

Library of



Princeton University.



# Baltische Monatsschrift.

Berausgegeben

von

Arnold von Tideböhl.

Alchtunddreißigfter Jahrgang.

XLIII. Band.

**Neval.** Franz Kluge. 1896.

## 3 nhalt.

| Wanderungen durch unfere Provinzialhauptftadt. Bon 3.                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sirgenfohn                                                              |
| Bolitische Korrespondenzen . 51. 104. 152. 264. 316. 376                |
| Molizen. Beng, Spiner und ber Bietismus; Beng, die Behre von ber        |
| Befehrung und Wiederg burt; Lowis, Unfere baltifden Gingvogel;          |
| Meumann, Emif, ein baltifder Aupferitider; Broder, Unnitgifchichte;     |
| Jahrbuch für Genealogie et. (57 ff.); Bud, Deutscher Sandel in Row-     |
| gorod (216 ff.); Memoiren des Grafen Ernft Münnich; Hörschelmann,       |
| Andreas Anopfen (271 ff.); Gernet, Anfange ber livland. Ritterichaften; |
| Bernet, Berjaffungsgeichichte des Bisthums Dorpat (600 ff.); Echiemann, |
| Securich non Preitifate (G72 ii )                                       |

# Baltische Monatsschrift.

Herausgegeben

....

## Urnold v. Tidebohl

unter Mitwirfung von Dr. A. Bergengriin, Baron C. v. d. Brüggen, Prof. D. S. Sehio, H. Diederichs, Prof. Dr. J. Engelmann, Prof. Dr. C. Erdmann G. v. Glasenapp, Dr. E. v. Nottbeck, A. Tobien u. A.

### Juhalt:

|           | schichte der Doblen'schen Kirche. Von Passor           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| D         | r. A. Bielenstein                                      |
| Gustav I  | dolph u. die Rudbediche Kirchenvisitation. Don         |
| D         | r. E. v. Molthed                                       |
| Merande   | r Baron von der Pahlen f. (27ebst einem Bildniß in     |
| <u>Si</u> | dytornet)                                              |
| politifde | Rorrejpondenz                                          |
| Motizen.  | 57                                                     |
| Beilage:  | Mene Gedichte von Belene von Engelhardt.               |
|           | Altes Blut, Skizze von Sylva Testa (Freifran Stael von |
|           | Politein Testama).                                     |
|           | Hunftbriefe, IV. Don J. Morden.                        |
|           | Litterarifde Umfchau.                                  |
|           |                                                        |

Abonnements werden von allen Buchhandlungen und von der Expedition der "Balt. Mon." (Riga, I. Weidendamm 5) entgegengenommen.

Preis jubrlich 8 Abl., über die Kon 9 Abl.

Reval.

frang Kluge.

# Dr. S. Krögers

# Heil- u. Badeanstalt

mit Pensionat.

Hydrotherapie, Elektricität, Massage, Diätkuren.

Besitzer und leitender Arzt:

Dr med. Ernst v. Kirschkeydt,

RIGA,

Kirchenstrasse 18.





### Einiges jur Beschichte der Doblenschen Rirche').

Bon Baftor Dr. A. Bielenftein.

T.

m Jahre 1495 foll, ift überliefert, Balter von Plettenberg, ber Orbensmeister zu Livland, die Doblenfche Rirche gebaut haben. Erschallte vordem noch keine christliche Predigt in Diejer Gegend? Gab es zuvor bier noch fein Bethaus, mo die Knice fich bengten im Ramen Jeju Chrifti? Schon zweihundert Jahre vordem war mit der beutschen Herrschaft das Christenthum zu ben Semgallen, den lettischen Sinwohnern, westlich von der Na gekommen. Alber die Unfänge reichen noch viel weiter gurud. Im Jahre 1219 hatten die Semgallen von Mejothen (Seinr. v. Lettl., Rap. XXIII § 3) den Nigaschen Bischof Albert freiwillig gebeten, fie in die Gemeinschaft der Christen aufzunehmen und ihnen Schut vor ben Littauern zu gewähren. Bijchof Albert erfüllte ihre Bitte, ichickte Geistliche und bewaffnete Manner, die beide freundliche Aufnahme in Wesothen fanden. Das war ber Unfang christlicher Rirche an der Na, unterhalb Bauste. Bald darnach +, 1230 (2. 11. B. 1, p. 134, Rr. 103) nahmen die Kuren an den beiden Ufern der Windau und Aban freiwillig das Christenthum und die Oberherr-

<sup>1)</sup> Der verfürzte Inhalt bes Folgenden ist bei der Feier des 100 jährrigen Kirchenjubilanns am 3. September 1895 der Doblenschen Gemeinde vom Berjasser vorgetragen worden.

schaft ber Deutschen an, und schlossen mit dem Runtius des Cardinals Otto, Balduin von Alna, einen Vertrag, in welchem fie fich verpflichteten, chriftliche Briefter aufzunehmen, als mahre Chriften biefen zu gehorden, nach ihren beilfamen Mahnungen ftille zu werden, sie gegen Reinde wie fich felbit zu vertheibigen, den von papitlicher Autorität ihnen einzusetenden Bischof, mit Chrinrcht und Singabe wie ihren Bater und herrn aufzunehmen, die Gerechtigkeit dem Bijchof und feinem Bralaten jahrlich zu leiften, wie die Gingeborenen Unter biefen Bedingungen war jenen von Gothland es thäten. Ruren beständige Freiheit (perpetua libertas) zugesagt, so lange sie nur nicht vom Christenthume abfielen, und feine anderen Lasten wurden ihnen aufgelegt, als nur noch biefe, daß sie die Kriegszüge gegen die Heiben sowohl zum Schutz des christlichen Gebietes, als auch zur Ausbreitung des chriftlichen Glaubens mitmachen follten. Diefer friedliche Laft von 1230, welcher niemals ober nur gang vorübergehend verlett ward, brachte dem Abau-Gebiet den Ramen von Friede-Kurland (Vrede curonia) ein, und ift in feiner Genanigfeit hochintereffant, sofern er die milden und billigen Grundsätze angiebt nach welchen die chriftliche Rirche nud der deutsche Orden mit den beidnischen Singebornen auch in andern Theilen des baltischen Landes zu verfahren pflegten, wenn dieje das Evangelium annahmen und dabei verharrten.

Seit 1230 blieb Nords und West-Aurland in den Händen der Christen, und der Weg, den die deutschen Ordenscherren zu Lande von Marienburg nach Riga machten, führte lange über die Ordensschlösser Memel, Grobin, Goldingen, Randau, Tuckum um das Semgaller-Gebiet zwischen der Na und den Duellen ihrer westlichen Justisse (Wieden, Toden [Todelsberg], Aus) herum. Sier wurde noch viel gestritten und Blut vergossen, die um's Jahr 1290 die Semgaller selbst ihre sesten Burgen Todlen, Terweten (dei Hosszumberge), Rakten (dei Schagarren), Sidroden (dei Janischt) in der Roth des Hungers und im Bewustssein der Ohnmacht preisgaben und soweit sie durch ihre Feindseligkeiten compromittirt waren, nach Siden zu den Littauern auswanderten (cf. Todlen, ein fulturbistorisches Vild aus Semgallens Vorzeit v. A. Vielenstein in der Valt. Monatsschrift 1873, I und II). Schon in jenen friegerischen Jahrzehnten hat nach heutiger Volkssäge eine erste Kirche in unster

Gegend, nämlich auf dem Heiligenberge (oft aus Irrthum "Schwebenschanze" genannt) bei Hofzumberge gestanden. Sine "Rirche" ist es gewiß nicht gewesen, aber wohl eine Kapelle in dem seisten "Hause", welches der D. M. Willetin von Schauerburg im Winterzwischen 1286 und 1287 der Terwetenburg gegenüber auf dem Heiligenberg gebaut hat (Neimchron. V. 9899—9960). Sine solche Hausschapelle hat in keiner Ordensburg gesehlt.

Wann nach 1290 auf dem Sügel an der Berje, wo jest der Hochbau der alten Doblenichen Ordens-Romthurei emporragt, nach Beseitigung ber semgallischen Ballisaben, die ersten Mauern bes bentichen "Haufes" mit chriftlicher Rapelle aufgeführt fei, fagt uns fein Zeugniß jener Zeit. Jedenfalls aber dürfen wir annehmen, daß, wie das Schwert in die Scheibe gesteckt war und Bilna und Sichel ihre friedliche Arbeit auf den verwüsteten Rluren wieder begannen, auch die Diener Gottes, die Priefter der Rirche ihrer Pflicht gewartet haben, das Bolf zu lehren, wie es ein Bolf des mahren Gottes werden fonne. Es giebt merfwürdige Beweise bafur, daß in unfrem Lande nicht das Schwert und die Gewalt zum Chriftenthum gezwungen habe, jondern, daß der lehrende Priefter vorangegangen und der Nitter mit den Waffen erft nachgefolgt, als ein Beschützer berer, welche junächst mit bem Schwerte bes Wortes Gottes die Finfterniß zu befämpfen famen. Gang wie in Livland, fteht es bei uns im Semgaller Lande fest, daß bei Theilung ber Gebiete zwischen Rirche und Orben die in's Land hineinliegenden, von Riga, dem Ausgangspunkt ber beutschen Berrichaft, entferntesten Gebiete dem Erz-Bijchof ober auch den Rigaschen Domfaviteln, also ben geiftlichen Gerren, die aber ruchwärts nach Higa zu liegenden dem Orden zum Besitz gegeben wurden. So erhielt im Jahre 1254, noch 36 Jahre vor der eigentlichen Groberung des Landes, ber Erzbijchof die Landschaften Silene und Saggara (Grenghof und Schagarren), das Rigaiche Domfapitel die Landichaften Dobene und Sparnene (Dobelsberg und Ihlen), der Orden aber die öftlich gelegenen Landschaften Dubelone (ift wohl unrichtige Schreibung für Dubelene) und Tervetene (Doblen und Hofzumberge) (ef. L. U. B. 1, p. 345, Mr. 264 und A. Bielenstein, Grengen, Geite 108 ff.). Daraus ersehen wir, daß nicht bas Schwert, sondern der Krummftab voranging, daß erft die Rirche ihr Werf an den Beiden verfuchte,

barnach aber zum nothwendigen Schut die Waffenmacht folgte. Sine folche Thatsache ist geeignet, manche irrige Vorstellungen über jene Zeit beutscher Simvanderung zu berichtigen.

Ohne Waffen ging es freilich nicht, benn bieselben, die dem Christenglauben zusielen, fielen auch einmal wieder ab und ein Theil der Eingebornen, der begreiflicherweise den Werth allgemeiner und ehristlicher Aultur noch nicht würdigte, übte Feindseligkeiten, welche Sühne forderten.

Mit dem Jahre 1290 war, wie schon gesagt, das ganze Semgaller Land und damit ziemlich das ganze heutige Kurland unter die Herrschaft der Deutschen und der christlichen Kirche gebracht. Die alten Götter der Letten waren zu ohnmächtig gewesen, die Selbständigkeit ihrer Andeter zu schwißen. Die todesmuthigen Voten Christi und die gewaltigen Sisenmänner des Westens hatten den Sieg davongetragen.

Bei Doblen bezengt feine Tradition mehr den elfus-kalus, mo damals die Leute der Gegend dem Lichtgott Deems, dem Frühlingsgott Uhfinich, der Mutter Conne (Saule) mit ihren (Saules meitas), ben Gottesföhnen (Deema behli), ben Donnergott Behrkons, ber Beschützerin ber Mütter, ber Kinder und der Baisen (Laima) ihre Refte feierten und ihre Opfer brachten. Den Glauben jener heibnischen Borzeit können wir hier nicht schilbern, aber wir muffen bemerken, daß wir ihn billiger Beije mit dem Bolfe felbit als "ben Glauben ber Alten" (wezu laufdju tiziba) richtiger bezeichnen, als mit bem Ramen "Aberglauben", in welchem ein Tabel angebeutet ift, welcher auf bem fonfeifionellen Standpunft ein Recht, aber auf bem historischen weniger berechtigt ift. Wer benselben fennen lernen will, fann die fehr merkwürdigen und hochpoetischen Beugniffe beffelben in den noch heute lebenden lettischen Bolfsliedern finden, welche freilich uns nicht die concreten Gestalten einer griechiichen Götterwelt vor die Augen stellen, aber und auf eine viel ältere Stufe religiöfer Borftellung führen, wie fie uns vielleicht nur in den ältesten Bedas entgegentreten.

II.

Wir treten mit dem Jahre 1290 in die chriftliche Zeit Doblens, genauer gesagt in die katholische Periode, die von 1290 bis zur Resormation durch Gotthard Rettler dauerte.

Es ist wahrscheinlich, daß der Orden sofort nach der Niedersbrendung der hölzernen Semgaller Beste auf dem Hügel an der Berse und zwar auf demselden kleinen Plateau, wo jene gestanden, sich ein einsaches seines Haus gebaut haben wird. Der Chronist Hermann von Bartberge berichtet als Erster einen, aber wahrsicheinlich spätern Burgbau zu Doblen, seitens des Ordensmeisters Everhard von Munheim im Jahre 1335 und erwähnt eine weitere Mauerung und Berbessserung der Doblenschen Burg durch Goswin von Serife, die frühestens in das Jahr 1347 fallen könnte.

Wann und von wem ber beutsche Burgplat über den eigentlichen beidnischen Burgberg hinaus auf die beidnische Borburg bin, burch Ausfüllung des noch nachweisbaren zwischen beiden auer burchgezogenen Grabens erweitert worden, läßt fich wohl schwerlich mehr feststellen. Die Jundamente der ursprünglichen ersten Ringmaner, welche sich am Rande des fast runden alten heidnischen Burghügels herumgezogen, find noch beutlich über bem Berjellfer fichtbar, und baneben die Reste ber, weit über ben Graben hinausgehenden fpateren Mauerfundamente und Mauern. Chenfowenia ift es nachweisbar, wo innerhalb ber Orbensburg Doblen bie erfte Rapelle jum chriftlichen Gottesbienft gestanden. 3. Döring (Sigungs-Ber, ber furl, Gei, f. Litt. u. Munit 1883, p. 8 ff. über bie Geschichte ber Ordensburg Doblen) vermuthet, daß dieselbe in bem fleinen Sof am Nordoft-Ende ber Burg und zwar an ber Oftmauer beffelben gestanden haben moge. Der Hochbau, welcher heute noch das Innere einer Rirche zeigt, ist jedenfalls nicht die erste Rapelle der Ordensritter gewesen, sondern jedenfalls ursprünglich der Kern ihrer Befestigung, ihr Rapitelfaal u. f. m.

Es ist klar, daß die kleinen Napellen der auch nicht einmal zahlreichen Ordensschlösser im Lande räumlich nicht haben genügen können zur Aufnahme der Masse von eingeborner Bevölkerung, wie sie hente die Nirchen des Landes füllen. Die Allmählichkeit, mit welcher die Eingebornen das Christenthum sich aneigneten und in der That sich auch nur aneignen konnten (klagt doch noch in der

Mitte des 17. Jahrh. der Superintendent Paul Einhorn über den heidnischen Aberglauben und die heidnischen Sitten der Letten) und der Charafter der röm. kath. Kirche, welche unleugdar mit geistiger Kraft im 13. Jahrhundert das baltische Land christianisirt hatte, aber doch nun nach der lebensvollen Glanzzeit eines Gregor des VII. eines Innocenz III und der weltbewegenden Kreuzzüge auf eine tiefere Stufe herabsant, sorderte weniger großen Naum (zur Predigt); der kleine sür den Beichtsinhl genügte, und weder die geistigen noch die materiellen Mittel zum Bau großer Dome sanden sich dei uns auf dem Lande dei dem noch sehr rohen und armen Volf und bei der kleinen Anzahl der Landesherren, die nur unter großen Schwierigkeiten und kämpsen ihre Herrichaft behaupten und ihre Eulturgreiten fortsehen könnten.

Ms Gotthard Rettler nach Ginführung ber Reformation im 3. 1566 burch feinen Superintendenten Stephan Bulan eine Rirchenvisitation im Lande anstellen läßt, findet biefer, außer den Burgkapellen, als Frucht der röm kath. Fürjorge und Arbeit, nur 3 größere Kirchen. Die eine ist die Doblensche Rirche, die beiden andern find die zu Mitau und Bauste. Außerdem aber hat es allerdings auch noch andere, fleinere und hölzerne Rirchen neben ben Burgkapellen gegeben. Bulau nennt folde gu Goldingen, Bindan, Tudum, Zabeln, Taljen, Kandan. Auch dieje find nicht die einzigen gewesen; in vorkettlericher Beit werden Gotteshäuser auch noch zu Selburg, Frauenburg, Durben, Born, Nerft, Seken, Balbolm, Groß-Aut, Landien, Runtenhof, Stenden, Erwahlen, Safenpoth, Amboten, Sackenhaufen und vielleicht noch manche andre genannt, 3. B. werden in dem Gebiete von Grobin, welches an Bergog Albrecht von Preußen verpfändet war, bei einer aus Mönigsberg veranlaßten Rirchenvisitation, zum Theil zerfallene Gotteshäuser gefunden zu: Grobin, Libau, im Strandborf Scheden, Ober Bartan, Nieber Bartau, Rugan, Beiligen-Ma (of. Th. Mallmener - (B. Otto, die ev. Rirchen und Prediger Rurlands). Die meisten aller der damaligen Mirchen mögen nur von Hol; gewesen sein, wie es in der Natur des waldreichen Landes lag, und wie wir es in unsern Strandgegenden noch bis beute finden. - Tetich (Murl. Mirchengeich. 1, 109) berichtet von der einen fleinen Stadt Sasenpoth, daß durch Rürjorge ber Biltenschen Bischöfe baselbst "fünf herrliche Mirchen" gewesen, 1) die eigentliche Parochialfirche, 2) die Kirche St. Johannis Evangelistä, 3) der Thurm auf dem Verge, worauf jeho die excluth. Kirche befindlich, 4) die St. Katharinenkirche hinter der Mühle, gleichfalls auf einem Verge und 5) das Minoritenkloster, da jeho das hochfürstliche Amt ist; von welchen allen ehemals großen Gebänden, jeho wenig mehr, als die bloßen Rudera dasselhst anzutreffen sind. — Wir ersehen aus solchen Rachrichten, daß die katholische Kirche nicht müßig im Lande gewesen ist. — Aber dennoch ist die Jahl der gottesdienstlichen Stätten, mögen auch dei Weitem nicht alle in unsern Chroniken und Urfunden erwähnt sein, bei uns eine sehr kleine gewesen, mögen wir sie mit der Jahl der heutigen Kirchen hier, oder gar mit der Jahl der Kirchen vergleichen, die auf einem gleich großen Terrain heute in Wittels oder West-Europa sich sinden.

Die fatholische Geistlichkeit, beren Guergie und Treue wir bei den Anfängen unfrer Geschichte in vieler Hinsicht in hohem Grade anerkennen muffen, hat später vieles versäumt. Die lateinische Meffe brachte bem Bolfe fein Berftandniß ber beil. Schrift, Die Unrufung der Beiligen ließ oft nur neue chriftliche Ramen an die Stelle der heidnischen Götter seken, wie fich bieses auch bei andern Bölfern nachweisen läßt, so zeigt es fich in interessanter Weise im lettijden Bolkslied, wo an die Stelle der Laima nur der Name der Maria gefest ift und nun bas beidnische Lieblein ohne Bedenken Nahrhunderte lang, ja bis in unfre evangelische Gegenwart hinein gefungen wird. In ben gablreichen Liedern, Die gur Beit ber Commersonnenwende in Alur und Buich vor taufend Jahren gefungen wurden und noch gefungen werben, erscheint naiv Johannes ber Täufer, auch der heil. Betrus ober Jakobus an Stelle eines heidnischen Krühlingsgottes, etwa des Uhfinsch. Die katholische Theorie der Accomodation an beidnische Vorstellungen und Bräuche erleichterte ben Beiben ben Hebergang in's Chriftenthum, fie blieben vielfach im gewohnten Geleise, aber die innere Umwandlung fand uur erst lanafam und fpat ftatt.

Eine lettische Litteratur hat die katholische Mirche in den minbestens 300 Jahren ihrer Herrschaft hier nicht geschaffen. Und wenn wir das zu einem Theil entschuldigen müssen, dadurch, daß es doch seine Buchdruckerkunit gab, so müssen wir doch billig fragen, warum haben die Priester und Mönche, die Domherren und die Wischöfe in der langen Zeit nicht auf Pergament und Papier Christlich-Belehrendes und Erbauliches für das Bolt wenighens niedergeschrieben. Wir finden vor Beginn der Resormation zu Niga kaum welche Spuren davon. Was dem Volke von dergleichen zusgetragen war, geschah einzig und allein auf mündlichem Wege, sei es durch die Mühwaltung treuer Seelsorger hin und her auf dem Lande und frommer christlicher Frauen auf den Burgen, welche bei der täglichen häuslichen Arbeit im Areise der Mägde geistige Anzegung und christliche Herzensbildung in reichem Maße um sich her verbreiteten.

In gefahrvoller Zeit trat Walther von Blettenberg als Ordensmeister an die Spite von Alt-Lipland im Jahre 1494. Die Dacht ber Groffürsten Mostaus war nach Abschüttelung des Mongolenjoches gestiegen und es lag in ber Ratur ber Berhältniffe, baß fie nach ber Berrichaft an ben Oftsegestaben ftrebten, bis fie im Lauf von zwei Jahrhunderten ihr Ziel erreichten und Beter ber Große feine Sauptstadt an der Mündung der Newa gründete. Das ernste Borfpiel bagu maren bie Rampfe und Siege Plettenbergs über bie Ruffen im Gebiet ber Belikaja. Es ift beachtenswerth, wie Blettenberg im erften Sabre feines Amtes unter ben Sorgen um ben bevorstehenden Krieg mit Iwan III. Baffiljewitsch und während ber Borbereitungen zu bemfelben (1495) unfre Doblenfche Rirche erbaut hat, wie überliefert wird. Doblen war ein Sauptort bes Der Bau eines würdigen Gotteshaufes an biefem Ort scheint bem Orbensmeifter ein Dant- und Bittopfer gewesen zu fein. daß ber Berr Simmels und ber Erden ihm und dem Laude in ben bofen Zeiten gnäbiglich beiftebe. In ben politischen Wirren famen während ber Regierung Plettenberg's auch die kirchlichen. Bon Wittenberg brang bie Reformation, wie nach Rieber Sachsen, fo auch gar schnell nach ber niedersächsischen Rolonie Riga (1522), und breitete fich ohne große Schwierigkeiten allmählich über gang Alt-Livland aus. Die kotholische Rirche hatte nach ber Natur ber Berhältniffe hier im Bolfe burchaus nicht fo feste Burgeln geschlagen, als wie in ben Ländern Gudweft Guropa's. Das lag nicht, wie Этиямани (Введеніе христіанства въ Лифляндін. бургъ 1884) zu meinen scheint, an dem religiösen Indifferentismus ber Letten ober Ghiten, fondern ju einem Theil an ber Willigfeit

der Boltsmaffen überall und zu aller Beit, einflugreichen Männern jum Guten, wie ein ander Mal parteiführenden Leithämmeln jum Schlimmen vertrauensvoll nachzugeben; zu bem andern Theil lag es baran, baß ber Ratholicismus bem Landvolf eben noch nicht in Bleisch und Blut hatte übergeben fonnen, zumal der hier herrichende norddeutsche, niedersächsische Geist durchaus nicht die poetische Kantafie beigft, Die fich zum fatholischen Cultus bingezogen fühlt. Die Baupter bes Landes felbit, die firchlichen und die weltlichen, Blettenberg an ber Spite, nahmen nicht eifrig Partei für ben Papit Der Ordensmeister und die Ordensritter waren über zwei Jahr. hunderte lang mit den Bijchöfen und Erzbischöfen Alt-Livlands in oft bojen Streitigkeiten und Rehben gewesen, und fonnten fich nur freun, wenn durch die Reformation die Brieftermacht im Lande allendlich gebrochen wurde; alles brängte hin auf eine Wandlung der firchlichen und politischen Berhaltniffe auf eine neue Zeit. Blettenberg, welcher fich verfönlich in die Glaubensstreitigkeiten nicht mischte, fondern benfelben freien Lauf ließ, hat boch burch einen Schritt die neue Zeit anbahnen helfen, sofern er es war, der den Dr. M. Luther veranlaßte 1523 feinen für das baltifche Land fo bedeutsamen Brief "an die Freunde in Riga, Reval und Dorpat" zu schreiben. In dieser Nebergangsperiode gerieth bei der Unbestimmtheit der Lage, bei der Unflarheit der Zufunft alles in Verfall, und wenn Gotthard Rettler, als er nach dem Untergang des Ordens als ein evangelischer Herzog eine neue Ordnung insbesondere für die Rirche in Rurland su ichaffen unternahm, trojtloje religioje und firchliche Ruftande vorfand, jo erflärt fich bas zum großen Theil aus ben Wirren bes vorherachenden Jahrhunderts, wo Niemand mehr recht Sand an die Bilege des Bestehenden anlegen wollte oder fonnte, wo man die firchlichen Gebäude verfallen und die geiftlichen Bafanzen unbesett bleiben liek. Berichtet boch Baul Ginhorn, bak noch in den Anfängen der lutherischen Zeit aus Mangel an Geiftlichen ein Brediger zu Doblen außer seiner Doblenichen Gemeinde auch noch die Gemeinden ju Grenzhof, Seffau und Mejothen zu verjorgen gehabt habe.

#### III.

Epoche machend für Rurlands Rirchen und auch für Doblen war der Landtag von 1567. Es ward beschlossen in unsrem Ländchen nicht weniger als 70 Rirchen neu zu bauen, Schulen zu gründen, wofür die kath. Rirche garnichts gethan zu haben icheint (ef. Tetich, Murl. A. Geich. I, 115) und die materielle Lage der Prediger und der Rirchendiener durch Aundationen für alle Zeit ficher zu stellen. In dem Necen biefes Landtags von 1567 beint es über Doblen: "Beiter gu Doblen (foll nämlich "aufgesetzt, erbauet und erhalten" werden) die Pfarrfirche, Schule und Armenhaus." — Es ist nicht bekannt, wie viel Gotthard Mettler auf Grund dieses Recesses an Rirche, Schule und Armenhaus neu gebaut, oder aber nur baulich gebeffert hat. Bon Bebeutung aber ift jedenfalls die Rennung von Edule und Armenhaus neben ber Mirche. Dergleichen Institute werben nur bei den Sauptfirchen im Lande, namentlich nur noch bei Illurt, Bauste, Mitau erwähnt; bei Gelburg, Windau, Goldingen, Randan wird neben der Rirche und der Schule ftatt des Armenhauses ein Hospital genannt. Schule und Armenhaus icheinen übrigens Rengründungen Gotthard Rettler's im Geiste der Reformation zu fein, und in dem Armenhause Rettler's durfen wir ben Reim sehen zu der Stiftung des Hanptmanns Chriftoph Georg von Diffenberg, berer fich heute die Armen Doblens erfreuen. In bem Testamente des Majors Merander von Medem (cf. Edmurbuch des Doblenichen Armenhauses 1 u. 2) vom Jahre 1663 werden 500 Aloren ben Urmen Doblens vermacht und ber "bergliebsten Frau" Sophia Gertrud geb. v. Biethinghoff empfohlen "Rirche, Schule und Arme" (offenbar zu Doblen) nicht zu vergeffen. Die Rusammenstellung biefer brei Stude erinnert an biefelbe Busammenstellung im Receff von 1567. Die Zinsen des vermachten Mapitals werden bis heute jährlich bei Eröffnung der Rirchenlade vor Weihnachten gerade den Infaffen des Doblenichen Armenstiftes beute im Betrage von 8 Abl. ausgezahlt. Es ift hiernach wahrscheinlich, daß das Armenhaus Rettler's 100 Jahre später (1669) noch eristirt habe, wenn auch vielleicht in nicht glänzendem Buftande. Der nordische Rrieg, Peft und anderes Landeselend muffen das Stift wohl ganz zu Grunde gerichtet haben, fo bag bie Offenberg'iche Stiftung als eine Reugrundung angesehen werden konnte. Der innere Busammenhang berjelben aber mit der Stiftung des Herzogs Gotthard Kettler wird dadurch bestätigt, daß das von Offenderg geschenkte baare Geld (2000 Fl. Allb.) vom Herzog Friedrich Wilhelm in seine Rentkammer genommen wird und statt der Ziusen desselben an das Armenhaus von da ab ein bestimmtes Deputat, ausreichend für 4 Versonen nehst Verenuholz von den herzoglichen Domänen geliesert wird, mag auch in der herzoglichen Kundationsakte d. d. 2. Januar 1711 (ext. Schnurbuch des Dobl. Armenhauses Vernenhaus arnounnen werden.

Mit Gotthard Mettler, mit seiner Resormation und seiner Nenordnung des ganzen Mirchenwesens treten wir erst in die eigentsliche Geschichte der Toblenschen Mirche ein. Bis dahin haben wir nur ganz druchstückartige kleine Notizen über das, was in Toblen vorgegangen, und wir mußten uns beschränken, aus den bekannten allgemeinen Zuständen des Landes einige Schlüsse auf die Zustände in Toblen zu machen. Was nun in der evangelischen Periode über die Geschichte der Toblenschen Mirche zu sagen wäre, läst sich süglich unter drei Gesichtspunkte kassen.

- 1. Bauten, die an der Doblenschen Mirche geschehen find.
- 2. Paftoren, die an ber Doblenfchen Rirche gewirft haben.
- 3. Momente aus der Geschichte ber Doblenschen Gemeinde').

## 1. Banten, die an der Doblenichen Rirche geschehen find.

Wie Walther n. Plettenberg zu Ende bes 15. Jahrhunderts das Toblensche Gotteshaus aufgeführt hat, ist undekannt. Sachkundige Architesten, wie Dr. 28. Neumann sind der Ansicht, daß die erke Toblensche Kirche nur aus dem jetigen Altarchor bestanden habe. Tieser Altarchor hat steinerne Kreuzgewölbe, während die stache Decke des bedeutend breiteren Schisses einer späteren Zeit anzugehören scheint. Kür einen spätern Andau dieses Schisses an den Altarchor spricht der ossendar ausgebrochene, große Rundbogen, der den Eingang von dem Schisszum Altarchor bildet und die

<sup>1)</sup> Diefer dritte Abidmitt ift wegen feiner Beinichtigfeit unten nicht behandelt.

Stelle der westlichen Portalwand der ersten kleinen steinernen Rirche einnimmt. Der sachfundige Architekt bemerkt sogar, daß bei biefer namhaften Verarößerung der Kirche bie Tenfter des nunmehrigen Mtarchors verändert zu jein icheinen, und dieses namentlich ba, wo gerade bamals gotifche Spinbogen gusgehauen find, in welchem Kalle also wahrscheinlich die Kenster um den Altar Rundbögen werden gehabt haben. Genauere Angaben über bie Zeit, wann ber Unbau bes großen Schiffes erfolgt fei, fehlen. Rach Blettenberg's Beit finden wir über biefen, offenbar großen Bau fein Beugniß. Folgerungen hieraus zu ziehen, find nicht leicht, namentlich in Hinficht der Frage, ob unfer Altarchor als fleine steinerne Rirche vor Blettenberg eriftirt und Blettenberg bas große Schiff 1495 angebaut, oder ob Blettenberg nur den jekigen Altarchor aufgeführt und 6. Rettler den Altarchor und das Schiff vergrößert, oder ob endlich vielleicht aar Blettenberg nur eine hölzerne Rirche hier gebaut und (5). Rettler erft die fteinerne Rirche aufgeführt habe.

Rur das wage ich zu bemerken, daß die Mittheilung in Tetisch's Kirchengeschichte (I, p. 159) betreffs der von Wüsan neben den Ordensschssein im Lande gesundenen "kleinen", hölzernen Mapellen wohl irrthümlich die Gotteshäuser von Bauske, Mitau und Doblen mit einschließt, sosen Kallmeyer (a. a. D. p. 3) diese letten drei Gotteshäuser, offendar nach dem Bülau'schen Bericht, "größere Mirchen" nennt. Sodann solgt aus dem Wortlaut des Necesses von 1567, daß G. Mettler an der Doblenschen Mirche etwas Wesentliches gedaut haben muß, und diese kann, wenn Altarchor und Schiff dus verschiedenen Zeiten stammen, füglich nur das geräumige Schiff der Mirche gewesen sein und dann müßte unser Altarchor das Stück sein, welches aus der Hand Plettenberg's hervorgegangen ist, ein Gotteshaus, welches für die Zeit vor Gotthard Kettler noch das Prädicat eines "größeren" verdienen konnte.

Gleichzeitig mit dem Landtag von 1.567 hat (9. Mettler mit den (adeligen) Einfassen des Toblenschen Mirchspiels eine Convention über die künftigen Reparaturen oder Neubauten an der Doblenschen Mirche und Widmen geschlossen, dahin, daß der Chor, der Altar und die Sakristei der Nirche vom Landesherrn, das Schiff, die Nanzel, der Orgelehor und der Thurm von den abeligen Eingesiessenn gedaut werde. Vielleicht ist es von Bedeutung, daß der

Serzog gerade den Altarchor zu bauen übernommen hat, vielleicht iteht das im Zusammenhang damit, daß eben, wie wir annehmen, Plettenberg, der Ordensmeister, ein Borgänger des Herzogs, gerade diesen Theil der Kirche erbaut hat. Vielleicht ist es von Bedeutung, daß der Herzog gerade dem deutschen Pastor die Widmezu behauen und ihn zu salariren übernommen hat. Der deutsche Pastor war, wenn auch nicht Hosprediger, doch gewissermaßen Schlossfaplan.

Nachdem Aettler durch sein Beispiel bei vielen Herren im Lande einen Eiser für Pflege des Kirchenwesens und geistige Pflege des "undeutschen" Bolles geweckt hatte, sinden sich nun in kürzeren Abständen Beweise werkthätiger Liebe auf diesem Gebiete.

Detlof v. Plate auf Benden hat (nach einer mir von Dr. Otto zugegangenen schriftlichen Rotiz) im 3. 1593, 20 Jahr nach Gotthard Rettler's Rirchenbau, in feinem Testament d. d. Senben, 16. April des genannten Jahres 100 Mark zur Erhaltung der Doblenschen Rirche legiert (Quelle: eine Rotig 3. S. Wolbemars im Rurl. Ritterschaftsarchiv.) Derselbe v. Plate hat schon lange vorher in ber Zeit zwischen ben Bauten Plettenberg's und G. Rettler's an der Toblenichen Kirche zu einer "neuen" Rirche in Toblen 600 Mark gestiftet. Aus biefer Rotig (3. S. Bolbemar's im Ritterichaftsarchiv, Mappe 27) erhellt, daß der Plettenberg'sche Bau noch fein genügender für die Dobleniche Gemeinde gewesen und ein neuer größerer, wie G. Kettler ihn aufführt, nothwendig war. Wann die erfte Schenkung Blate's erfolgte, ift nicht bekannt. Dr. Otto fett fie (in einer schriftl. Notiz) vor 1516. Das scheint, wenn Plate nicht ein außerordentlich hohes Alter von mehr als 100 Jahren erreicht hat, nicht recht wahrscheinlich.

Die durch G. Kettler erbaute Doblensche Mirche muß einen, jedenfalls nur hölzernen Glockenthurm gehabt haben; denn im Jahre 1624 wurde an ihr ein neuer Thurm von Eichenbalken errichtet, ein "neuer", also muß vor 1624 schon einer dagewesen sein. War der erste hölzerne Thurm von Valken schwächerer Art, so kann er, von allen Seiten der Witterung ausgesetzt, wohl in mehr als 50 Jahren morsch geworden sein.

Bis zum Sahre 1694, in 70 Sahren, war auch jogar ber Sichenholzthurm verfault und wurde abgeriffen, und 1696 durch einen

steinernen erfett. Wir vermögen noch nachzuweisen, aus welchen Mitteln ber fteinerne Thurm erbaut ift. Im Schnurbuch bes Doblenschen Armenhauses (Rr. 1) findet fich eine Covie des schon oben erwähnten Testaments des Majors Mer. v. Medem d. d. Mitau, 23. Runi 1663, laut welchem 500 Floren den Armen und 500 Fl. ber Kirche zu Doblen vermacht werden. Co hat Schwieriafeiten gemacht, dieje offenbar verliehenen Gelber aus der Sand "mo sie hingediehen waren" (es war ein von Rettelhorst aus Ihlen) ausgezahlt zu erhalten. Der damalige Rirchenvorsteher George Cristopher Lieve(n?) hat lant Obligation d. d. Doblen nach 30= bannis 1696 (beren Covie im Schnurbuch bes Poblenichen Armenhauses sub Mr. 2 sich findet1) die den Urmen geschenkten 500 Kl. als ein bauerndes Darleben zum Kirchenvermögen genommen und dieses gerade zu dem Bau des in demselben Jahre errichteten steinernen Thurmes verwendet und zugleich die Mirchenlade verpflichtet, jährlich die Zinsen den Doblenschen Armen auszuzahlen, wie es nun feit 200 Jahren in der That noch geschicht (cf. oben).

Bei dem Thurmbau 1696 ward eine Urkunde in den Thurmknopf eingelegt, welche jest im kurl. Prov. Mujeum aufbewahrt wird und gewiß nicht früher aus dem Thurmknopf herausgekommen sein kann, als nach dem Brande des Thurmes 1788. Tiese Urkunde ist in den Sigungsberichten der Ges. f. Litt. u. Runst von 1884 als Beilage abgebruckt und lautet solgendermaßen:

Ehre sey dem Dreyeinigen Gott, Gott Vater Sohn und Heiliegem Geiste. Amen.

Narh Christi Unseres Heilandes gebuhrt Æra Vulgari Anno 1696 den 14 tagk monats Angusti, da die Doblensche Christliche Erangelische Lutterischen glaubens Kirrhe Diesen newen thurn bekommen, nach dehm der Vorige im monat Martio des 1694sten jahres gantz Baufällig abgenommen worden, haben diese Fürstenthümer Carland vud Semgallen gestanden, zu Zeit des interregni, nach glorwürdiegem abteben Joannis des dritten Könieges in Pohlen. grossfürsten Zu Littaven, Renssen Prenssen de, etc. ruter dem Schutz der Löblichen Republie des Reichss Pohlen und Littaven, in Fürstlichen Regierung, des Durrhlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Casimir in Lieffland zu Carland vnd Songallen Hertzog, welcher Gnädigster Fürst, Herr und Landes Vater, jetzo rber

<sup>1)</sup> In der Ueberichrift dieser Copie ist, wie es scheint nicht das Jahr 1696, sondern das Jahr 1669 geschrieben.

44 jahr seines alters sich befindet, vohr 5 jahr sich vermehlet hatt, mit der Durchlauchtigsten Churfürstl. Brandenbergsehen Prinzess Frauen, Frauen Elisabeth Sophia, wodurch dass land Gott Lob mit Zwey Prinzess Beseeliget worden, der Elteste Heisset Princ Friedrich Wilhelm seines alters 4 jahr, der ambe Princ Heisset Leopold Carl seines alters ins Dritte jahr. Da der Durchlauchtigste Fürst und Herr Friedrich Cosimir mit seiner vohrigen Gimaldin Der in Gott Ruhenden gnädigsten Fürstin und Frauen. Frauen Sophia Amalia gebohrene Fürstin zu Nassau etc. etc. zwohr Einen Printzen und Vier Prinzessinnen gezenget gehabt, von welchen die Deey Princessinnen alleine noch im leben, nemblich Tit: Maria Dorotea, Eleanora, und Amelia, Die Vacaule Königliche Crone ersetze und bekleide der Hüchste mit einen glücklich und weisslich regierenden gottgefälligen und dem gantzen Vaterlande nutzenden Herrn und König.

Vnsern Gnädigsten Fürsten und Herrn erhalte Gott bey guter gesundheit und allem Fürstl. wollergehn his in spitte Zeiten, und asse von seinem Stam und Hause nie mangeln einen Lüblichen Stuhl Erhen, wodurch diese Fürstenthümer in ietzieger Form und regirung Feiedlich und Ruhig biss ans ende der weltt erhalten bleiben mögen.

Vohrgedachter Fürstl. Durchl. Ober Rathe sind dieser Zeit die nachfolgende, die wollgebohrne Herrn H. Christoff Heinrich Freyh. von Puttkamer Londthoffmeister, Erbherr der Nersflischen, Slokenbekschen, grehsischen, vnd Schidloffschen güter, H. Friedrich Brackel Cantzler, Erbherr auff Kukschen und Lanksehden, H. Heinrich Cristian von den Beinken Oberburggraff. Erbh. der Sessilischen und Neuhoffschen gütter. Die Londtmarschall Charge Vaciret nach ableben H. Christoffer Firkss Erbherrn der Nurmusenschen gütter. Oberhaubtleute sind nachfolgende in Semgan Die Wohlgebohrne H. H. Heinrich von Bistram zu Selburg, H. Fromholt von der Osten gemand Sacken zu Mitan. In Curland H. N. Manteuffel genand Szüge zu Goldingen, H. Georg Johan von Bandemer zu Tuckum.

Haubtleute sind nachfolgende Die wohlgebohrne H. H. Diedrich von der Reck zu Bausk. Nicolaus von Buttar zu Doblen welcher jetziger Zeit von Fürstl, seiten dieser Dobleaschen Kirche Vorsteher ist, Heinrich Cristian von den Brinken zu Frauenburg, Magnus Gutt, hard Korff zu Grobin, N. Keyserling zu Durben, Nicolaus de Chwalkowa Chwalkowski zu Schrunden, H. con der Osten genand Sacken zu Candon, Ernst ron der Brüngen zu Wiadou.

Zu dieser Zeit wahr die Superintendentur nach Absterlen Tit: M. Georg Riemlingss, alss auch Vusere Doblensche Praepositur und teutsche Pfarre nach ableben Tit. M. Johan Adulphi Vacant, Der Vutentschen gemeine zu Doblen Priester ist vohr jetzo Tit. Martinus Hürkstein.

Im Doblenschen Kirchspiell wohnen würklich an Erbheren zu Dieser Zeit Die Wollgebolerne H. H. Georg Christoffer Lieve Regimentsquartirmeister Erbh. der Bersenschen Gütter, Hiesiger Kirchen

Vorsteher, seine Ehefrau heisset Maria Agnesa Taubr, habrn 1 Sohn rnd 1 Tochter. - Reinholt Lieven Erbh, auff Abgulden und Patkayssen. seine Ehrfrau Cristina Etisabet Pfeilitzer genand Frank, haben 14 Sohne 3 Tochter, - Caspar von Medem altt und vorreheuratet, -Alexander von Medem, Erbh. auf Rumbenhoff, seine Ehefran heisset Murgreta von Vietinghoff genand Scheel haben 2 Söhne eml 2 Töchter. - Mottias Diedrich von Medem Lientenant Erbh, anff Klein-Bersen, rnverhruratet, - Fran Anna Gerdrutt von Puttkamer, Seel. Otto Christopher von Medem, Erbherr auff Bersen nachgelassene Wittiebe hatt 2 Söhne 2 Töchter, - Christoffer Firkss Captein Lientnant Erbh. der Heidtschen gütter, vnrerhenratet. - Christoffer Ludwich von Buttlar Erbh, auff Bersebek, seine liebste N. Holtey haben 3 Söhne 1 Tochter. - Heinrich Liere Erbh, auff Auff Autzenburg, seine Ehefran heist Benigna von Nettelhorst haben 3 Söhne. - Heinrich Wilhelm von Holtey Kaptrin Erbh. auff Doben, seine Ehefran heisst N. 1) von Tiesenhausen haben rine Tochter. - Otto Wilhelm Hahnbohm Kapteinlent, Erbh. auff Abgulden, seine Ehefrau heisst N.2) Schröderss haben 2 Töchter. - Noch gehören zu diesem Kirchspiell Woltar Christoff von Drachenfelss Erbh. auff Gransden, Otto Wilhelm ron Drachenfels, Erbh. auff Aschuppen, Johan Sigissmund von Lobel, Oberster, Erbh, auff Strutteln, welche weder der Kirche noch den Priestern was contribuiren,

Fürstl. Ambter Administriren jetzieger Zeit die Wollgebohrnen Hrrn. Christoffer Georg von Offenberg Lieutnant, der Doblensche Gütter, seine Ehefrau heist Elisabet Beata von Budberg, haben 3 Törhter. Johan Wilhelm Koschkull, Rittmeister, Bersshoff, seine Ehefran heisst Jakoba Geltsak haben 2 Söhne 4 Töchter. — An Fürstl. Pfandhaltere befinden sich Die wohlgebohrne H. H. Nicolans von Buttar Haubtman, Pfandh. auff Auren 3, seine Ehefran Anna Behr, haben 2 Söhne. — Herman Christian von Vietinghoff genand Scheel, Pfandherr auff Poenaw, Lieutnant, seine Ehefran N. Mantenffel yenand Szöye, — Herman von Heringen, Lieutnant, Pfandhab. von Weissenhoff, Wittiber, hat 3 Söhne 1 Torcher.

Fürstl. Lehn Besitzer Die wolgebohrne Wilhelm Friedrich von Vietinghoff genond Scheel Anff Autzenbach, seine Ehefran heist Catorina Barbara Finik haben 5 Söhne 4 Töchter. — Otto Friedrich von Bühren 1), Oberstlieutnant auff alt Poenau, seine liebste heist Anna von

- 1) Belene Barbara.
- 2) Gertrube.
- 3) Wohl jest Anermunde, lett. Auru-Daiicha.

<sup>4)</sup> Rach der (Rlopmann'ichen) Stammtasel im Mitanichen Museum war er der teibliche Better vom Bater des Herzogs Ernst Johann. Er födiete im Zweitampse den Dersägermeister v. Rolde und unsite sich 1690 mit einem salvom conductum versehen. Weder Frau noch Kinder werden in der Stammtasel erwähnt.

Schlübhütten 1), haben 3 Söhne 1 Tochter. Das gutt alt Bersen besitzet Johan Reinholt von Krühen. — Der jetziege Ambtschreiber zu Doblen heist Ludolff Ficke, Manfort seine Haussfrau, haben 2 Söhne 2 Töchter.

An Kirchenbeamten sind folgende Der Erbare Vlrick Lössner Orginist S: S: The: Johan Beckman Küster, ein Vnteutscher Vohrsänger nahmens Lipst, vnd ein Vnteutscher Klockenläuter nahmens Thomin.

An Diesem Kirchenturm haben gearbeitet die Erbare Johan Brohse, Baumeister Bürger aus Tuckum und sein Camerath Peter Behm, haben vber 500 fl. Alberts volr ihre arbeit bekommen, Gotthard Johan Balk, thurmdeker hatt 55 Reichstalder bekommen, ein Vnteutsche mäurer Jakob Peise hatt 50 Reichstalder bekommen, ein Vnteutscher schmitt Heinrich Krewain hatt 15 Reichstalder bekommen, eines gemeinen arbeiters lohn ist wochentlich 4 fl. rigischer schillinge gewesen, der Vnteutsche Zimmerleute aber 5 fl. schillinge, - An diesem Kirchenthurm biss aufsetzung des Kirchen Knopfs ist unter der auffsicht und anordnen des vohrgemelten Adlichen Doblenschen Kirchen Vorstehers gearbeitet 2 jahr 5 Monaden, Vnd ist zu wissen dass an der Maur dess Kirchenthurms nur ein schuss hoher gemauret worden, die Ziegelsteine sind auss der Mitaw erkauffet 6 Reichstalder vohrs 1000, Kalk hatt man aus Littawenvnd auch aus Riga gebracht, dass eisen und die nägel auss Riga und Mitau, unterschiedlichen Preisses nachdehm die sorten gewesen, dass holtz ist auss H. Medemen Busche erkaufft der Stam à 2/3 Reichstalder, die bretter sind auss Riga gebracht à schock 14 Rthr. die 41 Schiffund Bley sind auss Lübek verschrieben, kosten in allem vber 300 Reichstalder, solche mittel alle sind meist der Kirchen eigne gewesen, wozu vnterschiedliche Christliche Hertzen anch Hülffe beggetragen, die Ihre nahmen allhier verschwiegen haben wollen, jedoch von Gott dehme alles wollbekant reichlich Lohn werden zugewarten haben.

> Doctrinas falsas fugito fugitoque Prophetas Falsos, qvi Christo semper adesse cupis!

Hace tradebantur, cum Doblenense Coronis Ornaret templum: grod Deus ipse colit!

Murus crit Dominus veniant ne forte rapaces Vt lamentur oves, dente nocente lupi!

Doctores Templo-Divo dabit ipse fideles Qvi doceant Verbi pascua pura Gregem!

Attendet Verbo, servabit Dogmata Sacra Perpetuôque colet Caetus, honore Deum,

Proptereaque Gregi, dabitur benedictio Summa Qvam Numen spondet, si viget eius Honos,

<sup>1) ?</sup> Clobitten. Bb. XLIII. heft 1.

Sit felix Verhum Dictum, nec inane recedat Erigat hortetur resputa aedificet.

Ex Verbo sincera fides veniet, qvam Vita Sequetur Quae Sanctam Triadem semper honove volet

Qvilibet vt Videat quae sint vestigia veva Qvae caeli qvaerens Gaudia qvisque premat

Sit felix Doctor, felix Auditor et Omnis Limina qvi Templi, calcat avente pede

Introitus felix, sit felix exitus. Adsit Lumine perpetuô, Gratio Diva Pijs.

Sit Templi custos, sit murus sitque columna Fortis, ne templum Dirnot ipse Deus.

Hîc habito, color hîc precibus constanter adoror: Afflicto praescus hîc erit auxilium.

Hoc dicat Flamen Sanctum, qvod covda priorum Incolit, vt Satanae telo nefanda cadant,

Vos autem Qvi nunc hoc tempore Vivitis, atque Vinetis posthac, Sacrificate Deo,

Socrificate Deo, gratesque, praecesque, fidemque Huc tristis fugias huc fugitote pij.

GreX beneDICtVs erIt et rIte tvIbVta JehoVar AEDes LorgItor qVacqVe beata DeVs.

An Studenten hatt man diesesmahl M. Johan Christoff Haferungen S.S. Theol: et Philos: Stud: Kolenkowij, S.S. Th. et Phil. Stud: Ebechardt Schmidt L. L. Stud: Adamus Güdde, S.S. Th. Stud: Johan Friedrich Hermann, S. S. The: Studiosus. Cristisu Geetner L. L. Studiosus. N. Didrici L. L. Stud:

Der lieben Posterität, mit nochmaligem Hertzlichem aucrurunsch alles selbst Verlangtem wolseins zum wollmeineudem andenken Dieses auffgesetzet mit eigner Haudt in Diesem Kuopf geleget

L. S. Georg Christoffer Lieve jetzieger Zeit Dieser Doblenscheu Christl. Kirchen Vorsteher mppria.

Cvistoph Georg von Offenberg hierbei mit unwessendt. Mppvia." Auf der Ruckfeite des Pergaments befindet fich oben noch folgender Zufag:

"Noch zum andenken aufgesetzet dass an Doblen Bürgerlichen standes Leute gewonet haben alss der Ehrbare Ludolff Fikke, Friedrich Suhrs schneider, Johann Graff gärtiniver, Johan Bekhusen Huttmacher, Gottfried Weiss Balbirer, Johan Brügman schneider, Gerhard Smollian Golttarbeiter, Ekhardt Eggert Müller und Meister, Ewerdt Muldau Schuster, Anna Sophia Helwich Michel Klue seine Wittiebe Balbirin, Andress Texsen seine nachgelassne Wittiebe Polsthalterin, Sophia Snaulban Seel, Orginisten Horn seine Wittiebe."

(In Nr. 7 bes Kurländischen Provinzialblattes 1) vom Jahre 1810 auf Seite 37 ist obige Urfunde bereits abgedruckt saber ziemlich modernissert unter dem Titel "Inhalt einer Pergamentrolle von 1696 aus dem Thurnknopf der Doblenschen Kirche." Im Abdruck ist aber das lateinische Gedicht weggelassen worden. Was das Original betrifft, so besteht es aus einem Pergament-Vlatt von  $21^1/_2$  Joll rhl. Söhe und  $21^3/_8$  Joll Vreite. Wann dasselbe an's Museum gekommen ist, konnte dis jeht noch nicht ermittelt werden, jedensalls kann es nicht vor 1818 und nicht nach 1856 gesichehen sein, denn im I. 1818 wurde das Museum erst gegründet und im I. 1856 ist der Vibliothekar Löwenstein gestorben, der es bereits in den Katalog der Urkundensammlung eingeschrieben hat, worin es unter Nr. CI. Fach 32 steht.)

Der im Jahre 1696 erbaute "schöne, spitze" steinerne Thurm ward fast 100 Jahr später (1788 den 15. September, 5 Uhr Abends), wenigstens in seinen Holztheilen durch einen Blig in Brand gesteckt und zerstört. Sine Rotiz im großen Doblenschen Kirchenbuch (p. 1) berichtet, daß damals nicht allein das Innere des Ihurmes ganz ausbrannte, sondern auch das Orgel-Chor mit dem Positiv; das Gestühl und die Ränke wurden durch unvernünstigen Siser zu retten ausgerissen und zerstört. Die Glocken stürzten herab

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Herausgegeben von J. (8. M. Fr. A. Czarnewiti, Sefretär des Kurf. Konfistoriums und Inspettor des Mitauschen Schulfreises (geb. 1766, gest. 1832).

und zertrümmerten. Im 2. Jahre danach (1790) wurde unter Leitung des Mirchenvorstehers v. Lietinghoff, Erbherr der Groß-Bersenschen Güter, der Thurm wieder ausgebaut und erhielt die jest noch stehende, stumpse Bedachung; ebenso wurde auch das Schiff der Kirche und die Kanzel wieder hergestellt.

Bei dieser Gelegenheit wurde ein Schriftstück in die Kanzel hineingelegt, welches der Versertiger der Kanzel Diedrich Andr. Wüller abgesaßt hatte und welches im Jahre 1864 gesunden wurde, als man eine neue Kanzel baute: das beredte Zengniß frommer, chriftlicher Gesinnung sautet folgendermaßen:

"Da ich Endesunterschriebener, ein Tischler und Tischlers Sohn aus Rostock im Jahr 1790 das Glück gehabt, diese Canzel zu versertigen und aufzusetzen; so halte ich es für meine erste Pstlicht, Gott für seinen gnädigen Beistand, den er mir bey dieser Arbeit geschenkt hat von ganzen Herzen zu danken, und ihn demüthigst anzusehn, daß er sein von dieser Canzel gepredigtes Wort in den Herzen der Zuhörer hundertsättige Früchte möge bringen laßen, damit alle, die von diesem Lehrstuhl des Herren Stimme hören, würdig werden mögen an der Seligkeit Theilzunehmen, die uns Jesus Christus unser Hochgelobter Ersöser, so theuer erworden hat. Der gebige adliche Kirchenvorsteher, ist der Hoch Wohlgebohrene Herr v. Vietinghoff, Erbherr von Groß-Versen.

Der getige beutsche He. Baftor ben biesem Sause Gottes nennt sich Christopher David Diston.

Der lettische DE. Paftor bei biefer Kirche ift ber Berr Maggifter David Pflugradt.

Der gegige DC. Organist nennt fich Grünert und ber beutiche Rufter beist Grünberg.

Die dren Wittwen in dem Doblenschen Wittwenhause, in welchem ich diese Causel versertigt habe, heißen Frau Raven, Frau Afen und Frau Henkeln.

Und nun mein Gott, befehle ich in deine Sand mein Wohlsenn und mein Leben, Mein hoffend Auge blickt auf Dich; Dir will ich mich ergeben. Sen Du menn Gott; und einst im Tod mein Fels, auf den ich traue, die ich Dein Antlit schane. Amen.

Doblen d. 29. Rovembr.

Das Driginal bieses Schriftstud's ist 1864 in die damals neu erbaute Ranzel nebst einem zweiten Dofument wieder hineingelegt.

Der Erbherr der Potkaisenschen Güter, von Sacken, schenkte 1790 eine kleine Glocke und aus den zertrümmerten Glocken und den metallenen Aronleuchtern wurden bis 1791 zwei neue Glocken gegoffen.

Nachgeholt muß werben, daß im Jahre 1745, wie Paftor David Pflugradt im kleinen alten Kirchenbuch berichtet, "vom hochsfürftl. Gönner das Chor an der Kirchen repariert". Der Bericht fährt fort: "da dann zugleich ein Gewölbe vor die deutsche Prediger auf meine Bitte ist versertigt worden. Die in der Stelle des Gewölbes versenkt gewesenen Gebeine meiner seel. Herren Antecessoren habe sammeln und in einem dazu versertigten Kasten dasselbst verseinken lassen. Bei dem Eingang in das Gewölbe habe ein besonderes Behältnis zu den Knochen, unter dem Altar, machen lassen; wenn ich nach Gottes Willen in Doblen sterben sollte, so ditte ich mit herzlichem Segenswunsch, meine Herren Successore, wenn mein Sarg vermodert ist, meine Gebeine in das Knochengewölbgen unter dem Altar legen zu lassen."

In den Jahren nach 1818 ift Berichiedenes an der Kirche gebeffert und verschönert (cf. bas große Rirchenbuch p. 1). Im Jahre 1818 murbe burch ben Krons-Rirchen-Borfteher Sauptmann Baron Medem das Altar-Chor repariert, der Altar umgebaut und mit Caulen verziert (beren Zweck vom fünftlerifden Standpunkt aus nicht zu ersehen ift). Rach vollenbetem Bau schenkte ber Mitaufche Zeichenlehrer Coll. Sefr. Mintelbe eine von ihm gemalte "Simmelfahrt Jesu Chrifti". Im Jahre 1824 reparierten die "hochwohlgebornen Ginfaffen" bes Rirchfpiels ben Thurm und bas Dach ber Kirche und ließen bas Innere und Acubere ber Kirche weißen, bas Geftühl und bie Rangel mit Delfarbe malen, die Orgel wieder in Stand fegen. Den Bau leitete ber abelige Rirchen Borfteber Areis-Maridall Beannot von Debem auf Groß-Berfen. Die Arbeiten führte ber Zimmermeister Lichtenberger aus. Im 3. 1827 wurde von der hohen Krone unter Leitung des Fleckenvorstehers ju Doblen Emalb Rupffer für bie Summe von 1200 Abl. Banco Uffign. und bei freier Anfuhr ber Materialien und bei Stellung ber nöthigen Sandlanger das Altar-Chor der Rirche geweißt und gedielt, ber Altar neugemalt, die Safristei repariert und mit einem neuen Sfen versehen, das Dach des ganzen Arons:Antheils aber umgedeckt. Im Jahre 1835 wurde die Orgel vom Orgelbauer und Organisten Hermann repariert und mit einem Pedale und Posaunenzuge vers größert. Im Jahre 1844 wurde die Airche wiederum geweißt und wurden die Gestühle, die Kanzel und der Altar mit hellblau und weißer Oelsarbe gemalt und der Altar mit einer neuen rothen Bestleidung mit goldnen Tressen verziert, unter Leitung des abeligen Kirchen-Vorstehers Kapitain Karl von Fink von Finkenstein, Erbherr der Hendenschen Güter.

Wenn wir für die folgenden Jahre von Aleinigkeiten, die ja Jahr für Jahr vorkommen, absehen, so wäre nur folgendes Wichtigere zu vermerken.

Im Jahre 1864 wurde das Innere der Kirche neu geweißt und das früher blaue Holzwerf braun gemalt. Die sichtbaren Querbalken an der Oberlage wurden durch eine Gypslage verhüllt, die Feuster egalisirt, die unednen Seitenwände eben gemacht, eine neue Orgel angeschafft und die Sakristei durch ein zweites Jimmer versgrößert; auch wurde die Kanzel durch den Tischler Halblaub neugedaut. Das alte Minkelde'sche Altarbild wurde damals beseitigt und durch ein neues auf neuem Altar ersett, eine Copie des Kandauschen Altarbildes, die Kreuzigung Christi, die Figuren des Heilandes, der Maria, des Jüngers Johannes, der Magdalena und des römischen Haria, des Jüngers Johannes, der Magdalena und des römischen Hauptmannes darstellend. Das Original ist von dem Maler Arnold in Versin und die Copie von dem Maler und Photographen Kiepert in Mitau gemalt.

Die Restauration der Kirche leitete damals Baron Eduard von Drachenfels, Arrendebesitzer von Doben.

Bei dieser Renovierung der Kirche wurde neben dem Tischler Müllerschen Schriftstück von 1790 ein neues Tokument in die neue Kanzel gelegt, welches die num gemachten Arbeiten beschreibt, warmen Tank dem Leiter des Baues E. v. Trachenfels für die Beweisung "großer Sachkenntnis" und für seine "unvergleichliche Thätigkeit" ausspricht und die damaligen Gerren Kirchenvorsteher Th. v. Villon und Hauptmann Baron Alex. v. Stempel, die damaligen Kastoren, Th. Lamberg nehst Abj. J. Sacranowicz (deutsch), E. Bock (lett.), die Kirchendiener, Küster E. Grünberg (deutsch), L. Bergmann

(lett.), Organist R. Bähr, die Bauhandwerfer, Zimmermann C. G. Trauck, Maurer Behm, Tischler A. Halblaub und Nusch, Drechsler Freimann und Krause, Waser Jer. Arensohn und Orgelbauer C. Hermann aus Libau, namhaft macht. Der Schluß des Dokumentes sautet:

"So wolle benn ber gnäbige Herr und Gott Seinen reichen Segen zu biesem, zu Seiner Ehre und zu wahrem Frommen ber Gemeinde ausgeführten Werke, verleihen, Er wolle gnädiglich geben, daß von der Kanzel nur Sein Wort lauter und rein gepredigt, auf dem Altar Seine heiligen Sacramente unverfälscht gespendet werden, und die ganze Gemeinde aus diesem heiligen Ort, stets in rechtem Glauben gestärft, immerdar reiche Frucht heimbringe in die Häufer, und in denselben durch wahre Gottesssurcht beweise, daß der Heilige Geist nicht vergeblich arbeite und arbeiten lasse! Annen."

Doblen im Muauft 1865.

Sben damals wurden die Gräber auf dem Platz um die Kirche planiert und so die Möglichkeit zu den später gemachten kleisnen Anlagen geschafft. Es blieben nur noch die Gräber der Tistonsichen und Richterschen Prediger zu weiterer Pssege erhalten. Das auf der Südostecke des Kirchenplatzes befindliche obeliskenartige Privat-Grabgewölbe der Familie Wulf (im Naudittenschen Gesinde Lembin sesschaft) wurde einige Jahre darnach von den Besitzen der Kirche geschenkt und wird seitdem für den Flecken Doblen als Leichenshäuschen benutzt.

Im Jahre 1874 mußte die ganze Diese des Attarchors erneuert werden, weil der Schwamm sich eingefunden hatte.

Im Jahr 1877 schlug ein kalter Blit in den Thurm, zersschmetterte einen Dachsparren und fuhr am Thurm bis in die Erde herab, nachdem er an der Thurmkante einige Mal durch die zusammensstoßenden Lände gesahren war, ohne einen nennenswerthen Schaden zu verursachen.

Im Jahre 1891 wurden auf Anregung des abeligen Kirchenvorstehers Baron E. v. Hahn auf Bersemünde 2 eiserne Sesen in die Kirche gesett.

Im Jahre 1894 gab das herannahende 400jährige Jubiläum der Kirche dem deutschen Pastor Dr. A. Bielenstein Anlaß die Frage dem Kirchenvorstande vorzulegen, ob nicht vielleicht dem Thurm eine

Spite wieder aufgesett werben fonnte, wie boch eine vor Beiten gewesen. Er legte zugleich zwei Plane vor, welche ber Stadtarchitett Dr. 28. Neumann zu Dunaburg, ber Berfaffer ber livländischen Runftgeschichte, gefälliger Weise entworfen hatte. Der eine Blan zeigte gotischen, ber andre, Rengissance:Stil. Dr. Neumann empfahl besonders den lettern und aab die eventuellen Bautoften auf etwa 2500 Rbl. an. Diefe Summe ichien aber ben beutschen Berren und auch ben lettischen Gemeinbegliebern, fo weit sondirt werden fonnte, bei ben, infolge bedeutend gesunkener Getreidepreise, schweren Zeiten zu groß, um augenblicklich aufgebracht werden ju fonnen. Go mußte ber Plan, ben Schmud einer Thurmfpipe bem Gotteshaufe, bem Rleden Doblen und bem Rirchfviel zu ichaffen, auf beffere Jahre verschoben werben und es erwirkte im Commer 1895 der ablige Rirchenvorsteher Baron Sahn mit dem Krons-Rirdenvorsteher, Rreis-Marichall Baron Sahn-Platon in bankenswerther Beise wenigstens eine Renovierung des Rirchen-Annern, wo benn unter Rath-Ginholung von Dr. 28. Neumann, welcher jest die Restauration bes Rigaschen Domes leitet, Bande und Oberlage gelblich weiß getüncht und die Gestühle, die Orgelempore nebst der Orgel, das Altargeländer und die Wenfter u. f. w. in dunfler Gichenholsfarbe gemalt wurden. Gleichzeitig restaurierte Siegfried Bielenstein aus ber Kunftschule zu Weimar, Colm bes beutschen Baftors, bas von Drachenfels'iche Evitaphinn neben ber Safrifteithur nach ben ursprünglichen Farben und Vergoldungen, wie auch bas hölzerne Taufbedenpoftament (4 Engel barftellend) und ben neben dem Rufterstuhl an der Wand stehenden (10' hoch und fast eben so breit) Grabstein der Frau Anna Dorothea von Rosfull, verwittweten von Medem, geb. von Tiefenhaufen, Erbfrau auf Senben, Enfelin bes Detlof von Blate auf Henden, welcher im 16. Jahrh. vor und nach ber Reformation ansehnliche Schenfungen gum Bau ber Doblenichen Rirche gemacht hatte.

Diefer Grabstein war auf Anregung des Baron Otto von Alopmann auf Henden (im Jahre 1891) aus der Thorhalle dahin versetzt worden, um ihn vor der Zerstörung durch die Räder des Leichenwagens zu retten.

Das Drachenfels'sche Spitaphinm verdient eine nähere Besichreibung. Es stellt ein etwa 10 Juß hohes architektonisches Gebilde

dar, gemeißelt aus Bremer Sandstein, und hat drei Haupttheile: In ber Mitte befindet fich zwischen zwei Saulen, über benen ein Architrav ruht, die schwarze Tafel mit der Hauptinschrift in goldnen Lettern. Rechts und links von biefen Caulen fieht man je 4 Wappen der Ahnen des Philipp von Drachenfels, fllankiert von je einer Stele, welche nebit ben Fortienungen bes Architraus binter ben Mittelbau etwas zurückspringen und an dem obern Ende eine männliche und eine weibliche Carnatide haben. Rechts und links von ben Etelen läuft bas Evitavhimm in Stein-Arabesten aus. Die obere Etage besteht aus einem etwas schmälern Aufbau; zwei Caulen tragen einen Giebel, in welchem Fruchtstücke, und über welchem zwei halb liegende, halb fitende Riguren angebracht find. Zwischen ben Saulen ftellt ein Relief die Auferstehung Jesu bar. Der Beiland steht mit bem Kreug auf ber Grabsteinplatte; 4 romische Kriegs= fnechte liegen ober fteben umber. Rechts und links von den Säulen fieht man Arabesten mit Fruchtstücken. Das britte, unterfte Stück des Epitaphiums zeigt unter der von Confolen getragenen Schwelle des gangen Aufbaus zwei fürzere Inschriften wieder in goldnen Buchstaben auf schwarzem Grunde, die eine in dem Raum zwischen ben Confolen, die andre etwas tiefer zwischen ben Bergierungen ber Confolen. Arabesten umgeben auch diefen unterften Theil.

### Die brei Inschriften lauten:

1. Philippes a Drachenfels nobilis Livones, patre nat.(cs) Gralt hero capitanco arcis Tarrestensis in Livonia seb Magistro Theetonici ordinis Plettenbergio, matre nobili Anna ab Heringen, aro Henrico, qui ex antiquissima equestri prosapia ah arce Drachenfels ad Rhenum fluvium orivnd.(0), et decta ex nobili Palantorem familia conirge, inde in Livouiam migravit, proavo Engelberto eqte (b. i. eqrite) arrato, proavia Reuneubergiana. Hic Philippes in invenili actate alignot expeditionib.(rs) bellicis in Germania interfeit, tum qeoq.(ve) advers.(us) Moschem fortiter pro patria dimicarit, postca a marschalco Livoniae d.(omino) Schal a Bel capitane(us) Ascheradensis fact.(us) ao Christi MDLX, tandem ab illustrissimo principe ac dd. Gothardo in Livonia, Cvrlandiae et Semgalliae duce primo arcis Mitoviensis deinde Doblinensis capitane.(us), designat.(us), magna eas laude annis XXX administravit svsceptisq.(ve) ex conivge nobili Evphemia a Rosen filiis V, filiab.(vs) III placide in Christo obdormivit at MDC die XII Jelii aetatis fere LXXX et sub hoc monemento a filiis maestissimis honorifice cendit. (b. i. conditus) cem exore. Ao MDXC die XX Novemb. pie defoncta expectat resorrectionem mortrorem et vitam caclestem.

- Aº MDC den XII Jelii starb der Edle Manhaft vnd Ehrnvest Philip von Drachenfels Ferstlicher Chorlendischer Havptmann avf Doblin, dem Got gnedich sei.
- 3. A<sup>o</sup> MDXC den XX Novembris starb die Edle viel Ehr vnd Tegentsame Fraw Evphemia von Rosen, Philip von Drachenfels Ehelich Havsfraw der Got gnedich sein wolle.

Aus der lateinischen Inschrift ergiebt sich, daß die vier Wappen am linken Rande derselben die der Eltern, Größeltern und Urgrößeltern des Philip v. Trachensels sind. Das Wappen der drei Männer steht natürlich nur einmal oben. Es solgen der Reihe nach das der Mutter (v. Hennenberch). Die Familiennamen der drei mütterlichen Uhnfrauen sind in der Inschrift nicht genannt. Wir durch (v. Valant), das der Urgrößmutter (v. Rennenberch). Die Familiennamen der drei mütterlichen Uhnfrauen sind in der Inschrift nicht genannt. Wir durch aus der linken Wappenreihe schließen, daß das zweite Wappen rechts ("Told") der Mutter der Euphemia v. Trachensels, das dritte ("Tonhoj") der Größmutter, das vierte ("Vrel") der Urgrößmutter gehört. Das oberste Wappen rechts ist das Rosensche und gilt den drei Eheherren dieser drei Uhnfrauen. Zedes der acht Wappen hat den betreffenden Familiennamen unter sich.

Die Inschrift bes großen oben schon erwähnten anfrechtstehenden Leichensteines ist eine boppelte. Zu Käupten bes Frauenbildes steht ber Spruch aus Pauli Philipperbrief 3, 20:

VNSER WANDEL IST IM HIMMEL VON DANNEN WIR AVCH WARTEN DES HEI LANDES IESV CHRISTI, DES HERRN, WELCHER VNSERN NICHTIGEN LEIB VERKLEREN WIRD DASS ER EHNLICH WERDE SEINEM VERKLERTEN LEIBE.

Unter biesem Spruch steht über dem Haupte der Tochter der Name ELISBE KOSCHKELL. Von der darauf solgenden Altersangabe sind nur noch 2 Buchstaben zu sehen: .....A. T, zwischen welchen das L zerstört ist.

Ueber dem Kopf des Knaben steht: LEVIN SICHMVMDT, darunter eine verwischte Zisser und die Worte: JAR ALT.

Diese beiden Minder stammen sicher von Gerhard v. Koskull, obsichon dieselben, wahrscheinlich weil sie jung verstorben, in den sonst vorhandenen Koskull'sichen Familiennachrichten nicht verzeichnet sind (ef. E. v. Rutenberg's Bortrag über unsern in Nede stehenden Leichenstein, gehalten im Murl. Museum den 5. September 1895: Witausche Zeitung 1895 Nr. 77).

Um ben Rand bes Grabsteins läuft folgende Inschrift:

ANNO 1648 DEN 22 MAI IST DIE WOLEDLE, EHRENREICHE V. TVGENTSA-FRAWE ANNA DOROTHEA VON TIESENHAVSEN DES WEILAND WOLEDL GESTRENGEN H. ALEXANDER VON WITTWE. MEDEM S. HERNACH DES WOLEDL DES GESTRENGEN H. GER-KOSKVL K M IN HARD POLEN LEIBGWARDCORNE EHELICHE HVS-FRAWE SELIG ENTSCHLAFEN. IHRER. SELEN IST GOTT GNEDIG. IHR CORPER. WARTET FROLICHE DIE AVFERSTEHVNG ZVM EWIGEN LEBEN.

Außer den Inschriften finden sich über dem Haupte der Mittelfigur Anna Dorothea, geb. Tiesenhausen, das Tiesenhausensiche Wappen und in den 4 Ecken des Steines innerhalb der Inschriftsreihen 4 Wappenpaare, Allianzwappen, und zwar: unten rechts (vom Beschauer) Medem-Roskull, wonnit unzweiselhaft die beiden Chemäuner der Anna Dorothea angedeutet sind; von der Umschrift ist nur noch zu sehen: Gerhard R. Unten links stehen die Wappen von Tiesenhausen und Plate, das heißt der Eltern der Anna Dorothea, Georg von Tiesenhausen auf Bersohn und Auna von Plate; oden links die der Großeltern väterlicherseits, Tiesens

hausen Rosen, Heinrich von Tiesenhausen auf Versohn und Dorothea von Rosen (von der Umschrift sieht man nur ... Tiesenhausen und Dorothea ...); oben rechts die Wappen der Großeltern mütterlicherseits, Plate-Verg, d. i. Detlos von Plate auf Heiden dei Toblen, den wir oben schon östers erwähnt haben, und Anna v. d. Verge. Weitere Familien-Plotizen u. s. w. sinden sich in E. v. Autenberg's Mittheilungen, Mitausche Zeitung 1895, Nr. 77.

(Schluß folgt.)





# Buftav Aldolph und die Rudbedige Kirchenvifitation.

er 300 jährige Geburtstag Guftav Abolph's, welchen nicht nur Edweben, sondern die evangelische Welt allenthalben als einen besonders festlichen Gedenktag zu begeben sich anschickte, aab bem Berfaffer Beranlaffung, am 5. Oftober 1894 in ber ehft ländischen litterärischen Besellschaft in einem hier wiedergegebenen Bortrage die besonderen Beziehungen zu berühren, welche ber große König zu Chitland gehabt hat. Seine perfonlichen Unterhandlungen mit ben Bertretern bes Landes und der Stadt Reval betrafen pornehmlich die Aufbringung der Kriegssteuern und die Berbefferung ber Landesorganisation, insbesondere ber Rirche und Schule. daburch entstandenen heimischen Conflicte mit Gustav Abolph hat 28. Greiffenhagen vor Zeiten in den Beiträgen der litterärischen Gefellichaft (3b. III) einer lichtvollen Darftellung unterzogen, mahrend die besonderen Bemühungen des Königs um eine Kirchenorganisation und Aufbesserung bes Schulwesens, welche fich in ber auf feine specielle Instruction vom Bifchof Joh. Rubbeck vorgenommenen Rirchenvisitation äußerten, in ber Baltischen Monatsschrift (1888) burch I. Christiani eine eingehende und ansprechende Behandlung gefunden haben. Letterer fchöpfte ben von ihm bearbeiteten Stoff ledialich aus Archivalien in Schweben, ba ihm die Protofolle ber ehftlandischen Ritterschaft nicht zu Gebote standen. Durch Ginsichtnahme in diese Protofolle ist dem Berfasser nun die Möglichkeit

geworben, die Christiani'iche Arbeit in etwas zu ergangen. Bur Erläuterung sei Folgendes noch in Kurze vorausgeschickt. Abolph hatte, von Birfen unerwartet eingetroffen, feinen letten Aufenthalt in Reval vom 22. Januar bis 24. Februar 1626 genommen. Diefe Zeit füllten viele Berhandlungen mit der Mitterfchaft und Stadt wegen der Kriegscontributionen und Landesorganis sation aus, die einen gereizten Charafter annahmen. Der Rönia wies der Ritterschaft gegenüber barauf hin, daß durch die vielen Aricae die Ordnung im Lande gerrüttet fei, daß es einer Reorganisation des Rirchenregiments, der Erhebung des Rirchenzehnten, ber Errichtung eines Landesconfistoriums, einer Afademie und Schule aus ben Einfünften ber Alosterauter sowie einer Berbefferung ber Juftigpflege und Erhöhung ber Contributionen feitens bes Landes bedürfe. Bu letterem Behuf verlangte er fowohl von der Ritterichaft als von der Stadt als Ausweg bie Bewilligung des fog. fleinen Bolls, b. f. einer Confumfteuer von ben zum täglichen Leben nöthigen Waaren und Lebensmitteln. Die Ritterschaft berief fich auf ihre vom König bereits früher bestätigten Brivilegien und ben durch die Kriege bewirften Ruin des Landes, sie verweigerte die Bewilligung des Rirchenzehnten, da derfelbe bereits vor alten Zeiten abgelöft worden sei, sie behauptete wegen der herrschenden Mittellofiafeit gunächst nichts gur Aufbefferung ber Rirchen und öfonomiichen Lage ber Baftoren thun zu können und erklärte die vom Rönig beantragte Justigreorganisation für unmöglich. Mit der Errichtung einer Afademie und einer Schule aus bem Alostervermögen war fie einverstanden, beanspruchte jedoch eine ausschließlich adliche Schule. Den fog, fleinen Boll bewilligte die Ritterichaft einstweilen unter Borbehalt eines Widerrufs. Letteres Zugeständniß hat wohl ben Rönig milber gestimmt, benn er zog ber Ritterschaft gegenüber für biefes Mal milbere Seiten auf und ließ die Forberung des Mirchengehnten gunächst fallen. Dagegen entbrannte fein Rorn gegen die Bertreter ber Stadt, an welche nur die Forderung einer Bewilligung des fleinen Bolls gelangt, aber als schädlich guruckgewiesen worden Durch maßloje Drohungen suchte er jie einzuschüchtern. Schlieflich brobte er gar, die Stadt in einen Steinhaufen gu verwandeln und die großen Saupter aus den großen Steinhäufern gu entfernen. Das verfehlte feine Wirfung nicht, benn mit "bäufigem

Trauern" bewilligte die Stadt endlich den kleinen Zoll unter der Bedingung, daß Neval vom Sundzoll befreit bliebe. Damit scheinen die Conflicte mit der Stadt erledigt gewesen zu sein, während sie sich mit der Ritterschaft in der Folge um so schärfer erneuten.

Der um das Wohl ber lutherischen Rirche jo eifrig bemühte Fürst konnte sich bei bem verwahrlosten Zustande ber Rirche in Chitland nicht beruhigen, sondern schickte, da die Kirchen- und Edulfrage unter Anderm offen geblieben war, im folgenden Sabre (1627) ben Bifchof Johann Rubbeck mit einer Suite nach Neval, um zunächst in Chitland, dann aber in Live und Ingermannland eine Bisitation und Reform ber Rirche vorzunehmen. Der größte Mönig hatte zu biesem Zweck "ben ersten Mann ber schwedischen Kirche" erwählt und ihm eine lange schriftliche Instruction mitgegeben. Laut berfelben follte Rudbeck bie Rirchenverfaffung, die wirthichaftliche Lage ber Kirchen und Baftoren, ben Bilbungsgrad und die Sitten ber letteren und ben Zustand ber Schulen erfunden, die Abstellung aller Mängel erörtern und banach seine Makregeln treffen. Insbesondere sollte er nach lebereinfunft mit geiftlichen und weltlichen Versonen die Einnahmen der einzelnen Rirchen und Edulen festfeten und die Unterhaltsmittel beschaffen, die Wiedereinführung bes Kirchenzehnten bewirken, ben Bestand und bie Obliegenheiten ber höhern Geiftlichkeit feststellen und die Errichtung eines Confistoriums zu Wege bringen, endlich follte er banach eine ber ichwebischen entlehnte, ben örtlichen Verhältniffen angepaßte Rirchenordnung abfaffen und einführen, für geeignete Geiftliche forgen und firchliche Streitsachen entscheiben. Gine Remedur ber gefaßten Beichluffe hatte fich der Ronig vorbehalten. Der Mitwirfung ber Landesvertretung, der Landräthe, geichah nur in einem vom Unterhalt der höhern Geistlichkeit handelnden Bunkte der Instruction Erwähnung. Die Machtvollkommenheit, Die ber Bijchof durch lettere erhalten hatte, war mithin fehr groß. Daß er, ber gelehrte, hochbegabte Mann, ber in Schweden als Bifitator und Reformator der Kirche Großes geleistet hatte, hier zunächst wenig ausrichtete, lag einerseits an jeinem hochmuthigen, schroffen, ja groben Wejen, dem jedes feinere politische Tacktgefühl abging, andrerseits an seiner Unkenntniß der örtlichen Berhältniffe, die er mandmal übrigens auch nur als Deckmantel ber Rücksichtslosigkeit zur Schau trug. Schien er boch nicht einmal zu wissen, daß in Reval schon seit langer Zeit ein Consistorium und ein Superintendent existirten. Sbenso wenig war ihm bekannt, daß in Neval schon die kurländische Kirchenordnung galt. Die ihm mitgetheilten kirchlichen Privilegien der Stadt ebenso wie das Consistorium ignorirte er, so daß die Stadtgeistlichkeit mit Ausnahme eines Wals die von Rudbeck ausgeschriebene große Provinzialswode gar nicht besuchte und die Visstation nur zu einem erbitterten Schriftwechsel führte, für die Stadtsirchen aber ohne irgend welchen Velang blieb.

Um 30. Juli 1627 hatte ber Bischof jene große Synobe ausgeschrieben, zu welcher er ohne Autorisation auch die Pastoren bes ehstnischen Livlands aufforderte. Die citirten Baftoren und Lehrer follten bei Bermeibung von Strafe ericheinen und erftere außer allerhand schriftlichen Auskünften über Bastoratsfundationen Orbination, Lebenswandel u. f. w. auch mindeftens 4 Bauern aus jedem Rirdfpiele gur Befragung mitnehmen. Bahrend ber Ennobe, die bis jum 26. August bauerte, wurden täglich in ber Domfirche Brediaten und namentlich Probepredigten von Baftoren gehalten, welche dadurch ihre amtliche Bestätigung vom Bischof erlangen Seinem Willen gemäß befchloß die Synobe unter Constatirung verschiedener Uebelstände des Rirchenwesens, daß der Rirchengehnte wieder zur Bahlung gelangen folle, daß die Baftorate und Rüfterwidmen mit einem gewissen Minimum an Land und Ginfünften zu versehen seien, daß Rirchenrathe und ein Confistorium fowie 4 Propite einzusegen, alljährlich Synoden abzuhalten und nur studierte Theologen als Bastoren anzustellen seien und die Disciplin unter ben Gemeinbegliedern geschärft werben folle. Alles bicies war vorbehältlich einer Remedur seitens des Königs festgesett worden und konnte schon deshalb kein allendlicher Beschluß sein, weil es sich babei um Bewilligung bes Rehnten und anderer firchlichen Rundationen handelte, die nur die Nitterschaft machen konnte.

Bei Einziehung der Auskünfte hatte sich der Bijchof bis dahin nur an die Angaben der einberufenen Kastoren und Bauern gehalten, er hatte auch zuwider dem Katronatsrecht der Gutsbesitzer von sich aus Landpastoren ab- und eingesett, in Sachen der Geldbewilligungen und Fundationen konnte er aber in keiner Weise die Mitwirkung der Nitterschaft umgehen und veranlaste daher die Berufung eines Landtages auf den 18. September 1627.

Die Versammlung sand auf der Landstube im Michaeliskloster statt. Um Tische saß Vischof Rubbed mit dem Gouverneur und seinen Commissären, die versammelte Nitterschaft, auch der Nitterschaftschauptmann standen. Nachdem der Vischof eine schwedische Verde gehalten und seine "Proposition" auf schwedisch vorgelesen worden war, dat die Nitterschaft sich letztere auf deutsch aus, was Nuddeck verweigerte mit dem Bedeuten, daß sie dieses wohl auch verstehen müsten, da sie die Donationsbriese auf schwedisch verstehen könnten. Nach einem hössichen Abschiede versprach die Nitterschaft die bischössische Proposition, die ihr schriftlich übergeben werden sollte, auch schriftlich zu beantworten, was unterm 3. Oftober geschab.

Christiani bedauert in seinem erwähnten Aufsate, daß sowohl die Proposition des Bischofs als auch die Autwort der Ritterschaft verloren gegangen und nur die darauf folgende Replif des ersteren und die Duplik der Ritterschaft erhalten seien. Die Antwort der Mitterichaft, aus welcher fich auch die Propositionen des Bischofs entnehmen laffen, enthalten nun die vom Verfaffer eingesehenen Mitterichaftsprotocolle1), welche überhaupt über die Verhandlungen und Beichlüffe ber von Rubbeck einberufenen Snnobe und die Verhandlungen mit der Mitterichaft manche Details geben. Co erfährt man aus ihnen, daß die Ritterschaft, nachdem der Bischof die Ausfertigung einer deutschen Uebersetzung seiner Propositionen verweigert2) hatte, selbst eine Uebersegung ansertigen lassen wollte. Um nicht zu viel Zeit damit zu verlieren, wurde indeffen später dem Ritterschaftsjecretair aufgetragen, beim Bijchof, welchem ber beutschen Sprache fundige Leute zu Gebote standen, die Bitte zu wiederholen. Rudbeck schlug jeboch bas Gesuch mit folgendem groben Bescheide ab: "Unterthanen gebühre es, sich nach ihrem Herrn zu accomodiren und nicht das Gegenspiel zu thun; hätten Landräthe und Ritterschaft in

<sup>1)</sup> Cf. die vom Landrath F. v. Samjon zusammengestellten aussilhrlichen Protocollanszüge im Ritterschaftsarchiv. Die Ansmerksamseit des Bersasserstente auf dieselben Ritterschaftssecretair H. Baron Toll.

<sup>2)</sup> Die Nitterschaft hatte sich darauf berufen, daß nur wenige von ihren Angehörigen schwedisch verständen und sowohl die Commissäre als auch der König selbst mit ihnen deutsch verhandelten.

der Jugend nichts gelernt, so sollten sie es im Alter noch thun, sie wären nicht zu alt dazu; sie suchten hierunter ihre sonderliche Hoheit, respectivten die königlichen Herren Commissäre nicht, sie wären unverständige Lente, bezeigten sich wie Tyrannen wider ihre Unterthanen, sie hielten ihre Hunde besser als ihre Bauerschaft, wollten nichts zu Gottes Ehre geben, nähmen 9 Theile und ließen ihren Bauern den zehnten und könnten daher kein Gedeihen haben." — Der Ritterschaftssecretair erwiderte dagegen, daß dem Bischof die Beschafsenheit des Landes undekannt und er von übelgesinnten Leuten salsch unterrichtet worden sei und daß er, der Secretair, der Nitterschaft die Calumnien, welche sie nicht auf sich sigen lassen werde, pflichtzemäß anzeigen müsse.

In der erwähnten Antwort beschwert sich die Ritterschaft zunächst darüber, daß der Bischof nach Zusammenberusung der Priesterschaft, ohne die Landräthe zu Nathe zu ziehen, allein die Berichte
der Prediger berücksichtigt. Lettere hätten sich nicht an die Wahrheit gehalten und die Nitterschaft falsch beschuldigt. Ferner habe
der Bischof das Patronatsrecht der Nitterschaft verlett, indem er
Landpriester eingesett ohne deren vorgängige Präsentation vor den
Patronen. Gegen nachstehende, in den Propositionen des Bischofs
erhobene Beschuldigungen und Ausstellungen richtet sich die Antwort
der Nitterschaft in Kürze solgendermaßen:

- 1) Daß wenig Gotteshäuser im Lande vorhanden, in welchen Gotteswort gepredigt werde, und daß die vorhandenen theils wüste und öde, theils ganz verfallen seien: Wenn auch nicht wenig Kirchen im Lande seien, die nicht nach Nothdurft versorget, so möge doch der Vischof bedenken, wie sehr das Land durch Kriege verwüstet worden und die drückendste Armuth herrsche, weshalb es unmöglich sei, Alles wieder in den vorigen Stand zu segen. Sobald das Land bei dem nunmehr eingetretenen Frieden wieder emporkomme, werde man auch für die Kirche etwas thun können.
- 2) Daß die Kirchspiele nicht überall mit tüchtigen und gesehrten Predigern versehen, daran sei mehr die angedeutete Lage des Landes als die Nitterschaft schuld.
- 3) Daß die Priesterschaft unterdrückt und in Ermangelung eines Hauptes unter die Füße getreten werde, — diese Beschuldigung sei unbegründet, denn die Prediger würden, — obgleich mehr ihres

tragenden hohen Amts als Tüchtigkeit ihrer Personen wegen, - in allem billigen Respect und Ehren gehalten.

- 4) Daß die Priester nicht gehörig versorgt, sei gleichsalls unbegründet, denn ihre Einkünste könnten nicht als schlechte Almosen angesehen werden, wenn mancher Prediger 3 bis 8 Last Korn und mehr verführe, was mancher Junker nicht vermöge.
- 5) "Daß die Landeseingesessenn ein solch grob, unvernünstig Leben mit Verachtung Gottes Worts und der heil. Sacramente, mit Abgötterei und Gögendienste, mit Kurerei und Leichtsertigkeit, wie in der Proposition gesett, führen sollen," das zögen sich die Landräthe und Nitterschaft, obgleich sie keine Götter und Engel seien und manche Fehle und Gebrechen hätten. "nicht allein hoch zu Gemüthe, sondern halten es für einen Frevel, daß dieser weitberühmten Provinz Kinder und Eingesessen, das ihrer hurch bösen und unwahrhaften Vericht bei J. K. Maj. als ihrer christlichen hohen Obrigseit oder auch sonzt in der Welt sollten ausgesetzt und gehalten werden." Die Schuldigen müßten genannt und die verläumderischen Berichte nicht hinausgetragen werden.
- 6) Daß keine bestimmte Kirchenordnung befolgt werde, dagegen sei zu erwidern, daß die Landeskirchenordnung nach der Nevalschen abgesaßt sei, an welcher die Nitterschaft nichts auszusesen habe. Bor Sinsehung der Priester müßten dieselben sich schriftlich reversiren, sich nach dieser Ordnung zu halten.

Weiter heißt es mit Beziehung auf eine unterm 1. Oftober 1627 vom Vijchof erlassene besondere Proposition, durch welche er bei der Nitterschaft antrug, die Bauern an Festagen mit Arbeit zu verschonen und ihnen die Freizügigkeit zu geben:

7) "Daß aber diese Bauerschaft dienstbar und exsider maßen leibeigen, ist nicht unsere Schuld oder derer, die dieses Vaterland vor so viel 100 Jahren mit dem Schwerte (erobert) und von der Seidenschaft zum Christenthum gebracht, besonder ihrer selbst eigenen bösen Untreu und Natur, in welcher von Ansang ihre Vorväter und noch sie anizo steden, bestumessen, wie solches nicht allein die Sistorien, sondern auch das gefährliche Werk, welches wir noch zu unseren Zeiten erlebet, verursachet. Wundert auch den Herren Landräthen und der Ritterschaft nicht, daß der Herr Visighof als ein Fremder,

bem biese Nation unbekannt, einer folden Ovinion sein mag, weilen fast die Vornehmsten des Reiches Schweden, so allhier im Lande begütert, ganglich folder Meinung gewesen, nachbem sie aber ber Leute Ratur innen worden, haben fie muffen bekennen, daß die Nation burch feinen andern Weg zu regieren, derowegen auch ihren Bermaltern hinterlaffen, daß fie nicht anders als nach alter Gewohnheit sie halten und regieren follen," - zu geschweigen des dentwürdigen Umstandes, daß als König Johann und ber Bolen König Stephan nach Eroberung bes Landes von den Mosfowitern, -"mit ber Bauernschaft in biefen Landen eine andere Ordnung faffen und publiciren wollten, fie felber (bie Bauern) aus allen Landesorten an J. K. Maj. nach Neval und Riga die Ihrigen abgefertigt und mit gemissen rationibus sie bei altem Brauch gnädigst zu erhalten sowohl ichrifts als mündlich durch unterschiedliche Auffälle unterthänigst angehalten und gebeten haben." - Der Vorwurf, daß die Nitterschaft die Bauern durch Arbeit von dem Rirchenbesuch abhalte, sei falsch, da sie im Gegentheil dieselben zum Gotteswort anhielte.

- 8) Daß man untüchtige Prediger anstelle, keine gesehrten Schulen im Lande habe und der ehstnischen Sprache unkundige Personen zu Predigern verordne, seine Uebelstände, deren Abschaffung man sehnlichst wünsche. Die langwierigen Kriege hätten viel gesichadet; man habe sich in Ermangelung einheimischer mit Fremden behelsen müssen, doch stände zu hoffen, daß jest mehrere Landsleute aus Deutschland zurücksehren, die tauglich zum Predigtamt seien.

  "Es wünschen auch die Landräthe und gemeine Nitterschaft, daß diesenigen, so der Herr Bischof an die Stelle gesetzt, mehr denn die vorigen zum Ministerio dienlich sein möchten; es ist aber nicht undekannt, daß vielleicht estliche ordiniret, die mau an die Landsfirchen zu voeiren vielleicht Redenken haben möchte."
- 9) Endlich wendet sich die Nitterschaft gegen den Vorwurf, daß die Ursache alles Verderbs des Kirchenregiments die sei, daß "man den Zehnten, auch andere geistliche Güter, welche zum Ausent-halt des Priesteramts, der Kirchen und Schulen ze. vormalen gestiftet, aus unmäßigem Geiz und zur Anreizung Gottes gerechten Zorns zu sich gezogen." wogegen von den Commissairen als bestes Mittel zur Vesserung des Kirchenwesens und Erhaltung eines

Confistoriums und der Schulen die Wiedereinführung des Rirchenzehnten, der schon in der Bibel angeordnet und immer und überall ju Rirchenzwecken bestimmt fei, vorgeschlagen worden. Die Ritter= idaft erwidere dagegen, fie fähe nichts lieber, als daß Rirchen und Echulen, jene vornehme Cäulen ber menfchlichen Wohlfahrt, in gutem Stande feien, man moge aber ihre Unvermogenheit und Urmuth berücksichtigen. Die Rlofterguter (Ruimen und Nappel) seien zwar durch des Rönigs Guade zum Unterhalt der Schulen bestimmt, fie seien aber durch die Rriege so heruntergekommen, daß sie augenblieflich nicht dazu hinreichten, außerdem müßten die Alostergebäude reparirt werden und die Klofterjungfrauen ihren jährlichen Unterhalt daraus empfangen. Gegen Wiedereinführung bes Rirchenzehnten, ben ichon das neue Testament aufgehoben, protestire die Ritterscheft. Wenn augenblicklich einige Prediger Mangel litten, fo feien die Ariegszeiten baran schuld und die Beistlichen könnten es nicht besser haben als der Abel felbit, außerdem wolle man dem abzuhelfen fuchen burch andere zweckmäßige Mittel. Ihre Borfahren hätten fich und ihre Nachkommen von dem Behnten rechtmäßig befreit1) und fonnten fie jest nicht barin willigen. Bu fatholischer Beit hätten die Mirchen ihr bestimmtes Patrimonium und stattliche Laubaüter gehabt, wovon Bifchof und Confistorialen reichlichen Unterhalt genoffen, bei ber Unterwerfung unter Schweben feien aber biefe Guter von bem Ronige verdienten Versonen geschenkt worden und fonne man jest in Ermanglung biefer Güter ben Zehnten nicht wieder einführen. Uebrigens fei ber Zuftand bes Landes fo, bag bie Durchführung Diefer Makregel ben ganglichen Ruin bes Abels und ber Bauerschaft verurfachen würde. Denn wenn ber Bauer außer bem Behnten, welchen er "als Riecht und Gebühr, wie in aller Welt gebräuchlich, juvorderst seiner Berrichaft entrichte, noch bem Priefter ben Zehnten geben und mit ber Seinigen zur Leibesfleidung und Rothdurft ber Wirthichaft fich unterhalten und baneben bie Caat bes fünftigen Jahres bewahren folle, fo muffe er untergeben und verderben oder bas gange Land verlaufen." Wolle man aber bie Ginnahme bes Behnten gum Theil bem Abel entziehen, ber in ben Rriegszeiten

<sup>1)</sup> Cf. Archiv für die Geschichte Chitz, Live und Aurlands I. Folge. I. S. 31. II. S. 275 (Sendforn und Kirchenzehnte).

schon so sehr gelitten, so daß das Land größtentheils verpfändet und die Leute (Bauern), von denen vormals alle Büsche voll gewesen, bis auf die Hälfte geschwunden seien, so werde der Abel ganz zerrüttet werden und der König wenig Nuten sowohl vom Roßdienst als auch von andern Diensten haben.

Die barauf folgende Replif bes Bifchofs vom 4. Oftober und Die Duplik ber Ritterschaft vom 9. Oftober, welche auch in ben Ritterschaftsprotofollen vorhanden find, giebt Christiani in seinem erwähnten Auffage inhaltlich nach ben schwedischen Archivalien wieder. Des Zusammenhanges wegen seien sie hier furz referirt. Bifchof proponirte ber Mitterschaft, daß die Ablichen behufs Ermittelung ber Wahrheit ihre Bastoren mit je 4-6 Bauern aus jedem Kirchspiel binnen 6-7 Tagen nach Reval zur Befragung fordern und schriftliche Beweise ihrer Vatronatsrechte und Besitzrechte wegen ehemaliger Rirchenliegenschaften beibringen follten. Da bie Ritterschaft keine Mittel vorzuschlagen wisse und den Zehnten und bie Befreiung ber Bauern verweigere, fo proponire er jun Beften ber Rirche ben 11. ober 9. Theil ber Einkünfte ber Bauern gu erheben, so daß bem Edelmann der zehnte und dem Bauern 8 oder 9 Theile verblieben. Die Chiten seien von Ratur nicht ärger als andere Bölfer, fondern nur burch die Sclaverei verdorben. Im Uebrigen erbot fich ber Bischof zu weiteren Verhandlungen. ihrer Duplik erklärte bie Ritterschaft die nochmalige Ginberufima ber Brediger für ein Unding. Die Sdelleute seien schon lange in ber Stadt aufgehalten worden und mußten wegen ber brobenben Kriegsgefahr die Stadt verlaffen. Sätte der Bifchof die Ritterichaft gleich hinzugezogen und die Rirchspielsjunter mit den Brieftern confrontirt ober aber im Beisein ber ersteren bie Rirchsvielsvisitationen vorgenommen, wie foldes früher geschehen, so ware etwas Rugliches berausgekommen. Dann hätte es auch nicht geschehen können, baß ber Bischof einen öffentlich infamirten Priefter aus Unkenntniß gum Bropft eingesett. - Gegen ben Behnten protestirte Die Ritterschaft, ebenso gegen Antastung des Batronatsrechts, das sie zu begründen fuchte, und behielt fich endlich die weiteren Schritte wegen der ihr vom Bischof zugefügten Beleidigungen vor. - Rach einer schriftlichen Schlufverhandlung, die zu nichts führte, verließen die Glieder ber Nitterschaft wegen ber von Bolen brobenden Rriegsgefahr eilig bie Stadt und auch der Bischof schiffte sich bereits am 15. Oftober mit seinem Gesolge nach Schweden ein. Das unmittelbare Resultat dieser mit so vielem Geräusch inscenirten Bisitation war ein sehr geringes. Es beschränkte sich für das Land auf die Ersetzung mancher untauglichen Prediger durch bessere, auf zeitweilige Einsührung der schwedischen Kirchenordnung, auf Erlaß einer Spnodal und Bisitationsordnung und eine neue Diöcesaneintheilung in 6 Propsteien. Für die Stadt Neval war sie ganz resultatios.

Ein Nachfpiel hatte die Aubbect'iche Kirchenvisitation im Jahre 1629, wovon die ritterschaftlichen Protokolle berichten. Im Februar des Jahres sertigte die ehstländische Nitterschaft eine Deputation an den König nach Stockholm ab, welche solgende Austräge in Kirchenangelegenheiten erhielt: 1) Dem Könige für die Anordung der Bistation zu danken, 2) ihm flagend die Eingrisse des Visidos Rubbeck vorzulegen, welcher die Visitation ohne Mitwirkung der Nitterschaft bewerkselligt, mit Verletzung des Patronatsrechts Priester ab und eingesetzt und die Nitterschaft in Wort und Schrift schimpstich behandelt, 3) um Ernennung eines von der Nitterschaft vorzuschlagenden und zu besoldenden Superintendenten als Oberhaupt der Priesterschaft und Errichtung eines Consistoriums nachzusuchen, des stehend unter Vorsitz des Gouverneurs aus dem Superintendenten, aus 2 oder 3 Landräthen und den Pröpsten und vornehmsten Theoslogen, 4) dem Könige anzuzeigen, daß die Nitterschaft bereits zwei

Die Teputirten erhielten zunächst eine Aubienz am 24. März 1629, bei der sie vom König hart angesahren wurden. Sie hatten außer ihrem Anliegen in Kirchensachen auch die Beschwerde des Abels über zu große Besteuerung des Landes vorgebracht und angezeigt, daß die Ritterschaft statt des bewilligten kleinen Zolls eine Zahressteuer von 20,000 Thr. zu Kriegszwecken zahlen wolle. Dieses sowie die Berweigerung des Kirchenzehnten und das protestirende und negirende Berhalten der Ritterschaft erregte den Zorn des Königs auf's Aeußerste. Er nahm den Bischof ansangs in Schutz, ließ ihn sedoch zur Berantwortung eitiren. Die Deputirten reichten ihre Klage schriftlich am 14. April bei den Reichsräthen ein und

gute Lehrer für eine zu gründende abliche Particularschule engagirt, und 5) die Ansprücke der Stadt Neval auf die Schule und die

Alosterauter ber Enticheibung bes Königs anheimzustellen.

es fam babei zu mündlichen Verhandlungen zwischen letteren, ben Chstländern und Rubbeck. Diefer war vorher vom Rönig in einer Undiens unfanft angekahren und beguftragt worden, was er ehedem verschuldet, jest besser zu machen. Er erflärte nunmehr, daß er feineswegs die Absicht gehabt habe zu beleidigen, fondern im Allgemeinen die Lafter habe charafterifiren wollen, die im Lande im Schwange feien. Das Refultat ber Berhandlung war folgender Paffus einer am 24. April 1629 ausgefertigten foniglichen Refolution: "Da 3. Kon. Mai, aus ber Erflärung ber Ritterichaft habe abnehmen mögen, daß biefelbe nicht allein an Berichlagung ber Commission nicht schuldig, sondern vielmehr als christ und polizeis liebende Unterthanen geneigt wären, ihrem Oberhaupt und fo billig mäßigem Begehren gebührend an die Sand zu gehen und die fowohl in Rirchen, Schul- und Justigzweck eingeriffenen Mangel mit Auftellung allerseits beständiger Orbre zu ihrer und ihrer Posterität felbsteigenen Seligfeit und Wohlstand zu verbeffern, - nach dem mahl aber die Herren Abgeordneten sich weiteres nicht entdecken wollen, als daß fie zwar den murben und gang gefährlichen Uebelftand ihres Vaterlandes erkennen, die angetragene guram aber als impertinent und dieser Beit nicht practicabel so weit reciviret, daß fie weder zu Bestellung eines gewissen Confistorii und Schulen, noch Kormirung eines beständigen und ehrlichen Unterhalts ihrer Rirchen und bero Diener verstehen ober anstatt bes von den Kirchen entwendeten Zehnten einig Aequivalent verwilligen wollen, -- als stellen es 3. R. M. zwar vor dies Mal dahin, verschen sich auch, E. E. Nitter: und Landichaft werde fich inmittelft eines beffern bebenken, die hohe Billigfeit der Restauration ihrer Rirchen etwas tieferes beherzigen und fich des Behnten halber, als des einzigen bequemlichsten und bei ber gangen Christenheit üblichen Mittels hierzu ober an beffen statt eines beständigen Megnivalents halber beffer erflären."

Auf ber zweiten Audienz am 25. April 1629 ging es heiß her. Der stönig überschüttete in größtem Jorn die Deputirten mit Schmähungen, Schimpswörtern und Drohungen, ja drohte sogar mit Enthauptungen. Zum Schluß der Audienz wurde er jedoch, ohne ein Jugeständniß erhalten zu haben, milder und entließ die Deputirten schließlich, indem er der Nitterschaft seinen gnädigen Gruß vermeldete, die Teputirten vielmals segnete und ihnen auftrug, Alles wohl zu verrichten und ihn nicht mehr zum Jorn zu reizen. Wie diese so war auch die lette Abbelegirung der Nitterschaft an den König in Kirchensachen resultatios. Die Deputirten wurden von ihm im Sommer 1630 empfangen am Vorabend seiner Absahrt nach Tentschlaud zum Kriege, der ihm ewigen Ruhm und den Job brachte.

Bu Lebzeiten Gustav Abolph's trugen seine Bemühungen boch in sosen Früchte, als abgesehen von der Gründung der Universität Torpat, die Chilland auch zu gut kommen sollte, auf Anregung des Königs ein von ihm bestätigter Bergleich zwischen der Ritterschaft und der Stadt wegen der Klostergüter und des zu gründenden Gymskuns am 16. Februar 1631 zu Stande kam. Das Gymnasium<sup>1</sup>), welches die Ehre hat, ihn als Gründer zu nennen, ist zu bekanntlich mehr als 250 Jahre eine Lenchte der Heimath und eine Bildungsskätte gewesen, aus der viele ausgezeichnete, dem Gemeinwohl nügliche Männer hervorgegangen sind.

Eine weitere Folge der Listation war die Einrichtung eines Landconsistoriums unter Gustav Abolph's Nachsolgern und die alls mähliche weitere Ausbildung der Kirchenorganisation, denn ohne die vom König ergriffene Initiative wäre dem darniederliegenden Kirchensweien Chstlands so bald nicht Abhülse geschehen.

In Rubbeet hatte Gustan Abolph einen Mann ausgesucht, ber so zu sagen das Kind mit dem Bade ausschüttete. Als Haupt der hierarchischen Parthei in Schweden, die auf Trennung von Kirche und Staat, auf Beschräufung der Abelsprivilegien und Ausscheung des Patronatsrechts losging, kennzeichnete der Bischof sein Berschren hier durch die ihm eigene Rücksichischsigseit, die ihn nach dem Tode des Königs 1636 auch mit der schwedischen Regierung in argen Conslict brachte. Wenn er sich schon in Schweden als Beschützer des dort freien Landvolks gegen angebliche Bedrückung aufwelte, so ninumt es nicht Wunder, daßer mit leberschreitung seiner Instruktion seinen eignen Intentionen gemäß in Chiland die Agrarzinge in die Sache der Kirchenvisitation hineinmischte und auf Bestreiung der ehitländischen Bauern drang, deren Leibeigenschaft, wie

<sup>1)</sup> Renerdings Ricolai-Gymnafinm benannt.

er wohl wußte, dem an die Freiheit seines Schwedenvolks gewöhnten Könige sehr unsympatisch war. Gbenso zog er sicherlich ohne Absücht des letztern, zumal in so schröser Weise, die Sprachenfrage hinein'), indem er sich mündlich und schriftlich des Schwedischen des diente. Gustav Abolph, von einer deutschen Mutter geboren und mit einer deutschen Prinzessin verheirathet, beherrschte das Deutsche und stand dem modernen Nationalitätsprincip fremd gegenüber, wie er denn auch in den mündlichen Verhandlungen mit den Vertretern des Landes und der Stadt sich siets der deutschen Sprache bediente.

Das hier erwähnte barte Auftreten des Rönigs gegen die Bertreter von Stadt und Land durfte in Nachstehendem feine Erflärung finden. Als Anhanger bes Staatsmannes Sugo Grotius und bes jog. aufgeklärten Despotismus lag ihm baran, feine Absichten für das Wohl des Staats oder beffen einzelne Theile durchaus zu verwirklichen und Sinderniffe, die fich ihm dabei entgegenstellten, zu beseitigen. Ein großer Berricher, nicht nur als Politifer und Kelbherr nach Außen, sondern auch als Organisator nach Innen, mußte ber anerkannt elende Ruftand des Rirchen- und Schulwefens in Chitland seine ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge in Unspruch nehmen. Ebenso war ihm die Zahlung der Contributionen von höchster Wichtigkeit, da die vielen Kriege die Auftreibung großer Mittel verlangten. Bei ben Bertretern des Landes und auch bei benen ber Stadt begegnete er ftets Protesten, Widerspruch und Berufung auf ihre Brivilegien. Zwar ftand einerseits ber Umftand, daß das Land durch die Verwüstungen Iwan's des Schrecklichen und die nachfolgenden Kriege mit Hußland und Polen unendlich gelitten hatte und nicht zur Ruhe gekommen war, ihnen entschuldigend zur Seite und andererseits, daß ihnen als "Grenzern", als Bewohnern eines allen möglichen Occupationen ausgesetzten Grenzlandes, ihre Privilegien besonders als Anker ihrer Eristenz erscheinen mußten, - ber Rönig aber, ber an patriotifche Opfer feines Schweben-

<sup>1)</sup> Nach Bestling, Rudbecks visitation i Estland. Hernösand 1890. 3. 19, Annu., soll Rubbeck laut seiner eigenen Angabe solches im Anstrage des Königs gethan haben (Progressus itineris s. d. 5. Oft. His. 51), was indessen bei der bestrittenen Bahrheitsliebe des Bischoss gegenstandstos sein bürtie.

volfes gewöhnt war und nicht berücksichtigte, daß der Neichstag, in dem Chikland und Neval nicht vertreten waren, dieselben bewilligte, muthete letzteren ähnliche Opferwilligkeit zu und sah in der Verzweigerung von Contributionen Mangel an Patriotismus, wie er solches auch ausgesprochen hat.

Die neueste Geschichtsforschung will in Gustav Abolph nur den Volitifer und nicht ben Glaubensheld gelten laffen. Wer die Auffaffung seiner Verson und Thätigkeit kennen lernt, wie sie fich in Briefen feiner nächsten Umgebung gleich nach feinem Tobe äußert. wird bem widersprechen muffen. Ein Gleiches lehren auch die mundlichen Berhandlungen mit ben Deputirten ber Ritterschaft. Ueberall vertrat der König das Intereffe der Kirche und nennt fie vor dem Staat, wo von beiden die Rebe ift. Diefes tiefglanbige, ju ben höchsten Opfern bereite Gemüth, mußte in ben Weigerungen ber Ritterschaft, in ihren Protesten und Berufungen auf ihre Privilegien in Sachen ber Rirchenvifitation eine verrottete Engbergiakeit feben, welche seine, der ehstländischen Kirche zugedachte Hülfe paralysirte und ebenso wie die Berweigerung der Contribution sein leicht erregbares Blut in Aufwallung brachte. Dabei lag ben Ausschreitungen des Königs offenbar auch eine Berechnung zu Grunde, der Zweck ber Einschüchterung. Er batte bie Privilegien von Land und Stadt ichon früher confirmirt, wollte alfo nicht burch stricten Befehl, b. h. burch offenen Rechtsbruch bagegen handeln, sondern suchte, ba Bureben nicht half, burch Drohung und Ungebehrbigfeit Bewilligungen zu erlangen, mas er ig auch gegenüber ber Stadt bei Bewilligung des kleinen Zolls erreichte. Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, daß er feine seiner Drohungen erfüllte, sondern stets um das Wohl von Stadt und Land beforgt gewesen ift. Berföhnend wirft und Zeugniß giebt für fein edles Gemuth ber Schluß ber ftürmischen Andienz am 25. April, als der Könia, ohne seine Bünsche in etwas befriedigt zu seben, seinen anäbigen Gruß der Ritterschaft übermittelt und die fortgehenden Deputirten vielmals feanet.

Wo wiel Licht, da ist viel Schatten, sagt das Sprüchwort, doch groß ist hier in diesem Fall der Schatten nicht im Verhältniß zum Licht. Der große Kriegsheld polternd in maßlosem Jähzorn

#### 44 Guftav Adolph und Die Rudbecksche Rirchenvisitation.

ift zwar kein erhabenes, aber auch kein widerliches Vilb. Dem Minne, der Kirche und Schule hier im Lande gebaut, wäre solches schon lange nachzusehen, vollends aber dem Helben, der durch Kampf und Tod unsere Kirche vor dem Untergange bewahrt hat.

C. v. Nottbed.





# Mlegander Baron von der Rahlen 7.

n 24. Oftober des verfloffenen Jahres vollendeten fich 25 Jahre, feit Chitland durch die Eröffnung ber Baltischen Eisenbahn in das Ret des europäischen Weltverfehrs hinein gezogen und damit zugleich auch der Nachbarproving Livland Gelegenheit geboten wurde, burch den Anschluß an die Strecke St. Peters burg-Reval nach und nach eine längit erwünschte Erweiterung und Ausbehnung ihrer damals kaum minder beschränkten Kommunications linien zu finden. Als in den Tagesblättern auf jenen bedeutsamen Gebenktag hingewiesen wurde, weilte ber Mann, dem dieser wichtige Fortidritt in dem Berkehroleben unferer Provingen in erfter Reihe ju banken war, nicht mehr unter ben Lebenben. Rein volles Biertel jahr vorber mar der Rammerherr Alexander Baron von der Bahlen, ber Begründer ber Baltischen Gifenbahn, seinem schweren Leiden erlegen, bas ibn, den bamals 72 jahrigen, brei Jahre früher auf das Kranfenlager niedergeworfen und zu hoffnungslosem Siechthum verurtheilt hatte. Um so lebhafter aber lenkte die wieder frisch gewordene Erinnerung an feine hervorragenden Berdienste den Blick auf den kaum geschloffenen Grabhugel, um ihn mit dem Chrenkrange bantbaren Gebächtniffes zu ichmuden.

Auch diese Zeilen haben nur den Zweck, ein schlichtes Gedents blatt auf seine Gruft zu legen und als Ergänzung zu dem äußerslichen Bilde des Hingeschiedenen, mit welchem dieses Sest geschmückt ist, in stücktigen Strichen ein Bild seines Wirkens und Seins zu stizzien.

Alexander Baron von der Kahlen war am 29. December 1819 auf seinem Erbgute Wait in Chstland geboren, ein Sohn des eher maligen Curators des Dörptschen Lehrbezirks und späteren Generals Gouverneurs der baltischen Provinzen, nachmaligen Neichsrathsemitgliedes Baron Kahlen. Seine erste Jugendbildung hatte er im elterlichen Hause genossen und sodann die Junkerschule in St. Ketersburg besucht, um sich dem Militärdienst zu widmen. Im September 1836 trat der noch nicht 17 jährige als Unterossizier in das Leibgarde-Negiment zu Kserde ein und wurde hier im Jahre 1838 zum Cornet, 1841 zum Lieutenant und drei Jahre später zum Stadssrittmeister besördert. Im Jahre 1845 wurde er Abjutant dei dem General-Adjutanten von Knorring, nahm aber troß seiner guten Lussichten in der militärischen Carrière schon im Jahre darauf als Nittsmeister seinen Abschied, um sich zur Bewirthschaftung seiner väterlichen Güter nach Ehstland zurückzuziehen.

Her sehen wir ihn, nachdem er inzwischen einige kleinere Landesposten bekleidet, bereits zwei Jahre darauf durch das Vertrauen seiner Standesgenossen auf den Posten eines Areisdeputirten von Harrien berusen, den er bis zum Jahre 1862 ununterbrochen inne hatte. In diese Zeit fällt auch seine am 30. September 1856 ersfolgte Ernemung zum Kammerjunker des Allerhöchsten Hoses und die Verleihung des St. Stanislausordens 2. Kl. (am 9. December 1859), während ihm die Bronze-Medaille zum Andenken an den Krieg 1853—56 bereits früher zuertheilt worden war.

Mit dem 11. Dec. 1862 begann diejenige Periode seiner Wirfsamkeit im Landesdienst, die seinen Namen nicht nur auf das Engste mit der Geschichte der ehstländischen Nitterschaft verknüpste, sondern ihm auch in den weiteren Kreisen seines Heimathlandes ein dankbares Gedächtniß von bleibender Dauer sichert.

An dem genannten Tage zum Nitterschauptmann von Chstland erwählt, hat er während zweier Triennien, nachdem er am 7. December 1865 auf weitere 3 Jahre mit der Führung des silbernen Stades betraut worden, seine ungewöhnlichen geistigen Fähigkeiten, sein willenskräftiges, lebensprühendes Temperament und seinen durch eine unwiderstehliche gesellschaftliche Liebenswürdigkeit nachhaltig unterstützten persönlichen Einfluß, dem sich Niemand, Hoch oder Gering, zu entziehen vermochte, mit voller Hingabe zum allge-

meinen Nut und Frommen in den Dienst seines Heimathlandes gestellt. Wie sehr man auch an Allerhöchster Stelle seine Persönlichkeit zu schätzen wußte, ergiebt sich aus seiner am 4. April 1865 ersolgten Ernennung zum Kammerheren des Allerhöchsten Hoses.

Die Zeit, in welche diese seine Thätigkeit als führender Repräsentant der ehstländischen Ritterschaft siel, war eine besonders bewegte und solgenschwere.

Die polnische Insurrection hatte die Wogen der nationalen Erregung in Rufland zu fturmischem Branden gebracht und gerade an den erponirten Grenzstrichen der baltischen Provinzen machte sich die Ginwirfung diefer leibenschaftlichen Strömung in besonders empfindlicher Beise geltend. Dieje Strömungen, die bis in die höchsten Kreise hinein brangen und das Vertrauen, welches von oben her trop alledem in die unverbrüchliche Zuverlässigkeit unserer Brovinzen gesett wurde, fünstlich zu unterwühlen suchten, galt es unichablich zu machen und ihnen einen wirksamen Damm entgegenzu-Alle noch fo aufrichtig gefühlten Lonalitätserklärungen, an denen es in jener Zeit von Seiten der baltischen Ritterschaften nicht fehlte, hatten allein doch nicht vermocht, die Stimmung zu unseren Gunften zu wenden, wenn nicht die ritterschaftlichen Vertreter auch perfonlich das Ohr des Monarchen beseffen hatten. Und gerade in dieser Sinsicht hatte Chitland in dem bamaligen Ritterschaftshauptmann Baron Pahlen einen Repräsentanten, wie es sich ihn nur wünschen Baron Bahlen fand nicht nur fraft feines Amtes, fondern auch fraft feiner Berfönlichkeit, deren fascinirender Eindruck auch hier nicht verjagte, bei Raifer Alexander II. ftets ein geneigtes und vertrauensvolles Gehör und wußte von diesem seltenen Vorzuge in ebenfo longler, wie geschickter Beise zum Besten seiner Seimath Gebrauch zu machen.

Reben solchen Fragen, die alle drei baltischen Krovinzen gleich lebhast tangirten, gab es im Schoose der ehstländischen Ritterschaft nicht wenig andere Fragen, die Kahlen's Interesse und Arbeitskraft in vollem Masse in Anspruch nahmen. Als besonders bedeutsam für die innere Entwicklung des baltischen Versassungsledens verdienen namentlich zwei interne Veschlüsse der ehstländischen Ritterschaft aus jener Zeit hervorgehoben zu werden, die unter eifriger Mitwirtung, ja zum Theil aus die direkte Initiative ihres danvaligen

Leiters zu Stande kamen: einerseits die Abolition der Frohne in Chikland und anderseits die Freigebung des Güterbesitzeits und die damit im Zusammenhange stehende Ausdehnung des Steuerbewilligungsrechts auch auf die nichtimmatriculirten Gutsbesitzer Chiklands.

Nicht unerwähnt bleibe auch bas erfolgreiche Bestreben Lablen's, das nur allzu oft gelockerte Band der Intereffengemeinschaft zwischen Stadt und Land immer fester zu fnüpfen, ein Bestreben, welches durch die gewinnende Liebenswürdigkeit feiner gangen Perfon nicht wenig unterstütt und gefördert wurde. Bon diesem erfolgreichen Streben legte noch bis in die lette Zeit, wo Bahlen ichon lange gang nach Et. Betersburg übergefiedelt war, ber Umstand redendes Beugniß ab, baß faum irgend welche bedeutenberen gemeinnützigen Befellschaften ober Bereine in Neval eriftirten, an beren Spite nicht der Rame Baron Pahlen's als Chrenprafident oder als Chrenmitalied frand. Auch die Stadt Reval als folde hatte Rahlen zu ihrem Chreuburger ernanut, eine Auszeichnung, die ihm freilich nicht für seine vorstehend furz ifizzirte Wirtsamfeit, sondern für feine Berbienste um die Gründung der Baltischen Bahn gu Theil murbe.

Daß sich Pahlen auch als Gutsherr bei seiner Bauerschaft stets ebenso großer Hochachtung, wie Sumpathie erfreute, kann bei seiner ganzen Persönlichkeit, die den echten grand seigneur und den durch und durch human denkenden Menschen in glücklichster Berschmelzung zeigte, nur natürlich erscheinen. Die Nachruse, die ihm bei seinem Hinschen in der ehstnischen Presse gewidmet wurden, zeichneten sich denn auch durch besondere Wärme aus und ebenso demies die überaus zahlreiche und herzliche Betheiligung der Bauerschaft bei seiner Bestattung, daß es sich hier nicht um die bloße Erfüllung einer conventionellen Pflicht, sondern um die Befriedigung eines wirklichen Herzensbedürfnisses handelte.

Aber auch weit über den Kreis derzenigen, zu denen ihn seine Lebensstellung und seine amtliche Thätigkeit als Aitterschaftshauptmann in nähere Beziehung gebracht hatten, reichte die Popularität seines Namens hinaus. Was ihn diese weitgehende Popularität verschaffte und ihm für alle Zeit in erster Linie das dankbarste Gedächniß sichert, das ist sein schon im Eingang dieses Artikels erwähntes hervorragendes Verdienst um die Erweiterung der wirthsichaftlichen Erwerbsquellen Chitlands durch die Hereinziehung dieses abgelegenen Erdenwinkels in das europäische Sisenbahnnet. Wit der Begründung der Valtischen Sisenbahn, die recht eigentlich sein Werf war, begann ein ungeahnter wirthschaftlicher Ausschwung dieser kleinsten und ärmsten der baltischen Provinzen und wenn auch manche verhängnissvollen Nückschläge nicht ausblieben, so kann dadurch doch das Verdienst Varon Pahlen's um die Hebung der wirthschaftlichen Produktionskräfte des Landes nicht geschmasert werden und die Schienengeleise, welche gegenwärtig ganz Chikland der Länge nach durchziehen, sind zugleich erzene Spuren seiner eisernen Thakkraft und Energie dei der Durchsührung dieser weitgreisenden-Neuschöpfung.

Daß Bahlen bei diesem Sauptwerk seines Lebens nicht allein itand, fondern von verschiedenen Seiten, jo namentlich von feinem Sauptmitarbeiter Berrn von Rurfell, beffen Berbienste nicht vergeffen werden dürfen, die wirtsamste Unterstützung erfuhr, versteht Aber der Löwenantheil bei der Ueberwindung aller fich von felbit. ber gahllosen Schwierigkeiten, die fich ber Durchführung feines Brojekts in den Weg thurmten, fiel doch ihm zu und erft, als es ihm gelungen war, Ce. Majestät ben Raifer verfonlich für die Cache ju intereffiren und ben Befehl zu einer ernften Brufung bes Planes auszuwirken, konnte Bahlen fich fagen, baß feinen Bemühungen bie erfte Aussicht auf Erfolg winkte. Aber auch, als endlich im Mai 1865 vom Kingnaminister die vorläufige Concession gum Bau ber Bahn ertheilt war, galt es noch die Sauptschwierigkeit, die Beschaffung des nöthigen Rapitals, zu überwinden und erst, als dieses nicht ohne schwere Mühe schließlich in London gefunden war, sah Bahlen fich am Biele, er hatte Chitland bie erfte Gifenbalm gegeben.

Der Baltischen Sisenbahn und ihrer Verwaltung hat Baron Pahlen benn auch bis zu seiner letten unheilbaren Erfrankung den Rest seines Lebens gewidmet, nachdem er im Jahre 1868 den Posten des Mitterschaftshauptmanns niedergelegt und sich von einer direkten Theilnahme an der ritterschaftlichen Landespolitik, zu welcher ihn ansänglich die abermalige llebernahme des Postens eines Kreisbeputirten sür Harrien noch in etwas näherer Beziehung erhielt, allmählich ganz zurückzogen hatte.

In der Geschichte der politischen, socialen und wirthschaftlichen Entwickelung Chstlands vor 25 Jahren aber wird sein Name als der eines Mannes von seltener Willens: und Geisteskraft und unsgewöhnlichen Gaben des Herzens und der Persönlichkeit noch lange in ehrenvollem Gedächtniß fortleben.





# Politifde Korrefpondeng.

Den 22./10. December 1895.

eit meinem sesten Briefe hat sich endlich der Winter einsegestellt, nicht blos manchem Landwirth, sondern auch manchem Staatsmann zum Trost, der sich vergeblich nach Mitteln umsgeschen hatte, um diese leidigen Trientwirren aus der Welt zu schaffen. Aus der Welt zu schaffen. Aus der Welt sind sie nun durch Frost und Schnee zwar nicht gesschafft worden, aber doch so staat gedämpst, daß wenn nicht ein in der Türtei freilich einheimischer "untoward event" die Nechnung stört, wir für die Winterzeit hoffen dürsen, von einer "Lösung" dieser Frage verschont zu bleiben. Ich will diese Kause nun benutzen, um die ausswärtigen Streifereien etwas zu unterbrechen und Ihnen von dem zu erzählen, was ich ganz in der Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte.

Un Fragen und Rrifen und Rämpfen fehlt es ja auch babeim nicht; vielmehr befindet fich bas innere Bolfsleben in einer Bahrima. wie fie feit ber Konflictszeit in Brengen nicht ftarter gewesen ift. Damals hatte ber Staat ben Anfturm ftaatlicher Anfpruche ber Boltsvertretung auszuhalten, heute ichaut ber Staat in verhaltnifmagiaer Ruhe bem Kampse ber Interessen gn, ber im Bolfe entbrannt ift. ift schwer, sich ein übersichtliches Bild biefer Kampfgruppen in ihrer Bewegung gusammen zu ftellen. Die wiifte Leidenschaft, mit ber bie Organe ber Parteipreffe - und wer fteht außerhalb ber Parteien? bisher einander befehdeten, trübt jeden flaren Blid auf Die Dinge und leider auch nur zu oft auf die Menschen. Der Fall Sammerftein bietet feit Monaten ben Unlag und Stoff gu einer Berhetjung, bei welcher nicht blos die frohlodenden liberalen Gegner, sondern eben fo sehr die angegriffenen Konservativen durch die Maglofigkeit ihrer Sprache mitwirkten. Es war von großem Unheil, daß ber Widerstreit ber realen Intereffen noch vergiftet wurde durch den schmachvollen Sturg

eines Mannes, der bisher Keind wie Freund mit verblüffender Runft au tänichen gewußt hatte. Es war doppelt unheilvoll für die fonservative Bartei, in einer Beit, wo ihre materiellen Intereffen jo gefährdet waren wie nie zuvor, ploglich nicht nur in der Person eines Führers bloggestellt, sondern jo führerlos zu werden, wie fie heute ift. Die Namen Manteuffel, Ranit, Stoder, Mirbach haben bas Bewicht nicht, welches der konservativen Partei durch den Werth der in ihr vertorperten Intereffen gutommt. Die bedeutenderen unter ihnen, Graf Ranit und Stöder, vertreten ber eine bas Agrarierthum, ber aubere seine jociale Christengemeinde, aber keiner hat das Zeng bisher gezeigt, um eine große fonservative Politif zu leiten. Stöder, ber ja nicht einmal einen Sit im Reichstage hat, erfahrungsmäßig nicht, Graf Ranit, fo allgemein er als ruhiger und gebildeter Denter anerkannt wird, ift bisher noch nicht als Führer auf allgemeinerem politischen Boben hervorgetreten. Und sowohl Stoder wie Ranit find gegenwärtig mehr bafür thatig, Die alte fonservative Bartei aufzulosen, als nie ju ftarfen. Stoder mit feinem Rirchenthum, feinem Untifemitismus, feinem Socialismus gehört in Die Befolgichaft ber Ronfervativen, feine Intereffen können aber nicht bas Programm einer politischen großen fonservativen Partei bilben. Kanit mit feinem Antrag eben fo wenig; denn neben den Kornpreisen giebt es noch manche andere Dinge, Die ihre Bertretung bei den Konfervativen fuchen. Diefer Mangel an tüchtigen Guhrern ift leicht erflärlich. Die fonservativen Alaffen bes Bolfes entbehren gewiß nicht der Männer, welche durch hervorragende Baben des Charafters und Beiftes zur Führung bernjen waren. Aber Dieje Manner wenden fich nur jelten dem politischen Barteileben, Das dagegen mit Borliebe dem Dienft in der Berwaltung und besonders im Beere gu, welches eben burch Die Rulle folcher Rrafte in feinem Officierkorps zu dem geworden ist, was es ift. Stände Die Salfte ber Difficiere der Bartei gur Berfügung, jo murbe es an fonjervativen Führern nicht mangeln. Auch mag leider manche tüchtige Rraft dem Barteileben fern gehalten werden durch die ginehmende Berrohung des volitischen Treibens. Es bleibt aber höchft unheilvoll, bag bie tonferpative Bartei in dem bevorstehenden Ringen auf dem social-wirths schaftlichen Boden nicht mit dem Gewicht, der Ruftung auftreten wird, welche ihr zufommen.

Ich habe in einem früheren Briefe das Wachsen des allgemeinen Wohlstandes, des Bolksvermögens, betont. Tiese Bermehrung des Kapitals entspricht nun aber nicht einer zunehmenden Glüdseligkeit der Bevölkerung. Bielmehr wächst die Alnth der Unzufriedenheit von Tag zu Tage. Schreitet man die endlose Arietorichstraße in Berlin entlang, betrachtet man rechts und links die glänzenden Läden, so könnte man meinen, diese Händler und Sandwerker müßten sämmtlich reiche Leute sein. Fragt man näher nach, so hört man, daß die alten großen Geschäfte gut stehen, die meisten kleineren sich nur eben über

Baffer halten. Dasselbe Lied fingt ber Sandwerfer: einzelne alte ober große Beichäfte blühen, die Menge fommt nur ichwer vorwärts. geht man ani's Land, jo beifit es umgefehrt, es gebeiht im Durchidmitt der Bauer, welcher mit eigener Rraft arbeitet, der Großbefiger und Bachter nur ausnahmsweise. Wer porläufig nicht jammert, bas ift die Borje und ein Theil der Industrie. Die Urjache der Ungufriedenheit liegt nicht in dem Mangel an Arbeit, an Absat im Gewerbe, an Umfat im Sandel, fondern in der ungleichmäßigen Bertheilung des Geminnes. Das Geld zeigt die Reigung, bem Arbeiter und bem Groftapitalisten guguströmen, die Mittelflaffen erhalten einen gu geringen Antheil und brangen auf gesetliche Abhilfe. Gine Folge ber wirthschaftlichen Migitande ift, daß nicht blos bei den Konservativen, fondern bei allen Barteien Die wirthichaftlichen Intereffen mehr als fonft fich pordrängen, und daß besonders die alten Freihandelsparteien zerfallen. Die ehemalige Fortschrittspartei ift in einen Saufen fleiner Eplitter gerplatt und ihr Saupttheil halt fich nur noch burch die debattische Begabung Richter's aufrecht. Die Nationalliberalen seben ihre alten Principien: Freihandel und Goldmährung täglich an Gewicht verlieren; fie muffen es erleben, daß 4 Mitalieder den Antrag Ranik unterzeichnen und find bereits dabin gelangt, daß fie Diefen Schritt nicht für unvereinbar mit dem Parteiprogramm halten, daß fogar in ihrem Rolner Organ jest bedauert wird, nicht höhere Getreibegolle an Die Stelle des brobenden Ginfuhrmonopols feten gn tonnen. Das Agrarierthum hat feit Monaton burch gang Dentschland eine in letter Beit ftille, energische Agitation getrieben und ihre Werbungen find weit in das Zentrum hinein, auch im Guden erfolgreich gewesen. Go beginnt aus wirthschaftlichen Motiven eine Neuformung ber Barteien, von ber man eine Befferung unferer Parteiverhaltniffe, fei es auch nur in dem Ginne, erhoffen darf, bag es ichlechter fann mehr werben fann. Und die treibende Araft ift wesentlich dieser Antrag Ranit, den man vor einem Sahre als Tollheit verlachte.

Der am 17. Dezember vertagte, am 9. Januar wieder fich öffnende Reichstag fteht vor der Berathung des größten Werfes der neuen bentichen Besetzgebung, allein bas burgerliche Besethuch ift völlig aus bem öffentlichen Intereffe burch die wirthichaftlichen Fragen ver-Gleich Die Ctatsdebatte wurde dagn benutt, mit drängt morben. Uebergehung des Etats felbit fait nur wirthichaftliche Dinge gu er-Leider folgte als erfte wichtigere Borlage das Bötticher'sche örtern. Projeft gur Errichtung von Sandwertsfammern, welches in Diefer heutigen Form für unannehmbar gilt; man will mehr, als die Kammern, man will eine Junungs-Drganisation mit Zwangsrecht, man mill vielfach gerade in den beiferen Kreisen des Sandwerts den Befähigungsnachweis, furz man will eine ftraffe Pragnifation bes Sandwerts. Der Sandel hat bereits jeine Sandelstammern, die heute für uneutbehrlich gelten. Die Landwirthschaft findet in Preugen ihre provinzielle Ber-

tretung in den neugeschaffenen Landwirthschaftskammern. Das neue Borfengeset will bem Ravitalichwindel an ben Leib, Die Borlage gegen den unlauteren Bettbewerb foll dem Baarenschwindel Schranfen auferlegen, und manche andere Plane noch reifen heran, die den in sammtlichen Erwerbszweigen, trot bes großen Aufschwunges ber Boltswirthichaft und durch fie fich zeigenden Diffffanden entgegenwirken follen. Bas auch ber Erfola all' Diefer Blane fein mag, Die eine rückwirkende Kraft zeigen fie bereits jest, daß diese allgemeine wirthichaftliche Bahrung von großer und wohlthuender Bedeutung für Die heute unleidliche Barteiung werden durfte. Wenn Die erwerblichen Intereffen weiter wie bisher im Bordergrunde bleiben, fo mird die Berfetung ber Barteien nicht bei bem Abfall ber vier Nationalliberalen ftille halten. Vor Allem wird bas Manchesterthum noch weiter guruckgebrangt werben und vielleicht erfteben bann große neue Dragnifationen. Die, von wirthschaftlichen Intereffen getragen, auch ben allgemein politischen Aufgaben eher gerecht werden, als Die heutigen verknöcherten Parteien.

Die in allen Berufszweigen auftretende Ungufriedenheit mit dem heutigen Berhältniß von Arbeit und Lohn hat zu einer Bewegung geführt, die fich bisher nicht wohl unter allgemeine Besichtspunkte gusammenfassen läßt. Indessen ist boch ein Ziel sehr beutlich erkennbar: die Beseitigung des Zwischenhandels zwischen Producenten und Konfumenten. Diefes Biel haben Die vielen wirthschaftlichen Bereine und Benoffenichaften im Huge, und barauf fteuern gabllofe Beitungsartifel und gablreiche Schriften bin, angefangen von jenem Samburger Raufmann (pfeudon. Uhlenhorft), der den gesammten Sandel verftaatlichen will, bis zu den Arbeiten des Bereins für Socialwiffenschaft, welche wohl einiges Material, aber feinen Borichlag zur Abhilfe gebracht haben. Diefes Biel verfolgen auch die ländlichen Genoffen-Schaften, welche gerade in dem jett ablaufenden Jahre mit seinen niedrigften Getreidepreifen in fraftiger Beije um fich gegriffen haben. Bor etwa zwölf Sahren wurden die wenigen damals bestehenden land: wirthschaftlichen Genoffenschaften in dem "Allgemeinen Berbande ber deutschen landwirthichaftlichen Genoffenschaften" vereinigt. Ru Diefem Berbande gehören bereits 2000 Genoffenschaften, im laufenden Sahre find bis zum Dezember 608 Genoffenschaften bingugetreten. Berband hat feine Organe ("Deutsche landwirthschaftliche Breffe"), in den Provinzen steht meift eine "Bentralgenoffenschaft" an Der Spite; unter biefer die einzelnen Epar- und Darlebenstaffen, Molfereigenoffenschaften, Butter-Berkaufs-Benoffenschaften, Ronfumvereine u. f. w. Die privaten Bentralgenoffenschaften find im Begriff, in die neuen provinziellen Körperschaften der Landwirthschaftstammern aufzugehen, welche bann bem landwirthichaftlichen Genoffenschaftewesen volle staatliche Bertretung fichern werben. Diefer Aufschwung ber Gelbsthilfe in ber Landwirthschaft ift immerhin als eine nütliche Frucht an bem

Baume ber Noth anguerkennen, unter beffen unliebfamem Schatten ein fehr großer Theil des Bolfes beute fteht. Und Diefes Bereinsmefen hat an vielen Orten bereits fehr wohlthatig gewirft, wie 3. B. Die Bingiger und Guraner Baderei-Genoffenschaften, auf welche in Diesem Briefe einzugehen mir leider ber Raum verbietet. Der Drud, ber auf ber Landwirthschaft in Deutschland laftet, wird ja auch in ben Ditieeprovingen fcmer empfunden. Bahrend gegenwärtig unter gunftigen Ausfuhr Conjuntturen Die Deutsche Induftrie Millionen verdient, macht fich bas Ginken bes Boblitandes im platten Lande immer itarter fühlbar. Die Weihnachtsläden in der Leipziger Strafe find dafür ein eben jo guter Gradmeffer als Scheuber und Mentendorff in Rigg für baltifche Berhältniffe. Die Genoffenichaften und ber Bund ber Land wirthe haben, von Diefer Roth in's Dafein gerufen, in furger Beit eine Bedeutung gewonnen, Die über Diejenige ber politischen Bartei hinausragt. Wenn ber Bund ber Landwirthe mit seinem Untrag Ranit in ber gegenwärtigen Reichstagssitzung auch nicht Aussicht auf Annahme hat, jo hat Diefer Antrag Doch feit bem letten Frühling im Bolf eine fehr bedeutende Bahl von Unhängern gewonnen, fo baf er von ben Begnern feineswegs mehr mit Lachen abgethan werden fann. giebt'ia anch jest noch Biele, Die von einer Rothlage Der Landwirthe fich nicht haben überzeugen laffen, oder die da fagen; wenn der Großbesit Diefe Breife fur feine Erzengniffe nicht ertragen fann der Bauer fann es, und also zerichlage man den Gronbelit. Aber Die Strömung nach einem ftaatlichen Schutz aller Gewerbe, und fo auch der Landwirthichaft ift schon zu ftart, um monovol als Princip von Saufe ans bei Ceite gu merfen. praftifche Ausführbarkeit mahrscheinlich, fo ftanden wir einem folden Berfuch nicht mehr fern. Aber wenn die Regierung Das Monopol gurudweift, jo wird fie doch Alles baranfeten muffen, um auf andere Weife den Forderungen der Ackerbauer gerecht zu werden, benn nachdem in Defterreich, Italien, Frankreich, felbit in England Die gierungen offen die Nothwendigkeit anerkannt haben, bem Landbau ftaatliche Silfe zu leiften, tann die beutsche Regierung nicht mehr vor ben im ertrem liberalen Lager noch immer nicht verftummenben Ausbrüchen gegen die "Begehrlichkeit oftelbischer Junfer" gurud weichen. Wenn die monopolistische Defretirung ber Betreibepreife fich wird als unausführbar ermiefen haben, wird es fich barum handeln, ben 3mifchenhandel und die schädliche Ronfurreng einguschränten, durch welche die Produfte der Landwirthichaft auf einen ungebührlich tiefen Preis herabgedrudt, Die Produtte von Gewerbe und Induftrie oft ungebuhrlich vertheuert werben. Und auf Diesem Boben wird man bei ber Regierung ohne Zweifel alles gewünschte Entgegenkommen finden. Leider aber hat der Bund der Landwirthe fo fehr alle Kraft in die Propagirung bes Antrages Ranit gelegt, daß andere im Lande aufgetauchte Borfchläge zu sehr vernachläffigt worden find, um jest schon gleich in

reifer Form zur Verhandlung und Erledigung zu gelangen. Dazu gehören die staatlichen Reichsspeicher des Herrn von Graß-Alanin (L. von Graß-Alanin, Kornhaus contra Kanit, Versim, 1895. Paul Paran) und die vielsach empsohlene Selbsthilse der Landmirthe durch genossenschaftliche Lagerhäuser. Immerhin werden diese Pläne nach Ablehnung des Antrages Kanit und wohl schon in der Debatte über densselben zur Sprache im Reichstage kommen und damit Ihren baltischen Lesern einen interessanteren Stoff bieten als die meisten hochspolitischen Debatten oder parteilichen Auslendeispereien.





### Rotigen.

n Johannes Leng, bem jüngft fo frühe aus gesegneter Birtfamteit abgerufenen Baftor in Reval, find vor Anrgem zwei Bortrage im Drud erichienen1), die von allgemeinem Intereffe find. Der erfte: Spener und ber Bietism us, würdigt in gerechter und unbefangener Beije die Bedeutung Spener's fur Die Intherifche Rirche wie feine Berbienfte um die Biedermedung des religiojen Lebens und charafterijirt bann ben Pietismus nach seinen Borzügen und Schattenseiten. Ueber die Richtung A. S. Frande's urtheilt Leng bei aller Anerfennung ber großartigen praftifch= driftlichen Thatiateit biefes Manues unaunftiger als über Speuer. Schade. bak ibm bas neueite Berf über Spener von Grunberg unbefannt geblieben ift, es wurde ihm bann Manches in anderem Lichte erichienen fein. Der zweite Bortrag fieht mit dem erften in naher Begiehung, er behandelt die Lehre von der Befehrung nud Biedergeburt mit bejonderer Berndjichtigung des Lictismus und Methodismus. Es wird uns darin eine biblischtheologische Untersuchung der Frage geboten, ob die Befehrung und Biedergeburt, wie der Pietismus und Methodismus lehrt und behanptet, ein einzelner, zeitlich genau zu fixirender Borgang ober inneres Erlebnif ift, der bei allen mahren Chriften in gleicher Beije ben Anfang eines neuen Lebens bilbet, oder ob darunter ein fortbauernder Zustand, ein immer wieder fich erneuerndes Erleben zu verstehen jei. Leng erklärt fich auf Grund ber von ihm augeführten Ausjagen ber beil. Schrift mit Entichiedenheit für Die zweite Auffaffung; 'eine Ausführungen find flar, bejonnen und im Befentlichen überzengend, wenn auch gegen Gingelheiten fich Manches einwenden lagt Beide Schriften find auch für Laien volltommen verständlich und fonnen allen Lejern, die fich für ernfte religioje Fragen intereifiren, warm empfohlen werben.

<sup>1)</sup> Beide im Berlage von Frang Aluge in Reval.

Decar von Lomis hat joeben ein Buch über unfere baltifchen Singvögel1) herausgegeben, bas barauf Anfpruch machen fann weit über ben Rreis ber Fachgelehrten hinaus in unferem Lande gefannt und gelefen gu werden. Der Berfaffer hat ichon vor acht Jahren einen Berfuch über basfelbe Thema in der Balt. Monatsichrift veröffentlicht, dem er jest die vorliegende umfaffende Arbeit folgen lagt. Es wird viele Lefer überrafchen, daß bei uns 76 verschiedene Arten von Singvogeln vortommen; der Berfaffer giebt zuerft eine genaue Beichreibung ber einzelnen und behandelt dann bei jedem das Bortommen, den Wefang und das Cheleben. Dem Gangen wird eine Ginleitung über den Gefang, die Eben der Bogel und ihre Feinde vorausgeschickt, die hochft augiehend und wie bas gange Bert reich ift au feinen und icharfen Beobachtungen. Es ift ein liebenswürdiges Buch, womit Lowis uns beschentt, voll Naturfinn und Naturempfindung, erfüllt von warmer Liebe gur Bogelwelt; es weht uns darans wie frifde Balbesluft entgegen und reine Naturlaute bringen ans ihm in die trodene Atmosphäre bes ber freien Natur abgefehrten Stadtlebens. Mögen auch einzelne Büge im Leben der Bögel von ihrem begeisterten Freunde etwas vermenschlicht sein, was thut das! Bu dem Inhalt paßt auch vortrefflich die zwangloje lebendige Darftellung und ber frijche Stil. Die Sprache des Berfaffers weiß nichts von conventionellen Formen, fie bewegt fich munter im Conversationston und braucht jedesmal den bezeichnendsten Ansdrud, gleichviel ob er in der Schriftsprache gewöhnlich ift ober nicht, furz, es ift ein Naturftil im besten Ginne bes Bortes. Bir ichreiben unfere furge Angeige nur als einer aus ber Bahl ber Laien, die an bem Buche ihre hergliche Frende haben, eine miffenichaftliche Burdigung wird ibm hoffentlich bald nach Berdienft von einem Druithologen zu Theil werden. Bir wünichen gum Schluß, daß Lowis' Buch fich auf recht vielen Beihnachtstijchen finden und in allen Sänfern, wo man Naturfinn und Naturfrende tennt, Eingang finden moge.

Einem jest fast vergessenen verdieuten baltischen Rüustler hat Dr. Wilshelm Renmann in seiner Schrift: Karl Angust Seufs, ein baltisicher Kupferstecher?, ein biographisches Benkmal gesetzt. Der Berfasser hat das Material zu seinem Büchlein sleihei liebig überasser geaumelt nub ein vorgsättiges Berzeichnis der fünstlerischen Arbeiten Seufisch binzugesigt. Ueber das Jugendleben des Künstlers liegen mehr Rachrichten vor als über seine spätere Birtsamteit als Lehrer und nachher als Prosessor der Zeichenkunft in Dorpat (Juriess) von 1803—1830. Seufst war eine stille ichlichte Künstlernatur ohne start hervortretende individuelle Ziege. Priese und Auszeichnungen von ihm aus seiner Dorpater Periode haben sich leiber nicht erhalten; was hätte er alles über die manuigfachen Eutwicklungsphasen der Universität und des atabenischen Lebens überhaupt während seiner langen Amtsthätigteit mittheisen tönnen! Leider erfahren wir auch über sein Berhältnis zu dem Verzessor vohann

<sup>1)</sup> Reval, Berlag von Frang Minge.

<sup>2)</sup> Reval, Berlag von Franz Alnge. Dit dem Bilbniffe Seuff's, 6 Reproductionen nach feinen Berken in Lichtbrud.

Silhelm Krause, der selbst Zeichner und Maler war, nichts. Durch die Wiederaustrischung des Gedächtnisses eines verdienten Mannes hat sich Neumann Andpruch auf den Dant aller Kunststeuten erworden. Bei dieser Gelegenheit drängt es uns dem lebhaften Bunsch Ausdruck zu geben, es möge doch eintmal unserem hochbegabten, früh verstorbenen Ludwig von Mandell die gebührende biographische Darstellung und verdiente fünstlerische Würdigung zu Theil werden.

Im Anichluß an die vorstehende Schrift jei noch mit ein paar Borten einer Ueberficht über den Entwidlungsgang ber Runft ans baltlicher Feder gedacht, wir meinen die foeben in zweiter verbefferter Auflage erschienene Annitgeichichte im Grundrig von M. v. Broeder1). Buchlein wendet fich an funftliebende Laien, be'onders an Frauen und jung Madden und ift mit 11 abbildungen ausgestattet. Die Anlage ber Schrift ift geschidt, die Saubtmomente der historischen Entwidlung werden gebührend hervorgehoben und die großen Klinitler meift aufprechend und gutreffend charafterifirt. Die griechische Runft erscheint uns aber etwas zu furz und burftig behandelt zu fein; bier wäre ein näberes Eingeben auch bei bem engbegrenzten Raume bes Biichleins boch am Blat gewefen. Ueber die neuefte Entwidlungs phaie der deutichen Runft, namentlich die fünftlerische Bedeutung von E. Geb hardt und Fris von Uhde icheint uns bier ftart optimiftifch geurtheilt zu fein. Benn auch hier und da eine Lude zu bemerten ift und von ftreng miffen= ichaftlichem Standpuntte aus im Einzelnen die'e und jene Ansftellung gu machen ware, jo tommt das für die Erreichung des Bieles, welches fich biefer Grundriß gestedt hat, wenig in Betracht. Bir wünschen bem auspruchelofen Buchlein weite Berbreitung, moge es gur Erwedung und Forderung bes Annftfinnes bei ber Ingend auch in unferen Propingen beitragen

Jahrbuch für Genealogie, Beralbit und Sphragiftit 1894. Mitan, 1895.

Biel später erst als es meine Absicht war, komme ich dazu, den zweiten Jahrgang des Jahrbuches sir Genealogie anzuzeigen. Wenn auch die darin enthaltenen Arbeiten naturgemäß nicht alle von gleichem Werthe sind, so enthält doch auch dieser Band des Lehrrechen und Becachtenswerten genug und steht wie teiner Weise hinter seinem Borgänger zurück. Zunächst iei der Schluß des Ansläches von Freiherrn Son ard von Fird's "Die Bihren in Kurland" hervorgehoben, der die Genealogie der Famisie Bistern die Ausläche der des Wistern der Kantland eine Geschwisser her die Genealogie der Famisie Bistern die Auslächen und seine Geschwisser hervalle und inhaltreiche Unterinchung ist die Frage nach der Abstammung der spätern Gerzogssamisie Biron endgüstig erledigt und es werden darin der Jasammenschang und die Lebensichtsdie der einzelnen Famistenglieder durch beinahe 150 Jahre verfolgt. Frb. von Fird's Arbeit ist ein Muster genealogischer Forschung durch die Anwendung streng kritischer Wethode, völliger Beherrschung des weitzerstreuten ungedruckten urfundlichen Materials und die Fille weiter und

<sup>1) (</sup>Böttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 2 M. 60 Pf.

60 Motizen.

febrreicher Befichtspunfte; fie fann allen abnlichen Unterindungen zum Borbild bienen und jedem genealogischen Forider zum Studium empfohlen werben. Mauchmal fonnte man ben Fortgang ber Untersuchung wohl etwas straffer und geschloffener und weniger auf Rebenfragen eingehend wünschen, aber man läßt sich ichließlich diese Abschweifungen gern gefallen, da sie beachtenswerthe Ausführungen über andere furische Familien enthalten. Der Streit der Bubrens um die Aufnahme in das furische Andigenat, der den Mittelbunft der Birde'ichen Abhandlung bilbet, ift ein bochft beachtenemerther und wichtiger Beitrag zur innern Beichichte Rurfands wie bes furifden Abels im XVII. Jahrhundert. Mag man and in einzelnen Fragen anderer Meinung sein als der Berfaffer und in der Beurtheilung mancher Vorgänge von ihm abweichen, wie das bei dem Unterzeichneten der Fall ift, darüber, daß des Frh. Ed. v. Firds Anifat eine Bierde des Jahrbuches und eine Bereicherung der Biffenichaft ift, wird unter allen Sachkundigen völlige Uebereinstimmung berrichen. Schlieftlich möchten wir dem Berfaffer noch zwei Buniche ausibrechen. Erftens, er moge, wenn auch nur in aller Murge, die mannliche und weibliche Defcendeng Ernft Johann Biron's bis gur Wegenwart fortführen und dagn auch wenigstens die manuliche Nachkommenichaft seiner Brüder hinzufügen, damit man dann eine vollständige leberficht und Weichlechtstafel der Familie Bühren oder Biron von ihrem ersten Borfommen in Kurland bis ans uniere Zeit hat und der bisberigen unvollständigen und mangelhaften Verfuche dieser Art entrathen fann. Zweitens mare es fehr minichenswerth, daß er felbit ober, wenn es ihm dagn an Beit und Reigung gebrechen follte, mit feiner Buftimmung eine andere berufene Sand eine gniammenjaffende lleberficht der von ihm gewonnenen Foridjungsrejultate für den weitern gebildeten Lejerfreis zujammenstellte. Rur dadurch würde es gelingen bie noch immer herumspudende Borftellung von dem Stallfnecht Biron, dem Bater bes Bergogs, und der niedrigen Herfnuft der Familie aus den Röpfen und Buchern zu verdrängen; das Jahrbud fommt dod nur in wenige Sande und bleibt dem großen Anblifum unzugänglich. An die Abhandlung von Ed. von Firds ichlieft fich die Stammtafet der Kamilie Biron in Rufflich Bolen, deren Zusammenhang mit dem furiiden Saubtstamm nach nicht ermittelt ift. Ginen zweiten Beitrag zum Bahrbuch hat Arh. Ed. von Kirds durch die Gerausgabe des Hausbuches geliefert, das Reinhold von Roskull und feine Rachfommen von 1603-1749 geführt haben. Die Anfzeichnungen beziehen fich meift uur auf Familiengeschichte, nur von Peter Rosfull finden fich auch Gintragungen von allgemeinerem historischem Interesse, sie bieten aber auch manchen kultur= geichichtlichen Stoff und giehen durch ihren naiven Ausbruck au; der Berausgeber hat eine besehrende Einleitung über den Ursprung der Familie Rostull voransgeschickt. Bon allgemeinem Intereise ist weiter die Abhandlung von Leonid Arbujow: Die Bildnijje der Herzoge und Her= zoginnen von Anrland aus bem Rettler'ichen Sanje, worin ber Berfaffer mit ber ihm eigenen Genauigfeit, Cachteuntniß und Belefenheit alle ihm befannt gewordenen Bilder und Aupferftiche gufammenftellt und erläutert. Eine wichtige Ergangung zu diefem Auffan giebt die von

Baron S. v. Bruiningt in einer Sigung ber Rigaer Alterthumsgesellichaft gemachte Mittheilung über die Bilder Bergog Jatobs und feiner Familie im Echloft gu Gripsholm. In Arbufow's Abhandlung gehört ein Lichtdruchbild, welches die im Anrtändischen Provinzialmuseum ausbewahrte Stammtafel des herzogshaufes Kettler barftellt. Den größten Raum nehmen im Jahrbuch ein die Genealogischen Collettaneen, welche Frh. Alexander von Rabben and ber Mitanichen Zeitung von 1668 bis 1808 und ans bem Mitanichen Intelligenzblatt von 1808 bis 1833 gesammelt und nach den Familien alphabeti'd gujammengestellt hat. Diese muhlame und forgfältige Arbeit liefert für die genealogische Forschung und die adelige Familienfunde ein un'dagbares, absolut sicheres Material; viel zeitranbendes Nachsinchen und Nachichlagen wird ben Benngern burch bieje Bujammenftellung erfpart, ichwer ju beichaffender Stoff zu begnemer Benugung wohlgeordnet dargeboten. Stammtafeln der Familie Ludinghanfen gen. Bolff. bis gn ihrem Erloichen in ihrer Stammheimath hat Max von Spiegen in Münfter beigestenert. Daran ichließt fich die von Edmund Grh. von Lüdinghanfen gen. Wolff mitgetheilte Berleihung gurfunde von Stadtrechten an die Ertichaft Lüdinghansen aus dem Jahre 1308. 28. von Rummel giebt die Ctammtajel ber Ryd im Gouvernement Bitebst und zwar in dem Polnifch-Livland genannten Theil desfelben, die als prajumptiver Zweig der Familie von der Rede in Anrland bezeichnet werden. Zwei merkwürdige genealogische Denkmäler werden in dem Aufat von Grh. Ed. von Girde: "Schrant mit Ahnenwappen der Elijabeth von Rappe geb. von Rorff" and dem XVII. Jahrhundert und "Botivtafel des Johann v. Plater in der Kirche von Bürgan" ans der eriten Sälfte des XVII. Jahrhunderts von Grh. Alexander von Rahden behandelt; beiden Anfiapen find vorzügliche Lichtbrucktafeln beigefügt. Mit den aufgeführten Artifeln und Abhandlungen ist der Inhalt des Jahrbuches noch feineswegs erschöpft. Berichte über die einzelnen Sitningen der Section enthalten viele größere und fleinere inftructive Mittheilungen, namentlich and bem Gebiete ber Beralbif und Sphragiftif, fo über das mertwürdige Siegel des Comture von Abjet, über Originalfiegel furlandijder Bürgergeichlechter 1679-1791, ferner die bemerfenswerthe Urfunde Bijchof heinrichs von Rurland aus dem Jahr 1515, worin er das Wappen für Beinrich Beffel und deffen Erben bestimmt. Außerdem ieien die Ausführungen über Aftervafallen in Liv- und Aurland, die Bemerfungen über die Familie Glasenapp, jowie die Regesten des furländischen 3weiges biefer Familie, endlich bie Berichtigungen zu dem im erften Jahrbuch berausgegebenen Stammbuch Chriftophs von Saden bervorgehoben, namentlich aber auf den fehr intereffanten Auffat von Baron A. v. Rahden über die Einführung der Ritterichaftsunijorm in Kurland hingewiesen, an den fich ein Bergeichniß ber 1786 im preußischen Beere dienenden Anrländer ichließt. Bei diefer Gelegenheit muffen wir an die Redaction des Jahrbuches die Bitte richten, in Bufunit ben Sigungeberichten ein Inhaltsverzeichniß über bie in denielben enthaltenen Urtikel hingugufügen. Ohne ein foldes wird es, wennwie wir hoffen, noch eine stattliche Reihe von Jahrgängen dem zweiten jolgt, immer schwerer werden einen darin enthaltenen Auffag aufzusinden und manche werthvolle Arbeit wird so leicht in Vergessenheit gerathen und unbenutt bleiben

Die bei der Aurländischen Gesellschaft für Litteratur und Aunst gegrünsdete Section für Genealogie, Heraldit und Sphragiftif dat durch die zwei von ihr dieher veröffentlichten Jahrbücher ihre Lebensfähigteit und ihre wissen ichaftliche Berechtigung in unwidersprechlicher und wahrhaft ersreulicher Weise erwiesen. Auch das lebendigste Interesse und die größte Mitgliederzahl gewährleisten einer Gesellschaft nicht das rechte Gedelben. Es gehört viel Arbeitsamsteit, zähe Ausdauer, nicht erwattender Fleiß und volle Hingabe an die Sache dazu, um einer wissenschaftlichen Bereinigung über die Zeit des ersten lebhasten Interesses und Elsers hinaus die Lebensdauer zu sichern. Aus solchen arbeitsfähigen und arbeitsfreudigen Mitgliedern sehr es der Section, wie ihre Bersössenstend arbeitsfreudigen Mitgliedern sehr es der Section, wie ihre Bersössentlichungen darthun, nicht und die Energie, Arbeitstraft und Sachsenntniß ihres Präsibenten bürgt für den gedeihlichen Fortgang ihrer Arbeiten. Bir sehn dem dritten Jahrbuch mit Spannung entgegen.

S. Dieberich &.





## Zwei Episoden aus der Zeit Kaifer Baul's.

Aus ben Aufzeichnungen A. Dt. Turgenieffs. \*)

I.

Nie Fürsten Alexander und Alexei Kurakin lebten während ber letten Zeit ber Regierung ber Kaiferin Katharina II. in ber Berbannung und es war ihnen anbefohlen worben, fich auf ihren Gutern aufzuhalten. Nachdem Raifer Baul I. ben Thron bestiegen hatte, war allein ichon ber Umftand, bag bie Rurafins bis zu feiner Thronbesteigung verbannt gewesen waren, binreichend, um ihnen Bergeihung zu bringen. Raifer Baul gesegneten Unbentens begte gegen feine Mutter Groll und bemühte fich auf jebe Beife zu beweifen, daß alle ihre Regierungsmagnahmen schäblich und fehlerhaft gewesen und ben Launen ihrer Bunftlinge entibrungen feien. und deshalb verzieh er allen. Die ihrer Beit in der Berbannung und unter Bericht gemefen, felbft wenn fie auf gefetlicher Grundlage verurtheilt und beftraft maren, falls fie nur Jemanden in St. Betersburg hatten, ber an fie erinnerte; er rief fie aus ber Berbannung gurud, ftellte fie an, beschenfte fie mit Burben und Orben.

Der Erste von ihnen war der wegen Ausplünderung des Kasanschen Gouvernements verurtheilte frühere dortige Gouverneur, der wirkl. Staatsrath P. Scheltuchin, er avancirte zum Geheimrath und Senateur und erhielt den Annen-Orden I. Klasse.

<sup>\*)</sup> Rufftaja Starina 1895 Mai, S. 45-51.

Die Fürsten Kuratin zählten balb nach ihrer Rückfehr von ihren Gütern zu ben höchsten Staatsbeamten, Alexander war Bice-Kanzler, Alexei General-Brocureur.

Ein ober zwei Jahre vor dem Tobe ber Kaiferin Katharina hatte ber bekannte Millionar Beketow vor scinem Tobe ein Testament abgefaßt, in welchem er, den damaligen bezüglichen Geseschen zuwider, sein Stammgut, mit Ausschluß der directen Gesichlechts-Erben, an entfernte Verwandte und fremde Personen vermachte.

Selbstverständlich kam es zum Proces. Das Gut Beketows war viele Millionen werth, auch hatte er viel Geld hinterlassen, über das bei den Gerichten Processe geführt wurden; endlich kam die Sache an den Senat, und man muß annehmen, daß man damals im Senat den lieben Gott fürchtete: kurz, die Sache wurde ganz gerecht und auf Grundlage des Wortlauts des Gesehes entschieden, d. h. das Testament Beketows wurde vernichtet und der Besehl ertheilt, daß das Stammgut nach dem Recht der Erbsolge den nächsten Verwandten und directen Erben Beketows übergeben werde.

Die Senatsentscheidung war, kann man sagen, in den letten Tagen des Lebens Ratharinas erfolgt und noch nicht zur Aus-

führung getommen.

Seit dem Jahre 1797 hatte sich Alles verändert und die Schnelligkeit der Ersüllung der besonderen Besehle, die in den Jahren 1797—1800 oft, vielleicht immer in der Eile, nach dem ersten Blief auf die Sache, ohne sie völlig zu ersassen, ohne sertundigungen einzuziehen, gegeben wurden, bewirfte in Allem eine solche Verwirrung, ein solches Dunkel, wie zu Zeiten des Chaos. Alle beeilten sich, Alle hasteten sich ab, Alle waren, wie es schien, in beständiger Bewegung, Alle bemühten sich, Alle arbeiteten, und nichts ging, Niemand wußte, was er that, wie er es that, weshalb und zu welchem Zwec er so that. Der Trommel-Lärm betäubte das ganze Kaiserreich! Wenn man an die Jahre 1797—1800 denkt, muß man sich entsehen, es war eine sürchterliche Zeit.

Die Personen, die durch die Senatsentscheidung das ihnen testamentarisch vermachte große Beketowsche Bermögen verloren hatten, benutzten das Chaos, das jeht herrschte, sie eilten in die Stadt des hl. Beter und vermochten in kurzer Zeit durch einen straff mit Gold gefüllten Sack ober durch Affignationen sich überall Thür und Thor zu öffnen.

Alegei Kuratin, damals General-Procureur, der Person des Zaren nahe stehend, das volle Vertrauen desselben genießend, mit Gnaden und Würden überhäuft, in Ueppigkeit und Wollust versinkend, gierig, habsüchtig und unersättlich, zögerte nicht, die Bittsteller gnädig anzuhören und richtete es durch Vetrug so ein, daß ein Ukas an den Senat erging, in welchem sehr latonisch gesagt war: "Das Testament Veketows ist in seiner vollen Kraft zu bestätigen."

Der Bevollmächtigte ber directen Erben Beketows, Maikow, ein Leibeigener Beketows, ein Mann von großem Berstande und ungewöhnlicher Kühnheit, eilte, nachdem er von dem Besehle, seine Bollmachtgeber ihrer Erbschaft zu berauben, ersahren hatte, nach Ketersburg, berieth sich mit G. A. Dershawin und beschloß, beim Zaren eine Klage einzureichen — gegen den Zaren selbst. Nur Wenige wußten von der Absicht Maikows, wahrscheinlich nur Dershawin allein.

Lange Zeit ging Maitow auf die Wachtparade: dieser Plat hatte dainals große Bebeutung, auf ihm entschied sich das Schickal vieler Dinge. Dort, beim Trommelschlag, wurde Krieg erklärt und Friede geschlossen, wurden Verträge dictirt, grausame und gnädige Befehle erlassen; hausenweise führte man von der Wacht-Parade die Leute zur Deportation ab, zur Einsperrung auf Lebenszzeit in eine Festung, in ein Kloster, oder beschenkte sie mit Würden und Orden, theilte Güter und Bauern aus, wenn nam einen glücklichen Augenblick erhaschte, wo Paul Petrowissch heiter war, zufrieden mit den Uebungen auf der Wacht-Parade, wenn das Batailson rottenweise in gerader Linie einhermarschirte; saut und gedehnt riesen die Offiziere ihr: Steht, richtet Euch! Paul Petrowissch verfündete dann: Iedem Manne ein Glas Brannt-wein, ein Pfund Fleisch, einen Rubel! und begann sein Lieblings-lieden zu singen:

Tannenwald, mein Tannenwald, Mein dichtgewachsener Birkenwald, Trallali-Tralla. Diesen Augenblick mußte man wahrnehmen, dann war Paul Petrowitsch gutherzig und zugänglich, hörte Jeden geduldig an, handelte milde und gerecht. Maikow erhaschte diesen Augenblick. Als Paul Petrowitsch sich gerade bereit machte, sein Schlachtroß Fripon zu besteigen, siel Maikow auf die Knice, legte die Klagesschrift auf seinen Kopf und erwartete zitternd sein Schicksla.

Der heitergestimmte Bar nahm gnädig das Papier von seinem

Ropf und fragte Maifow: gegen wen?

Gegen Dich, Berr, meine Buverficht!

But, wir werben feben, und fich aufe Pferd fegend rief er

Maifow zu: folge mir.

Maikow lief vom Exergierhause bis zur Treppe des Palais und als der Kaiser vom Pferde stieg, erkühnte Maikow sich, ihn an sich zu erinnern: ich bin hier, Herr, wohin besiehlst Du? Es ersolgte die Aniwort: mir nach. Der Kaiser wollte die Treppe hinaussteigen, Maikow hielt Paul auf und sagte:

herr, meine Buverficht! man wird mich fortbrängen, nicht

zulaffen.

Wer? fragte ber Raifer.

Maifow überschaute bie ben Kaifer umgebenbe Suite und gab ihm so zu verstehen, daß sich Biele finden durften, die ihn fortbrängen und ihm nicht gestatten würden, ihm zu folgen.

Der Kaiser sah auf Maikow und auf die ihn Umgebenden und sprach: Sie werden es nicht wagen; mir nach, bleibe nicht

zurück.

Ermuthigt durch den gnädigen Ausspruch des Zaren, folgte Maisow sesten Schrittes dem unumschränkten Gebieter über 50 Mill. Menschen. Maisow blieb beim Zaren im Cabinet stehen. Der Zar nahm die Klageschrist aus seiner Tasche, las sie zweimal durch, dachte nach, ging im Zimmer auf und nieder und fragte, sich zu Maisow wendend:

Schreibst Du mahr? Lügft Du nicht?

Herr, meine Zuversicht! erwiderte Maisow, Dein ist bas Schwert, mein Kopf fliege von den Schultern. Die lautere Wahrheit!

Wir werben feben, fagte ber Raifer und ichellte.

Bu dem auf den Ruf hereintretenden Flügel-Abjutanten:

Den Ober-Procureur ber allgemeinen Berfammlung zu mir.

Nach einer viertel Stunde ftand schon ber Ober-Procureur vor dem Zaren und zitterte wie ein Fabrikarbeiter nach übermäßigem Trinken.

Der Raifer fragte ben Ober-Procureur: Welchen Ufas habe ich in ber Beketowichen Testaments-Angelegenheit unterschrieben?

Der Ober-Procureur gitterte noch ftarfer als früher und mußte eingestehen, bag er sich bieses Utases uicht erinnere.

Der Raifer geruhte ibm gornig zu erwidern: Woran bentft Du benn, wenn Du Dich meiner namentlichen Befehle nicht erinnerft? gog an der Klingelichnur und fprach zur hereintretenden Orbonang:

Den Ober-Secretar ber allgemeinen Berfammlung ju mir.

Es erschien ber Ober-Secretar ebenso bebend, er zitterte ebenso wie der Procureur und mußte ebenso bekennen, daß er sich des Ukases nicht erinnere. Der Kaiser sah den Ober-Secretar an und geruhte zu sagen:

Und Du bift eben solch ein Rindvieh, wie der Ober-Procureur, stelle Dich, Efel, neben ihn. Und abermals zog er an der Schnur; dem hereintretenden Abjutanten geruhte er zu besehlen: den Tische vorsteher aus dem Senat herbeizuführen (den Herrn, bei dem die Acte über das Beketowiche Testament sich besand).

Bald wurde auch der Tischvorsteher vorgeführt, mit Fettsleden besäet, unrasirt, mit einer rothen Perude, buckelig und mit einer Warze auf der Stirn, aber nüchtern und seine Sache verstehend.

Run, was wirst Du mir sagen, Du Schurte? fragte ihn ber Kaifer.

Worüber ist es Ew. Majestät gefällig, mich zu befragen? wenn ich es weiß, allergnäbigster Herr, werbe ich Ew. Majestät barüber berichten.

Bernünstig! sagte der Kaiser und fragte den Tischvorsteher: Belch' einen Utas, mein Herr, habe ich hinsichtlich des Beketowschen Testaments unterschrieben?

Der Tischvorsteher rausperte fich, machte eine Berbeugung und berichtete:

An dem und dem Monat und Datum haben Sie allerhöchst geruht, allergnädigster Herr, einen Usas Ew. Kaiserl. Majestät an den Dirigirenden Senat über die Bestätigung des Beketowschen Testaments ergeben zu lassen, Gut, sagte ber Raiser; aber stand nicht biefer Utas in Biberspruch mit bem Grundaeset ?

Allergnäbigster Herr, erwiderte ber Tifchvorsteher, sich zuerft räufpernd und verbeugend, die Allerhöchste Billensäußerung Ew. Majestät erfolgte ben bestehenden Gefeben guwider.

Sprichst Du Die Wahrheit? fragte ber gar ben Tischvorsteher, lüaft Du nicht?

Wie follte ich es magen, Ew. Kaiferl. Majestat, meinem allergnäbigften Herrn, einen lugenhaften Bericht abzustatten!

Bei bem letten Bort jog ber Bar wieber an ber Glodensichnur und geruhte bem Gintretenben ju befehlen:

Augenblidlich ben General-Brocureur hierber!

Richt viel Zeit verstoß vom Befehl bis zu seiner Ausführung. Der Kaiser geruhte allergnäbigst sich auf den Empfang seines Bürdenträgers, der den Namen "Auge des Zaren" führt, vorzusbereiten. Se. Majestät geruhte auf sein Haupt einen mächtigen gold-galonirten Hut zu setzen, zog Handschuhe mit sehr großen Stulpen au, nahm einen Rohrstock, stützte sich auf einen Schreibtisch oder ein sog. Bureau und erwartete das Erscheinen des Karsten Kurakin.

Kaum zur hälfte öffnete sich die Thur des Kaiferlichen Gemachs und der wohlbeseibte Fürft, vielleicht eben aus dem Bett geriffen, rasch belleidet, aber mit allen Uttributen seiner Würde, mit gepudertem Toupet und die Haare an den Schläsen zu Locken aufgedreht, trat langsam mit zitternden Füßen ein, da kam Paul Betrowitsch dem Alexei Kurakin mit dem brüsken Vorwurf zuvor:

Rindvieh, was für einen Ukas haft Du mir zur Unterschrift untergeschoben? Schuft, antworte, wie konntest Du mich mit Maikow auf dasselbe Brett bringen, und in Wirklichkeit ist ja Maikow im Necht!

Der Fürst begann: Ew. Majestät, — boch er konnte nicht einmal diese Worte beenden, und Niemand hat je ersahren, wie er sich vor Paul Petrowitsch zu rechtsertigen gedachte, weil er nur hervorbringen konnte "Maje", doch das "stät" blieb im fürstlichen Munde stecken, denn Paul Petrowitsch ließ ihm eine Ermahnung zukommen, ähnlich wie es Peter I. mit seinen Günstlingen that, wenn er sie des Betruges überführt hatte.

Danke Ihnen, mein herr, sagte ber Raifer zum Tischvorsteher, Sie verstehen Ihre Sache, ich bin mit Ihnen zufrieden. (Zu Maikow): Du haft gesehen, gehe nach Haus, ich werde Alles nach dem Gesehe thun.

Maitow: Ich werbe nicht fortgeben, herr.

Wie? Du wirft nicht fortgeben? Ich befehle es Dir.

herr, meine Buverficht! Ich werbe nicht bis jum hofe tommen.

Ah fo! Ich verstehe, sprach ber Raifer, gog an ber Schnur und gerubte bem hereintretenben gu befehlen:

Sage bem auf ber Hauptwache wachehabenben Capitan, er solle einen Offizier, einen Unteroffizier und zwei Reihen Grenadiere zu mir abcommandiren.

Der Befehl wurde augenblicklich erfüllt und Paul Petrowitsch befahl bem mit seiner Abtheilung hereintretenden Offizier, Maikow an ber Hand nehmend:

Belieben Sie, mein Herr, diesen Mann, wohin es ihm gefällig sein wird, hinzugeleiten, aber sehen Sie zu, daß nicht ein Haar von seinem Haupte verloren geht, Sie selbst werden mir mit Ihrem Kopfe dafür haften. (Zu Maikow): Gehe und fürchte Niemanden, ich werde Alles nach dem Gesehe thun.

Mit heiterem Gesicht, mit frohem Hrzen entfernte sich Maikow aus ben Kaiserlichen Gemächern, boch war er nicht ohne Furcht. Er fürchtete, baß, wenn der Jorn des Zaren nachließe, der durch den Rohrstock geknickte Große sich wieder aufrichten, von Neuem berichten, vom Gegentheil überzeugen könnte, und dann die unparteissche Knute des Henkers auf seinen, Maikows Rücken niedersausen würde. Er bat den Offizier, ihn zum Hause des Gabriel Romanowitsch Dershawin zu geseiten, der bei Kaiser Paul Vortrag zu halten hatte und den dieser genau kannte. Man führte den blassen, verstörten, zitternden Maikowins Cabinet Dershawins. Dershawin selbst war erschreckt über den Zustand Maikows, glaubte, daß es ihm bestimmt gewesen, zu leiden, und fragte ihn:

Bas ift mit Dir, Maifow, was war ba?

Ew. Excellenz, antwortete Maitow, geben Sie mir Zeit, mich von meinem Schreck und von meiner Freude zu erholen, mein herz schlägt heftig, auch kann ich in meinem Kopf nicht bie gehörige Ordnung wiederherstellen, ich sage nur, Excellenz, man wird sie balb zum Kaiser rufen, Sie werden General-Brocureur werben.

Derschamin glaubte, Maitow habe vor Schred ben Berstand verloren; solche Fälle waren zu jener Zeit nicht selten, baß man in Folge ber damaligen sehr harten Schicksalsschläge wahnsinnig wurde.

Noch sah Dershawin voll Zweisel auf Maikow, noch klapperten Maikows Bähne und er vermochte nicht sie zusammenzubeißen, da öffnete sich die Thüre, ein Feldjäger trat herein und berichtete Dershawin:

Em. Excellenz, belieben Sie zum Kaiser, Se. Majestät erwartet Sie.

Kurafin reiste auf sein Gut Kurafino ab. Dershawin wurde General-Procureur.

## II.

Relebinsti war seit Beginn ber Regierung Kaiser Pauls bessen Staats-Secretär. Bon Natur mit einem scharfen, burchdringenden Berstande begabt, gut gebildet, im Besitze umsassender Kenntnisse, war er in jeder Beziehung würdig, dem Selbstherrscher Rußlands nahe zu stehen. Nicht schwer war es für Nesedinsti, die Charastereigenschaften seines Gebieters kennen zu lernen, seine Liebe und sein Bertrauen zu gewinnen. Mit ganz besonderer Kunst verstand er es, dem ausbrausenden, störrischen, schreckhaften und im ersten Ausbruch des Zorns äußerst harten Kaiser Bortrag zu halten.

An einem sehr heißen Julitage in Pawlowsk beliebte es bem Kaiser, ben Bortrag auf bem Balkon anzuhören. Rasch wurde Alles in Bereitschaft gesetht, b. h. auf bem Balkon wurden ein Tisch und zwei Sessel hingestellt und der Bortrag begann. Die Borträge geschahen in Sachen von Criminal-Verbrechen, die ihre Bestätigung erhalten mußten.

Schon waren sechs Urtheile im gnabigen Sinne confirmirt und bas Schickfal ber Berbrecher erleichtert worben. Da erscheint

eine Fliege, — sie summt, sie umtreift den Baren, bald fticht sie ihn in die Nase, bald beißt sie ihn auf der Glate. Wohl wird sie mit der Hand verjagt, doch die verwinischte Fliege läßt sich nicht einschichtern! Sie fliegt fort, aber gleich ist sie wieder da! Paul Petrowitsch besand sich im Bustande starter Anfregung und als Antwort auf die Vorträge wurden die Urtheile immer härter. Vom Wunsche geseitet, Viele von zu strenger Bestrafung zu retten, beschloß Reledinski den Vortrag abzusürzen, und berichtete dem erzürnten Kaiser:

Em. Majestät, ich bin zu Ende; weiter habe ich Em. Mas jestät nichts vorzutragen.

Paul athmete auf, sagte: "Gut, mein Herr", ftand vom Seffel auf und ging fort.

Es vergingen drei Wochen, vielleicht auch mehr wie ein Monat, da erhaschte Neledinsti einen Angenblick, wo Paul Petrowitsch gut aufgesegt war und brachte Sr. Majestät einen ganzen Stoß von Acten zur Bestätigung. Die Arbeit begann. Nachdem Neledinsti über zehn oder mehr Urtheile referirt hatte, begann er aufs Neue über diejenigen zu berichten, die schon bestätigt waren, damals als der Kaiser gereizt war.

Paul hörte ben Bortrag an und fagte, ohne zu entscheiden, zu Relebinsti:

Wollen Sie die Acte bei Seite legen, mein Herr; fpater werbe ich Ihnen meine Enticheibung fagen.

Ohne zu verzagen las Reledinsti nochmals eine zweite Acte vor, die schon bestätigt worden war. Der Kaiser sah rasch auf Reledinsti und besahl ihm anch diese Acte bei Seite zu legen. Reledinsti begann in Berwirrung zu gerathen und war vielleicht bereit, über andere Sachen vorzutragen, aber mehrere von den Acten, die im bosen Augenblick bestätigt waren, besanden sich der Reihe nach auf einander geschichtet. Unszussuschen und unter den Augen Pauls in den Papieren zu wühsen, war unmöglich; nicht ohne Furcht und in Erwartung der Deportation nach Sibirien oder der Einsperrung in eine Festung begann Neledinski über eine Sache vorzutragen, die ebenfalls in dem unglücklichen Augenblicke, als die Kliege stach, bestätigt worden war.

Ausmerksam sah ber Bar ben Bortragenben an, brehte sich im Seffel hin und her, an ihm war eine große Unruhe bemerkbar, und kaum hatte Relebinski ben Bortrag zur Hälfte beenbet, ba sprang ber Bar von seinem Seffel auf, ersaßte Relebinski an beiben Händen und sprach:

Juri Alexandrowitsch, ich sehe es, Sie verstehen bas Herz

ihres Raifers, ich bante Ihnen bafür, mein Berr.

Und alle Urtheile murben mit ungewöhnlicher Milbe beftätigt.





## Gin pseudonymer Brief des Staatsraths Chanysow an den Fürsten Suworow

bom Jahre 1848.

Reltere Zeitgenoffen werden fich der einft viel genannten Chanytow= Betackelberaschen Commission sehr wohl erinnern, das jüngere Geschlecht bagegen wird hochftens eine buntle Vorstellung von ihr haben, zumal burch eine Fulle von fpateren tief in bas baltische Leben eingreifenden Greigniffen bie Borgange ber vierziger Sabre in ben Bintergrund gedrangt worben find. Bum Berftanbnig bes folgenden Briefes, fowie gur Burbigung feines Berfaffers ift es erforberlich, fich die Sauptmomente ber Thatigkeit und bes 3weckes jener Commiffion zu vergegenwärtigen. Der Minifter bes Innern. Berometi, hatte 1842 eine Commiffion zur Revifion ber livlandifchen Städte angeordnet, die, aus bem Baron Abolph von Stackelberg und bem Titularrath Betlempfchem beftebend, auch bald barauf ihre Thatigfeit begann. Gine erhöhte Bebeutung erhielt bie Commiffion unter bem Generalgouverneur Golowin, als im Juni 1845 ber Staaterath Changfow ale Brafibent an ihre Spige trat und fie burch neue Mitglieber, barunter auch Juri Samarin, erweitert Die Commiffion concentrirte jest ihre gange Thatigkeit auf bie Revifion ber Stadtverwaltung von Riga und befchloß gulett die Ausarbeitung einer neuen Berfassung für die Metropole ber

baltifchen Brovingen. Baron Stackelberg, ber 1865 als Weheimrath geftorben ift, that fich bei bem Beftreben ber Commiffion, alle nur möglichen Migbranche, Ungesetlichkeiten und Uebergriffe bes Rigaichen Rathes aufzubeden und festauftellen, besonders hervor, er ging namentlich barauf aus nachzuweisen, wie wenig die alten Brivilegien, auf bie fich ber Rath und bie Bilben beriefen, von ben Ständen felbit, von ben ftabtifchen Behörben und Corporationen und auch von Brivatversonen eingehalten und geachtet würden. Als Siftorifer und Statistifer ftand ihm Juri Camarin treulich gur Geite, mahrend Staatsrath Channfow bas Gange birigierte. Der Rath mußte auf alle Anfragen ber Commission schleunigst Antworten und Erffärungen abgeben und war in schwieriger Lage, ba an feiner Spige ale wortführenber Burgermeifter ein Mann ftanb, ber mit ber Commission Sand in Band ging. Go häuften fich in ben Jahren 1845 bis 1847 Stofe von Ucten bei ber Commiffion auf. Die Commission gewann die Ueberzengung, daß nur burch eine völlige Beseitigung ber alten Ordnungen und eine neue ber ftabtischen Berwaltung im Innern bes Reiches angenäherte, bem Gingreifen und ber Controle ber Regierungsgewalt vollen Spielraum laffenbe Berfaffung ber bisherige Buftand von Grund aus geandert werden tonne. Un die Abfaffung einer folchen machte fich nun Staatsrath Chanpfow mit großen Gifer. Go lagen bie Dinge, als ein Wechsel in ber Leitung bes Generalgonvernements eintrat, indem Rurft Suworow 1848 an die Stelle Golowins trat. Rurft Suworow fand bald nach feiner Anfunft in Riga am 18. Marz, bag bie Commiffion in febr einseitiger Beife ihrer Aufgabe nachgekommen war und feste ihre Abberufung burch. Schon am Anfang Inni fah fich Staatsrath Chanptow veranlagt, Riga zu verlaffen, vielleicht mit in Folge bes bier jum Abbrud gelangenben Briefes, beffen Berfaffer bem Fürften Sumorow mohl nicht lange unbefannt geblieben ift. In Betersburg arbeitete Changfow ben Entwurf für bie neue Verfassung Rigas vollig aus, ben ber Minister Berowsti bann beim Reichsrath einbrachte. Fürft Sumorow fat baburch feine Autorität beeinträchtigt und feste es burch, bag ber Chanptowiche Entwurf zuerft zur Brufung bem Oftfeecomite übergeben wurde. Braftifche Bebeutung bat bas Chanpfowiche Broject nicht erhalten. obgleich es noch mehrfach zu Berhandlungen barüber gefommen ift.

Stadelberg hat auch von Petersburg aus feine Angriffe auf bie Stadtverwaltung von Riga fortgefett, allerdings ohne Erfolg.

Der hier in dentscher Uebersetzung mitgetheilte Brief, eigentlich eine umfassende Denkschrift, ist in mehr als einer Beziehung von nicht geringem Interesse.

In wie weit der Fürst Suworow den ihm hier unerbeten ertheilten Rathschlägen Gehör geschenkt hat und nachgekommen ist, lehrt die Geschichte seiner Verwaltung, wie sie Geseinrath Arnold von Tideböhl († 1883) in seinem, leider nur als Manuscript gedruckten, Buch über die Verwaltung des Fürsten actenmäßig und sachtundig geschildert hat.

## Durchlauchtigster Fürst

Alexander Arfabjewitich.

Wir kennen uns nicht persönlich. Ich habe Sie zum ersten Male auf Ihrer Sendung nach Kostroma kennen gelernt, und Sie werden mich niemals kennen lernen. Das hindert mich aber nicht, an Sie zu schreiben. Der vortrefsliche Name, den Sie tragen, der Name des ebenso sehr durch seine Großthaten als durch seine Volksthümlichkeit berühmten Helden und das Amt, welches Sie gegenwärtig bekleiden, veranlassen mich, meine Ansichten offen gegen Sie auszusprechen.

Das Land, welches burch das Allerhöchste Bertrauen Seiner Kaiserlichen Majestät Ihrer Berwaltung übergeben worden ist, verdient ein genaues Studium. Seit anderthalb Jahrhunderten Rußland angehörend, bleibt es demselben fremd und wenn das Reich nach dem Beispiel seiner gekrönten Herrscher sich daran gewöhnt hat, es zu seinen integrirenden Theisen zu zählen, es nicht nur als einen Blutsverwandten zu betrachten, sondern es auch aufrichtig zu lieben, so erwiedert jenes Land in keiner Weise bies heilige Gesühl des Staates, der es in seinen Verband aufnahm.

Um uns von biefer Bahrheit zu überzeugen, wollen wir die Stellung besfelben ausführlich betrachten und burch Beifpiele gu erlautern fuchen. 3mei Befühle, zwei Ibeen, innig mit einander verbunden, bilben bie Dacht ber Staaten und ber Bolfer: bas Gefühl ber Liebe und die Begriffe von Raifer und Baterland. Wir wollen einmal betrachten, wie fich biefe Ibeen in den Oftfeeländern und wie in dem übrigen Theile Ruflands verhalten. Der Beariff Raifer enthalt fur ben Ruffen etwas Göttliches, Die Ibee eines Beiligthums, in welchem Leben, Macht und Gelbstftanbigfeit bes Bolfes ruben. Das Sprichwort: ber Bar ift ber irbifche Gott, erklart beffer als alles Uebrige bie Ibee, welche bas ruffifche Bolt mit bem Saupte bes Reiches verbindet und macht, machtiger als jebe Charte, Die Berfon bes Berrichers zu einer geheiligten und und unantaftbaren. Sollte es nothig fein, hieraus noch Folgerungen ju giehn? Die Beschichte bes Bolfes und die Begebenheiten ber Beiten Alexanders I. fteben noch Jedem por Augen und muffen berebter als jedes Raifonnement von biejer Wahrheit überzeugen. Sat nun ber Raifer in bem von Ihnen verwalteten Lande etwa biefelbe Bedeutung ? Dort reprafentirt er nur bie 3bee ber Bewalt, ber politischen und ftaatlichen Macht, beren Willen zu gehorchen ohne eigenen Nachtheil nicht nur nothwendig, fondern fogar vortheilhaft ift. Bur Unterftutung biefer Unficht bienen biefelben Reugen, die ichon porher aufgeführt worben, nämlich die Geschichte des Landes und die Epoche bes vaterländischen Rrieges. Die erftere wird Gie überzengen, daß bie von biefer Idee eines Monarden durchdrungenen Bewohner ber Oftfeelander ftets allen Regierungen treu gewesen find, die bei ihnen geherrscht haben, mas fie jedoch nicht behindert, von Sand in Sand zu gehen, und der polnischen, banifchen und ruffischen Berrichaft anzugehören. Wenn fie aber treu bei diefer letteren Berrichaft verblieben find, fo läßt fich ohne Borwurf für fie ber Grund hiervon weit eber in ber Dacht biefes Reiches, bas feit ber Eroberung biefer Lander bei fteter Erwerbung neuer Provingen noch feine Spanne feines Bobens verloren hat, als in ihrer Unhänglichkeit fuchen. Die zweite aber wird Ihnen zeigen, daß mahrend ber fcmeren Brufung bes Baterlandes im Jahre 1812 Rurland feine Bedenten trug, Die frangofifche Berrichaft als eine gesehmäßige anzuerkennen; daß bagegen aber, um Die Worte einer Flugschrift zu gebrauchen, Liv- und Gitland, wo nur ruffifche Beere ftanden, Rugland unerschütterlich tren blieben. Es ift befannt, wie die Bewohner jener Begenden als einen Beweis ihrer Treue und ihrer Anhänglichkeit für Raifer und Baterland gewöhnlich ihre Dienfte im Militair und die Errichtung von Freicorps im Jahre 1812 anguführen pflegen. Allein wir wollen uns erinnern, daß, befeelt vom allgemeinen Sag gegen die Bewaltherrichaft, auch Samburg und Lübed ebenfolche Freischaaren bei fich errichteten. Bas aber die Militairdienfte betrifft, fo werben Sie einverstanden fein, daß diefer Beweis ber Unhanglichfeit furs Baterland vermittelft bes Dienstes ein außerft schwankenber ift, weil Sie im entgegengesetten Ralle zugeben wurden, daß die Schweizergarben, welche ben Bourbons fo treu gedient, Franfreich mehr geliebt haben muffen, als ihr helvetifches Baterland.

Auszeichnungen im Dienste können als perfönliche Eigenschaften ganzen Ständen weber Chre noch Schande bringen und beweisen nichts für die Massen. Gegen einen Barclay stelle ich Ihnen zwei auf: Biron und Bahlen.

Dhne Baterland giebt es fein Bolt, ohne Liebe ju bemfelben fein banerudes Band für feine Theile. Das baltifche Ruftenland, pon Gnabenbezengungen ber Berricher überichüttet, lebte bis jett ein ifoliertes Dafein und mahrend es alle Bortheile ber Berbindung mit einem großen Staate und einem mächtigen und guten Bolte genoß, nahm es an feinem feiner Leiben Theil. In Diefem Falle wird die Sache beffer burch ein Beifpiel erläutert als burch Borte. .Am Anfang best gegenwärtigen Jahrhunderts nahm gang Rugland den innigften Untheil an bem Geschicke Revals, bas burch eine fürchterliche Reuersbrunft, Die ein Blit verurfachte, fehr gelitten hatte. Bur Wiederherftellung ber Dlai-Rirche floffen Unterftugungen aus ben entfernteften Begenben ber inneren Bouvernements bes Reiches ein und follten biefe Unterftugungen auch bem Gedachtniß Revals entschwunden sein, so burften sich mahrscheinlich in ben Ranglei-Archiven ber Stadt noch Rotigen barüber porfinden. Burbe es nicht Em. Durchlaucht gefallen, barüber Austunft einziehn zu wollen, ob mit Ausnahme ber ruffifchen Ginwohnerschaft jener Begenden bort auch nur ein Ropefen jum Beften eingeafcherter ruffifcher Stabte, wie g. B. Tulas, Rafaus ober Archangels, eingefloffen fei? Rugleich merben Sie fich überzeugen fonnen, bak es in bem gaugen Lande fein Städtchen giebt, die wingiaften nicht ausgenommen, welche nicht Ginfammlungen zum Beften Samburgs\*) veranstaltet hatte. Bo ift nun bas Baterland?

Weil ich in zwar nur flüchtigen — ba ich einen Brief und tein Buch schreibe — aber boch in charakteristischen Zügen ein Bild ber freiwilligen Entfremdung der Bewohner der Ostseeländer von Rußland entworsen habe, schreite ich zu der logischen Folgerung: ohne Liebe zum Baterlande — ich bitte Sie, dies Wort nicht mit Heimath zu verwechseln — giebt es auch keine wahre und unerschütterliche Ergebenheit gegen Thron und Fürsten. Deshalb ist es dem Bewohner der Ostseekisse völlig gleichgültig, wo

<sup>\*)</sup> Als hamburg durch ben furchtbaren Brand im Jahre 1842 größtentheils eingeäschert war, wurden Sammlungen jum Besten der unglüdlichen Ginwohner überall in Enropa veranstaltet und reiche Spenden flossen aus den verschiedensten Gegenden ein, nicht nur aus den Ofiseeprovinzen, sondern auch aus Velersburg und Mostan und anderen Städten der Reiches.

Der Berausgeber.

ber Mittelpunkt ber Regierung sich befindet, ob in Moskan ober Stockholm, ob in Petersburg ober Warschau, wenn nur seine Privilegien und Handelsrechte unangetastet bleiben. Wiederum ruse ich bas Zeuguiß ber Geschichte für diese Wahrheit auf. Empfinden Sie jeht den Unterschied zwischen ihm und einem Russen?

Ich habe auf bas Berhältniß der Bewohner des Ihnen anvertranten Gebiets zu Kaifer und Vaterland hingewiesen und muß jest, wenn auch nur obenhin, ihre Gefühle für alles Russische überhaupt berühren.

In den Städten und befonders in Rigg ift die ruffifche Bevölferung fehr gabtreich. Dieje jur örtlichen Burgerichaft verzeich: nete Bevolferung entbehrt aller mefentlichen Rechte eines ftabtischen Standes und muß, wiewohl burch Sprache, Bertunft und Religion bem Baterlande angehörend, welches biefe Propingen mit feinem Blute erwarb, bennoch die schimpflichste sittliche Erniedrigung erdulden. Des Rechts beranbt an der ftadtifchen Bermaltung theilgunehmen, von den Borrechten der Bunfte und Innungen bort ausgeschlossen, wo Alles gewissermaßen ein Bunftleben athmet - ift Diefe Bevölkerung, in gleicher Rategorie mit ben Juben, nur auf Die SandelBinduftrie eingeschränft und bagu verurtheilt, ihre Rinder in ewiger Unwiffenheit zu feben, weil fie feinen Ginfluß auf die Berwaltung, tein Mittel befitt, Die öffentliche Erziehung zu beleben. Es ift befangt, wie man ihre Ausschliefung aus ber fogenannten Bruderichaft, ohne welche ber vollständige Besit ber burgerlichen Rechte nicht erlangt werben tann, burch zwei Momente rechtfertigt: 1) daß die Ablehung ihrer Aufnahme nach demfetben Brincip geschehe, nach welchem die Ritterschaft bem ruffischen Abel die Aufnahme in ihre Matrifel verfagt, und 2) baß bie Ruffen nicht gezwungen waren, fich in biefen Gegenden niederzulaffen, wenn bie Bedingungen folcher Niederlaffung für fie unvortheilhaft feien.

Allein bas erste Moment, wiewohl seinem Wesen nach absolut wahr, weil auch der Abel in seinen Beziehungen zu Rußland von deuselben seindseligen Gefühlen geseitet wird, ist doch unrichtig in seiner Anwendung. Der in die Matrikel nicht ausgenommene Goesmann bewahrt seine Rechte im Umfange des ganzen Kaiserthums, mit Ausnahme von nur 3 Provinzen, und ist er in die Matrikel eingetragen, so tritt er damit nur in den Genuß aller Rechte der

örtlichen Ritterschaften ein. Das Mitalied ber ftabtischen Gemeinde befindet fich bagegen in einer gang anderen Stellung. Dit Musnahme feiner Stadt genieft er nirgend mehr bas Burgerrecht und ift er zu einer ftabtifchen Gemeinde ber Oftfeeprovingen angefchrieben, fo entbehrt er biefes Rechtes auch noch inmitten feiner Mitburger. Diffen Sie nicht felbft zugefteben, bag Brivilegien einer Stadt und nicht einer Race ober einer Confession ober einer Sprache verliehen worden find? Dan wird Ihnen fagen, wie gegenwärtig bie Rigafche Bruberichaft zur Aufnahme von Ruffen gern bereit fei. Allein wem follte es entgehn, baf fie baburch nur ein für alle Mal fich von allem Antheil ber Ruffen befreien will, indem es gu ihrer Runde gelangt ift, bag bie Aufmertjamteit ber Regierung bereits auf fie gerichtet fei. Durch Aufnahme von ein paar ruffifchen Mitgliedern gewinnt fie die fertige Antwort, baß fie auch ruffifche Mitglieder in ihrer Mitte gahlt und fo gelange es, benfelben für immer ben ferneren Gintritt in biefen Berein gu verfperren, wie es bie Bunfte gethan haben, nachbem fie ein paar ruffifche Sandwerfer in ihren Rreis aufgenommen hatten.

Das zweite Moment in der angeblich freiwilligen Uebersiebelung der Russen nach Riga ist noch weniger begründet. Mit Ausnahme der unteren Bolksschichten, welche dem Raskol angehören, etwa 9000 Seelen betragen und sich daselbst infolge des Schutzes niedergelassen haben, den man dort Ueberläusern gewährt, sind die übrigen und besonderes die Kausseute, d. h. also alle diezenigen, welche zum vollen Genuß des Bürgerrechts hinzugelassen werden müßten, zum größten Theil aus Pleskau, Smolensk und andern Gouvernements infolge der von der Kaiserin Catharina II. angeordeneten Einführung der allgemeinen Städteordnung hier in Riga eingewandert. Von dem Bortheil einer Hasenstaat angezogen, siedeleten sie sich dort im sesten Vertrauen auf die Gesetzgebung an und lebten dort ruhig und aller städtischen Rechte theilhaftig bis zur Thronbesteigung des Kaisers Paul.

Damals gelang es ber Intrigue einzelner Bürger, in St. Betersburg ben Befehl zur Einführung ber frühern Municipal-Berfassung auszuwirken, jedoch nur unter ber Bedingung, daß zuvor die Bustimmung der Corporationen eingeholt würde. Bei dem indessen vollzogenen Ballotement entschied sich zwar die Mehrheit

für bie Beibehaltung ber ruffischen Berfaffung, allein nichtsbeftoweniger erfolgte ber Befehl 1), biefe Berfaffung aufzuheben und gur frühern Ordnung ber Dinge gurudgutehren. Seit jener Beit befteht in Riga jene furchtbare Oligarchie, über welche bie Ginwohner ber untern Claffen ohne Unterschied ber Rage nicht ohne Gefahr zu reben magen.

Dies ift die geschichtliche Entstehung ber ruffischen Bevolterung bes Ofteegebiets. Es fragt fich nun, wodurch ber eble ruffiiche Bolfestamm bie Erniedrigung verschuldet habe, öffentlich und offiziell ber vollftanbigen Theilnahme an allen Rechten berfelben Corporationen, die felbit ibn in ihre Mitte aufgenommen, als un= würdig anerkannt zu werben. Etwa baburch nur, bag er, aus Ueberzeugung ber Regierung gehorchend, fich burch unerschütterliche Ergebenheit und Rolgfamteit in einem folchen Grade auszeichnet, bag felbst bie große Catharina eingestand : wie unfer Rationalcharatter in einem scharffinnigen und schnellen Begreifen alles Dargebotenen, in einem mufterhaften Gehorfam und in ber Anlage gu allen bom Schöpfer bem Menschengeschlechte verliebenen Tugenben beftebe. Es ware mohl nicht möglich, in biefer Angelegenheit Catharina nicht als competente Richterin anerkennen zu wollen.

Ew. Durchlaucht eigner Blid muß entscheiben, ob bies alles in berfelben Lage bleiben tonne und bleiben muffe.

Nachbem bie Begiehungen jenes Gebiets zu bem Staate fluchtig berührt worben, erachte ich es für nothwendig, auch einen Blick auf die eigentliche innere Organisation besselben zu werfen. Seine innere Abministration, die Organisation feiner Behörden, feiner Civil- und Criminalrechtspflege, feine Corporationen, feine Sandels- und Gewerbeeinrichtungen - alles bies gewährt einen intereffanten Unblid unerschütterlicher Aufrechterhaltung mittelalterlicher Inftitutio-Dies alles hat, wenn auch nicht in ber Gesammtheit und Fulle feines miggestalteten Complexes, fo boch wenigstens theilweise auch in bem übrigen Europa einmal bestanden, ift aber langft gefunten und liegt unter feinen eignen Trummern begraben. Mur in ben Oftfeeprovingen hat es fich erhalten, aber auch nur als Mumie, ohne Leben, ohne Bewegung, wie herculanum und

<sup>1)</sup> Ramentlicher Utas Raifer Pauls I. vom 28. November 1796. Der Berausgeber.

Pompeji unter der schützenden Lavarinde und wie das Leben unferer Schismatiker im Buchstaben und nicht im Geiste.

Bebarf es beffen noch hier ausgnfprechen, wie biefe gange Organisation in ber Gegenwart nicht befriedigen tonne?

Dean braucht fein erfahrener Abminiftrator zu fein, um fich bapon zu überzeugen, mie Berichiebenheiten und foggr Collifionen ber einzelnen Juftitutionen nicht nur im Umfange bes gangen Oftfeegebietes. fondern in einer und berfelben Stadt, g. B. in Reval, feine befonbere Bequemlichfeit fur bie Rusammensehung ber Abminiftrationsmafchine bargubieten vermogen. Es bedarf nur eines einfachen, gefunden und von Barteilichkeit und örtlichen Borurtheilen geläuterten Sinnes, um einzusehn, wie Corporations-Inftitute, Die fich gegenseitig ausschließen, weder zu einer politischen noch auch zu einer moralischen Ginheit führen tonnen, die zu einer bauerhaften Drganisation einer Bermaltung boch absolut nothwendig ift. Gelbit Die ersten Elementarbeariffe vom Rechte reichen zu der Ueberzeugung aus, baß eine Bermifchung ber Criminal- und Civilrechtspflege ebenso entfernt von Bolltommenheit ift, als ihre prattische Unwendung nur noch in der Turtei und in ben Oftseeprovingen anzutreffen fein möchte.

Dem einmal von mir angenommenen Grundsage treu, gebe ich auch bier von theoretischen Saben zu Beispielen über.

Dank der ureigenthümtlichen Organisation der örtlichen Rechtspflege schreitet die Verhandlung der Rechtssachen in den Ihnen anvertrauten Gonvernements mit bewundrungswürdiger Langsamkeit sort und die kräftigsten und energischsten Auregungen von Seiten der Centralverwaltung mössen, durch das verwirrte Net der socialen Gesehe, Justitutionen und Gewohnheiten sich durcharbeitend, so an Kraft verlieren, daß sie ihr Zeil niemals erreichen. Sollten etwa Beispiele ersorderlich sein? Fragen Sie nach der Sache des Postmeisters Mewes wider die livländische Ritterschaft, die nicht weniger als 30 Jahre bei den Behörden Livs und Estlands in Vershandlung gestanden hat. Oder nach der Verhandlung in Betress unsehen ger als 30. nach den Verhandlungen hinsichtlich der von einem Rathsherrn des Hapfalschen Magistrats verschuldeten Vernutrenung städtischer Gelder. Sie werden sich nun selbst überzengen,

zu welchen Resultaten die so vielfältig gepriesenen örtlichen Institutionen führen. Ich hätte noch viel schlagendere Beispiele anführen können, allein da ich jene Länder schon seit langer Zeit verlassen habe, mag ich meinem Gedächtniß nicht mehr trauen.

Man wird vielleicht einwenden wollen, die angeführten Beifpiele waren nur Ausnahmen von ber Regel und mich auf bie Moralität und Reblichfeit ber Behörden hinweisen. Man wird fragen, warum hier nichts von ben Diftbranchen verlautet, die man im Allgemeinen ben Beamten im Junern bes Reiches jum Borwurf macht. Darauf erwidere ich: Die öffentliche Moralität im Reiche fteht ben Oftfeeprovingen gegenüber mahrlich auf feiner niedrigeren Stufe. Die Auhänglichkeit ber Ruffen fur ben Glauben ihrer Bater, ihre Liebe und mufterhafte Ergebenheit für ihren Raifer, ibre Treue gegen bas Baterland - alle biefe Quellen ber öffentlichen Moralität gengen binlänglich für biefe Bahrheit. Folglich muß man, um biefen Bergleich anftellen an konnen, nicht bie Befellichaft, nicht bas Bolt, fondern nur einen fleinen Theil biefer Gefellichaft, Die Beamten bervorziehen. Diefe Leute fteben bort wie hier ohne Ameifel auf berfelben Stufe ber Moralität, fofern fie ihrer exclusiven Lage, fo zu fagen ihrem Gewerbe angehören, bas fie ebenfo wie alle übrigen Gewerbetreibenden 1) barauf hinweift, ans ihrer Lage ben möglichst größten Bortheil gu giehn. Der Unterschied liegt nur in ben Mitteln. Bei uns find bie Beamten barauf bebacht, biefen Gewinn von ben Brivaten gu giehn, die ihrer bedürfen, und bas ift die Quelle ber Bestechungen. In ben Oftfeeprovingen, mo bergleichen Gefchenke ben gefetlichen Namen der Sporteln tragen, begnugen fich die Beamten nicht mit diefer Ginnahme, fondern laften mit ihrer gangen Daffe auf der Krone ober ben Corporationen, benen fie bienen. Die Krone gn befteb= len, wird nicht nur für feine Schandthat gehalten, fondern gilt für eine Pflicht (!) jedes Dienenden. Es ift notorisch, bag feit Errichtung ber Gouvernements im Umfange bes gangen Reiches nur der einzige Rameralhof in Nifhni-Nowgorod bestohlen worden ift, während in ben Oftfeeprovingen zwei Rameralhofe nach einanber beftohlen murben. Gin ftaunenswerthes Berhaltnift!

<sup>1)</sup> Die bier ausgesprochene Unficht, bag bie Beamten eine Rlaffe von Gewerbetreibenden feien, ift außerft originell. Der Berausgeber.

Untersuchungsfache wider bas livländische Sofgericht wegen Beruntreuung pon Gelbern, Die in ben Oftfeepropingen unter bem Ramen ber Lengichen Sache befannt ift, obgleich an berfelben auch einige Landrathe theilgenommen haben, bient jum Beweife, baß nicht die Krone allein, fondern auch Corporationsgelber jum Begenstand ber amtlichen Freibeuterei gemacht werben. In biefer Begiehung gebührt, beiläufig gefagt, bem Obenvählchen Landgericht eine befondere Aufmertsamteit. Obzwar bis jest einer gerichtlichen Untersuchung nicht unterzogen, verdiente es mobl eine Revision Endlich ftrenge Revifion. hat bie bes Rigaichen Magistrats und bes Collegiums Allgemeiner Kürforge mehr als alle vereinzelten Thatfachen bie Unvollfommenheit ber localen Inftitutionen und Genoffenichaften bargethan.

Indem ich von der deutschen Moralität spreche, kann ich nicht umhin, mit Kummer auf einen die Menschheit und die Civilisation unserer Zeit gleichermaßen beleidigenden Gebrauch hinzuweisen, der noch in einigen Küstengegenden des Ostscegebiets herrscht. Ich speeche von dem sogenannten Strandrechte. Dieses Recht ist nicht mehr noch minder als Seeränderei, unter dem Schein der Rettung Gestrandeter ausgeübt. Und der Gewinn, den die von dewassineten Geschwadern angeführten Retter empfangen, hat die Sitten der Strandbewohner in einem solchen Grade durchdrungen, daß sie bei anhaltend gutem Wetter mit Seuszen der stürmischen Seefahrten gedenken, wie ein Landmann im Hungerjahr der reichen Ernte gedenkt. In Arensburg aber, auf der Insel Desel, werden in der Stadtkirche öfsentliche Gebete für einen gesegneten Strand, d. h. sütte zahlreiche Strandungen an der Deselschen Küste gethau 1).

Die ebenso exclusiven als schöblichen Zunfteinrichtungen bestehen in den Städten der Oftseeprovinzen in ihrer höchstmöglichen Entwickelung. Ihren Nachtheil und ihre Beschwerlichkeit für die Einwohner zu beweisen, würde überflüffig sein, weil bei der gegenwärtigen Stufe der Bildung etwa nur diejenigen daran zweiseln

<sup>1)</sup> Diese Anekbote ist ebenso begründet und zuverläffig, wie die in den Lehrblichern der Geographie bis auf die neueste Zeit sich sortscheppende Angabe: in Jacobitadt besiehe eine Tanzbärenatademie oder ber im XVII. und sogar noch im XVIII. Jahrundert allgemein verbrettete Glaube, es wimmele in Livland und Kurland von Wärndsssen. Der herausgeber.

tönnen, die in diesen Einrichtungen ihren persönlichen Vortheil finden. Ich habe ihrer auch nur deshalb erwähnt, um bei der Gestegenheit auszusprechen, wie ich einigen Grund habe, an der Gesehlichkeit ihres Taseins zu zweiseln und wie ihre Privilegien und Schragen wohl einer strengen fritischen Prüfung bedürsen. Zum Mindesten ist es mir gelungen in Ersahrung zu bringen, wie das durch ein päpstliches Privilegium gestistete Fischeramt eine deutsche Uebersetzung der päpstlichen Bulle, in welcher die Fischerechtigung in der Düna den sidelidus einibus Rigensidus zugesstanden wird, in seine Schragen ausgenommen, jedoch in der Uebersetzung diesem Sate das Wort "Fischeramt" substituirt hat.

Die aus der Exclusivität ihrer Institutionen entspringenden Gegensätze der Corporationen zu einander, die in allen gebilbeten Staaten längst ihre Zeit überlebt haben, erzeugen einerseits den Has der Kaufmanuschaft und des Mittelstandes gegen den Abel, andererseits aber auch die Unduldsamkeit des Abels den Stadtbewohnern gegenüber. Bereint mit dem Abel lastet die Geistlichseit auf dem Landmann und der Bauer ist zu jedem Opfer bereit, nur um von all den Bedrückungen befreit zu werden. Und zugleich klammern sich alle diese privaten Corporationen mit aller Gewalt an ihre halbvermoderten Urkunden und Pergamente an und wähnen durch dieselben jene lebendigen Kräfte und jene heilige Liebe zu Kaiser und Baterland ersehen zu können, die erst das Leben eines Bolkes ausmachen. Urtheilen Sie nun selbst — welche Zukunst kann in solchen Cementen liegen! Und so haben Ew. Lurchsaucht dreierlei Aufgaben zu lösen:

1) Die Begrundung und Consolidirung einer gesehmäßigen integrirenden Beziehung ber Oftseelander zu dem Staate vermittelft richtiger Begriffe von ber Anhänglichkeit gegen Kaifer und Baterland.

2) Die Bereinbarung ber örtlichen Gesetzgebung und ber socalen Institutionen mit ber gegenwärtigen Civilisation und mit ben wirklichen Bedürfnissen biefer Brovingen.

3) Die Aufrechterhaltung ber Unautastbarfeit ber Rechte unserer orthobogen Kirche, welcher nach bem Wortlaut bes Banbes XIV bes Swod der Gesche allein die Berechtigung zusieht, Anbersyläubige zur Annahme ihrer Lehren zu bekehren, und die in ber gegenwärtigen Zeit selbst berjenigen Vorrechte beraubt ist, welcher fich die im Staate bloß geduldeten Confessionen zu erfreuen haben; benn der Uebertritt aus einer dieser Consessionen in die andere ist durch keinerlei Formen gesessielt, während die Aufnahme in den Schooß der herrschenden Kirche auf Anordnung der örtlichen Obrigkeit in Liv-land einen Gegenstand besondere polizeilicher Beaussichtigung ausmacht.

Die Löfung dieser Aufgabe eröffnet Ihrer Thätigkeit eine schöne Arena und bietet dem Enkel das Mittel dar, einen neuen Ehrentitel dem Ruhme hinzuzufügen, den sein Ahnherr sich erwarb.

Ohne auf die Pfabe einzugehn, die zu diesem Ziele führen, muß ich boch mit berselben Offenheit, mit der ich diesen ganzen Brief geschrieben habe, hier aussprechen, wie an Ihrer persöulichen Stellung zwei Parteien Antheil nehmen: die örtlichen Bewohner der Provinzen und das übrige Außland.

Die Ersteren, verblendet durch jahrhundertelange Bornrtheile und durch Anhänglichkeit an ihre exclusiven Rechte, streben darnach um jeden Preis ihre Stellung in statu quo zu erhalten und versichwenden in dieser Absicht vor Ihnen die glänzenden Zeichen der Gastfreundschaft und der öffentlichen Acclamatienen. Allein Ew. Durchlaucht eigner gesunder Blick wird Sie überzeugen, wie das wahre Wohl der Ostseländer eben in einer engen Verbindung mit dem Staate, in der Bedeutung des Vaterlandes, dergestalt ruhe, daß die Bewohner jener Gegend, bei ihrer deutschen Abstanmung und Religion belassen, sich dennoch als Aussen, als Söhne eines und desselben Vaterlandes und nur deshalb als Unterthanen desselben Fürsten betrachten müssen.

Was ben Ihnen bereiteten Empfang und die Ansbrüche ber öffentlichen Begeisterung ansangt, so sage ich nur, das Ihre Borgänger ebenso empfangen worden sind, daß von Fackelzügen dis zum Bewerfen mit Straßenkoth nur ein Schritt ist! So viel bleibt aber unbezweiselt, daß dort, wo Manisestationen öffentlicher Billigung zugelassen werden, auch der Ausbruch öffentlicher Nißbilligung ertragen werden muß.

Die letztere, d. h. Rußland, erwartet von Ihnen die Wiederherstellung des russischen Ramens in dem von ihr mit Wohlthaten überschütteten und in seinem Undank sie verachtenden Lande; erwartet nur die Gelegenheit, dasselbe in die Zahl seiner aufrichtig treuen Kinder aufzunehmen und mit gleicher Liebe zu empfangen.

Sie fennen beffer als ich ben Umfang Ihrer Pflichten gegen bie erftere und gegen die lettere, beshalb füge ich nur noch hingu: baß Sie für die Deutschen nichts mehr find als unr ber Fürst Suworow, beffen Berühmtheit, erft auf bie britte Generation vererbt, die ariftofratischen Anforderungen ber örtlichen Ritterschaften noch bei Beitem nicht befriedigt. Für den Ruffen aber find Sie ber Enfel bes Selben, ber nicht nur feinen verfonlichen Ruhm niemals von dem Ruhme feines Baterlandes trennte, fondern auch in ben Ramen eines Ruffen feinen höchften Stolz fette. Goll ich Sie etwa an jene Borte erinnern : "Dn bift tein Ruffe! behnte Bott, Dn bift fein Ruffe!" Beheiligt ift für ben Ruffen ber Rame bes Selben, ber burch bas Wort feines Raifers berufen war, Könige gn retten, und ber Rufland wie eine Mutter in ihrem gangen Dafein mit allen ihren Sitten liebte; bem Raifer auf bem Schlachtfelbe mit feinem Schwerte biente, aber auch bie geheiligten Gebränche ber Borgeit beobachtete und, auf bem Chor fingend, Gott bankend prieg! Dafür nennt ihn Rugland mit Stolg feinen Belben und erwartet von bem Entel, er werbe auf berfelben Bahn fortidreiten.

Nachdem ich mit Offenherzigkeit und mit vollem Bertrauen gu Ew. Durchlaucht alles bargelegt habe, was mir bekannt geworben, erachte ich es für nothwendig noch hinzugufugen, baß bie Runde von allen Ihren Sandlungen fich schnell burch Rufland verbreitet und unfer Mostan bald erreicht. Die hiefigen Deutschen verfünden bier ben Trinmph ihrer bortigen Mitbrider; ruffifche Sandelswelt erwartet unterdeffen fchweigend bie ferneren Mittheilungen ihrer Rigafchen Correspondenten und die rechtgläubige Beiftlichfeit im gangen Umfange Ruglands, fo innig miteinander verbunden, beobachtet finnend, welches Berdienft die Rirche in dem Entel ihres eifrigen Sohnes und Bertheibigers anerkennen werde; noch trant fie deutschen Erzählungen nicht, als verhöhne der Entel basjenige, was ber Ruhm bes Ahnherrn war,

Mit tieffter Sochachtung und unbegrengter Ergebenheit habe ich die Ehre zu fein

Em. Durchlaucht geborfamfter Diener

Drogfwa, 8. Mai 1848.

3 wan Snamensty.





## Giniges jur Beidichte der Dobleniden Rirde.

Bon Dr. A. Bielenftein. (Schluß).

II. Paftoren, die an der Doblenschen Rirche gewirkt haben.

on ben Pastoren einer Gemeinde wissen wir in der Regel mehr, als von den einzelnen Glicdern der Gemeinde. Die Pastoren sind doch die geistlichen Bäter und Führer und durch sie, durch ihre Tüchtigkeit und ihren Charakter, durch das Maß der Treue, womit sie ihres Amtes gewartet, ist zu einem großen Theil das Leben der Gemeinde und das Maß ihres Fortschrittes in resigisfer und sittlicher Hinsicht bedingt.

Wenn wir uns jest zu ber Reihe ber Doblenichen Baftoren wenden, fo finden wir eine gemiffe Schwierigfeit, wie ber Stoff gu behandeln, barin, bag wir es mit 2 Gemeinden ju Doblen, einer beutschen und einer lettischen, also mit einer boppelten Reihe von Baftoren zu thun haben. Bleiben wir erft bei ber einen, bann bei ber anbern Gemeinde, fo trennen wir bie Manner von einander, welche als Zeitgenoffen unter benfelben geschichtlichen Berhältniffen, meift boch in bemfelben firchlichen Geifte, wie er eben in ber Reit herrichte, gewirft hoben. Faffen wir aber bie Beitgenoffen gufammen. fo ließe fich eber ein Bilb ber hiftorifchen Entwickelung vielleicht geben, aber bie Continuitat beffen, mas zu ber einen Gemeinbe gehört, wird gerriffen. Werfen wir in bie Baggichale, bag von ben meiften Baftoren, mogen auch Baftor Rallmeger und Dr. Otto von Allen eine ziemlich große Menge biographischer Notizen in ihrem trefflichen Wert (bie ev. Rirchen und Bredd, Rurl.) aufammengebracht haben, boch immer nur fehr Beniges befannt ift, mas und wie fie hier amtlich gewirkt, welche besondern Ginfluffe fie geubt haben, fo bleibt uns am Ende nichts Anderes übrig, als einiges Allgemeine über die mit dem Amte betrauten Manner im Großen und Ganzen zu sagen und dann nur einige von ihnen hervorzuheben, beren firchliche ober litterarische Bedeutung die Andern überragt.

Wir beschränten uns babei billig auf bie evangelische Reit. benn aus ber fatholifchen ift uns nur ber Rame eines einzigen Doblenichen Briefters aufbewahrt, Joachim Binnow. Diefer war 1545 "Kertherr" (lett. bafnig' fungs) gu Doblen, als ber Ordens= meifter Bermann von Bruggenen ihm am Autifchen Gee ein Befinde, Stirne Jahn, nebit anbern Landereien (bas jebige But Stirnen, beffen Letten bis heute im Bolfsmunde Binnauneefi genannt werben) verlehnte (ef. Rallm. Dtto p. 417). Noch vor ben Tagen Binnow's murbe (1516) nach 3. B. Wolbemar (Ritterschaftsarchiv Mappe 27) in ber Rirchivielefirche ju Doblen ber beil. Jungfrau Maria eine Bicarie fundiert, welche auf Beranlaffung des bamaligen Romthurs gu Doblen, Gerth v. Bruggen, ben Gingefeffenen bes Doblenfchen Gebietes als eine ewige Bicarie verlehnt murbe. Wenn ich biefe Notig recht verftebe, fo ift bamals nicht etwa blos ein Briefterpicar angestellt (beffen Rame ungenannt bleibt), fonbern es icheint eine Briefterwidme (Grund und Boden fundus) geftiftet ju fein und es mare bie Frage, ob biefes nicht bie Widme bes nachmaligen lettischen Baftors gemejen, ba gerabe fie von ben Tagen Rettlers bis heute burch die abligen Gingefessenen bebaut wird und ba bie beutsche Baftoratswidme von G. Rettler für feinen quasi Schloßpaftor geftiftet und von ibm und ben folgenden Landesherren immer bebaut, b. h. baulich verforgt worden ift.

Die Zahl ber evangelischen Pastoren zu Doblen von Einführung ber Reformation an bis heute beträgt mit Einschluß ber noch lebenden Pastoren und mit Ausschluß ber Adjunkten, welche zeits weilig hier mitgewirkt haben für jede der beiden Gemeinden siedzehn. Für die seither verstossenen 330 Jahre würde also die Amtsdauer des Einzelnen 20 Jahre sein. Sehen wir nun von den noch lebenden Pastoren ab, so sind die bei weitem Meisten — Kinder der Baltischen Heimath. Nachweisdar wenigstens ist es nur für sünf (2 beutsche, 3 sett.), daß sie aus Deutschland hierher eingewandert waren. Ferner ist es nicht uninteressant zu bemerken, daß von den 32 Pastoren sast die Hälte (15, d. s. 6. 9 beutsche und 6 lett.) pastorale Aemter (sogar öfter mehr als eines) an andern Orten

bekleibet hatten, ehr sie nach Doblen berusen wurden. Nach Doblen zu kommen, scheint also gewissermaßen ein Avancement gewesen zu sein und das ist in der Größe der lett. Gemeinde und in den nahen Beziehungen des deutschen Pastors zum Herzog wohl begründet. Allerdings haben 17 Pastoren ihre erste Berusung nach Doblen erhalten, doch hatten sich diese zum Theil im Schulfach als Rektoren von Stadtschulen oder auch als Universitätsdocenten tüchtig erwiesen. Weggegangen aus Doblen sind nur wenige Geistliche und wenn, so sind sie in der Regel nach Mitan als Superintendenten oder seit 1831 als Generalsperintendenten von Kurland versetzt und befördert worden. Neun Doblensche Pastoren (8 deutsche und 1 lett.) haben Titel und Umt eines Doblenschen Propstes gesührt, 2 sind Superintendenten und 3 Generalsperintendenten (Theodor Lamberg, Ioh. Georg Lebrecht v. Richter in Kurland, Jul. v. Richter in Betersburg) gewesen.

Bon ben 32 Doblenfchen Baftoren find, soviel wir wissen, 23 (11 beutsche und 12 lett.) hier gestorben und begraben, also über 2/3 ber Gesammtgahl. Die fterblichen Bullen ruben gum größten Theil unter bem Altar unserer Rirche, wie Baftor Bflugradt in ber Kirchenchronit berichtet, nur febr wenige unter bem Rafen. Rein Erinnerungszeichen, feine Inichrift veranlaft bie lebenbe Beneration jener heimgegangenen Gemeindehirten bankbar zu gebenken. wer weiß es, wer abnt es, wie treulich jene Manner ihres Umtes gewartet? Taufende und Taufende pon Seelen find in ben 31/s Jahrhunderten beim Gintritt ins irbifche Leben mit bem Segen göttlicher Gnade von ihnen begruft worben. Taufende und Tanfende von Seelen haben mahrend ihrer irbijchen Ballfahrt an biefer Stätte von Rangel und Altar und in ihren Behaufungen ernfte Mahnung und freundlichen Troft erfahren. Taufende und Taufende von Seelen find mit Gotteswort und Rurbitte bier ober am Grabe in den jenfeitigen Frieden Gottes binibergeleitet Und bas Alles unter viel Mühfal und Sorge, unter viel Rampf mit widerftrebenden Glementen, unter Dant und Undant. aber immer unter Gottes Gegen.

Alls einen ganz befondern Segen Gottes muß ich hervorheben, baß feit Menschengebenken und soviel wir ans ben Aufzeichnungen ber Vergangenheit entnehmen können, die Doblenschen Pastoren mit einander stets in brüberlichem Einvernehmen und in freundlichem Frieden gelebt und gewirkt haben. Zu einem Theil hat der Grund dazu in der klaren Ordnung der Gemeindeverhältnisse gelegen, so daß amtliche Grenzstreitigkeiten füglich nicht gut möglich waren, aber außerdem nuß ein Geist des Friedens die Herzen der Männer besecht haben. In einem Fall wird berichtet, daß ein Mitauscher Stadtdiakonns (Brunnengräber) von Mitau nach Doblen versetzt worden ist, um kirchlichen Unsteiden in Mitan zu beseitigen. In Doblen sand der Mann Frieden.

Gottes Wort ruft uns hier durch den Apostel zu (Ebr. 13,7 f.): "Gedenket an Enre Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schanet an, und folget ihrem Glanben nach". Der Mund der Boten Gottes verstummt gar bald und der Sine nach dem Andern sinkt rasch ins Grab; aber der, in dessen Annen sie reden und der sie sendet, bleibt der lebendige: "Tesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit".

Die Reihe ev. sammtlicher Doblenscher Prediger an der dentichen (I) und an der lettischen Gemeinde (II), ist nach KallmeyerOtto's Werk nebst ihren Abjunkten folgende:

Bermann Tegetmener .... 1583. Johann Rivius um 1586. Sotthard Lemten .... 1602 - 20 .... Nifolaus France 1624-57. Melchior Bilterling 1. 1658-91. Mag. Johann Abolphi П. 1692—9<sub>ნ</sub>. Joachim Rerefius II. 1696-1705. Mag. Jul. Friedr. Sortmann 1705 - 10. Chriftian Dietrich Briesforn 1711 - 24. Carl Chriftoph Willemfen 1725 bie 36. David Bflugradt 1737-66. Abiguft: Mag. Daniel Chriftian

Bflugradt 1765-66

1766--76. Chriftoph David Difton 1777 bis 1811. Adjuntt : David Theodor Difton 1805-11. David Theodor Difton 1811 bis 49. Theodor Emil Lamberg 1850 bis 66. Adjunkt: Friedrich Chriftoph Berndt 1862-63. Rohann Withelm Safranowicz 1864 bis 66.

Mag. Daniel Chriftian Pflugradt

Dr. August Johannes Gottfried Bielenstein seit 1867.

Georg Lange....1602—19. Friedrich Mancelius 1620—21. Eberhard Weyer....1633—50. Heinrich Abolphi I. 1650—61. Michael Wusmann 1661—84. Cornelius Heinrich Schunk 1685 bis 86.

Martin Hidftein 1687—1718.... Adjunkt: Mag. Chriftoph Wilh. Steffens 1717—...

Mag. Christoph With. Steffens .... 1723-33.

Andreas Johann Brunnengraber 1734-48.

Mag. Johann Jakob Maczewsky 1749—75.

Mag. Daniel Chriftian Pflugradt 1776-1801.

Gotthard Wilh. Wolter 1801 – 3. Dr. Joh. Georg Lebr. v. Richter 1803—25.

Adjunkt: Lebr. Friedrich von Richter 1824—25.

Dr. Lebr. Friedr. von Richter 1825-34.

II. Jul. Wilh. Theophil v. Richter 1835—50.

Abjunkt.: Hermann Samuel Kupffer 1846-47.

Theodor Antonin Nean= der 1847-48.

Huft 1849-50, bis 1851 Vicar.

Carl Friedrich Wilh. Sylvester Bod 1851—82.

Abjunkt.: Friedr. Chr. Berndt 1863 - 64.

Georg Theodor Seeberg

Fedor Johann Ernst Schmidt 1866—67.

Theodor Joh. Raehls braudt 1867-69.

Friedr. Paul Joachim Let 1869—70.

Wilh. August Tiling März bis Juli 1871. Carl Friedr. Herm. Bock

Tarl Friedr. Herm. Boc 1872—82.

Georg Theodor Seebergfeit 1882.

Aus der Gesammtzahl der Doblenschen Pastoren wollen wir nur einige wenige hervorheben und von ihnen furz berichten, wodurch sie vor den andern sich ausgezeichnet haben. Wir beginnen mit den deutschen Bastoren.

Herm. Tegetmeyer eröffnet die Reihe der beutschen Prediger, wahrscheinlich ein Sohn des Rigaschen Reformators Sylvester Tegetmeyer, nuß den Jahren seiner Umtöführung nach in Doblen die Resonnation eingeführt haben.

Joh. Rivius, fein Nachfolger hat in fehr furgen Umtes jahren Großes für Doblen und gang Kurland geleistet. Er ist ber

Schöpfer ber lettischen Litteratur, genauer gejagt, ber geiftlichen, mit welcher bei und, wie bei allen Bolfern die Litteratur überhaupt begonnen hat. Er ift es, ber wohl im Auftrag bes Bergogs Gotthard die erfte und wichtigfte Arbeit an Ueberfetung lutherifchen fleinen Ratechismus, ber Sonntags-Berifopen und ber erften evangelischen Rirchenlieder ins Lettische gemacht und bamit ben Brund gelegt hat für bie gange fvatere lettische evangelische Litteratur, Die bem Gottesbienft in ber Rirche, bem Unterricht in ber Schule und ber Erbauung im Saufe bis heute bient. Mis er vor Bollendung bes Werkes geftorben, fegen bie 4 Manuer, welche feine Urbeit gu Ende geführt und 1586 veröffentlicht haben, bie Baftoren Micke. Lembred. Reimers und Wegmann in ber Bidmung ber ondeudichen Pfalmen an die Gohne bes Bergogs Gotthard (cf. Ausgabe ber Undeudschen Bealmen 1886 burch Brofeffor Dr. M. Beggenberger und Dr. A. Bieleuftein Ginleitung p. XI und XIX.), ihm ein Denkmal mit folgenden Worten : "Solcher "mühe und arbeit, ob fich wohl onfer in Gott ruhender Mitbruder "am wort Gottes, Berr Johan Rivius feliger, bamals Baftor gu "Doblehn, hiebeuorn unterfangen, und an die verdolmetschung bes "Catechismi, bes hocherleuchten Mannes Gottes D. Martini "Lutheri feliger gebechtnis, jo wol ber Sontags und andern vor-"nembften Refte Epiftel und Guangelien, als auch ber gewöhnlichen "Chriftlichen Bfalmen und Gefenge in ben Rirchen nicht wenig ober "geringen fleiß gewandt, Go hat boch folch fein trewer Rleiß und "arbeit, wegen feines vnuermutlichen und ploplichen abicheibes auß "Diefem elenden Jammerthal, nicht fonnen voltomlichen ins Wert "gerichtet, ober in bruck verfertiget werben, big numehr onferer bes "Cacrofancti Miniftern etliche einheimische und ber Sprachen fünbig, "auff vorerlangten Rürftlichen befehlich, folche arbeit wider auffs "newe por die hand genommen und verfertigt".

So hat unfer Doblen bedeutsamen Antheil an der kulturgesichichten und firchlichen Epoche, welche erst 300 Jahr nach der Eroberung Semgallens und 100 Jahr nach der Ersindung der Buchdruckerkunft für die evangelische Kirche beim ganzen lettischen Bolk an den Namen Rivius sich knüpft.

Beilanfig ware gu bemerten, daß unfer Rivins 1570 mit bem Gute Ponau belehnt worden ift nud daß eine feiner Defcen-

bentinnen das Gut durch ihre Berheirathung mit Carl III. von Bühren in den Besitz bieser Familie gebracht hat, aus welcher die beiben letten Serzöge Aurlands entstammten.

Un Riving tonnen wir zwei Manner anschließen, Die fich große Berdienste um die allgemein fulturelle und besonders firchliche Bebung des lettischen Bolfes erworben haben. Der eine ift Beinr. Adolphi, lett. Baftor zu Doblen, in der Blüthezeit furländischer Geschichte, unter ber Regierung Jatobs, des hervorragenoften unfrer 5. Abolphi murbe nach 11jähriger Wirtfamfeit in Doblen als Landessinverintendent an die Trinitatisfirche nach Mitan berufen und gab in zwei Auflagen die beste lettische Grammatik heraus, die es bis gu ben Tagen Stenders gegeben hat. biente nicht blos der Sprachforschung, sondern gerade auch wesent= lich bem tirchlichen Leben, fofern die Landgeiftlichen, die eben nicht lettifcher Nationalität waren, aus ihr Die Sprache bes Bolfes fernen fonnten und fernten. Abolobi benutte gu feinem Berte bie Borarbeiten eines andern, mit Doblen in Berbindung ftehenden Mannes, von dem es nicht nachweisbar ift, bag er je ein geiftliches Umt geführt hatte, ber aber als Candibat ber Theologie genannt wird. Es ift Chriftoph Fürecker, von beffen Leben man gar nichts weiter weiß, als daß er eine Lettin und zwar, wie die Sage geht, aus Gr. Benden im Doblenfchen Rirchfpiel, geheirathet habe, ber aber außerordeutlich; viel auf bas geiftliche Leben des lett. Bolfes Einfluß geübt hat durch die Uebersetzung gablreicher lutherischer Reinlieder, welche unferm Bolf feit 21/2 Jahrhunderten lieb ge= blieben find, burch die Barme und Rraft ihrer Borte.

Wir fehren zu bem unthmaßlichen Rachfolger bes Joh. Rivins, Gotth. Lemfen zurück, bessen Amtsantritt unbekannt ist, welcher aber jedenfalls vor 1602 im Amt-zu Doblen gestauben hat. So muß er es gewesen sein, welcher in der noch sichtbaren Burgkirche zu Doblen predigte, als die zu Schloß Doblen, als auf ihrem Witwensitz residende Anna, Tochter des Herzogs Albert von Wecksender, weiland Gemahlin Gotthard Kettlers, am Abend ihres Lebens († 2 Inli 1602) nicht mehr im Stande war, aus ihren Gemächern im obern Stock, heraus auf den Altan im Innern der Kirche zum Gottesdienst sich zu begeben, sondern in ihrem, an die Kirche stockende Zimmer auf dem Anhebett liegend, wie berichtet

wird, ber Predigt zuhörte. An ber innern Südwand ber Schloßfirche neben ber Altarstelle sind noch heute die deutlichen Spuren jenes Altans und die Thurlucht von diesem in die Gemächer der Herzogin-Wittwe wahrzunehmen.

Rehren wir zu ber Reihe ber beutschen Baftoren guruck, fo zeichnet fich D. Frande im zweiten Biertel bes 17. Sahrhunderts baburch aus, bag er in ber langen Amtswirtsamteit von 33 Sahren an unferm Ort, erfter Doblenicher Bropft und auch furl. Superintendent geworden und gewesen und awar letteres, vielleicht wegen porgerudten Alters, ohne nach Mitau überzusiebeln, mas eben gegen ben Ujus mar. Sein Berbleiben in Doblen als Superintendent hatte die Folge, bak er nicht zugleich die Beschäfte bes Mitauschen Bropftes führen tonnte und daß beshalb ber Mitaufche Frühprebiger Soh. Abolphi I. biefe funftionen übernahm. Weder vor biefem, noch nach biefem hat es je einen besondern Mitauschen Brobst gegeben. Beibe, Frande und Joh. Abolphi führten ihre hohen Memter nur cin einziges Sahr, ba fie 1657 beibe von ber Beft hingerafft murben. Bon France rühren treffliche Borichlage ber (bie aber bamals nicht jur Ausführung famen) über Synoden, Candidaten-Brufungen, Bermaltung ber Rirchenangelegenheiten.

Frances Nachfolger war Melchior Bilterling, eingewandert aus dem Anhalteschen, Stammvater der ganzen Bilterlingschen Familie, die sich seitdem in Rurland ausgebreitet und unsrem Lande im ganzen 7 Geistliche guten Namens und unter diesen 5 Pröpste gegeben hat (Melchior Bilterling in Doblen ist auch Propst gewesen). Melchior Bilterling, aus der Schule der lutherischen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts ist einer der wenigen Doblenschen Pastoren gewesen, die neben ihrer Amtsarbeit sich mit theologisch wissenschaftlicher Schriftstellerei haben abgeben können. Er ist der Bersasser einer gedruckten dogmatischen Streitschrift\*) gegen den

<sup>&</sup>quot;) "Rechte Glaubensregel von ber wahren Religion, in welcher ein Chrift gewiß tann felig werben, aus bem Göttlichen, heiligen und allein selig machenden Worte fürglich, beutlich und ordeutlich, nach dem Willen Gottes, jum offenbaren Zeugnis meines rechtschaffenen herzens fürgestellet." Die dem Buche vorgesehte originelle Debitation lautet folgendermaßen: "Gott dem Bater, der mich erschaffen hat, Gott dem Sohn, der mich erlöset hat, Gott dem heil. Geifte, der mich geheiliget hat, der hoch gebellobten, heiligen Dreieinigfeit, zur

Superintendenten Paul Einhorn. Viele andre Streitschriften, werben erwähnt, beren Titel mir aber nicht zur Hand sind. Jene Beit war ja die Beit der dogmatischen, zum Theil scholastischen Kämpse. In denselben scheint hier P. Einhorn, wie es aus seiner Thätigkeit auf dem Thorner Religionsgespräch (1645) bekannt ist den mehr strengen, M. Bilterling dagegen den minder strengen Standpunkt eingenommen zu haben.

In ber bofen Reit bes nordischen Krieges mar 3. Fr. Sartmann beuticher Baftor und Bropft in Doblen. Er wurde im Jahre 1710 ein Opfer ber Beft, Die Doblen, wie gang Rurland heimsuchte. Es war bieselbe Best, in welcher ber im Schlosse Doblen refibierende Sauptmann Chriftoph Georg v. Offenberg mit seiner großen Familie durch Gottes Gnade am Leben erhalten blieb und infolge beffen aus bantbarem Bergen 2000 Rl. Alb. gur Stiftung eines Doblenichen Urmenhaufes, welches noch jest bei uns Bergog Friedrich Wilhelm freute fich biefer besteht, ichenfte. Stiftung, "wodurch ber grundgutige Gott in feinen Bliedmaßen geehret wurde", nahm Die Gelbsumme in feine Rentfammer und erfette die Binfen berfelben reichlich und zwedmäßig durch jährliche Naturallieferungen aus feinen Domanen bei Doblen, jum Unterhalt für junachft vier Urme. Er ließ für biefe burch ben Sauptmann "ein Bauschen in Doblen am gelegenen Orte auffeten" (b. b. bauen), ober eines ber bei ber Beft "ausgeftorbenen" Säufer "aptieren" \*).

gebührenden Chre und jur schuldigen Dantbarkeit bediciere und schreibe ich ju biefes recht geiftliche Buchlein;" und am Schluß berfelben unterzeichnet fich ber Berfasser: "Deiner göttlichen Majestät treuer Diener, so lange ich lebe".

<sup>\*)</sup> Die intereffante Stiftungeurfunde lautet folgenbermaßen:

<sup>&</sup>quot;Wir Friedrich-Wilhelm von Gottes Gnaden. in Licfland zur Churland und Semgallen Herhog

Uhrfunden und bekennen hiemit von Ung und Aufern Fürstl. Succefforen, waßgestalt Ung der Wohlgebohrne Unfer Haupt nann auf Doblehn und lieber getreuer Christof Georg von Offenberg nnterthänigst zu vernehmen gegeben, welchergestalt Er entschloßen ware, auß Gerylicher Dantbarkeit gegen Gott, weil Er ihn auß so vielen Drangsahlen, die ihn gleich andern, die Iahre her häufig betroffen, so wunderbarlich errettet und anch mitten in benen Sterbenstäuften, da sonst die Landverberbliche große

Des Namens Pflugrabt hat bie beutsche Doblensche Gemeinde zwei Pastoren gehabt. Der zweite ist der einzige gewesen, welcher von der beutschen Gemeinde zur lettischen übergeführt ist. Umg.kehrt, von der lettischen zur beutschen Gemeinde ist keiner jemals berusen.

Pflugrabt, ber Bater, ist daburch bemerkenswerth, bag er vom Sommer 1737 als Erster angefangen hat, ein Doblensches, beutsches Kirchenbuch zu führen; auf dem Titel dieses Buches steht von Pflugradts Hand geschrieben:

"Weil die Doblensche Kirch ein Kirchenbuch nicht hat, So hab' ich selbige hiedurch damit versehen. Gott sei derselben Schuß, Hort, Hülff und treuer Rath, Die in demielben nun und künftig stehen!"

Die ersten Jahrgänge dieses Kirchenbuches weisen im Durchsichnitt 11 Getaufte und 4 Paar Proclamierter auf, Zissen, welche nicht allzusehr von der Gegenwart abweichen, während vor einigen Jahrzehnten die Zahlen höher zu steigen pflegten. Confirmirte hat man erst seit 1795, Verstorbene seit 1799 und Communicanten erst seit 1820 aufzuzeichnen angesangen. Der Sohn dieses Pflugradt, lettischer Pastor zu Doblen, hat das älteste lettische Kirchenbuch erst mit dem Jahre 1799, wie er selbst schreibt, auf Veschl eines "Reichszustitscollegii der Lief., Esthländischen und Finnländischen Sachen", de dato St. Petersburg, 23. Dezember 1798, sud K 2112, und des kurständischen Consistorii an sämmtliche Prediger Kurlands und des

Peft, andere Menichen bey Tausenben, ibm zur seiten weggerißen, ihn bennoch sampt benen Seinigen, auß Wäterlicher Gnade frisch und gefund erhalten hat, daselbst zur stelle ein Armen-Hauß zu stiften und ein Capital von Zweh dasselbst zur nehen Albertus, von besseu zu stellen nut Juschald von Zweh der Armen ihren unterhalt haben möchten, wohlmeinend einzusehen. Wenn Wir Und dann eine solche Stiftung, wodurch der Grundgütige Gott, in seinen Wiedmaßen geehret wird, gnadigst gefallen lassen, Er, Hauptman Offenberg auch die besagten Iweh Tausend Floren Alb. an Sechschundert Sechs und Sechsig auch zweh Tausend Floren Alb. an Sechschundert Sechs und Sechsig auch zweh Prittel guten Hollandischen und Creus-thalern in Unfere Rent-Cammer, laut Unsers Cammer- und Renthen Berwalters Christof Rommels Ouitance vom 6 Augusti A0 1710 bereits würdl. abgeliesert hat; So haben Wir nicht allein darin gnädigst condescendiret, sondern beloben und versprechen auch hiemit vor Unß nub Unsern Rachtommen, je und allen sest und beständig darüber zu halten: und soll bemnach:

Biltenichen Kreifes, d. d. Mitau, 3. Januar 1799, beforgen "muffen" und giebt bie Roften von Bavier und Ginband genau auf 8 Gulben an. - Gine ftatiftifche Bemerfung über bie Bahl ber Beburten u. f. w. von 1799 und 1894 ift intereffant. Bor also ca. einem Sahrhundert waren in ber lettischen Gemeinde 451 Täuflinge eines Sahres berzeichnet, jest 368, also ein reichliches Fünftel weniaer. Das ift auffallend, weil bod bie Bevölferung feitbem gewachsen fein muß und 1799 vom Anfang bes Jahres noch nicht verzeichnet find. Confirmirte aab es 1799 nur 179, 1894 viel mehr, nämlich 235; bas beutet auf eine große Sterblichfeit ber Rinder in iener früheren Reit: Die Communicantenzahl hat zugenommen, bamale 11,637, jest 13,177. Die Bahl ber Tranungen bifferirt nicht wesentlich, bamale 88, jest 102 Baare, bagegen bie Rahl ber Berftorbenen außerordentlich, bamals 425, jest 282, mas wir wohl nur aus ben beutigen befferen Sanitatsverhaltniffen erffaren tounen. Ungaben ber lettischen Rirchenbucher für bie Jahre nach 1799 variiren natürlich, fehlen auch zuweilen für ein ganges Jahr, andern aber bie von mir gemachten Bemerfungen im Befentlichen nicht. In basselbe Rirchenbuch hat Bflugradt I eine Rirchenchronit gu führen begonnen und mehr bafür gethan, als feine nachfolger. Er ift ein Freund ber Miffion gewesen und Arbeiter anf biefem Gebiet, benn er hat 4 Juben, 2 Turfen getauft. 3ch finde nicht, woher er die Türken bekommen bat. Seine vielseitige Tuchtigkeit machte es, daß er jum Propft erwählt wurde.

<sup>1)</sup> Der Hauptmann Offenberg ein Haufchen am gelegnen Orte in Doblehn auffeten, oder bon denen anfigestorbnen Häusern, eines aptiren, daß anfänglich Bier Personen ihre Commoditet darin haben tönnen.

<sup>2)</sup> Soll derfelbe als Fundator folange Er lebet bie direction barüber haben und nach feinem Gefallen, zweh tentiche und unteutiche Armen von Unfern Unterthanen außen Doblehnschen Rirchspiel, barin einsehen.

<sup>3)</sup> Sollen biefe Armen von benen Jutereffen auß Auferm Ampte Doblehn, wie nachfolgends zu erfeben, bann auch auß wohlthätiger Bepfieuer aubrer Leute, ihr Unterhalt haben. Deswegen bann

<sup>4)</sup> Auf hohen Fest-Tagen, drehmal im Jahr, nehmlich den ersten Feber-Tag auf Oftern, Pfingsten und Wehnachten vor den Kirch-Thuren zu Doblehn eine Collecte zur Behhülfe gehalten werden soll.

Mit Difton, Bater und Sohn, treten wir in das gegenwärtige Jahrhundert und in die Erinnerung der noch Lebenden (der Entel Difton wirft noch als Schaulenscher Kreisprediger, nun ichon seit über 50 Jahren). Difton 1 war der erste, welcher beutsche Gottesdienste und zwar jährlich zwei in der jungen Behrsbösschen Kirche zu halten begann.

Dift on II war wiederum ein Doblenscher Propst. In meiner Knabenzeit erinnere ich mich, den freundlichen, zahnlosen Alten mit der langen Pfeise, in seinem Pastorat besucht zu haben. Das Borhaus mit seinem Fußboden von gebrannten Fliesen fiel mir damals auf, aber derzleichen kam ja in der Zeit bei der Einsachheit der Bauten öfters vor.

Ein regeres kirchliches Leben ward in Doblen durch Paftor Th. Lamber gund seine geistlich tiefen Predigten geweckt. Ihn haben noch viele unter uns gekannt und verehrt. In die letzte Zeit seiner hiesigen Amtswirtsamkeit siel die große Renovation der Kirche (1864). Th. Lamberg war noch in Doblen erst Consistorial-asselfor, dann Generassuperintendent. Um des letztern Amtes willen siedelte er 1867 nach Mitan über und schied aus diesem Leben endlich als Emeritus zu Ansang dieses Jahres, bei seinem Sohn, dem Pastor zu Linden-Birögaln.

Bon ben 16 Paftoren ber lettischen Gemeinde ist uns geringere Kunde ausbewahrt, als von beren bentschen Amtsbrüdern. Damit ist nicht gesagt, daß biese Männer von geringerer Beben-

<sup>5)</sup> Sollten beh beffern Jahren, die Gintunfte hoher anwachsen, alg jum unterhalt ber Bier Armen nötbig, ober auch Christmilbe herhen bieses Armen-hauß mit Legaten bebenten, so soll swohl bie Wohnung, alf auch bie Augahl ber Armen vergrößert, nicht aber außwärtige, sonbern nur auß bem Doblebufchen Archspiel, die helfte teutche und bie andre Helfte unteutsche barin eingenommen werben.

<sup>6)</sup> Die Armen, foviel beren find, follen taglich breb Behtstunden halten und Unfer Prapositus ju Doblebu barüber bie Jufpettion haben.

<sup>6)</sup> Sollen die Doblehniche Priester mit benen Kirchenvorstehern Fürstl.
und Abel. Seiten conjunctim, wann Hauptmann Offenberg mit
Tobe abgegangen sehn wird, über bieses Armen-Hauß disponiren
und die vasanten Stellen berehtermaßen wieder besehen.

<sup>8)</sup> Da nun die Interegen des von hauptmann Offenberg eingeschloffenen Capitals jahrl. vierzig Rthrl. albertus betragen; So wollen und

tung gewesen wären. Aber es scheint, daß die tägliche Arbeitstaft in der großen Gemeinde sie mehr gehindert hat, in die weitern Kreise des Landes hinaus zu wirken und im öffentlichen kirchlichen oder litterarischen Leben besonders hervorzutreten. In dieser Hinsicht waren die Doblenschen deutschen Pastoren anders gestellt. Rur ein einziger Doblenscher lettischer Pastor ist zum Propst ernannt worden: I. I. Maczewsky (im dritten Viertel des vorigen Jahrshunderts); von den deutschen Doblenschen Pastoren haben acht diese Würde erlangt. Dagegen sind drei lettische Pastoren so hersvorragend gewesen, daß sie zum höchsten kirchlichen Amt eines Superintendenten resp. Generalsuperintendenten berusen worden sind (H. Abolyhi, J. G. L. v. Richter und Jul. v. Richter).

Als erfter lettischer Baftor wird 1602 genannt:

Georg Lange. Wann er ins Amt getreten, ist nicht bekannt und ebenso wenig ist nicht bekannt, ob von Ansang der lutherischen Zeit gleich 2 Pastoren zu Doblen eingesetzt sind, oder ob vielleicht z. B. Tegetmeper und Rivius beibe Gemeinden versorat haben.

Um Anfang hat die ganze Doblensche lettische Gemeinde sich mit der einen geräumigen Kirchspielskirche begnügen muffen, bis 3 Meilen von hier "die Bersensche" Kirche auf dem Gnte Lievens-Behrsen erbaut wurde; wann diese erbaut, ist unbekannt. Erwähnt wird sie zuerst 1718, doch stammt sie sicher aus dem 17. Jahr-hundert; sie hat aber nie besondere Intherische Pasteren gehabt und ein

verordnen Wir hiemit, daß Unsere Beambten, oder wer dieselbe fünftig sehn möchten, so die Gesälle Unseres Ambts Doblehn einnehmen werden, anstatt bessen, zu ewigen Zeiten jährt. zwanhig Lof Roggen, zwanhig Lof Math, zwed Lof Grübe, zwei Los Erbsen, zwanhig Lof Math, zwed Lof Grübe, zwei Los Erbsen, zwanhig Lof. Sahe, zweh Halbwechsel, Eine Wiertel Tonne Butter, zwanhig Lof. Sahs, zweh halbwechsel, Eine Wiertel Tonne Butter, zwanhig Lof. Sahs, zweh daß und anderthalb Lof. Hopfen, ins Urmen-Hanh dasselbst richtig abliesern auch daß nöthige Holz zur Küchen und Wärmbe, vor solche Armen, dahin anführen lassen sollen. Hierundbie, gegeben Doblehn ben 2-ten Janurry Anno 1711.

<sup>(</sup>L. S.) Heinrich Chriftian E. b. Saden, Cangler bon b. Brinten, Lanthofmeister. D. Repferling, Landtmarical.

Besither, Georg Christoph v. Lieven († 1721), warnt in seinem Testament vor Anstellung eines solchen. Die Kirche muß also von Doblen aus bedient worden sein. Nachdem sie 1729 ben Katholiken eingeräumt war\*), wurde bem nördlichen Theil des Kirchspiels ein Ersat nothwendig. So kam es zu dem Bau der Behrshöfschen Kirche im Jahr 1743—1744. Pastor Brunnengräber war der erste, welcher dort Gottesdienste hielt. Hundert Jahre später kamen die beiben Bethäuser im Südwesten und im Südosten des Kirchsspiels hinzu.

Da Ramen und Jahreszahlen allein hier aufzuführen, nicht am Plat ift, so beschränken wir uns, nachdem oben von Heinrich Abolphi schon die Rede gewesen, auf folgende Mittheilungen aus diesem Jahrhundert.

3. G. L. Richter (fpäter in ben ruffischen Abelöftand erhoben) wurde nach 22 jähriger Wirksamkeit in Doblen an die Trinitatiskirche nach Mitau und zugleich zum kurl. Superintendenten berufen, erhielt als Erfter den Titel Generalsuperintendent auf Grund der neuen Kirchenordnung von 1831, an deren Ausarbeitung er 2 Jahre lang in Petersburg theisgenommen. Verfasser dieser Zeilen erinnert sich, als kleiner Knade im Hause des müden Greises zu Mitau gewesen zu sein und einen freundlichen Segen desselben mit Handaussegung empfangen zu haben. Das Segenswort ist nicht unerfüllt geblieben.

<sup>\*)</sup> Obicon wir es bier hauptfachlich nur mit ber Geschichte ber Doblenichen Rirche gu thun haben, fo tann ich boch nicht umbin, bier eine im Munde ber Lieben-Berfeuschen Leute lebende Cage aufzugeichnen, burch welche bie biftorifche Ratholifierung jenes Gebietes illuftriert wird. Obicon ber lutherifde Erbberr bon Lieben-Berfen, Georg Chriftoph, feine Rirde und feine Leute bei ber Augeburgifchen Religion erhalten miffen wollte, ward fein Sobn burch feine tatholifche Gemahlin, Grafin Martha Philippine b. Lasch, jur tatholifden Rirche hinübergezogen. Die Unterthanen folgten ber Berrfchaft und ein tatholisches Baftorat warb gegründet. Die Sage nun lautet: Gin geftrenger Berr v. Lieven hatte fich in ein tatholifches Fraulein verliebt; biefelbe wollte aber einen Butheraner nicht beirathen. Da wechfelte er feine Confession, aber ohne baburch fein Biel gu erreichen. Die Dame ertlarte, wer feinem Glauben untreu werbe, fonne auch fein Weib verlaffen und berbiene tein Bertrauen. Der abgewiesene Daun tatholifierte barauf fein Gebiet im Unwillen und Born und ber Dame jum Trot (pa fpibti) und übergab bie lutherifche Rirche ben Ratholiten.

Dem Bater folgten in bem Umt gu Doblen zwei feiner Sohne nach einander. Der eine, Lebrecht Fr. v. Richter, lebte nur furge Sabre. Gein Bruber Julius v. Richter erreichte ein hohes Alter, lebt noch im Andenten ber hiefigen Gemeinde burch feine Redegabe und fein eifriges Wirten für bas Wohl ber ihm anbefohlenen Beerbe; hat er ihr boch großentheils aus eigenen Mitteln in ben vierziger Jahren bie beiben Bethäufer, ju Reu-Geffau und au Neu-Friedrichshof (Glunde) erbaut, letteres freilich immerhin nütlich als eine Stätte ber Gottesverehrung, aber ju febr an ber Grenze bes Rirchfviels und die Rraft eines Bredigers betreffs ber Rahrten babin und betreffe ber bort munichenswerthen Gottesbienfte gu fehr belaftenb. Julius v. Richters Berfonlichfeit und Arbeitsfraft suchte größeren Wirkungsfreis und ein noch breiteres Relb. So ging er 1850 nach Betereburg an bie Jejustirche und murbe 1861 bas geiftliche Saupt ber gangen lutherischen Rirche im ruffifchen Reiche, als Generalfuperintenbent und Bice-Brafibent bes Beneral-Confiftoriums, feit 1870 noch mit bem feltenen Titel eines lutherifchen Bifchofe gefchmudt.

Seine Rachfolger in Doblen war Rarl Splvefter Bod, mit welchem Verfaffer noch fast 15 Jahre in bruderlicher Gintracht und berglicher Freundschaft bier zusammen gewirft bat, ein Mann, febr praftifchen Beiftes, von popularer echt lettischer Beredfamfeit, großer Arbeitsfraft und icharfen Charafters. Er hat in Doblen bie große Wandlung unferer Landesverhältniffe erlebt und an ihr mitgearbeitet. Es war ber Uebergang ber Bauernfrohne gur Gefindespacht und gum Gefindefauf; es mar bie politische Reformation burch Ginführung ber neuen Gemeinbeordnung, es war die Reformation bes g fammten Bolfeschulwefens. Bahrend ber Amteführung Bods wurden 11 Schulen im Richfviel gegründ t. ju benen nachher noch mehrere neue famen; es war die Zeit bes nationalen Aufschwungs bei ben Letten, welche auch ben B iftlichen manche Schwierigkeit bereitete und neue Aufgaben ftellte. Geine Treue und fein Gifer hat fich im Umt auch baburch bewiesen, bag er, um bie machfenbe Arbeit zu bewältigen, mehr als je ein anderer Baftor gu Doblen, Abjunttenhilfe und zwar aus eigenen Mitteln fich geschafft hat. Richt weniger, als 7 Abjunften haben ihm, bis er ale Emeritus bas Umt aufgab, 19 Jahre lang helfend jur Seite geftanben, fo baß in dieser Zeit oft an einem Sonntag in 2 Rirchen zugleich Gottesbienst gehalten werden konnte.

Wir schließen hiermit unsere Stigge der Doblenschen Kirchengeschichte, in hinsicht der Bauten und der Pastoren. Mag in der Bukunft ein Anderer sich finden, der Genaueres über die Geschichte der eingepfarrten Güter und deren Besitzer und über die Kulturgeschichte der Gemeinde, insbesondere der Bauerschaft, hinzusügt.





## Politische Korrespondenz.

as neue Rahr hat für Berlin mit vielbewegten Tagen begonnen. Boran ber Erinnerungstag an bie Wiebergeburt bes Deutschen Reiches, die Raiferproklamation von Berfailles, in welchem die feit Monaten fortlaufenden Gebenftage von Schlachten und Siegen ihre Rulmination fanden. Gben biefe lange Reihe bon Feiertagen macht es erklärlich, wenn ber 18. Januar nicht mehr bie vollfrische Begeifterung vorfand, welche ihm eigentlich gebührte. Berglichen etwa mit bem 80. Geburtstage bes alten Bismard, fab biefer nebelige Januartag benn boch etwas grau-offiziell aus, trop aller Illuminationen und Fefteffen, Reben und Feftichriften. Man tann eben von einem gewöhnlichen Menichen nicht verlangen, bag er 6 Monate hindurch begeistert fei, weshalb ich nur mit Mitleid an die Bielen benten founte, die am 17. an einer pflichtmäßigen Feftrebe arbeiteten, beren Inhalt fie und Andere ichon hundertmal vorher genoffen hatten. Immerhin aber ift boch in gang Deutschland bas Bewuftfein von bem Segen und ber Große jenes Borganges in bem Spiegelfaal ju Berfailles ftart und allgemein genug, um in biefen Feiertagen fowohl heilfam auf die bie und ba noch erhaltenen partikulariftischen Reigungen einzuwirken, als auch ben Digmuth zu fanftigen, ber, aus mancherlei Quellen fliefend, fich gerade in biefem Jahre bes Jubels mehr benn früher bemerkbar gemacht bat.

Ich werbe Ihre Lefer natürlich mit einem Festartitel auf die Wieberherstellung bes Deutschen Reiches verschonen. Indessen möchte ich gerade heute nicht unterlassen, die Richtung zu betonen, in der sich bei gewaltige Entwicklung Deutschlands seit 25 Jahren vorwiegend betweat bat. Es war die Richtung auf inneren Ansbau, nicht äußere

Unternehmungen. Bon Saufe aus mar aukerer Friede ber bringenbite aller Buniche einer beutichen Staatsleitung, und ibm war man große Opfer gu bringen unter Bismard fo gut wie unter Capribi bereit. Oft genug hat man im Auslande ben Unmuth nicht verbergen fonnen, ber die allerorten verftreuten Deutschen erfafte, wenn fie bemerften, bak man in Berlin burchaus nicht gefonnen fei, ihre oft überfvannten Erwartungen zu erfüllen, ihren Unfbrüchen an bie Bereitchaft zu materieller Silfe gerecht zu werben. Behnmal ließ Deutschland fich in Ufrifa bon Englandern und Fraugofen auf ben Auf treten ohne Begenwehr, und bat große Opfer gebracht, um einen ernfteren Ronflift zu vermeiben: es bat ungerechte Bebandlung feiner Angehörigen ruhig bingenommen, es bat Berletung völlerrechtlicher Bertrage, g. B. am Riger, fich gefallen laffen, es ift felbft bor Spanien gurudaewichen in ber Angelegenheit ber Rarolinen. Es mar eben oberftes Bringip, vor Allem die inneren Dinge gu ordnen und fich hierin nicht burch auswärtigen Kraftverbrauch ftoren zu laffen. Und wie richtig und fegensreich biefes Bringip mar, feben wir beute nach Ablauf ber erften 25 Jahre. Welch' gewaltige Entwidelung ber bon ben alten Feffeln befreiten inneren Rrafte! Belder Erfola in ber Arbeit innerer Gefeggebung und Berwaltung! Das ftartfte Landheer ber Belt; eine wenn auch noch fleine, fo boch fraftige und machiende Rriegsflotte; eine Bermaltung, Die, wenn auch nicht fehlerlos, boch noch bie befte ift, beren fich ein Grofftaat unferer Beit rubmen fann; Die beste Postverwaltung ber Welt; ein vollendetes gute Finangen in allen Gingelftaaten und im Reich; Schienennet: eine Sandelsflotte, bie bald bie zweite ber Belt fein wirb; eine Induftrie, die im Sturme fich überall fefte Stellungen erworben hat und Die Ronturreng jeder fremden Induftrie ausguhalten vermag bas find bie Früchte ber 25-jährigen Arbeit. Man hat berechnet, bag bas Bolfsvermogen von Deutschland feit 20 Jahren burchfcnittlich um eine Milliarde im Jahr gewachsen ift; und es ift in biefer Beriode in fteigendem Dage, b. h. mit jedem Jahre fchneller gewachsen, von einzelnen Rudichlagen abgefeben; es wird beute auf 200 Milligrben geschätt. Die nationale Berichmelaung ift trot aller religiofen und ftammlichen Fehden ftetig fortgeschritten, und ein äußerer Konflift murbe Deutschland eben fo einig finden, wie es 1870 war, nur beffer organifirt als bamals.

Das schnelle Wachsthum ber materiellen Kräfte ist freilich von Erscheinungen begleitet, die als frankhaft bezeichnet werden dürsen; Erscheinungen, die sich überall zeigen, wo die nioderne industrielle Arbeit sich in dem Volksleben ausdreitet. Das mobile Kapital gewinnt immer größere Bedeutung gegenüber Grundbesit und Arbeit, es dallt sich in den Vanken, im Virsenverkehr zusammen und reist den kleinen Besit gewaltsam an sich. Es ist die Zeit, wo Millionäre reisen und

und mittlere Bermogen leicht babinwelfen, befonders wenn biefe Früchte an bem Giftbaum machfen, an welchen man foeben im Reichstage mit icharfem Gartenmeffer bie Sand anlegte. Andrerfeits ber foloffal vermehrte Frachtenverfehr, ber Europa mit bem Korn und Rohbrobutten ber aangen Welt überfluthet und baburch ben Landbau in eine hart bebrängte Lage gebracht hat, aus ber er fich auf bem Wege gesehlichen Schutes zu retten bisher vergeblich versucht hat. Enblich Die Sozialbemofratie mit ihrer machienden Bablergabl und rudfichtslofen Naitation. Das find brei Bunben am Bolfstorber, Die ibm viel Rraft entziehen und an benen von hundert berufenen und weit mehr unberufenen Mergten herumgepflaftert wirb, bisher leiber gum großen Theil vergeblich, aber boch auch nicht gang ausfichtslos. Diefe franken Stellen hindern indeffen bisber bas Bachsthum und bie Arbeit nur wenig, und fo mag man in Deutschland tropbent mit Befriedigung auf bas erfte Biertelhundert Jahre bes Reiches gurudbliden, in fo weit bie inneren Buftanbe in Frage fommen.

Minder befriedigend hatte fich die angere Stellung bes Reiches besonders seit dem Sturze Bismards gestaltet. Es war, als ware nicht ein Mann, fondern eine Armee in ben Rubeftand getreten. Die äußere Politit verlor von Jahr ju Jahr an Ginfluß, wenigstens verlor fie die Leitung in Europa, welche fie vorher beseffen hatte. Es fchien, als follten fich wichtige Dinge in Europa, in Ufien faft ohne die Mitwirtung Deutschlands abspielen, als waren wir bier fo fatt geworben, bag wir uns ein wenig gur Rube legen wollten. Das wurde im Lande felbft, mehr aber gerade im Austande peinlich em= pfunden, bis mit bem Abgang Caprivi's im Reichskanglerpalaft wieder - ober vielleicht jum erften Mal - ber Wille einzog, eine aktivere Rolle in ber tolonialen Intereffenwelt als bisber gu fpielen. Sobentobe verfprach fofort, für die Rolonien mehr zu thun, und forgte für die Beschaffung größerer Staatsmittel. Aber trobbem war man unbefriedigt von ber Saltung bes Reiches auch gerabe in ben jüngsten Wirren im Often. Da wurde man von einem ploglichen Gingriff bes Raifers überraicht.

Am 2. Januar, einem Donnerstage, war eine Berfaumlung ber beutschen Kolonialgesellschaft angeseht worden, auf welcher Dr. Peters über allgemeine beutsche foloniale Interessen einen Bortrag halten sollte. Am Morgen bieses Tages brachten bie Zeitungen die Meldung, ein Dr. Jameson von der britisch südafrikanischen Gesellschaft sei in Transvaal eingebrochen. Als Abends herr Peters in der Bersammlung das Wort erhielt, erklärte er, er werde von Transvaal und dem Einbruch der Engländer reden. Nach surzer Einleitung sorderte er die Bersammlung auf, ersteus in einer Depesche an Präsident Krüger auszudrücken, daß das deutsche Bolt zu ihm stehe (was sosot geschah); dann eine große Bersammlung zu vers

anitalten und gur Sammlung pon Belb. Baffen. Mannichaft aufgurufen; eine Begen-Erbedition muffe fofort ausgeruftet merben und Transpaal zu Silfe eilen. 300,000 Dit, feien ibm icon quaefichert, bas llebrige werbe fich leicht beschaffen laffen. Der Borichlag wurde gern angenommen. Roch mabrend Beters fprach, tamen neue Melbungen: Die Bauern feien ausgerudt, ein Treffen finde wohl jest ichon ftatt, es handele fich um einen vorbereiteten Streich gegen Transpaal. Um Freitag wußte man, daß Jamefon gefchlagen und gefangen fei, und man las bie begludwunschende Depefche bes Raifers an ibn -- in 24 Stunden war die Romodie abgefpielt, die folche Aufregung auch in Berlin bervorgerufen batte. Dan erfuhr, bag ber Bevollmächtigte von Transvaal im Saag Beelaerts von Blockland fojort, am 1. Januar, nach Berlin gereift fei. Die Depefche bes Raifers war alfo wohl nach Berftandigung mit biefem Berrn und dem bier weilenden Trauspaaler Minifter Lepbs abgefaßt, und fie ent= bielt im Befentlichen bie Erflarung, bag Deutschland bas Transpagl für unabhangig balte und nöthigenfalls biefe Unabhangigfeit pertheibigen werbe. Das fiel berab wie ein erquidender Regen im Juni. Alles athmete auf, und als nun die immer frecher werdenden englischen Blatter "hands off" wieder ertonen liegen, wurde bier die Stimmung fast friegerisch. Dann tam bas Gabelraffeln in England. die Ausruftung eines fliegenden Geschwaders, Delbung von Ruftungen aller Urt. Es bedurfte wenig Befinnens, um fich gu fagen, bag von einem Kriege mit England nicht die Rede fein tonne, aber bald flufterte man, der Raifer habe in einem Briefe an die Konigin von England bemuthig Abbitte gethan. Run ift bas thatfachlich nicht gefcheben, wenn auch Briefe gwifchen Großmutter und Entel mogen aewechselt worden fein. Bielmehr bat der Raifer in der Tifchrede am 18. Januar ben Ginn feiner Develche an Brafibent Rruger bom 2. Januar bentlicher fundgethan. "Deutschland", fagte er, "ift ein Weltreich geworden. Ueberall in fernen Theilen der Erde wohnen Taufende unferer Landsleute. Deutsche Buter, beutsches Wiffen, deutsche Betriebsamkeit geben über ben Dzean. Rach Taufenben bon Millionen begiffern fich die Berthe, Die Deutschland auf ber See fahren hat. An Sie, meine Berren, tritt die ernfte Bflicht heran, Mir gu helfen, Diefes großere Deutsche Reich auch feft an unfer beimisches gn gliedern." Der Raifer fprach weiter von feiner Bflicht ben Landsleuten im Auslande gegenüber, fie zu ichüten, au beren Erfüllung er die Silfe ber Unwesenden forderte. Run, Diefe Worte zeigen, bag ber Raifer die Beit für gefommen halt, wo fich Deutschland nicht mehr wie feither von England braucht alles gefallen gu laffen, und daß er ben I)r. Jamefon mit ichnellem Ent= ichlug benutt hat, diese Meinung den Englandern fund gu thun. Die nachfte praftifche Folge wird freilich wohl nur bie fein, bag

einige neue Millionen werben geforbert werben, um Schiffe zu bauen. Und in ber That ift bie elende fleine beutsche Krengerflotte langft nicht ausreichend fur ben gewaltigen bentichen Sandelsverfehr und bie überall machienden beutschen Riederlaffungen. Aber weiter thut fich benn boch eine bebeutenbere Berfpeftibe fur Denjenigen auf, ber bem englischen Uebermuth, wie er in Transpagl und Benequela, bem rudfichtelofen englischen Gigennuk, wie er in ben gangen letten Orientwirren fich gezeigt hat, festere Schranten gezogen fieht. Achillesferse Englands ift beute Negppten und von bort sucht es Alles fernauhalten, mas zu einer Aufwerfung ber Occupationsfrage führen tonnte. Gine Unnaberung Deutschlands an Frantreich und Rukland bedeutet auch eine Annäherung an die aanptische Frage, und baber bie Nervofität, mit ber England überall in ber Welt Fragen aufwirft, aber tobt, fobalb auf eine berfelben von beutscher Seite eine unfreundliche Antwort ertheilt wird. Unlangft wollte Lord Rofeberry fich Rugland in die Arme fturgen, beute mare Lord Saligbury bereit, biefe Scene mit Franfreich aufzuführen; und bas immer in ber Angft, biefe beiben Dachte fonnten eines Tages auf ben Gebanten fommen, fich mit Deutschland zu einigen und gemein-England aus ber Stellung am Suegtanal gu bertreiben. Diefer Bebante fanbe in Deutschland gegenwartig ein offenes Obr. Franfreich, Rufland, felbit Stalien haben ein ftartes Intereffe baran, England aus ber Sphare ber fontinentalen Politit binausandrangen. bie England ausichlieflich bagu ju benuben bilegt, feine außereuropaifchen Intereffen gu forbern. England und Europa find verichiedene Belttheile an politischem Intereffe. Wie groß ber Gegensat ift, bas haben die von England angezettelten armenisch=türkischen Wirren noch eben gezeigt, die bon Lord Salisburd und ber englischen Flotte fofort verlaffen wurden, fobald fich zeigte, daß die Ginigkeit ber europäischen Mächte es zu feiner Explosion tommen ließ, die bauernb Europa von außereuropäischen Aftionen hatte ablenten muffen. glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, bag all bie neuen englischen Ruftungen tein anderes Ziel haben, als ben Staaten bes Mittelmeeres und bes Pontus ben Zugang jum Rillande ju verlegen. Es fällt England nicht ein, mit irgend einer enropaischen Dacht einen Krieg zu wollen, und ebensowenig wird es mit ber Union anbinden; aber am Ril wird es fampfen, wenn es fein nuß, b. h. wenn es bes Rangles nicht anbers ficher bleiben fann. icheint, bag man in Frantreich beginnt, mit folchen Diöglichkeiten gu rechnen, und baf biefe Erwägungen gurudwirfen auf die fontinentale frangofifche Politit und auch auf bas Berhaltnig gu Deutschland. Rleine, aber bedeutsame Simmeije barauf tann man nicht blos in ber frangofischen Preffe, ber frangofischen Regierung, fondern auch in biefen und jenen Ericheinungen am hiefigen Sofe bemerfen.

fürlich fällt in dieser Beleuchtung 3. B. auf, daß gestern jum üblichen Botschaftermahl im königlichen Schlosse die englische Botschaft — wegen der Trauer um den Prinzen von Battenberg — nicht vertreten war, die französische aber recht deutlich vom Kaiser ausgezeichnet wurde. Es sind Aleinigkeiten, aber wer die gegenwärtige deutsche politische Leitung verstehen will, wird gut thun, nicht große Bismarcsche Attionen zu erwarten, sondern auf die kleinen, leisen Schritte zu achten, — die ja zuseht auch zu großen Zielen zu führen vermögen.

Berlin, 24. Januar. 1896.



## Abonnements - Ginladung.

Um Störungen in der regelmäßigen Zustellung der einzelnen Hefte zu vermeiden, bitten wir um

### baldige Erneuerung des Abonnements.

Das Programm der "Baltischen Monatsschrift" bleibt nach wie vor dasselbe. Die neubegründete litterärisch belletristische "Beilage zur Baltischen Monatsschrift" wird auch in diesem Jahrgang regelmäßig erscheinen und Beiträge unserer baltischen Dichter und Schriftseller, sowie gute Uebersetzungen bringen. Trotz des fast verdoppelten Umfanges der einzelnen hefte bleibt der Abonnementspreis derselbe wie früher:

8 Abl. jährlich, über die Poft 9 Abl.

Abonnements nehmen alle deutschen Buchhandlungen entgegen

Franz Kluge in Reval.



# Beziehungen Kurlands und Livlands zum Philanthropin in Defiau.

Bon D. Frante in Berbit.

Dief in bas Mittelalter hinein reicht die Geschichte ber Mffanier. Deffan, die Sauptstadt ber Bergoge von Unhalt, in benen bas erlauchte Beschlecht noch heute blüht, gewann in ber weiten Welt erft im vorigen Jahrhundert einen Ramen. Ariegsthaten bes Gurften Leopold, des alten Deffauers, und feine Berdienste um die preußische Infanterie ftrahlten auf feine Seimath gurud, und im Beitalter ber Aufflärung verlieh fein Entel, Fürft Leopold Friedrich Frang - Bater Frang beißt er im Boltsmunde - ber Stadt und ihrer Umgebung felbit Ungiehungsfraft. Schloß und Bart Borlit, ber große Landfit, an dem er Jahrgehnte lang ichuf, fanden bei ben Beitgenoffen Bewunderung und Rachahmuna. Seine landesväterliche Fürjorge für die Boltsbilbung führte im Jahre 1771 gu ber Berufung Joh. Bernh. Bafebow's, bes Bortampfers für eine allgemeine Berbefferung bes Schul- und Erziehungswesens, - ein Entschluß, ber Deffan jum Schauplat einer ber intereffantesten Gpifoben in ber Ge ichichte ber Babagogif machte.

Bom Zeitgeiste getragen und vielwerheißend umfaßte Basedom's Reformprogramm Principien und Forderungen größter Tragweite. Er versprach ja nicht nur für die alten zeitraubenden, lustödtenden Lehrmethoben neue — die intuitive, welche die Borstellung aus der sinnlichen Anschauung des Gegenstandes oder seines Bildes zu erzeugen sucht, lehrreiche Spiele und Unterhaltungen, das Ersternen der fremden Sprachen durch mündlichen Gebrauch gleich

ber Muttersprache, - er wollte nicht nur im Unterrichte Realfenntniffe vor ber Sprachkenntniß, Denfübungen vor ben Bebachtnifübungen, Scharfung bes Berftanbes por ber Befruchtung ber Phantafie bevorzugt miffen. Bafebom's Schule mollte in höherem Grabe Ergiehungs als Unterrichtsanftalt fein, und bie Erziehung follte, um glückliche und nüpliche Mitglieber ber Befellichaft herangubilden, planmäßig betrieben werben, ber menichlichen Ratur entiprechen und fich nach ben Erforderniffen bes wirflichen Lebens richten; baber er unter bie Erziehungsaufgaben auch die Symnastif des Rörpers aufnahm, ja felbit eine Borbereitung auf die Entbehrungen bes Lebens und die Anleitung gu Sandarbeiten und den geselligen Formen und Runften für nöthig bielt. In Bezug auf die Stellung ber Schule zu Staat und Rirche aber vertrat er mit Rachbruck ben Gebanken, baf fie ein weltliches Inftitut unter ftaatlicher Oberaufficht fein muffe, confeisionslos, nicht religionslos, eine Bflegestätte ber Baterlandsliebe und einer allgemeinen natürlichen Religion.

Kein Wurder, wenn diesem Programm gegenüber die kiche Crthodorie und einseitige Verehrer der Schultradition sich ablehnend verhielten und auch mancher freier denkende Kopf Beschnen hatte. In wie weiten Kreisen aber das Bedürsniß der Resorm empsunden wurde und Basedow Vertrauen genoß, das beweist das Entgegenkommen des Publikums, als er es um Nath und Geld zur Herftellung des ersten der großen Mittel dat, die seinen Theorien den Weg in die Prazis bahnen sollten. Das geistige Hauptrüstzeug für die neue Erzichungss und Unterrichtsstunft sein Elementaren Wissensstoff enthielt, kam zu Stande unter den wohlwollenden Nathschlägen angesehener Männer und mit Hilfe freiwilliger Geldbeiträge aus den verschiedensten Ständen und Ländern.

Sinen durchschlagenden Erfolg erhoffte Basedow erst von der Gründung eines Mustersem in ars, in welchem er die Ausssührlichkeit und die Vorzüge seines neuen Systems deutlich vor Augen führen und durch Ausbildung geeigneter Lehrer für dassselbe Schule machen könnte. Am liedsten hätte der ungeduldige Mann dieses schwerere Werk mit einem Zauberschlage in's Leben

gerusen. Aber wer die seltsamen Entwürse zu diesem Seminare im Anhang der Schrift Agathokrator und in anderen Publikationen liest, wird begreisen, warum Rosmopoliten und Menschenfreunde das geforderte Anlagekapital von 22,000 Thalern ihm nicht zur Berfügung stellten. Er mußte sich zu kleinen Anfängen entschließen. Nach der bekannten Rheinreise, auf der Goethe und Lavater sein Bild seifgehalten haben, am 27. December 1774 ersöffnete er unter dem Namen Philanthropin und als ein "Fideicommiß der zerstreuten Menschenfreunde" zu Dessan ein Erziehungsinstitut für Söhne aus vornehmeren Ständen, das zusgleich Lehrerseminar und eine Vildungsstätte für Famulanten, d. h. für Hausbediente sein sollte; denn da in vornehmen Familien die Erziehung oft unter der Unvernunft der Diener litt, wollte er auch in diesem Punkte Wandel schaffen.

Die Geschichte und Einrichtungen des Tessauer Philanthropins, das schon im Jahre 1793 einging, seine Kämpse ums Dasein, die Beränderungen in der Direktion, dem Lehrplan und der Organissation, die Lehrart und Erziehungsmittel, die Tagesordnung der Böglinge, ihre Gottesverehrungen, Festlichkeiten, gemeinsamen Reisen, ihre Turnübungen, Gartenarbeit, Tischlers und Drechslerstünste auch nur flüchtig zu betrachten ist hier nicht der Ort. Sin lebendiges Bild der Anstalt und der von ihr angeregten starten Bewegung des Philanthropinismus giebt A. Pinloche in seinem vortressschaft, wenngleich in der Quellenbenutung nicht überall vorsichtigen Werke, La reforme de l'éducation en Allemagne au dix-huitième siècle. Basedow et le philanthropinisme, Paris 1890.; wie viel Gutes die Fosgezeit der ganzen Strömung verdankt, wie viel Jrrthum und Verkehrtheit sie verworsen hat, lehrt die Geschichte der Pädagogist.

Die Mutteranstatt zu Tessau blühte auf, nachdem sie vor mehr als hundert auswärtigen Gästen in einem großen öffentlichen Ex a men (im Mai 1786) Zeugniß ihres Geistes und der Leisungsfähigkeit ihrer Methoden abgelegt hatte und außer Basedows Berichte (im 2. Stück des Philanthropischen Archivs. Dessau. 1776) neben einzelnen Stimmen des Mißtrauens sehr günstige Urtheile vertrauenswerther Männer, wie z. 3. des Domberrn von Rochow in die Dessentlichkeit gelangt waren. Seitdem

richteten sich, es ist nicht zu viel gesagt, Jahre hindurch die Augen der Gebildeten in Europa, soweit sie für die Erziehungsfrage Sinn und Verständniß hatten, auf die Entwickelung der Anstalt, welche fort und fort höhere Leistungen auf fürzerem und leichterem Wege und ein glücklicheres Jugendleben verhieß. Um des Philanthropins willen wurde Dessau ein vielbesuchter Ort; wieder liefen reiche Geldgeschenke an Basedow ein, und bald war an Zöglingen auch aus dem Auslande kein Mangel.

Es kamen Philanthropisten - jo wurden die Benfionare genannt - aus Danemark, Holland, Frankreich, Portugal; vergleichsweise die ftartiten Sompathien für die Unftalt waren aber im Often, in ben baltischen Ländern vorhanden. Das ergiebt fich ichon aus ben in ben veriodischen Druckschriften bes Philanthropins veröffentlichten Ramensverzeichniffen ber Branumeranten auf biefe, ber großmuthigen Beforberer und ber Boglinge. Ergangend tritt diesen Listen und anderen gelegentlichen Rachrichten ber jest im Bergogl. Friedrichs Gymnafium zu Deffau aufbewahrte handichriftliche Nachlaß bes Philanthropins als Quelle jur Seite, infofern die Rechnungsbucher manche genauere Ungabe und ber Inhalt ber von ben Eltern ober ihren Bertretern an die Direftion gerichteten Briefe fur bas Bilb ber Bewegung einige vervollständigende Buge und Anhaltsvunfte bietet. reich ift freilich die Ausbeute nicht, und ohne eine Anregung aus Mitau1) wurde mir die Zusammenstellung von Auszugen zu ben folgenden Mittheilungen ferngelegen haben. Möchte bas Material gur Ausfüllung diefer ober jener Lucke und als Erinnerung an Die Vorfahren wenigstens hie und da nicht gang unwillfommen fein!

I.

In der Unterstützung des Philanthropins ging Kurland voran. Der Herzog<sup>2</sup>) spendete bald nach dem erwähnten Eramen, im Juli 1776 das anschnliche Geschent von 600 Thlrn., dazu bewogen vielleicht auch durch persönliche Besanntschaft mit dem Dessauer Fürstenhause. Seinem Beispiele solgte mit einer Geldgabe ein Herr von Dörper, "seerétaire de sa Maj. le Roi de Pologne, Seigneur héréditaire des terres Memelhosen Mitau". Begeistert schreibt er (d. 30. Jan. 1777): "So wie

vor meiner Abreife nach St. Betersburg bas Philanthrobinum meine Lieblingsmaterie in Mitau gewesen, fo wie es in allen Befellichaften in St. Betersburg berfelbe mir an's Berg gewachsene Gegenstand blieb, fo hat es auch bei meiner zufriedenen Burudfunft in mein Baterland es zu fenn nicht aufgehört." . . . "Da ich in meinem Cirfel ebenso enthusiaftisch auf die Ausführung großer und guter Thaten fürs allgemeine bin und auf tein pripateintereffe Rudficht nehme, fo erlauben Gie, meine Berren, die Gie an bem großen Berfe gu Deffau arbeiten, mir biefen Stols meiner Seele mit ber Ihrigen für etwas verwandt ju halten . . . ". Burbe nun auch ber Unmelbung zweier Cohne bes herrn von Rolbe, Curlanbifch Sochfürstlichen Landes: bauntmanns, die ben Brief veranlaßt hatte, feine Folge gegeben, fo brachte boch im Mary ber Rammerherr von Thulen auf Riemahlen verfonlich zwei Cohne nach Deffau. Geine Bufriebenbeit mit ihrer Erziehung zu bezeugen, ließ er ber Unitalt ein Sahr fpater aus bem Bergleiche eines Brozeffes 600 Thir. Albert übermachen - freilich nur laut Obligation, ba "wegen bes großen Gelbmangels in Curland bas Gelb noch nicht baar hat beigebracht werben fonnen".3)

Diefen hoffnungsweckenben Unfangen entsprachen bie weiteren Erfolge in Curland nicht. 3mar bewies in Mitau eine bauernbe Theilnahme Frau Charlotta von ber Rede, bie fväter als Elija von ber Rece fo befannt gewordene Tochter bes Rammer: herrn von Debem, ber gleich bem Bergoge öfter am Deffauer Dofe war; fie felbit icheint burch Chrmann, ben Freund Christoph Raufmanns, bes Rraftapoitels, intereffirt worben zu fein. Gie fandte regelmäßige Beitrage ein und fammelte Gubffribenten auf die pabagogischen Unterhandlungen, die Beitschrift, die bas Philanthropin herausgab. Bohl öffneten fich auch fonft Sande gu Gelbgaben und wohlthätigen Branumergtionen, und bie Somvathie fam gelegentlich zu überschwänglichem Ausbruck; 3. B. fpricht ein Baftor Launit gu Grobin (b. 6. December 1781) bie Soffnung aus, bag bas Philanthropin auch fein Rind wurdigen werbe, "baß es bas Glud unferes Caculi an ber Quelle genießen moge". Aber ber weitentfernten foftspieligen Anftalt Rinber zu übergeben. entichloffen fich nur noch ber Sofrath Stegmann in Libau,

welcher ben Sohn selbst nach Dessau führte, und ein herr D. H. v. d. Ho ow en auf Neu-Bergfried, ber von Mitau her sein Mündel bem Philanthropin überwies.

Auf die übrigen inzwischen mit Rußland vereinigten Landestheile des Königreichs Polen, in denen die deutsche Nationalität nur schwach vertreten war, übte das Institut geringe Anzichungsfraft aus. Bon den Zöglingen, die dorther kamen<sup>4</sup>), trägt einer, von Modszlewski, einen polnischen Namen; von Asch und von Schroeder, beide deutscher Abstammung, traten erst im Jahre 1787 ein, zu einer Zeit, da in den Ostseprovinzen das Interesse an dem Philanthropin fast erstorben war.

### 11.

Der lebendigsten Theilnahme erfreute fich unfere Anftalt feitens ber beutichen Livlanber: Die Gesammtfumme ihrer Beitrage blieb nur hinter bem großen Bufchuß bes Fürsten Frang, bes Landes- und Schutherrn, gurud, und die Philanthropiften aus Livland machten mehr als ein Sechstel ber Gesammtgahl aus. Bermuthlich hat bort, wo Unterricht und Erziehung wie in anderen Staaten ber Reform bedurfte5), querft ber Buchhändler Sarts fnoch in Riga - Basebow neunt ihn einmal eine Seltenbeit bes Buchhandels - bie Schriften und Aufrufe bes Babagogen verbreitet und die Aufmertfamfeit auf feine Stiftung gelenft. Ms erfter Bögling aus Riga traf - fury nach ben erften Rurlanbern - ein junger Baron von Caden in Deffau ein, Reffe bes gleichnamigen Raiferl. ruffifchen Minifters zu Ropenhagen, ber auch ftatt ber Eltern für ihn mit ber Direktion bes Philanthropins forrespondirte. Die Seele ber Agitation für baffelbe aber wurde ber Raufmann Beinrich Schilber in Riga; wie es icheint, hatte ihn Joh. Lebrecht Runge mit Begeifterung erfüllt, ein Brivatgelehrter und Sofmeister junger Serren von Abel, ber von Berlin aus öfter nach Riga fam.

Schilber übergab im März 1778 seinen Sohn Michael bem Philanthropin. Das weltbürgerliche Institut machte ben günstigsten Eindruck, so daß er schon auf der Rückreise ihm wiederholt seine Jufriedenheit und die Absicht zu erkennen gab, seinen Ruf zu verbreiten, wo und wie es nur möglich sei; und von Riga schrieb

er an Brof. Wolfe, ben Bicefurator und balbigen Nachfolger Basedow's in ber Direktion, am 14./25. April; "Auf meiner Reife habe ich bie und ba manchen Ungläubigen an bem Guten Ihres Institutes gludlicherweise befehrt . . . Mit Freuden bemerte ich, bag in meinem Baterlande bas Bertrauen täglich gunimmt; vielleicht feben Sie balb bavon bie guten Bürkungen. -Das Befragen und Erfundigen nach biefem und ienem hat faft tein Ende, fo bag ich in Antworten zuweilen verftumme, benn ich bin mahrhaftig nicht geschickt die Bortrefflichfeit des Institutes im rechten Lichte vorzutragen. Demohngeachtet aber finde ich boch beum unpartenischen und vernünftigen Theile Glauben. - 2Bas mir am mehresten verlegen macht, find bie Fragen, wie weit bie älteren Philanthropiften in Biffenschaften und höheren Renntniffen waren: fraschement muß ich hierauf gestehen, baß ich bavon nicht urtheilen fann, einerseits weil ich es nicht verstehe, anderentheils weil ich hauptfächlich auf die moralische Erziehung ber Jugend mein Augenmerk gerichtet hatte und endlich bie Beit meines Aufenthaltes zu furz gewesen, um von erfteren recht genau Renntniffe zu erhalten. - Mus ber Benlage merben Gie erfeben, wie philanthropisch man hier benft : man hat aus meinem Briefe an meine Frau einen Auszug gemacht und ihn bem Bublico mitgetheilt."

Schilber war kein hochgebilbeter Mann, aber ber rührigste und glücklichste Agent. Er bekämpste die gegen dasselbe bestehenden Borurtheile, er warb in seinem Verwandtens und Bekanntenkreise wie durch die Rigaer Presse, durch die er Artikel Woske's oder einheimischer Freunde veröffentlichte, um Jöglinge, Subskribenten, Geldbeiträge und Geschenke anderer Art. Wenn im Jahre 1778 außer seinem Sohne sechs junge Livländer, im nächsten wieder sechs, im Jahre 1780 gar neum in das Philansthropin eintraten, so war dies ein schöner Erfolg und das Lod Schilber's im 3. Jahrgang des Pädagogischen Journals wohls verdient. Natürlich gebührte der Dank nicht ihm ausschließlich, und den Ruhm, seinen Landsseuten den Weg nach Tessau gezeigt zu haben, beauspruchte er für sich, ohne sich zu verhehlen, wie wirksam das Beispiel hochgestellter Männer wie des Grasen von Manteussel beim Landssadel war. Dieser stellte ein größeres

Kontingent als der wohlhabende Bürgerstand. Bon Abel famen ausser von Saden und zwei Grafen Manteuffel zwei von Könne, ein Baron von Mengben, von Zimmermann, von Helmersen, von Meiners, von Ceumern, zwei Freiherren von Zgelstrohm, ein Graf Sievers, brei von Schwengelm, zwei von Korff, aus dem Bürgerstande drei Söhne Schilber's, zwei Berens, zwei Dahl, je ein Zuderbeder, Grave und Thiring f.6)

Als Vertreter des Instituts für Livland und die Nachbarsschaft bevollmächtigt, die Anmeldung von Zöglingen anzunehmen und, salls Pläße frei waren oder frei zu werden versprachen, sie oder die Anwartschaft zu vergeben, bildete sich Schilber die Praxis aus, die Eltern der künftigen Philanthropisten dei Aushändigung des Garantiescheines um ein Geldgeschenk für das Institut anzugehen, ihnen "eine Contribution aufzuerlegen". Diese Spenden beliesen sich oft ziemlich hoch, nicht nur, daß das vorschriftmäßige Eintrittsgeld von 20 Thalern doppelt gezahlt wurde, und einzelne Väter wiederholten sie Jahre hindurch.

Much feitens ber Freimaurer in Riga munichte Schilber eine Bethätigung jum Beften bes Philanthropins. "Gine Reife Ctoevers [des Stadtfecretars]", fdpreibt er im November 1779, mare fehr vortheilhaft und murbe ben Billen jum Geben wieber weden, befonders in der hiefigen Freimaurerloge Apollo. giebt es zwei Logen von verichiebenen Secten. Die authenticité, welche die echte, fann ich bier nicht betailliren, noch felbst beftimmen. Dieje bier ift von ber Binnenborfichen Gecte, und ber anderen Bum Schwert ift ber Bring Ferdinand Grogmeifter. Beibe haben für bas Philanthropin noch nichts gethan. Sie nicht veranlaffen, bag eine mit ber Bum Schwert verschwisterte Loge an diefe fchriebe und zu ähnlicher Bohlthätigfeit als bie Logen in Samburg aufforberte? Dann wurde die andere aus Ehrtrieb nachfolgen! 3ch bin neutral, obgleich alter Orbensbruder". Es blieb bei dem guten Willen ber Logen, einmal anfehnlich zu ichenken (Br. vom 18. Jan. 1780.)

Muger Gelbgeschenfen gingen bem Inftitute burch Schilber auch andere Gaben gu: vom General von Ronne, als er gur

Armee nach Polen ging, eine beim letten türfischen Frieden ge-Schlagene goldene Medaille (von 20-25 Ducaten an Gewicht), Oft. 1778; vom cand. Beermagen, Sofmeifter auf Alt-Bebala, zwei Bactlein Raturalien: vom Raufmann Cberharb Bewel7) in Riga eine reichhaltige Sammlung von Binnabbruden ber feit Beter b. Gr. in Rufland geschlagenen Debaillen, "vortrefflich geeignet, die jungen Lieflander gesprächsweise mit ben merkwürdigen Begebenheiten Ruflands und ihres Baterlands befannt zu machen"; bebräische Bucher und Naturalien vom Cand. Seerwagen [ibentisch mit bem obigen?], Sofmeister bes Oberften Boltho von Sohenbach auf Muremoije im Wolmarichen Rirchfpiel, beffen Sohnlein aus eigenem Antriebe zwei Thaler für bas Philanthrovin opferte: von & chilber felbit "les vies des hommes illustres par Plutarque" und andere Berfe, von benen einzelnes in die Bibliothet des Bergogl. Inmnafiums zu Deffan übergegangen ift; von Grave Abbildungen aller ruffischen Nationen.

Un ber Substription auf die Babagogischen Unterhandlungen8), bas Journal für die Erzieher und bas Lefebuch für die Jugend, bann auf die Jugendzeitung betheiligte man fich febr rege. ben Unterhandlungen verlangte Schilder 100 Eremplare bes Jahrgangs 1779, freilich mit bem Bemerten, für bas Eremplar nur noch einen ober einen halben Ducaten forbern zu fonnen, mahrend ihm für ben erften Jahrgang ein ober zwei Ducaten, ein Louis'or, ja 10 bis 15 Unbel gezahlt waren. Dabei munichte er bie wohlthätigen Räufer bes erften Jahrgangs im zweiten nachträglich erwähnt zu feben, ba bies ber Gigenliebe fo mancher Berfon schmeichle. Die Lieferung ber Unterhandlungen ging burch Schilber auch an Baftor Schroeber in Gellin und Baftor Grot nach St. Betersburg. (Den Bertrieb ber "Beitungen aus ber alten Welt" gab er balb auf, weil "Sartfnoch bamit im Bege"). Schilber ließ Lesemaschinen fommen, bestellte jum Berftanbniß bes Schauspiels ber Welt im Lesebuch für bie Jugend ein Blanetarium, bezog Crome's Broductenfarte von Europa, für beren Anfertigung er felbst Crome Dienste geleistet hatte, in 100 Gremplaren, Bolfe's Beichreibung ber jum Clementarwert gehörigen Rupfer in 50 Eremplaren, Bolte's Lieber frohlicher Befellichaft und einfamer Fröhlichkeit, Salzmann's Gottverehrungen, Rust's Clavierstücke, bie ihm bei seinem zweiten Besuche Tessaus, als er im Oktober 1780 bem Institute auch die beiden jüngeren Söhne übergab, der Romponist selbst vorgespielt hatte. Von der Schrift Ueber den Nationalcharafter, die von Nochow, der Verfasser, dem Philanthropin zum Verkaus übereignet hatte, gingen ihm 20 Cremplare durch den Hofrath Stegmann in Libau zu.

So war Schilber's Haus ber Mittelpunkt für ben Verkehr mit dem Philanthropin, Schriftenniederlage, Anmeldes und Ausstunftsstelle, dazu Speditionsgeschäft für die Sendungen, Hauptkasse für die Jahlungen nach Dessan. Auch die Korrespondenz mit der Direktion überließen ihm die Eltern, ein Umstand, der den sonst auffallenden Mangel an Briefen dieser erklärt und welcher die Schilder'schen Schreiben zur Hauptquelle meiner Mittheilungen gemacht hat.

Geldzahlungen wurden burch Anweisungen auf bas Berliner Banthaus Sagen und Regler, bann einem Bunfche bes Inftitutes gemäß auf den Bankier Frege in Leipzig vermittelt. weifung erfolgte in Louisb'or, in Ducaten, Sachfifchem Courant, Albertusthalern, Rubeln. Der Backettransport ging über Ronigsberg und Berlin, oft gur Gee bis Lubed. Gern wurde fur Geldund Backetsenbungen Gelegenheit benutt und biefe oft geboten, wenn Geschäftsleute zur Frühjahrs ober Berbstmeffe nach Leipzig gingen, Sofmeifter ober Studirende eine beutsche Universität auffuchten, Böglinge vom Bater ober eigenen Sofmeifter bem Philanthropin zugeführt wurden u. f. w. Jahrelang bestand ein lebhafter Bertehr mit Deffau, und die mundlichen Berichte ber Augenzeugen über bas, was fie hier gefeben, über bie huldvolle und liebenswürdige Aufnahme, beren fich viele von ihnen auch feitens des Fürftenpaares ju erfreuen hatten, erhohten das Intereffe an ber Anftalt9).

Mit welcher Aufmerksamkeit man in der Ferne ihre Entwickelung verfolgte und um ihr Gedeihen bemüht war, lehren viele Stellen der Schilber'schen Briefe, die nicht nur seine Stimmungen und Ansichten wiederspiegeln. In der Aufregung schreibt er (den 23. Jan./3. Febr. 1779): "Muß denn Trapp dem Ruse des Königs<sup>10</sup>) unwiderstehlich folgen? Wenns aber Trappen's eigener Wille ist, das Institut wegen Rerbesserung äußeren Bermögens zu verlassen, so muß seine Liebe für das Institut sehr kalt sein. Wie sehr wünschen wir, daß Trapp bei dem Institute bleibe! Mancher sagt: wie? wenn die guten Lehrer so dab davon gehen, wie kann die Sache lange bestehen; daraus entsteht allmählich Kaltsinn und Gleichgültigkeit für die Erhaltung des Instituts." Gegen Ende des Jahres meldet er: "Das Buch Spis dar t<sup>11</sup>) circustert hier, eine seine Satyre u. s. w. Wir Freunde des Institutes wünschen, daß es sich im Journal äußere — aber nicht in einer ernsthaften Rechtsertigung, böse darf es nicht werden; eine behutsame Vertheidigung — aber kein Stillsichweigen!"

Als um bieselbe Zeit die Stelle eines französischen Lehrers neu zu besehen war, bemühte sich Schilber um die Verufung Ferdinand Oliviers, des Hofmeisters bei einem Herrn von Dettingen, 12) eines jungen Mannes "von vortrefslichem Charakter", und auf seine Empsehlung hin wurde er, troßdem in der Zwischenzeit seiner Verhandlungen schon ein anderer Ersaß gestunden war, zum Herbst 1780 vom Institut angestellt. Weniger glücklich war seine Vermühung um einen neuen Liturgen, den dasselbe dann in der Person des Theologen Salzmann gewann, der später die noch jest blühende Anstalt Schnepsenklal gründete.

Freudig begrüßte Schilber die Aussicht, den Fürsten Franz in Riga zu sehen: "Wenn Ihr Fürst nach Aussland reist, haben wir uns also das Vergnügen zu versprechen ihn auch hier zu sehen. Die Lieständer, die jetzt mit Deutschland verbunden sind, freuen sich herzlich auf ihr Glück" (25. Juni 1780). "Wir erwarten Ihren lieben Fürsten täglich; der Vater von Grave behält sich das Vergnügen vor, ihn hier zu logiren" (22. Juli 1780).

Im November empfiehlt Schilber einen jungen Engländer, beffen Vater Chef bes angesehensten englischen Haufes in Riga war, herrn Wale: "Machen Sie ihn mit dem Institute genau bekannt; er geht nach England zu seinem Vater und kann bort nühlich werden."

Im December flogt ihm bie Nachricht von einem größeren Geschente bes Grafen Sievers Bebenten ein, ob es ferner noch

rathsam sei, die Beiträge der Livländer mit dem Namen der Geber und ihres Wohnortes in den Unterhandlungen anzuzeigen. "Die Schrift des Herrn Morig¹¹) könnte hie und da Beisall sinden und in der Folge die Regierung darauf ausmerksam werden". Die Besorgniß erwies sich als übertrieden. "Morig," schreidt er den 3. Kebruar 1781, "scheint keine Proselhten zu machen."

Bur Beit bes offenen Bruches zwifchen Bafebow und Bolte 15) und ba die Institutsausgaben burch die Ginnahme nicht gebeckt waren, fuchte Schilber - infolge eines Rlagebriefes von Bolte, für ben er nicht mit Unrecht Bartei nimmt - nach Rräften gu "Buvörderft tann ich nicht umbin Ihnen meine Empfindfamteit auszubrucken über bas Leib, fo Gie tragen muffen, indem ich eile ber Noth bes Institutes sum Theil abzuhelfen burch beigehende remessa von 2285 Thalern Benfionen und Nebenausgaben (zumTheil mein Borichuk)." In nicht völlig begründeter Entruftung fahrt er bann fort: "Berlaffe bich nicht auf ben Rurften und große herren - bas erfährt bas Institut. Aber wie hat ber Kurft seine Gefinnungen jo mit einem Male geanbert? Da feine Ginfünfte burch ben Tob bes alten Gugen (feines Cheims) fo anschnlich zugenommen, erwartete ich immer die Fortsetung ber Wohlthatigfeit bes Fürften gegen bas Inftitut. Der Blartgraf von Baben bezeigt fich auch nicht noble. 16) Ift bas ber fo ge= rühmte eble Beltburger und Menschenfreund? Mir wird gang bange ums Berze, wenn ich in die Zufunft sehe." (30. März 1782). Berfrüht war die Freude, die er Bolfe im Juli bezeugt: "Es freut mich fehr, bag 3hr Zwift mit Bafedow im Stillen beigelegt wird; es ift die beste partie, die Gie genommen, bem Rathe bes würdigen Bollifofer17) gefolgt zu haben". Der Streit erneuerte fich mit verstärfter Seftigkeit; die Livlander standen auf Wolke's "Berrn Onvriers 18) relation", fchreibt Schilber ben 29. Mary 1783, "habe ich mit Freuden gelesen, weil Ihre Rechtschaffenheit darin in helles Licht gesett wird, aber gegen Basedow fonnte ich meinen Berbruß nicht bergen, fo bag ich auf ber Stelle fein Bortrat, bas in meinem Zimmer obenan in ichonvergoldetem Rahmen bing, abnahm und für immer in einen entfernten Binkel relegirte. Der bofe Mann wird nun wohl feine Rolle ausgespielt haben und feinen Lohn erhalten. Mindestens follte er vom Kuriten aus Deffau relegirt werben - jur Ghre bes Kurften und um bes Rufes bes Inftitutes willen. Reiches relation 19) hat uns herzlich bipertirt in ihrem luftigen Tone. Ueber bie langie verdienten Schläge, die Basedow erhalten, find wir febr erfreut, aber es fteht zu beforgen, bag ber Erlag bem Inftitute nachtheilig werde: Basedow muß fort, Ihre Unschuld öffentlich bargethan werben". Damit nicht genng; im Ramen ber Livlander richtet er an die Lehrer die Erflärung: "Berehrte Freunde, Wir Liefländer insgesammt nehmen herzlichen Antheil an dem Rummer, ben ber aute S. Director Bolfe von Basedows Berfahren, bes nunmehr entlarvten Seuchlers, gelitten und auch noch leibet. Wir feben zum poraus, bak Bolfe triumphiren wird, aber wir munichen fehnlichft, zur Erhaltung bes auten Rufes bes Inftitutes, 1) baft Bajeboms Urtheil mit ber Relegation von Deffau verbunden fein moge und 2) daß unter autorité Ihres hohen Proteftors bes burchlauchtiaften Gurften bas Urtheil gur Catisfactio bes auten Bolfe öffentlich moge gebruckt werben."

Mit folden Reichen bes warmften Intereffes und ber Silfsbereitichaft verbinden fich in Schilbers Briefen Borichlage, Buniche und auch Beschwerben. Defters leat er bem Inftitute nahe, über die Bahl von "50 Benfionisten" hinauszugeben; noch im Kebruar 1781 glaubt er in ber Beimath Boffnung machen zu fonnen, baft es fich auf 70-75 erweitern werde, "wozu, wie S. Runge mir vor einiger Zeit melbete, Berr von Rochow fehr animirt hatte." Belegentlich weift er auf die Rothwendigkeit einer größeren Un-Jahl von Lehrern bin, auch auf die Unftellung eines ruffi= ichen Sprachlehrers: "Bei ber Bunahme ber lieflanbijden Böglinge bes Inftituts in Anbetracht ber Reputation beffelben in Liefland wie des Rutens für die jungen Lieflander, ob fie bem Militair ober bem Raufmannsstande bestimmt find, ericheint es nothig, baß bas Inftitut einen ruffifden Sprachmeifter anichafft. Befonders ift bies ein Bunich Er. Erc. Des Ben, pon Ronne. In einem besonderen Utaje wird verlangt, daß alle Cangelliften und Richter in ben beutichen Provingen Ruflands die ruffifche, in ben ruffischen die beutiche Sprache miffen follen. Bie leicht fonnte Diefe Aufmerffamfeit zu ben Ohren ber Donardin fommen. vielleicht wurdigte fie das Institut einer neueren Untersuchung und dann ihrer gnädigsten Protection. — Die Kosten wären zu becken durch Erhöhung der Pension für jeden, der russisch lernen will, um 80 Thr.; Gehalt 100 Duc. nehst Kost und freier Wohnung! Werde mich eventuell besonders an den Etatsrath von Kroof wenden". (April 1779).

Mit gefundem Gefühl rieth Schilder von ber Ginführung ber neuen Orthographie ab. "Ich muß Ihnen aufrichtig gestehen", erklärt er Wolfe im Februar 1779, "baß mir biefe Reformation nicht gefällt, und follten Gie felbige im Inftitut einführen wollen, fo glaube ich, wird biefe Reuerung ihm mehr ichaben als nuten. Co gegrundete Urfachen Rlovitod und andere feines Gleichen auch haben mogen, die jegige Orthographie zu verdammen, fo glaube ich, ift es zu viel gewagt, die einmal eingeführte Schreibart einer Ration umichaffen zu wollen. 3ch bin fein Gelehrter, um erhebliche Einwurfe bawider machen zu fonnen, allein mir miberfteht diese Reuerung, und ich halte es dem Inftitute für fehr guträalich, ber alten Gewohnheit ju folgen. Es wird barüber gefchrieen werben, wie man geschrieen hat, man wolle im Inftitute eine neue Religionssecte grunden". Mit Genugthmung grußte es Schilder baber, als Wolfe gur alten Rechtschreibung surückfehrte.

Aber auch Berfäumniffe in dem Unterricht und der Ergiehung ber Kinder und Gleichgiltigfeit gegenüber gerechten Unfprüchen ber Eltern hatte Schilber ju rugen. 3m December 1779 forbert er eine häufigere Mittheilung ber Sengtourtheile über bie Röglinge an die Eltern. Giner Rlage über die Inforreftheiten in ben Briefen eines Philanthropiften lagt er (im Juni 1779) allgemeiner gehaltene Borwurfe folgen: "Die Lehrer muffen auf Reinlichkeit, Ordnung und Ginhalten ber Briefe mehr Aufmertfamteit haben. Bom fleinen v. 3. fam ein beschmierter Brief: ber fleine v. S. fchreibt feinen Eltern die Lehrstunden: "von 8-9 Lesen, von 9-10 frangösisch, 11-12 gymnastische Uebungen; Donn. und Freit. Tangen, 12-1 Uhr Gffen, 1-2 frei, 2-3 ichreiben, 3-51/2 frangofiich, -5 Besperbrod, 5 -6 frei, 7 Gffen." Ein Geind bes Instituts murbe baraufbin fagen: "bie Rinder lernen höchstens etwas ichreiben, lefen und frangofiich, und ben größten Theil des Tages geben fie fpagieren, wie bier auch

mancher seichte Ropf urtheilt. Die meisten Briefe find überhin geschrieben; auch erhebt man Rlage, bag Canber feiner ber Lehrer] nicht punttlich antwortet." Dringend mahnt er zu punttlicherer Beobachtung ber Brieftermine (2. Nov. 1779): ". . . ich bitte es wohl zu Bergen zu nehmen, weil im entgegengesetten Kalle bie Folge bem Institute fehr nachtheilig werben fonnte. Bebenten Sie einmal, wie schädlich es bemfelben bier zu Lande fein wurde, wenn ein Lieflander vor vollendeten Erziehungsighren von feinen Eltern guruckgeholt werben murbe. Lieber Freund, ich habe Sie fo forgfältig gebeten, daß die Lieflander alle Monat boch einmal gewiß fchreiben möchten. Gie haben mir es auch versprochen, aber . . . Ubieu, leben Sie wohl, mein Gifer für Gie und bas Inftitut wird nur mit meinem Leben aufhören". Richtsbestoweniger muß er balb barauf im Ramen schmachtenber Mütter und ungeduldiger Bater feine Dahnung wiederholen, im . December anzeigen, daß die Gräfin von Manteuffel in brei Monaten von ihren Rindern feine Gilbe gesehen ober gehört, im Juni 1780, daß Berens' Sohn wohl feit 6-8 Monaten nicht geschrieben habe! Ueber Form und Inhalt ber Briefe flagte bei Schilber besonders ber General von Ronne: feine Sohne hatten nach langem Aufenthalte noch nicht einmal einen Brief ichreiben gelernt und leifteten weber im Schreiben noch in ber Orthographie noch im Französischen etwas, so daß er an die École militaire in Stuttgart benten muffe. In einem von Schilber an bas Institut gesandten Briefe (Juli 1732) charafterisiert er die Briefe ber Cohne als leer, ichal, gedankenlos, ohne Gingehen auf feine Materie geschrieben; alle seien nach berselben Schablone gegrbeitet und permuthlich im Unterrichte felbit entstanden.

Daß die Fortschritte im Französischen nicht allgemein befriedigten, erhellt auch aus einer Ankündigung Schilber's, daß der Buchhändler Hartknoch bei dem bevorstehenden Besuche Dessaus besonders wegen der Pstege dieser Sprache mit Wolke zu sprechen gedenke (März 1780).

Anftoß erregten ferner die auf kleine Versehen der Rinder gesetzten Gelbstrafen. "Bas S. Inspector Dahl darüber schreibt, ist begründet. Sie sinden wohl andere Strafen" (December 1780). Ebenso mußte zuweilen eine strengere Ueberwachung der Sauber-

feit und Orbentlichkeit geforbert werben. "H. Landrath von Campenhaufen, ber das Institut im vorigen Jahre besucht hat, war mit dem Unterrichte vollkommen zufrieden, nicht in Ansehung der Ordnung; es ist ihm aufgefallen, daß die Kinder mit zerrissenen Strümpsen gegangen sind" (März 1780). Aehnliche Beobachtungen machte Schilber selbst bei seinem zweiten Besuche: "Weines Michels Unreinlichkeit war mir dort sehr auffallend: zwei Tage kam er mir mit ungewaschenem Gesicht entgegen, mit denselben Flecken im Gesicht. Auch in Berlin führten die philansthropischen Cletern darüber Klage".

Durch folde Unvollfommenheiten ließ er fich bis gum Grubjahr 1783 ben Glauben an bie Bortrefflichfeit ber Anftalt nicht rauben: bas geht nicht nur baraus bervor, bak er in ber Soffnung auf ihre Beseitigung die Mangel, die er erfannte ober erfuhr, ber Direftion offen mittheilte,20) auch unzweibeutige Neußerungen und Bethätigungen ber Zufriedenheit beweifen es. Auf Die Unfrage nach einer in Lipland gegründeten philanthropifchen Anftalt. von welcher ein S. Bellermann (ber B. v. Schwengelm aus bem Revaliden nach Deffau gebracht) berichtet hatte, ermiberte er (Mai 1782): "Bon einem lieflandischen philanthropischen Inftitute weiß ich nur soviel: in Wolmar hat ein verheiratheter Gelehrter Senbemann eine Benfionsanstalt mit zwei Lehrern (biefe wird Bellermann gemeint haben); vor einem Jahre hat er etwas barüber in Druck gegeben. 3ch habe fie noch nicht gesehen und habe fein Intereffe für fie." Deutlicher noch fpricht ein Brief vom 5. November 1782: "Ich habe S. Dr. Chlegeln feit feiner retour gesprochen, er ift mit bem Institute febr que frieden: Die Dethoben waren bie einzigen und besten, besonders in Spracherlernung, die mit Cachfenntniffen zugleich verbunden Aber die Erziehung fei etwas zu frei, nicht Subordination genug: Bufching21) hatte es auch bemerkt an ben borthin gefommenen Bhilanthropiften. Dieje Bemerfungen follen uns bier nicht irre machen; 12 zu biefem Geschäfte sich fast ganglich gewidmete Manner wurden bem Mangel ichon abhelfen, wenn fie einst für bie ihnen anvertraute Jugend aus ber freien Erziehung unglüchielige Folgen abgablen. Dies lettere beforgte Schlegel. [Darauf folgt eine Bemertung über Grave's Rudfehr]. Belche

Freude ich habe nichts als Bestätigungen des Rühmlichen, so ich vom Institut hier verbreitet habe, zu vernehmen, kann ich Ihnen nicht schreiben. Mein Herz hüpfte für Freude, besonders das Urtheil des ersteren, das für competent genommen wird. H. Schlegel rühmte sehr die förperliche Erziehung."

Mit biefer Stimmung fand es im Ginflang, wenn Schilber im nachsten Monate bem Surften felbst eine Freude zu bereiten fucht: "Ich fandte an Ihren Fürsten ein Fäßlein Caviar und eine Rifte Baselhühner und wünsche, daß Er. Durchlaucht biefer Tribut von unseren ruffischen Leckerbiffen gnädig aufnehmen möchten. Meine brei Sohne follen en corps mit der Versicherung meiner Chrerbietung selbige überbringen, daß Er. Durchlaucht biese geringen Opfer als einen Beweis von Dantbarfeit für bas Glück der guten Erziehung, so meine Rinder in seinem Lande in seiner Refidenz genießen, von mir quadig anzunehmen geruben. Der älteste foll bas Wort führen - lehren fie ihm bas Compliment. Caviar und das Wild muffen allmählich aufgethaut werden, wenn es seinen Bohlgeschmad behalten foll." Die Stimmung hielt noch länger an: am 29. Märg 1783, an bem Tage ba er Bafeboms Relegation forderte, Schicfte er einen Wechsel von 650 Thalern ab, "um aus der Roth zu helfen."

Im Herbste des Jahres aber faßte Schilder den Entschliß, seine drei Söhne in der Heimath durch einen Haussehrer unterschichen zu lassen. Sine Sinnesänderung verräth schon ein Brief vom 14. Oft.; er wirst die Frage auf, ob die Fortsehung der Kädagog. Unterhandlungen sehr glücklich sein werde, und bemertt dagegen: "Die Sache ist schon zu alt, und wird man der collection sir ein und dieselbe Sache überdrüßig, wenigsteus die Geber." Um diese Zeit erwartet er den H. von Zimmermann, den er gebeten in Dessau auch seinen ältesten Sohn zu prüsen, mit Ungeduld zurück. Nach dessen Rückschr zeigt er spätestens zu Ansang des December) dem Institute seinen Entschluß an und tritt in Unterhandlung wegen Verusung eines Hospielsers. Die Anstalt erdlicke in dem Rücktritt ihres eispigen Agenten einen empfindlichen Verlust, alle Anstrengung sedoch, ihn zu halten, blieb erfolglos; auch auf ein Schreiben des Perf.

Neuendorff im Auftrage bes Surften antwortete er ablehnend "unter Mittheilung ber mabren Urfache feines festen ichluffes und des Planes, den er mit feinen Rindern verfolgte". Leiber befindet fich biefe Rechtfertigung nicht in unferem Rade laffe, 22) jo daß fich über feine Beweggrunde feine volle Gemifiheit geminnen läft. Go viel fteht fest, bag ber Bericht von Rimmermanns über ben alteften Cohn ungunftig lautete, bies lehren mehrere an Wolfe gerichtete Beschwerben über Bernachläffigung besselben bezüglich bes geographischen und frangofischen Unterrichts. Db aber die Ungufriedenheit mit dem Inftitute, der Unwille über einzelne Lehrer ausschlaggebend mar, erscheint boch fraglich. Derjenige, ber ihm Ungunftiges berichtet hatte, ließ ben eigenen Cohn noch ein Jahr bort, und Schilder unterhielt den inswischen acwonnenen Sauslehrer (einen S. Maffon aus bem Elfaß), bevor er ihn im Mai mit ben Sohnen nach Riga fommen ließ, mehrere Monate in dem Juftitute, um fich mit beffen Grundfagen und Methoden befannt zu machen. Deufbar ift, bag bie Burudnahme ber Rinder, nach benen er fich febnte, mit feiner zweiten Berheirathung23) zusammenhing, benkbar auch, daß die Erziehung ber Rinder im Institute ibm zu theuer zu stehen fam.24)

Als Schilber zu Anjang des Mai die Verbindung mit ihm löste, dankte er dem Fürsten und versprach der Direktion immer für dasselbe thätig sein zu wollen, lehnte es aber ab, den Vertried der Zeitungen — wegen des entsesslich hohen Portos — und der Crome'schen Produktenkarte, weil sie keinen Veisall fände, fortzusten. Im Nachlasse des Philanthropins sindet sich von Schilber's Hand kein Schreiben späteren Datums.

Wolfe, der wenige Monate darauf mit dem jungen Grafen von Mantenffel nach Livland kam, hat Schilder zwar noch gesprochen, eine Auseinandersetzung mit ihm scheint ihm aber nicht geglückt zu sein, da er kurz nach seinem Sintreffen verreiste. 25) So freundlich die Aufnahme war, welche Wolke, der verdienste volle und besiedte Leiter der Austalt, in Livland fand, auch er hatte mit seinen Werbungen, wenn er sie während seines kurzen Aussenhaltes überhaupt versucht hat, kein Glück mehr: nur drei Livländer wurden dem Institute in den letzten neun Jahren seines Bestehens noch zugeführt. Daß aber seine Lehrer nicht allen Ruf

einbüßten, dafür zeugt nicht nur die Wahl einiger von ihnen zu Führern der Söhne auf der Universität — Matthison des gleitete den Grafen Gotth. Manteuffel, Spazier den Baron von Mengden —, sondern auch die Anstellung eines derselben in Riga. Als der Mag. Fr. Wilh. Göpe<sup>26</sup>) mit einem anderen Sohne des Grasen Manteuffel nach Livland gesommen war, wurde er im Jahre 1789 Reftor der Domschule, drei Jahre später Reftor des Lyceums.

### III.

In St. Betersburg und bem inneren Rugland verhallten Basedow's Aufrufe zu Bunften seines Philanthropins zwar nicht ungehört, aber ohne bie Birfung einer ftarferen Bethätigung. Die Raiferl. Atademie ber Wiffenschaften hatte ihm auf die Ueberfendung feines Clementarwertes und anderer Schriften ein anerfennendes Beugniß ausgestellt (vom 9. Oftober 1775; abgebruckt im 2. Stuck bes Philanthropijchen Archivs). Raijerin Ratharina aber, die anhaltische Fürstentochter, beren Ramen er faum in einem Borworte vergaß, der zu Chren er ein Ratharineum, ein Philanthrovin fur Tochter höherer Stande, ftiften wollte, murbe nicht gewonnen. Der Baftor Grot an der Ratharinenfirche in St. Betersburg fand für bie Babagogischen Unterhandlungen nur einen fleinen Rreis von Subffribenten, und ber Staatsrath beim Reichscolligio ber auswärtigen Angelegenheiten, Ercelleng von Rroof, auf den die Institutsfreunde große Soffnung fetten, ließ burch Grot wohl Beitrage einschicken, fogar feinen achtjährigen Cohn anmelden, fo baß Grot auf die Wichtigfeit biefes Borhabens für die Anstalt wie für Rufland besonders aufmerkiam machte27) und die Direktion in ihrer Borfreude ben Inhalt des Briefes noch am Empfangstage bem Fürsten fund aab, aber mit ber Unmelbung hatte es fein Bewenden, biefer junge Ruffe erichien nicht.

Die Ankunft eines anderen bereitete Schilder folgendermaßen vor (23. Jan./9. Febr. 1779): "Wit Dahl und Selmersen, die gestern abgereist, kommt ein junger ruffischer Edelmann, Wassillen von Wartoff, Neven des rufsischen Generals von Jorig (Favoriten, der mit Belohnung von mehr als einer Willion seinen Ablaß erhielt, vielleicht bald wieder die vorige Stelle erhält) und

jum Erben beffelben bestimmt. Der junge Mann foll jum vernunftigen Menschen gebildet werden . . . Er ift bereits Officier; fein Ontel hat ihm die Uniform abnehmen laffen, es foll ihm nichts zu Gute gehalten werben. Bor allem mache man ihm ben Aufenthalt annehmlich und bringe ihm den Gedanken an den Rugen bei. Bunadit find zwei Jahre Aufenthalt in Aussicht genommen. Die glückliche Ausbildung eines jungen Ruffen (ber dazu einer jo angesehenen Berson angehört) muß ohnsehlbar die Kaiserin ausmerksam aufs Institut machen, und dann wird ihre mächtige Unterstübung auch nicht ausbleiben. Wie vortheilhaft. wenn die ruffifchen Berrichaften bem Beifpiele des Gen. von Borit folgen! Für jest von ihm ein Weschent von 100 Ducaten! u. f. w." Allein Baffilen von Markoff feste ben Abfichten bes Cheims ben Wiberstand eigener Reigungen entgegen und fügte sich schlecht in den Rwang des vorgezeichneten Unterrichts und geschmälerten Bechsels. Schon im Berbst bes nächsten Jahres nahm ihn Schilder mit sich bis nach Riga zurück.28)

Das Institut verlor darum Rußland nicht aus dem Auge. Gewiß war es seiner Anregung zu verdanken, wenn in den Dessauer Mirchen zum Besten eines in St. Petersburg zu errichtenden Schulgebändes — der Ratharinenschuse in enschule — eine Sammlung veranstaltet wurde, welche die Summe von 230 Thalern ergab. Schilder bemerkt dazu (16. Dec. 1780): "Warum lassen Sie in Petersburg nicht einmal fürs Philanthropin sammeln?"

Bier Jahre später sand Wolfe in der Stadt Peters des Großen, als er sie von Livland her mit der Gräfin von Manteusselbesuchte, die günstigste Ansnahme und sein Lehrgeschief eine solche Bewunderung, daß er unter Berzicht auf die ihm durch manche bittere Ersahrung verleidete Stellung am Desiauer Justitute Petersburg zur Stätte seines Wirkens wählte, eine bekannte in ieder Geschichte der Pädagogik verzeichnete Thatsache.<sup>20</sup>)

Einige genauere Angaben über die Philanthropisten aus ben jest ruffischen ganbern bietet bas folgende dronologisch geordnete Bergeichniß derfelben:

| we bear | The state of the s |                     |                    | ****                       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %r.     | Ramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eintritt.           | Abgang.            | Herfuuft.                  | Stand d. Baters u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | von Thülen. C.<br>G. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1777<br>12. März    | 1782<br>April ?    | Riemahlen<br>i. Rurland.   | Rammerherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | v. Thülen, Beinr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1777<br>12. März    | 1782<br>December.  | Riemahlen<br>i. Rurland.   | Rammerherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | von Saden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1777<br>1. April.   | 1782<br>1. Juli.   | Riga.                      | Reffe d. ruff. Minifters<br>Baron v. S. i. Ropenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | Schilder, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1778<br>24. März    | 1784<br>Mai.       | Riga.                      | Raufmann Beinr. Sch. feit 1781 auch Stadt. Raften Rotarius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | Verens, Johann<br>Heinrich <sup>30</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1778<br>4. Juli.    | 1780<br>Oftober.   | Riga.                      | Rathsherr Johann<br>Chriftoph B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Graf v. Mauteuffel<br>(jun.), Gotthard <sup>31</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1778<br>4. Şufi     | 1785<br>Şuli       | Riga.<br>Schloß<br>Ringen. | Landrath Graf Ludw,<br>Wilh. v. M., verm. m<br>Zulie, geb. Gräfin von<br>Münnich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | Graf v. Wantenffel<br>(sen.) Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1778<br>1. Novemb.  | 1786<br>17. April. | Riga.<br>Schloß<br>Ringen. | Landrath (Graf Ludw<br>Wilh. v. M., verm.m<br>Julic, geb. (Gräfin von<br>Münnich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | von Rönne (sen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1778<br>August.     | 1784<br>Ende Mai   | Riga.                      | Raiserl. ruff. General<br>major, Ritter des St<br>Georgordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9       | von Röune (jun.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do.                 | do.                | do.                        | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10      | v. Mengden, Karl<br>(Sujtav <sup>32</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1778<br>1. Cftober. | 1785<br>1. April.  | Werro in<br>Livland.       | Marl Ludwig Baron<br>von M., Erbherr au<br>Werro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | von Zimmermann,<br>C. Bernhard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1779<br>1. März.    | 1785<br>1. April.  | Riga.                      | Ober:Confiftorialaffeff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12      | v. Helmerfen, Bene-<br>dictub Andreas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1786<br>1. Juli.   | Livland.                   | Chemal. Raifert. ruff.<br>Obrift, Landr. i. Engel-<br>hardshoff, Erbherr zu<br>Leftamaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13      | Tahl, Karl (sen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1779<br>1. März.    | 1783<br>Herbit.    | Riga.                      | Neffe des Raif. ruff.<br>Licent-Inspekt. Dahl <sup>33</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14      | Dahl, Friedr. (jun.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | do.                 | do.                | do.                        | do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15      | von Martoff, Was<br>ffilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1779<br>1. März.    | 1780<br>1. Nov.    |                            | Neffe des Raif. ruff.<br>Generals v. Zorits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16      | Buderbeder, Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1779<br>Anf. Mai    | 1782<br>1. Zuli.   | Riga.                      | Raufmaun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 9lr. | Namen.                                        | Gintritt.           | Abgang.            | Berfunft.                          | Stand d. Baters u. j. w.                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | Grave, Balentin<br>Friedrich.                 | 1779<br>Luf. Mai.   | 1782<br>Oftober.   | Riga.                              | Raufmann Ludw. (8. bis 1781 Stadt:Raften: Notarius.                                                                                                             |
| 18   | Stegmann, Gottl.<br>Friedr.                   | 1779<br>20. Augujt. | 1785<br>15. April. | Libau.                             | Friedr. St., fönigl.<br>poln. hofrath und der<br>herzogl. furländ. Stadi<br>Libau Secretär, geft.<br>1782.                                                      |
| 19   | von Meiners,<br>Friedr.                       | 1780<br>April.      | 1786<br>4. Novemb. | Riga.<br>(Laudon ?)                | Rapitān.                                                                                                                                                        |
| 20   | von Zgelftrohm,<br>Harald.                    | 1780<br>7. April.   | 1785<br>1. April.  | Tignit im<br>Pernaufch.<br>Arcife. | narl Guitav Frhr. v.<br>3., "ci-devant Major<br>aux service de Sa<br>Maj.l'Impératrice des<br>toutes les Russies."                                              |
| 21   | von Cenmern, Rarl<br>Magnus.                  |                     | 1786<br>5. Novemb. | Livland.                           | Mündel des Obrift:<br>Lieutenant Hagemeifter<br>auf Droftenhoff.                                                                                                |
| 22   | Schilder, Joachim<br>Eberhard.                | 1780<br>Aufang      | j. Nr. 4.          |                                    |                                                                                                                                                                 |
| 23   | Schilder, Sans                                | bo.                 | j. Nr. 4.          |                                    |                                                                                                                                                                 |
| 24   | Thiringt, Frit (?)<br>Leonhard.               | 1780<br>Auf. Cft.   | 1783<br>1. Juli.   | Niga.<br>London?                   | Raufmann Anton Fr.<br>Th.                                                                                                                                       |
| 25   | Graf Sievers, Paul                            | 1780<br>1. Novemb.  | 1784<br>1. April.  | Ropfoy bei<br>Dorpat.              | Raif. ruff. Obrift, verm.<br>mit einer Gräfin Mans<br>teuffel.                                                                                                  |
| 26   | von Schwengelm,<br>Jakob Eberhard.            | do.                 | do.                | bo.                                | Stieffohn bes Grafen Sievers.                                                                                                                                   |
| 27   | von Schwengelm,<br>Gotthard Guftav<br>George. | bo.                 | do.                | do.                                | Stieffohn bes Grafen<br>Sievers.                                                                                                                                |
| 28   | von Modszelewsky,<br>Zoseph.                  | 1781<br>1. Sept.    | 1788<br>1. Juli.   | Warschau<br>oder<br>Jaroslaw.      | Rath; ber Oheim ein<br>Chevalier be Malte zu<br>Warschan.                                                                                                       |
| 29   | von Schwengelut,<br>Peter.                    | 1782<br>März.       | 1784<br>Jan.       | vgl.<br>Nr. 26.                    |                                                                                                                                                                 |
| 30   | von Dorimond,<br>Antonius.                    | 1782<br>Yugujt.     | 1792<br>15. Cft.   | Warfchau ?                         | Mündel d. fgl. puln.<br>Kammerh. D. H. v. d.<br>Howen i. Mitau, Nitters<br>d. St. Stanislausord.,<br>furl. Nitterich. Secret.,<br>Herrn auf Neu-Berg-<br>fried. |
| 31   | Verens, Arend<br>Abraham.                     | 1782<br>August.     | 1789<br>1. Mai.    | vgl.<br>Nr. 5.                     |                                                                                                                                                                 |

| Уr. | Ramen.                         | Eintritt.              | Abgang.          | Berfunft.        | Stand d. Baters u. f. w.                                             |
|-----|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 32  | von Zgelftrohin,<br>Diffip.    | 1785 Ende<br>März.     | 1786<br>1. Juli. | vgl.<br>Nr. 20.  |                                                                      |
| 33  | von Afd, George.               | 1787<br>1. Juli.       | 1793<br>Mai.     | Warfchau.        | Ruffifcher Gefandter.                                                |
| 34  | von Schröder,<br>Andreas.      | 1787<br>Juli.          | 1793<br>Mai.     | Warfdyau<br>(?). | Reffe und Mündel des<br>Kurländers S. von<br>Königsfeld i. Warschan. |
| 35  | von Korff, Beter.              | 1792 Auf.  <br>Anguit. | 1793<br>Mai.     | Livland.         |                                                                      |
| 36  | von Korff, Fers<br>dinand 34). | do.                    | bo.              | bo.              |                                                                      |

#### Anmerfungen.

- 1) herrn B. Dieberichs in Mitau verdanft diefe Arbeit auch einzelne Berichtigungen und Bufate.
- 2) "Tas Bajedow'iche Elementarwerf (3. Bd., 2. Auft. Lp3, 1785, S. 140) rühmt anch von Herzog Petrus, die von ihm "Europa weiß, wie weit er landesväterlich und als ein fürftlicher Weltbürger zur Erleuchtung der Zeiten auswendet." Der Herzog bestucht 1771 die Herbitjagden des Prinzen Eugen, des in chursächsischen Diensten itehenden Sohnes des alten Dessausst zu heinen Dofe zu Bestungen und von dort auch den Fürsten Franz an seinem Dofe zu Bestuckungen in dem er auch im Jahre 1777 wieder erschien. I. v. Berenhorits Tages-Vemerkungen in den Mittheilungen des Bereins für Anhalt. Geschichte nud Alterthumsbunde I. S. 193 u. 202.
- 3) Die Lage des herrn v. Th. wurde fo ichwierig, daß er im 3. 1779 fogar fur ben Unterhalt feiner Gobne um Rredit bat. Schilder ichrieb nach einem Besuche in Mitan (15. Juni 1779): "S. v. Th. ift um 4000 Thir. betrogen, Die er einem Ebelmanne in Litthanen auf jein Out vorgeichoffen, wofür er ben Befit in feinem Onte erhalten follte. Ranm hatte er bas Gald ansgezahlt und angefangen fich auf bem Gute einzurichten, fo tamen 8 polnifche Ebelleute ins But eingeritten (Ginreiten in ein But ift eine Gerechtsame nach polnischen Gefeten und beißt burch gerichtliche Decrete Befit nehmen), die mehr zu fordern haben als bas Out werth ift, und ba die barbariften Befette ber Bolen einem Einheimischen ein unwiderstehliches Borrecht über ben Auslander geben, fo ift 5. p. Th. um fein ganges Capital von 4000 Thirn. betrogen und hat feine andere Soffmung, fie gu retten, als wenn er burch baares Gelb und Accord gludlich fein follte biejenigen gu bleuben (?), die ben Befit im Gute erhalten werden. Run ift das Geld in Anrland fehr rar, bei diefen wohlfeilen Rornpreisen und doch annehmendem Lurus und Verschwendung des Adels außerhalb bes Landes, fo daß es herrn v. Ih. ichwer wird eine hinlangliche Summe (ca.

20 Mille Then, haben die Kolen mit Interessen und Untosten zu sordern) baar zusammenzubringen, daher die Prolongirung der 600 Ihr. und der gemünsche Ausschab für die Kosten seinder. In der Ihat danerte es lange, dis er seinen Verpflichtungen accen die Ausschlaften.

- 4) In den Sahren 1786 und 1789 famen aus Lublin, resp. Warschan wegen Aufnahme eines Sohnes des Grasen Monifier, "Grand Echanson du Grand Duché de Litthuanie, chevalier de l'ordre de l'aigle blane," die setze von einem H. de Poncet, ancien garde de corps de Monsieur, geschrieben und adressier "A Monseigneur Monseigneur le Recteur de l' Université à Dessaw."
- 5) Schilder äußert sich darüber nur im allgemeinen. "Die Berlegenheit der Eltern hier im Lande in Ansehnng der Erziehung ift groß." Er mag den zweiten Sohn der öffentlichen Schule in Riga nicht übergeben, "wo er an Leib und Geist unter einem Hausen größtentheils unartiger Rnaben verderben wurde".
- 6) In Aussicht gestellt wurden dem' Philanthropin, ohne daß die Eltern die Absicht verwirklichten, durch Schilder (1779—1781) ein Sohn des Gehendaths Ere. v. Vietinghoff ("wenn er nicht in der Écode militaire zu Stutts gart Aufundme findet"), zwei ältere Sohne des Kaufmanns Zuckerbeder, zwei des Hern von Tunten auf Zoegenhoff, die, bereits in russischen Tiensten, auf vier Zahre Urlaub erhalten hatten und, wie der Bater hosste, in Tessau unter Bernseidung der Geschren der Universitäten eine entsprechende Kildung erhalten würden. "Bei Liefländer erfahren unr zu häusige", bemerkt Schildung erhalten kilder auf der Universität das Geld verzehren, nichts wesentliches lernen und ein verderbtes Sorz und neue Woden mitbringen"; ein von Liphard, ein Sohn des Rigaer Stadiscretärs Stoever, Söhne des Majors Verens in Wostau, des Trift Varon von Pahlen "jeht mit seinem Regimente in Neu-Außland," Wärz 1780), ein Sohn des Generals Trewitz und zwei des Parons von Volff, chemaligen Kitterschaftssierertärs.
- 7) einem Schwager Schilders, von dem dieser gelegentlich der Anzeige eines Geschenkes desselben von 100 Aubeln schreibt, daß er das Napital einer Erbschaft von 20,000 Thalern durch Abederei in den letzen Jahren, da die Fracht der neutralen Schiffe enorm hoch, verdoppelt habe (Dec. 1782).
- 8) Bon den Pränumerantenlisten Schilders sind einige handschriftlich erhalten. Bom Juni 1778: Sber-Consisterialassessor Bien einige handschriftlich erhalten. Bom Juni 1778: Sber-Consisterion Biedau, v. Schief, die Anthosherren Gottsried und J. E. Berens, die Secretäre J. F. w. Wieden, M. D. Schwarz, Sam. Bolit, G. G. Stoever, serner James Pierson, Carl Berrens, Eberhard Wrede, And. Berens v. Nautenselb, Licensverwalter Bergerow, Abrah. Roloss, Ihom. Zuderbecker, Tan. Boetefner, J. D. Destenhof, Johna Stegmann, Ernst Beidevogel, Hofrath M. Truhart, F. W. Marteus, A. D. Dersch, Botar Bolit, Alumenthal, G. S. Beneten, Major v. Dagemeister, Seinr. Kroeger, Bar. v. Wolfs, eand, thool. Seerwasgen, Landrath v. Belwersen, Seeretäx Moth. Bom Det. 1778: Generalmajor v. Könne, Landrath v. General, Seeretäx Moth. Bom Cet. 1778: Generalmajor v. Könne, Landrath Graf von Mantenssel, Seinrich Strauch, russ.

tail. Major von Liphard, Baftor Boorten, Rathshert von Ulrichen, Affessor v. Ulrichen, 2 junge Arennde des Infittuts in Petersburg, C. G. Scheumaun, Ober-Rotar Jaukiewit, Ootor Reinhold Berens, Kammerrath Gustan Berrens, Yandrath v. Delmerfrn auf Engelhardtshof, Obersitzentenant v. Sagemeister, Affessor Carl v. Kantensetd; vom Jan. 1779: Liecuz-Inspector Tahl, Kansmann Derm. Frommhold; vom Mai: Geseinurath v. Bietinghoff, Kansmann Derm. Frommhold; vom Mai: Geseinurath v. Bietinghoff, Kansmann Derm. Frommhold; vom Kebr. 1780: Desgerichtsassessor v. Lieren auf Tünhoss in Kurland; vom Febr. 1780: Dosgerichtsassessor v. Taussetter, Madame Collins, cand. Limmermann, Joh. Friedr. Schroeder. — Jun Frühlahr 1780 meldet Schilder, daß während des Landags um Dehanni anch General und Graf Mantensel eine Subserviton zum Besten des Anstituts erössum undlien; von der Ausstührung der Abssection zum Besten des

9) Richt unerwähnt moge bleiben, daß Schilder mehrmals auch Auritelund Sichtenfamen aus Deffan bezog, andererfeits Apfelbaume für ben Fürsten

borthin ichidte, die jedoch nicht recht gedieben.

16) jum Lehrer ber Baedagogif an ber Universität Salle.

11) Schrift von Schummel. Leipzig 1779.

12) Hir den jungen v. Cettingen wurde der Besind der unter Resewiy stehenden Schule zu Aloster Bergen in Magdeburg in Erwägung gezogen. — Ueber Clivier s. Hosäns, Clivier und Tillich in den Mittheilungen des Anh. Ber. f. (Vesch, u. s. w. 1895. VIII. S. 101. ff.

13) Des Fürsten Reife kam wohl nicht jur Aussährung. Vielleicht hing die Rachricht mit einer Reife des Prinzen von Prensen zusammen, der gegen Ende des August Riga passierte. "Bin durch die Antheif des Prinzen von Prensen aufgehalten, denn ich konnte mit Ornnt befürchten, keine Postpferde vor seiner passage zu befommten" (Schilder 15/26 And. 1780).

14) Berunttslich diefelbe "patriotische Schrift" von Karl Khil. Morin, von der Schilder den 22. Nov. 1780 dem Zustitut ein Exemplar zugeschickt mit dem Nathe sie im nächsten Cnartale mit aller Gelassenheit zu widerlegen. "Ein heiliger Eifer darin, aber faliches Urtheil; eine Erziehungsanstalt, keine Schule. Wir haben einem offenen Ropf von einer Erwiderung im hiesigen Wochenblatte abgeralben."

15) Ausführlich erzählt von dem Streite Niehold, Wolfe als Lehrer am Philanthropin zu Teffan. Leipzig, 1890.

16) Die Neuherung geht auf die Borenthaltung eines vom Martgrafen versprochenen Kapitals von 5000 Gulden, von dem das Zustitnt die Ziusen bereits von Michaeli 1771 bis Jan. 1781 genossen hatte.

17) reformirten Predigers in Leipzig.

18) Duvrier, Bafedom's Berfahren gegen Berrn Wolfe, auch ein Beistrag zur Bafedomichen Lebensbeidreibung. Deffan. 1783.

19) Reiche, Getrene Beschreibung der Umstände, unter welchen Gerr Joh. Basedow . . . . . Schläge besommen n. s. w. Dessan und Leipzig. 1783

20) Schilder hielt mit seinem Urteil auch über die Lehrer nicht gurud. Rach seinem zweiten Ausenthalte in Deffan brang er auf Entlaftung bes Dr.

med. Samson, der den Zeichenunterricht ertheilte. "Nun haben Sie den Charafter des Juden S. in seinem rechten Lichte geschen, wollen Sie einen so schlechten Menschen und känger behalten? Entledigen Sie sich dieses elenden Menschen und Zeichenmeisters, er macht dem Anstitut Schande. Die Ainder prositiren nichts bei ihm." — Eine Zeremiade sider die Wirfungen des Turnens, die der Schreiblehrer Hard — aus welchem Anlaß, weiß ich nicht — an ihn geschicht hatte. (f. Fledeisen: Massus, N. Zahrbl. f. Phil. n. Paed. II. Abth. 1893. S. 631) sieß er der Virection angehen (Juni 1781).

 $^{21})$  A. F. Büjching, Ober-Confistorialrath nod Tirector am Granen Rloster in Berlin.

22) Go wenig als feine Briefe an Sofrath herrmann in Deffan, bem er bei feinem zweiten Befuche naber trat.

29) Schilder hatte seine erste Frau zu Ansang des Jahres 1780 nach der Entbindung vom siebenten Kinde verloren. Im Jan. 1784 verlobte er sich mit einer Predigerwittwentochter aus Marienburg, einer Fran Rose, geb. Prikbur, der Protektor der Familie war der Besiger der Marienburgschen Güter, Geh.-Rath von Vietinghoss. Die Sochzeit sand im April statt.

- 24) Belegentlich giebt Schilder Einblide in feine Berhaltniffe und fauf. mannischen Unternehmungen. 3m Sahre 1779 flagt er über schlechte Zeiten und Berlufte, Die er durch ben Banterott eines Huffen in Weasma, bem er fur einen Sanftontraft 1500 Abl. vorgeschoffen, und burch die Flucht eines Fuhrmanus: fnechts mit 2500 ihm aus Betersburg in einem Gaglein zugeschidten Rubeln erlitten hatte. Gunftiger "gestalteten fich die nachsten Sahre: er wurde im Dai 1781 als Nachfolger Grave's, ber "wegen erweiterten Sandels nud gejegneter Umitande demiffionirte", jum Etadt : Raften : Rotarins, "General : Ginnehmer und Hentmeister ber Stadt-Intraden und Ansgaben", gewählt - "gegen einen von ber Bürgerichaft aufgestellten, ftarf verschwägerten und fonft auderweitig alliirten aus der fogen. Bant der Melteiten (aber einen rechten Tropf!)". "Bohl bin ich nun gegen alle Noth gefichert, habe 750 Thl. Alb. Behalt und 200-300 Thlr. Acbenvortheile." Und ichon vorher (d. 3. Bebr.) hatte er eine andere frendige Rady: richt mitgetheilt: "Der himmel war mir gunftig bei einer Tobadentreprife von Riga auf Amsterdam, die ich von Deffan aus ordonnirte, und die vermuthlich wegen des Rrieges zwijchen Solland und England noch gunftiger werden wird; ich habe einen großen Borrath zu niedrigen Preisen angefauft n. f. w.." Die Sahre 1783 und 1784 liegen feine bireften Beweise eines Hudganges in Schilders Bermogensverhaltniffen vor, benn bag fein Sanslehrer Daffon über Hamburg reisen sollte, um hier eine fatale Schuldfordeiung einzntreiben, will nicht viel fagen; man könnte es aber aus dem Umstande folgern, daß er sich, wie der Bankier Frege in Leipzig bem Anstitut im Anni 1786 auzeigte, zwei Jahre später für infolvent erflärte.
  - 25) Bergl. den Brief Wolfe's bei Fledeijen-Mafins a. a. D. 639.
- 26) Ueber Götze f. Schmidts anhalt. Schriftsteller:Lexifon. 1830. "Rede und Napiersky, Schriftster und Geleiler der Prov. Livlaud, Chitland u. Kurland 2, 79." Einige Lehrberichte Götzes find abgedruckt in den Mittheilungen

ber Bejellichaft für beutiche Erziehnugs, und Schulgeschichte. Berlin 1892 II.

- 27) Zugleich mit dem Briefe vom 31. Dec. 1778 übersandte (Brot für die Anstaltsbibliothet seine brei ersten Kanzelreden für die Einimpfung und den Plan einer von ihm gestisteten Sterbefasse.
- 28) Längere Zeit verstrich, bis Schilder vom General, ber in Sztlow geseht und finanzielle Schwierigkeiten gehabt zu haben scheint, seine Auslagen und die gefälligen Dessauer Juden die an von Martow geliehenen Summen zuruckeritattet befommen.
- 29) Rach Dessan fam, so viel ich sinde, von Petersburg noch einmal eine Anfrage (Jan. 1789): ein Mr. J. C. de Creuth, Major du Corps de Génie de Sa Maj. Imp., der Dessau im Jahre 1787 besucht hatte, wollte in der Erwartung, nach der Rückelr aus dem Kriege zwischen dem Recke und der Türkei bald wieder zu einer Campague abberusen zu werden, den im Dolland untergedrachten Sosh dem Philantskropin übergeben.
- 30) Schilder, ein Schwager des Rathsherrn, nahm diesen Ressen mit sich zurück, der, zuerst im Comptoir bei Berens und Zimmermann in Liban, schon 1782 in Königsberg an einem hitzigen Fieber starb, nachdem er die Lehre verlassen.
  - 31) Er tam nach Deffan mit feinem hofmeifter Studer.
- 32) v. Mengden studirte unter Führung des Mag. Carl Spazier, der sich später als Schriftseller besonders durch das Anch "Carl Pliger, Roman seines Lebens" (Verfin 1792 und 1793) bekannt machte, das Schatsrecht und die Kameralwissenschaften. Ein Brief von ihm an seinen Musiklehrer Rust ist abgedruckt in den Mitthessungen f. Anshalt. Gesch. 111, S. 323.
- 33) Der Juspeltor Dahl zog sich im Frühjahr 1782, "nachdem er in der Bolderaa, ogbleich auf sandigem Boden seine Schafe gut gemästet, aufs Land ca. zwei Meisen von der Stadt (auf Bellenhoff) zurück." Bei seinem Abschied als Kais. russ. Kollegienasseissisch characterisiert starb er im Dec. 1782.
- 34) Die legtgenannten vier Philanthropiften besuchten nach ber Aufiösung bes Infittuts die Hauptichule ju Deffan.





# Ein noch ungedrudter Brief Immanuel Kants an Christian Seinrich Bolte.

Wolbemar von Titmars Nachlaß, aus welchem ich bereits in dieser Zeitschrift die Jugendbriese seines Freundes Carl Ernst von Baer veröffentlicht habe, enthält unter Anderem eine ganze Neihe von Briesen hervorragender Tichter, Gelehrten, Schriftsteller, Staatsmänner, Feldherren und anderer Personen von historischer Bedeutung, welche der unermüdliche Sammler hauptssächlich wohl während seines mehrjährigen Ausenthaltes in Teutschland (1815—1818) zusammengebracht hat. Ich nenne nur die Namen Schiller, Klopstock, Gleim, Fr. v. Stolberg, Novalis, La Motte Fouqué, Byron, Madame de Staël, Jean Jacques Rousseau, Moses Mendelssichn, Gauß, Arel Crenstierna, Canning, General York u. a. n. Auch ein Schreiben Friedrichs des Größen liegt vor, gerichtet an seinen Leintenant von Anrep vom Regiment Schorlemer\*). Den Schillerbrief habe ich Herrn Dr. Friß Jonas

<sup>\*)</sup> Dieser Brief, auf sehr einsachem, grobem Papier geschrieben, trägt die Adresse: a mon Lieutenant d'Anrep au Regiment de Schorlemer, im Caustonnirungsquartier ben Wehsau. Der Inhalt desselben sautet:

Ich habe Ener Schreiben vom 6. dieses Monaths, worin Ihr, wegen der von Ench angesührten Umstände, abermahls umb Eure Dimission bittet, erhalten, und wird Ench darauf hierdurch in Andtwort: daß Ihr Geduld haben sollt big Ich nach Prenfen somme, alsdann Ihr Ench darnund wieder ben Mir melben fonnt. Ich bin Ener affectionirter abnig. Vorsdam, den 13. März 1750.

<sup>(</sup>Darunter ber Namenszug bes großen Rönigs und bie Bemerfung an ben Lientenant v. Aurep Schorsemerichen Regiments).

für seine große Ausgabe der Schillerschen Briese überlassen\*). Der umfängliche Brief Azel Crenstiernas wurde von mir nach Stockholm gesandt, wo eine Gesammtausgabe der Briese bieses großen Staatsmannes veranstaltet wird. Den für die Geschichte der mathematischen Wissenschaft nicht unwichtigen Brief von Gauß hat mein College Wirtinger, Prosessor der Mathematis an der Universität Innsbruck, für eine in Göttingen vorbereitete Ausgabe der Briese des großen Mathematisers copiet.

Es hat sich unter biesen Papieren nun auch ein nicht uninteressanter Brief von Immanuel Rant gesunden, gerichtet an Christian Heinrich Wolke, den bamals sehr bekannten Pädagogen und Schriftseller auf dem Gebiete der Pädagogie, mit welchem W. v. Titmar während seines Ausenthaltes in Berlin i. J. 1815 in freundschaftliche Beziehungen trat. Wolke wurde i. J. 1741 zu Jever geboren, studirte in Göttingen und Leipzig und entwarf i. J. 1770 den Plan zu einer Erziehungsanstalt nach einem naturgemäßen Stusengange. Hierduch trat er mit dem bekannten Basedow in nähere Beziehung und wurde, als dieser einige Jahre später das Philanthropin in Dessau gründete, dessen hauptsächlichster Mitarbeiter. Später, nachdem das Philanthropin trot aller Bemühungen eingegangen war, ging er nach St. Petersburg, kehrte dann wieder nach Deutschland zurück und

<sup>\*)</sup> Derfelbe ist nach Dr. Jonas' sehr wahrscheinlicher Bermuthung an Heinrich Boß (den Sohn) gerichtet und betrifft bessen Othelloübersehung. Er lautet:

Weimar, 29. Dec. 1804.

Rur zwei Zeilen bester Freund für Ihren lieben Brief, dessen Insalt mir sichr viel Freude machte. Der Monolog ist rund nub nett ausgedrückt und bis auf ein paar eigentlich er Ansdrück, die wir zusammen wohl noch stinden wollen, ganz wie er ist zu brauchen. Dasselbe gilt auch von dem Aufang der llebersetzung, die Sie mir sier zurückgelassen, und worüber wir mündlich ein weiteres consertiren wollen.

Möchten Sie mit den Ihrigen ein recht heiteres neues Jahr antreten. Der Catarrh herrscht noch bei mir und dieser verwünsichte Saturuns wird mich wohl auch in das neue Jahr begleiten.

Wir grüßen Bater, Mutter, Brüder, Saus und Sof und auch ben Bogel miteingerechnet allerseits herzlich und ich bin im neuen wie im alten Jahr Ihr treuer Freund

lebte feit b. 3. 1801 als Brivatgelehrter in Leipzig, Dresben und gulett in Berlin, wo er i. 3. 1825 ftarb\*). Als Ditmar ibn fennen lernte, war er somit ein Greis von ca. 75 Jahren. Ditmar fam ihm mit bem gangen liebenswürdigen Enthusiasmus feines Wefens und jener ichonen, echten Bietat entgegen, welche ihn auch in feinen Begiehungen zu Glife von der Recke, Tiedge, Johann Beinrich Bok, Jean Baul u. a. auszeichnet. Er icheint Bolfes Ders raich gewonnen zu haben, wie er ja überhaupt die Gabe, Bergen zu gewinnen, in gang hervorragendem Maage befaß. Oft berichtet er in feinen Briefen an die geliebten Eltern in ber Seimath voll Begeisterung über den verehrungswürdigen Greis Bolfe, beffen eble Gigenschaften, beffen Gute und Freundlichkeit er nicht genug ruhmen fann. Weniger nachempfinden fonnen wir es Ditmar, wenn er fich auch für Bolfes Gedichte erwärmt, die mit jum Bunderlichsten gehören, mas die deutsche Loefie hervorgebracht hat. Bolte war, wie schon der Titel seines Sauptwerkes "Unleit" 2c. zeigt \*\*), mit Leibenschaft Sprachreiniger und machte fich in bem Bestreben, die beutsche Sprache von ihren vielen Wehlern zu reinigen, ein eigenes Jargon gurecht, welches bie verbefferte und geläuterte beutiche Sprache barftellen follte, in Wirklichkeit aber als ein geradezu abenteuerliches Broduct feines zweifellos ehrlichen puriftifchen Bemühens bezeichnet werben muß, bas beutzutage jum Glud gang vergeffen ift. In biefem Sargon find nun auch Bolfes Gebichte verfagt, von benen Ditmar in seinen Briefen an die Eltern einige mittheilt. Der alte Bolfe, beffen Bescheibenheit Ditmar nicht genug rühmen fann, beanspruchte

<sup>\*)</sup> Wolfes Sauptwerf trägt ben Titel "Anleit zur beutschen Gesammtssprache oder zur baldigen Extennung und Verichtigung einiger (zuwenigst 20 tausend) Sprachfäler in der hochdeutschen Mundart" u. s. (1812, 2. Aust. mit verändertem Titel 1816). Außerdem gab er heraus: "Erste Kenntnisse für Kinder" (Leipzig 1783); "Velchreibung der hundert von Chodowiedi zum Etementarwert gezeichneten Aupfertaseln" (1781–87); "Anweisung wie Kinder und Stumme zum Verstehen und Sprechen zu beingen sind" (1804); "Erziehtehe" (1805); "Withsellungen der allerersten Sprachfeuntnisse und Begrisse" (1805); "Withsellungen der allerersten Sprachfeuntnisse und Begrisse" (1805); "Tübbpe or sassinge Singebiche (1814; 2. Aust. 1816). Durch die lehter Sammtung wollte er auf das Wohlstlingende der niedersächsischen Bgl. Hafselbach, Lebensgeschichte Wolfes, Kachen 1826.

nicht ein Dichter zu sein, er wollte nur seiner Meinung nach sprachlich correcte Muster bieten, zur Nachachtung für andere Dichter. Was wäre wohl aus der deutschen Poesie geworden, wenn sie sich nach diesen Mustern gerichtet hätte?! Sie können heutzutage wohl nur dazu dienen, ein Lächeln oder noch besser ein heiteres Lachen hervorzurusen. Um zu zeigen, daß ich damit nicht zuviel sage, theile ich eine Probe der Wolkeschen Poesie aus einem Ditmarschen Briese vom 11. Nov. 1815 (aus Berlin) mit, — ein Gedicht, das an eine in ihrem Wesen nicht gerade sehr klar hervortretende Göttin gerichtet ist. Es lautet:

Wer kan doch von allen Weisen Dich, Gottine! würdlich\*) preisen, Dich, die Gott nus hat gesandt! Werde, Schenkin hoher Gaben, Di di Himmelsgesier laben, Allen Erdnern doch bekant!

In, des Jenseitwegs Beblumin, In, des Selheils Eigentumin, Bist di Menschwerengelin; Den Bergagten Geisterhebin, Den Dalbtobten Aenbelebin, Milen Erdnern Hochsgewin.

Dir wil ich mich gants ergeben, Gants nach deiner Vorschrift leben, Dier und in der Emigleti. Warnin, Troftin, Duld und Libe, Du Beredelin der Tribe, Di der rose Mensch entweist.

Sit des Lebens Kraft verzeret, Mir der leiste Muncht gemäret, Blift mein Geift ins heimatland — Dan erscheinft du mir zur Frende, Macht ein Ende jedem Leide, Reichst mir liebreich deine hand.

Ein anderes, sehr beutschpatriotisches Gedicht athmet Haß und Berachtung gegen die "Franslinge" (b. h. Anhänger der Franzosen unter den Deutschen) und Bonaparte, welchen er den

<sup>\*)</sup> Wolfes Berbefferungen für "Göttin" und "würdig."

"Hölner" nennt, weil er bie Erbe in eine Hölle verwandelt habe und bal. in.

Wie groß Wolfes Ansehen damals war, wie hoch auch seine sprachreinigenden Arbeiten von Männern ersten Ranges geschätzt wurden, das zeigt uns das Gespräch, welches Titmar bei seiner ersten Begegnung mit Jean Paul in Bayreuth hatte. Titmar sührt sich mit einem Brief Wolfes bei Jean Paul ein, sindet diesen gerade beim Studium von Wolfes "Anleit" und Jean Paul spricht sich darauf mit wärmster Anerkennung nicht nur über Wolfes Person und Charafter, sondern gerade speciell über seine sprachreinigenden Arbeiten aus. Ja, er äußert, wenn er seine Opera omnia edire, woran er jest starf denke, so wolle er Wolfes "Anleit" noch einmal durchstudiren, um seine Schristen nach demselben zu corrigiren! Alles könne er aber doch nicht annehmen, naueutlich die Orthographie nicht\*). Das ist immerhin ein vielsgagendes Zeichen der Anerkennung.

Werthvoller und bedeutender als Wolfes Bemühungen, die deutsche Sprache zu verbessern, war ohne Zweisel sein pädagos gisches Wirfen, in welchem er mit Basedow zusammen stand. Auf diese Seite seiner Thätigkeit, resp. auf das sogen. Philansthropin bezieht sich nun auch der Brief von Kant, welchen Titmar offenbar von Wolke zum Geschenk erhalten hat. Wolke hat in seinem eigenthümlichen Jargon über denselben die Bemerkung gesett: "Schreiben des verstandberühmten Heldenkers Kant an Wolke." Der Brief selbst lautet:

### Berehrungswürdiger Freund!

Wenn ich hier alle Lobeserhebungen, die nur die größte Schmeichelen ersinnen kann, häusete, so würden sie wirklich doch nur die aufrichtige und wahre Gesinnung meines Herzens ausstrücken. Sie sind der lette Denker, auf dem alle Hosnung der Theilnehmer an einer Sache, deren Idee allein das Herz aufschwellen macht, ist beruht. Die Beharrlichkeit, ben so vielen hindernissen einen so großen Plan auszuführen, erwirdt Ihnen

<sup>\*)</sup> Nach Ditmars Reisenotizen, Mai 1816 (Reise von Tresden nach Heibelberg).

mit Recht die Bewunderung und den Tank von iedermann, der da versteht, was es heisse, nach seiner ganzen Bestimmung ein Mensch zu seyn, und wenn Sie auch nur durch einen seineren Sprbegrif getrieben würden, alle Gemächlichkeit des Lebens so dem öffentlichen Besten ansznopfern, so würde es überall kein gewissers Mittel geben, Ihren Namen dem Tanke der spätesten Nachsommenschaft zu überliesern, als das Geschäfte, dem Sie sich weihen und welches, wie ich mit vielen anderen iest hosse, seinen Iwed (wenn der Himmel Sie nur gesund erhält) sicherlich nicht versehlen wird.

3ch habe eben ist das Back mit den letten Badagogischen Stücken bes erften Jahragnaes erhalten und werde fie gehörig vertheilen. 3ch muß aber gugleich von einer Beranderung, und, wie ich hoffe, Berbefferung ber Art, wie die philanthropinische Ungelegenheit fünftig in unferer Gegend betrieben werden fan, Nachricht geben. Die Manteriche Beitung, burch welche allein gelehrte Unfündigungen im Unblifum verbreitet werden fonnen, ift balb in eines, bald bes anderen Sande gegeben worden. Best birigirt fie ber reformirte &C. Sofprediger und Doetor Theol: Crichton. Diefer fonit gelehrte Dann bat fich zeither nicht fonderlich günstig vors Philanthropin erflärt und, da sein Urtheil, theils burch feine weitläufige Befanntichaft, theils die Beitung, welche er iest in feiner Gewalt hat, meiner Ihnen ganglich ergebenen Gefinnung ein großes Sindernis in ben Weg legen fonte, fo habe ich, statt bes fruchtlosen Controvertirens, das schmeichelhaftere Mittel erariffen, biefen Mann auf Ihre Geite zu gieben, nämlich biefes, bag ich ihn jum Saupte Ihrer hiefigen Angelegenheiten Diefer Versuch ift mir gelungen, indem ich ihm, durch bie Borftellung ber wichtigen Berbefferungen, welche unter Sen. Bolt's direction am Inftitute gemacht worden, einen Weg lies, ohne fein voriges Urtheil zu wiederrufen, zu einem gang entgegengesetten überzugehen. Ich glaube, daß dieses Mittel auch sonft nuglich fein fann: benn die, fo ihren Benfall verweigern, jo lange fie nur die zwente Stimme haben, werden gemeiniglich ihre Sprache anderen, wenn fie bas erfte und große Bort führen fönnen.

Ich habe also Hen. Sofprediger Doctor Crichton die Liste ber bisher Pränumerirenden und den Auftrag, den ich hatte, Ihre Angelegenheit fünftig durch öffentliche Anfündigung, colligirung und anderweitige Bewerbungen auss Beste zu treiben, übergeben, und er hat solchen gern übernommen. Und nun bitte ich inständigst an gedachten Herren Crichton doch so bald als möglich zu schreiben, Ihr Zutrauen zu ihm zu äusseren, vornemlich aber, entweder schriftlich von den neuen Verbesserungen die das Institut, entweder dem Plane oder der Aussührung nach, seit Ihrer Direktion erhalten hat, eine kurze Idee zu geben, oder solche im nächsten Stück der Unterhandlungen zu versprechen. Denn er schlen über den Vorwand verlegen zu seyn, ben der öffentlichen hiesigen Ankündigung seine neue Denkungsart zu rechtsertigen und bedarf gewisse Gründe dieser Aenderung aus der Sache selbst, ohne sein voriges Urtheil wiederrusen zu dürken.

Wir sind beyde in den Principien der Beurtheilung eines solchen Instituts zwar himmelweit auseinander. Er sieht die Schulwissenschaft als das einzige Nothwendige an und ich die Vildung des Menschen, seinem Talente sowohl als Charafter nach. Aber nach der guten Einrichtung die Sie getrossen haben, kann beyden genug gethan werden. Ein Exemplar von allen Stücken des künstigen Jahrganges werden Sie auch nicht vergessen vor ihn künstig beyzulegen, imgleichen doch zu besorgen, daß die, so bisweilen einige Päcke von dieser Schrift hieher abzuliesern haben fünstig keine spesen fordern, wie der Jude Hartog Jacobs kürzlich that, dem 5 fl. Frachtsossen (mit 24 gr. preußisch accise eingeschlossen) nach unserem Gelde bezahlt werden mußten, die sich nicht füglich auf die interessenten repartiren lassen.

Ob ich gleich mich auf solche Weise von der hiesigen Besorgung Ihrer Angelegenheit loszusagen scheine, so ist dieses doch keineswegs so zu verstehen. Denn da Ihnen der ietzigen Sinstichtung unserer Zeitungen, von mir nicht anders als nach der schon gemeldeten Art gedient werden konte, so habe ich mich dazu entschlossen; gleichwohl Ihrem neuen Geschäftsträger meinen Beystand, in allen Fällen, wo es ihm zu viel Beschwerde machen möchte, angeboten, wie ich mich denn eben so willig, zu Ihren

anderweitigen Aufträgen und allem was Ihr interesse betrift, sernerhin darbiethe und nach herzlicher Begrüßung von Herren Motherby und seiner Frau an Sie und Ihren Sohn mit der größesten Hochachtung bin

Thr und des ganzen Instituts ergebenster Diener J. Kant.

Königsberg, d. 4. August 1778.

\* \* \*

Man ersieht aus biesem Briefe, wie hoch ein Mann von der Bedeutung Kants die pädagogische Wirssamkeit Wolkes, die mit dem Philanthropin neu angedahnte Richtung schätte. Wichtiger und interessanter erscheint aber der Einblick, den wir durch denselben in den Charafter Kants gewinnen. Der große Philosoph zeigt sich hier als ein weltgewandter Diplomat, der mit großer Klugheit die Schwächen seiner Rebenmenschen zur Förderung eines guten Zweckes zu benutzen weiß. So ist der Brief zwar nicht von wissenschaftlicher Bedeutung, dafür aber von um so größerem allgemein menschlichem, psychologischem Interesse, zur Charafteristist Kants nicht unwichtig und daher von jedem Biographen des großen Königsberger Denkers wohl zu berückslichtigen.





# Aus einer Dentschrift des Profesors Georg Friedrich Parrot.

Folgenden Brief des bekannten Dorpater Professors der Physik G. F. Parrot († 1852) an den Kaiser Nicolaus I. entsnehmen wir der "Russkag Starina" (1895, April S. 213 ff.). Die Umstände, unter denen er geschrieben worden, gehen aus den Anfangszeilen hervor.

1839, März 8. (20.)

### Majestät!

Ich habe ben Bericht bes Ministers ber Volksauftstung vom 7. Juni 1838 gelesen und zwar in der deutschen "Allgemeinen Zeitung" vom 21. Februar 1839\*), welche Rummer in Petersburg unterdrückt worden ist. Die Nedaktion fügt nichts hinzu in der lleberzeugung, daß die Sache an sich ihre Wirkung haben werde. Sie bemerkt nur einleitend, daß dieses Dokument in zahlreichen handschriftlichen Exemplaren russisch und beutsch zirkulire, und daß Eure Kaiserliche Majestät mit Bleistist darauf geschrieben: "Ich genehmige es."

Man fragt sich zunächst, warum bieses von Eurer Kaiserlichen Majestät gebilligte Restript vom 7. Juni 1838 bis zum 27. Februar 1839, an welchem Tage es durch das Mittel einer deutschen Zeitung in Petersburg eintras, nicht veröffentlicht worden ist.

<sup>\*)</sup> Reuerdings wieder veröffentlicht in "Fünfzig Jahre russischer Bermaltung in den baltischen Provinzen" (Leipzig 1883), S. 23-25.

Man fragt sich, warum das fremde Blatt, das eine so gewichtige, drei blühende Provinzen Ihres Reichs aufs lebhasteste interessirende Anordnung veröffentlicht, unterdrückt worden ist. Europa muß glauben, daß Eure Majestät fürchten, Ihren Willen hinsichtlich des öffentlichen Unterrichts bekannt zu geben. Was mich betrifft, so bin ich wohl überzeugt, daß Sie nicht glauben, ein Interresse daran zu haben, was Sie für die Zivilisation Rußlands thun, in ein dunkles Geheimnis zu hüllen. Sie bedürsen keiner Hintergedanken für das Gute, das Sie thun wollen. Das Geheimnis ist nur denen ersorderlich, die, um Thatsachen und Grundsätze mit Gewalt zu verdrehen, Sie zum Irrthum verleiten und aus dieser Ursache die Deffentlichkeit so sehr fürchten.

Eure Majestät haben von mir Wahrheit verlangt. Seit zwölf Jahren habe ich sie Ihnen ohne Umfleidung geboten. Mein Gewissen fordert mich laut auf, diese Pflicht heute gegenüber dem erwähnten Bericht zu erfüllen. Geruhen Sie mich zu hören. Der Bericht saat: Die russische Sprache bringt nur

mit Mühe und sehr langsam in die baltischen Provinzen ein. Weine Antwort darauf lautet: So ist es, und ich denke, daß wenn die Sache sich schweller machen ließe, sie sich von selbst gemacht hätte, da die baltischen Provinzen wohl überzeugt sind, daß es in ihrem Interesse liegt, wenn diesenigen, die sich dem Dienste der Provinzen und Austlands widmen, das Aussische und vollkommen kennen. Keinesfalls ist der öffentliche Unterricht dieser Provinzen die Ursache dieser Langsamkeit. Isede öffentliche und private Schule und die Universität selbst hat Lehrer der russischen Sprache und Literatur, die besten, die man sinden kann, und zu ihrer Ausmunterung hat man ihnen Nang und Bezüge der wissenschaftlichen Lehrer verliehen, deren sich die Lehrer der anderen lebenden Sprachen nicht ersteuen. Die Universität wendet sogar Zwangsmaßregeln zur Begünstigung des Studiums des Russischen überall an, wohin ihre Autorität reicht.

Diese beständigen Ausfälle gegen den geringen Fortschritt der russischen Sprache in den baltischen Provinzen rühren von Personen her, die die Dinge nicht kennen und glauben, es reiche hin, russisch zu sprechen, um ein guter russischer Patriot zu sein. Sie übersehen, daß heute die Gegenstände des wissenschaftlichen Unterrichts auf Schule und Universität so zahlreich und so unumgänglich sind, daß es unmöglich ist, dem Studium einer lebenden Sprache mehr Zeit zuzuwenden als man sie dem Russischen widmet. Sie übersehen, daß eine lebende Sprache sich leicht und schnell nur da lernen läßt, wo das Bolf diese Sprache redet. Der Verfasser des Berichts will die Bevölferung der baltischen Provinzen in drei Jahren zum Russischsprechen bringen. Glaubt er denn wirklich infolge seines Plans die russische Autionalität den Provinzen aufzupfropsen, daß die russische Sprache als solche dem Herrscher und dem Baterlande ergebene Unterthanen mache? Dann hätten ja alle die Berräther, die der benkwürdige 14. Dezember enthüllt hat, kein Wort Russisch und sieden müssen müßen.

Ich wiederhole: die russische Sprache wird in die gebildeten Klassen der baltischen Bevölkerung von selbst eindringen, aber langsam und im Verhältnis zum Fortschritt der Wissenschaft und Literatur in Russand. Gewaltmaßregeln können nur den Eintritt dieser Evoche verzögern.

Der Bericht beklagt, daß die baltischen Provinzen während eines Jahrhunderts sich kernrussischem Charakter und kernrussischer Sitte so wenig genähert hätten, ohne offen zu sagen, worin dieser Charakter und diese Sitten bestehen.

Der Charafter eines Bolfes hängt vom Ginfluß des Alimas, der Gesetzebung und der Religion ab; seine Sitte von mehr oder weniger alten Gewohnheiten, von seiner Geschichte und seiner Aulturstuse. Sehen wir zu, unter welchem von all diesen Gesichtspunkten der Balte sich dem russischen Charafter und russischer Sitte nähern sollte.

Das Alima? Gott giebt es allen; wir können mehr ober weniger Wälber verwüsten, Sümpfe trocken legen, Korn säen. Aber wir werben nie die Temperatur der Krim oder die Verge des Kaukasus nach Petersburg versehen oder die Kälte Rordssibiriens in die Nachbarschaft des Ararat. Also giebt es nach dieser Richtung hin nichts zu modeln.

Die Gesetgebung? Sie ift Menschenwerf und fann geanbert werben. Will ber Verfasser bes Berichts, ber bie fernruffischen

Sitten forbert, die Zeiten wieder aufleben lassen, da die Nation in ihrem Schoße keinen Mann fand, der sie zu regieren fähig war, und deshalb den Normannen Rurik beriek, oder die Jahrhunderte, da Rußland, in mehrere Großfürstenthümer getheilt, sich als Beute der Varbarenhorden sah, oder lieber jene neueren, da die Streligen die Prätorianer und Zanitscharen Rußlands waren? Die gegenwärtige Gesetzgebung, durch Peter den Großen begründet, hat diese alten Sitten ausgehoben, und ohne dem russischen Charakter unrecht zu thun, läßt sich zweiseln, ob ein wohlunterzichteter Russe den Verlust jener vergangenen Zeiten bedauert.

Die Geichichte? Die neuere Geschichte Auflands batirt von Beter bem Großen und hat mächtig auf die Sitten des russischen Bolts eingewirft. Prüfen wir die Wirfung unter den verschiedenen Regierungen.

Unter Beter 1. war sie am sprunghaftesten, am gewaltsamsten. Es handelte sich darum, Rustand in die Reihe der europäischen Staaten zu stellen. Rustand haßte vor dieser Epoche fremde Sitten und folglich die Auständer. Es litt damals nur Kausseute, mit welchen es den Gewinn des Handels theilte. Peter 1. wollte im Fluge die mechanischen Künste und Wissenschaften einführen, welche zur Flottens und Heeresbildung in Beziehung stehen. Darum die Einführung der Ausländer, der Deutschen und Hollander. Darum die Vildungsreisen des Zaren und seine Anordnungen, die Russen und keise ins Ausland zu gewinnen. Diese Bemühungen eines vielleicht zu absoluten Geistes haben wohl Schiffe, geschulte Soldaten und Festungen geliefert, aber nicht Wissenschaft und Ausstlärung befördert, die doch die Grundlagen der Zivilisation sind.

Matharina II. nahm das Werk fast an dem Punkte wieder auf, wo ihr großer Borgänger es gelassen hatte. Sie hatte gleicherweise große Ideen und setze die Ariege Peters I. fort. Sie begünstigte Wissenschaften, Künste und Handel. Sie triumphirte über die Türken, um das schwarze Weer zu beherrschen, und theilte Polen, um die Grenzen des Reichs dem übrigen Europa mehr zu nähern. Ihr Ruhm war ihr Wille, den Russen ein Gesetzuch zu geben, und selbst hat sie ihre berühmte "Instruktion" geschrieden. Sie scheiterte, weil ihr Volk keine Rechtsgelehrten hatte. Indessen gab sie einige Geses, die in

Geltung verblieben find, zu Bunften ber Bauern, und organifirte Rufland in Coupernements. Der Ruffe reifte viel unter ihrer Regierung, nur bilbeten bieje Reifen Touriften, die mehr auf Bergnügen als auf Kenntuiffe ausgingen. Immerhin ließ biefe porzeitige und überflüffige Rivilifation, die mit fo wenig Einsicht erworben war, ben Ruffen glauben, baß er viel weiter paracructt fei, als er es war. Bas Gutes geichah, geichah größtentheils burch die Deutschen, die nach Rufland ftrömten, und durch die Bewohner der baltischen Propinsen, die fich in Petersburg sammelten; und die russische Zivilisation hätte viel mehr gewonnen, wenn die Menge frangofischer fogenannter Sofmeister nicht eingedrungen mare, die nur den Gebrauch ihrer Sprache kannten und das Borurtheil begründeten, das noch lange darnach gewährt hat: man brauche nichts zu lernen, wenn man mit Leichtigkeit frangofisch sprechen könne. Die berzeitige Armuth an Unterrichtsmitteln fonnte nicht mit Erfolg gegen biefes begueme Borurtheil fampfen, bas den Fortgang der Bildung bis auf Raifer Alerander 1. aufachalten hat.

Erst unter dieser dritten schöpferischen Regierung entstanden die zahlreichen öffentlichen Unterrichtsanstalten, die noch heute die Grundlage der nationalen Vildung ausmachen. Aber die Hauptsträger dieser Vildung waren die baltischen Provinzen und die Ausländer; der Nationalrusse konnte zu diesem großen Werke nur wenige geeignete Personen bieten.

Kaiser Nifolaus 1. wurde über diesen Mangel, wie über die verderblichen Wirfungen nationaler Eisersucht und des Despotismus der Kuratoren, unter dem die Universitäten im Innern hinwelkten, unterrichtet, und nahm den ihm vorgelegten Plan, eine Generation junger russischer Professoren zur Begründung einer wahrhaft nationalen Zivilization heranzubilden, an. Doch so start seine Siser zum Ausdruck gekommen war, scheiterte er an einem Kunstgriff dieser selben inneren Universitäten. Sie erklärten, zusammen nicht wehr als zwanzig Personen für jenes Unternehmen liesern zu können. Indessen nahm seine Standhaftigkeit auch diese geringe Zahl an und der anerkannte Ersolg auch dieser kleinen Minderheit läßt bedauern, daß der Plan nicht im großen ausgeführt worden.

Die Kultursusse? Ich müßte fürchten, Eurer Majestat Einsücht zu fränken, wollte ich erst zu beweisen suchen, daß der Kulturgrad der baltischen Provinzen höher ist als der des übrigen Rußlands. Alle aufgeklärten Russen gestehen das, wenn auch mit Bedauern, zu, und nur einige erhibte und durch mißverstandenen Patriotismus irregeführte Köpfe bilden sich das Gegentheil ein. Wenn also der Verfasser des Verichtes die Annäherung der baltischen Provinzen an die Kultur derjenigen wünsicht, die er als russich par excellence betrachtet, will er, daß die Livs, Kurs und Chstländer einen Theil ihrer deutschen Kultur opfern, um sich den anderen Provinzen zu afsimiliren. Es kommt ihm nicht in den Sinn, daß es gerade umgekehrt seine Pstlicht sei, dahin zu arbeiten, daß die Kultur des übrigen Russlands sich auf die Stuse der baltischen Provinzen hebe. Der Undankbare vergist, daß er seine eigene Bildung einer deutschen Hoodschuse verdankt...





## Politifde Korrefpondenz.

Es mag lange ber fein, feit ein Minifter im beutichen Reichstage burch eine hochvolitische Rebe einen folden Sturm ber Unerfennung entfeffelte, als ber Staatsfefretair bes Auswärtigen am 13. b. Dl., und die Reichsboten erinnern fich nicht einer würdigeren Situng in biefer Tagung beigewohnt zu haben, als hier bei ber Berathung über Transvaal und das Verhältniß zu England. Die außere Bolitif ift eben das Reld, wo allein noch eine Einmüthigfeit zu gewinnen ift. Und Serr von Marichall hat benn auch feine Cache fo portrefflich geführt, bag nicht blos Unerfennung, fondern ein gewiffes Staunen darüber fich fund that, wie bieser Mann, den man por ein paar Jahren den Minister étranger aux affaires nannte sich entwickelt habe und mit seinem Umte gewachsen sei. Die Rebe war, wie gesagt, vortrefflich in ihrer Rube, Sachlichkeit und Restigfeit, und wenn die Englander den Bunich begten, fich von der Unfachlichkeit ihrer Erregung zu überzeugen, fo fanden fie in diefen offiziellen Darlegungen alle nöthigen Mittel bazu. Die Sauptsache mar, daß nach ber Berficherung bes Staatsfefretairs "unfere Begiehungen zu ber englischen Regierung feinen Augenblick aufgehört haben gute, normale und freundliche zu fein." Das ift mehr, als was Manche fur mahricheinlich hielten, die seit Wochen aus englischen Blättern einen Strom von Balle fich ergießen faben, von dem man annehmen burfte, baß er boch einigen Ginfluß auch auf die Saltung ber britischen Regierung ausüben fonnte. Und man hatte zu folchen Befürchtungen um fo befferen Grund als manche Leiter Diefer

Regierung einen Jon in ihren Reben angeschlagen hatten, in dem faum mehr die diplomatischen Formen der Freundschaft erkenubar Balfour, Chamberlain, felbit der Lord auf der Rommandobrude redeten als ob Deutschland gedroht hatte, nicht in Transpaal, fondern in Arland zu interveniren, und fie haben ja ohne Aweifel ihre Grunde bagn und ihre Zwecke gehabt. Denn felbit ein fo ruhig und billig denkendes Bolk, wie John Bull, wird doch endlich ungeduldig, wenn es ein Jahr lang Niederlage auf Niederlage erleidet, bald hier, bald da, ohne recht die Uriachen zu erfennen. warum man es benselben ausgesett hat, und ba sammelt fich ber Merger im Annern auf, und in bem unbehaglichen Gefühl fucht man Luft zu bekommen burch tüchtiges Banken gegen einen guten Da war benn Deutschland ber aute Mann, um fo lieber Mann. als es in Sandel und Wandel auch oft unbequem ift und man fich ichon bes Deftern über "made in Germany" und bergleichen geargert hatte. Go goß man benn also als praftischer Beld bie in Oftafien, am Metong, in Armenien, in Ronftantinopel, in Beneguela überreigte Leber gegen Deutschland, als ben ungefährlichften Rachbar aus und benutte zugleich die Gelegenheit wie ein geriebener Borfigner, um die Rothwendigfeit einer bedeutenden Bermehrung ber Flotte bem englischen Steuerzahler flar gu Das war jo die Gefühlsseite in diefer Angelegenheit. Sinter berielben ftedt benn aber boch auch ein aut Theil politiider Realität, wenn man auch zugeben muß, baß es zu wenig ift, um ben alten auten Ruf Lord Calisburn's als eines Bolitikers des thatfraftigen Reglismus wieder herzustellen oder felbst um biefem Kabinet feine Bopularität zu fichern. Gegenüber ben Erflärungen bes Berrn von Marschall und den flaren Thatsachen bes beutschen Weißbuches über Transvaal ift es nicht möglich, die vorher beliebten Borwürfe und Drohungen noch weiter fortzusenen ober aufrecht zu halten, und man hat fich benn auch ichon vorher in der Thronrede, mit der das Barlament am 11. d. M. eröffnet wurde, barauf besonnen, bag es mit Deutschland gar feinen Ronflift giebt. Ich wußte mich feiner Throuvede eines europäischen Großftaates zu erinnern und feiner offiziellen Erflärungen, wie Lord Salisbury fie im Oberhaufe am felben Tage ber Barlamentseröffnung abgegeben hat, welche schwere Rieberlagen mit fo

auter Miene ber Belt fund gethan hatten. Das Spiel bleibt barum boch boie genug und es gehört bazu die ganze englische Selbitzufriedenheit, es gehört die englische Unbefanntichaft mit ber Breffe fremder Länder, um fich einzureden, daß England mit bem Gang ber Dinge in ber Türkei, in Benezuela, in Transpaal und Mien gufrieden fein burfe und Alles gum Beften ftebe. England erfennt rubig bas Recht ber Union, fich in die füdamerikanische Grenzfrage einzumischen an und ber Bremier meint ohne mit ben Wimpern zu guden, "baß die Ginmifdung ber Bereinigten Stagten in die Angelegenheit Benezuelas befriedigende Resultate für England ichneller herbeiführen fonne, als es ohne die Einmifchung möglich gemesen wäre." Die Monroe Dottrin findet man heute fogar gang annehmbar. Das find, von anderen Demuthiaungen ju ichweigen, fo ichwere biplomatifche Schläge ale England feit hundert Jahren kaum ruhig welche hingenommen hat. Aber die Beiten find eben andere geworden, feit man aufhörte für ein europaifches Gleichgewicht zu ichwarmen. Es handelt fich beute um ein Gleichgewicht nicht mehr in Europa, sondern in der Welt, und ba giebt es nur zwei Konfurrenten, die Union und Rugland: mit beiden wird auch bas "greater Britain" fich hüten anzubinden ohne ftarfen Rudhalt, und welchen Bundesgenoffen fonnte England etwa gegen die Union in Aussicht nehmen? Borläufig jedenfalls feinen Staat von erheblichen Machtmitteln. Andererfeits aber bebeutet ein ernfter Busammenftoß mit ber Union für England ben sofortigen Berluft von Kanada, welches, obwohl größer als die Union, body fich mit biefer friegerisch nicht meffen kann, nicht etwa wegen der 10 bis 50,000 Mann Truppen, die Bruder Jonathan bereit halt, fondern megen beffen fehr überlegener potentiellen Machtmittel. Inzwischen halt man es freilich boch für nöthig, in Kanada zu ruften und fich zu befestigen - eine für ben Ernstfall mahricheinlich nutlose Auftrengung. -

Was England will und trot aller schmachvollen Behandlung, die es sich gesallen läßt, ruhig weiter verfolgen wird, das ist die Beseistigung und Sicherung seiner Weltstellung. Diese hängt aber davon ab, ob es ihm gelingt, seine Kolonien enger als bisher mit dem Mutterlande zusammenzuschließen, insbesondere ob die großen und versassungsmäßig der englischen Gesetzgebung nicht

unterstellten Rolonien von Australien, Rapland und Ranada fich bagu verstehen werden, an dem Schut bes Mutterlandes im Arieasfalle pflichtgemäß fich zu betheiligen und entiprechende Ausgaben für Streitfrafte zu übernehmen. Denn bisber ichutt Großbritannien fait allein feine Rolonicen mit Antwand bes größten Budgets für Seer und Alotte in ber Welt. Diefe großen Rolonien aber waren bisber folden Forberungen febr unzugänglich, weil fie fich pon feiner Seite ber bedroht faben, also eine vermehrte Rriegssteuer nur einseitig dem Mutterlande oder andern Rolonicen wäre gu Gute gefommen. Seute ift Ranada bedroht, aber alle Ruftungen würden im Ernitfall gegen die Union unzureichend fein; Rapland mit feinen Rebenfolonieen bedarf ebenfalls verstärfter Rriegsmacht. aber nicht zum Schute, sondern zur Kortführung ber feit gehn Jahren in einem festen Blan gestalteten erobernden Bolitit, beren Biel ift, Afrifa, wenigstens ben Guben bis hindurch zur Ditmundung für die angelfächfische Haffe zu gewinnen. Der Gebante. daß biefer Blan burch Deutschland ernftlich fonnte beanstandet werben, war es benn auch, was die Times und ihren Anhana neuerdings so in Aufregung brachte. Je weniger Aussicht vorhanden ist, Kanada zu halten, um so wuchtiger wirft man sich in London auf Afrika, um bort Entschädigung ju finden. Amerika halt man bereits für so verloren, daß man ruhig die Monroes Doftrin hinnimmt, bafür aber eine ahnliche Lage für fich in Unfpruch nimmt in Ruckficht auf das fübliche Afrika. Sier foll die englische Beltstellung einen neuen Grundpfeiler erhalten, wie ein zweiter in Megnpten errichtet wird, und um diese Blane burchzuführen, wird England vielleicht felbst große Konzessionen in der Türfei, in Ofigfien machen. All ber Larm bes legten Sahres und alle Nieberlagen, Die England erlitten, haben England nichts gefostet, wenn man die Meinung der Welt nicht etwa veranschlagen will, vielmehr ben Beutel bes Stenergablers geöffnet, nur mit einer Ausnahme: in feiner Stellung gur britten Weltmacht, gu Rufland. Sier ift die Riederlage fehr real und wird ihre Birtungen wohl noch lange verfvüren laffen.

Die von ber "Pol. Correspondenz" neulich gebrachte, von ben Botschaften in Konstantinopel zusammengestellte Uebersicht über die armenischen Borgänge des letzten Jahres geben ein etwas

anderes Bild, als welches man nach ben Berichten ber Tagesblätter fich gemacht hatte. Mus diefen amtlichen Darlegungen geht bervor, daß der Angriff in den Kämpfen und Mekeleien meift von den Muselmännern ausgegangen ift. Andrerseits erfieht man aus dem englischen Blaubuch, daß die Mekeleien der Muselmänner, wenn nicht hervorgerufen, so doch geschärft wurden durch Provokationen von armenischer Seite. Und biefe Propofationen murben mit Bewuftsein angestellt, geleitet von einem revolutionären Romité, das Anfanas in Athen, dann in London faß, und von dem man fagen bart, bak es, wenn nicht unterstütt, fo boch von englifcher Seite geduldet worden ift. Indeffen find Buftande, wie biefe, wo 25,000 Menschen niedergemacht wurden, weil einige Morde an Muselmännern begangen und andere erbitternde Angriffe ber Armenier gegen die türkische Herrichaft erfolgt waren, boch nach europäischen Begriffen folche, daß die Mächte allen Grund und eine ftarte Berpflichtung hatten, einzuschreiten und Ordnung auch für die Bufunft möglichst herzustellen. Db es von England politisch flug mar, wieder ohne Berbundete bier vorzugehn, wie es furz porber ohne Berbundete für Javan eingetreten war, bleibt zu ermägen. Der Erfolg zeigt, baß feine anderen Mächte in die armenischen Angelegenheiten fich verwickeln ließen, daß vielmehr Rußland eine Stellung aus biefen Wirren fich berausgeschält hat, wie es feit Sahrzehnten fie am Golbenen Sorn nicht befeffen bat. Und biefe Stellung wird fich ohne Zweifel für England fehr bald unliebiam fühlbar machen, vor Allem am Ril, wo Rukland auf billige Beife es in der Sand hat. Frankreich für feine Liebenswürdigkeit abzulohnen. Bum Glud ift Deutschland in der Lage, diesen Wahrscheinlichkeiten mit vollem Gleichmuth entgegenzusehen, bis zu dem Augenblick, wo etwa die Frage aufgeworfen wird, wer ftatt Englands ben Guegfanal bewachen Und ehe es dazu fommt, werden wir wohl noch mancherlei Heberraschungen burch die sprunghafte und verstedte Bolitik Englands erleben. Grade dieje Position am Suez ift für England von solcher Bedeutung, daß es, wie ich meine, sie nicht freiwillig aufgeben kann, ober auf andere Weise fich die Beherrschung der Berbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean sichern muß. Das wird flar durch einen Blick auf die gegenwartige Lage in Chaffen. Cobald Ruftland, mas ja vorauszufeben leicht ift, am Golf von Betidili beberrichende Stellung acwinnt, fobald es and nur einen guten eisfreien Safen von Rorea erwirbt, ift die ftarte Stellung, ift ber Sandel Englands in China bebroht, und fommt dann bingu, bag ber Suesfangl für England nicht ficher ift, fo find die englischen Jutereffen in Ofigfien völlig in der Sand Ruflands. Gin Safen, etwa Bort Samilton ober Tidmian, würde bann nicht mehr bas Gleichaewicht berftellen fonnen. Die neuesten Wirren in Coul, wo ber Ronig die 3apaner verlaffen und fich in ruffischen Schutz begeben bat, find eine neue und febr berbe Mabnung an England. Und wenn ich nun nach einer Seite wenigstens einen Schluß aus bem außeren Berhalten ber englischen Regierung in ben letten Wochen ziehe, fo ift es ber, daß England gefonnen ift, fich für ben Kall ber Auflöfung ber Turfei vorzubereiten burch Berftartung feiner Stellung in Megnpten, und bag es mit Breisgabe feiner europäischen Stellung gur Sicherung feiner Seeherrichaft alle Rraft aufbieten will, aber um diefes zu verbeden die Borgange in Transpagl und bas Beichrei der kontinentalen Breffe zum erwünschten Borwand nimmt. Die taubenfanfte Thronrede vom 11. Februar felbst ift ein Beichen, wie anaitlich man fich in London bütet, feine mabren Sorgen gu enthüllen. Gie paßt zu dem großmäuligen Uebermuth der minifteriellen Reben, die vorausgingen, in feiner Beife.

Gegenüber der Bedeutung, welche das ruffisch-englische Bershältniß in der Politik heute einnimmt, treten die anderen Interessen sehr zuräck. Die finanzielle Noth am Bosporus, die Umssaldung des Prinzen Boris, das sind Tinge, die jest bereits in den Areis dieses russisch-englischen Interesses gehören. So gespannt man in Deutschland auf die Balkanhaldinsel hindlickt, so glaubt man nicht, daß Rußland, in dessen hand die Tinge dort eben liegen, einen kriegerischen Konstitt gestatten wird. Ebensowenig wahrscheinlich ist, daß Rußland es in Cstasien ohne zwingensden neuen Zwischenfall zu Konstitten mit Japan oder England werde kommen lassen. Der Friede könnte nur von England, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, gestört werden, wenn letzteres einen Bundesgenossen sind ein degypten bedroht sieht.

Recht bedentlich wird die Lage in Cuba und Ernthraa. Spanien wie Italien find nicht reich genug, um jahrelange Kriege

zu führen, und weder die cubanischen Rebellen noch die abesipnischen Feinde haben bisher eine Erlahmung ihrer Kräfte gezeigt. Seit weniger die Fürsten als die Völker die Kriege machen, ist es viel schwerer geworden, mit einer Schlappe den Kampf aufzugeben: die Ehre des Volks und die Erhaltung des Kabinets setzen weit mehr als die Fürsten früherer Zeit aufs Spiel um zu siegen, und so lausen beide Staaten Gesahr, an diesen Kämpsen zu verbluten, was weder für Spanier, noch Italiener, noch auch die Vessiger spanischer und italienischer Papiere eine angenehme Aussicht darbietet. Dazu sicht Spanien wenigstens für eine Insel von großem Werth und altem Vesig, Italien aber um neue Länder, deren Werth im Fall der Gewinnung erst ersahren werden soll. Das ist für den Treibund ein ebenso unerwünschter als sür Frankreich ein erwünschter Vorgang, weshalb denn auch die Vewassung der Schoaner vorwiegend französlisch zu sein schein schein.

In Frankreich ist die Arifis pro Februar wahrscheinlich wieder erledigt — wohl bis zum März. Indessen ist doch zu besachten, daß seit Jahr und Tag der Nadikalismus Fortschritte macht und es dieses Mal nicht ein Ansturm blos einer Partei gegen den Senat war, wie er schon oft dagewesen, sondern eine prinzipielle Gegnerschaft zwischen dem Senat und den bei den andern Gewalten, die ungelöst geblieben ist. Besteht der Senat darauf, daß das Kabinet seine Berantwortlichseit zwischen ihm und der Kammer gleichmäßig theilen solle, so kommt es dei nächster Gelegenheit zu einem Kongreß in Versailles, der, wie die Regierung heute zusammengesett ist, dem Senat und damit der ganzen Versassung ernstlich gefährlich werden dürfte. Nach außen freilich sind auch die radikalsten Vourgeois nicht allzugefährlich.

De sterreich = Ungarn steht vor dem gefährlichen Exempel des zu erneuerden Ausgleichs. Und so wunderbar es klingt, die Herren Magyaren scheinen selbst gewaltsam auf eine Lösung hinzustürmen, welche ihnen recht theuer zu stehen kommen würde. Man kann in Cislathanien kaum was Bessers wünschen, als daß die ungerechte Steuerbelastung von 1867 durch Ungarn selbst zerrissen würde. Allerdings gehen manche magyarische Wünsche noch weiter, indem sie einer reinen Personalunion zusstreben. Nun, die Zersegung des alten Reiches der Habsburgis

schen Heirathen geht ja schon länger ihren Weg, und sollte sie in unsern Tagen schon ans Ziel gelangen, so glaube ich nicht, daß die nächsten Nachbarn mehr so viel Grund zum Trauern haben werden, als vor noch nicht gar langer Zeit. Der Dreibund hat manches an seiner systematischen Nothwendigkeit in den letzten Jahren bereits eingebüßt, — vor der letzten Consequenz aber wird man denn doch wohl selbst in Pest zurückseuen, und vorstäufig liegt in der Person Kaiser Franz Joses's noch die Garantie dafür, daß der mitteseuropäische Bund nicht vorzeitig in die Brücke gehen wird.

Berlin, b. 24. (12.) Februar 1896.



#### Berichtigung

ju bem Auffan "Einiges jur Geschichte der Doblenichen Rirche" im Januarheit Diefer Zeitschrift, Geite 13., Zeite 18 bis 28:

Die erste Schenkung Detlof von Plates ist nicht vor 1516, sondern nur vor 1593 geschehen; in welchem Zahre ist nicht befannt, aber nach Dr. Otto, dessen erste Rotiz ich miswerstanden hatte, vielleicht nur mehrere Zahre vor 1593. Dr. A. Bielenstein.



## Eine neue Parftellung der livländischen Beschichte.

#### 11.\*)

Geschichte Live, Este und Murlands von der "Aussegelung" des Landes dis zur Einverleidung in das russische Reich. Eine populäre Taxitellung von Ernst Seraphini. II. Band. 1. Abtheilung: Tie Provinzialgeschichte dis zur Unterwerfung unter Austand von Erust Seraphini. — 2. Abtheilung: Aurland unter den Gerzögen von Dr. August Seraphini. Reval. Berlag von Franz Muge. 1896. 714 Seiten.

Als Ernft Seraphim in dem Vorwort zum ersten Bande die Hoffnung aussprach binnen Jahresfrist den zweiten Band erscheinen zu lassen und mit ihm die livländische Geschichte dis 1721 sortzussühren, werden die meisten Leser ungläubig den Ropf geschüttelt haben. Es mußte scheinen, als ob ein solches Unternehmen, an sich schon äußerst schwierig, Jahre vorbereitender Studien bedürse und auch die Niederschrift mehr Zeit ersordere, als sie dem beruflich start beschäftigten Vers. während eines Jahres zu Gebote siehen mochte. Wenn nun troßdem der 2. Band zu Weihnachten 1895 der Ceffentlichseit übergeben werden konnte, so werden zumächst die Energie, der Fleiß und die Arbeitskraft des Vers. volle Ansertennung sinden.

Bon ben 714 Seiten des zweiten Bandes entfallen 425 auf den Bearbeiter des ersten. Rum wird ein jeder sich selbst sagen, daß die Vorstudien zu diesem die Zeit von 1561—1721 umfassenden Theil unserer Landesgeschichte nicht erst aus dem letzten Jahre

<sup>\*)</sup> Bal. "Balt. Mon." 1895, C. 73 ff.

stammen. Was der Verf. bietet, ist vielmehr die Frucht einer durch Jahre sortgesetzen, mit Liebe und Siser gepstegten Beschäftigung mit der Vergangenheit der Ostseervoinzen. Immerhin waren diese Studien doch nicht mit direkter Rücksücht auf Verswerthung in einer allgemeinen Darstellung der livländischen Geschichte getrieben worden und es bleibt dabei, daß die schriftstellerische Produktivität Ernst Seraphims über gewöhnliches Waß hinausragt. Dasselbe gilt von August Seraphim, dem es gelungen ist, im verstossen Jahre außer einer auf gründlichen gelehrten Forschungen beruhenden Doktordissertation diese ausschihrliche Geschichte Kurlands für die Zeit von 1561—1795 zu stande zu bringen.

Charafter und Zwecf ber Seraphimichen "popularen" Besammtbaritellung ber livländischen Geschichte find befannt. 28as von ber Rritif zum Lobe ber marmen, zu Berzen gebenden Sprache Ernft Seraphims gesagt worben ift, findet auch auf ben vorliegenben Band uneingeschräntte Unwendung. 3ch behaupte fogar noch ein Aufsteigen in biefer Linie, obgleich ber Capban nicht immer tadellos ift und der Stil fich von etlichen feuilletoniftischen Bepflogenheiten und Inforrektheiten, die fich ichon im 1. Bande gelegentlich störend bemerkbar machten, nicht frei gehalten hat\*). fich Darstellung und Sprache bes 1. Bandes in ber Geschichte Bifchof Alberts und des Berfalls zu besonderer Sohe erheben und am meiften gefallen mußten, fo ift biefes mohl bem Umftanbe zuzuschreiben, daß diese Berioden nicht nur flarer vor uns liegen und reicher an verständlichen, charafteriftischen Ginzelheiten find, fondern vor allem Verfönlichkeiten hervortreten laffen, benen man in Liebe und Abneigung gegenüber fteht und beren Schilderung bie geschichtliche Darstellung so reizvoll macht. In dieser Sinsicht hat

<sup>\*) 3.</sup> B. S. 81: "Neben den andern Rechten der Stadt, der Gerichtsbarfeit, der Berfassung, der Münze etc. waren die Gesandten angewiesen, dem vom littausschen Andel in Riga nicht zu wülfahren." Oder S. 206, wo von dem in den Niederlanden weilenden Westen Grassen Johann von Nassau erzählt wird: "Schnellen eit ich der fich einen im Hafen von Travemünde liegenden Livlandsegler zu besteigen u. scho n am 12. Inti 1601 betrat er in Pernan den Boden unserer Seimath..." Als ob die Trave ein niederländisches Gewässer ist. Das "schon" stieft aber dem Berfgleichsam aus Gewohnheit in die Feder, obwohl es doch nur angebracht wöre, wenn er den Zeitpnintt des Entschlissez unt ein er der Abstellen über die Hafel in die Feder, obwohl es doch nur angebracht wöre, wenn er den Zeitpnintt des Entschlissez unt Reise oder Vbsahrt mitgelheit bätte,

aber die Zeit, mit welcher es der 2. Band zu thun hat, vor dem Mittelalter unendlich viel poraus. Das Mittelalter bietet bei weitem mehr leere Ramen, an die fich Sandlungen fnüpfen, aus denen doch nur unter besonders gunftigen Umständen ein Rucfschluß auf die Perfonlichkeit gestattet ift. Umgekehrt in der neueren Wie oft ist ba bas geschichtliche Ereigniß in seiner mahren Bedeutung erft aus der Kenntnig der handelnden Berfönlichkeit erichloffen worden. Run ift ja unfere Geschichte von 1561-1721 nicht gerade reich an überragenden Gestalten. Aber wir haben es boch mit Menichen von Rleifch und Blut zu thun. wir erfennen, wie ihr Eingreifen ben Bang ber Ereigniffe beeinflußt, und ichlieflich find boch in diesem Beitraum, abgesehen von ben hervorragenderen Söhnen des Landes, auch in unserer Geschichte eine gange Angahl welthiftorischer Berfonlichkeiten thatig, die mehr ober weniger in den Mittelpunft ber Erzählungen treten. Namen wie Stefan Bathorn, Guftav Abolf, Karl XI., Karl XII., Beter b. Gr., und andererseits die gange Reihe namhafter Batrioten bis hinauf zu Batkul, - fie erleichtern es, frijch, farbenreich und amufant zu erzählen. Diese Bortheile bat ber Berf, fich nicht entgeben laffen, fie find ber gesammten Darftellung zu aute gefommen. Servorheben möchte ich einzelne Barticen aus der polnischen Beit, insbesondere die Kalenderunruhen in Riga und die Beit der ausgehenden schwedischen Berrichaft. Bier ift die Rede von großen Leidenschaften, ergreifenden Rataftrophen, Billfür und Bergewaltigung auf ber einen, Baterlandsliebe, Rechtsbewuftfein und Stols auf ber anderen Seite. Diese elementaren und boch größten Themata ber Geschichte, die das Gemuth unmittelbar ergreifen und von jedermann verftanden werden, fie mußten bem Berf. einer popularen Landesgeschichte am besten gelingen. Und ich glaube mich nicht zu täufden, wenn ich beobachte, bag Geraphim ba am beften ichreibt, wo er felbitanbig geforicht hat und die Darftellung aus bem Nahmen der Kompilation beraustritt und auf selbstaebahnten Wegen einhergeht. Für bie Ralenderunruhen hat Ceraphim bie von 2. Naviersty hinterlaffene Abidriftensammlung mit glücklichem Erfolge verwerthet und für biefen Beitabschnitt baburch bie miffenichaftliche Erkenntniß ber livländischen Geschichte auch ihrem Umfange nach erweitert und geförbert, ein Ruhm, auf ben er bem

gangen Plan und Charafter bes Werkes nach für bie übrigen Bartieen verzichtet. Befanntlich bietet C. grundfaslich nicht mehr. als was ben Kachgenoffen aus früheren Monographien ober mufaffenberen Darftellungen bereits befannt mar. 3ch will gleich bier hervorheben und anerfennen, baß in und trot biefer Beidranfung eine burchaus nothwendige und zeitgemäße Arbeit geleistet worden Wenn ichon ber 1. Band einem allgemein empfundenen Bedürfniß nach Zusammenfassung des zerstreuten historischen Materials entgegenkam, wie ber in ben Annalen unferer Litteraturgeschichte überaus ieltene buchhandlerifche Erfolg besielben erweift, fo trifft bas für ben 2. Band in noch höherem Dage zu. Denn bis gum Rusammenbruch des alten Livlands führte die weit verbreitete und gern gelefene Arbeit von Schiemann; für die folgende Beit fehlte es aber an zusammenfassenden Darftellungen gang und gar, so baß biefer 2. Band eigentlich jum erften Mal bas Kazit aus ber landesgeschichtlichen Arbeit einer gangen Generation gieht. bem Erscheinen ber Richterschen Geschichte ber Oftseeprovingen find fait 40 Jahre verfloffen. Welche Maffe an gelehrter Arbeit ift auch für ben in Rebe ftebenben Abschnitt ber livländischen Geschichte geleistet worden! Nirgends aber konnte man fich barüber ausreichend und ficher orientiren. Sier ift nun endlich ein Gesammtbild ber Provinzialgeschichte Livlands in ber polnischen und schwedischen Beit geliefert, beffen Gingelzuge und Farben mubfam aus Beitschriften und Monographieen zusammengetragen werben mußten. Da auch die Ergebniffe der neuesten Forschung gebührende Berücksichtigung gefunden haben, so werden nicht nur "Liebhaber" der livländischen Geschichte nach diesem Bande greifen, nicht nur dies jenigen, welche fich burch eine populäre Darftellung belehren laffen wollen, sondern das Seraphimiche Buch wird auch dem ernsten Foricher bis auf Beiteres ein willfommenes Mittel ber Drientirung fein. Allerdings fein ausreichendes. Das hat der Berf. aber auch nicht ichaffen wollen und wer in ber Letture für feine fpeziellen Beburfniffe bas Erwartete nicht findet, barf bas bem Berf. nicht gur Laft legen. Mit Recht fann fich biefer auf bas Borwort gum 1. Bande berufen, welches baran erinnert, bag ein Buch von bem Charafter bes vorliegenden nicht auf jede Detailfrage Antwort gu geben braucht.

3ch habe in der Aritif des 1. Bandes rühmend hervorgehoben. daß aus ihm eine eindrucksvolle und im Allgemeinen richtige Befammtanichauung ber liplanbischen Geschichte zu gewinnen ift, mar aber boch genöthigt festzustellen, baß die Buverläffigfeit im Gingelnen feine unbedingte genannt werden fonne und daß barum bei ber Benutung einzelner Daten Borficht geboten fei. In biefer Allgemeinheit muß ich das Urtheil für den 2. Band wiederholen. Es ift weber meine Aufgabe, rein äußerlich die Tehler auszugählen und banach bas Urtheil zu gestalten, noch mare ber Cache bamit gebient. Es geschieht baber gang unabhängig von der Bahl ber nachstebend geltend gemachten Beanstandungen, wenn ich mich zu bem Eindruck bekenne, daß diefer Band doch weniger Berantaffung zu Unsstellungen im Allgemeinen und zu Berichtigungen im Ginzelnen Gine unserer einheimischen Tageszeitungen bat eine Anzeige bes Buches gebracht, welche die Bemerfung enthält, es fei allerdings verbefferungsbedürftig, aber auch in hohem Mage verbefferungsfähig. Diesem treffenden Urtheil schließe ich mich vollkommen an und bin überzenat, daß eine 2. Anflage das Werf von den ihm noch anhaftenden Schlacken und Unvollfommenheiten befreien wird.

Will ein Buch als Ganges genommen und beurtheilt werden. fo wird man das außere Gewand, das die geiftige Arbeit bes Berfaffers vermittelt, nicht aang unberücklichtigt laffen durfen. gewiß Ausstattung und Drud Meußerlichkeiten find, fo gewiß können fie unter Umftanden und bis zu einem gewiffen Grade für den objeftiven Berth eines Buches von Ginfluß werben. stattung des Sergyhimiden Werfes wird nun ieder gern als eine burchaus ruhmliche anerkennen. Dankenswerth ift auch die Beiaabe ber Lowisiden biftorijden Rarte ber Ditjeeprovingen; nur ift ber Magitab zu flein. Wie fie bier in 1: 2,300,000 vorliegt, lagt fie die Abgrenzungen der Territorien allerdings in wünschenswerther Deutlichkeit erkennen, die eingezeichneten Ramen bleiben bem unbewaffneten Muge größtentheils unzugänglich. die Drudfehler! Wie eine boje Rrantheit haften fie bem gangen Berte an und in folder Menge, daß man ben geehrten Berfaffern ben Arger über biese Berunftaltung ihrer Arbeit mahrlich lebhaft nachempfinden fann. Gin auf besonderem Blatte beigefügtes Bergeichniß ber Errata ift bei weitem nicht erschöpfend und läßt

leiber bie fehr vielen verbrudten Jahreszahlen, bei beren größtem Theile ein fachlicher Arrthum ber Verfaffer ausgeschloffen erscheint, pollig unberücksichtigt. Beim erften Blick in bas Buch ftarren bem Lefer unter bem Bilbe Batkuls die Worte Johann Seinrich Batkul entgegen! Es liegt mir fern, wegen foldes Diggefchicks mit den Verfaffern zu rechten, aber unerwähnt durfte es auch nicht bleiben. Sehr aute Dienste leistet bas ausführliche Inhaltsverzeichniß und erfett zum Theil bas Sachregister. Mit biefem hat es eine eigene Bewandtniß. Gin "Berfonen= und Cach = register" ift auf bem Titel allerdings angefündigt, im Terte aber lautet die betr. lleberichrift "Berfonen- und Drts register". In Birflichfeit finden fich auch Anfabe zu einem Sachregifter; fie find aber fehr spärlich und burchaus willfürlich, sodaß es fast scheint, als ob der ursprüngliche Blan mahrend der Arbeit geandert wurde, die einmal ausgezogenen und eingefügten Anführungen aber aus Berfeben fteben geblieben find. Auch find die beiden Berfaffer in der Registerarbeit offenbar nicht nach gleichen Grundfäßen Das Versonen- und Ortsregister wird vermuthlich in den meiften Fällen seinem Zweck entsprechen. Ich muß aber gestehen, daß es mich auch wiederholt im Stich gelaffen bat. Und zwar läßt nicht nur die Bollständigfeit zu munschen übrig, sondern die Urt der Zusammenftellung ift zuweilen auch irreführend. Terte der Ramen Chodfewicz erwähnt wird, ift es nicht jedes Mal sofort ersichtlich, ob der erste polnische Administrator oder ein anderes Glied dieser Kamilie gemeint ift, da die begleitenden Titel wechseln und man gelegentlich den Vornamen vermißt. verschwindet ber Administrator Chobfemicz vom Schauplate feiner verhängniftvollen Birtfamfeit, ohne daß der Lefer erfährt, wann Mur aus einer gang beiläufigen Erwähnung feines Todes in einer wörtlich mitgetheilten Rebe ber rigaschen Deputirten in Warschau v. J. 1583 ift zu entnehmen, daß er damals nicht mehr unter den Lebenden weilte. Wer nun biefen Baffus, mas leicht geschen fann, übersicht, muß sich unwillfürlich fragen, ob

<sup>\*)</sup> Taß übrigens Jan Chodlewicz in Livland ärger gewäthet habe als Atba in den Riederlanden, eine Behauptung, die der Berf. in Form eines Citates giebt, wird durch seine eigene Tarstellung keineswegs glaubhaft gemacht.

ber zum Beginn bes 17. Jahrhunderts auf S. 183 erwähnte "weitgebietende Chodfewicz", dessen Schwager Woldemar Farensbach war, mit dem Administrator identisch ist. Schlägt man nun zur Orientirung das Register auf, so erhält man sogar eine bejahende Antwort, denn die Anführungen dieses zweiten Chodstewicz ersolgen nicht getrennt, sondern in fortlausender Reihe mit denen des Administrators gleichen Namens. Ganz ebenso werden die im Text S. 580 u. S. 598 zu den J. 1697 u. 1726 erwähnten beiden Franz Lefort, von denen der ältere schon 1699 stard, im Register als eine Person behandelt.

Wenn zu ben unzweifelhaften Borgugen ber Schreibweife bes Berf. eine frifche Lebendigfeit und Lebhaftigfeit gehört, fo ift es boch ebenso zweifellos, daß diese nur zu oft in eine Alüchtigkeit ausartet, welche ben Autor ben einzelnen Ausbruck nicht genügend beachten ober feine Tragweite unterschäßen lant. Es ift verftanblich, baß bie unerquicfliche, nach vielen Geiten boch nur dürftig bekannte polnische Periode besonders schwer zu behandeln Sier brangen fich nun auch an einzelnen Bartieen bie fehlerhaften Stellen. Aus ber Geschichte Rigas greife ich bas Folgende heraus. Auf C. 83 wird die am 14. Januar 1581 au Drohiczin erfolgte Unterzeichnung des corpus privilegiorum Stephaneum erwähnt, das dann der König auf dem Warichauer Reichstage bes folgenben Jahres (1582) mit bem Reichsfiegel verseben läßt (S. 85.). Auf S. 88 hat ber Berf. biefe Angaben bereits vergeffen, denn indem er eine Neukerung des Königs vom 7. Januar 1582 über feine fatholifirenden Abfichten bezüglich Livlands anführt, fagt er, daß fie "in eigenthumlicher Beife die am 14. Januar, alfo fnapp 7 Tage fpater, folgende Bestätigung ber Brivilegien Rigas" illuftrire. Er fann bamit nur jene eben erft jum 14. 3an. 1581 vermerfte Unterzeichnung des corpus privilegiorum Stephaneum meinen. Auf S. 99 aber beißt es: "Am 4. Oftober 1582 versammelten fich die polnischen Landboten zu Barichau . . . : bereits am 16. Nov. erfolgte, wie eben ichon ergahlt wurde, die Bestätigung ber Brivilegien ber Stadt." hiermit ift offenbar wieder jene oben erwähnte auf dem Reichstag zu Barichau erfolgte Befiegelung ber Bestätigungsurfunde gemeint. Gang abgesehen von ber Berwechselung ber Jahre 1581 u. 1582

tann man sich in dieser Sache kaum unpräciser und misverständlicher ausdrücken. Gbenso läßt den Verf. das Gedächtniß im Stich, wenn er S. 85 mittheilt, daß ... "Nit. Fick im Mai 1571 [soll heißen 1581] den Versuch machte, Dr. Welling wegen des Drohicziner Vertrages... zur Rede zu stellen", nachdem furz zuwor, S. 81, erzählt worden ist, daß Dr. Welling an den Verhandlungen zu Trohiczin nicht Theil nahm, weil ihm wegen seiner Thätigkeit auf der zweiten Legation in Wilna Vorwürfe gemacht worden seine, deren Hauptvertreter eben jener Nik. Fick war. Es muß dem Verf. überlassen bleiben hier die Korrektur nach der einen oder anderen Seite vorzumehmen.

Man fann es gerne und mit Recht anerkennen, daß Geraphim nicht mir Greigniffe hubich ergahlt, fondern auch in ber Schilberung des Zuftandlichen ein beneidenswerthes ichriftstellerisches Talent Mur mo es fich um Rechts- und Berfaffungsfragen handelt, wo die größte Rlarheit und Präcision im Ausdruck und in ber Entwickelung eines Gebankens bas erfte Erforberniß ift, bleibt manches zu wünschen übrig. Besonders leidet barunter ber Abschnitt über bas Emporfommen ber Gilben und die Entwickelung der ständischen Verhältnisse in Riga. Wie an einigen anderen Stellen wird allerdings auch bier die Beurtheiling erschwert burch die Bermuthung ober den Bunich, daß Druckfehler vorliegen mogen. Schließlich muß aber ber Tert doch genommen werden, wie er Unpräcife ift von vornherein die Bezeichnung "Bunft" ber Sandwerfer, ftatt "Zünfte". Gleich barauf werden bie Gilben für die Zeiten des Mittelalters, also wohl spätestens für bas 14. 3 a hr h., bas nach bem Zusammenhang allein in Frage fommt, als die eigentliche "Gemeinde" bezeichnet, wie fie denn im 15. Jahrh. (im Text heißt es allerdings 16. Jahrh.) zur Berathung allgemein städtischer Fragen berangezogen werden. Bener Beitbestimmung über die verfassungsmäßige Bedeutung der Gilden widerspricht aber 2 Seiten weiter (S. 75) ber Sat: "Buerft festen fie um die Mitte des 16. Jahrh. durch, daß ... nur die beiden Gilben als die Gemeinde anerkannt wurde." - Es bedarf ferner längeren Nachbenkens, um festzustellen, wen der Berf. jedesmal meint, wenn er auf S. 77 wiederholt von "ben Aelterleuten", "ben anderen Melterleuten" und "ben Meltesten" fpricht.

Sind die "anderen Aelterleute" und "Aeltesten" identisch, was des Verfassers Weinung zu sein scheint, so wären diese beiden Bezeichnungen im Interesse größerer Verständlichkeit wohl besser durch ein "oder" zu verbinden gewesen. Die Verwirrung wächst, wenn die Vildung der Aeltestendank auf derselben Seite zweimal erzählt wird, als ob es sich um zwei verschiedene Fakta handelte. Daß der Ausarbeitung hier nicht die genügende Sorgfalt zugewendet worden, zeigt auch das Vorkommen eines so unsertigen Saßes, wie der solgende (S. 79): "Man braucht nur die Forderungen zu lesen, die in diesen Jahren üblich sind, die ernstlichen Wänsche, die Aeltersleute und der zur Regel gewordene Bürgerausschuß dem Rath vorslegen, der Hohn... den Rathsherren gegenüber..., um den Terrorismus der Vürgerschaft... vor Augen zu haben."

Recht und Berfaffung erfahren natürlich eingehende Berückfichtung auch in ber ichwedischen Beit. Die Gutstehung bes livländischen Landesstaates im 17. Jahrh., die Organisation der Ritterschaft, der ländlichen Berwaltung und der Landesfirche find im gangen übersichtlich und verständlich geschildert. Bermißt wird eine wenigstens fürzere gusammenhangende Darlegung ber entfprechenden Berhältniffe in Eftland. Gine noch nicht ausgeglichene Differeng waltet in ben Angaben über die Gintheilung Livlands in Rreise ob. 3. 249 werden Riga, Dorpat, Bernau, Rokenhusen, Wenden und fogar Rarma als folde genannt, S. 259 bagegen nur Wenden, Dorpat und Bernau. Unflar bleibt auch die Tragweite der durch Guftav Adolf und die Ronigin Chriftine erfolgten Brivilegienbestätigungen. Bunächst ift es wohl nicht richtig, wenn an zwei Stellen (S. 238 und S. 246) ber Regierung Guftav Abolfs eine feindselige Saltung zum Abel überhaupt nachgesagt wird. Bekanntlich hat der Rönig in Schweden die Rechte des Abels nicht nur nicht angetaftet, sondern noch beträchtlich vermehrt. Diese bem Abel ungunftige Stimmung habe, fahrt Seraphim fort, den Ronig im 3. 1629 nur zu einer Urt Bestätigung ber livlandischen Brivilegien vermocht. "Die fpezielle Ronfirmation einzelner Buntte erreichte die Ritter- und Landichaft jedoch nicht." Endeten folchergestalt die bezüglichen Verhandlungen mit einem Wiferfolge für die Nitterschaft, - fo fragt es fich, warum die unter der Rönigin Chriftine 1648 erfolgte "Generalfonfirmation der Landesrechte",

die nach dem Wortlante der Darstellung taum einen anderen Charafter als die von 1629 gehabt haben fann, offenbar eine allgemeine Befriedigung bervorrief. Die Regierungszeit Karls XI. und die Schilberung ber Büterreduftion in Schweden und Livland find gleichfalls von folden Stellen nicht frei, die den Mangel oder die Rlüchtigkeit der letten Revision verrathen. Wie die Reduftion in Livland thatfächlich begann, lakt fich aus bem Buche nicht entnehmen, ba die betreffenden Mittheilungen auf Ceite 292 und 293 wenn nicht einen unlösbaren Widerfpruch, fo doch jedenfalls eine Lücke enthalten. Was ift 1681 por bem Rusammentritt bes Landtages eigentlich geschehen und mas beabsichtigt worden? Der Berf, schreibt: .... 1681 begann die schwedische Regierung auch hier vorzugeben ... Un ben Ben, Gouverneur Chrifter Sorn erging ber Befehl, Die Reduftion ber ichwedischen Abelsauter ins Wert zu fegen, die Guter ber Livländer dagegen nicht anzurühren, der König wolle die Entscheidung [worüber benn?] auf einen Landtag verweisen." Mur im Falle ber Widerseklichkeit wurde eine umfassende Reduktion durchgeführt Dem Landtag b. 3. 1681, bem alfo, wenn ich recht verstehe, die Entscheidung über die Einziehung ber "schwedischen Abelsgüter" zufteben follte, lag aber eine gang andere Bropofition, die nur eine allgemeine Reduftion ins Auge faßte, zur Berathung Bar bas die als Strafe für die Wiberfeglichkeit angebrobte Erweiterung ber Reduftion? Es icheint aber, nach bes Berf. Borten, daß bis jum Busammentritt des Landtages, ber benn boch erft bas wirffame Organ eines Widerstandes war, die heftige Erbitterung fich noch nicht in Thaten, sondern nur in Worten, wie den farkaftischen Reimen Onftav v. Mengdens, Luft gemacht hatte, fodaß die Boraussegung für die Steigerung der Reduftion erft auf bem Landtage felbit eintreten fonnte. 3ch muß wegen ber Beitläufigfeit, mit ber bier ein verhältnißmäßig untergeordneter Bunft behandelt wird, um Entschuldigung bitten. Aber es foll an diesem topischen Kalle deutlich gemacht werden, worin die Unterlaffungsfünde des Berf. besteht. Der Lefer hat feinesmegs das Berlangen, alle Ginzelheiten des geschichtlichen Berganges zu erfahren, wohl aber nach ausreichender Klarbeit und Pragifion für bas mas geboten wird. Es hatte garnichts geschadet, wenn die Erzählung einfach mit ben Landtagspropositionen eingesett hatte. Rachbem

aber einmal auch die ersten vorbereitenden Magnahmen erwähnt wurden, war es unbedingt geboten, auch zu erzählen, ob und wie ein thatsächlicher Widerstand gegen bas Vorgeben ber Regierung fich geltend machte. lleberhaupt mare es aber ber Reduftionsgeschichte zu gute gefommen, wenn an einem Beispiel bas Berfahren ber Reduftionsfommiffion veranschaulicht worden wäre. ware baburch flarer geworden. Auch die Wirfungen ber Reduftion für das praftische Leben werden zu wenig hervorgehoben und Die Entruftung über fie flingt bagwischen etwas nach aezeiat. Deflamation, benn die Erzählung bewegt fich großentheils in folder Allgemeinheit, daß man fich kein Bild von den wirklichen wirthichaftlichen Folgen, von dem Umfang des Befitwechsels und dem Grade der allgemeinen Vergrmung machen fann. Erft febr fpat erfahrt man, bag 4/3 ber Buter reduzirt wurden. Die Erwähnung des Tertigls ber Urrende hatte boch jedenfalls eine nähere Erflärung diefes an fich vieldeutigen Ausdrucks nothig gemacht. Go ift die Vermuthung nicht ausgeschloffen, daß das materielle Glend nicht fo fehr groß gewesen sein fonne, wenn die Gutsbesiger fich nur in wolbestallte Inhaber perpetueller Arrenden verwandelten. — Auch hier macht fich bes Berf. Gepflogenheit bemerfbar, wichtige Mittheilungen an einer Stelle unterzubringen, wo man sie nicht sucht und wo sie ben Effett, ben fie haben fonnten, nicht erzielen. Daß 5/6 aller Güter in Livland reduzirt murben\*), eine Mittheilung, welche bem Bilbe bes 1690 vollendeten "materiellen Zerstörungswerts" in Livland erft Licht und Farbe giebt, erwähnt ber Berf. nicht zu biefem Jahre und überhaupt nicht mit Nachdruck, sondern nur in Klammern, beiläufig, als Erlänterung ju ber Wiebergabe ber Begründung ber den Landesstaat aufhebenden ichwedischen Berordnung von 1694. - In der gangen Darstellung der Reduftion, in der Gruppirung bes Stoffes, auch in ben mancherlei wörtlichen Ent-

<sup>\*)</sup> Wenn der Berf. daraus weiterhin den Schluß zieht, daß die Jahl der besihlichen Edellenne auf 1/6 des früheren Bestandes herabgesunten sei, so muß dem die bestannte Thatsache entgegengehalten werden, daß die schwedischen Magnaten doch ungeheure Gütersomplere beseisen hatten, deren Reduktion den privaten Güterbesig allerdings sehr start, die Zahl der Grundbesitzer aber nur sehr wenig verminderte.

lehnungen tritt die Abhängigfeit von den Borlagen wieder, wie in einigen Bartieen bes erften Banbes, recht ftark bervor. Der fomvilatorische Charafter bes Werfes und die Unmöglichkeit einer Radwrüfung aller fremden Arbeiten entidulbigen den Berf, bis zu einem gemiffen Grade, aber er geht barin gelegentlich zu weit, wenn er durch Hebernahme und wörtliche Anführung fremder Urtheile und Behauptungen bemüht erscheint, alle Verantwortung für ben Inhalt von fich absumälzen. Auf manche folder entlehnten und auf Autorität angenommenen Behauptungen ift ber Lefer burch ben bisherigen Gang ber Erzählung garnicht vorbereitet. mogen an ihrer Uriprungsstelle als abichließendes Urtheil nach längerer Beweisführung ihre polle Berechtigung haben; hier wirken folde Schlufifolgerungen, beren Bramiffen unbefannt bleiben, im höchsten Grade befremdend. Und doch treten fie jo auf, als ob es fich um Dinge von feststehender Notorietät handelt, mas nur selten der Kall ist. Weder ist es von vornherein flar, warum das Onllenfternafche Mitiginftem in Schweden bei danenfeindlicher Bolitif ein Unding sein mußte, noch daß die Reduftion "im besten Kalle nur ein vorübergebendes Seihnittel" der fingnziellen Noth fein fonnte. Und wenn Seraphim ber Reduftion jeden greifbaren Erfolg für ben Staat abspricht, wenn er mit Berufung auf Schirren, es eine Thatsache nennt, baf ber Schat bei Rarle XI. Tobe feer und Schweben im Angeficht brobenber Berwickelungen ohne Aredit war, — so hätte er doch mindestens seiner Berwunderung über diese merkwürdige Thatsache Ausbruck geben muffen, nachdem er wenige Zeilen vorher erwähnt hatte, daß Karl allein im Laufe von 6 Jahren der Arone einen Grundbesit guruckbrachte, deffen Sabresrente die für jene Reit gewaltige Summe von 3,200,000 Bewiß theile ich des Berf. Meinung, daß eine Rthlr. betrug. Politif willfürlicher Gewalt und brutaler Rechtsverhöhnung schließlich fich gegen ihre Urbeber wendet und zum Berderben führt, weil die moralischen Kräfte bes Staates unterbunden und gelähmt werden. Das pflegt aber meder eine gang birefte, unmittelbar eintretenbe Rolge zu fein, noch ift es immer ficher, daß einer folchen Politik auch zeitweilige materielle Erfolge verfagt fein muffen. Im vorliegenden Kalle hat die bisher herrichende Meinung in Karl XI. noch immer ben Mann gesehen, ber Schweben nach tiefem Sturge

wieder zu achtunggebietender Stellung unter ben europäischen Staaten erhob, ber Beer und Blotte neu in Stand feste, und man glaubte bisher, daß die reichen, durch die Reduktion erschloffenen Geldmittel ebenfolchen Zwecken bienten. Mit biefer berichenden Meinung umfte ber Berf. fich auseinander fegen, wenn er die absolute Erfolglofigfeit ber Regierung Maris XI. behauptete, und eine Erklärung für ihr unbegreifliches Riasto versuchen. Wo blieb benn bas Geld? Mit bem Sinweis auf ben geiftlofen, verfnocherten Despotismus bes Mönigs und die moralische Berwerflichfeit seines politischen Sustems ift noch nichts erflärt. Ich bedauere, die vom Berf. angezogenen fritischen Arbeiten Schirrens in ben Bel. Böttinger Anzeigen nicht zur Sand zu haben und auf ein ausreichendes Urtheil über die Art ihrer Benutung burch Seraphim verzichten zu muffen. Ich urtheile also vom Standpunkt bes Lefers einer populären Darftellung, ben nicht eine überlegene wiffenschaftliche Ginficht, sondern nur aufmerksame Lefture zu biefen aus dem Tert felbst fich ergebenden Beobachtungen und Musftellungen brängt.

Es foll nicht verschwiegen werben, daß die Lifte nicht einwandfreier Stellen noch um einige Rummern vermehrt werden fonnte. Aber ichließlich haben berartige Ginzelheiten boch vornehmlich ben Zweck zur Charafterifirung bes Gangen beizutragen. Sierbei die Grenze nicht zu eng und nicht zu weit zu ziehen, ift mein Bestreben gewesen, nachdem mir burch die ausführliche Unzeige bes erften Bandes in biefer Zeitschrift eine eingehende Burdigung auch des zweiten zur felbstverftändlichen Bflicht geworden mar. Es widerstrebt mir zu wiederholen, was ich schon einmal gesagt habe. 3ch muß daher für die Beurtheilung des ganzen Buches auf die allgemeiner gehaltenen Stellen jener Anzeige verweifen. im Grunde genommen bewegen fich Lob und Tadel für beide Bande in der gleichen Richtung. In Borgugen und Kehlern ift Ernft Seraphim mahrend eines Jahres fein anderer geworden, feine gange Arbeit trägt überall biefelben unverfennbaren Buge. Er ift berfelbe warmblütige Batriot geblieben, ausgerüftet mit wohlthuender Empfänglichkeit für jedes hohe 3deal, derfelbe liebenswürdige Erzähler, dem man gerne laufcht und dem man es gelegentlich auch verzeiht, wenn er es nicht mit ieder Kleinigkeit

gleich genau nimmt. Der Bolemif ift in vorstehenden Zeilen freilich ein unverhältnißmäßig viel breiterer Raum gewährt worden, als er für die Empfehlung des Buches in Anspruch genommen Aber bas liegt in ber Ratur ber Cache, gumal bas, mas ein Buch fonft immer am besten empfiehlt, eine bas Befentliche hervorhebende Angabe feines Inhalts, hier, weil zwecklos, in Begfall tommen mußte. Das Thema ber livländischen Geschichte fpricht für fich felbit. — Wohl aber möchte ich bier ausbrücklich erwähnen und jum Theil wiederholen, bag nicht nur ber Gang ber politischen Geschichte erzählt wird, sondern daß diese burchsett und belebt ericheint burch charafteriftische Buge bes fleinen Lebens, durch vieles fulturbiftoriiche Detail und eindruckspolle Schilderung ber historischen Verfonlichkeiten. Der Rulturgeschichte ift sogar ein Rapitel: Stadt und Land im XVII. Jahrhundert ausschließlich gewidmet und darf um seines reichen Inhalts willen besonders willtommen geheißen werden. Die fingirte Verson des nach Reval und wieder gurud reifenden Fremdlings, beffen Gefprache und Erlebniffe die Form hergeben, in welche der Berf, mit unleugbarem Geschick einen Theil ber fulturbistorischen Mittheilungen flicht, batte ich freilich lieber vermieden gesehen. Der Abschnitt gemahnt etwas an die Schablone kulturbiftorifcher Schilderungen in biftorischen Er widerspricht bem ernithaften Charafter bes übrigen Buches und erzeugt so im Lefer eine gewiffe Disharmonie ber Stimmung, welche ben Benug ber Lefture beeinträchtigt.

Die Geschichte bes Herzogthums Rurland von Dr. August Seraphim muß als eine überaus werthvolle Bereicherung des ganzen Werfes bezeichnet werden. Es hätte, von einigen wenigen Verweisungen auf den Inhalt der Arbeit Ernst Seraphims abgesehen, ebenso gut als selbständiges Buch erscheinen können. Unverfennbar trägt es einen anderen, wissenschaftlicheren Charafter. Außer der gedruckten darstellenden Literatur sind die Quellen selbständig verwerthet und auch archivalisches Material in erheblichem Unisange zu Rathe gezogen worden.

Der wesentliche Inhalt ber politischen Geschichte Murlands erschöpft sich nach außen in bem Verhältniß zum Königreich Polen,

nach innen in ben unausgesetten Streitigkeiten zwischen Bergog und Abel. Für einen Fremden fann die Geschichte Murlands fomit nur febr wenig Intereffe haben. Aft es boch nur eine Beriode, die Regierungszeit Bergog Jafobs, welche die Rennzeichen eines wirklichen Aufschwungs tragt, und an fich ber Theilnahme weiterer Rreise werth ift. Aber die vielverheißende Entwickelung bes fleinen Staates unter ber weitblickenden, fürforglichen Regierung biefes vortrefflichen Kürsten bricht plöglich mit einer gewaltsamen Katastrophe ab, die einerseits als unverschuldetes Mikaeichick ericbeint, andererieits doch in ber Ronfequens ber unfeligen Thatsache lag, daß ein völlig machtlofer Staat zu einer politischen Selbständigkeit gelangt war, die er aus eigener Mraft feinem ernitliche Unariffe gegenüber behaupten fonnte. Bon vornherein waren Rurland und Bilten ein Spielball frember Mächte und fie mußten es in immer boberem Mage werden, je weniger ber einzig maßgebende Stand ber Bevölfering, ber Abel, Berftandniß für biefe Sachlage zeigte, je rucffichtslofer und erfolgreicher er bemüht war, die fürstliche Gewalt zu ichwächen, die boch allein noch im Stande gewesen ware, die Krafte des Landes zur Bahrnehmung feiner wichtigften Lebensintereffen gufammenguhalten und ju verwerthen. Go fteht man bei ber Betrachtung ber Weichichte Rurlands unter bem veinlichen und betrübenden Gindruck einer nur felten unterbrochenen retrograben Entwickelung, Die folgerecht mit ber Gelbstauflösung enbet. Huch ber Cohn bes Landes wird biefe Empfindung theilen. Aber wie die Geschichte seiner Seimath auch verlaufen ift, er wird ihr, weil fie diefe ift, bas gesteigerte Intereffe entgegenbringen, bas eben die Liebe gur Beimath in ihm erweckt, und jo wird er auch bem Berf. Dant wiffen für seine mühevolle gewissenhafte Arbeit, die auf dem Grunde derfelben Befinnung erwachsen ift.

Die herzogliche Zeit Kurlands ift ein in sich völlig absgeschlossenes, spezielles Gebiet der Geschichte unserer Oftseeprovinzen. Ich bekenne, daß mir die besonderen Kenntnisse schlen, die ich nothwendig besitzen müßte, um eine eingehende kritische Würtigung der vorliegenden Arbeit zu versuchen und ich beschränke mich daher auf einige Bemerkungen allgemeiner Natur. — Nicht geradezu einen Mangel, aber eine Eigenart dieser Arbeit möchte ich hervors

heben: Der Berf. giebt nur politische Beschichte. Da ift es benn gang außerordentlich zu bedauern, das ein fulturhistorisches Kapitel, ju bem ber Stoff ichon gesammelt war, aus äußeren Grunden nicht mehr aufgenommen werben tonnte. Mir icheint bie Unlage der Arbeit ein folches ergänzendes kulturhistorisches Rapitel geradezu ju fordern, fomobl im Intereffe ber Darftellung als für bas Berftandniß ber geschilderten Zeit. Ich gebe ber Bermuthung Raum, daß der Berf. absichtlich jedes Gingehen auf die Agrars und sonstigen wirthichaftlichen Berhältniffe, auf Sandel und Bandel an Gbelhöfen und in ben Städten, auf die literarischen und Bilbungsverhältniffe, ja felbit auf die Berfonlichfeit und bas Sofleben der Burften vermieben bat, um ihre Schilberung für jenes leiber in Fortfall gerathene kulturbiftoriiche Ravitel aufzusparen und Wiederholungen zu vermeiben. Go gestaltet fich bas Bild ber furlandischen Herzogszeit vielleicht noch ungunftiger als fie es wirklich war. Es muß unter ber wenig erfreulichen Oberfläche biefer eigennütigen, unpolitischen und eines höheren Strebens baren Abelsoligarchie, wie fie in den Berfaffungshändeln bervortritt, doch auch ein anderer Weist rege gewesen sein, ber nicht nur ber Entwidelung fraftiger Individualitäten förderlich mar, fondern Rurland auch dem geiftigen Rontaft mit bem Mutterlande im Beften offen hielt und fo bem demoralifirenden Ginfluß des Bolenthums ein fraftiges Gegen= gewicht bot. Die Beschränfung auf Die rein politische Geschichte hat zur Kolge gehabt, daß folde Gefichtspuntte in ber Darftellung nur gestreift find, beren Berücksichtigung aber ben unerquicklichen Gesammteinbruck gemilbert hatte. Bielleicht aber mare es boch auch im Rahmen der vorliegenden Anordnung des Stoffes möglich geweien, wenigstens von ben Berfonlichkeiten ber furlandischen Bergoge ein anschaulicheres Bild zu geben. Gelbst eine fo markante Kürstengestalt wie Bergog Jafob wird boch nur in den allgemeinsten Bugen geschildert. Seine innere und außere Bolitif tommen ig vollauf zur Geltung, ber Berf. hat aber barauf verzichtet ober verzichten muffen, ihn ben Lefern menschlich nabe zu bringen. Gerade als Bestandtheil einer umfaffenden populären Darstellung tonnte biefe Geschichte Rurlands meinem Empfinden nach eber eine fürzere Behandlung ber Verfaffungs- und diplomatischen Geschichte, als biefen Bergicht auf die Ausfüllung der nur in Konturen gegebenen Bilder ber leitenden Persönlichkeiten vertragen. Dafür hat aber der Berf. die Möglichkeit gewonnen, so manche Partieen seiner Heiner Seimathsgeschichte durch die Ergebnisse eigener Forschung zu ergänzen, zu bereichern und zu berichtigen und darum darf jenes subjektive Bedauern der Werthschung des objektiven Gehalts seiner wissenschaftlichen Leistung keinen Eintrag thun.

In ber Vorrebe bemerkt Aug. Seraphim, daß es ihm schwer gefallen sei, die Darstellung auf den Ton zu stimmen, den der Verf. dieses Werfes, sein Bruder, anschlägt, aber sein Stoff entbehre des großen Zuges, der dem Autor unwillfürlich die wohlthuende Wärme der Darstellung ermögliche. In der That fühlt man sofort, daß hier eine andere schriftsellerische Individualität waltet. Niemand wird ihrem Stil aber das Zeugniß versagen, daß er dem Gegenstande angemessen, würdig und durchaus entsprechend ist.

A. Bergengrun.

Schwerin, Februar 1896.



## Drudfehler

(die fich in einige Eremplare eingeschlichen haben).

S. 166, 3. 7 v. u. I. Chobtewicz st. Chobtiewicz. — S. 170, 3. 16 v. o. "worüber denn?" muß in ed tigen statt in runden Klammern stehen. 3. 16 v. u. I. angedro hyte st. angedoachte. — S. 171, 3. 3 v. o. I. gegen das st. gegen des. 3. 19 v. o. I. wohlbestallte st. wolbestellte. — S. 174, 3. 7 v. u. ist nach den Worte "abgesehen" ein Komuna zu setzen, desgleichen 3. 9 v. u. nach "es hätte".



## Neber den Begriff der Entwidelung nach Serbert Spencer.

Es gehört gewiß unter die schwersten Aufgaben des wissenschaftlichen Denkens, gute Definitionen für allgemeine Begriffe zu geben — und doch ist es so außerordentlich nothwendig solche gute Definitionen zu besitzen, weil ohne sie ein fruchtbarer Austausch von Erfahrungen und Urtheilen über allgemeine Fragen und somit jegliche erfolgreiche Förderung derselben unmöglich wird. Wie soll mau sich über kompliziert Jusammenhänge verständigen, wenn man nicht jederzeit genau weiß, welche Vorstellungen beim Gebranch eines in einer Auseinandersetzung vorsommenden Terminus mit letzterem zu verbinden sind. Es ist daher vielleicht eine dankenswerthe Arbeit, sich gelegentlich genauer über solche im Vordergrunde des zeitgenössisischen Denkens stehenden Vegriffe und über die Vedeutung zu instruiren, welche ihnen in der Aussassung ihrer hervorragendsten Vearbeiter und Vertreter zusommt.

Die folgenden Zeilen haben den Zweck ein Referat darüber zu liefern, wie der bedeutende Philosoph Herbert Spencer den Aufgaben einer solchen Begriffsbestimmung gerecht wird: es ist der Begriff der "Entwickelung", von dem gerecht werden soll, ein Wort, dem man bei der Lektüre moderner Werke auf Schritt und Tritt begegnet; nennt sich doch die Lehre, auf der die ganze moderne Naturauffassung — man möchte sagen Westanschauung — beruht, "Entwickelungs-" oder "Evolutionstheorie."

Mit echt englischer Umständlichkeit. Gewiffenhaftigfeit und Alarheit, - an einer Fülle aus allen Gebieten bes Lebens berbeigezogenen Beispielen verweilend, nie fich übereilend, nie ben Kaden verlierend und mit unglaublichem pabagogischen Geschick im Geifte bes Lefers allmählich feine Gedanken aufbauend geht der große Meister bei ber Lösung seiner Aufgabe zu Werf. Er giebt uns nicht gleich eine fertige Definition, Die bann nach: träglich analytisch behandelt, burch Umschreibung und Beispiele erläutert wird - nein, seine Methode ist wie alles natürliche Erfahren - funthetifch: mir muffen uns burch eine 120 Drudfeiten umfaffende, jufammenhangende Gedankenreihe durcharbeiten, bis alle nothwendigen Clemente bes Begriffes zusammengetragen und geordnet find - bis die Formel für den Begriff in ihrer gebringenen, alles Besentliche in fürzester Korm enthaltenben. abgerundeten Gestalt vor uns basieht. Für ben aufmertfamen Lefer bebeutet nun aber auch und vergegenwärtigt jedes Wort ben Inhalt einer ganzen Abhandlung, welcher fich auf's treueste bem Gebächtnis einprägt.

Dieje Formel und unfer Berftandniß bafur icheinen bei ber Lefture organisch zu machien. Das wesentlichste, augenfälligite Merkmal bes Begriffes wird junachft herangezogen, in einem Cat ausgesprochen und feine burchgehende Gultigfeit bei allen Borgangen, bie wir mit bem Worte Entwidelung bezeichnen, nachgewiesen. Diefes Merfmal, Diefer Cat iît aleidiam Reimzelle, aus der das gange fünftige Gedankengebilde bervorgeht, fich bifferengirt und auswächst: bei ber nun folgenden Befprechung beffelben ftellt fich bie Rothwendigfeit von Ergangungen, Befchränkungen ober weiteren Bufagen heraus, - am Schluß eines jeden neuen Ravitels ift unfere Formel um einige wenige bebeutungsvolle Borte gewachsen, und fo geht es Schritt um Schritt fort, bis ber Gebante feine volle Ausprägung in ber Schlufformel erhalten bat.

Wiffenichaftliches Erfennen unterscheibet sich von sonstigem Biffen und Erfennen, abgesehen von der größeren Strenge und Genauigkeit, darin, daß es sich dabei nicht um gelegentliches und ungeordnetes Erfagen dieser oder jener Ginzelthatsache handelt, sondern, daß es Erkenntniffe sind, die typische Bedeutung haben;

es ist ein Wiffen von Gesetzen, von Allgemeinheiten. - - Auch bei ber Gliederung und Rangabstufung ber einzelnen miffenschaftlichen Disziplinen ift es ein entscheibenbes Merkmal, ob es fich um mehr ober weniger umfaffende Allgemeinheiten handelt. Die oberfte Stelle nimmt in Diefer Sinficht die Philosophie ein, schlechthin als die Biffenschaft von den letten und umfaffenbften Allgemeinheiten. Be tiefer eine Disciplin zu ber Betrachtung und Erforidung von Spezialitäten und Ginzelthatsachen absteigt, beito geringer ift ihr philosophischer Gehalt (womit ihr, nebenbei gesagt, nichts von ihrem Werth und ihrer Burbe genommen sein foll) -je höher fie andererfeits zu ben großen Gefeten alles Dafeins auffteigt, besto größer ift berfelbe. Je mehr ein Schriftsteller, und sei es auch ein Novellist, Romanschreiber, Feuilletonist — in seiner Darftellung bemüht ift, die Ginzelthatsachen in Ratur und Leben als von jenen allgemeinen Gesetzen beherricht und getragen barguitellen, um fo mehr werben wir ihn einen Philosophen nennen fönnen - und fo ift auch im täglichen Leben bas Berhalten jedes einzelnen Menfchen mehr ober weniger "philosophisch," je nachdem er ein zerftreutes Dafein führt ober feinen Erlebniffen Bufammenhang zu geben weiß - ob er nach Zufälligkeiten ober nach Ideen lebt und fein Leben anschaut.

In seinem Werke "Die Grunblagen der Philosophie" sucht nun Spencer zu den letzten, allgemeinsten, das gesammte Leben des Universums wie auch aller Einzelexistenzen in demselben beherrschenden Werkmalen vorzudringen und glaubt in der "Entwickelung" und ihrem Gegenstück der "Auflösung" — wie er dieselben im Folgenden erläutert — das oberste Gesetz des Bershaltens alles desse gefunden zu haben, was da entsteht, wird und vergeht. Die Geschichte seder Einzelexistenz, jedes Dinges — ist ein Versauf, der mit seiner Entstehung angebt und dann nach fürzerer oder längerer Dauer mit seinem Vergehen abschließt. Das ist eine Wahrheit von der größten Allgemeinheit — so sehr, daß sie fast trivial erscheint!

Was geht benn nun aber eigentlich vor sich, wenn ein Ding entsteht? In einer eingehenden Prüfung dieser Frage zeigt uns Spencer, daß ein Ding, sei es ein Lebewesen oder gehöre es dem Reich der anorganischen Materic an, nur insofern entsteht, als seine bereits vorhandenen Bestandtheile, die estedem zerstreut und aufgelöst in der Natur gegenwärtig waren, räumlich zu einer engeren Gruppirung zusammentreten, wobei sie einen Theil ihrer resativen Bewegung einbüßen; denn es können Bestandtheile nicht zu einem Ganzen sich vereinigen, ohne etwas von ihrer beziehentslichen Bewegung zu verlieren.

Somit ist das erste allgemeine Werkmal der Entstehung oder besser Entwickelung von Etwas gefunden; Spencer faßt es in die vorläufige kurze Formel zusammen: Integration des Stoffes und damit verbundene Zerstreuung der Bewegung.

Der ber Entwickelung entgegenarbeitende Prozeß der Aufslöfung besteht hingegen in einer Absorption von Bewegung mit begleitender Disintegration des Stoffes (die Worte Integration, Disintegration bedeuten, das erstere: Bereinigung zu einem Ganzen, das letztere: Ausscheng des Jusammenhanges). Es können vereinigte Theile nicht anders getrennt werden, als durch Mitteilung von Bewegung, daher geht, wie gesagt, die Ausschung unter Absorption von Bewegung vor sich.

Die beiden Prozeffe ftellen die Geschichte jeder mahrnehmbaren Existenz in ihrer einfachsten Form bar; benn jede Beranderung, die irgend ein Ding erleibet, ift immer ein Fortschreiten in der einen oder der anderen Richtung. Alle Dinge machfen ober zerfallen, alle Dinge nehmen an Daffe zu ober schwinden bahin, alle nehmen Bewegung, fei es als Barme ober in anderen Kormen, auf ober theilen folche anderen Körpern mit: furg, jede Undersvertheilung bes Stoffes ober ber Bewegung in einem förperlichen Aggregat ift entweder ein Fortschreiten gur Integration ober Disintegration, - in ber Entwickelung ober in ber Auflöfung. Dabei ift nochmals besonders in's Auge gu faffen, daß bie Integration bes Stoffes immer mit Berftreuung ber Bewegung verbunden ift und umgekehrt die Disintegration bes Stoffes mit Aufnahme von Bewegung. Wo fich Stoff anhäuft, gelangt er zu einer relativen Rube: Bewegung wird abgegeben; - burch Mittheilung und Aufnahme von Bewegung wird ber Stoff aufgestört, die Theile eines Aggregats werden verfprengt: - Wenn ein Körper beispielsweise Warme, b. i. Bewegung, abgiebt, fo erstarrt er, seine-Theile lagern sich bichter an einander, er wird integrirt, wenn er bagegen Wärme aufnimmt, so beginnt bamit fein Auflösungsprozeß (alle Berwejung verläuft unter bem Ginfluß der Barme ichneller) - ber Körper nimmt burch die Barme an Bolumen zu, seine Theilchen rücken von einander ab, bei zunehmender Barme verlieren fie immer mehr ihren feiten Bufammenhang, -- berfelbe wird im fluffigen Buftande gang labil und ichlieklich ift im gasförmigen Ruftande bie Auflöfung pollzogen, die Theile find ganglich verfprengt.

Die beiden Grundprozesse der Entwickelung und Auflösung geben an allen Eriftenzen ftets gleichzeitig und neben einander vor fich; feiner von ihnen fommt im gangen Berlauf ber Beschichte einer mahrnehmbaren Griftens je sum Stillstande. 3m erften Abschnitt einer folden Geschichte berricht im Ganzen Die Integration vor, das Individuum wächft, dann pflegt ein Abschnitt gu folgen, in welchem relatives Gleichgewicht ift, der lette Abschnitt ift durch ein lleberwiegen der Disintegration bis gur gefennzeichnet. aänzlichen Auflösung In feinem Angenblicf jedoch halten fich Zunahme und Abnahme die Baage, ober nehmen fie auch nur ein fonstantes Berhältniß zu einander an, sondern, wie der Monthmus das allgemeine Gefet aller Bewegung ift, fo ift auch hier ein ewiges Schwanfen, ein Steigen und Sinfen ber gegen einander arbeitenden Brogeffe vorhanden.

In der bisher gefundenen Formel: Integration des Stoffes mit begleitender Zerftreming der Bewegung - ift das allgemeinfte Merfmal ber Entwickelung erfaßt: es giebt feinen Entwichelungsvorgang, bei welchem biefes Merkmal fehlte. Wenngleich es jedoch Entwickelungsprozeffe giebt, die außer bemfelben nichts aufzuweisen haben - wie z. B. die Ablagerung eines Sediments am Grunde einer Aluffiafeit. — fo ift ber Begriff bamit boch noch nicht vollständig erschöpft, benn in ben allerwenigsten Fällen handelt es fich um eine berartige "einfache Entwickelung," fondern fast immer ift die Entwickelung, wo fie auch auftreten mag, bas, mas Spencer "zusammengesette Entwickelung" nennt. Bevor baber Spencer bagu ichreitet, an einer zweckmäßig geordneten Reihe von Beispielen bas oben gefennzeichnete Befet zu erläutern und fein burchgehendes Butreffen nachzuweisen - fucht er, ohne seine Formel vorläufig noch burch weitere Zusätze zu vervollständigen, andeutungsweise eine Vorftellung von der zusammengesetzen Entwickelung zu geben, um den Leser dadurch für das Verständniß des Folgenden besser zu befähigen. Um es kurz zu sagen: das Werkmal zusammengesetzer Entwickelung ist, daß ein materielles Uggregat während seines Ausbaues — seiner Integration — nicht zu einem zufälligen, innerlich unterschiedslosen Klumpen geballt wird, sondern daß es dabei eine ausgesprochene innere Gliederung erfährt. In Spencer's Sprache rücksiderigt heißt das: neben der primären Integration gesen sekundere Andersvertheilungen des Stoffes vor sich.

Die Bedingungen für eine besonders reiche Entsaltung solcher sefundärer Gliederungen während des allgemein fortschreitenden Wachsthumes sind vorzüglich in den organischen Rörpern gegeben und zwar sieht Spencer dieselben in folgenden Eigenschaften:

Bunadit barf die Entwickelung nicht fo ichnell vor fich geben. baß fur die nebenbeilaufenden, fefundaren Brogeffe feine Beit übrig bleibt. Ferner: das Aggregat darf bei feiner Integration nicht zu viel Bewegung zerftreuen, fondern muß möglichft viel bavon zurudbehalten, weil die guruckgehaltene Bewegung bas Buffandefommen fefundarer Andersvertheilungen erleichtert. Spencer führt jum Berftandniß biefer im Hebrigen genügend auf Erfahrungen gestütten Thatsache ein besonders einfaches und instruftipes Beifpiel an: -- wenn wir in ein Gefaß voll Getreibeforner etwa eine Bleikugel thun, so hat die Schwerfraft sofort das Beftreben, in diesem förperlichen Magregat eine Andersvertheilung hervorgurufen, infofern die Rugel unter ihrem Ginfluß die Tendeng hat nach unten zu finfen; - allein ber Widerstand ber rubenben Körner ift genügend, um die Bleifngel in ihrer Anfangslage in ber oberen Schicht zu erhalten. Schütteln wir aber bas Befaß. jo wird diese Widerstandsfraft herabgesett: die labil gewordenen Körner können die fefundare Undersvertheilung nicht mehr hindern, die Bleifugel finft allmählich zu Boben. Es würde uns zu weit führen, wollten wir diese Thatsache noch genauer verfolgen - es genuge uns, im Muge ju behalten, bag in einem Aggregat, beffen Theile in Bewegung begriffen find, burchichnittlich ein geringerer Widerstand gegen Andersvertheilungen vorhanden ift.

Es sind nun bekannte Thatsachen der Physik und Chemie, daß die flüssigen Körper mehr Wolekularbewegung enthalten als die seine (ber flüssige Zustand tritt ja auch durch Zusuhr von Wärme, d. i. Wolekularbewegung ein) — und daß ferner diejenigen Stoffe eine größere Wolekularwärme und damit zugleich auch eine größere Zerseklichkeit besigen, deren chemische Zusammensiehung eine komplizirtere ist.

Die Körper ber organischen Wesen zeichnen sich aber gerabe burch biefe Gigenschaften aus: fie bestehen vorzugsweise aus ben Rohlen- und Stickstoffverbindungen, die bekanntlich von ber komplizirteften demifchen Struftur find, und find reich an beweglichen fluffigen Bestandtheilen, - und daß es gerade ber Gehalt an Dolefularbewegung ift, ber ben Organismen bie große Entwickelungsfähigkeit giebt, bafür spricht auffallend ber Umftand, welche Rolle im Leben ber Bflangen und Thiere Baffer und Connenwarme fpielen. — Aber noch ein anderes ift es, was die organischen Rörper auszeichnet und fie zu einer hochgradigen Entwickelung Diefes lagt fich am beften an einem Beispiel geeignet macht. ausführen: - Wenn heiße Dampfe fondenfirt werben und fich zur Flüffigkeit integriren, so wird babei noch eine gewaltige Menge Molefularbewegung gurudgehalten. Es finden bementiprechend in Fluffigkeiten von relativ hoher Temperatur auch energische Undersvertheilungen in Form von inneren Strömungen ftatt. Allein fie werben nicht wahrgenommen, so rasch und umfangreich fie fein mögen, weil fie in ber Aluffigfeit feine bleibenbe Spur hinterlaffen. "Bei ber Unnäherung an ben festen Buftand gelangen wir auf einen Buntt, wo der Stoff plastisch wird, wo Andersvertheilungen immer noch, aber viel weniger leicht vorgenommen werden fonnen und wo biefelben eben ber geringen Beranberlichfeit wegen, eine gewiffe Dauer erreichen, eine Dauer jedoch, Die nur bann vollständig gesichert ift, wenn weitere Berfestigung jede fernere Undersvertheilung unmöglich macht."

Die körperlichen Bestandtheile der organischen Wesen sind nun im höchsten Grade plastisch mit ihrer für diesen Zweck so sehr geeigneten Bereinigung fester, Gestalt und Dauer verleihender und labiler, eine große Menge innerer Bewegung enthaltender Bestandtheile, die in ihrem Jusammenwirken die große Külle langsam vor sich gehender, sich genügend verfestigender, sefundärer Andersvertheilungen gestattet.

Nachdem num in allgemeinen Umrissen der Begriff der Entwickelung gekennzeichnet ist und hervorgehoben, daß die Entwickelung mit Ausnahme der allereinsachsten Prozesse stets zweierlei umfaßt, nämlich erstens: Verdichtung, sestere Verfnüpfung, Anssaumlung, mit einem Wort Integration des Stosses: — Nachsethum, und zweitens: innere Gliederung und Anordnung der Theile des sich entwickelnden Aggregats: — Organisation, geht Spencer zur genaueren inductiven Vehandlung der ersten Seite des Entwickelungssesetzes über, indem er uns an einem überaus reichshaltigen Waterial von Erschrungsthatsachen zeigt, daß das von ihm ausgesprochene Geses die allen Entstehungssund Entwickelungssprozessen seine Vestätigung findet, seien diese nun kosmischer oder eterestrischer, anorganischer, organischer oder auch überorganischer Vatur (mit letzterem Terminus wird die Welt gestigen Lebens bezeichnet).

Junächst find es die Thatsachen der Aftronomie, welche es hinlänglich wahrscheinlich machen, daß die sog. Kant-Laplace'sche Rebular-Hypothese Recht hat, welche die Entstehung der Himmelstörper mit ihren Trabanten aus Konzentrationen locker vertheilter Rebelmassen erklärt. Aber abgesehen von dieser Hypothese liefert auch das Sonnensystem Beweise genug: die Sonne integrirt sortwährend Stoff durch Anfnahme der auf sie in Massen einstürzenden Meteore — ein Schicksal, dem auch die Planeten und die um die Sonne freisenden Kometen langsam entgegengehen. Dabei wird umausgesett eine große Menge Bewegung in Form von Wärme ausgestrahlt: die nothwendige Begleiterscheinung der sortbauernden Integration der Sonnenmasse.

Es folgen Beispiele aus dem Gebiet der terrestrischen Erscheinungen: die Erde kann noch zur Zeit, wo sie sich an ihrer Oberstäche unter die Nothgluthhitze abgefühlt hatte, nicht die ungeheuren Wassermassen auf ihrer Oberstäche gehabt haben, die heute drei Fünftel derselben bedecken, sondern diese müssen damals in Form heißer Dämpfe der Atmosphäre angehört haben: erst mit weiterer Abkühlung der Erde sind die Wassergasse zur Flüssigkeit integrirt worden, was sie noch in viel größerem Maßstabe wären,

wenn hier nicht der Integration ein beständiger Auslösungsprozeß entgegenarbeiten würde, insofern das Wasser beständig durch Aufnahme von Sonnenstrahlen wieder verdunftet. —

Die Thatsachen der Geologie sprechen auch für eine seit der Entstehung der Erde begonnene und eben noch fortdauernde stetige Integration derselben, — was auch mit den neuesten modernen Erdbebentheorien übereinstimmt: die Erde wird im Inneren weiter fontrahirt, — die hart gewordene, unelastische oberste Schicht folgt, wird faltig und brüchig — bildet dadurch Oberstächenerhöhungen heraus und ruft beim Bersten Erschütterungen hervor. Rebendei lausen an der Erdoberstäche unzählige lokale Integrationen, aber auch Ausschieden unzählige lokale Integrationen, aber auch Ausschieden, dort bilden Ablagerungen des Wieeres neues Festland.

Wehen wir zum organischen Leben über, bessen Schauplat die Oberstäche der Erde ist, so sehen wir, wie jede Pstanze wesentlich dadurch wächst, daß sie Stosse in sich vereinigt, die bisher gassörmig in der Atmosphäre vertheilt waren; denn die Ernährung geschieht ja vorzugsweise durch die Blätter und nur zum weit geringeren Theile durch die Burzeln. — Die Thiere unterhalten ihr Wachsthum auch theilweise durch Aufnahme von Gasen, aber mehr noch durch Stosse, die bereits durch Pslanzen oder andere Thiere integrirt waren.

Während des allgemeinen Wachsthums von der Zelle, die im Gewebe des Eierstockes eingebettet ist, dis zum ausgewachsenen Individuum — gehen ununterbrochen sekundäre Entwickelungsprozesse vor sich. Die Entwickelung eines jeden Gliedes, eines jeden Organs, einer jeden Zelle ist eine solche sekundäre, lokale Integration. Das Auswachsen und die Verfestigung der einzelnen Theile geht mit fortschreitendem Alter immer weiter vor sich (man denke nur an die Vorgänge am menschlichen Schädel) — Unorpel werden zu Unsuchen, unzusammenhängende Unochen wachsen zusammen — das ganze Gewebe wird dichter und zäher. Dürsen wir uns nun auch der Hypothese bedienen, welche in den niederen und höheren Arten und Gattungen der Organismen eine Entwickelungsreihe erblickt — der bekannten Darwinschen Hypothese, — so können wir in ausstelligender Richtung dieser Reihe eine Fülle

von fortschreitenden Integrationen erkennen; ich erlaube mir hierfür einige Beifpiele mit Spencer's eigenen Worten anzuführen: "Bon longitudinaler Integration liefert uns das Unterreich der Annulosen (Gliederthiere) eine Fülle von Beifpielen. Die niedrigeren Formen beffelben, wie die Wirmer und die Taufendfußler, zeichnen fich meistens burch die große Angahl ber fie gusammensetenden Segmente aus; biefelbe fann in einigen Källen bis auf mehrere Sundert ansteigen. In den höheren Abtheilungen jedoch, bei den Kruftageen, Infeften und Spinnen, feben wir diefe Bahl auf 22, 13 und felbit noch weniger reduzirt, mahrend in Berbindung mit dieser Reduftion eine Verfürzung ober Integration bes gangen Rörpers auftritt, die ihr Ertrem in der Arabbe und Spinne erreicht. Die Bedeutung biefer Gegenfage für die allgemeine Lehre von der Ents wickelung wird erft flar, wenn man berücksichtigt, daß dieselben genau ben Berschiedenheiten entsprechen, welche mabrend ber Entwickelung eines einzelnen Glieberthieres zur Erscheinung fommen. Beim hummer bilben ber Ropf und ber Brufttheil gusammen eine feite Raviel, Die aus ber Berichmelung einer Angahl von Segmenten hervorging, welche im Embryo gesondert erfeunbar waren. Ebenjo finden wir beim Schmetterling Segmente, Die fo viel inniger mit einander verbunden find, als fie es bei ber Raupe waren, daß fie, zum Theil wenigstens, nicht mehr von einander gu untericheiden find. Auch die Wirbelthiere bieten in der Stufenfolge ihrer verschieden boch stehenden Rlaffen ahnliche Beispiele einer longitubinglen Berichmelgung. Bei ben meiften Rifchen und bei benjenigen Reptilien, die feine Gliedmaßen befigen, verwachsen Die Wirbel nirgends mit einander. Bei ben meiften Caugethieren und Bögeln dagegen verschmitzt eine wechselnde Angahl von Birbeln, um das Kreuzbein zu bilben, und bei den höheren Affen und beim Menschen verlieren auch die Schwanzwirbel ihre gesonderte Indipidualität und geben in ein Rufufsbein über. Das, mas wir als transversale Integration unterscheiden, findet unter den Gliederthieren feine beste Bestätigung in ber Entwickelung bes Nervenfuftems. Abgesehen von feinen im höchsten Grabe rückgebilbeten Formen, welche feine beutlichen Ganglien erfennen laffen, beobachtet worden, daß die niedrigeren Gliederthiere und übereinstimmend bamit die Larven ber höheren, burchgängig eine boppelte Ganglienkette befigen, die von einem Ende des Korpers jum andern verläuft; bei den vollkommener ausgebildeten Gliederthieren bagegen verschmilgt biefe boppelte Ganglienkette gu einer einfachen. Remport hat ben Borgang biefer Ronzentration beschrieben, wie er bei ben Insetten vorfommt, und Rathte hat baffelbe für die Rruftageen festgestellt. - In den frühesten Lebensstadien von Astacus fluviatilis (bem gemeinen Gluffrebs) ift für jeden Ring bes Rörpers ein Baar gesonderter Ganglien vorhanden. Bon ben vierzehn Baaren, die dem Kopf und Brufttheil zugehören, verschmelzen die drei vor dem Munde gelegenen Baare in eine Maffe und bilben bas Gehirn ober bas Ropfganglion. Unterbeffen vereinigen fich von ben übrigen die vorderften feche Bagre jeweils ebenfalls in der Mittellinie, mahrend die andern mehr oder weniger getrennt bleiben. Von diesen so entstandenen feche Doppelganglien verwachsen die vorderen vier zu einer Maffe, die hinteren zwei ebenfalls, und bann verschmelzen biese beiben Daffen in eine Dier sehen wir also longitudingle und transpersale Integration gleichzeitig vor fich geben, und bei den höchsten Kruftageen schreiten beibe noch weiter fort."

Zu den Integrationen der organischen Welt muß man auch die Wechselbeziehungen rechnen, in welche die Individuen derselben Art oder aber auch verschiedener Arten zu einander treten und dadurch in gegenseitige Abhängigkeit gerathen.

"Wehr ober weniger Reigung zu gesellschaftlicher Vereinigung ist allgemein unter ben Thieren verbreitet, und wo sie starf ausgeprägt ist, da besteht neben der einsachen Heerdenbildung noch ein gewisser Grad von innigerer Verbindung. Geschöpfe, die in Rudeln jagen, Schildwachen ausstellen oder von Anführern geleitet werden, stellen durch gemeinschaftliches Handeln theilweise versichmolzene Körperschaften dar. Bei polygamisch lebenden Säugesthieren und Vögeln geht diese gegenseitige Abhängigkeit noch weiter, und die gesellig lebenden Insetten zeigen und Gesellschaften von Individuen von noch sesterem Zusammenhang; einige derselben haben ja die Vereinigung so weit ausgebildet, daß die Individuen vereinzelt garnicht mehr seben können."

Aber auch zwischen Organismen verschiedener Gattung finden solche Integrationen statt. Pflanzen und Thiere, Thiere ver-

schiebener Gattung, sind in ihren Existenzbedingungen auf einander angewiesen, — und mit der höchsten Entwickelung des Kulturmenschen hat diese soziale Integration auch ihren Gipselpunkt erreicht.

Mit der letzten Betrachtung sind wir schon theilweise aus dem Gebiet des Organischen heraus und haben uns auf das nächsthöhere Gebiet des "Neberorganischen", wie Spencer es nennt, — auf das Gebiet des Geistigen begeben. Die Formel: Integration des Stoffes mit gleichzeitiger Zerstörung von Vewegung darf nun hier nicht mehr unmittelbar angewandt werden. Allein durch den engen Zusammenhang, in dem die geistige Entwickelung mit der physischen steht, ist es bedingt, daß die materiellen Vorgänge in den geistigen ihr Widerspiel sinden. Wie wir aus dem veränderten Abdruct im Siegelwachs eine Veränderung des Stempels erkennen, so sehen wir in den Integrationen der sich fortentwickelnden Sprache, Wissenschaft und Kunst gewisse Integrationen der sich fortentwickelnden materiellen Veschaffenheit des Wenschen und der Gesellschaft sich abspielen.

Es ift ein Verfahren, bas man in ben Sprachen aller Bolfer antrifft, -- baß zur Bezeichnung ungewöhnlicherer Gegenstände neue Wörter durch Zusammensehung von bereits gebränchlichen gebildet werden, welche bie Merkmale bes zu Bezeichnenden be-Diese Integration pflegt bann später ichreiben follen. weiter porzuschreiten: Die Borter ichmelgen gur Untrennbarkeit zusammen, schließlich find die Bestandtheile nicht mehr berauszuerkennen. Je unentwickelter eine Sprache ift, besto weniger fest und beständig pflegt diese Integration zu fein, mas man hauptfächlich aus ber leichteren Trennbarfeit ber zusammengesetten Borter und aus ber großen Angahl von Gilben erkennen fann bei Wörtern, die beständig vorfommende Dinge und Sandlungen bezeichnen. Der Tag heißt in der Bawneesprache: shakovroveeshairet, ber Teufel tsaheekshkakovraiwah. Die Börter Sand, Auge, Sund. Bogen find mindeftens breifilbig - bie einfachen Rablworter find zweis bis fünffilbig, in der Hifaveefprache bis fiebens Bei ben modernen Rultursprachen läßt es fich bagegen filbia. leicht verfolgen, wie ftets die Tendeng gur Berschmelgung, Berfürzung und weiteren Integration besteht, wie die alten Formen

immer silbenreicher sind als die neuen; — am meisten integrirt erscheinen naturgemäß die am häusigsten angewandten Ausdrücke: "Good dye" wird aus "Good die with you", statt "ich wünsche Ihnen einen guten Worgen" sagt man "moyn!".

Es findet hier eine beständige Verdichtung des geistigen Inhalts statt; eine längere Gedankenreihe, eine reichlichere Anzahl begrifflicher Merkmale wird in einen möglichst kurzen sprachlichen Ausdruck eingeschlossen; Ansammlung, Verdichtung, Versestigung, das ist auch hier der Vorgang wie bei den materiellen Integrationen.

Anch im Sathau ichreiten die Rultursprachen in der Richtung der Integration fort: die Rede wird zusammenhängender. Sprachperioden werben fester gefügt, die Borter im Cate burch Brapositionen, Alerionssilben und Conjunctionen in engere Beziehung zu einander gebracht. Benn man die dinefifche Sprache in diefer Besiehung mit den europäischen vergleicht, so tritt die stärkere Ausammenhangslofigkeit ber ersteren beutlich hervor. Spencer charakterifirt bas in folgenden Beispielen: Wenn wir ftatt zu fagen: ich gebe nach London, Keigen fommen aus ber Turfei, Die Sonne icheint burch die Luft, uns fo ausdrückten: ich gehe Ziel London, Teigen kommen Ursprung Türkei, die Coune scheint Durchgang Luft, so würden wir ungefähr nach Urt ber Chinefen sprechen. - Doch verlaffen wir das Gebiet des Sprachlichen und wenden wir uns der Entwickelung ber Wiffenschaften zu. Anch bier überzengt uns ein flüchtiger Blid, daß ber Fortidritt im Wefentlichen in einer ftets weitergreifenden Verfnüpfung von Gingelerfahrungen zu Gefegen von immer größerer Allgemeinheit und von Gefeten zu Snftemen von ftets umfaffenberem Umfang besteht. Die Biffenichaft in ihren erften Stadien beginnt mit ber Rlaffifizirung von Naturobjeften. Schon bas Bolf vollzieht hier die erfte grobe Borgrbeit. indem es die verschiedenen Raturreiche als ba find: Steine, Bflanzen, Thiere 2c. ohne Zuhülfenahme eines miffenschaftlichen Berfahrens unterscheiben lerut und innerhalb diefer umfaffenden Naturreiche die Ginzelobjefte in eine Rulle von Unterabtheilungen zusammenordnet und somit in seinem Geiste integrirt. Durch die Wiffenschaft werben die bermagen vom Bolte geschaffenen, noch größtentheils verworrenen, ungulänglichen und roben Busammenhänge volltommener, auf Grund geeigneterer Mertmale und icharferer

Beobachtung sicherer zusammengeordnet und somit noch inniger und beffer integrirt. Deutlicher noch läßt fich biefer Brogef in jenen Wiffenschaften verfolgen, die fich mit ber Ermittelung ber Gefete bes Geschehens beschäftigen. Wir mablen uns als Beispiel ben Entwickelungsgang, ben die Physik genommen hat: - Zuallererst find es Naturgesete von verhältnismäßig speziellem Charafter und geringerer Allgemeinheit, die also eine verhältnismäßig geringe Summe von Ginzelerscheinungen integriren, die von ben erften Naturforichern ermittelt werben, jo 3. B. das Bebelgefet, das nach Archimedes benannte Gefet über ben Gewichtsverluft von festen Rörpern in fluffigen Medien 2c. 2c. Welch einen Fortichritt in ber miffenschaftlichen Integration bezeichnet es, wenn ein Newton findet, daß die von Galilei beobachteten Kallgesete schwerer Rörper an ber Erdoberfläche und die von Repler beobachteten Gefete ber Blanetenbewegungen um die Sonne fowie überhaupt ber Bewegungen fammtlicher Gestirne am Firmament ibentifch find und in die eine furze Formel des Gravitationsgesetes gusammengefakt werben fonnen.

Ganze Abtheilungen der Physik, wie Schalls und Lichtlehre einerseits und die Lehre von der Elektrizität und vom Magnetismus andererseits, ist es gelungen unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen, und die jüngsten Versuche des zum Schaden der wissenschaftlichen Welt zu früh verstorbenen Physikers Hert sind ein erheblicher Schritt zur Integration dieser beiden bereits in der oben angegebenen Weise zusammengeordneten Gruppen, da Sert es sehr wahrscheinlich gemacht hat, daß die vier genannten Abtheilungen der Physik in einer allgemeinen Wellenlehre sich werden zusammenfassen lassen.

Wer einen genaueren Einblick in die außerordentlich geists vollen wissenschaftlichen Arbeiten unseres Landsmannes Ricolai Baron Dellingshausen genommen hat, der wird daraus ersehen haben, in wie solgerichtiger und kühner Weise der Verfasser berselben dem Ideale einer letzen und abschließenden Integration der gesammten anorganischen Naturlehre nachstrebt: nicht nur Akustik, Optik, Clektrizitätssehre und Magnetismus, sondern auch die Gesets der Mechanik, die Erklärung der Gravitation und

ber chemischen Vorgänge werden in einer einheitlichen, besonders gehandhabten Wellensehre vereinigt.

"Und wenn," mit diesen Worten schließt Spencer sein Kapitel, "das möglich ift, was wir hier unter Philosophie verstehen, so muß sich schließlich eine universale Integration aller Wissenschaften erreichen lassen." — Wir können darüber nicht im Zweisel sein, daß Spencer das glaubt und daß er mit der Feststellung des universalen Entwickelungs- und Auflösungsgesetzes dieses Ziel im Wesentlichen gewonnen zu haben meint, indem er darin die alle gemeinsten charakteristischen Werkmale aller Vorgänge in der Welt der Erscheinungen und des menschlichen Ersahrens zum Ausdruck aebracht hat.

Bum Schluß biefer Reihe von Betrachtungen fei es mir gestattet, Spencer felbst noch einmal reben zu laffen: "Auch bie industriellen und ästhetischen Künfte liefern uns ebenso schlagende Beispiele. Der Fortschritt von roben, fleinen und einfachen Wertzeugen zu vollfommenen, verwickelten und großen Maschinen ift Fortschritt in ber Integration. Unter ben sogenannten mechanischen Botengen ift ber lebergang vom Sebel zum Rab an ber Welle ein Uebergang von einem einfachen Naens zu einem aus mehreren einfachen zusammengesetzten Agens. Und vergleichen wir bas Rab an der Welle oder irgend eine der in früheren Zeiten gebräuchlichen Maschinen mit den gegenwärtig verwendeten, feben wir, daß in jeder von unseren Maschinen mehrere von ben urfprünglichen Maschinen zu einem Ganzen verbunden find. moberner Apparat jum Spinnen ober Weben, jur Berfertigung von Strümpfen ober Spigen, enthält nicht blos einen Sebel, eine fchiefe Gbene, eine Schranbe, ein Rab an ber Belle, alle mit einander verbunden, sondern mehrere berfelben find zu einem Gangen integrirt. Ferner war in früheren Beiten, wo die Rraft des Pferdes und des Menichen fait allein in Anwendung famen. das bewegende Agens nicht mit dem bewegten Geräth verbunden; jest aber find in vielen Fallen beibe in eins verschmolzen. Keuerraum und der Dampftessel einer Lokomotive sind mit der gangen Maschinerie in Berbindung gebracht, welche ber Dampf in Bewegung fest. Gine noch ausgedehntere Integration ift in jeder Fabrik erreicht. Hier finden wir eine große Zahl komplizirter Majdinen, alle durch Triebstangen mit berselben Tampsmajdine verbunden, alle mit bieser zu einem großen Apparat vereinigt.

Man braucht blos die Mauerverzierungen der Acanpter und Uffgrier mit modernen historischen Gemalden zu vergleichen, um fich ben großen Fortschritt in der Ginheit der Romposition, in der Unterordnung der Theile unter die Idee des Gangen flar gu Solche alte Frestogemälde find in ber That aus einer machen. Angahl von Gemälden gujammengesett, die nur in geringer gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Die einzelnen Figuren, aus benen jede Gruppe besteht, laffen in ihren Stellungen nur unvollfommen und in ihrem Gesichtsausbruck gang und garnicht die Begiehungen erfennen, die zwiichen ihnen obwalten. die einzelnen Gruppen fonnten, ohne ben Ginn erheblich ju ftoren, von einander getrennt werden, und der Mittelpunft, an den fich das Sauptintereffe fnüpft und der alle Theile zusammenhalten follte, ift oft in feiner Beise ersichtlich. Dasselbe Besen fennzeichnet auch die gewirften Tapeten Es mag vielleicht eine Jagbigene barauf bardes Mittelalters. gestellt fein, die Menschen, Bjerde, Sunde, wilde Thiere, Bogel, Bäume, Blumen enthält, Alles regellos vertheilt, die lebendigen Begenftanbe mannigfaltig beschäftigt und zumeift ohne baß erkennbar mare, daß fie von ihrer gegenseitigen Rabe irgend eine Ahnung In den Gemälben aber, die feither erzeugt murben, findet fich, jo mangelhaft auch manche in diefer Binficht noch find, boch ftets eine mehr ober weniger deutliche Zusammenordnung, -eine Gruppirung der Stellungen, des Ausdrucks, der Lichter und Farben, die darauf abzielt, das Gemälde zu einem organischen Bangen zu verbinden, und der Erfolg, mit welchem durch eine Mannigfaltigfeit von Bestandtheilen eine einheitliche Wirfung bervorgebracht wird, gilt als wesentliches Rengniß für die erlangte Bollfommenheit.

In der Musik macht sich eine fortschreitende Integration in noch mannigfaltigerer Weise geltend. Die einsache, nur aus wenigen Noten besiehende Cadenz, welche in den Gesängen der Wilden in eintöniger Weise wiederholt wird, bildet sich bei gesitteten Völkern zu einer langen Neihe von verschiedenen, zu einem Ganzen verdundenen musikalischen Saben aus, und so vollskommen ist die Integration, daß die Welodie nicht in der Mitte

abgebrochen oder ihrer Schlußnote beraubt werden kann, ohne daß ein peinliches Gefähl von Unvollftändigkeit in uns hervorgerusen würde. Wenn sich zu der Welodie eine Baße, eine Tenore und eine Altstimme gesellen und wenn zu der Harmonie der verschiedenen Stimmen noch eine Begleitung hinzugesägt wird, so erkennen wir darin Integrationen einer andern Ordnung, welche ebenfalls allemählich immer umfassender werden. Und noch um eine Stuse höher wird der Prozeß gesührt, wenn die verschiedenen Soli, Konzertstücke, Chorgesänge und Orchesterwirkungen zu dem großen Ganzen eines musstalischen Tramas vereinigt werden, dessen fünstlerische Vollendung, um nochmals daran zu erinnern, in hohem Grade von der Unterordnung der Einzelwirkungen unter die Gesammtwirkung abhängt.

Endlich erkennen wir auch in ben Rünften ber litterärischen Parstellung, ber erzählenden sowohl wie der dramatischen, abnliche Berhältniffe. Die Weichichten ber früheren Zeiten, wie biejenigen, mit welchen die Märchenergahler des Oftens noch heute ihre Buhörer unterhalten, find aus aufeinanderfolgenden Borfällen gufammengesett, die nicht allein an sich unnatürlich sind, soudern auch jedes natürlichen Infammenhangs entbehren: es find nur ebenfo viele besondere Abenteuer, die ohne nothwendige Folgerichtigkeit an einander gereiht wurden. In einem guten Dichterwert ber Henzeit bagegen werden die Begebenheiten recht eigentlich durch die Charaftere ber unter bestimmten Bedingungen handelnden Berfonen herbeigeführt und ihre Reihenfolge ober ihre Sigenthumlichkeiten fönnen deshalb auch nicht nach Belieben abgeändert werden, ohne die Gesammtwirfung zu schädigen ober gang zu vernichten. Kerner werden uns die Charaftere selbst, die in früheren Dichtungen ihre betreffenden Rollen spielen, ohne daß ersichtlich wäre, wie ihre geistigen Berhaltniffe burch einander ober burch bie Begebenheiten bestimmt werben, heutzntage jo bargestellt, baß fie burch moralische Beziehungen zusammengehalten werden und gegenseitige Wirfung und Gegenwirfung auf ihr Befen ausüben."

Wir haben uns überzeugen können, daß die Entwicklung von ihrer wesentlichsten Seite ans betrachtet ein Uebergang aus einer weniger zusammenhängenden Form in eine mehr zusammenhängende ist, welche durch Integration des Stoffes zu Stande gebracht wird. Dieser Vorgang ist mit physicalischer Nothwendigseit stets mit Zerstremung von Bewegung verbunden; dadurch wird das sich integrirende Aggregat zu einem Ausgangspunft von Wirfungen auf die Umgebung, zu einem aftiven Zentrum, und diese Virfungen steigern und vermehren sich mit sortschreitender Entwickelung des Aggregats. — Soviel über das Geseh der einsachen Entwickelung.

Ich hoffe durch dieses gedrungene Referat ein Vild von der Gründlichseit Spencerscher Darlegungen vor Angen gebracht zu haben. Die zusammengesette Entwickelung soll nicht in gleicher Ansschrichteit behandelt werden. Ich werde es versuchen die Spencersche Formel in kurzen Worten zu erkäntern und werde aus der Fülle der erklärenden Beispiele, welche Spencer für jeden einzelnen Sat seiner Formel giebt, einige besonders instruktive heransgreisen.

Der nächste Rufat, ben Spencer in feiner bisber gewonnenen Formel macht, ift ber, daß ber Stoff während feiner Integration aus einem gleichartigen in einen ungleichartigen Buftand übergeht; d. h. mahrend des Bachsthums, das eine fichtbare Erifteng in der Beit feiner auffteigenden Entwickelung erfährt, wird durch innere Differengirung und besondere Berlagerung bes Stoffes eine fteto fortidreitende Manniafaltiafeit des inneren Baues bewirft. Jeder thierische Rörper beginnt, so weit wir die Sache verfolgen fonnen, seine Eristeng mit einem wingigen, undifferengirten Schleimbläschen, welches, auf den geeigneten Mutterboben gebracht und genngend mit affimilirbaren Stoffen verseben, alsbald energisch zu wachsen beginnt; aber energischer noch als das Wachsthum ift die innere Differenzirung, welche das Wachsthum begleitet: die eine Belle spaltet fich, die Bestandtheile zerfallen abermals, und jo geht das in geometrijcher Progression vorwärts, mahrend die einzelnen neu entstandenen Rellen unter einander einen ftets ungleichartigeren Charafter annehmen, lotale Integrationen eingehen und sich so zu den höchst ungleichartigen Geweben und Organen eines thierischen Individuums gusammenschließen: welch ein enormer Fortichritt zur Ungleichartigkeit bes inneren Baues hat fich in der verhältnismäßig furzen Zeit vollzogen, wenn das einstige, einfache, befruchtete Camenblaschen des weiblichen Gierstockes als reife Trucht ben Mutterleib verläßt. - 3ch greife noch ein zweites Beispiel und zwar aus der Reihe der überorganischen Entwickelungsprozesse heraus, um baran schreitende Differenzirung bes Gleichartigen zum Ungleichartigen nachzuweisen. Es ift die Thatsache, daß die verschiedenen Formen ber Schriftsprache, ber Malerei und ber Bildhauerfunft, wie fich das historisch nachweisen läßt, einen gemeinsamen Ursprung haben: fie alle find aus ben Bandmalereien hervorgegangen, mit benen die alten Anlturvölfer ihre Palafte und Tempel schmntten. jenigen Riguren und Bildniffe, welche in biefen bildlichen Daritellungen fich am häufigsten wiederholten, gewannen allmählich tupifch fumbolifche Bedentung für gemiffe Borgange ober Begriffe. und barin mar ber Anlaß zur Entwickelnng ber Bilberichrift gegeben, welche ihrerfeits burch weitergehende Berfürzung und Bereinfachung in die Buchstabenschrift überging. -- Die Umriffe ber Riguren auf ben Bandgemälben, murben, um letteren eine größere Dentlichfeit zu verleiben, hanfig in die Wand gerist: in diesem Berfahren liegt der Grund zur Entstehung des Relief's, welches mit ber Zeit ausgeprägter gearbeitet murbe, bis bie Figur fich als selbitändiges Runstwerf von der Wand löste, mährend es feine Abstammung vom Wandgemälde noch in der Bemaling verrieth, welche die älteren plaftischen Bildwerfe aufweisen. späterer Zeit hat fich bann bie Blaftit selbständig weiterentwickelt und fich ihrerseits in ungezählte Barietäten bifferengirt. Schließlich hat auch die Malerei fich von der Baufunst emanzivirt und fich als selbständige Runft in manniafache Gattungen, als ba find: hiftorifche, Landichafts: Marines, Bans, Genres, Thiers, Stilllebens malerei u. f. w. getrennt.

"So sonderbar es also auch erscheinen mag, es bleibt nichts besto weniger ganz richtig, daß alle Formen der Schriftsprache, der Walerei und Bildhauerei in den politischereligiösen Ausschmückungen alter Tempel und Paläste ihre gemeinsame Wurzel haben. So geringe Achnlichteit sie auch heutzutage haben: die Büste, die dort auf dem Sockel sieht, das Landschaftsbild, das an der Wand hängt und der Abdruck der "Times", der auf dem Tische liegt, sind entsernt verwandt mit einander, und zwar nicht blos ihrem Wesen nach, sondern wirklich durch ihre Abstammung.

Das metallene Beficht an dem Rlopfer, ben der Boftbote eben in Bewegung feste, fteht in foldem Verhältnis nicht blos zu ben Holzschnitten ber Illustrated London News, die er abliefert, sondern auch zu ben Schriftzugen bes billet-doux, welches jene begleitet. Zwischen dem gemalten Rirchenfenfter, dem Gebetbuch, auf welches fein Licht fällt, und bem Denkmal an ber Seite besteht Blutsverwandtichaft. Die Bildniffe auf unferen Münzen, die Zeichen an den Raufladen, die Biffern, welche jedes Sauptbuch füllen, das Bappenichild auf der Außenseite des Rutschenschlags und die Blafate inwendig im Omnibus find nebit Buppen, Blaubuchern und Baviertaveten, direfte Abfommlinge ber roben Bilbhauermalereien, burch welche die alten Negopter die Triumphzüge und die Berehrung ihrer Gott-Rönige barftellten. Es ließe fich wohl faum ein anderes Beisviel finden, daß fo lebhaft die Bielfältigfeit und Ungleichartigkeit ber Erzeugniffe beutlich macht, die alle im Laufe ber Beit burch fortwährende Differengirungen von einem gemeinsamen Grundstod aus entstehen fonnen."

Der zweite Bufat zur Formel bes Entwidelungsgesetes lautet: Jebe fichtbare Grifteng fchreitet mabrend ihrer Entwickelung von einem verhältnismäßig unbestimmten zu einem ausgeprägteren und mehr bestimmten Zustande fort: es findet ein liebergang von ber Berwirrung zur Ordnung, vom Chaos zum Rosmos ftatt. -Wenn einen gesunden Organismus eine Rrantheit befällt, fo werben durch die entzündlichen Prozesse und die Gewebsveränderungen, welche die Rrantheit verurfacht, in den betreffenden Körper neue Momente der Ungleichartigteit hineingetragen, und doch bedeuten diese Vorgange für den Organismus nicht: Entwickelung, sondern: Auflösung. Die Krankheit hat die Tendenz, Die bestimmte, ausgeprägte Organisation bes gesunden Rörpers gu vernichten und die einft fo fcharf gezeichneten Linien ber Organisation zu verwischen. "Richt anders foziale Beränderungen von außergesetlicher Urt. Die Migitimmung, welche einem volitischen Ausbruch vorausgeht, bringt eine Lockerung ber Bande mit fich, burch welche die Bürger in besondere Maffen und Unterflaffen abgegrenzt werben. Die Volksbewegung erzeugt aufrührerische Rusammenkunfte und verschmilzt gewöhnlich getrennte Rangordnungen mit einander. Unbotmäßige Sandlungen durchbrechen bie der Führung des einzelnen gesetten Schranken und streben die Linien zu verwischen, welche bisher Höhergestellte und Untergebene schieden. Durch die Stockungen des Handels verlieren zugleich Künstler und Andere ihre Beschäftigungen, und indem sie aufhören durch ihre Thätigkeit unterschieden zu sein, verlieren sie sich in der undestimmten großen Wasse. Und wenn es endlich zum Ausstande kommt, dann hören alle behördlichen und amtlichen Bollmachten, alle Alassenvorzüge und alle Unterschiede der Gewerbsthätigkeit aus: die o. ganisierte Gesellschaft sinkt in den Zustand einer unorganisieren Zusammenhäufung gesellschaftlicher Elementarbeitandtheite zurück."

Es ift bisher nur von ber Integration bes Stoffes und ben nebenhergehenden fefundaren Andersvertheilungen beffelben geredet worden und nur gelegentlich ift babei auf das Verhalten der Bewegung hingewiesen worden. Zwar ist es ausgesprochen worden, daß bei einer Ansammlung und Berbichtung bes Stoffes, letterer zu einer relativ größeren Rube gelangt, was nicht anders vor fich geben fann, als wenn Bewegung von dem fich integrirenden Magregat eingebüßt und ben umgebenden Körpern mitgetheilt wird und baß bas Magregat auf biefe Weife zum Ausgangspunkt von Rraftleiftungen und Wirfungen auf die Umgebung wird. eine zusammengesette Entwickelung mit fortschreitender innerer Organisation einer mahrnehmbaren Grifteng mare nicht denfbar, wenn dieselbe bei ihrer Integration alle die Bewegung, welche ihr von den fie integrirenden Bestandtheilen zugeführt wird, zerstreuen wollte: es bliebe ja bann nichts nach, um die inneren Berlagerungen zu bewerfstelligen. Die bei ber Integration zugeführte Bewegung muß die Roften sowohl der nach außen gerichteten Leistungen als auch ber inneren funftionellen Vorgange bestreiten. Sochentwickelte Eristengen, wie 3. B. die Thiere höherer Ordnung halten ein fehr bedeutendes Quantum von Bewegung zurud, um ihre inneren Lebensfunktionen aufrecht erhalten zu fonnen. Die Barme bes Blutes, die chemischen molefularen Eneraieen, die in ben Gaften und Geweben aufgespeichert find, die Energie des girfulirenden Blutes und der freisenden Gafte repräsentiren diesen gurudigehaltenen Borrath an Bewegung.

Wie die sekundaren Andersvertheilungen des Stoffes auf einen Uebergang von einem mehr gleichartigen und unbestimmten zu einem mehr ungleichartigen und bestimmten Zustande abzielten. fo erleibet auch bas Quautum an gurudgehaltener Bewegung eine entsprechende Umformung: auch die gurudgehaltene Bewegung wird bei aufsteigender Entwickelung immer mannigfaltiger, präzifer und inniger gufammenhangend. Wir brauchen, um bas Gefagte zu verstehen, uns nur im Beifte bas innere funktionelle Leben im Rörper eines niederen Beichthieres neben basjenige im Rörper eines hochentwickelten Saugethieres zu ftellen und an bas präzise arbeitende, hodit fompligirte Ernährungs, Birfulations, Musfel Auch im sozialen und Rerveninftein des letteren zu benfen. Organismus fowie im boberen Rerven- und Beiftesleben ift es nicht anders. Man bente an ben fomplizirten, prazifen Bewegungsapparat, ben ein moderner Staat präsentirt, wie auch hier bie anfange biffinfen, zersplitterten Arafte und Beftrebungen ber Individuen fich bei aufsteigender Entwickelung zu immer fräftiger werbenden Gesammtwirfungen von Rörperichaften, Ständen und Institutionen integriren, immer mannigfaltiger werden und in befferen, pragiferen Bufammenhang fommen.

Kaffen wir jest rücklickend die wesentlichen Momente gufammen, jo ergiebt fich als Endresultat, daß ber Begriff ber Entwickelung jeder mahrnehinbaren Eristens in ihrem universalsten Sinn folgende Theilbestimmungen in fich faßt: Es findet bei aufsteigender Entwickelung eine fortschreitende Ansammlung und Berfestigung des Bammaterials, des Stoffes ftatt; das Bammaterial wird in ftets fortschreitendem Maage mannigfaltig verlagert. Diefe innere Gliederung ber Maffe wird immer ausgeprägter, prägifer und beffer gusammenhangend. Während der Stoffansammlung, des Bachsthums wird durch die zusammentretenden Bestandtheile dem sich bilbenden Gangen fortwährend Bewegnug angeführt, welche jum Theil auf die Umgebung übertragen und baburch jum Träger ber nach angen gerichteten Wirfungen wird, jum Theil aber gurudigehalten, fich zu inneren Junktionen herausbilbet, wobei fie ebenso wie der Stoff von einer gleichartig unbestimmten zu einer ungleichartig bestimmten Anordnung schreitet; ober mit Spencer's eigenen Worten:

"Entwickelung ist Integration des Stoffes und und damit verdundene Zerstreuung der Bewegung, während welcher der Stoff aus einer undestimmten, unzusammenhängenden Gleichartigkeit in bestimmte zusammenhängende Ungleichartigkeit übergeht, und während welcher die zurückgehaltene Bewegung eine entsprechende Umsormung erfährt."

Das ganze, viele Bände umfassende Lebenswerk Spencer's "Tas Snstem der Philosophie" behandelt im Grunde genommen nichts weiter als die spezielle Darlegung des Entwickelungsgesets auf den einzelnen Lebensgebieten, wo dasselbe natürlich eine noch viel konfretere, lebendigere Gestalt gewinnt, als ihm hier in der Kürze und in allgemeinsten Zügen verliehen werden konnte.

Dieses universale Werbegeset gilt in gleicher Weise beim Zustandesommen von Himmelsförpern, Sonnens und Weltsystemen, wie bei der Entstehung eines Arystalls, eines animalischen Individuums oder eines Volkes; es beherrscht die anorganischen Entstehungsprozesse ebenso wie die organischen und überorganischen, seien es nun astronomische oder biologische Vorgänge, psychologische oder soziale. Wie sehr beutet solche universale Planmäßigkeit auf das Hervorgehen alles dessen, was ist, aus dem schöpferischen Willen eines einigen allmächtigen Wesens hin. Doch wir wollen nicht Eigenes in die Spencersche Darlegung mischen und nicht den Boden strenger Wissenschaft verlassen.

Die Wissenschaft und ihre oberste Tisziplin, die Philosophie, so lehrt uns Spencer, hat es nur mit der geistigen Aufnahme, Sichtung und Ordnung der Ersahrungsthatsachen in der Welt der Erscheinungen zu thun. Sie weiß wohl von einer unendlichen Macht jenseits der Erscheinungen, welche die allmächtige, zeugende und leitende Ursache derselben ist; sie ist auf das tiesste von ihrem Dasein und ihrer Bedeutung durchdrungen, aber in Demuth bekennt sie, daß sie hier vor einem für sie undurchdringlichen, heiligen Winsterium steht, dessen Schleier sie nicht zu lüsten vermag. Das sind nicht mehr Dinge der Ersenntnis, hier schweizt die Wissenschaft, und Dichtung und Religion greisen ein, nur dem Menschen geeignete Symbole sür das Unaussprechliche zu schaffen. Ich kann es mir nicht versagen, ein paar Verse

unseres Dichters Nückert hierherzuseben, die ich in ähnlichem Zusammenhange von Prof. Friedrich Baulsen zitirt gefunden habe:

> Ein Vorhang hängt vorm Heiligthume Gestickt aus bunten Vilbern, Von Thier und Pflanze, Stern und Vlume Die Gottes Größe schilbern.

Die Andacht kniect anzubeten Bor diesen reichen Falten; Ein Lichtstrahl hinter den Tapeten Berkläret die Gestalten.

Ich neige mich zum tiefften Saume Und fuff' ihn nur mit Beben, Wir fällt nicht ein im fühnstem Traume Den Vorhang wegzuheben!

R. von Schulmann.





## Baron Eduard von der Brüggen.

Selten ift in unferem Lande eine Rachricht mit jo lebhafter Theilnahme und fo fcmerglichem Bedauern aufgenommen worben wie die Trauerfunde von dem unerwartet raiden Sinicheiden Eduard von der Brüggens. Man hatte allgemein das Gefühl, daß Rurland einen ichweren unerjettlichen Berluft erlitten habe. Seinen Freunden, Allen, die ihn perfonlich naber kannten und ihn noch eben munter und frijch gesehen hatten, war es zunächst ein faum gu faffender Gebante, daß er nicht mehr unter uns weife. Unter bem Eindrucke ber frischen Traner find von verschiedenen Seiten dem Berewigten warme und vietätvolle Worte ber Berehrung und bes Dankes in ben öffentlichen Blättern nachgerufen worden, fie haben Zengniß bavon abgelegt, welche Sody ichätzung Brüggen unter feinen Landsleuten genoß. jest, nachdem der erfte Schmerz gedämpft ift, das Gefühl des berben Berluftes aber lebendig fortbauert, es an biefer Stelle unternehme dem Dahingeschiedenen ein Blatt ber Erinnerung zu weihen, fo erfülle ich damit zunächst eine Bflicht des Herzens, da eine langjährige Freundschaft mich mit Brüggen verbunden hat. mir Bedürfniß, mir und andern das Bild des feltenen Mannes in voller Frijche noch einmal zu vergegenwärtigen, ehe die Beit es langfam und unmerflich erblaffen läßt, es ift gleichsam ein letter Abichied, den ich von dem heimgegangenen Freunde nehme. Außerdem hat ein Mann wie Brüggen darauf Anspruch, von den

verschiedensten Gesichtspunkten aus aufgesaßt und geschildert zu werben. Es wird nur eine Stizze sein, die ich im Folgenden biete, nicht Weniges kann darin nur angedeutet, Anderes muß ganz übergangen werden. Ein volles Vild von Brüggens Persönlichkeit und Wirfen zu entwersen, ist gegenwärtig noch nicht möglich. Indem ich mich aber über ihn zu reden anschieke, ist es mir, als sähe ich den theuern heimgegangenen Freund vor mir, wie er mich ernst anblickt, und als hörte ich ihn mit dem aufgehobenen Finger der Nechten mir zuwinkend, wie er im Siser zu thun pflegte, sprechen: ich hasse Schweicheleien und Lobpreisungen. Ich werde ihn darum bei aller Berehrung und Liebe so schweichen, wie er wirklich war, auch seine Schwächen nicht verschweigen, kurz so, wie ich es versantworten zu können glaubte, wenn ihm selbst diese Mätter vor die Angen kännen.

Bergegenwärtigen wir uns junadft Brüggens außern Lebensgang.

-Er war am 4. Januar 1822 als bas britte von 6 Beidwiftern an Arishof in Murland geboren. Gein Bater Aulius v. d. Brüggen, der damalige Besitzer von Arishof, war ein durch feine Rechtschaffenheit und Redlichkeit allgemein geachteter Mann von aufrichtiger tiefer Frommigfeit. Geine Mutter, Charlotte, geb. Baroneffe Kirds aus Senden, war eine Krau von großer Begabung und guter Bilbung: ber Cobn bat, wie bas jo oft porfommt, die geistigen Anlagen von der Mutter geerbt. Als Neunjähriger ichon verlor Brüggen die Mutter im Jahre 1831, ber Bater hat fich über diefen Berluft niemals völlig zu troften vermocht und veraaß ginachit in feinem Schmerze alles. Da war es ein Glück, daß die Großmutter, Baronin Firchs geb. Finck von Finckenstein, eine energische Frau, sich ber Erziehung ber Kinder annahm. Der junge Chuard erhielt, nachdem ihm die ersten Elemente bes Biffens burch eine Bouvernante beigebracht maren, furze Beit von einem Sauslehrer, dem fpatern Baftor Otto in Angern, Unterricht und trat dann im August 1836 in die Tertia des Gymnasiums ju Mitau ein, wohin feine Großmutter mit ihm übergefiedelt war. Im Immafinm zeichnete er fich burch großen Rleiß und gewiffenhafte Arbeit aus. Bon feinen Lehrern hat nur E. G. Engelmann eine tiefere Einwirfung auf ihn ausgeübt. Bu Johannis 1840

verließ Brüggen nach wohlbestandenem Abiturienteneramen bas Symnasium und bezog die Landesuniversität, um jura zu studiren. Er trat in die Curonia ein und nahm auch am Burschenleben Untheil, vernachläffigte aber babei bas Studium burchaus nicht. Bon feinen juriftischen Lehrern verbankte er am meiften dem höchst anregenden charaftervollen C. D. von Madai und bem eleganten Latiniften C. Eduard Otto. 1842 fiedelte Bruggen nach Berlin über, um bort fein juriftisches Studium zu vollenden. Der große C. J. v. Savigny las zwar nicht mehr, ba er sehr Schaden ber Biffenichaft Minifter geworben mar, aber fein Schuler, ber ausgezeichnete Romanist G. F. Buchta, vor furzem Berlin berufen, fand bamals auf ber Sobe feines Hubmes. Seine vielbewunderten Vorlefungen übten auch auf Brüggen bedeutenden Einfluß aus und er hob noch in späteren Lebensjahren nicht felten bervor, wieviel er Buchta verdanke. Ob er auch andere juriftische Brofefforen gehört, wiffen wir nicht, ebenso wenig vermag ich anzugeben, ob er &. 3. Stahle ober Leopold Rantes Rollegien besucht hat. Jedenfalls hat er mit Aleif und Ernft seinen Rachftudien obgelegen. Auch mit Philosophie hat er fich in Berlin viel beschäftigt, namentlich mit der Logif, diefer für den Juriften fo wichtigen Disziplin; er hat Abolf Trenbelenburg und Karl Berber fleißig gehört und auch ihre logischen Berte eifrig studirt. Das gahrende, leidenschaftlich erregte politische Leben im bamaligen Berlin hat auch Brüggen nicht unberührt gelaffen. Er wurde ein Unhänger bes fortgeschrittenen Liberalismus jener Tage, Arnold Ruges Schriften, Berweghs Gedichte und R. Brug' Satire: Die politische Wochenftube las er mit Gifer und lebhafter Buftimmung. Man barf babei nicht vergeffen, bag bie gesammte Jugend, bie ideal Gefinnten unter ihr am meiften, damals bem Liberglismus anbing, ja fogar bem Rabifalismus begeistert minbelte. Bruggen zeichnete fich unter feinen zahlreichen Landsleuten in Berlin burch Die seltene Reinheit seines Sinnes und Die ideale Richtung feines Beiftes aus; alles Robe und Gemeine mar ihm in tieffter Geele zuwider. Früh gereift erschien er seinen Altersgenoffen weit voraus in Urtheil und felbständiger Auffassung. Rach mehrjährigem Aufenthalte in Deutschland fehrte Bruggen auf's trefflichite porbereitet und mit einem reichen Schat von Kenntniffen ausgestattet in bie

Beimath zurud. 3m Mai 1846 begann er seine Laufbahn im Landesdienste als Affessor des Grobinschen Hauptmannsgerichts. politischen Bewegungen bes Jahres 1848 ergriffen ihn lebhaft und beschäftigten ihn in hohem Grabe. 1852 murbe Brüggen Affeffor bes Mitaufden Sauptmannsgerichts. Auf dem Landtage von 1854, an dem er als Landbote für Seffan Theil nahm, wurde er in Kolge des plotlichen Todes des neuerwählten Ritterschaftssefretars zum Brotofollführer gemählt und maltete biefes Umtes in fo glangender Beife, bag noch lange feiner Gefretarthatigfeit gedacht murbe. Die Scharfe feiner Auffaffung, feine ungewöhnliche Intelligenz machten fich hier zuerft bemerkbar und lenften die allgemeine Aufmertfamfeit auf ihn. Gehr bezeichnend ift bie bamale girfulirende Unefbote, manche Redner hatten aus Brüggen's Protofoll mit Verwunderung erfeben, daß fie am Tage vorher viel flüger und einfichtiger gesprochen, als ihnen selbst bewußt war. 1856 murbe er Sauptmann gu Grobin. Sier lebte er in regem Berfehre mit dem Dichter Marl von Firchs, ber damals Friedensrichter des Areisaerichts daselbit mar. nahm an den Lebensschicksalen des Freundes lebhaften Untheil und iprach auch fpater nicht felten mit liebevoller Warme von beffen Streben nach bem Söchsten und feinem ernften innern Ringen. 1859 murbe Brüggen bann Mitaufcher Oberhauptmann und 1862 trat er als jungerer Rath in das Oberhofgericht ein. seiner hervorragenden juriftischen Tüchtigfeit wurde er im Mai 1864 jum Mitglied der Bentral = Juftig = Reform= fommiñion in Dorpat erwählt und hat hier eine greifende Thätigfeit entfaltet. Der Ausaana diefer Auftig= fommiffion ift befannt. 2016 dann im Rovember 1865 ein berathendes Romité in Sachen der Juftigreform beim Generalgonverneur eingesett wurde, war Bruggen auch beffen Mitglied, trat aber bald aus ihm aus. 1868 wurde er zum Bräfibenten bes Ronfiftoriums gewählt. 3m Oberhofgericht befleibete er nach einander die altehrwürdigen Memter eines Landmarichalls, Oberburggrafen, Ranzlers und seit 1886 bas des Landhofmeisters; er sah mit Edmers voraus, baf er ber lette fein werbe, ber biefen Titel führte. Im Dezember 1889 nahm bas Oberhofgericht mit Einführung der neuen Juftigverfaffung ein Ende und damit ichloß auch Brüggens richterliche Thätigkeit. Präsibent des Konsistoriums blieb er noch dis 1890, dann legte er auch dieses Amt nieder. Was er als Mitglied des Oberhofgerichts, in dem vorzugsweise die Zivilprozesse seiner Entscheidung unterlagen, geleistet, welche Bedeutung er für die heimische Rechtspslege gehabt, das anseinanderzusen und zu charakterissten ist nicht meines Amtes und Veruses, ich muß das Sachkundigen überlassen. Aber gewiß ist: das hohe Ansehen, dessen sich das Oberhofgericht in den letzten Jahrzehnten im Lande erfreute, war zu nicht geringem Theile Brüggens Verzbienst. Und mit welchem Ernst, Eiser und Fleiß er seines Richterantes waltete, weiß Zeder, der ihn näher gekannt hat. Auch was er als Präsident des Konsistoriums für das Leohl der Kirche gewirft und gearbeitet, kann hier selbstwerständlich nicht auseinanderzgesett werden.

Aber noch auf einem anderen Gebiete hat Bruggen eine tiefeingreifende, fruchtbare Thatigfeit entwickelt, auf dem der Landespolitif. Seitbem er zuerft an dem Landtage von 1851, 52 als Landbote für Grobin Theil genommen, ift er als Deputirter auf fast allen Landtagen und ebenso auf allen Ronferenzen der folgenden 30 Jahre thatig gemesen. Was aber noch mehr fagen will und von feiner Bedeutung und feinem Ansehen auf der Landbotenstube ein glanzendes Zeugniß ablegt, ift die Thatsache, daß Brüggen nicht nur auf dem Landtage von 1858 59 einstimmig zum Landbotenmarichall gemählt worden ift, sondern daß er diese Vertrauensstellung noch viermal eingenommen hat und ihm außerdem dreimal das noch schwierigere Umt des Direftors der brüderlichen Ronfereng übertragen worden ift. Meines Wiffens ift feinem andern Mitgliede der Mitterschaft mahrend dieses Jahrhunderts eine folde ehrenvolle Anerkennung und auszeichnende Würdigung zu Theil geworden. Der Landtag von 1881 82 ift der lette, an dem Brüggen thätigen Antheil genommen bat, seitdem jog er fich von der aktiven Betheiligung an der Landespolitik gurud. Bu einer vollen und gerechten Burdigung ber großen Berdienste Bruggens um Aurland mare es nothwendig die bedeutende Birffamfeit, welche Brüggen als Landbote sowie als Landbotenmarschall oder Ronferengdireftor ausgeübt, eingebend zu beleuchten und zu charafterifiren. Allein bas ift an diefer Stelle nicht möglich. Ginem außerhalb

ber Landbotenitube Stehenden fommt es nicht gu, niber die bort geführten Verhandlungen und den Antheil eines hervorragenden Deputirten an benfelben fich zu äußern; wenn ihm auch vieles von den Borgangen auf den Landtagen befannt geworden ift, er weiß davon doch nur durch die Berichte Anderer, wenn auch Nahebetheiligter. Es ware fehr zu munichen, baß ein Angehöriger ber Mitterschaft, ber bie letten 45 Jahre ober wenigstens einen großen Theil von ihnen als Mithandelnder burchlebt hat, Bruggens Landtagsthätigkeit im Rufammenhange ichilderte. Soviel aber allgemein befannt, daß Brüggens energische, von genauer Sachfenntniß getragene Leitung, Die Rlarheit und Scharfe feiner Formulirungen, fein durchdringender, juriftisch genbter Scharfblick, seine Unparteilichkeit und seine genane Menntniß Berfaffuna aedeihlichen Fortgange ber Berhandlungen, aum jur Ausgleichung widerstreitender Meinungen und jur Berbeiführung vieler für bas Landeswohl wichtiger Beschluffe außerordentlich viel beigetragen hat; gründlich motivirte Meinungsäußerungen von ihm haben, jo jagt man, manchmal im letten Augenblide noch entscheibend auf die Beichluffe ber Landboten einaewirft. Brüggen war allmählich eine allgemein anerkannte Autorität in allen Landtagsangelegenheiten geworden, an die man fich auch ipater oft wandte und beren Rath man einholte.

Was aber war es, was Brnggen ein so großes Ansehen im Lande verschaffte, seine Autorität zu einer allgemein anerfannten machte, feine gang einzigartige Stellung begründete? Ohne Frage trug bagu feine bervorragende geiftige Begabung und fein reiches Biffen nicht wenig bei. Sein heller, burch vieles Nachdenken und Studium gereifter Beift war auch ichwierigen Problemen des Lebens wie des Denkens gewachsen, sein natürlicher durch Logit und inriftische Thätigfeit genbter Scharffinn vermochte auch verwickelte Raben mit Leichtigfeit gn lofen, Die Driginglität seiner Gedanken überraschte immer von Reuem. Er war von einer außerordentlichen geistigen Regsamteit und besaß eine umfaffende, in die Tiefe gebende allgemeine Bilbung. schwierigere Kall in seiner richterlichen Thätigkeit, jede verwickelte Frage, die ihm als Brafidenten des Ronfistoriums aufstieß, veranlaßte ihn zu gründlichen eingehenden Studien, die alle bafür

in Betracht tommenben Schriften und Werte berangog. nicht auf feine Gachwiffenschaft beschränften fich feine Studien, bas Bebiet feiner geiftigen Intereffen mar ein viel weiteres. Er las und fannte die hervorragenoften Geschichtswerfe ber neueren Beit und ebenjo war es felbstverständlich, daß er der baltischen Beschichte ftets lebendiges Intereffe zuwandte. In gewiffem Busammenhange mit feiner Amtothätigfeit fteht feine langjährige Beschäftigung mit bem Gefangnifmejen, namentlich bem englischen, bas er auf's Auch für Geographie intereffirte er fich fehr genaueite fannte. und verfolgte die neueren Entdecfungen und Forschungsreifen, namentlich in Afrita, mit großem Gifer. Gine Lieblingsbeschäftigung enblich war für Brüggen bas Studium ber beutichen Sprache; er vertiefte fich gern in die Ableitung und den Zusammenhang ber jestigen Wörter und Sprachformen mit benen bes Altbeutschen bialeftischen Gigenthumlichfeiten bes und ebenso auch in die baltischen Sprachibioms. Co war Brüggen auf mannigfachen Gebieten des Wiffens heimisch wie wenige im praftischen Leben stehende Manner in unferen Brovingen. Es war daher gang natürlich, daß er jum Brafidenten ber Gesellschaft für Literatur und Runft erwählt murbe und biefes Amt fait 25 Jahre lang innegehabt hat. Welchen regen Antheil er an den Verhandlungen ber Gefellichaft und an ihren Sigungen genommen, wie murdig er fie nach außen vertreten hat, ift allen Mitgliedern der Wefellichaft befannt.

Aber reiches Wissen, Geist und Alugheit würden ebenso wenig wie die Aemter, die er bekleidete, allein hingereicht haben, um Brüggen die einzigartige Stellung, die er einnahm, zu verschäffen, am wenigsten in Aurland. Geistreiche Menschen hat es hier nicht wenige gegeben, ohne daß sie großen Einstuß ausgeübt haben, und Manche, die ein hohes Landesamt bekleidet, sind vorübergegangen, ohne ein Spur zu hinterlassen. Das, was Brüggen so vielen Einzelnen, was er dem ganzen Lande geworden und gewesen ist, hat seinen tiessten Grund in seinem Charakter; erst in Verbindung mit diesem übten seine geistigen Eigenschaften ihre volle Wirkung aus, durch ihn war er die eigenartige Persönlichseit, die wir Alle kennen. Gewisse Seiten seines Wesens sprangen Jedem, der mit ihm in nähere Verührung kam, sogleich

in die Augen und find daher auch überall hervorgehoben worden. Bahrhaftigfeit, Lauterfeit, Uneigennütigfeit, Gelbstlofigfeit waren Grundzüge feines Charafters. Zu ihnen gesellten fich aber noch andere, nicht weniger ausgeprägte Gigenschaften, das waren die Kestigfeit und die Neberzeugungstreue, die absolute Zuverläffigfeit und das rückhaltlofe Eintreten für der als richtig und wahr Er-Berftellung, Intrique, Aleinlichkeit waren ihm Gerechtigkeit mar bas Leitstern seines Lebens, er unbefannt. übte fie gegen Jeden und ift in dem Streben nach völliger Unparteilichfeit politischen und sachlichen Gegnern gegenüber mandmal wohl zu weit gegangen. Aber diefes gewiffenhafte Beftreben, auch dem Gegner nicht Unrecht zu thun, ift immer das Rennzeichen einer ed len hochgefinnten Ratur. Brüggen würde fein echter Rurlander gewesen sein, wenn nicht in ihm auch etwas von ber furifchen Converanitat bes Individuums gewesen mare. aus ber Ordenszeit überkommene, burch die lange Berbindung mit Bolen verftarfte und gesteigerte Gelbstherrlichfeit bes Gingelnen, biefe Schrankenlofigfeit bes Eigenwillens, biefe Abneigung gegen jede Antorität find mehr oder weniger im jedem Kurlander porbanden. Oft genng führt biefe Naturanlage zu forperlicher und geiftiger Berruttung und nicht wenige begabte, vorzüglich beaulagte Naturen find jo burch Dage und Zuchtlofigfeit, durch den Dangel an jeder Selbstbeherrichung elend zu Grunde gegangen. Wie gang anders war Brungens Entwickelung! Bon Natur mit einem leidenicaftlichen, leicht aufbraufenden, heftigen Temperamente ausgefrattet, hat er diesem nicht die Bügel schießen laffen, sondern in ftrenger Gelbstzucht und ernftem Ringen es zu befämpfen und gu beherrichen gestrebt. Daß bas, namentlich in früheren Jahren, ihm nicht immer gelungen, wird Niemand wundern, der die Menschen-Batte er fich aber einmal von einer leidenschaftlichen natur fennt. Aufwallung hinreißen laffen, fo genügte ber Appell an feinen Gerechtigkeitsun, um ihn zu beruhigen und es war rührend und ergreifend, wie er bann oft nachber fein Unrecht zugestand. Bruggen war überhaupt ein Menich, der fortwährend an fich arbeitete und es zu einer bewundernswürdigen Gelbitbeberichung gebracht batte. Bei ben qualvollsten Körperschmerzen, bei startem Unwohlsein fam fein Laut ber Klage über seine Lippen und ebenso verschloß er

Rummer und Seelenleiden tief in seine Brust. In diesem Sinne war er wirklich ein antiker Charakter und die tiefe Verschlossenheit, die ihm zur Natur geworden war, ließ nur selten und Wenige einen Blick in sein inneres Wesen thun. Wochte er auch bisweilen bei sich vordrängenden Gesühlsäußerungen und nur auf ein undestimmtes Gesühl beruhendem Handeln über "Gesühlsduselei" spotten, er selbst besaß ein tieses Gesühl, das er aber keusch in sich verschloss, und ein reines tieses Gesmüth.

Ginem alten Abelsgeschlechte bes Landes entstammend hatte Bruggen wohl ein Befühl feines Standes, aber alles junferliche Wejen lag ihn völlig fern; ihm war die durch die Geburt ihm gewordene bevorrechtete Stellung nur ein Sporn und Antrieb, Die damit verknüpften Bilichten und Aufgaben jeder Zeit in vollem Mage zu erfüllen. Und in der That, hat es je einen echten, wahren Ebelmann gegeben, fo war es Bruggen, bas bezeugt fein ganges Leben. Celbft mahrhaft gebilbet, ichatte er die Bilbung auch an Andern hoch und betrachtete jeden wirklich Gebildeten als einen Gleichstehenden. Er war fich feines Wefens wohl bewußt, wie das bei jedem ansgeprägten Charafter nicht anders sein kann, aber nie ließ er andere, jumal geistig unter ihm Stehende, seine Ueberlegenheit fühlen, nie empfanden die mit ihm Verfehrendensein llebergemicht brudend; nur die Schlechten und die felbstzufriedenen Thoren scheuten die fühlbare Bucht seiner Verfönlichkeit. ihm lebte mahre und echte Sumanität, fie außerte fich aber weniger in Worten als in Thaten und Handlungen und nie hat Nemand feine Silfe angerufen, bem fie nicht zu Theil geworden ift. welches freundliche Wohlmollen befeelte ihn und welche Liebenswürdigfeit zeigte er fast immer, wenn man zu ihm fam. feinen treuern, feinen zuverlässigeren, feinen unerschütterlichern Freund als Brüggen; wem er feine Fraundichaft hatte, der fonnte unbedingt auf ihn bauen, für den war er auch jeder Zeit zu jedem Handeln, mochte es ihm perfönlich noch fo unangenehm fein, bereit. Jebe Art von Menschenfurcht war ihm vollfommen fremd; sein start ausgebildeter Unabhängigkeitsfinn ließ nur das als Autorität gelten, was er achten und ehren fonnte. Er brangte feine Meinung Niemand auf, und war im Allgemeinen bulbsam gegen die Anderer, unr wenn

unüberlegter Biberspruch und unbegründete Ginwendunger gegen feine wohlerwogenen Anfichten und Heberzeugungen erhoben murden, fonnte er ungeduldig merden oder fertigte er die Widersprechenden mit farkaftischer Bronie ab. Gine autmuthige Bronie mandte er oft im Gefpräch an, da zeigte er auch die ihm verliehene föstliche Gabe bes humors. Starfen Born außerte er nur gegen bas Riedrige, Gemeine, Unwahre, wo es ihm entgegentrat und tiefen Biderwillen erregte ihm ftets alles Gemachte, Gefpreizte, jede Art von eitler Selbstbespiegelung und felbstgefälliger Bhrasenhaftigfeit. Sein ideal gerichteter Beift und die Reinheit feines Wollens wirften auf alle bafür irgend Empfänglichen stärfend und erhebend. Beder mußte, das Bruggen nie bei feinem Reden und Thun geheime Sintergedanten hatte, Riemand zweifelte, baß, wenn Brüggen etwas aussprach, es ihm voller Ernft damit war. Dadurch wurde er der Vertrauensmann des gangen Landes und das gute Gewiffen Rurlands, wie man ihn treffend bezeichnet hat. Bieviel Streitigfeiten bat er geschlichtet, wie oft bat er als Schieds richter gewirft, wieviele schwierige Fragen perfönlicher und allgemeiner Art find ihm gur Entscheidung vorgelegt worden! Bei seinem Ausspruche beruhigte man sich meift und wenn Brüggen etwas für nicht anständig erflärte, war damit das Urtheil gesprochen. Raum je hat ein einzelner Mann bloß burch die Macht seiner Berfonlichkeit, die Idealität feines Charafters ein fo großes Unfeben in Aurland beseffen wie er, in Aurland, wo man nicht fo leicht einer Autorität fich beugt. "Das ift Brüggens Auficht, fo meinte auch Brüggen" ober "Brüggen bentt gang anders" - bas waren oft gehörte schwerwiegende Argumente und ebenso häusig hieß es, "wir wollen Bruggen um feine Meinug fragen". Ginen Mann zu besiten, dem alles fo vertraut, den Alle fo hochachten und verehren, wie das bei Brüggen der Fall war, ift ein Glück und ein Segen für bas Land, vor allem für die Rorporation, ber er angehört.

Brüggen war ein fluger, erfahrener Politiker und, es ist kaum nöthig das noch zu sagen, einer der edelsten Patrioten, der mit seinem gauzen warmen Herzen an der Heimath, an den baltischen Provinzen hing. Wit den Jahren wurde er immer konservativer, übrigens ohne in irgend eine Parteischablone sich

zu fügen. Staatsmann im vollen Sinne des Wortes war er nicht, ihm sehlte dazu der vorwärtstreibende Schaffensdrang, der berechtigte Ehrgeiz Vedeutendes zu vollbringen und besonders das diplomatische Talent, das mit wechselnden Mitteln und auf versichiedenen Wegen das Ziel zu erreichen sucht. Es wäre ihm schwer, ja unmöglich gewesen seine Ueberzeugung zurückzudrängen, das von ihm als richtig Erkannte nicht unumwunden auszusprechen und zu vertreten. Dazu kam, daß er sich durch seine lange richterliche Thätigkeit daran gewöhnt hatte, die Gründe für und gegen eine Sache aufs sorgfältigste und gründlichste zu prüfen und zu erwägen, und daß es ihm in Folge dessen sollten wurde rasche Entschlüsse zu fassen; das Streben nur ja alle in Vertracht sommenden Womente nicht außer Acht zu lassen, verursachte, daß er bisweilen auch da zögerte, wo Andere mit Leichtigkeit zum Entschluß kamen.

Brüggen war eigentlich kein Redner, schwerscüffig, in versschlungenen Perioden entstoß die wohl vorbereitete Rede seinem Munde. Aber durch den Gedankenreichthum des Inhalts, durch die Macht der Persönlichkeit machten Brüggens Reden doch tiesen Eindruck und waren von großer Wirkung.

Daß Brüggen ein tief fittlicher Charafter mar, ergiebt fich aus der bisherigen Ausführung von felbst, es fei gestattet noch ein paar Worte über feine religioje Stellung bingugufugen. Sein Berhältniß zum driftlichen Glauben hat im Laufe ber Jahre manche Wandlungen durchgemacht, das ließ fich aus vereinzelten Andeutungen entnehmen, die er gelegentlich machte. Ueber religiöfe Dinge sprach er fich, namentlich in früheren Jahren, nur höchst felten und ungern aus, er verschloft feine Gebanten in biefer Begiehung, wie seine Empfindungen, nach seiner Art, fest in fich. Db er allen Glaubensfäßen ber Rirche zugestimmt hat, laffe ich bahingestellt, aber das fann ich nach dem, was ich von ihm felbst in den letten Jahren gehört und erfahren habe, mit Bestimmtheit aussprechen: Brüggen war mit Heberzeugung ein evangelischer Chrift. Wie hatte fich auch fein Charafter fo entwickeln und folche Früchte bringen fonnen, wenn er nicht auf ewigem Grunde geruht hätte?

Brüggen war unvermählt geblieben und entbehrte daher ber Grenden und Sorgen bes Samilienlebens. Als feine Großmutter 1866 gestorben mar, jog er mit seiner Schwester Lina und feiner Tante, ber verwittweten Baronin Ling von Sacken Dondangen, ber Schwester seiner Mutter, einer flugen und bochft originellen Dame, gufammen. Er lebte nun jahrelang in einem angenehmen heitern Familienfreise und hatte dabei doch die Doglichfeit nach und Bedürfniß fich ftets guruckziehen gu fonnen. Wem es vergönnt gewesen ift, namentlich an den Abenden, die alle brei Familienglieder beim Theetisch vereinigten, in diesem Saufe zu verkehren, ber wird ber bort herrschenden angeregten und munteren Unterhaltung, an der die Tante einen wesentlichen Antheil hatte, stets mit Bergnugen fich erinnern. Der Tante, wie überhaupt ben Damen gegenüber bewies Bruggen ftets bie größte Ritterlichfeit und Liebenswürdigfeit. Die Schwester, eine fluge, fehr gebildete Dame von großem Wohlmollen, liebte und verehrte den Bruder über Alles und war stets barauf bedacht, ihn zu erheitern und aus zeitweiliger Berftimmung und Mifmuth berausjurciffen. Diefes ichone gemuthliche Familienleben erlitt einen schweren Stoß durch ben Tod ber Tante am 30. December 1886, und löfte fich völlig auf, als auch die Schwester am 1. December 1891 aus dem Leben ichied. Der Job ber Schwester mar für Bruggen ein Schlag, ben er aufs tieffte empfand; er hatte immer gemeint, er werbe früher als fie fterben. Sett blieb er allein und einsam zurud; der einzige Bruder weilte seit vielen Jahren in weiter Kerne. Und dazu war Brüggen feit langerer Beit ichon forverlich behindert und gehemmt. Gine nicht rechtzeitig erfannte Anochenentzündung hatte bereits 1879 zur Amputation des linten Beines genöthigt; ber fünftliche Jug, ben er feitbem trug, verurfacht immer wieder Engündungen und Schmerzen bes Stumpfes und machte ihm überhaupt weitansgedehntes und häufiges Weben unmöglich. Brüggen trug bies harte Geschick anfangs fehr schwer, aber mit ber ihm eigenen mannlichen Kaffnug; Die Gebundenheit und Beschränfung in ber freien Bewegung empfand er auch später febr fcmerglich. Er gog fich immer mehr von ber Deffentlichkeit gurud. Rur bas Umt bes Direftors bes mitaufchen Begirtsfomités der evangelisch-lutherischen Unterstützungsfasse übernahm

er noch 1891 und befleibete es bis zu seinem Tobe. bem Leben hatte er eigentlich feit bem Tode ber Schwester abgeschloffen und fühlte tief die Bereinsamung des Alters. "Die mit mir jung gewesen, find nun meift dahin und die Befannten aus späterer Zeit haben boch nicht zusammen mit mir erlebt. baran merft man bas Alter," faate mir wehmüthia einmal im vorigen Serbit. Und wenn er auf fein Leben guruckblickte, meinte er wohl mißmuthig, er habe die in ihm vorhandenen Anlagen doch nicht fo entwickelt und ausgebildet, wie er es hatte thun follen. Colde Gelbitfritif ift bie Art edler Raturen, benen bas, was fie geleistet und gewirft haben, gering ericheint gegenüber bem ihnen vorschwebenden 3beale. Dabei blieb aber Bruggen frifden und regen Geiftes bis zu Er las außerorbentlich viel und ivrach mit feinem Lebensenbe. großer Ginsicht über die ihn gerade intereffirende Lefture; fo beschäftigten ihn 3. B. Taine, Les origines de la France contemporaine, Subels und Treitschfes Geschichtswerfe und namentlich Iherings Borgeschichte bes römischen Rechtes in seinen letten Jahren und regten ihn zu mannigfachen Gebanken und Aengerungen Er fonnte in Gesellichaft noch ebenfo heiter fein wie früher und icherzte gern. Den ihn Besuchenden empfing er mit ber alten liebenswürdigen Freuundlichkeit und feine Unterhaltung war bis gulett geiftreich und voll origineller Gebanfen. Hur barin zeigte fich bas Alter, bag er stiller mar als früher und bisweilen in fich verfant. Gine Lieblingsbeschäftigung war ihm allezeit bas Schachspiel, bem er viele Stunden widmete und in bem er es gu großer Fertigkeit gebracht hat. Wer ihn um die Weihnachtszeit des vorigen Jahres gesehen hatte, der würde nicht geahnt haben, daß er uns fo bald entriffen werden wurde. Nach furzem, aber ichwerem Leiden ift er am Morgen des 25. Januar heimgegangen. Nun find fie geschloffen für immer, die hellen, flugen, guten Mugen und was fterblich war von Brüggen, ruht jest in ber Erde ber Beimath, die er jo warm und tief geliebt. Gin Dann wie er wird so bald nicht wieder erftehen, benn nur unter ben Berhältniffen vergangener Zeit vermochte fich eine Individualität wie die seinige frei und ungehemmt zu entwickeln und guszugestalten. Diefe Bereinigung von reinem Idealismus und echt furischem Wesen, wie sie in Brüggen sich einzigartig verkörperte, sehrt so nicht wieder. Wir, die wir ihn gekannt und geliebt haben, werden die Lücke, die sein Scheiden in unser Leben gerissen, immer schmerzlich empfinden und das, was er uns gewesen, sest halten, die wir srüher oder später ihm nachfolgen. Aber wenn auch Alle einst dahin sind, die ihn von Angesicht gekannt, sein edles Bild wird auch auf die spätern Geschlechter übergehen, denn nur mit Kurland selbst kann Sduard Brüggen's Gedächtniß untergehen.





## Rotigen.

### Der deutsche Handel in Romgorod bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts.

Während die ersten Kämpse zwischen Tentschen und Anssen zu Ansang des 13. Jahrsunderts an den Usern der Tüna und dann vornehmlich im ehsten ischen Gediet stattgefunden haben, datiren die ersten deutschrusssischen Seichungen ans seiherer Zeit: es sind das Haubelsbeziehungen geweien. Stattgesabt haben sie (etwa von Bremen aus) vielleicht schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts, sicher nachweisslich sedoch erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts, zumal sich erst um diese Zeit die deutsche derrichaft dauernd am Süduser der Titze seitgeseth hat. Interessant sie, das damals noch enssisch die, die einstlich wohl warägische Schiffe nicht um bis Wishn auf Gotlaud, sondern auch bis zur deutsch werden keiner ursprünglich wendsichen Riederlassung gegründet hatte, vorgedrungen zu sein scheiden. Freilich, die enssische Schiffe sind sehr des von der Ditze verschunden, aber um so zahlreicher erschienen von nun an deut ich er als deute in den uns ein zustlichen Städern, vor allen im chrowdrosien Nowgord am Wolchou.

Dieser "Dentich e Danbel in Rowgorod bis zur Mitte des 14. Jahr hindertein bibtet das Thema einer sehr leienswerthen, instruktiven Abhandlung, welche Dr. B. Bud im letijäbrigen Programm der St. Annenschule verössentlicht hat (St. Petbrg. 1895, im Separatabbrud 90 Seiten 80). Ihre Lettive kaun auch uichtsachmännischen Kreisen bestens empfohlen werden, da sie ohne großen gelehrten Apparat in leicht sasstlicher Tarstellung einen hübschen lleberblid über ein interessantes Stüd deutscher Kulturgeschichte bietet. Ernöchnt sei, daß der erst e Theil bereits im Jahre 1891 als Verstuer Tisserationsschrift, aber doch nur in wenigen Pflichteremplaren erschienen ist und in der vorliegenden Verössentlichung — wie der Versäglert in der Vorbemerkung selbst angiebt — eine "Liemtlich gründliche" Unuarbeitung ersahren hat.

Den Stuppunft bes beutichen Sanbels in Nomgorod bilbete ber nach Dr. Bud in ben "letten Sahrzehnten bes 12. Jahrhunderis" angelegte Deutsche Sof ober St. Betershof, fo genannt nach der offenbar 1184 erbauten St. Betriffrebe. "Gin mit einem Bann ober Wall umgebener nub befestigter Bebäudefompler, war er beftimmt, ben Maufleuten und ihren Baaren Unterfunft ju bieten, fo bag fie nur in gallen ftarten Andranges außerhalb Wohnung nahmen, aber auch bas Recht gehabt gu haben icheinen, bestimmte Bofe gu belegen." Rachgewiesen wird, daß dieje Grandung vom Berein beutscher Raufleute in Wisby ausgegangen ift, und bag bie Brunder vorzugsweise Beftfalen waren. Des Beiteren werben wir über bie verichiebenen Wege unterrichtet, auf welchen die deutschen Raufleute nach Rowagrod gelangten, und über die Art und Beife, wie die Reifen borthin unternommen und ausgefahrt wurden. Dehrfach bat ber Berfehr in Rolge von Streitigfeiten und Rriegen Unterbrechungen erfahren. welche burch ben Abichluß neuer Bertrage mit ben nowgorober Gurften (in ben Rabreu 1199, 1260 und 1269) beendigt wurden. Ausführlicher berichtet ber Berfaffer über die aus bem 13. Sabrambert und ber erften Salfte bes 14. erhaltenen Scras ober Schragen, Die Satungen bes Deutschen Sofes. Namentlich geigt er, wie Wisbn fich fehr balb in die Oberhoheit über ben Sof mit Lubect bat theilen muffen und letteres ichlieflich bas Uebergewicht erlaugt hat, und ichilbert fehr eingehend bie Berfaffung und Ginrichtung bes Sofes und bie Art bes bort betricbenen Saubels. Die jum Edluß gebotene Heberficht über bie Sandels. artifel und die üblichen Bahlungsmittel tit freilich im Berhaltnig gur Anlage bes Gangen etwas gu fnapp gehalten. - Gehr bantenswerth mare es, woll e ber Berfaffer die Bearbeitung bes einmal aufgenommenen Themas um weitere anderthalb Jahrhunderte fortseten, jumal ihm auch fur diese Beriode R. G. Ricfentampf in ber treffichen Magifter Differtation "Der Deutsche Sof gu Rowgorod bis ju feiner Schliegung burch 3man Baffiljewitich III. im Jahre 1494" (Dorpat 1854) porgearbeitet hat!

Bebeutsamer, weil felbitanbiger, ift ber Inhalt bes eriten Theiles gleichwohl ift Giniges aus bemielben gu beanftanden. Wenn ber Berfaffer gleich auf den erften Seiten im Gegenfat zu ben bisberigen Darftellungen ben Unfang ber beutschen Saubelsfahrten nicht in bie zweite, sondern in die erfte Salfte bes 12. Jahrhunderts feten will, fo leuchtet feine Beweisführung infofern nicht recht ein, als nach letterer biefe erften Saudelbreifen auch um die Mitte bes 11. Jahrhunderts ftattgefunden haben fonnten; auch mare ju bem G. 4 bezüglich Lubeds Berichteten hingugufügen, bag icon Beinrich ber Lome gleich nach Grundung ber Stadt bie Ruffen jum Befuche bes neuen Freihafens eingelaben hat (fiche Rurd von Schloger, Die Sanfa und ber beutsche Ritter-Orden G. 8). G. 14 wird ergablt, bag ruffijche "Raufleute" in ber Terra Abzelle überfallen und ermorbet worden feien; es find bas aber plestaufche Eributein fammler gemefen, welche bier, vierzig an ber Bahl, im Jahre 1285 von ben beutschen Orbensrittern umgebracht wurden (über die naberen Umftande fiebe meinen Auffat "Die Tributpflichtigfeit ber Lanbichaft Toloma an die Plesfauer" in ben "Ditth. a. d. livl. Gefchichte" Bb. XIV, fpeziell C. 106 f.). Menig glaubwürdig ericheint S. 14 Ann. 2 das Zirat aus C. Eroegers livl. Geichichte. Es ift vielmihr bindinglich bezengt, daß es zwischen Riga und Plestan einen diretten Dandelsweg gegeben hat, und aus einer neuerdings aufgefundmen Urfunde missen wir logar, daß - allerdings in späterer Zeit — die Stadt Bendon für den handel mit und aus Plestan als Staptplatz gedient der Bendon hat der Beriafier sich hinsichtlich der livländischen Beziehungen-lediglich mit der Reuntnissualme der wenig zwertäffigen Darftellung C. Eroegers und der von R. E. Rapiersty publizieren "Aussischen Darftellung Cullen und der beziehungen Geschichte Rechtlichen Geschichtsliteratur wäre seiner interessanten Schrift sicherlich sein zu Gute gebemmmt!

Griedrich o. Renfler.





# Die Eingeborenen Alt = Livlands im 13. Jahrhundert.

Die Rüftenländer des baltischen Meeres sind für die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung in tieses Dunkel gehüllt.

Die vergleichende Eprachforschung bat festgestellt, daß die ugrofinnischen Bölfer, welche bem urabaltaischen Sprachstamme angehören, ichon im ersten Sahrhundert n. Chr. mit germanischen Stämmen in Berührung gefommen fein muffen und zwar in to nachhaltiger Beife, daß fie einen großen Theil ihres Bortichakes bem Altgothischen entnommen hätten. Wo und wie abei hat diese enge Berührung der zwei Raffen stattgefunden? Müllenhoff nimmt an, daß die Nordgermanen die Rinnen bereits in Standinavien vorgefunden hatten 1). Dagegen führt Meinen in feinem großartigen Berte "Siedelung und Agrarmefen der Bestgermanen und Oftgermanen ze." aus, daß diese Annahme nicht genügend erflare, wie die Dialette vieler öftlicher Rinnenftamme die germanische Beeinfluffung in jo hobem Maage zeigten. Die von Thomsen und Rostinnen als germanisch bezeichneten Stammwörter ber finnischen Bolter umfaßten die wichtigften Aulturbegriffe"). fei ganz unmöglich, daß durch bloke llebertragung unter

<sup>1)</sup> A. Müllenhof, Deutsche Alterthumstande. Berlin 1887, II. C. 54 f.

<sup>2)</sup> B. Thomien, Reber den Ginfluß der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen. Salle 1870. Y. Koskinnen, Sur l'antiquités des Lives en Livonie. Acta societ, scient, Fennicae Bd. VIII, Th. II, Helsingfors 1867.

Finnen selbst biese Aulturwörter zu ben östlichen Stämmen gebrungen seinen. "Diese Weiterverbreitung würde eine allmähliche Bewegung steigender Bilbung voraussetzen, in der mannigsacher Wechsel und das Schaffen eigener Begriffe unverweidlich eingetreten wären."

Sbenso wenig könne man annehmen, "daß etwa sämmtliche stämme bei Ankunst der Germanen in irgend einer Gegend konzentrirt gelebt hätten," oder, "daß vor unserer Zeitzrechnung eine nachbarliche allmähliche Wanderung der Nordgermanen längs der Grenzgebiete der Finnen stattgesinden habe, welche diesen die germanische Kultur zugetragen hätte."

Es bleibt nur übrig, so solgert Meißen, "weitzerstreute Niederlassungen nordgermanischer friegerischer Mausherren in allen süblicheren, klimatisch bevorzugten sinnischen Landschaften anzunehmen, Niederlassungen, welche durch ihre Ankturhilssmittel der benachbarten Bevölkerung so große Vortheile boten, daß sie ohne Widerstreben und ohne die Nationalität der Finnen an sich zu zerstören, aufgenommen wurden."

Diese einleuchtende Oppothese gewinnt für uns ein ganz besonderes Interesse, wenn wir sie auf die Resultate der bisherigen prähistorischen Forschung in den Ostseeprovinzen anzuwenden versuchen.

Hier zeigen nämlich zahlreiche archäologische Kunde die Spuren germanischer Siedelung. Bei dem an und für sich hypothetischen Charafter der prähistorischen Forschung ist discher aber feine Einigung darüber erzielt worden, in welchem Lerhältniß die Spuren solcher germanischer Siedelung zu derzenigen anderer Rassen, vornehmlich der finnischen und litostavischen stehen, welche sich -- wahrscheinlich als gleichzeitig -- in großer Anzahl nachweisen lassen. Wit andern Worten: Archäologen und Ethnologen wissen nicht recht, was sie mit den Spuren germanischer Elemente anfangen sollen. Bedeutende standinavische Gelehrte wie Worsaac

<sup>1)</sup> August Meisen "Siedelung und Agrarweien der Westgermanen und Sitgermanen, der Melten, Römer, Finnen und Slaven." (I. Abtheilung von "Wanderungen, Anban und Agrarrecht der Völler Europas nördlich der Alpen") Verlin. 1895. S. 179. Sal. anch S. 212 n. Müllenhoff a. a. D. S. 69.

Montelius und Apelin1) gehen soweit, daß fie behaupten, germanische Stämme hatten in den Oftseeprovingen mabrend ber erften 3ahrhunderte n. Chr. gejeffen. Aspelin bezeichnet als Endpunft ber rein germanischen Siedelung die hunneninvasion (um 375), alsdann feien die Germanen von Finnen und Letten abgelöft worden. Grewingt 2) bagegen nimmt an, daß zwijchen der ngro-finnischen Urbevölferung gothische Stemente geseffen hatten. Er unterftütt seine Annahme auch durch etymologische Beweise und meint, daß als historische Erflärung dieses Zusammenlebens der zwei Raffen die Erzählung des Jordanis dienen fonne, nach welcher ber Ditgothenfonig Sermannarich die Nation der Mestier fich unterworfen habe. Unter den Nestiern des Tacitus und des Jordanis seien in erster Linie litoflavifche Stämme, in zweiter die Oftlander überhaupt, alfo auch die finnischen Urbewohner ber Oftseeprovingen gu verstehen. Die Nachrichten des Jordanis spielen überhaupt eine wichtige und, wie mir icheint, unberechtigte Rolle in der Darstellung Diefer bunfeln Epoche3). Schon Wattenbach hat nachgewiesen, baß Jordanis, ber um 550 ichrieb, für biefe Zeit Cassiodors Weichichte ber Gothen und zwar blos nach dem Gedächtniß benutte und baß er überhaupt flüchtig und unzuverlässig ist 1).

<sup>1) 3. 3.</sup> M. Worfaac, "Vorgeschichte des Nordens nach gleichzeitigen Tenfntätern," a. d. Tän, von Mestorf. Hanburg, 1878. S. 96. Dr. Montelius "Sur le premier age du fer dans les provinces baltiques de la Russie et en Pologne." Compte-rendu de la 8. session du congrés international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques à Budapest 1876, P. 481 sq. R. Aspelin, "Antiquités du Nord Finno-Ongrien." Helsingfors (o. 3.), S. 355.

<sup>2)</sup> C. Grewingt, "Die neolithischen Bewohner von Kunda in Gitlan." Berhanblungen der Gelehrten Shifuischen Gesellschaft zu Dorput Bd. XII. 1884. S. 59 ff. Ugl. auch dessen "Die Steinschiffe von Musching 20." Torput 1878. S. 49. ff.

<sup>3)</sup> Bg. J. L. v. Parrot, "Berind einer Entwidelung der Sprache, Abstanmung ze. ze. der Liwen, Lätten, Ceften" Berlin 1839 Z. 223 mach Cranch "Sweeia". Messenius, Torfaeus, Olugoss, Heruer; A. v. Schlöger "Livland und der Anfänge deutichen Ledens im baltiichen Norden". Berlin 1850, Z. 31 n. 49, j. E. Seraphin "Gelchiche Liv. Cft- und Anrlands ze." Bd. 2. Reval 1895. Z. 11. Auch Meihen, Siedelung ze. II. Z. 145 n. 154 zieit den Jordanis (oder Jornandes).

<sup>4)</sup> B. Wattenbach "Dentichlands Geschichtsquellen im Mittelatter bis zur Mitte des 13. Jahrh." Berlin 1858. S. 47 ff. Jordanis steigert nur die Berwirrung, die seine Borgänger angerichtet haben, z. B. macht er auch die Stythen und Amazonen zu Gothen.

Wir muffen baran seithalten, daß uns für biese Epoche feine sicheren historischen Quellen zu Webote stehen und daß wir uns mit ben Forschungen ber Archäologie und Ethnologie begnügen muffen.

Angenommen nun, daß sich unzweiselhafte Spuren germanischer Siedelungen in dem Gebiete zwischen Memel und Narowa sinden, so fragt es sich jest, wie weit germanische Einschiffe aus den ersten Jahrhunderten n. Chr. sestzustellen sind. Ob in der That germanische Stämme das ganze Gebiet eingenommen haben, wie Montelius und Aspelin behaupten, oder ob blos ein Herrichaftsverhältniß der Gothen eristirt habe, wie andere Forscher, gestüßt auf Jordanis, annehmen, oder ob endlich die Meigensche Hopothese von der Niederlassung germanischer Kausleute in den südsinnischen Landschaften auch auf die Gegenden der heutigen Ostseprovinzen auszudehnen wäre. Das muß die nächste Ausgabe der prähistorischen Forschung sein.

Wir fommen jest zu einer andern Frage: In welche Zeit fällt die Abgrenzung der Siedelungsgebiete der beiden Rassen, welche die deutschen Eroberer im 12. Jahrhundert in den Ostigesprovinzen vorsanden? Auch diese Frage läst sich nicht mit absoluter Bestimmtheit beantworten. Denn auch darüber sind die Forscher nicht einig, welche Nation zuerst in den Ostigeeprovinzen gesiedelt habe — die sinnische oder die lettische. Grewings ist, wie oben ausgesührt worden, der Meinung, daß das ganze Gebiet von Preußen die Finnischen der, wie er es nennt, das "Ostbaltistum" von ugrossinnischen Stämmen besiedelt gewesen sei. Er fommt unabhängig von andern Forschern, die dasselbe behauptet haben, zu dieser Ansicht 1. Dagegen haben Schirren 2) und Rossinnen 3

<sup>1) 3.</sup> B. Batjon, "Neber ben lettifden Bolferstamm". Sahresverhandlungen ber nurl. Gesellichaft für Litteratur und nunft. 1818.

<sup>3.</sup> Böring, "Neber die Berfunft der furländischen Letten". Sitzungsberichte ber furl. Gef. f. Lit. u. Runft von 1880, Anhang. Mitan 1881. S. 63 u. 103, behanptet, daß Letten nur im füdditlichen Livland i. e. S. geseffen hätten. R. L. Schlözer. "Allgemeine Nordische Geschichte". Halte 1771, ist zweiselhaft. Balt. S. 303, dagegen S. S. 318 und 319.

<sup>2)</sup> C. Schirren, "Nachrichten ber Griechen und Römer über die Rüftenländer bes baltischen Meeres". Riga 1852.

<sup>3)</sup> Y. Koskinnen. "Sur l'antiquités des Lives en Livonie".

die Anschauung ausgesprochen, daß eine Invasion finnischer Stämme, theils auf dem Landwege von Norden, theils zur See von Westen, in lettisch-lithausisches Siedelungsgebiet stattgesunden habe. Diese Anschauung ist neuerdings von Bielenstein ausgenommen und mit großem Geschief vertheidigt worden 1). Auch Weiten schließt sich in seinem jüngsten Werke den Aussührungen Bielensteins vollständig an und bestimmt als Zeitpunkt der finnischen Invasion das 6. oder 7. Jahrhundert n. Chr. 2).

Was uns die Geschichte über den Zeitraum bis zum 12. Jahrhundert bietet ist undeutlich und unzuverlässig. Herodot, Ptolemaeus. Tacitus. Plinius können wir dei Seite lassen, ebenso Cassiodor und Jordanis?). Sie bieten der Hypothese ein zu weites Feld. Als warnendes Beispiel ung das gelehrte Werf des Archäologen Kruse dienen!), dem in Bezug auf unwahrscheinliche und gezwungene Hypothesen nur noch das Buch des Linguisten Barrot aleichkommt.

Das Licht ber Geschichte bringt erft spät in bas Dunkel, welches über ben Oftgestaben bes baltischen Meeres ruht.

Mit Sicherheit erkennen wir sehr alte Beziehungen ber Standinavier zu dem "Desterrife." Aunensteine und die alten nordischen Sagas sprechen dafür"). Diese Beziehungen mögen meist friegerischer, vielleicht aber auch wirthschaftlicher Natur gewesen

<sup>1)</sup> Dr. A. Biefenstein. "Welches Bolt hat an den Küsten des Rigtigen Weerbnsens die historische Priorität, die indogermanischen Letten oder die mongolischen Finnen?" Baltische Wonatsschrift. XXVI. Bd. Meval 1889. S. 90, und wiederschoft in "Die Grenzen des lettischen Boltsstammes ze." Verersburg 1892. S. 348 si.

<sup>2)</sup> Meigen, Siebefung z. II. S. 143 n. 154 f. Müllenhoff a. a. C. II. S. 69 meint, daß die jämischen Finnen frühestens im 5., spätestens im 8. Jahr), die Letten von der baltischen Seefüste abgebrängt hätten.

<sup>3)</sup> Herodot (Hist. L. III. C. 115). Ptolemaeus (Geogr. L. III. C. 5.) Tacitus (Germania C. 43-45). Plinius (nach den Berichten des Phytheas). Hist. natur. Lib. XXXVII. C. 2.) Bal. darüber C. Schirren, Rachrichten 20.

<sup>4)</sup> F. Arnje, "Urgeschichte bes Eithnischen Bolfsstammes" Mostan 1846. Parrot. a. a. D.

<sup>5)</sup> Jagvarsaga, Heimstringta, PuglingarSaga des Snorre Sturlesson, Egil StallarGrinison's Saga. Ueber den in Sodermannsand gesundenen Rumenstein voll. Sigungsberichte der Gesellschaft für Geschichte n. Alterhumstunde der Entservorinzen v. 1884. S.S. 14 n. 20. Ferner: Dr. A. Bieleustein, Grenzen v. S. 37 i.

sein. Auch hier muffen wir an die oben ausgeführte Weißensche Sypothese benken.

Eine genauere Nachricht haben wir erst aus dem 9. Jahrshundert. In Rimberts Vita Anscharii werden die Choi im jetigen Kurland (oder in Cesel) erwähnt. Wir hören von erbitterten Kämpsen der Rordmänner mit diesem Bolke. Um 850 soll die Kurenstadt Apule von dem Schwedenkönig Clas erobert worden sein, nachdem zuvor die Tänen, welchen das Land zinspflichtig gewesen, einen verunglückten Feldzug dorthin unternommen hatten.

Aus dem 11. Jahrhundert haben wir den Bericht des Abam von Bremen. Zwar ist das, was er uns von Aurland und Chstland erzählt, noch sehr märchenhaft, aber wir ersahren von ihm, daß ein dänischer Mansmann auf der Insel Churland eine Mirche gebaut habe; das habe er — Adam — aus dem eigenen Wunde des königs Sven Estridson. (1047—10762).

Aus diesen Rachrichten können wir entnehmen, daß die Standinavier schon sehr früh versucht haben an den öftlichen ktüsten des baltischen Weeres Fuß zu fassen. Wehr als Wickingerzüge sind es aber kaum gewesen. Wir wissen, daß die kühnen Ehsten und kuren ihnen diese Randzüge mit gleicher Münze zurückzahlten, ja daß ehsmische Seeräuber die reiche Stadt Sigtuna am Mälar verbrannten?).

Von diesen Seeräuberzügen wird noch später die Rede sein. Weniger undeutlich als die Beziehungen der Eingeborenen zu den Standinaviern sind diesenigen zu ihren östlichen Nachbaren, den Nussen<sup>4</sup>).

Die auf bloßer Ueberlieserung bernhenden Rachrichten ber russischen Chronisen über die Zeiten bis zum 11. Jahrhundert können wir füglich übergehen.

<sup>1)</sup> Bgl. Aurländische Situngsberichte von 1883 G. 63, j.

Moant von Bremen IV, 16, 17, 19, Ed, Mon, Germ, Bertt II, 3, 373 f.
 Bgl. Schlözer, Livland 2c, 37.

Nach M. Lamprecht "Dentsche Geschichte" Bo. IV. S. 160 wurde Sigtung um 1187 verbraunt.

<sup>4)</sup> Die rufflichen Beziehungen sind flar und übersichtlich dargestellt von Ih. Schiemann "Aufsland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert." Bertin, 1887. Bd. II. S. 5 ff. (im 10. Theil der II. Hauptabtheitung von W. Onfen, Allgemeine Geschichte ze.).

Als sich die Reiche von Nowgorod und Polozk gesestigt hatten, mögen deren Fürsten versucht haben ihre Serrschaft bis an die Ostssekungen Die nach Restor benannte Chronik (um 1100) berichtet uns, daß Wladimir der (Broße (980—1015) die Dünagegend unterworsen habe.

Sicher ift, daß im Jahre 1030 ber Großfürst Jaroslam die Chiten besiegte und in ihrem Lande die Stadt Jurjem an der Stelle des späteren Dorpat grundete. Die ruffifche Chronik berichtet bann weiter, daß dem Großfürsten schließlich sämmtliche Bölfer der Ditjeeprovingen: Chiten, Liven, Letten, Semgallen, Lithauer, Samaiten und Ruren ginspflichtig murben. Das ift jedoch faum anzunehmen. Rach Jaroslams Tode emporen fich die Chiten, zerftoren 1061 Juriem und machen jogar den Berjuch Bleskan zu erobern. Im folgenden Jahrhundert gelingt es den Ruffen auch nicht dauernd festen Tuß zu faffen. 1107 erleiden verbündete füde und westruffische Guriten durch die Semaallen eine blutige Riederlage: 9000 Ruffen berten bas Schlachtfeld 1). Allerdings eroberte Miftislam von Romgorod 1116 Die Chstenfeste Odenpah und 1130 wurde den Chsten wieder ein Tribut auferlegt, aber 1132 ichlugen diese den Wiewolod Miftislams Sohn völlig aufs haupt. "Es geschah groß Unbeil," fagt bie ruffische Chronif, "viel gute Manner aus Romgorod murben erichlagen." Die Erjolge, welche Wiewolod 1134 errang, waren and nicht von Dauer. 1177 wird wieder eine größere Niederlage der Ruffen bei Pleskan durch die vereinigten Chiten berichtet. And für die spätere Beit ift eine faftische Abhangigfeit ber Chiten von Rowgord oder Bleskan nicht nachzuweisen2), wohl aber finden wir vorübergehende Bündniffe der Chiten mit den Ruffen gegen die bentichen Areugfahrer.

Während sich also die Chiten und auch die Semgallen der wiederholten Untersochungsverfuche der Russen ersolgreich erwehrten,

<sup>1)</sup> Agl, hierüber auch Karamfin's Geschichte des Auffischen Neiche. Deutsche Ueberf. Bb. II. S. 18 und 114.

<sup>2)</sup> Bgl. F. v. Reußler, "Die Tribmpflichtigfeit der Laudschaft Tolowa an die Plestauer". "Mittheilungen aus der livfändlichen Geschichte" Wd. XIV. S. 95 n. 98 Ann. und desjelden "Jur Frage der Beziehungen der rufflichen Ärigten zu den Eingeborenen der gegenwärtigen Tifteprovinzen im XII. u. XIII Jahrh." Signngaber. d. Gef. f. Gesch. u. Alterth, Miga, v. 1891. S. 116 f.

gelang es diesen über den Stamm der eigentlichen Letten, der Lettgallen, und über einen Theil der Liven dauernde Herrschaft zu gewinnen.

In welchen Zeitpunkt die Begründung berselben fällt, wissen wir nicht. Als in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Teutichen in die Dünamündung drangen, sanden sie die Liven und Letten am rechten Dünauser, sewie die Lettgallen in Tolowa unter russischer Botmäßigkeit. Für die Wende des 12. Jahrhunderts sind zwei russische Machtbereich zu unterscheiden: der Machtbereich des Kürstenthums Polozs an der Düna und der des Kürstenthums Polozs an der Düna und der des Kürstenthums Polozs an der Düna und der des Kürstenthums Polozs an der Lina unsgahtet. Das Abhängigkeitsverhältniß war nur locker, es bestand in Tributzahlung und vielleicht in Heeressolge. Hierüber wird an anderer Stelle noch aussührlich die Rede sein.

Wir unissen jest, da wir zeitlich bei der deutschen Eroberung, also an der Grenze unserer Darstellung, angelangt sind, Halt machen und die ethnographischen Verhättnisse schildern, wie sie von den Dentschen im 13. Jahrhundert vorgesunden wurden.

#### 11.

Durch die umfassenden Forschungen des gelehrten Bastors und Etymologen Dr. A. Vielenstein sind wir in der Lage uns ein ziemlich deutliches Vild der ethnographischen Verhältniffe Allt Livlands im 13. Jahrhundert zu machen?).

Wir haben gesehen, daß Bötterichaften finnischer, also mongolischer, und lettisch-lithausicher, also arischer, Rasse die Rüstenländer zwischen Memel und Narowa, das spätere Alt Livland, besiedelten.

1

<sup>1)</sup> Lgl. F. v. Kenfeler "Tas livifche und lettische Tünagebiet und die Füriten von Polozf, Gereife und Kofenhusen am Ansgange des XIII. und zu Beginn des XIII. Jahrhunderts." Mittheil. a. d. livl. Geichichte. Bd. XV, S. 2 f., and desselb. Tributpstichtigkeit 20. von Tolowa S. 81 f.

<sup>2)</sup> Dr. A. Bielenstein "Die Greuzen bes lettischen Bolfsstammes und ber lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert." Mit einem Atlas von 7 Blättern. St. Petersburg. 1892. Rähere Einzelheiten über die versichtedenen Nationen und Stämme, 3. A. die Nationalitäten-Frage der Wenden an der Na, werde ich hier bei Seite lassen.

Die finnischen Stämme nahmen das hentige Chitland und nördliche Livland sowie die livländische und furländische Rüste ein. Wir unterscheiben zwei Haupftämme: die Chiten und die Liven. Erstere saßen in geschloffenen Massen in Schstland, dem nördlichen Livland und den vorgesagerten Inseln, d. h. ungefähr in ihren heutigen (Grenzen. Lettere theilten sich in zwei gesonderte Stämme: die eigentlichen Liven, welche einen durchschnittlich 5—6 Meilen breiten Küstenstrich vom Orrobache die zur Düna und das Gebiet am rechten Dünaufer die hinter Lenewarden einnahmen, und die Kuren an der Küste vom Angernschen See, beziehungsweise von der Dünaumündung, die gegen Memel und am unteren Laufe der Windau.

Die Letten zerfielen in drei Hauptstämme; die Lettgallen süblich von den Chiten und öftlich von den Liven in den jetigen Kreisen Walk und Wenden, im öftlichen Theile der Kreise Niga und Wolmar, sowie einem Theile des jetigen Polnisch-Livland; ferner die Selen in einem schmalen Streisen am linken Dünaufer von Dünaburg dis Selburg, und endlich die Semgallen. Diese bewohnten das ganze mittlere und südöstliche jetige Kurland zu beiden Seiten der Semgaller Na und am oberen und mittleren Laufe der Windan. Sie grenzten also im Norden und Westen an die Kuren, im Often an die Liven und im Südosten an die Selen. Das ganze Gebiet südlich von den Kuren, Semgallen und Selen wurde von den Lithauern eingenommen, einer den Letten nahe verwandten Nation.

Mit Ausnahme ber ehstnischen sind aber die geographischen Grenzen ber Nationen feineswegs sauber burchzuführen, weil auch eine ethnographische Scheidung nicht immer möglich ist.

Es ergeben sich (Bebiete, in benen Sprach: und Geschichtsforschung gemischte Bevölkerung annehmen mussen — wenigstens im 13. Jahrhundert. Namentlich ist das in Kurland der Fall, wo wir auf einem großen Theile des finnischen Siedelungsgebietes lettische Spuren antressen. Desgleichen in Livland im Bezirke Joumea (zwischen Lenden und Lemfal) und an der Düna bei Lenewarden.

Diefer Umftand mirft beswegen besonbers ftorend, weil, wie wir sehen werben, ein pringipieller Unterschied zwischen ber Siebelungsweise ber finnischen und tettischen Bolferichaften bestand.

#### III.

Es ist nun zu untersuchen, welcher Art der Aulturs zustand dieser Nationen zu der Zeit war, als die Teutschen mit ihnen in Berührung kamen.

Wir besigen für diese Zeit eine unschätzbare Quelle in der trefssichen Chronik des Lettenpriesters Heinrich, von dem wir mit Bestimmtheit wissen, daß seine Berichte über das Zusammentressen der Deutschen mit den Eingeborenen Alt-Livlands auf Autopsie beruhen 1).

Es liegt auf ber Sand, daß die Chronik Seinrichs in erster Linie friegerische und politische Borgänge schilbert und sich nicht mit ethnologischen Fragen beschäftigt; eine solche Betrachtungsweise lag ja jener Zeit vollkommen fern, aber wir finden in der sorgfältigen Aufzählung von Thatsachen nicht sellen Fingerzeige, die wir zu unseren Zwecken ausbeuten können.

Ratürlich erlangen wir auf diese Weise keine vollständige Kenntniß der politischen, sozialen und wirthschaftlichen Verhältnisse oder gar der ethischen Vorstellungen unserer Völker, auch wenn wir versuchen die Lücken durch Rückschlüsse aus späteren Quellen auszufüllen. Das kulturgeschichtliche Vild, das wir gewinnen, bleibt unvollkommen genug; aber wir haben doch allen Grund unserem Chronisten auch für das Wenige dantbar zu sein, wenn wir bedenken, wie selten im Allgemeinen glaubwürdige Quellen sür die Geschichte eines Volkes vor dessen Verührung mit überlegener Kultur sind. Wir besinden uns z. V. in einem bedeutenden Vortheil gegenüber unserem Rachbarlande Preußen, dessen moben tenden die Justände der Eingeborenen — abgeschen von den Fabeleien des Reisenden Abufftan — Petrus de Dusdurg ist, welcher seine Chronist ein Jahrhundert nach der beutschen Eroberung schrieb.

<sup>1) &</sup>quot;Heinrici Chronicon Lyvoniae", ex recens. Will. Arndt. Ju G. Herft Monum. Germaniae. Hannoer 1874. Sie Zitate auf Heinrich von Lettland beziehen sich auf diese Ausgabe. Ueber Heinrich v. L. vgl. H. Holistund, "Die Chronif Heinrichs von Lettland." Berlin 1865. Sie Absjassiung der Chronif wird von Hilberand in die Zahre 1225—27 gesett, vgl. E. 19.

Die inneren politischen und sozialen Vershältnisse der Indigenen lassen sich aus der Chronik Heinrichs von Lettland nicht deutlich erkennen.

Während wir bereits im 9. und 10. Jahrhundert bei ben Nord-Slaven politisch selbständige fest organisirte Staaten mit Gürften und Beamtenthum fonstatiren fonnen, finden wir bei den lettischen und funischen Stämmen im 13. Sahrhundert feineswegs organifirte Staatsweien, fondern nur die Spuren ftaatenähulicher Gebilde. Die einzelnen Stämme ber beiben Rationen icheinen untereinander unr in sehr lockerem Zusammenhange gestanden zu haben. Zwar finden wir Bündnisse zweier Stämme, wo es sich um größere Reldzüge oder ernsthafte Vertheidigung handelt 1). boch ift das Rationals, oder beffer gefagt: Raffegefühl, fo gering, baß nicht felten zwei Stämme eines Blutes in feindlichen Lagern fampfen2). Da wir auch andererseits Bundniffe zweier Nationen untereinander3), ja jogar mit auswärtigen Nachbaren autreffen4), fo brauchen wir nicht einen politischen Zusammenbang ber Stämme eines Blutes vorausmicken. Gine Ansnahme macht vielleicht bie ehftnische Ration. Es wird uns nämlich berichtet, daß in ber Landichaft Barrien ein Dorf Raigele lag, in welchem die umwohnenden Stämme alliährlich zu einer Berathung zusammenaufommen pflegten5). Leiber ift nicht näher angegeben, welche ehftnischen Stämme fich zu diesem jährlichen "Thing" versammelten, jedenjalls nicht alle, was ichon aus dem Ausbruck "unwohnend" (circumiacentes), jowie aus dem Umstande hervorgeht, daß die Infel Chiten auf einem beständigen Ariegofuße mit den Reftland-Chften gelebt zu haben icheinen"). Immerhin liegt ber Gebante an einen engeren Busammenhang mehrerer Chitenstämme - eine Art Bolferbund - nabe und wir werden in lebhafter Beise an ähnliche Ericheinungen bei den alten Germanen und Elaven

Heinrici Chr. Lyv. 10, 6, 8 12, 6 14, 8 15, 3 16, 3 21, 2 22, 8 26, 4, 5, 7, 8 19, 7.

<sup>2)</sup> Chinda 14, 5 (23, 7), 24, 2 29, 3, 4.

<sup>3) 3.</sup> B. ebenda 14, 5.

<sup>4)</sup> Der Chiten mit ben Huffen of, ebenba 20, 21, 22 ff.

<sup>5)</sup> Cbenda 20, a.

<sup>6)</sup> Cbenda 23, 9 24, 3, 4.

erinnert. Es ist übrigens anzunehmen, daß auch dieser in Friedenszeiten zu Raigele abgehaltene Thing den Zweck gehabt hat, in erster Linie friegerische Berathungen zu pslegen. Wir wissen ja, daß die Chsten seit Jahrhunderten mit ihren mächtigen Nachdaren, den Nussen, in Kriege verwickelt waren; solche Unternehmungen, wie die gegen Pleskau (1061 und 1177), mögen auf der Jahrespressunflung von Raigele geplant worden sein.

Die innere Organisation bes einzelnen Stammes ist ebensowenig beutlich erfennbar.

Jeder Stamm zerfiel in eine Neihe größerer und kleinerer Gemeinwesen. Heinrich von Lettland verfügt über mehrere Bezeichnungen für das Land, welches von einem Stamme bewohnt wird, aber er gebraucht dieselben nichts weniger wie präzis. So wendet er den Ausdruck provincia bald auf das ganze Siedelungsgebiet einer Nation an, bald auf eine größere Landschaft, die von einem Stamme bewohnt wird, bald auf den einzelnen Bezirk oder Gau einer solchen Landschaft.

Für die kleineren Bezirke findet sich noch ein ehstnischer Ausbruck ... Kylegunda", welcher soviel wie Gauverband bedeutet und ben der Chronist an einer Stelle ausdrücklich für provincia sett.1).

Mit Sicherheit können wir anuehmen, daß das Siedelungsgebiet einer Nation in mehrere Landschaften und jede Landschaft wiederum in eine Neihe kleinerer Bezirke zerfiel. Neber die Entestehung dieser Gemeinwesen ist aus Heinrichs Chronif nichts zu entnehmen. Sie fällt in eine weit frühere Zeit. Möglicherweise sind die Gauverbände aus Geschlechtsverbänden hervorgegangen. Bei wachsender Kopfzahl haben die Geschlechter sich aus wirthschaftlichen Gründen getreunt und sich so räumlich immer weiter

<sup>1)</sup> Ebenda. 28, 8. In 28, 2 hat die Landichaft Maritima 7 Ansegunden, in 28, 7, hat dieselbe 7 Provinzen; cf. auch 29, 7 und 30, 5. Der Ausbruck Kiligunda sinder sich auch in Aurtand vgl. Liví. Und. I. 103 u. 104. Zett heißt Kihlakunta im Finnischen Bezirk, Kihhelkond im Chstnischen Airchspiel. Ugl. A. 3. Sjögren, "Reise nach Livstand u. Aurtand 1846." St. Petersburg 1847. S. 120 si. über d. Etymologie des Wortes vgl. die Ausssährungen Aumiks in Vielenstein, Grenzen 22. 273. A. 296 u. 297. A., serner: L. Weger, "über Esten und Estenstum bei Heinrich dem Letten" in "Sihungsberichte der Gelehrten Chstnissischen Gesellschaft." Dorpat 1877 S. 11.

ausgebreitet. Gemeinsame Gefahr hat einen lodern Zusammenshang der Sippen erhalten, nicht fest genng, um zu einer Staatensbildung zu führen, aber doch genügend start, um ein Gemeinswesen zu bilden, welches im Falle der Vertheidigung oder eines Raubzuges unter einheitlicher Leitung vorgehn konnte.

#### IV.

An ber Spite der einzelnen Gemeinwesen, sowohl der größern Landichaften als der kleinern Gaue ftanden Häuptlinge, für deren politische und besonders soziale Stellung sich keine ganz scharfen Umriffe in der Darstellung Heinrichs finden.

Er nennt sie meist seniores: Aesteste, daneben principes oder principes ae seniores¹); parallel gebraucht er die Ausbrücke: meliores²). primores, nobiles³), sogar divites¹). Den Semgallenhäuptling Besthard nennt er an einer Stelle maior natu³). ofsenbar eine Unischreibung von senior. sonst einsach dux oder dux et princeps; von Caupo sagt er: "der gewissermaßen König und Aestester der Liven war" und an anderer Stelle: "welcher der Erste der Liven war"³); die Gesammtheit der seniores der Ehsten nennt Heinrich eaput Estonie: Das Haupt Chislands²).

Ob Heinrich den Ausdruck senior aus der Sprache der Eingeborenen übernommen hat, erscheint mir fraglich. Allerdings sinden sich später sowohl im Chstnischen ("Bannem") als im Lettischen ("Bezzakais") die gleichbedeutenden Wörter, aber wir haben keinen Anhalt dafür, daß sie schon um 1200 gebraucht und nicht etwa später aus dem deutschen Sprachgebrauch übernommen worden sind. Bei den ställswischen Stämmen giebt es eine Analogie in den Starosten oder Supanen, den Ortsvorstehern und

Heinr, Chron, Lyv. 10, <sub>10</sub> 25, <sub>2</sub> (dux et princeps) 10, <sub>8</sub> 16, <sub>4</sub> (17, <sub>5, 7</sub>), 21, <sub>2</sub> 25, <sub>3</sub> (principes ac seniores).

<sup>2) 4, 4 10, 14 12, 6 21, 7 30, 5 (22, 5).</sup> 

<sup>3) 30, 5.</sup> 

<sup>4)</sup> Mijo "Reiche" 15, 7 (divites et seniores).

<sup>5) 9, 2</sup> cf. 10, 10 12, a.

<sup>6) ,</sup>qui quasi rex et senior Lyvonum erat" 7, 5, ... quorum primus erat (Caupo)" 16, 3.

<sup>7)</sup> Ebenda. 15, 3.

Gemeinbehäuptern, welche in lateinischen Urfunden ebensalls Seniores genannt werden.

Die Bezeichnung des Supans als Actener ist nach Meiten "füglich nur auf den flavischen Begriff des Staressina, des Familienhanpts in der Sadruga wie in Bratsino und Pleme zurückzuführen").
Benn wir also die südslavische Analozie wenigstens für die lettischen Stämme anerkennen wollten, so müßen wir auch dei ihnen eine ursprüngliche Haussomununion voraussetzen. Dafür sehlen nun aber, wie später noch ausgeführt werden soll, alle Voraussetzungen, da wir keine Anhaltspunkte für irgend welche kommunistische Einstichtungen dei Letten oder Ehsten und Liven haben.

Gine andere Erflärung der Bezeichnung Senior für die Säuptlinge der Eingeborenen ift neuerdings von A. v. Bulmering gegeben worden2). Seinrich von Lettland hätte den Ausbruck senior "ben ihm nicht unbefannten Berhältniffen in Solftein und auf Gotland" entnommen. In Solftein unterstand Gericht und Bermaltung den "seniores terrae" unter Führung des Overboden; in Gotland hießen die Borfteber der Landaemeinde, die Radmannen, ebenfalls seniores. Seinrich hatte, um die Seniores der Ginacborenen von den seniores de civitate, de Riga su unterideiden. erfteren ben Bufat terrae bingugefügt. Dieje Erflärung icheint jedoch unrichtig, den erstens fommt der Busat terrae nur zwei Mal vor 3) gegenüber ungezählten Malen, in denen einfach von seniores der Eingeborenen die Rede ift, und zweitens gebraucht Heinrich den Ausdruck senior bei allen Gelegenheiten und imallerweitesten Ginne, um Gubrer oder Saupt eines Bolfes, einer Rommune, eines Seeres u. dal. zu bezeichnen; jo fpricht er von den seniores der Ruffen (22,5), so nennt er wiederholt die Kührer des Rreuzheeres seniores der Deutschen 1), so fagt er endlich an einer Stelle ausbrücklich: "merket und fehet es ihr Oberften (principes) der Huffen ober der Beiden oder der Danen oder and jedweben Bolfes Aelteste (seniores) 2c." (23, 9). Aus bem

<sup>1)</sup> Meigen, Siedelung und Agrarmejen ec. II. S. 243. ogl. G. 215.

<sup>2)</sup> A. v. Bulmerineg, "Sine ira et studio." Situngsberichte bir Gefellsichigft für Gefch, und Alterthumsfunde b. Cfticeprov. pon 1894. S. 140.

<sup>3)</sup> Heinr. Chron. Lyv, 4, 4 14, 10,

<sup>4) 23, 9</sup> wird Bergog Albert von Sachsen senior genannt.

Gebrauche des Wortes senior bei Heinrich dürsen wir also weder den Schluß ziehen, daß damit die Familiens oder Geschlechtss- Aeltesten im südslavischen Sinne gemeint sind 1), noch daß Heinrich damit eine Vorstellung bestimmter Funktionen und Amtspssichten hat erwecken wollen. Fassen wir dagegen die dem Worte senior parallel oder analog gebrauchten Ausdrücke ins Auge, so sind wir berechtigt anzunehmen, daß sich bei sämmtlichen Stämmen der Eingeborenen hervorragende Männer fanden die den Deutschen als Hauptlinge und wegen ihrer großen Jahl 2) zugleich als eine bevorzugte Kaste, also eine Art Aristofratie, erschienen.

Was die Innktionen der Aeltesten betrifft, so tritt uns naturgemäß in Heinrichs Chronik die kriegerische Seite berselben besonders entgegen. Die Aeltesten sind Heerschirer; als solche besehligen sie ihre Volksgenossen auf dem Juge und in der Schlacht 3), sie zetteln Verschwörungen an1), sie schließen Vündnissen, Frieden 6) und Unterwerfungsverträge 7), sie stellen Geiseln oder werden selbst als solche angenommen 8).

Die Kompetenzen der Aeltesten in Friedenszeiten sind weniger bentlich gezeichnet. Zedenfalls siehen sie bei ihren Landsleuten in hohem Ansehn, wie es sich tapfern Seersührern gegenüber von selbst versteht 9).

<sup>1)</sup> Die einzige Stelle in Heinr, Chron Lyv., die darauf deutet, daß mit dem Ausdruck Senior das Alter bezeichnet werden foll, ift 9, 2, wo maior natu für senior gebraucht ift.

<sup>2)</sup> Chenda 12 p werden 300 nex melioribus viris ac senioribus Saccalanensis provinciae" getöbtet, und 23, p fallen über 100 seniores der Semgallen dei Mefothen. Die "fere mille de melioribus" der Öfeler in 21, ind wohl nur die auserlejensten Arieger. —

<sup>3)</sup> Chenda = 10,  $_{10}$  = 11,  $_{9}$  = 12,  $_{6}$  = 13,  $_{5}$  = 14,  $_{8+10}$  = 15,  $_{1=2}$  = 7,  $_{9=10}$  = 19,  $_{3}$  = 21,  $_{2=3}$  = 26,  $_{12}$   $\approx$  30

<sup>4) 10, 4 5 8 20</sup> 

<sup>5) 12, 5 13, 5 26, 7 27, 3 20</sup> 

<sup>6) 21, 5 23, 2 6 7 8 24, 5 2</sup>c.

<sup>7) 23, 7.</sup> 

<sup>8) 4, 4 10, 9 14 18, 7 30, 5</sup> 

<sup>9)</sup> Chenda 2, 10. 1199 retten im Livenlande gurfidgebliebene Kanfleute ihr Teben durch Geicheute an die seniores. Als 12:09 die Chiten den Gefanden Alobrand tödten wollten, verhinderten es ...quidam ex senioribus" 14, 5. Welchen Einfluß Campo hatte gehr aus 16, a hervor; feine Bedeutung 21, 4.

Bon ben Deutschen werben fie auch im Frieden als Bertreter ihres Bolfes betrachtet; mit ihnen werden ftaatsrechtliche Fragen verhandelt, fie werden zu Verträgen mit fremden Mächten herbeigezogen1). Sie mogen als angeschene Manner, die bas allgemeine Butrauen genoffen, auch als Richter fungirt haben; aus ihrer Mitte murben von den Deutschen Richter eingesett, bie ben landesberrlichen Bögten zur Sand gingen und aus benen fich bas fpater zu besprechende Inftitut ber Rechtsfinder entwickelte2). Man muß fich aber die richterlichen Kunktionen ber Aeltesten nicht als geordnet poritellen, wie ig überhaupt alle ftagtlichen Gebilbe burchaus ungeordnet waren. Gie werden in den mehrfach erwähnten Boltsversammlungen 3) prafidirt und größere Streitfragen mit Bulfe ber Bolfogenoffen entschieden haben. Da von geordneten Rechtsbeariffen feine Rebe fein fann, ba überall Gelbithulfe eintrat: Blutrache, Raub, Recht des Stärferen 1), fo fonnen die Melteften nur fraft ihres perfonlichen Unfehns, getragen vom Bolfswillen, vermittelnd oder ordnend gewirft haben.

An ein geregeltes Serrschaftsverhältniß haben wir nach allebem kaum zu benten.

Es fragt sich nun ob die Seniorenwürde, wenn auch nicht de jure. d. h. verfassungsmäßig, so doch de facto erblich war ober nicht. Ich möchte mich dafür aussprechen. Wehrsach wird berichtet, daß Söhne ober Brüder eines Neltesten in die Stellung ihrer verstorbenen Verwandten einrückten<sup>5</sup>), und sehr häusig werden "die Verwandten und Freunde" (cognati et amici) eines Seniors

<sup>1)</sup> Chenda 1, 14 16, 2 24, 4 25, 2 26, 2 (12, 4). Die Wichtigfeit der seniores in Ocinrichs Angen geht auch aus dem Lobliede auf d. heil. Jungfran 25, 4 hervor.

<sup>2)</sup> Sbenda 29, 7 und Bertrag des Meisters Andreas von Betven mit den Deselern. 1241. Ugl. Livs. Urf. Buch. I. 169 n. III. 169a. vgl. serner das. I. 249, 250, 253, 285 e.

<sup>3)</sup> Chenda 2, 8 10, 4 5 12, 6 13, 5

<sup>4)</sup> Ebenda 10, 15.

b) Chenda. Talibald und seine Söhne Nameto, Trivinalde und Waribule 19,3 2c. 2c. Die Söhne scheinen schon zu Ledzeiten des Katers Nelteste gewesen zu sein. — Unipewe, Bruder des Lembitu 21,5.

erwähnt1), woraus fich ichließen läßt, daß bie "Sippe" eines folden in den Augen der Stammesgenoffen einen befonderen Rang behauptete. Bis zur Entwickelung einer erblichen Gurftenwurde ift aber noch ein weiter Schritt. Durch perfonliche Tuchtigfeit, vor Allem Tapferfeit und Stärfe, wohl auch burch Weisheit, ragen die Sauptlinge über ben freien Bolfsgenoffen empor; vielleicht auch durch Reichthum, durch großen Grundbesit, denn von mehreren Aeltesten wiffen wir, daß fie bedeutende Ländereien ihr eigen genannt haben, fo vom Liven Canpo und vom Letten Talibald und beffen Sohnen, die ihrerfeits großen Landbefit hatten2). Wenn, was felten geschieht, ber Besit naber bezeichnet wird, fo treten uns alle Merkmale eines Bauerngutes entgegen: Meder, Bienenbäume, Babftubeng). Bir haben uns biefe Befigungen ber Aeltesten mithin als große Bauerhöfe zu benfen, die je nach der Siedelungsweise des Bolfsstammes allein oder in einem Dorfe neben ben Sofen anberer Bolfsgenoffen lagen. Der Reichthum bestand in erster Linie in Medern, gablreichen Heerden und Bienenbäumen, baneben in angesammeltem Cbelmetall, Familienschmuck, Waffen und bal.4).

Wenn wir aus diesen Betrachtungen auch fein ganz abgesichlossens Bild von dem Wesen und der Stellung der Actlesten erhalten, so geht doch aus ihnen unabweisdar hervor, daß wir die Merkmale einer ständischen Gliederung vor

<sup>1)</sup> Gbenda 14, 5 15, 7 19, 3 26, 12 Caupo's Sohn Berthold und Schwigersohn Blanc ("vir fortis et virtuosus") 14, 8. Tie Brüder Roboam und Befo 21, 2 15.

<sup>2)</sup> Ebenda  $10_{,13}$   $(11_{,3})$   $21_{,4}$  Talibald von Tolowa  $(18_{,3})$  jaß in Tricatna  $(15_{,7}-17_{,2}-18_{,3})$ , sein Sohn Trivinalde am Aftijerwe  $(23_{,9})$ . Die Entserung von Tricatna, wenn man das Trdensjalloß Tricaten oder auch die Aurg Bewerin  $(12_{,6})$  am Kaidan: See (vgl. Viclenftein, Grenzen S. 78) als Ausgangspunt nimmt, bis zum Aftijerwe (Vurtnef: See) beträgt in der Vustlinie ca. 20 Kilom. Vielleicht besanden sich die Besignungen des Ramelo (vgl. Livl. Urt. Ruch 1, 70 und Pertbachs Verichtigungen dazu in Mittheit. a. d. livl. Gesch. Vd. 13 S. 5 u. 13) zwischen den Sitzen des Katers und des Vruders.

<sup>3)</sup> Ebenda 10, 13 19, 3

<sup>4)</sup> Reichthum der Familie Talibalds an Geld ugl. Heine. Chron. Lyv. 18, 5, 19, 3. Ueber die Wohnsige der Acttesten wird bei Besprechung der Heidenburgen und der Siedelungsweise noch die Rede sein.

uns haben. Die Acttesten und ihre Sippe standen sozial höher als die große Masse des Volkes. An einen privilegirten Stand, einen Adel im modernen oder auch nur mittelatterlichen Sinne, müssen wir dabei nicht deuten. Wir haben meines Wissens — kein einziges Zengniß dafür, daß ein persönliches Abhängigkeitsverhältniß zwischen den Acttesten und dem Volke oder auch nur einem Theile desselben bestanden habe. Wir finden keine Spuren persönlicher Unfreiheit. Alle Volksgenossen waren Freie. Die zahlreichen Staven waren Kriegsgesangene oder Kausstlaven, also jedenfalls Fremde.

Der Grundsat der Gleichheit aller Volksgenoffen, die fich in der verfönlichen Treiheit ausspricht, muß also im Auge behalten werden; aber es ift nothwendig, daß foziale Unterschiede überall ba entstehen muffen, mo ber Cohn vom Bater nicht uur beffen Unsehen, sondern auch beffen Brivatvermogen erbt. Diesen Borgang fann auch ursprüngliche soziale Gleichheit nicht hindern. Angenommen auch, die Bolfsgenoffen eines bemofratischen Gemeinwesens mabten in Zeiten der Bedrängniß einen Mann zum Sührer oder Häuptling, der fich nur durch Tapferfeit, Stärfe oder Alugheit auszeichnet, der also außer diesen idealen Gütern nichts sein eigen nennt, fo fann fich doch diefer Buftand nach jedem glücklichen Feldzuge vollständig ändern; der Löwenantheil der Beute fällt ihm au, er verwandelt ihn dabeim in Grundbesit und Geerden. So wird aus dem tapferen Emporfommling ein Besitzender und im Laufe einer ruhmreichen Epoche vielleicht ein reicher Mann. Er vererbt feinen Rindern nicht nur den Ruhm feines Ramens, sondern auch das Unseben und die Macht, welche Reichthum überall und zu allen Beiten gewährt. Er wird der Abnherr eines vornehmen Geschlechts.

Daher spricht Heinrich von meliores, primores, nobiles und divites der Eingeborenen.). Die Prägnanz der Ausdrücke läßt ja Manches zu wünschen übrig, aber wir verstehen, daß damit eine sozial über der Masse des Bolkes siehende Gruppe, die Aeltesten und ihre Sippe, bezeichnet werden soll.

<sup>1)</sup> Im Gegenfatz zu den "Reichen" (divites) wird auch einmal ein "Armer" (pauperem quendam de eastro Holme) erwähnt, der fich bestechen läßt. Heinr. Chron. Lyv. 10, 2

Nochmals muß aber betont werben, daß wir unter ben Aeltesten keine Fürsten, sondern nur Häuptlinge — etwa Wose-woden — zu versiehen haben. Sie waren primi inter pares. An einer Stelle nennt Heinrich einen Aeltesten ausdrücklich rustieus, also Bauer<sup>1</sup>), und damit hat er, meinem Gefühle nach, das Richtige getrossen; die seniores ober Aeltesten sind nichts Anderes gewesen, als die Angeschensten, Tüchtigsten und Neichsten in einem Volke friegerischer Bauern.

#### V.

Wie uns in Heinrichs Chronik die Hauptlinge zunächst als Heerführer entgegentreten, so erscheinen auch die Eingeborenen hauptsächlich als Urieger, so daß wir von ihrem Uriegen west besser unterrichtet sind, als von ihren sozialen und wirthschaftlichen Verhältnissen.

Die verschiebenen Bölferschaften Alle-Livlands befanden sich bis zum 13. Jahrhundert in sast ununterbrochenem Ariegszustande 2). Nicht nur die mächtigen Nachbaren, vor Allem die Nussen und Lithaner, dann auch die Tänen und Schweden, beunruhigten sie, auch unter sich lebten sie in beständiger Feindschaft. Heinrich berichtet uns, daß die Semgallen immer Feindscligkeiten hatten gegen die Liven von Treiden (10, 10). Von den Letten erzählt er, daß sie durch die Lithauer oft verheert und von den Liven immerdar unterdrückt wurden, gleichwie auch von den Ehsten (11, 7 12, 6). Desgleichen schildert Heinrich blutige Raubzüge der Chsien wider die Liven und ungesehrt. Sogar die einzelnen Stämme eines Volkes bekriegen sich untereinander, wie wir oben gesehen haben.

Als die friegstüchtigsten und mächtigsten erscheinen uns, abgesehen von den Lithauern, vor welchen sogar die Russen nach Heinrichs Bericht zu sliehen pflegten wie die Hasen vor dem Angesichte der Jäger (13, 4), die ehstnischen Stämme, ganz besonders die Deseler und Harrier, während die Wierländer und

<sup>1)</sup> Ebenda 24, 5 "rusticus, qui fuit senior eorum."

<sup>2)</sup> Ebenda 29, 1. Bgl. über die ununterbrochenen Ariege der Germanen bes Tacitus: C. Secf, "Geschichte des Untergangs der antifen Welt". Berlin 1895, I, S. 193.

Jerwier zahmer als die übrigen Chsten genannt werden (26, 5). Unter den lettischen Stämmen zeichnen sich die Semgallen als tapfer aus 1); die Lettgallen dagegen waren "demüthig und verachtet" und wurden von sämmtlichen Nachbaren: Russen, Lithauern, Liven und Chsten versolgt und unterdrückt.

Die Entstehung ber meisten Ariege lit unzweiselhaft in ber Gier nach Beute zu suchen; ein solcher Naubtrieg zog naturgemäß einen Nachezug bes beraubten Bolfes nach sich. Falls die friegssührenden Stämme sich einigermaßen gewachsen waren, konnte auf diese Weise zwischen ihnen ein immerwährender Ariegszustand entstehen. War der eine Stamm offenbar schwächer und weniger friegstüchtig als der andere, so war er gezwungen die Ueberfälle, so gut es ging, abzuwehren, ohne sie regelmäßig vergelten zu können, ja es konnte ein oberflächliches Abhängigkeitsverhältniß entstehen, das sich in Tributpflichtigkeit und Herervücker in auswärtige Hände verwickelt waren, versuchten die Unterpochten dann Rache zu nehmen, indem sie hinterrücks in das Land ihrer Feinde einsielen.

Sollte ein Feldzug unternommen werben, so beriefen die Hänptlinge eine Versammlung<sup>2</sup>) des waffensäßigen Volkes und man berieth das Nähere, entwarf den Feldzugsplan und schiefte Voten zu den Stammesgenossen, eventuell auch Gesandte zu den Nachbarvölkern. Vor dem Feldzuge, wie überhaupt vor entsicheidenden Handlungen, vor einem Sturm oder Ueberfall, wurde der Wille der Götter durch's Loos ersorscht. Tiel das Opferthier beim Inschlagen nach rechts, so waren die Götter dem Unternehmen glinftig gesinnt, die linke Seite dagegen bedeutete Unglück 3). War die Antwort der Götter günstig und trasen Insgen von Stammesgenossen oder Nachbaren ein, so verschwor man sich zu gemeinsamem Vorgehen durch eine symbolische Handlung, welche Heinrich "Schwertertreten" nennt"). Alsdann versammelte sich das

<sup>1)</sup> Bgl. Heinr. Chron. Lyv. 23, 4 u. s.

<sup>2)</sup> Bgl. Ebenda 10, 4 5.

<sup>3)</sup> Sbenda 15, 3. Igl, 12, 2 14, 5 20, 2 23, 5. Igl, unten die Abhandlung über religiöse Borftellungen der Eingeborenen.

<sup>4) 16,</sup> a vgf. 12, 6 14, 8, "gladiorum calcatione".

Bolfsheer, die "malewa"1), an einem bestimmten Orte und ber Bug in bas feinbliche Land begann.

Meist bestanden die Ariegszüge in plötlichen Ueberfällen des ungewarnten Feindes, da es ja hauptsächlich auf Raub und Beute, Plünderung und Verwüstung abgesehen war, doch finden wir auch formelle Absage durch spundolische Handlungen: man bedrohte sich gegenseitig mit Speeren oder warf einen solchen in einen Strom?).

Die Feldzüge wurden fast immer im Winter unternommen. Heinrich sagt ausdrücklich, daß die Heiden meist um die Fastenzeit, also im Februar, ihre Heersahrten anzustellen pstegten<sup>3</sup>). Der Wangel an Heerstraßen, die riesigen undurchbringlichen Wälber und vor Allem die vielen unpassirbaren Woräste machten einen Feldzug in einer anderen Jahreszeit, als im Winter, wo Schnee und Sis natürliche Wege schusen, höchst schwierig, ganz besonders solche Unternehmungen, bei denen, wie wir sehen werden, Ichnelligfeit der Bewegung die Hauptsache war. Sogar die deutschen Eroberer unterwarfen sich aus diesen zwingenden Gründen den Unwilden eines Winterseldzuges<sup>4</sup>), auch sie haben ihre größeren Unternehmungen meist im Winter ausgeführt.

Das Herr bestand bei den meisten Wölferschaften aus Reiterei und Jusvolk. Als Reitervolk werden die Lithauer besonders hervorgehoben, doch scheinen sie stets auch Jusvolk auf Schlitten mitgeführt zu haben b.). Auch die Reiterei der Ehsten, vor Allen der Deseler und Jerwen, wird vielsach genaunt b. Lithauen, Desel und Jerwen zeichnen sich ja auch heute noch durch Pferde-

<sup>1)</sup> Ebenda 9, 3 19, 9 20,2 23, 7. malewa, vielleicht ein altehftnische Bort; in Livland für "Aufgeboot, Heeresfolge" bis ins 16. Jahrh. gebranchlich.

<sup>2)</sup> Gbenda 12, 6 17, 2.
3) Gbenda 9, 1. Lygl. 15, 7 30, 3 auch 10, 14. Tie Chronif Heinrichse berichtet aber auch von zahlteichen Unternehmungen in den andern Zahreszeiten. Richt selten werden dann die Schwierigkeiten betont, welche durch die ungünstige Zahreszeit entifanden, 3. 28. 12, 2 15, 7.

<sup>4)</sup> Bgl. Ebenda 22, 9.

<sup>5)</sup> Ebenda 9, 1 11, 5 12, 6. Schlitten: 9, 4 11, 5.

<sup>6)</sup> Ehsten: 12, 6 15, 3. Ceseler: 15, 3 21, 7 23, 9. Jerwier: 23, 7. Lgl. Livländische Reimspronif. Herausgegeben von Leo Meger. Dorpat 1876. B. 1122 f.

zucht aus. Bei den Lettgallen erwähnt Heinrich nur des Jusvolles 1), wie er überhaupt von dieser friedsertigen Nation, die sich sosort den Deutschen anschloß, weniger friegerische Einzelheiten giebt, doch wissen wir aus der livl. Reimchronif, daß auch bei ihnen, sogar bei den Frauen, die Sitte des Reitens verbreitet war. Bei vielen germanischen Stämmen gab es befanntlich eine aus Reiterei und Jusvolf zusammengesette Truppe. Der Jußgänger klammerte sich an die Mähne des Pserdes oder saß unter Umständen hinter dem Reiter auf, wodurch eine große Beweglichkeit dieser gemischten Truppe erreicht wurde. Von einem solchen Branche sinden wir bei den livländischen Eingeborenen feine Spuren; es scheint daß zur Erhöhung der Marschichnelligkeit das Fußvolk auf Schlitten gesett wurde 2).

Die Bewaffung war mangelhaft; sie bestand mit Ausnahme des Schildes in Truswaffen, so daß heinrich die Eingeborenen wiederholt "ungewappnet" (inermes) neunt 3). Der Schild, welcher bei den Seselern zwei Mal erwähnt wird und auch sonst gelegentlich dei Liven und Letten, war wahrscheinlich nur aus holz oder aus Flechtwerf und Leder 4). Die Schilde der Kuren werden uns genau beschwerf und Leder 4). Die Schilde der Kuren werden uns genau beschrieden; sie bestanden aus hölzernen Taseln, zusammengesett aus zwei Brettern und gestützt durch eine hirtensstadurige Keule 5). Bon den Truswaffen wird am häufigsten die Lanze erwähnt, die in der Schlacht meist als Wursspieß gebrancht wird; daneben giebt es besondere Wursstäde oder Wursstellen 6). Die zweite Hauptwaffe war das Schwert. Die Seseler, deren Kriegsweise uns am Aussächrlichsen geschildert wird, sührten ferner:

 $<sup>^{1)}</sup>$  14,  $_{8^{\prime}}$  dagegen Reimdron, V. 9230. Vielleicht ist Heinr, Chron, Lyv. 23,  $_{9}$  lettische Reiterei gemeint.

<sup>2)</sup> Ebenta 9, 4 vgl. oben : Lithaner.

<sup>3)</sup> Ebenda 7, 7 10, 12 (Liven und Chiten).

<sup>1)</sup> Chenda 15, 3 23, 9 (Ceieler). Liven und Letten schlagen Schwert und Schild aneinauder. 15, 7 28, 5 Lgl. auch 3, B. Holzmaner "Csitiana I. Tas Kriegswesen der alten Ceieler", Arensburg 1868. S. 14 (nach Heinr. 15, 7).

<sup>5)</sup> Chenda 14, 5.

<sup>6)</sup> Burfitab (pedum) der Lithauer. Heinr. Chron. Lyv. 12, 2, der Teseler 19, 5. Ugl. Reimehron. B. 10705, wo die Burffeulen ("flupfel") der Semgallen erwähnt werden.

Menten, Beile, Bogen und Steinschlendern 1), deren Gebrauch wir auch bei den übrigen Bölkerichaften voranssegen können.

Die Qualität der Waffen muß sehr gering gewesen sein; sie werden von den Deutschen nicht einmal als Beute betrachtet 2). Größtentheils bestanden sie aus Holz und Eisen, doch können wir aus Junden in Heidenburgen und auf dem Schlachtselde von Rarmel (1266) schließen, daß noch im 13. Jahrhundert Streitärte aus Stein gebraucht worden sind 3). Sobald es der prähistorischen Forschung gelungen sein wird, die zahlreichen Funde aus Gräbern, Heidenburgen und sog. Rjössenmöddingern chronologisch und ethnologisch wirklich sicher zu bestimmen, wird unsere Kenutnis der Waffen und Geräthe noch bedeutend erweitert werden. Bis dahin müssen wir uns mit dem Wenigen aus Heinrichs Chronis begnügen.

Nachdem sich das Seer an einem zuvor bestimmten Orte, etwa einem größeren Dorse ober einer Burg versammelt hatte, rückte man ohne besondere Ordnung, solange man in Freundesland marschirte, vor. Auf der letzten Nast, in der Nässe der seindlichen Grenzen, ordnete sich dann das Seer 1). Seinrich nennt diese Bersammelungs- und Lagerplätze mit einem antochthonen Worte ...majar. was ursprünglich sowohl im Lettischen als im Chstnischen Seinnstätte, Haus bedeutet 1).

War das Heer geordnet, so galt es, so schnell wie möglich in das seindliche Gebiet einzufallen. Dieses war nicht so einsach. Weist umgaben breite Wald- und Sumpfgürtel die Siedelungen. Es gab nur wenige und schmale Wege, die außerdem häusig durch

<sup>1)</sup> Heinr, Chron, Lyv. 18,8, Reufe (clava) und Beit, Bogen und Schlender 19,5

<sup>2)</sup> Ebenda 28, 6, wo blos die Kaifen der mit den Ehften verbündzten Unffen als Bente angesehen werden. Dagegen 9, 4 werden auch die Kaifen der Lithauer als Bente betrachtet.

<sup>3)</sup> Bgl. Gremingl, Annda. S. 54 f. Solzmager "Ofiliana I." S. 9 (N. 6). Bgl. auch: B. Schn "Multurpftanzen und Sauschiere in ihrem Uebergang aus Affien nach --- Europa." Berlin 1877. S. 501.

<sup>4)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 12, 6.

<sup>5)</sup> Chenda 15,7 23,7 u. 9. Chitniid: maja, lettiid: mahja Sans, Herberge, Deimpiätte, liviid: mai und moi Nachtlager. Agl. C. Pahit, Deimpids von Lettland Livi. Chronif S. 154. Ann. n. L. Meger, Eilen und Cilencham b i Seineid S. 11.

tiesen Schnee die Fortbewegung des Heeres hemmten, indem sie die Krieger zwangen in langer Reihe, einer hinter dem andern, einherzuziehn 1). Judem wurden die Ausgänge der Wege durch Wächter und Kundschafter gehütet 2). Entdeckten diese rechtzeitig den Anmarsch der Feinde, so eilten sie in die Vörfer der Ihrigen und ihr Warnrus verbreitete sich rasch von Vorf zu Vorf. Gelang es aber den Feinden die Wächter zu überrumpeln oder gleichzeitig mit ihnen in die Vörfer einzudringen, so begann ein schreckliches Blutbad. Undaruherzig wurden die Männer niedergemetselt, Weiber und Kinder gesangen, die Höfe niedergebrannt, das Vieh fortgetrieben, Alles, was irgend Verth besaß, gerandt. Schnell verbreiteten sich die Sieger über das Land, alle erreichbaren Vörfer wurden ausgeplündert und von Grund aus verwüsstet.

Rach gethaner Blutarbeit verschwand ber Keind jo ichnell, als er gefommen mar. In langem Buge, Die Gefangenen in ber Mitte, bie Beute auf Schlitten verpactt, ging es eilig hinaus aus bem überfallenen Gebiete, denn das durch Beute beschwerte Beer hatte alle Urfache einen Ueberfall ber bem Schwerte Entronnenen gu fürchten. Diefe, welche nur ihr nacttes Leben gerettet hatten, warfen fich, von Rache und Blutgier burftend, auf die Beimziehenden, sperrten ihnen burch Berhaue die schmale Straße und überfielen die in fürchterliche Enge Busammengefeilten im Hücken und von allen Seiten 3). Bei biefer Gelegenheit töbteten bie Ueberfallenen gewöhnlich ihre Gefangenen, da biefe in Rampf und Flucht nur hinderlich waren, ja fogar gefährlich werden konnten wie wir aus ber Ergählung heinrichs von den Beibern ber Jerwier entnehmen, welche 1220 von den Defelern gefangen genommen waren, fich mahrend eines folden leberfalls befreiten und die verwundeten Feinde mit Anütteln erichlugen 4). Gewöhnlich aber gelang es ben Räubern unbehelligt heimzufehren, benn, war ber

<sup>1)</sup> Ebenda 9, 3 23, y. Wege 15,  $_3$ . Richtwege (compendia) 9,  $_8$ . Weg längs ber Küfte fehr beliebt 14,  $_{10}$  21,  $_7$   $_2$  u. befonders auf dem Eife des Meeres 18,  $_6$  19,  $_8$   $_9$  22,  $_9$ .

<sup>2)</sup> Cbenda 14, 10 "custodes viarum" "exploratores".

B) Cbenda 9, 3 12, 4 u. 6 20, 9 1c.

<sup>4) 23, 9</sup> ngl. 17, 9 27, 1.

Raubzug ichnell ausgeführt, die Feinde ungewarnt überfallen worden, so hatte man die wenigen überlebenden Flüchtlinge nicht zu fürchten.

Frohlockend ichlug das siegreiche Seer seine maja auf heimathichem Boben auf. Dann wurde die Beute an Gesangenen, Wieh und sonstigen Werthgegenständen getheilt, wobei die Aeltesten ohne Zweisel den Löwenantheil erhielten, und jede Schaar zog heim in ihren Gau<sup>1</sup>). Zunächst aber konnte man sich nicht sicherer Ruhe hingeben, denn aller Wahrscheinlichkeit nach unternahm der heimgesuchte Stamm noch in derselben Jahreszeit einen Rachezug. Den Wächtern der Wege wurde verdoppelte Ausmerksamkeit anempsohlen, die Wege selbst durch Verhaue gesperrt, die Vurgen in Vertheidigungszustand gesetzt, Weiber, Kinder und Vieh in benselben geborgen<sup>2</sup>). (Fortsetung solgt.)



<sup>1)</sup> Ebenda 12, 6 27, 1.

<sup>2)</sup> Ebenda 12, 6 13, 5 14, 8 10 15, 3 2:.



## Typus und Individuum in der Litteratur.

Kaffen wir Geschichte in der Bedeutung von Entwickelung, jo läßt fich jede historische Wiffenschaft in diesem weiteren Sinne in zwei Theile zerlegen: 1) in einen rein geschichtlichen Theil, ber ben Sang ber einzelgeschichtlichen Entwickelung schildert, und 2) iu einen allgemeinen Theil, der die allgemeinen Erscheinungen zusammenfaffend behandelt, die Wejete fucht und aufstellt, die in der betreffenden einzelgeschichtlichen Entwickelung bemerkbar find. Man fönnte einen solchen allgemeinen Theil die Philosophie der dazu gehörigen Geschichtswiffenschaft nennen, wie ja auch die Bezeichnung "Philosophie der Geschichte" seit Berder häufig gebraucht wird. Ebenjo fonnte man auch von einer Philosophie der Rulturgeschichte, der Annstaeschichte, der Sprachaeschichte u. f. w. reden. Aber ein Ausbruck wie "Philosophie" in obigem Zusammenhange ift zu verschwommen, zu vieldentig und zu leicht miszuverstehen, als daß man ihn ohne genauere Begriffsbestimmung schlechthin gebrauchen Denn 3. B. unter "Philosophie ber Geschichte" werden gewöhnlich nicht die in der Geschichte enthaltenen Entwickelungsgesetze verstanden, sondern vielmehr die allgemeinen Lehren, die Rusanwendung und Moral, die fich aus dem Gange der geschichte lichen Entwickelung erschließen laffen. Ein Ausbruck wie "Philosophie ber Sprachgeschichte" fonnte leicht mit "Sprachphilosophie" verwechselt werden, mahrend beides doch gang verschiedene, streng anseinanderzuhaltende Begriffe find. Erstere befaßt fich mit den fich in der

Eprachgeschichte zeigenden Entwickelungsgesetzen, lettere behandelt die allgemeinen Erscheinungen, die allen Eprachen, gang abgesehen von ihrer geschichtlichen Entwickelung, gemeinsam find. Mit andern Worten, die Sprachphilosophie ift meniger die Biffenschaft von ben Gefeten bes Berbens, ber Entwickelung in ber Eprache, fonbern eher die Wiffenschaft von den allgemeinen Erscheinungen des iprachlichen Ceins, wenn ber Ausbrud erlaubt ift. Jene Biffenchaft von ben Bejegen bes Berbens in ber Sprache fonnte man zum Unterschiede von der Sprachphilosophie, und um überhaupt den vieldeutigen Ansdruck "Philosophie" zu vermeiden, im Anschluß an den Germanisten Brof. hermann Baul in München, beffer die "Bringipienwiffeuschaft ber Sprachaeschichte" nenuen. hat in feinem Werke "Prinzipien der Sprachgeschichte" für biefen allgemeinen Theil ber Sprachwiffenichaft eine neue portreffliche Grundlage geschaffen. In entiprechender Beife mare auch gwischen der "Bringipienwiffenschaft der Rechtsgeschichte" und der Rechtsphilosophie, oder ber "Prinzipienwiffenschaft ber Kunftgeschichte" und der Kunftphilosophie zu unterscheiden, und auch die Litteraturgeschichte ließe fich fo in einen besonderen Theil, die eigentliche Litteraturgeschichte, und einen allgemeinen, die "Bringipienwissenichaft ber Litteraturgeschichte", gerlegen, welche lettere fich gur Boetif ebenjo verhalt, wie die "Bringivienwiffenichaft ber Sprachgeschichte" zur Sprachphilosophie u. i. w.

Bisher ist man bei der Betrachtung der allgemeinen in der Litteratur hervortretenden Erscheinungen und Gesichtspunkte viel zu sehr ausschließlich von der Aesthetif ausgegaugen, und hat dabei außer acht gelassen, daß dadurch ein — ich möchte sagen — sremdartiges Element, ein Element, das in der Litteraturgeschichte als solcher nicht euthalten ist, von außen in diese hineingetragen wird. Denn die Aesthetif als die Lehre von den Gesehen des Schönen hat nichts mit den realen Erscheinungen der Litteratur zu schäften, sondern stellt ideale Forderungen an diese. Die auf die Litteraturgeschichte angewandte Aesthetif untersucht die Werke der Litteratur nicht daraushin, wie sie sind, sondern daraushin, wie sie sein sollen; sie mist deren Werth an dem Masstad des sich aus den Gesehen des Schönen ergebenden Ideals. Neben und unabhängig von dieser ästhetischen Betrachtung der Litteratur

ist eine andere Art ihrer Behandlung durchaus berechtigt, ja nothwendig, die nichts von außen her in sie hineinträgt, sondern gerade umgekehrt, von innen heraus, aus den Sinzelheiten der litteraturgeschichtlichen Entwickelung, die darin enthaltenen allgeneinen Gesichtspunkte und Gesete hervorsucht und sammelt. Auf diesem Wege kommen wir zu der schon oben erwähnten "Prinzipienwissenschaft der Litteraturgeschichte". Sie ist eine noch zu begründende Wissenschaft; wir besinden uns hier auf einem noch sehr wenig angebauten, sast jungfräuslichen Boden. Die solgenden Aussührungen sollen ein kleiner Beitrag zu dieser neuen Betrachtungsweise sein.

Che wir nun zu dem eigentlichen Thema übergeben, ift es por allem nöthig, fich barüber flar zu werben, was überhaupt unter einem Tupus zu verstehen fei. Bor einigen Jahren las man in den Zeitmagen von einem intereffanten Berfuch, ber in Umerika gemacht worden ift, je breißig ober mehr Bersonen von gleicher Berufsart auf biefelbe Platte, immer ein Bild auf bas andere, photographisch aufzunehmen, und auf diese Beise ein Durchichnittsbild aller jener Bertreter bes betreffenden Berufes zu gewinnen. Das fo hergestellte Bilb enthielt, in roben und groben Umriffen, nur die Büge, die allen photographierten Versonen gemeinsam waren, mahrend alle andern nur für den einzelnen eigenthümlichen Buge als unwesentlich wegfallen mußten. bem Durchichnittsbild vorhandenen find die für den betreffenden Stand typifchen Bige, die in Begfall gefommenen indie vibnelle Buge. Go gelangen wir zu bem Begenfate gwijchen bem Inpifchen und bem Individuellen, der bas Sauptthema unferer Untersuchung bilbet.

Auf die soeben geschilderte Weise versuchte man die Durchschnittsbilder von Ärzten, Lehrern, Seeleuten u. s. w. zu erhalten. Je mehr Personen bei diesen Versuchen — natürlich innerhalb des Vereiches der technischen Möglichkeit — auf jedes einzelne Vild kanen, desto eher konnte man dieses auch wirklich als ein von allen individuellen Zügen freies Durchschnittsbild der betreffenden Verussart ansehen.

Obiges Berfahren dient vortrefflich zur Berauschaulichung bessen, wie wir uns das Entstehen eines neuen Anpus in ber

Litteratur im Beifte bes Dichters, beffen ichopferifche Thatigfeit bei der Aufstellung eines folden Inpus, zu denken haben. Dieser Borgang auf geiftigem Gebiete entspricht jenem mechanischen Berfahren recht genau. Der Inpus in ber Litteratur entsteht in gang abnlicher Beife, indem bei einer Reihe gleichartiger Individuen alle rein individuellen Charafterzüge ausgeschieden, und nur die allen gemeinsamen Gigenthumlichkeiten beibehalten werben. Beariff bes Enpus läft fich alio mit bem naturwiffenichaftlichen Begriff ber Gattung vergleichen. Aber mabrend biefer ein rein abstrafter Cammelbegriff ift, gewinnt ber Begriff des Typus ibm gegenüber badurch an fonfretem Inhalt, daß beim Inpus alle ber betreffenden Menschengattung gemeinsamen Gigenthumlichkeiten in einer Berionlich feit vereinigt werben, gleichsam Rleisch und Blut annehmen. Man könnte den Inpus eine perionifizierte Gattung Menschen nennen. In genauerer Weise ließe fich ber Begriff bes Inpus etwa folgenbermaßen befinieren : ein Inpus in ber Litteratur ift ber in einer Berfonlichteit bargestellte Inbegriff aller ber Gigenthümlich feiten, die einer ganzen Reihe von in irgend Beziehung gleichartigen menschlichen Individuen gemeinsam find. Je nach der Beichaffenheit biefer gleichartigen Individuen fann man unterscheiden swifchen Standes- und Berufstypen, Rationalitätotypen, Charaftertypen, Alterstypen und Geschlechtstypen. Alle Diese verschiedenen Arten von Inpen laffen fich wieder in zahlreiche Unterarten zerlegen; außerdem können auch mehrere Arten von Ippen in einer einzigen Berfonlichkeit vereinigt anftreten, wie wir noch weiter unten sehen werden. Ferner laffen fich die Typen eintheilen in folde von allgemein menfchlicher Art, die zu allen Reiten und an allen Orten bentbar und möglich find, und in Inpen, die bloß eine durch rein zeitliche ober örtliche, ober zugleich zeitliche und örtliche Buge begrengte Bedeutung haben. Die lettere Art von Inven kann keinen allgemeinen Werth, sondern höchstens ein gewiffes fulturgeschichtliches Intereffe beanspruchen.

Für alle in den verschiedenen Litteraturen auftretenden bichterischen Gestalten giebt es zwei Hauptarten von Quellen, nämlich 1. unmittelbare und 2. mittelbare. Die

unmittelbaren Quellen ber Litteratur gerfallen wieder in a) eine unmittelbare Quelle: Die Dichterische Ginbildunastraft und b) eine äußere: das uumittelbare ben Dichter umgebende Loben. Die mittelbaren Quellen laffen fich auch wieder in zwei Unterabtheilungen zerlegen, in a) bireft übermittelnde: die (idriftliche oder mündliche) geschichtliche lleberlieferung und b) in direft übermittelnde: durch die Litteratur überlieferte Borbilder, die selbst auf irgend eine andere Litteraturquelle guruckgeben fonnen. Dichterische Gestalten, die jo aus der Litteratur felbst abgeleitet find, find also gleichsam als potenzierte Litteraturgestalten anzuseben. So erhalten wir im gangen vier Quellenarten, je nachdem die Gestalten ber Litteratur freie bichterische Erfindungen, ober aus bem "vollen Menichenleben" felbst gegriffen, ober Darstellungen von geschichtlichen Verfönlichkeiten, ober endlich Rachahmungen irgend welcher littergrifder Borbilder find. Reine bichterische Gestalt lagt fich nur auf eine von diesen Quellen allein gurucführen ; stets können mindesteus zwei nachgewiesen werden; in den allermeiften Källen laffen fich aber brei von biefen Quellen zugleich annehmen oder feststellen. Auch die unbedeutendste und geistlosefte Dichtung, bas armselige Machwerk irgend eines Nachtreters felbitändigerer Beifter, muß, wenn es nicht bloke Abichrift eines fremden Musters ift, einen wenn auch noch fo fleinen Bestandtheil eigener Erfindungsgabe des Berfaffers enthalten. Much phantaftifchite, unglaublichite, abstraftefte Geftalt, Die je einem Dichtergebirn entsprungen ift, fnupft in irgend einer Begiebung an die Erfahrung und somit an das mirfliche fonfrete Leben, oder an irgend eine geschichtliche ober sagenhafte Ueberlieferung an. Unch der originellite und felbständigfte Dichter ift in Form und Inhalt feiner Dichtungen mehr ober weniger an gemiffe in feiner Runft vorherrichende Ueberlieferungen gebunden, und somit von litterarischen Borbildern abhängig. Reine Gestalt aus der Beschichte ift gang ohne weiteres für die Zwecke des Dichters zu gebrauchen; fie läßt fich nicht einfach aus ber Weichichte abidreiben, fondern erfährt auf dem Wege von der Weichichte gur Dichtung verschiedene wenn auch oft nur unbedeutende Beränderungen, Bufate ober Weglaffungen, die durch die Verfonlichfeit des Dichters und feine jubjektive Auffassung, ober durch die ans der Ueberlieferung überstommenen Aunstgesetze der betreffenden Dichtungsgattung bedingt sind. Die geschichtliche (Vestalt bedarf also auch, um in der Litteratur verwerthet zu werden, der Mitwirkung dichterischer Phantasie oder litterarischer Vorbilder.

Wenn auch, wie schon erwähnt, in jeder in einem Litteraturbenkmal uns begegnenden Gestalt sich gewöhnlich drei von jenen Quellen vereinigt finden, eine solche Gestalt also als das gemeinsame Produkt dreier Faktoren anzuschen ist, so ist doch die Stärke und der Grad der Betheiligung dieser Faktoren an ihrem Produkt auf den verschiedenen Entwicklungsstussen der Litteratur sehr verschieden.

In jeder Litteratur pflegt, bevor ein einzelner Dichter überhaupt auftritt und auftreten fann, eine Zeit der Bolfsbichtung poranszugehen, in der der Antheil des einzelnen an dem dichterischen Schaffen fich ebenjo wenig nachweisen laft, wie ber einzelne Tropfen, ber in den Gluß fällt, im großen weiten Micere; wo bas gange Bolf bichtet, mo auch die subjeftivite aller Dichtungsgattungen, die Lyrif, nur den Gefühlen einer gangen Bolfsmaffe Ausbruck giebt, ohne die allergeringsten individuellen Buge. Die Iprifche Dichtung einer folden Beit besteht aus Gebeten, Opfersprüchen u. f. w., die Prieftermund vor versammelter Menge, ober diefe felbst zu iprechen pflegt. Auf ber Grundlage biefer allgemeinen Bolfs- und Maffenvoeffe ift überhaupt erft eine individuelle Dichtung möglich, die fich zuerst nur schüchtern hervorwagt und noch gang in den Kormen jener allgemeinen Bolfspoefie befangen ift, allmählich aber fich von ihren festen starren Formen toslöst, immer fecker und felbständiger auftritt und die einzelne Verfönlichkeit immer mehr gur Geltung fommen läßt.

Und so find wir wohl berechtigt zu jagen, so widersinnig es anch anscheinend klingen ung: je roher und unentwickelter eine Litteratur ist, desto größer ist die Abhängigkeit des Dichters von litterarischen Borbisbern, von überlieserten Formen; desto weniger Spielraum hat seine eigene Ersindungsgabe; desto weniger ist es ihm auch möglich, seine Gestalten unmittelbar dem Leben, undes einslußt durch andere Litteraturdenkmäler, zu entnehmen. Zwar ist das Menschenleben zu allen Zeiten und auf allen Aufturstussen reich genug an mannigsachen Berzweigungen und Gestaltungen,

um, wo man's auch packt, interessant zu sein und sich litterarisch verwerthen zu lassen. Und doch ist ein solcher Griff ins volle Menschenleben durchaus nicht zu allen Zeiten möglich. Im siedzehnten Jahrhundert, zu einer Zeit, als Shakspeare die englische Litteraturschon längst auf den Höhennkt ihrer Blüthe gebracht hatte, hätte auch ein Dichtergenius höchsten Ranges sich in Teutschland durch die noch so ungehodelte deutsche Sprache, und die noch so wenig ausgebildete litterarische Technit beengt und an hohem Fluge behindert gefühlt. So lange die Form noch so große Schwierigseiten macht, läßt sich der Inhalt noch nicht reich und tief genug gestalten; und erst wenn die dichterische Gestaltungskraft schon eine hohe Entwickelungsstufe erreicht hat, läßt sich das unmittelbare Leben selbst wirklich ausgiedig und ganz uneingeschränkt als reichste litterarische Quelle verwenden.

Gine geschichtliche Persönlichseit unbefangen zu erfassen und objektiv zu schildern ist ebenfalls unmöglich zu einer Zeit, wo die Litteratur sich noch auf einer rohen Ansangestuse besindet. Zu einer solchen Zeit steckt auch der begabte Dichter noch ganz in den engen Anschauungen seines eigenen Volkes und seiner Zeit, und ein auch nur annähernd richtiges Verständnis für fremde Eigenart und fremdartige Verhältnisse ist ihm unmöglich. So erklärt es sich leicht, daß der Dichter des altniederdentschen Gedichtes "Heliand" im neunten Jahrhundert Christus darstellt wie einen mächtigen deutschen Herrschen Juditers ganz von selbst zu zwölf edlen Mannen, die auf der Vurg ihres Herrn wohnen und ihm in Treue dienen.

Ihrem Wesen und ihrer Erscheinung nach zersallen alle in der Litteratur dargestellten dichterischen Gestalten in zwei große Gruppen, in Inpen und in Individuen. Bei diesen beiden Gruppen, deren Merkmale und Unterschiede wir schon oben besprochen haben, sind nur die beiderseitigen äußersten Endpunkte reine Gegenfäße; eine scharse Grenze zwischen beiden läßt sich nur in theoretischer Begriffsbestimmung ziehen, ist aber thatsächlich nirgends vorhanden. Es giebt ebensowenig ganz reine absolute Inpen, ohne irgend welche individuelle Beimengung, wie es absolute Individuen giebt, die gar keine mit andern gleichartigen Wesen

gemeinsamen, also inpischen Gigenichaften besiten. Inpen gang ohne individuelle Buge maren beim Zugreifen in nichts zerfließende wejenloje Schemen ohne feste Formen und deutlich erkennbare Umriffe, bloge abstratte Allegorien, wie bie als Berjonen auftretenden Tugenden und Lafter in der "Moralitäten" genannten Dramengattung bes frangöfischen und englischen Mittelalters; ihre Worte und Sandlungen wären genau ichematisch vorgezeichnet und rein schablonenhaft. Anry, einem solchen Typus würde alles bas fehlen, mas für eine Versönlifeit wesentlich ift; die Gigenichaft ber Berfonlichfeit aber, die, wie wir oben gesehen haben, ein nothwendiger Bestandtheil des Typusbegriffs ift, macht es unbedingt erforderlich, daß jeder Typus wenigstens mit einigen individuellen Bugen ausgestattet werde. Gerade diese und nur diese find bas wesentliche Merkmal der Perfonlichkeit; sie allein rufen auch am Inpus den Eindruck der Lebensmahrheit in uns hervor. - Roch viel weniger ift ein Individuum denkbar ohne wenigstens einige Eigenschaften, Die fich auf eine Allgemeinheit beziehen laffen, ein Individuum, das fich nicht in irgend einer Sinficht mit ähnlichen Wejen vergleichen läßt und somit invische Gigenichaften an fich hat. Wenn wir also zwischen Inpen und Individuen unterscheiden, jo hat eine folde Unterscheidung nur relative Bedeutung, indem bei einigen Gestalten in der Litteratur die inpischen, bei andern die individuellen Buge vorherrichen.

Her bemerken wir nun bedeutsame Unterschiede in dem Berhältnis der verschiedenen Litteraturgattungen zu dem Inpischen und dem Individuellen, Unterschiede, die in dem Wesen der einzelnen Litteraturgattungen begründet sind: die typischen Gestalten überwiegen in den Litteraturgattungen, die das Leben des gewöhnslichen Turchschnittsmenschen zum Gegenstande haben, also im sogenannten "bürgerlichen"\*) Trama, im "bürgerlichen" Epos und Roman. Ganz besonders wichtig sind die Typen für alle Zweige der komischen Litteratur, soweit diese das Alltagsleben behandelt.

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche hier den Ausdruck "bürgerlich" in Ermangelung eines besseren, weil er sich einmal in der Litteraturgeschichte eingebürgert hat, und besmerke dabei ausdrücklich, das ich damitt nicht nur das Leben der mittleren und unteren Stäude. sondern das Alltagsleben der Durchschnittsmusichen übershaupt, also auch der oberen Gesellschapisskassien, bezeichnen will.

In den Dichtungen aber, die sich auf geschichtlicher Grundlage aufbanen, also im geschichtlichen Drama, im Geldenepos und im geschichtlichen Roman, sind die Individuen in der Mehrzahl. Weit die Sage nichts anderes ist, als die sich in dichterische Formen kleidende Geschichtsauffassung eines noch in den Anfängen der Kultur steckenden ganzen Volkes, oder in späterer Zeit, auf höherer Kultursusse, nur der naiv denkenden und empfindenden unteren Volksschichten, sind auch die in der Litteratur auftretenden sagen-hasten Persönlichkeiten eher zu den Individuen als zu den Inpen zu rechnen.

Die Urfachen für dies Ueberwiegen der Inven einerseits, der Individuen andrerseits find leicht aufzudeden. Als Selben ber Dichtungen, die ihre Stoffe ber geschichtlichen Ueberlieferung entnehmen, werden meistens die großen Gestalten der Geschichte verwandt. An einer großen Berfonlichfeit intereffirt uns aber gerade das Individuelle, theils weil dieses gerade fie vom Durchschnittsmenschen unterscheibet, und den Kern ihrer Größe ausmacht, theils weil auch das, was an ihr gewöhnlich und unbedeutend ift, durch den Glang, der von der gangen Berfonlichkeit ausstrahlt, mitverklart, burch die mächtige Wirkung ber gesammten Berfonlichfeit in eine bobere Sphare emporgeruct wird. Umgefehrt intereffirt uns ber Alltagsmenich als Individuum garnicht; uur diejenigen Seiten feines Wefens gieben unfere Aufmertsamfeit an, in benen wir irgend eine Beziehung auf eine Allgemeinheit entdecken fönnen, also, mit andern Worten, an einem unbedeutenden Menichen find nur die in pifchen, nicht bie individuellen Gigenschaften allgemeiner Beachtung werth.

Auch der kleinste Zug aus Vismarcks Leben, jedes Wort, das er spricht, und jede wenn auch noch so alltägliche Handlung, die er vornimmt, wird in der Presse aussührlich berichtet; alle Schilderungen, die mit seiner wuchtigen Persönlichkeit in Zustammenhang stehen, dürsen sicher sein, ein millionensaches Lese publikum zu sinden. Ein gewöhnlicher, den Durchschnitt in keiner Weise überragender Tagelöhner wird hingegen die Ausmerksamkeit weiterer Areise kaum in irgend einer andern Hinsicht sessen und verwertben lässt.

In Alltagsleben sind es gerade die Sehler und Schwächen bes einzelnen Wenschen, die sich am ehesten und leichtesten auf eine Allgemeinheit beziehen lassen; gerade diese fallen dem Betrachter des großen menschlichen Ameisenhausens als hervorstechendste gemeinsame Eigenthsimlichkeiten all der vielen Einzelwesen zuerst und am stärksten auf. Die menschlichen Sehler und Schwächen eignen sich so ganz besonders zu einer topischen Behandlung. Rein Wunder, daß gerade der Zweig der Litteratur, der alle jene Fehler und Schwächen zum Gegenstande hat, sie entweder mit bitterem Spotte geißelt, oder sich mit gutmütligem Humor über sie lustig macht, kein Bunder, daß gerade die komische Litteratur an typischen Gestalten am reichsten ist.

Mus bem Obigen lagt fich nun die burch Erfahrung gewonnene Regel aufstellen, daß der bramatische, epische, ober Romanheld, wenn eine bedeutende Berfonlichkeit in ihm dargestellt werden foll, möglichst reich mit individuellen Bugen ausgestattet fein muß, um eine ftarte Wirfung auszuüben. In den Zweigen ber bramatischen und epischen Dichtung aber, die ihre Stoffe aus bem bürgerlichen und Bolfsleben ichopfen, gang bejonders in ber fomischen Litteratur, soweit ihre Gestalten bem alltäglichen Leben abaelauscht find, find Die typischen Charaftere am wirtsamsten. Bier foll oder darf das Enpische über das Individuelle überwiegen; die feine Munft des Dichters zeigt fich aber gerade bier in der richtigen Mijchung beider Elemente, da der Inpus einen Jufan von individuellen Bügen, wie ichon hervorgehoben wurde, bis zu einem gewiffen Grabe nicht entbehren fann, um den Gindruck ber frijchen Lebendigkeit, ber Perfonlichkeit mit Bleifch und Blut, su ermeden\*).

Der Bösewicht war in der englischen Litteratur vor Shakipeare eine durchaus typische Gestatt. Es ist eine psychologisch merkwürdige Thatsache, daß unsere abendländischen Kulturvöller das Schlechte so gern mit dem Fluch des Lächerlichen umkleiden. Es liegt offenbar ein gewisser Trost für die arme, durch das Be-

<sup>\*)</sup> Ein anderes Mittel, Einförmigkeit in der Gestaltung gleichartiger Ippen zu vermeiden, ift ihre möglicht mannigsaltige Spaltung und Scheidung in Unterarien, wobei die verschiedensten Gesichtspunkte und Eintheilungsgründe von mehr oder weniger uebensächlicher Aedeutung in Betracht kommen können.

mußtiein von Sünde und Schuld bedrückte und gegnälte Menichenfeele darin, fich über all dies Elend mit überlegenem Humor hinwegznieben, indem man die Figur, die nach chriftlicher Auffaffung die Versonififation und zugleich der Urheber alles Bojen in der Welt ift, mit Spott und Sohn übergieft. Co macht ber Tenfel in der mittelalterlichen Litteratur bes Abendlandes fait immer einen burchaus lächerlichen Gindruck. Man braucht nur in die beutschen Bolfsmärchen einen Blid zu werfen, um zu feben, wie hanfig er überliftet wird und in die Alemme gerath. Uns folden Boritellungen ftammen noch heute übliche Ausbrücke, wie "armer Teufel", "dummer Teufel" u. f. w. Und seinem itandigen Begleiter in den englischen "Moralitäten", dem "Lafter" (Vice) haftet die Eigenschaft der Lächerlichkeit noch viel mehr, und zwar in so hohem Grade an, daß er allmählich vollständig jum Sauptträger ber Romif, zur luftigen Berfon bes Studes, und Vice ichließlich mit Clown und Narr aleichbedeutend wird. Erit Chakipeare hat in seinem Richard III. den Bosewicht zu einem Belben nach ber ichlechten Geite umgestaltet, und ihn zugleich mit feinem Verständnis für die einem Selden gutommenden Gigenschaften so reich mit individuellen Bügen versehen, daß wir diesen Richard III. wohl als den bedeutendsten Bojewicht aller Litteraturen ansehen dürfen. Wie der Beld nicht als Inpus gezeichnet werden darf, so ist auch der Bosewicht, der ja nur eine besondere Art Held ist, nicht als Inpus darzustellen; denn ebenso wie es zu wenig ift, wenn wir von einer dichterischen Gestalt weiter nichts jagen fonnen, als daß fie ein Seld ift, jo ift auch der bloße Bojewicht ohne individuelle Gigenthumlichfeiten zu blaß und farblos, um einer ftarten und nachhaltigen Wirfung fähig ju fein. Bon diesem Standpunft aus muß ein Franz Moor, ber als einer ber beiben Sanpthelben ber "Räuber" gugleich als Charafter ber Gegenpol des andern ift, verworfen merden, eben weit er weiter nichts als ein Bosewicht und zu sehr Inpus ift. Ginen ähnlichen Einwand fonnen wir gegen die Westalt des Rago im "Othello" erheben. obgleich dieser nicht eigentlich als Hauptheld anzusehen ist. Undere Gestalten verwandter Art find als Mijdningen von Selb und Inpus aufzufaffen; jo ift Shnlock zugleich Bojewicht und Raffentypus.

Als das hervorragendste Beispiel eines tragischen Selden, der durchaus Individunm ist, wäre vor allem Samlet zu nennen. Und zwar ist dieser so reich mit individuellen Zügen ausgestattet, daß sein Wesen fast unerschöpflich scheint, daß die Aussassung seines Charafters je nach dem individuellen Standpunkte des Veurtheilers auch ganz individuell verschieden zu sein pstegt. Ter Vegriff des Individuums ist reicher an Inhalt, der Vegriff des Individuum als verwickelter einzelner Organismus einer viel mannigsaltigeren und verschiedenartigeren Veurtheilung unterliegen als der allgemeinere, leichter verständliche Typus.

Als Beispiel eines bedeutenden Typus im Charafter: und Sittenlufifpiel, das gegenüber der blogen Situationsfomit ber Loffe oder des Luftspiels niederer Art den Gipfel dramatischer Romif bezeichnet, fei Tartuffe angeführt, ber berühmtefte Inpus eines Seuchlers in allen Litteraturen. Gein Wefen ericbeint zwar durch Ort und Beit begrengt, denn er ift nicht ichlechthin Seuchler sondern ein echt französischer Seuchler, und noch dazu ein Seuchler, wie er nur in der Zeit Ludwigs XIV. deutbar ift, und doch enthält diefer Seuchlertypus soviel allgemein menschliche Buge, daß er and außerhalb Frankreichs und noch heutzutage eine sprichwörtliche Bedeutung besitzt. Bekanntestes Beispiel eines englischen Seuchlers ift Bedeniff in Didens' Roman "Martin Chugglewit", ein rein englischer unserer Zeit angehörender Enpus. Da es einen modernen Seuchlertnpus außer in der englischen Litteratur faum giebt, so läßt sich annehmen, daß nur in England die Heuchelei sich gegenwärtig noch der Mühe lohne. Aus den Verschiedenheiten in den Heuchlertypen eines Tartuffe und eines Becksniff lernen wir, daß ein allgemeiner Inpus, wie schon mehrfach angedentet wurde, wieder nach Beit, Ort und andern Umständen in gahlreiche Unterarten zerfallen fann. So ergiebt fich für jeden Inpus eine unendliche Külle von in Besonderheiten fich unterscheidenden Ericheinungsformen.

Während in den Traners und Schaufpielen, deren Mittelspunft ein Held bildet, die Verwidelung dadurch geschieht, daß dieser Held gerade infolge seiner Beldennatur mit seinblichen Mächten in Widerstreit geräth, die der freien Entstatung und

Bethätigung feiner fraftvollen Individualität hinderlich find, dreht fich die Sandlung des "burgerlichen" Dramas nicht um einen Belben im eigentlichen Ginne, und überhaupt nicht um einzelne Individuen als folde; hier find es meiftens die großen fogialen Gegenfäße ganger Gefellichafteschichten, die aufeinander platen, wie 3. B. in Schillers "Rabale und Liebe", Standesvorurtheile, ober Berichiedenheiten ber Beltanschauung, die die Berwickelung berbeiführen. Daraus folgt, daß die Geftalten des "burgerlichen" Dramas nicht Individuen, sondern Inpen sein muffen, topische Vertreter eines bestimmten Standes oder Berufes, oder einer bestimmten Beistesrichtung. Co ift 3. B. ber alte "Stabte mufifant Miller" in "Rabale und Liebe" ein wohlgelungener Typus eines ehrlichen braven Mannes aus dem Bürgerstande, ber als jolder jum Opfer arifiofratischer Unmagung und Willfür wird. Der Ronful Bernicf in Ibjens "Stugen ber Befellichaft" ift ein inpifcher Bertreter ber jogenannten "guten Gesellichaft".

Umgefehrt im geschichtlichen Lustipiel. Sier, wie im geschichtlichen Drama und Roman überhaupt, dürsen zwar die Rebenpersonen mehr stizziert als sorgsältig gezeichnet, eher Typen als Individuen sein. Als Rebenpersonen nehmen sie unser Interesse weniger in Anspruch, und wenn es nicht ersundene, sondern wirklich geschichtliche Gestalten sind, so sind doch ihre Ramen weniger wegen ihrer eigenen Bedeutung, als durch zusällige Umstände der Rachwelt überliesert; sie sind nicht hervorragend genug, um ihr geschichtliches Charatterbild dauernd vor dem alle scharfen Umrisse verwischenden Staube der Bergessenheit zu bewahren. Sie sind, mit einem Worte, seine Selden.

<sup>\*)</sup> Tas Borwiegen individueller Züge knüpft sich natürtich nicht an die der Geichichte entnommene Tichtung an sich, sondern, wie ich nochmals nachbrücklich hervorsebe, nur insoweit diese eine große Persönlichkeit, eine Helben natur schildert. Taher kaun das Individuelle auch edenso wohl dei Gestalten hervortreten, die dem numittelbaren Beden entschut, oder srei ersunden sind, wenn wir nur diese Gestalten als Oelden aufzusassen. Solche sein schilderen Gestalten, freilich ohne eine sehr plastische Charasterzeichnung, sind 3. A. die beiden sindlichen Brüder Ton Manuel und Ton Cesar in Schillers "Braut von Messina." Cauz entsprechend haben auch die typischen Gestalten nicht in der "dürgersichen" Tichtung, oder in der komischen Literatur als solcher ihren Plag, sondern nur in den Arten diese Literaturgatungen.

ber Sandlung im geschichtlichen Luftspiel burfen feine Inpen fein. Ein Typus ift ja, wie ich ichon flar gezeigt zu haben glaube, niemals das Abbild einer einzelnen Berjon, jondern einer gangen Gattung von Menichen. Bene Sauptpersonen wenigstens muffen Andividuen fein; benn fie befigen ja, wenn fie auch fomische Ruge an fich tragen mogen, boch die Eigenschaften, die ben Belben ausmachen; außerbem bietet bie Weichichte in ben meiften gallen jo reichlichen Stoff für die Beurtheilung ihres Wefens und ihrer Eigenart, bag ber Dichter fich leicht aus ber Geschichte felbit ein dentliches Bild von ihrer Verfonlichkeit machen fann. Als vaffendes Beispiel eines Belben im geschichtlichen Luftspiel fei ber Mönig Friedrich Bilbelm I. von Brengen in Gugtoms "Bopf und Schwert" genannt, biefer gutmuthig polternde Soldatenfönig, der durch und durch originelles fnorriges Individuum ift; denn ein Original ist stets durchaus Individuum, niemals Invus: der fo fomisch und dabei doch nicht lächerlich ift; denn sonst mare er eben fein Selb.

Der Unterschied zwischen ber inpischen und ber individuellen Behandlung fällt uns besonders braftisch in die Augen, wenn wir "Ballensteins Lager" einerseits mit den "Biccolomini" "Ballensteins Tod" anderseits vergleichen. Dort das Alltagsleben des Kriegslagers, nicht ohne Beimischung von fomischen Zügen, bas buntbewegte Leben und Treiben ber gemeinen Soldaten; bier die lange Reihe ihrer Sührer, geschichtlich befannter Verfönlichkeiten, die als Freunde oder Feinde fich um die alle überragende Geftalt des Sampthelben gruppieren. Co zeugt es von Schillers bichterifchem Keingefühl, daß jeder einzelne Coldat bes "Lagers" bas vollsmäßige Abbild feines Truppenführers ift, die Soldaten alio den individuellen Sauvtcharafteren in den beiden andern Studen nachgebildete Inpen find. Auch die andern Berjonen des "Lagers" neben den Soldaten, ber Bauer, ber Bürger und ber Rapuziner, find, wie ichon ans diesen allgemeinen Bezeichnungen selbst hervorgeht, burchans typische Bertreter ihrer Stande. In den "Biccolomini" und in "Ballenfteins Job" aber, beren Bestalten ber Beschichte entlehnt find, überwiegen felbstverständlich die Individuen. Go fieht bas "Lager" zu den beiben übrigen Theilen ber Bollenftein: Trilogie, auch was das Typische und das Individuelle betrifft, in ähnlichem Berhältnis, wie das "bürgerliche" zum geschichtlichen Drama.

Bang entsprechend verhalt fich auch bas Belbenepos zum burgerlichen Epos. Huch im Belbenepos begegnen uns vorherrichend Individuen: durchaus als folde find die homerifden Selben Achilles, Conffeus u. f. w. aufzufaffen, obwohl Reftor eher als invifder Bertreter bes weifen Alters gelten fonnte. Mehnlich find auch die Belben ber "Nibelungen", Giegfrieb, Sagen, Bunther und Gestalten wie Meneas, Bargival u. a. zu beurtheilen. Die Belden der großen Bolfs- und Runftepen find also meist als Individuen anzusehen, wenn auch oft die noch ungenbte Runft ber alten Zeit eine scharfe lebendige individuelle Charafterifierung vermiffen läßt, und wenn auch, besonders im Volksepos, ber Schwerpunft nicht in ben Charafteren, fonbern in ben Ereigniffen liegt. Das "burgerliche" Epos jedoch, als beffen herrliches Mufter Goethes "Bermann und Dorothea" zu nennen ware, erfordert feiner Ratur nach vorwiegend inpifche Gestalten. Der Wirth gum Golbenen Lowen und feine Gattin in dem genannten Epos find 3. 23. typische Vertreter des gemüthvollen fleinbürgerlichen beutschen Lebens, und zugleich ein tweisches Die strenge und leicht aufbrausende Elterns und Chevaar. Gemüthsart bes Baters fieht hierbei zu der fanften, verfohnenden und vermittelnden Ratur ber Mutter in ichonem Gegenfat. Co find die sonst gleichartigen Inven des Baters und der Mutter als Geschlechtstypen von einander gesondert. Dies ift auch insofern lehrreich, als wir baraus erschen fönnen, baß nicht nur ein einheitlicher Tupus, wie ber oben erwähnte des Seuchlers, fich in mehrere Unterabtheilungen zergliedern läßt, sondern daß auch in einer einzigen Berfönlichkeit mehrere Typen zugleich vereinigt werden fonnen. Nehnlich find auch ber Pfarrer und ber Apothefer in "hermann und Dorothea" nicht allein als Berufsingen neben einander, fondern zugleich auch als Charaftertuven einander gegenüber gestellt.

Die Gestalten vieler mittelalterlichen Ritterepen nehmen eine Mittelsinse zwischen Individuum und Typus ein. Persönlichkeiten wie Erek und Iwein bei Hartmann von Ane, oder Billehalm bei Wolfram von Cichenbach lassen sich als eine Art Zwitterwesen, halb als Helben im eigentlichen Sinne, halb als typische Lertreter des Nitterthums auffassen.

Als Beispiel einer seinen individuellen Charafteristif im geschichtlichen Roman führe ich die meisterhaft gezeichnete Gestalt des Königs Ludwig XI. von Franfreich in Walter Scotts Roman "Quentin Durward" au. In der Persönlichseit diese Königs wird uns ein Charafter vor die Augen gestellt, dessen gestige Ueberlegenheit über seine Umgebung gerade in dem untöniglichen, geradezu ärmlichen Gewande, in dem der König auszutreten liebt, nur um so schärfer hervortritt. Er ist reich an abstosenden und widerwärtigen Jügen, oft kleinlich, und doch groß genug, um das Hauptinteresse des Romans in seiner Person wie in einem Brennpunkt zu vereinigen.

Es giebt auch eine andere Art von geschichtlichen Romanen, worin der Dichter nicht an bestimmte Persönlichkeiten der Geschichte anfnüpft, sondern es ihm hauptsächlich darum zu thun ist, und überhaupt ein wahres und getreues Kulturs und Sittenbild der betreffenden Zeit darzubieten, wobei die Personen, deren Schickserzählt werden, auch ganz frei ersundene Gestalten sein können. Bei dieser Art des geschichtlichen Romans, die eine Brücke zwischen dem eigentlich geschichtlichen und dem "bürgerlichen" Noman bildet, ist auch eine typische Behandlung der einzelnen Personen möglich und zwar desto eher, je mehr die einzelnen Theile des Romans den Charafter von geschichtlichen Genrebildern annehmen. Sierbei fann man die frei ersundenen Gestalten als zur blosen Stafsierung dienende typische Vertreter ihrer Zeit aussassen. Einzelne Theile von Gustav Frentags "Ahnen" glaube ich zu dieser Romanart rechnen zu dürsen.

Daß im "bürgerlichen" Roman bie typischen Gestalten vorwiegen, sehen wir am besten an einem so ausgezeichneten Werte wie Freytags "Soll und Haben". Hier erblichen wir eine bunte Wenge von durchaus typischen Charafteren; der deut siche Kausmanusstand einer Provinzstadt von mittlerer Größe wird und in einer Neihe von typischen und dabei unter sich mannigsaltig gegliederten Vertretern vorgesührt; und auch die Herren Ehrenthal. Veitel Isig u. s. w. verdienen es, als wohlgetrossen Typen des "auserwählten" Volkes bezeichnet

zu werden. Jur Vergleichung und als Gegenbild sei hier ber in der Gestalt des Mr. Domben in Dickens Roman "Domben und Sohn" darzestellte Typus eines englischen Kausmanns herangezogen, des stolzen, hochmüthigen, auf seinen Reichthum pochenden Großkausmanns der Londoner City.

Je mehr ein Typus allgemein menschliche Buge enthält, je weniger er in seiner allgemeinen Bedeutung burch rein zeitliche ober örtliche Buge beschränkt ift, besto langer erhalt er sich, ohne zu welfen ober zu verblaffen, auch in der Nachwelt. Chaffpeare zeigt fich uns nur in einigen komischen Typen seiner frühesten Angenddramen noch gang in dem engen Gefichtsfreis des damaligen Gine Westalt wie ber Spanier Don Englands befangen. Abriano de Armado in der "Berlornen Liebesmüh", ein Bertreter bes sogenannten "Cuphnismus", jenes gezierten schwülstigen Stils, ber fich, von bem "Marinismus" ber Italiener ausgehend, damals in der englischen Litteratur breit machte, fann in unseren Tagen fein objeftives Intereffe mehr in Anspruch nehmen, sondern nur als satirischer Inpus einer Modethorheit in ber Beschichte ber Beichmacksverirrungen einen Blat finden. Später hat fich Chaffpeare aus ben Anschanungen seiner Beit und seines Baterlandes zu den höchsten Gebilden der dramatischen Runft durchgerungen. Gein berühmter Beitgenoffe Ben Jonfon blieb jedoch als Dramatifer zeitlebens an der heimathlichen Scholle fleben; feine damals fo boch angesehenen Werke find für uns ungenießbar, weil ihre ungähligen zeitlichen und örtlichen Unspielungen ohne einen ausführlichen Kommentar unverständlich find, und fo einen reinen äfthetischen Genuß unmöglich machen. Er war zwar ein sehr wißiger und scharfer Satirifer, aber ihm fehlten die Schwingen des Genius, die einen Chaffpeare zu der erhabenen Sphäre reiner Menschlichkeit emporgetragen haben.

Daß auch rein äußere Umstände einen bedeutenden Einsluß auf die Entstehung und Entwickelung von Typen ausüben können, sehen wir an den stehenden Charaktermasken der mittleren und neueren attischen und der römischen Romödie, die die Ausbildung von sesten komischen Tolge hatten. Diese stehenden Masken des Alterthums haben sich nicht nur in ununterbrochener Kette in den topischen Gestalten der heutigen ununterbrochener Kette in den topischen Gestalten der heutigen

italienischen Volkskomödie, dem Harlefin, Policinell u. s. w. fortgesett, sondern auch durch das Bindeglied des Humanismus sehr bestruchtend an der Ausbildung des kunstmäßigen Lustspiels unserer modernen Aulturvölker mitgewirkt.

Von den erwähnten vier Hauptquellen für alle in der Litteratur begegnenden Gestalten kommen Geschickte und, in größerem oder geringerem Zusat, eigene Ersindungsgade des Tichters, vorzugsweise für die Individuen in Vetracht, soweit es hier überhaupt möglich ist, Grenzen zu ziehen; für die Inpen dagegen sind das unmittelbare Leben und litterarische Vorbilder von größerer Wichtigkeit\*). Die meisten Typen entsprechen nicht allein, mit mehr oder weniger Achnlichteit, irgend einer im wirklichen Leben vorkommenden Menschengattung, sondern haben zugleich gewisse fest überlieserte Züge an sich, die sich durch Rachahmung forterben.

Re mehr ein Inpus fich mit feinen im wirklichen Leben vorhandenen Driginalen, der Gattung Menschen, die er barftellen foll, bectt, je mehr wir ihn als naturgetren und lebenswahr empfinden, besto mächtiger ift feine Wirfung auf uns. Oft wird burch einen glücklichen Griff ins volle Leben ein neuer Typus geschaffen, und wenn es seinem Schöpfer gelingt, bem neuen Stoff auch eine recht fraftige in die Augen fallende Form gu geben, fo fann er eines großen Erfolges ficher fein. Aber gerabe der Erfolg loctt die Nachahmer an, wie bas Licht die Motten. Jebe litterarifche Renichopfung, die einen bedeutenden Erfolg erlebt hat, pflegt eine Zeit lang unermüdlich, mit mehr oder weniger Geschief, oft gang blindlings, nachgeghmt zu werben. Die Rachtreter betreiben ihr Sandwerf gewöhnlich uoch immer mit großem Eifer, wenn der betreffende Typus unterdeffen ichon längft veraltet ift und die ihm im Leben entsprechenden Driginale überhaupt nicht mehr vorfommen. Bahrend das Leben seine Formen ewig wechselt

<sup>\*)</sup> Es fann allerdings and, ein hervorragendes Individumm aus dem geben der unmittelbaren Gegenwart dichterisch behandelt werden, aber einem solchen Individumm müssen wir dann jedenstats and geschichtliche Bedentung zuichreiben. Ein solcher Fall würde z. B. vorliegen, wenn jemand Bismarcks Persönlichseit jest dichterisch verwerthen wollte. Tieser Fall ist also nur icheindar eine Ausnahme.

und umgestaltet, halt also ber Inpus in ber Litteratur nicht Schritt mit biefen Beränderungen, er hat eine längere Dauer als seine Originale; wir bemerken, daß die blinde Rachahmung älterer Vorbilder ihn in eine gemiffe Erstarrung der Kormen verfallen Gine folde Erstarrung muß ja in jeder Runft unvermeidlich eintreten, die nicht unmittelbar nach der Natur und nicht immer wieder auf diese gurudareift. Rur eine ftets erneute Veraleichung mit bem Leben und mit der Natur ber Driginale, beständige Unpaffung an die ewig neuen Lebensformen, fann die Inpen vor der ihnen fo leicht brobenden Erstarrung bewahren. Außerdem burfen wir nicht vergeffen, daß die Typen ichon ihrem Wefen uach zu einer gewiffen Sinformigkeit und Gleichartigkeit ihrer Kormen neigen, weil auch im Leben selbst immer dieselben Inven wiederfehren. So fonnen fich auch fehr ähnliche Typen gang unbeeinflußt und unabhängig von einander herausbilden, wie wir dies 3. B. besonders an den überraschenden Uebereinstimmungen der Topen bes indifden Dramas und Chaffpeares beobachten.

Der Enpus des gerftreuten Professors in den "Fliegenden Blättern" ift durchaus nicht mehr das getreue Abbild bes heutigen beutichen Gelehrten. Jener Inpus ftammt aus einer längst vergangenen Beit, mo ber beutsche Universitätsprofessor noch in färglichen Geldverhältniffen und in weltfremder Abgeschiedenheit nur seinen Büchern lebte, und für die praftischen Bedürfniffe ber Außenwelt fein Berftandnis hatte. Der Brofeffor der Gegenwart lebt meift in behaglichen Vermögensumständen, ichon deshalb, weil unfere akademische Laufbahn heutzutage für den minder Bemittelten fo aut wie verichloffen ift. Dieje veränderten äußeren Berhältniffe haben bem beutigen Brofeffor auch in den meiften andern Begiehungen ein neues Geprage gegeben, ihn vielfach zum gewandten Weltmann umgebildet, und wenn die Berftreutheit unter dem Gelehrtenthum auch jest noch immer, besonders unter den Vertretern der rein theoretischen, abseits vom praftifchen Leben liegenden Biffenschaften, häufig genug sein mag, fo ift fie boch feineswegs mehr ber hervorragenbste Bug im Befen des heutigen deutschen Professors. Mindestens einseitig wird auch in den Wisblättern, die für die fomischen Inven des Alltaaslebens die willfommenfte Beimftätte barbieten, ber beutiche Ctubent

aufgesaßt. Nicht nur der ewig durstige, jeden anrempelnde Bummler ist ein dankbarer komischer Typus des deutschen Studententhums, sondern ebenso auch der beständig "ochsende", vor seinem Prosessor friechende Streber, den die Wishblätter nicht kennen, und den der sich in der Neuzeit immer mehr verschärfende Ramps ums Dasein doch leider nicht mehr so ganz selten hervordringt. In welcher Weise der unglückslige Typus der die eine die die die die der unglückslige Typus der die es chwieger mutter in unzähligen gleichartigen Wisen noch immer todtgeritten wird, das ist schon oft rügend erörtert worden.

Mus meinen Ausführungen ergiebt fich ber merkwürdige Biberfpruch, daß ber reglistische Dichter es im Allgemeinen mehr mit den eigentlich doch abstrafteren Typen zu thun bat, mabrend die fonfreteren Individuen eber im Bereich gerade des idealiftischen Dichters liegen. Doch burfen wir einen folden Sat naturlich nur unter Borbehalt aussprechen. Außerdem ift, wie ichon betont wurde, nur der absolute Invus der Theorie rein abstraft. in der Litteratur wirklich vorkomwenden Inpen erhalten einen fonfreteren Inhalt durch eine Beimischung individueller Bestandtheile, ober badurch, daß fie nach verschiedenen Besichtspunkten in unsählige Unterarten zerlegt werden fönnen. Und umgefehrt entfernen fich die Individuen oft von ihrer ursprünglichen Ronfretheit, indem fie durch Idealifirung Beränderungen erfahren. Co findet von beiden Seiten eine Art Ausgleich ftatt, Die beiden Endpole ichließen fich im Rreife wieder zusammen, und jener Biberfpruch verfiert feine anfangs jo auffallende Sonderbarfeit. Gerade die befanntesten Typen der Litteratur sind auch an individuellen Gigenthumlichkeiten besonders reich. Co ift 3. B. der berühmteite aller Brahlhänie, Kalitait, durchaus nicht schlechthin Brahlbans, fondern eine Mifdung von Brahlbans und originellem Individuum. hingegen fonnen wir die größten Individuen aller Litteraturen, Samlet und Kauft, jenen in feinem tieffinnigen Brübeln über die Rathiel des Dafeins, diefem in feinem unabläffigen Streben nad vollfommener innerer Befriedigung, auch als inpifche Bertreter ber gesammten Menschheit auffaffen.

Cd. Cahardt.





## Politifche Korrefpondenz.

Die letten Wochen haben in ben zu Berlin tagenden beiben Rammern, welche die politische Leitung im Reich und Staat in ber Sand haben, einige Debatten gebracht, welche auch außerhalb Deutschlands auf einiges Intereffe Aufpruch machen fonnen. war erstens die dreitägige Verhandlung über den Rolonial Ctat. die im Grunde ein Angriff auf die Rolonialpolitif des Reiches war. Die Rolonialgegner hatten fich als augenblickliche Blöße in der Tefte, den Dr. Beters herausgesucht, und fielen über ihn her, um an ihm die Berwerflichfeit ber in den Rolonicen angewandten Mittel, die Berletungen von Recht und Moral nachzuweisen, aus benen fie Brennstoff fur populare Entruftung holen fonnten. toloniale Cache foll bem Bolf veretelt werden. Es wurde alfo ber arme Beters allerlei Schandthaten begüchtigt, die er in Die afrifa foll begangen haben und die ich dem Lefer dieser Beitschrift wohl nicht branche in Erinnerung zu bringen. Es war weder ichon, einen Abwesenden, der auch feinen berufenen Bertreter hatte — ober fand, so gröblich zu beschimpfen, noch war es erbaulich, das Beibergezeter über Gewalt und Särte und Robbeit und Unmoral anzuhören, welche nun boch einmal nicht zu vermeiden find, wenn man bem folonigten Gewerbe überhaupt nachgeben will. Die Bebel und Richter fpielten zur Abwechselung einmal christliche Miffionare und Diatoniffinnen in einer Berliner Miffionsstunde, und da der Vertreter der Regierung, seine Stellung migverstehend, feinen Beamten preisgab, fo blieb ichlieflich bem Berrn Bebel die Leitung dieses ganzen Studes. Denn die Redner der andern Barteien thaten -- bis auf den Grafen Arnim-Mustan - fo aut wie nichts, um von dem Reichstage die Schmach dieses Bebel'schen Halsgerichts abzumehren. Man fragt fich, warum bas fo fam. Mun, einmal fehlt eine überragende Leitung in ber Regierung, und mehr noch fehlt es an überragenden Kührern bei den Varteien ber Ordnung. Es ift leider ein Somptom des parlamentarischen Niederganges, was uns diese Debatte barbot. Der Reichstag hat unter feinen Gliedern viele Rolonialfreunde und manche Leute, welche Peters, trot feiner Mängel, für eine in foloniglen Dingen fehr brauchbare Rraft halten. Aber fie magen nicht für Dr. Beters und nur ichüchtern für die foloniglen Intereffen einzutreten, aus Furcht, bem Bestande der Bartei zu schaden, die mählenden Politifer ber Bierbank zu ergurnen, auf welche die Frauen ihren Ginfluß Und die Franen waren natürlich in feierlicher Ingend-Entruftung ob eines Menschen, der - nun, der fo flobig mit dem ichonen Geschlecht, wenn es auch schwarz war, verfuhr. Offen zu fagen, bak es eine geschlechtliche Moral, wie wir fie - nämlich theoretisch -- in Berlin haben, in Afrika nicht giebt und man daber an unfere Afrikaner drüben einen andern moralischen Maakstab legen muß, als an einen Berliner Schulmeister ober anch Bolizeilieutenant, - dazu fehlt der Muth nicht nur bei Lenten wie Hammacher, soubern auch bei Frhr. von Manteuffel. Die Sache, nicht blos die Verfon des Berrn Veters, litt bavon erheblich Schaben, benn auch ber Bertreter ber Regierung wurde von biefer Angitmeierei beeinflußt, und im Bolte fetten fich faliche Borstellungen von den Aufgaben und Ruftanden in unseren Rolonicen fest. Und bann ift nicht zu unterschäten, daß Bebel ber Belb ber Tage wurde. - Dieselbe Angitmeierei zeigte fich bald barauf in den Debatten vom 20. und 21. April über das Duell. von Robe, der einfache, in nichts bedeutende Beremonienmeister, ben hatte man feit Jahr und Tag gehett mit ber Beschuldigung Dinge ausgeführt zu haben, beren im Grunde ihn Riemand für geiftig fabig bielt. Er frürzte fich, von allen Seiten umftellt, endlich auf ben gunächst Stehenben, ber erreichbar und angreifbar war, ben Baron Schrader, und erichof ihn im ehrlichen Zweikampf. Beld' erwünschte Gelegenheit zum Angriff auf Regierung und Beer! Gin Bentrumsmann intervellirt, Liberale und Sozialiften fefundiren, was ja nicht auffallen fann. Wohl aber fällt es manchen Leuten auf, wenn man in dem nun folgenden Wehgeschrei über die Unfitte bes Duellwefens, über die Sündhaftigfeit bes Duells, über die schwere Verlegung des Rechtsbewuftseins des Volfes feine Stimme vernahm, die alle diese llebertretungen auf ein vernünftiges Maaß zurüdführte. Bur herr von Bennigfen trat mäßigend bem Befchrei entgegen, leiber um fpater - vielleicht unter bem Drud ber gegen ihn gerichteten Borwurfe -- feine Mäßigung zu bereuen und so bem Reichstag zu seinem einmüthigen Beschluß zu verbelfen, von ber Regierung energiiche Maguregeln zur Abichaffung des Duellwesens zu fordern. Der Liberalismus ist in diesen Debatten über bas Duell und über Dr. Peters völlig von ben radifalen Führern in Schatten gestellt worden, die mittleren und fonservativen Gruppen haben sich gefügt einem Urtheil, welches beiden Källen benn doch auch von einem liberalen driftlichen Staatsbewußtsein aus fehr anfechtbar ift.

Ueber bas Duell ift feit Menschenalter viel geredet und geschrieben worden, und es läßt fich viel Berechtigtes gegen baffelbe in der That fagen. Aber es ift ein Arrthum, wenn behauptet wird, das Duell verlete in rober Weise das Rechtsbewuftsein bes Bolfes und die driftlicheftrchlichen Gebote. Das Duell erhalt fich erfahrungsmäßig bisher in bemfelben Maage, als in einem Lande geschloffene Stände fich erhalten, welche eine besondere Standes ehre pflegen. In Ländern, wo ber Unterschied ber Rlaffen nur burch bas Gelb bezeichnet wird, wie in ben angeliächfischen Staaten, da wird die Ehre durch den Richter und das sittliche Urtheil der Menge gesucht. Aber wenn man ftets auf England verweift, fo glaube ich nicht, daß fich der Chrbegriff eines deutschen Edelmannes oder Offiziers bort fehr gesichert fühlen würde. Dieser Chrbeariff ift zu fein, um mit Gefangnife ober Geldftrafen fich gu begnügen, er ift eine fittliche Rraft, die bem Stande einen Balt verleiht, wie fein Gesetz es vermag, und die faum zu theuer erfauft wird durch die Möglichfeit, daß ihr auch ein Menschenleben einmal jum Opfer gebracht wird. Diefer Chrbegriff fann ausarten, wie in Frankreich, in England im 17. und 18. Jahrhundert, aber er bleibt barum boch ein an fich unschätbares But. wenn ein Mann für ihn sein Leben einsett, so glaube ich nicht, daß irgend ein Bolf fich in seinem moralischen oder gar rechtlichen Bemußtsein bavon verlett fühlt. Das Bolfsbemußtsein bat ftets den Minth und die Todesverachtung bei den oberen Klaffen auch in der Vertheidigung der verfeinerten Ehre hochgeachtet, die ihm felbit im Gangen nicht in gleicher Beife eigen ift. Es bedarf der Berbetung, der Verfälschung des natürlicherichtigen Empfindens im Bolf um baffelbe bas Duell als ein Unrecht empfinden gu laffen. Und es ift ebenfo eine Fälfdung, wenn behauptet wird, ber Zweifampf mideripreche ben Grundfagen bes Chriftenthums. Bielleicht verlett er bas Empfinden und Meinen ber Mehrheit des beutigen Christenthums, aber sicherlich bat, seit es Christen giebt, die ungeheure Mehrheit berfelben, und die Rirche eingeichloffen, den Zweifampf für eine nicht unerlaubte, sondern für eine driftliche und löbliche Einrichtung gehalten. Wer fich, wie bas üblich ift, auf bas "Du follit nicht todten" beruft, ber meife boch auch aleich nach, daß damit das Tödten im Zweifampf verboten, aber bas Töbten in ber Schlacht erlaubt fei: ober er fei fonsequent genug, um fich ben Lehren Leo Tolftoi's anzuschließen; denn es ift nichts damit gethan, irgend einer Gefühlsduselei einen Cats aus ber Bibel überzuhängen, um fie als driftlich ericheinen zu laffen.

Wenn der Staat, wenn die Gesellschaft, wenn die oberen Stände selhst gegen das Duell anstreben, so thun sie recht daran; nur sollte man, sollte besonders der Staat in seinen Geseen und seiner Handhabung der Gesetz dem Empfinden seiner Zeit und dem Ehrbegriff im Bolt oder Stand Rechnung tragen, wie das ja auch thatsächlich in Nücksicht der Handhabung der Gesetz meist geübt wird. Es soll auch Niemand von den Genossen in Bolt oder Stand zum Duell gezwungen werden. Ein Stand, der seine besondere Standesehre sich bewahren will, möge sie nicht nur durch das Duell, sondern auch durch Chrengerichte schügen, welche tie Nöthigung zum Duell, wenn nicht zu beseitigen, doch in Schranfen zu talten verwögen. Was man aber hier in den ktreisen liberaler und anderer Eister sordert, das ist eine Verseinen liberaler und anderer Eister sordert, das ist eine Verseinen liberaler und anderer Eister sordert, das ist eine Verseinen liberaler und anderer Eister sordert, das ist eine Verseinen liberaler

gewaltigung eines Chrbewußtseins, das nicht allein seine historische, fondern auch seine rein menschliche Berechtigung hat. Und zulet fampft ber Demofrat gegen bas Duell, weil ihm baffelbe als etwas den oberen Klaffen Gigenthumliches verhaßt ist: er wünscht nur Bobel ober höchstens Bauern um fich zu feben, er erhebt ein Gebeul ob eines im Duell gefallenen Ebelmannes und fagt, wie Berr Bebel im Reichstage, doch in bemjelben Athem: "uns fann es recht fein, wenn die Sbelleute einander umbringen." Berpobelung -- bas ift bie Signatur bes öffentlichen Lebens unferrr Beit, eine Strömung, die leider ihren Ginfluß bis in die parlamentarischen Körper bin geltend macht. Bas ift in 25 Jahren aus bem beutschen Reichstage geworden! Wie tief steht der beutige unter bem der fiebziger Jahre! Und wenn wir noch weiter guruchlicken: welche Kulle hochgefinnter, vornehmer Männer fah man 1848 in der Baulsfirche! Wie flein find heute Befinnungen und Biele in Diefen Barteien Des do ut des Spieles!

Ach möchte Ihre Lefer nun noch auf die in den letzten Tagen stattgehabten Berbandlungen des preußischen ber Abgeordneten über die Rornlagerhäuser aufmertsam machen. Die Frage ift feit lange auf der Tagesordnung der gargren Breffe. Reichs Ragerhäufer, genoffenichaftliche Lagerhäufer mit ober ohne Marrants. Gilo ober Bobenfpreicher - bas find die wesentlichen Fragen, um die es fich handelt. Die preußische Regierung hat nun 3 Mill. Mf. angeboten zu einem Bersuch mit Lagerhäusern, welche die Landwirthe oder die landwirthichaftlichen Genoffenschaften selbst verwalten sollen. Es soll ber Rornhandel von der unlauteren Spekulation möglichst losgelöst und der Produzent in direftere Verbindung mit dem Konsumenten gebracht werden. Da in Riga bereits ein Silo-Speicher erbaut ift, jo wird es vielleicht für die baltischen Landwirthe von Werth fein, der Entwickelung der Frage in Preußen nachzugehen. Was bisher fich ichon bemerklich macht, ift einmal der Bunfch der Landwirthe, mit diesem Beriuch eigener Lagerhäufer ber Gefahr guporgufommen, bag ber Sanbel mit bem Bau eines Neges pon Silo Speichern vorgeht und durch diese Silos den Sandel mit Morn noch mehr als bisber in seine alleinige Serrschaft bringt; ferner die Abneigung gegen die Annahme des amerikanischen

Barrant Systems, und zwar wieder aus dem Grunde, weil die Musgabe von Warrants der Borie es erleichtern wurde, die porhandenen Borrathe zu übersehen, zu erwerben, und den Preis zu beherrichen. Co viel ich weiß, ift ber Rigaer Gilo gang in ber Sand der Borfe und wird vom Landwirth gemieden; es ift bort also wohl ein falicher Weg eingeschlagen worden, ben man hier meiden will, indem man durch den Ban des Silo nur die Börfe gefräftigt hat zu Ungunften der Landwirthe. Aber wenn auch der Rigger Gilo nur für Transit-Getreide aus dem innern Ruffland jest Bedeutung bat, fo burfte fur die baltischen Landwirthe bie Silo-Frage damit nicht erledigt fein. Trot mancher übler Erfahrungen, die auf genoffenschaftlichem Boden gemacht wurden, bleibt diefes doch der einzige Boden, auf dem eine Befferung ber Lage nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den Oftseeprovingen zu erreichen ift. Genoffenichaftliche Gilos und genoffenicattliche Getreideausfuhr werden verfucht werden muffen, fo ungern man fich auch in feinen Gewohnheiten ftoren läft, und fo wenig geschulte Rräfte für solche Unternehmungen auch vorläufig noch im Laube felbit fich finden. Der Druck der Noth, ber bier ju Gilos ober Schüttboben Speichern führt, wird die baltischen Provinzen nicht verichonen, und je zeitiger man fich ber neuen öfonomischen Ronjunftur anpast, um so weniger wird man von der Roth Schaben leiben.

Die äußere Politif mag heute nur mit ein paar Worten berührt werden, um so mehr als sich in derselben in den letzten Wochen im Ganzen wenig verändert hat. Immer noch wird sie von der Frage beherrscht, welche Entschlüsse England in Ostasien, in Südasirika, am Nil fassen wird. Die großen Geberden, mit benen englische Minister gelegentlich auf "Unternehmungen voll Mark und Nachdruct" hindeuten, die in Südasirika geplant würden, dürsen wohl kann Jemanden in Schrecken sehen, den die Herrender wirden, die zu erreichen statt mit Thaten — so lange das sich irgend thun läßt. Daß England in aller Stille in Washinton den Vorsichlag gemacht hat, alle Streitigkeiten zwischen Großbritannien und der Union durch ein ständiges Schiedsgericht zum Anstrag zu bringen, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie viel England daran

gelegen ist, nach jener Seite hin sich aller Tifferenzen zu entledigen. Die Trohungen gegen Deutschland, keine Einmischung in Transvaal zu dulden, dürften vorläufig nur ein Versuch sein, Deutschland einzuschächtern. Ebenso halte ich den Dongola-Jug nur für einen Vorwand, um die Truppenmacht in Negypten zu stärken, und nebenher auch für einen Versuch, Italien hilfe zu bringen.

In Frankreich ist die Arisis nun zum Ausbruch gelangt, ber Senat hat gesiegt, Bourgeois ist gegangen. Herr Faure will es mit einem gemäßigten Rabinet versuchen. Der Versuch ist gelungen bietet aber doch nur geringe Aussicht auf Bestand.

E. v. d. B.

Berlin, 27. April 1896.





## Rotizen.

Die Memoiren bes Brasen Ernst von Münnich. Geransgegeben sowie mit Einleitung und Biographie des Bersassers versehen von Arved Zürgenschu. Stuttgart, Cotta. 1896. XIII. u. 242 Seiten.

Graf Ernft von Münnich (geb. 1708 † 1788) ift ber Cohn bes befannten ruffifchen Generalfeldmarfchalls Burchard Christoph von Münnich (geb. 1683 †1767). Seine erfte Jugend verlebte er mit den Eltern auf den Schanplatten des spanischen Erbfolgefrieges, tam bann nach Warichan und als ber Bater in ruffifche Dienfte trat, nach Riga, wo er die Domichule besnichte. Geine eigentliche Ansbildung erhielt er in Benf. 1727 wurde er am Betersburger Sof eingeführt und machte nun als Sohn eines ber hervorragendsten ruffischen Staatsmänner und Geloberru eine brillante Carrière. 1729 war er Cavalier d'Ambassade in Baris, und zwei Babre darauf vertrat der junge Graf ichon gang allein die enffischen Intereffen am frangöfischen Sof. Doch fehrte er 1733 nach Betersburg gurud, befleide'e mehrere hofamter, erhielt die hochiten Orden und ftand in glangender Stellung da, als er in ben Sturg feines Baters i. 3. 1711 permidelt und gleichfalls verbannt wurde. Bon 1743--1762 führte er mit seiner Familie ein fümmerliches Dafein in Wologda. Bon Raifer Beter III. gurudgerufen murde er 1763 Generaldireftor fammtlicher Reichszölle und ftarb 1788 als Prafident des Rommergfollegimms. Beerdigt ift er an ber Geite des berühmten Baters auf feinem Onte Lunia.

Seine in Wologda i. 3. 1758 verfasten Memoiren behandeln die Jahre 1741. Bon voruherein ist augunehmen, daß die Lebenserinnerungen eines hochgestellten Mannes, der mit allen leitenden Persönlichteiten in nunnsgesetzten Beziehungen stand, wiel amssautes Tetail und and historisch werthvolle Nachrichten bieten missen. In ersterem sind die Mittheilungen über Ernst Münnich's eigenes Leben, zu den letzteren die über seinen Bater zu zuschlen, ja,

das historiiche Interesse an den Memoiren konzentrirt sich in der Dauptlache auf die Person des älteren Münnich. Das Uedrige, wie die Charakteristiken der Natiserin Anna, Virons, der Negentin Anna Leopoldowna und ihres Catten Anton Mirch von Braunschweig sind doch mehr oder weniger Staffage gegenüber der Erzählung von dem itetigen Emporitsigen des Keldmarschalls. Die Erzählung schlieht mit der Enthebung Münnicks vom Posten eines Premierministers. Seine Berschildung nach Störfein wird nicht mehr erwähnt.

Der Werth ber nach ber bentichen Priginglhandschrift beforgten vorliegenden Ausgabe des Memoirenwerfes ift verichieden für Auffen und für Deuticke. Bu ruffifder Uebersetung find die Memoiren nämlich bereits zweimal 1817 und 1891 gedrudt worden. Unter anderen hat fie Prof. Engelmann ichon 1892 in Bo. 39 der "Balt. Monatsichrift" für seinen Auffat über den Geldmarschall Graf Münnich bennten können. Aber auch der nicht ruffischen Lesewelt find nicht alle Barticen ber Memoiren vollständig nen. Bruchstude berfelben finden sich mit nur wenigen Beränderungen in Bufchings Magazin, Theil 9 vom Jahre 1775, unter dem Titel: "Antwort auf die vorhergebende Schrift des Bergogs von Curland, von einem der nächsten Berwandten des Geldmarichalls Brafen von Münnich." Gie umfaffen gerade ben intereffanteften Theil ber Memoiren und behandeln das Ende der Raijerin Anna, die Regentschaft und den Sturg Birons. Berudfichtigt man ferner, daß der andere wirklich bijtorifche Rachrichten bietende Theil der Memoiren, nämlich die Schilderung der Geldzüge des alteren Münnich in ruffifchen Diensten, größtentheils aus den weit verbreiteten und oft gedructen Memoiren Maufteins und deffen Borlagen ausgeichrieben ift, fo ichrumpft ber Theil ber vorliegenden Unsgabe, welcher einen wirflich originalen historifchen Werth für fich in Anspruch uchmen fann, doch recht erheblich ein. Wenn ber Beransgeber etwa 5 Sechsteln bes Memoirenter es einen hoben Werth als urfprunglicher Quelle und felbständigen Mittheilungen eines Angenzengen beimißt, jo muß doch baran erinnert werden, daß von den ca. 150 Seiten Text die ersten 40 von sehr geringem allgemeinen Interesse sind, Die folgenden ea. 50 Seiten Die fcon befannten Rachrichten über Münnich's Geldzüge wiederholen und nur das lette Drittel im Lichte einer wirklich werth: vollen ursprünglichen Quelle erscheint, und auch dieser Iheil ist seinem wesentlichen Juhalte nach aus Bufchings Magazin ichon befannt -- boch wird man fich ber vollständigen Beröffentlichung der Memoiren in ihrem Driginal ert immerhin freuen durfen. Gie bietet immerhin eine recht unterhaltende gefture und auch der Wiffenschaft ift ein schähenswerther Dienft geleiftet, in dem die bisher zerftrenten Radprichten nun zufammengefaßt und in der uriprünglichen Folge bequem gur Benntung vorliegen.

Der Deransgeber hat feine Mühe geichent, die Ansgabe handlich ju gestatten und wissenschaftlichen Zwecken dieustbar zu machen. Um die Joentlich voor die Verwandlichaft ber einzelnen Partieen mit den vorhin genannten älteren Veröffentlichungen und einigen anderen Schriften in jedem Fall kenntlich zu machen, ist ein kompliziter Apparat von Klammern, Anführungszeichen. Tertsparianten und verschiedemartigen Typen in Verwegung geseht worden, wie er für

Die Edition alterer Quellenwerfe allerdings burchweg nothig ift, beffen Unwendung auf diefes Memoirenvert aber doch in feinem Berhaltniß zu der wiffenschaftlichen Bedeutung deffelben fteht. Rach Anficht des Referenten hatten quellenfritifche Rotizen und ein Bergeichniß der entlebuten Stellen, resp. der Barallelitellen im Bormort gennigt. Statt beffen werben mit ermifdender Beitschweifigfeit an den verichiedenften Stellen Die tertfritischen Bemerfungen und Die Angaben über Die Editionsmethode ofme ersignlidge Röthigung wiederhoft. "Borwort", "bibliographische Cinteitung", "Unweifung für den Lefer (por dem Gebrand des Memoirenteries zu lefen!)" und die Wiederholmng des in diefen Abschnitten Miggetheilten in den Anmerkungen gum Tert - das ift des Ointen gn viel. Der Beransgeber icheint nach den Worten der Borrede das auch zu empfinden, doch nimmt er bei feinen Lefern ein merfwürdig ichlechtes Gedächtniß an, wenn er ben banfigen Wiederholungen Doch eine gewiffe Berechtigung gufpricht, Die nur bem mit bem Gedächtniß eines Wunderfindes Ansgestatteten untieb fein fonnten. Bedes Unch fann aber von feinen Befern Ernit und Aufmertsamfeit beaufpruchen und ein normales Gedächtnik bedari folder Rruden nicht, welche, wie alles Unnübe, Die ich möchte fagen, githetische Grende an einer tuchtigen Arbeit, auch einer Quellenedition, beeinträchtigen. Go fehr eine größere Ergfibeit und Genguigfeit für die Ausgabe der Onellen zur ruffischen Geschichte gewünscht werden muß, fo wenig ersprießtich mare es, wenn die enffischen historifer das "philologische" Berfahren des Berausgebers unter allen Umftanden gur Richtschnur nehmen wollten, wogn er die Auregung geben will. Auch hier heißt es: distinguendum est.

Bereichert wird die Ausgabe der Memoiren Ernft Münnich's durch eine fleisig gearbeitete, aussführliche Biographie des Berfassers, in dem wir eine vertranenswürzige, wahrheitsliedende Perfönlichteit fennen fernen. Dieses Urtheif wird im Gangen auch für die Memoiren zuressen. Im so bestemdender ist es, wenn er die Kaiserin Anna eine der größen Gerrscherinnen neunt, die je auf dem russtilichen Ihrone regiert haben. Die auf dieses Gesammturtheit solgende Charasteristis der Kaiserin im Einzelmen und einige vom Geransgeber mitgetheilte anderweitige Aussprüche Münnich's über sie rechtsertigen dieses Urtheil seineswegs.

Sörichelmann, T. F., Andreas Unopfen, der Reformator Rigas. Ein Beitrag zur Rirchengeschichte Livlands. Leipzig. A. Teichen. 1896. 80. 257 Seiten.

Die Schrift zerfällt in zwei Theile, einen historisch-biographischen und einen historisch-theologischen. Der lettere bietet eine eingehende Analyse von Anoplens Mommentar zum Römerbrief, welcher von Angenhagen i. &. 1524 in Wittenberg herausgegeben wurde. Entitanden ist er aus den Vorträgen, die Anoplen i. &. 1522 in Riga über dieses Ihema hielt. Neber die Bedontung des bischer von der theologischen Wissenschaft nicht beachteten Mommentars urtheilt Dörschelmann solgendermaßen: "In diesen Mommentar liegt uns eine der ällesten

uns erhaltenen evangelischen Austegungen der für die resormatorische Lehre bebeutsamiten Epistel Pauli vor. Ind da der Rommentar entsprechend der damaligen Art der Schristehandlung eine ziemtich vollskadige Rehandlung der Seitstehre enthält, sieht er als ein bedeutsames Tofument evangelischer Lehrasspreiden der Resormationszeit da." Somit werden die Theologen denn mit Interesse von den Unterluchungen Sörschelmann's über Knopfen's Kommentar Kenutusis nehmen, während die der wissendigestischen Theologie seiner Techenden es mit dankbarer Genngthnung begrüßen müssen, das die Ledeutung des sinstänlischen Aufberer Genngthnung begrüßen müssen, das die Ledeutung des sinstänlischen Keisenmators nun in ihrem vollen Umfange zur Geltung somnt und der Rame Knopfen's seit einer über die Grenzen der Titseprovinzen hinausgehenden Werthschaung sicher ist. Kon einer Würdigung dieses rein theologische Fragen behandelnden 2. Theiles von Sörschunanu's Arbeit muß Reservat absehen. Tagegen mögen den anderen Parzien des Buches, die von Allernietern Anteresse sind, einige Worte gewidnet sein.

Wenn man ben Lebensgang und die Wirffamfeit Anopfen's überichaut, jo muß man doch immer wieder mit Bedauern feststellen, daß wir fo wenig Rachrichten fiber die Reformationsgeschichte Livlands besiten. Wit gemiffenhaftem Aleift hat ber Berf. alles benutt, was an Nachrichten über seinen Selden und die allgemeinen Berhältniffe zu finden war, soweit ihre Berücksichtigung in seinem Plane lag. And an archivalifchen Forschungen hat er es nicht sehlen laffen. Doch war die Ausbente fehr gering. In Rüftrin, dem Geburtsort Anopfen's fonnte nichts ermitelt merden; ja, die Ruftriner Bertreter diefes jeht noch blübenden Weichlechts hatten von dem einzigen zu größerer Bedeutung gelangten Borfahren feine Ahnnug. Auch in Treptow, wo Anopfen als Schüler und Lehrer fich auf feine reformatorifche Wirffamfeit porbereitete, founte nichts direft auf ihn Bezügliches entdedt werden; nur wurden einige nabere Rachrichten über die beiden Ednuten bajelbit gewonnen, aus denen fich Echluffe auf Anopfen's Berhaltniffe gieben laffen. Erfrenlich ist dagegen die Entdeckung des Daufbriefes des rigaschen Ruthes vom 11. November 1523 an Luther als Antwort auf deffen befanntes Sendichreiben an die Chriften zu Righa, Revell und Tarbihe. Der Gundort diefes Schreibens ift wieder das reiche revalsche Stadtarchiv. Go dankbar wir nun auch jeden neuen Beweis der direften Beziehungen zwischen Wittenberg und Livland entgegennehmen, fo bietet doch der Buhalt auch Diefes Briefes feine Bereicherung unferer Renntniß von der Lebensgeschichte Anopfen's oder der Beichichte ber Epoche. Go ift es benn bem Berfaffer auch nicht möglich gewesen, über Ruopfen mesentlich Renes zu jagen. Er ift darauf angewiesen, Die wenigen Mittheilungen über ihn und die befannten geschichtlichen Thatsachen möglichft nach allen Seiten zu befenchten und Folgerungen aus ihnen zu ziehen. Im Bangen charafterifirt fich ber erfte Theil bes Buches als eine ausführliche Rirchengeschichte Rigas in ber Beit von Anopfen's († 1539) Wirfjamfeit mit gelegentlichen daufenswerthen Ansbliden in Die fpateren Zeiten. Befondere Beachtung verdient wohl der 5. Abichnitt: Pflege und Organijation der Gemeinde. hier werden in gemeinverständlicher und flarer Darftellung ber Ausban bes Gottesdienftes, das Rigaide Bejangbuch und die firchliche Berjaffung behandelt, alfo die durch

die Reformatoren ins Leben gerufenen neuen firchlichen Ordnungen, nut denen unfer Lefepublifum naturgemäß weniger vertraut zu sein pflegt, als mit den geschichtlichen Thatsacken ber Reformation.

Wenn der Verf. etwas zaghaft der Hoffnung Ausdruck giebt, seine Arbeit werde "vielleicht" auch in Kreisen Berüdssichtigung sinden, in denen das wissenstigasstliche Interesse nicht das vorwaltende ist, so glaubt Referent, daß das Buch troß der etwas breiten und geistlich reslettirenden Tarfellungsweise einen nicht geringen Lesertreis sinden wird. Die Ausssührlichteit, mit welcher einige uns sehr geläusige Gesichtspunkte für die Kedentung der Resormation in Livsand erörtert werden, erweckt allerdings den Ausschlich, als ob Bers. sich doch nicht, wie das Borwort will, in erster Linie an seine heinathgenossen, sondern an solche wendet, denen das Wesen baltischer Eigenart erst erstäutert werden nuss.

Die politische Geschichte wird vom Berf. nur furz gestreist, für die Reformationsgeschichte Rigas, dem Wirfungsselde Knopten's, wohl zu furz. Schon die Mitwirfung Luthers an dem Zustandschumen des Lübecker Lertrags von 1529, die verhältnismäßig eingehende Würdigung, welche der Verf. Lohmiller widmet, hatten nach Meinung des Referenten doch ein näheres Eingehen auf diesen Vertrag und das spätere Verhältnis der Stad zum Erzbischof ersordert, in dem doch ein sehr welentliches Stüd der rigaschen Resormationsgeschichte bescholossen liegt.

Eine einschränkende Bemerfung mochte Referent fich über Plettenbergs Berhalten gur Reformation gu bem Urtheil bes Berf. erlauben. Sorichelmann fagt: Wohl hatte eine offene Parteinahme fur Die Reformation . . . . den außeren Fortgang berfelben in nicht geringem Maage beschleunigt. Aber reichere innere Forberung fei ihr ohne Zweifel aus feiner Politit bes neutralen Gemahrenlaffens erwachsen. Die Anhanger ber Reformation wurden bavor bewahrt, fich auf Menichen zu verlaffen und Fleisch fur ihren Urm zu halten und die Führer ber evangelischen Gemeinde burch bas Gehlen außerer Stuten und weltlicher Forderungsmittel in Die rein geiftliche Arbeit hineingeleitet. Gind Diefe Bemertungen in ihrer allgemeinen Faffung wirklich gang gutreffend? Laffen fich im geiftlichen Ginne fegensreiche Folgen ber Blettenbergichen Bolitif fur bas Land als Banges nachweisen ober nur vermuthen? Referent ift geneigt, fie nur für die Städte gelten ju laffen. Bare Plettenberg evangelifch geworden und als Folge bavon ichon ju feiner Beit eine allgemeine Gafularifation eingetreten, fo mare - Die rein politischen Fragen tommen bier nicht in Betracht -- Dem Lande eine Bijahrige Beit verlogener Zwitterhaftigfeit erfpart geblieben, in ber ber evangelifche Blaube ber höheren Stände fich nach ber fatholifchen Dede ftreden mußte, eine Beit, welche aus außeren Grunden Die ftaatlich:firchlichen Formen der innerlich überwundenen fatholischen Bergangenheit angitlich aufrecht erhielt und fo ber rechte Rahrboben ber Entfittlichung und Charafterlofigfeit werben mußte, die fich beim Untergang ber Gelbständigfeit fo troftlos offenbarten. bat benn bas Befenntniß ber Gurften jum evangelischen Glauben in Nord. beutschland und in Cfandinavien nicht gute Gruchte getragen?

Schließlich sei es gestattet im Anschluß an diese neueste Darstellung der rigalchen Reformationsgeschichte eine Frage aufzuwersen, die sich Referenten bei Betrachtung derselben sedesmal aufdrängt. In allen Darstellungen wird nämlich der Bruder Andreas Auopsen's Domherr an der Petrifirche genannt. Aus diese nicht ganz genauen, aber herkömmlichen Bezeichnung geht hervor, daß bei der Petrifirche ein Kollegiatstiss bestand und man wird aunehmen mussen, daß es also selbe kertellted mit den gewöhnlichen Vorrechten ausgestattet war, daß es also selbit aus der Zahl der Kanoniter den ordentlichen Pfarrer oder einen Litar bestellte. Triffit das zu, so fragt es sich, wie das Patronatsrecht des Anthes damit zu vereinigen und wie die Berufung Andreas Anopsen's zum Archidiatonus durch den Anth zu versechen ist. Lag hier ein revolutionärer Schritt vor oder sielt sich der Rath in den Genzen seiner rechtlichen Besugnisse? Für die Reformationsgeschichte Rigas ist die Frage doch von erseblicher Bedeutung und es lohnte sich wohl, sie einmal näher in's Auge zu sassen.





## Der Urfprung des altlivländischen Landtages.

Unser mittelalterlicher Landtag ist das Zentralorgan des livländischen Bundesstaates und derzenige Faltor im politischen Leben der Rolonie, in welchem das staatliche Band, das die livländischen Territorien umschloß, in erster Linie zum Ausdruck kam. Unter diesem Gesichtspunkte ist die Gesicht de des alklivlänsdischen Landtages zu behandeln. Der livländische Bundes staat und der livländische Landtage bedingen sich gegenseitig, der eine ist ohne den anderen undenkbar.

Eine umfassende Geschichte des livländischen Landtages wird erst dann geschrieben werden können, wenn die Rezesse und Aften desselben veröffentlicht sein werden. Das reiche Material aber, das dereits im Livländischen Urfundenbuche niedergelegt ist, ermöglicht sehr wohl schon jest eine Untersuchung über den Ursprung dieses Institutes, in dem das politische und das Rechtsseben der Rolonie einen Mittelpunkt gesunden haben.

Die livländischen Stifter waren in völliger Unabhängigleit von einander begründet worden und auch der Deutsche Orden errang eine solche im ersten Danziger Frieden von 1366. Doch das Gefühl der Solidarität fnüpfte schon früh ein natürliches Band zwischen den einzelnen Territorien, das wohl nie so prägnant zum Ausdruck gesommen ist, als in dem ältesten erhaltenen Bündnisvertrage der livländischen Landesherren; in der Ursunde

vom 1. Oftober 1243 heißt c6: "Quum omne regnum in se divisum desolabitur et frater, qui adjuvatur a fratre, sit quasi civitas firma, videtur expedire, ut nos, quos una causa eademque voluntas immediate sub uno capite, domino papa, ad excolendam Domini vineam in gentibus adunavit, nobis vicissim feramus consilium et auxilium opportunum."1). Ein bauernder Berband ist erst im ersten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts begründet worden und da ist es bezeichnend, daß der Ursprung des Landtages und die Anfänge des Bundesstaates zeitlich zusammenfallen.

Der Landtag, wie er sich im mittelalterlichen Livland ausgebildet hat, ist eine in der Verfassung begründete und im Prinzip an eine gewisse Regelmäßigkeit gebundene Versammlung der Vertretungen sämmtlicher Territorien des Landes, auf welcher die Fragen von allgemeinem Interesse berathen und auf dem Wege des Vertrages Beschlüsse gefaßt werden, die für alle betheiligten Staatswesen in gleicher Weise verbindlich sind. Damit ist nun aber auch schon die Grundlage gegeben, auf welcher der Bundesstaat ruht; in der Eristenz des Landtages liegt der Begriff des Bundesstaates begründet, insofern er das politische und das Rechtsleben der einzelnen Territorien die zu einem gewissem Grade mit einander verfnüpft und die Staatsgewalt innerhalb derselben zu Gunsten des Gesammtwillens beschränkt.

Zusammentünste der livländischen Landesherren lassen sich natürlich seit ältester Zeit nachweisen, völkerrechtliche Verträge sind häusig zwischen ihnen abgeschlossen worden, der Ursprung des Landtages aber und damit auch der Ursprung des livländischen Vundesstaates geht auf eine Tagsatung zurück, die im Januar 1422 von den livländischen Landesherren in Wall veranstaltet wurde.

Alle jene zahlreichen Zusammenkünste der livländischen Landesherren im 13. und 14. Jahrhundert, über die sich in unseren Quellen Nachrichten erhalten haben, waren durch vorübergehende Bedürfnisse veranlaßt worden; weder waren sie in der Verfassung begründet, noch zeigen sie die geringste Spur einer Regelmäßigkeit — sie waren keine Landtage im eigenklichen Sinne.

<sup>1)</sup> Livl. Urfundenbuch 6, 2725.

Die erste Tagjagung, auf welcher nachweislich Beschlüsse gesaft wurden, die in das Nechtsleben der Rolonie in ihrer Gesammtheit eingriffen, fand im Jahre 1374 statt.

Das dreizehnte Jahrhundert ist in Livland das Zeitalter der Eroberung, mit dem vierzehnten beginnt der politische und wirthschaftliche Ansschung der Rolonie. Während im dreizehnten Jahrhundert das Deutschlichun alle Kräfte daran sehen muß, um Inß zu fassen in fremden Lande und die Grundlage zu legen zu einem gedeihlichen Wirthschaftsleben, fällt das vierzehnte Jahrschundert schon unter den Geschaftspunkt eines inneren Ausbauens, einer organischen Entwickelung der im Zeitalter der Eroberungen gelegten Grundlage. Die Zahl der Berührungspunkte zwischen den einzelnen Interessenzuppen ist in stetem Steigen begriffen und bald gilt es die Grenzen des Rechtszustandes zwischen ihnen dauernd zu firiren und dem Rechtss und Wirthschaftsseben der Rolonie eine der Interessenzienslicharität entsprechende Richtung zu geben. Die erste Frage, die hier die swiändischen Landescherren nachweislich beschäftigt hat, ist die Winn zur ag gewesen.

Die Berichlechterung ber Münge in Livland, Die feit ber zweiten Sälfte des vierzehnten Jahrhunderts nachweisbar mußte in ungunftigfter Beise auf bas Birthichaftsleben bes Landes einwirken; eine Aufbefferung ber Münze that schon sehr früh bringend noth. Um 30. Juni 1374 versammelten sich zu Dorpat die Bollmächtigen des Ordens und des Bischofs von Dorpat, ber erzstiftische Generalvifar in Vertretung bes an ber Aurie weilenben Erzbischofs sowie die Sendeboten der Städte Riga, Dorpat, Reval, Wenden, Bellin und Wolmar ju einer Tagfagung und verboten "van al des landes wegen Liflande und Citlande" unter Androhung ftrenger Strafen die Ginfuhr ichlechter Mungen und die Birfulation folder Münzsorten, die im Lande nicht "genge und geve" wären. Die Bischöfe von Desel, Rurland und Reval maren nicht vertreten. bagegen aber waren die Städte, die an einer Ordnung des Müngwesens besonders interessirt waren, herangezogen worden, die Gebiete der genannten drei Bischöfe spielten im Wirthschaftsleben der Rolonie noch eine so untergeordnete Rolle, daß in Dorpat sehr mohl auch ohne Berangichung derselben Beschlüffe gefaßt werden fonnten, die für das gange Land verbindlich werden follten. Der Regeß biefer Tagsfagung, die noch nicht als Landtag im eigentlichen Sinne aufzufaffen ift, hat fich im Nevaler Stadtarchiv erhalten 1).

Die inneren Unruhen, die um die Weude des vierzehnten Jahrhunderts in Livland herrschten, scheinen weitere Versammlungen der livländischen Landesherren behufs Verathung und Veschlüßsspining über allgemeine Landesinteressen unmöglich gemacht zu haben. Erst die Gesahren, die nach der Schlacht dei Tannenberg dem Lande drohten, haben die unter einander zersallenen Fürsten wieder zusammengeführt und eine segensreiche Resormperiode versanlaßt; und wieder ist es hier die Münzsrage, die im Vordergrunde des allgemeinen Interesses steht.

Im Mai 1415 erfahren wir, daß dis auf Weiteres die Prägung der sog. Artige und Lübischen verboten worden war; obgleich auch aus dem Schreiben des Ordensmeisters an den Revaler Nath, dem wir diese Nachricht eutnehmen, nur hervorgeht, daß ersterer und der Bischof von Dorpat für ihre Territorien eine diesbezügliche Verpstichtung übernommen?, so können wir doch nicht daran zweiseln, daß hier eine für das ganze Land verbindliche Maßregel in's Leben gerusen war: Denn außer Neval und Dorpat besaß nur noch Niga einen Münzhammer, das Erzstist aber besand sich seit 1394 in Abhängigkeit vom Orden, wird ihm also wohl schwerlich in der Münzfrage entgegengewirft haben; zu dem hatten so radifale Maßregeln, wie die Einstellung der Prägung überhaupt nur dann Aussicht auf Ersolg, wenn sie für die ganze Kolonie verbindlich waren.

Auf Reminiscere 1416 hatte ber Ordensmeister mit den Prälaten des Landes einen "fruntlich en tag" vereinbart, der zu Walf "umme des besten und gemeinen nug disses landes zu betrachten" stattsinden sollte 3). Dier war ausdrücklich die Betheiligung der Bischöfe von Dorpat, Desel und Rurland in Aussicht genommen, doch wird eine Vertretung des abwesenden Erzbischofs jedenfalls nicht gesehlt haben. Wit diesem "Tage" ist wahrscheinlich eine Versammlung identisch,

<sup>1)</sup> Livl. Urfnudenbuch, 3, 1096.

<sup>2) 11.</sup> B. 5, 2004 vgl. 2015.

<sup>3)</sup> II. B. 5, 263, 2102, lettere Urfunde, die dem Jahre 1416 angehört, ift im Urfundenbuche fallch (1418) datirt.

die vor dem 5. Juni 1416 zu Langenbruggen am kleinen Subach stattgefunden hat und auf welcher Bestimmungen über die Prägung der sog. Lübischen getroffen wurden 1).

Auf den 12. Februar 1419 war in Walf ein "Tag" der Landesherren anderaumt; in Aussicht genommen war die Betheiligung des Ordensmeisters, des Erzbischofs und der Vischöse von Dorpat und Oesel. Ob diese Tagsahrt zu Stande gesommen ist und was auf ihr verhandelt wurde, wissen wir nicht. Doch da eine Heranziehung der drei großen Städte Niga, Vorpat und Neval erwartet wurde, so ist es anzunehmen, daß auch diese Versammlung der Münzsrage gewidmet war<sup>1</sup>).

Am 1. August 1419 sollte eine durch litauische Beziehungen veranlaßte Versammlung des Erzbischofs und der Vischöfe von Dorpat und Desel in Walf und zu Reminiscere des solgenden Jahres (3. März) eine Tagsahrt wegen Ausbesserung der Münze gleichsfalls in Walf stattsinden, an welch letzteren Versammlung sich der Weister, der Erzbischof und der Vischof von Dorpat betheiligen wollten<sup>1</sup>); die Bischöfe von Desel, Kurland und Reval famen uicht in Vetracht, da sie keine Münzhämmer besaßen. Ueber das Zustandekommen dieser beiden Tage wissen wir nichts.

Am 8. Juni 1420 famen die Vollmächtigen des Ordensmeisters und des Vischofs von Dorpat beim Erzbischof in Lemfal zusammen und trasen hier eine für das ganze Land verbindliche Bestimmung: unter Androhung der strengsten Strasen wird geboten, überall im Lande von St. Johannis ab die Münzprägung auf zwei Jahre zu sistiren. Diesem Beschlusse lag wohl die Absicht zu Grunde, Zeit zu gewinnen, um durch ein möglichst vollkommenes, allen Theilen gerecht werdendes Regulativ der Verschlechterung der Münze, die die wirthschaftliche Entwickelung des Landes zu hemmen drohte, ein Ende machen zu können. Und wirklich sollte eine sür den Februar (Wiittsasten) 1421 in Aussicht genommene Tagsahrt

<sup>1)</sup> U. B. 5, 2070.

<sup>1)</sup> H. B. 5, 2298.

<sup>1)</sup> II. B. 5, 2326 2452.

<sup>1) 11. 28. 5, 2478</sup> bis 2480.

in Walf sich mit der Verbesserung der Münze beschäftigen 1). Ob sie zu Stande gekommen ist, wissen wir nicht.

Die Versammlung der Landesherren, die zu Ende Januar 1422 in Walf stattsand, hat nicht nur Beschlüsse in der Münzfrage gesakt, sondern sich auch mit Misständen anderer Art besakt; ein Nezes, der vom 28. Januar datirt ist und sich im schwedischen Neichsarchiv erhalten hat, trisst Bestimmungen, die die Mirchlichseit und Sittlichseit der Eingeborenen heben sollten, und verbietet dem Landesseinde Pferde und Wassen zu versausen; über die Beschlüsse hinsichtlich der Münze ist ein zweiter Nezes ausgesetzt worden, der sich aber nicht erhalten hat. An der Tagsahrt betheiligten sich der Erzbischof für sein Stift und in Vollmacht der Bischse von Desel und Murland, der Bischofs von Neval und der Ordensmeister sür seinen Orden und gleichsalls in Vollmacht des Bischofs von Desel. Das ganze Land ist vertreten, die Nezesse schaffen Normen, die für das ganze Land verbindlich sind?).

Der Rezeß vom 28. Januar 1422 hat den livs ländischen Landtag geschaffen und damit die Grundslage gelegt zum sivsändischen Bundesstaat. In den Rezeß ist der solgende Beschluß aufgenommen worden: um größerer Einigseit willen gedensen Erzbischof, Bischöse und Ordensmeister jährlich einmal zusammenzusommen an Ort und Stunde, welche der Erzbischof bestimmen soll; "in welfer tosampdesominge men overspressen, handelen, nach vormöge schischen und richtigen sall alsodane broselicheit genstlifer und wertlifer achte, de dessem lande schecklich edir unbequeme son mochten, und de to schischende und to masende, als man denn tor kennende würde desschluß hat in die Bersassung der sieländischen Staatswesen ein neues Institut eingesügt, er hat die Tagsabrten der

<sup>1)</sup> H. B. 5, 2518.

<sup>2)</sup> C. Schirren. Berzeichniß livländischer Geschichtsquellen in schwedischen Archiven und Bibliothesen, pag. 14 Rr. 125 (fälichtich von Schirren in das Jahr 1442 geseht) und U. B. S. 2502.

Landesherren, die bisher von Zufälligkeiten und vom guten Willen der Vetheiligten abhängig gewesen waren, stadilirt und in ihnen ein Organ geschaffen, in dem das politische und das Rechtsleben der Kolonie in ihrem ganzen Umfange einen Wittelpuntt fand. Damit ist der Landtag, wie er sich uns in der Folge darstellt, geschaffen, eine in der Verfassung begründete und im Prinzip an eine gewisse Regelmäßigkeit gebundene Versammlung der Vertreter der einzelnen Territorien, deren Veschlüße für die Kolonie in ihrem ganzen Umfange verbindlich sind.

Der Reich macht es ben Landesherren, wenn biefes auch nicht ausbrücklich ausgesprochen wird, zur Pflicht, fich an ber vom Erzbischof ausgeschriebenen Tagfahrt zu betheiligen. Es wird eine alljährliche Veranstaltung des Landtages geplant und wenn die Reitverhältniffe eine Ginhaltung biefer Bestimmung unmoalich gemacht haben, jo war boch im Brinzip eine Regelmäßigfeit gegeben und damit ber verfaffungsmäßige Charafter bes Landtages zu prägnantem Ausbruck gebracht. Der Berathung und Beichluffaffung auf dem Landtage follen "alfodane brotes licheit aenstlifer und wertlifer achte, be beffem ebir unbequeme fon mochten", lande ichedelich unterliegen, alfo nicht nur Fragen ber Gefetgebung, fondern auch vorübergebende Streitigkeiten zwischen ben Montrabenten, ja, die innere und auswärtige Politif in ihrem gangen Umfange. Landtag wurde nicht nur eine berathende, sondern auch eine beschließende Institution; bas ergiebt fich aus ben Worten "nach vormoge ichiden und richtigen." Obwohl um bier, wie überhaupt im Mittelalter an eine Unterordnung der Minderheit unter den Billen der Mehrheit nicht zu denken ift und mithin Die Beichluffe bes Landtags, wie Dicienigen ber früheren Tagfahrten, nur als Rompromiffe zwischen ben Betheiligten anzusehen find, so hat doch erft die prinzipielle Unterordnung der Rolonie in ihrem gangen Umfange unter die Beichtuffe bes Landtags biefem in ber Berfaffung bes Landes benjenigen Blat eingeräumt, ben er in der Folge eingenommen bat. Die übliche Bezeichnung für diefe in der Berfaffung begründeten Tagfahrten ift Landtag, Landestag oder gemeiner Landestag, feltener gemeine Tagesleiftung oder gemeiner Tag.

Insofern nun der Landtag zu einem in der Verfassung begründeten Institut erhoben wurde, das die verschiedenen Theile der Rosonie dauernd zusammensasste und seine Wirksamkeit über das politische wie über das Nechtsleben der einzelnen Territorien in gleicher Weise ausdehnte, ist an jenem denkwürdigen 28. Januar 1422 auch der sivländische Vundessstaat fonstituirt worden. Wohl war das Vand ein lockeres, doch hier kommt es auf das Prinzip an. Erst der fortschreitende innere Ausdau der Konföderation besessigte das Vand, das die Rosonie fortan umschloß, und nur allmählich prägte sich in greisbarer Gestalt der Charafter des Vandesstaates aus.

Saben wir somit den Zeitpunkt fixiren können, in welchem der livländische Landtag und mit ihm der Bundesstaat entstauden sind, so liegt es uns jest noch ob, die Entwickelung zu versolgen, in der die Grundlagen zur inneren Gestaltung dieser Schöpfungen gelegt worden sind. Zu dem Zweck mussen wir die Geschichte des Landtages in den nächsten vierzehn, auf den epochemachenden Tag von Walk solgenden Jahren betrachten.

Aus einem Memorial, welches die Landstände bei der Unterwerfung unter Polen im Jahre 1562 dem Bevollmächtigten des Königs, dem Fürsten Radziwil überreichten, ersehen wir, daß sich der Landtag bei den Deliberationen nicht nach Territorien, soudern nach Ständen in vier Kammern oder Kollegien theilte, in deren jedem die gesammten gleich benannten Landstände aller Territorien gleichsam einen vereinten Stand bildeten; den ersten Stand, auch Kurie genannt, bildete der Erzbischos nebst den Bischosen von Dorpat, Desel, Kurland und Reval, dann solgte der Ordensmeister mit seinen Gebietigern und Rittern, den dritten Stand bildete der Abel des gesammten Livlands, mit dem die sindstichen Räthe sich vereinigten, den vierten und letzten Stand aber die Städte Riga, Dorpat, Reval, Pernau, Wenden, Wolmar, Rarwa, Fellin und Kosenhusen, mit denen zusammen auch die Schlößhauptleute simmten 1).

Dieses Vierkurien system geht in seinen Aufängen in die alteste Beriode des livländischen Landtages gurud; sie beruht

<sup>1)</sup> Bgl. Prof. Dr. C. Schmidt. Rechtsgeschichte Live, Ehste u. Anrlands; hisg. von Dr. E. v. Nottbed. S. 181/109 f.

auf der Heranziehung der Landstände als gleicherechtigter Faktoren, wie sie bereits in der Landeseinigung, die am 4. Oftober 1435 in Walk abgeschlossen wurde, rechtlich sirirt worden ist.

Der Ursprung der landständischen Verfassung ist in die erste Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts zurückzusühren und knüpft gerade an die Geschichte des Landtages an. In der Verfassung war nur eine Beeinslussung des Landesherrn durch das Domresp. Ordenskapitel begründet. Nun hatte aber eine Entwicklung zweier Jahrhunderte die zu Korporationen sich zusammenschließenden Basallenschaften des Erzstists, der Visthümer Dorpat und Desel und der Lande Harrien und Wirland, sowie die dem Hansabunde angehörigen Städte Riga, Dorpat und Neval zu einer so mächtigen Position erhoben, daß ihnen auf die Dauer eine Vetheiligung am Regiment nicht versagt werden konnte, zumal sie den der livländischen Heimath nicht entsprossenen Landesherren gegenüber als die natürlichen Vertreter der Landesinteressen gesten mußten.

In den Urfunden und Briefen, die auf die ersten Tagsahrten des sünfzehnten Jahrhunderts Bezug haben, erscheinen die Landessherren noch als undeschränkte Vertreter ihrer Territorien. Doch sichon die Waterie, die diese Tagsahrten beschäftigte, veranlaßte eine Heranzichung der Städte: die Ausbesserung der Baluta war nur durch Konzessionen seitens der großen im Besüge von Münzshämmern besündlichen Städte möglich. Es ist bekannt, daß zur Tagsahrt im Februar 1419 der Rath von Riga und zum März 1420, zum Februar 1421 und zum Januar 1422 der Rath von Reval gesaden war, und es scheint, daß 1419 und 1420 auch die Wagisitrate von Reval und Dorpat von ihren Landesherren Aussorbestrungen erhalten haben; 1419 waren auch Vertreter der Harscheiten Vomkapitels anwesend.). Wie weit diese Stände die von den Landesherren gesästen Beschlüße beeinstnüt haben, wissen wir nicht.

Gin Ginfluß ber Stänbe zeigt sich erst im Rezest bes in Wenben veranstalteten zweiten Landtages. Diese Urfunde ist vom 27. August 1422 batirt und trifft Bestimmungen über

<sup>1)</sup> H. B. 5, 2298. 2297. 2452. 2454. 2518. 2572.

die Müngprägung. Es rezessiren hier der Ergbischof, der Ordensmeister nebst einer Angahl Gebietiger, auch in Bollmacht ber Bifchofe von Defel, Aurland und Reval, fowie eine Vertretung bes Bifchofs von Dorpat "noch rabe und volbort und millen allen unien unberiaten, als capittelle. rittere und fnechte und ber ftebe in Lifflande, ber mi alle ere vullmechtigen boben bi uns gehat haben"1). Bum Landtage vom Nanuar 1424, beffen Rezek fich nicht erhalten bat, waren auch die Domcavitel von Rigg, Dorpat und Defel, fammtliche Ritterichaften, fowie Burgermeister und Rathmannen in Walf verjammelt2). Der Regest vom 25. Oftober 1424 ift von den Landesberren, beziehmasmeise von ihren Bertretern "für fich und in Bollmacht ihrer Unterfaffen" ausgestellt3): ein Artifel Dicies Rezesses lautet: "Und wes defulven desses landes herrn benne na rade und autbundende erer actrumen ennbrechtichliken orbenerende und ichickende wurden . . . . dat men fiab benne furbat barna richte." Demaemaß find auch die Beschlüffe des Landtages von 1426, die am 18. Januar rezeffirt murben, pon ben Landesberren ... nach rabe unbe nulbort unfer rede unde abetrumen beffes landes" gefant'). Comit find die Landesherren vom Anguitlandtage des Jahres 1422 ab in ihren Beichluffen vom Rath und Bolbort ihrer Stände abhängig, mahrend die Rezeffe nach wie por nur pon ihnen unterficaelt merben.

Einen gewissen Abschluß hat diese Entwickelung in der Landeseinigung gesunden, die am 4. Tezember 1435 auf einem Landtage in Walk abgeschlossen wurde und in der die Grundlagen zum inneren Ausbau des Landtages und des Bundesstaates gelegt worden sind.

Die Landeseinigung von Walf bewegt fich vollfommen in dem Rahmen, der dem Berfassungsleben der Rolonie

<sup>1)</sup> H. B. 5, 2032.

<sup>2)</sup> U. B. 7, 70.

<sup>3)</sup> H. B. 7, 206.

<sup>4) 11. 23. 7, 409.</sup> 

b) U. B. 8, 1020.

burch die Vegründung des Landtages gegeben war, und ist lediglich als eine Phase im Ausbau des Bundesstaates anzusehen. Es entsprach vollkommen den Aufgaben, die dem Landtage dei seiner Gründung 1422 zugewiesen worden, wenn hier in Walk die auf dem Landtage vertretenen Faktoren sich gegenseitig ihren Rechtszustand garantirten und die Vestimmung trasen, daß fortan alle Streitigkeiten unter ihnen, devor die Parten den Rechtsweg einschlügen, einer aus den unbetheiligten Gliedern des Landtages bestehenden Austrägalinstanz vorzulegen seien, daß fernerhin mit vereinten Krästen alle "Selbstgewalt" unterdrückt und seindliche Sinfälle abgewehrt werden sollten und daß schließlich Angrisseriege nicht ohne Rath und Volbort der Konföderation untersnommen werden dürsten, wollte die kriegführende Partei sich aufs Land stüben.

Die eigenartige Form, in der diese Beschlüsse ins Leben traten, — eine auf sechs Jahre abgeschlossene Landeseinigung — erklärt sich einerseits daraus, daß die Eristenz des Bundesstaates den Zeitgenossen noch nicht zu klarem Bewußtsein gekommen war, andererseits aber daraus, daß die kontrahirenden Parteien bei den unsichern politischen Verhältnissen im Lande daran zweiseln mußten, daß Beschlüsse, wie die hier auf dem Landtage gefaßten, von längerer Dauer sein könnten. Schon 1425, drei Jahre nach dem Landtage, der den Bundesstaat geschaffen, stand der Abschlüsseiner Landeseinigung in Aussicht, ebenso im Sommer 1429¹); in der Folge sind wiederholt Landeseinigungen abgeschlossen worden, die sich in der Form an diesenige vom 4. März 1435 anlehnten.

Seit bem Landtage vom August 1422 erscheinen die Landessherren in ihren Beschlüssen von dem Rath und Bolbort ihrer Stände abhängig, in der Urfunde vom 4. Tezember 1435 rücken die Stände den Landesherren als gleich berechtigte Rontrahenten zur Seite. Schon eine zeitlich nicht mehr zu bestimmende, den Jahren 1413 dis 1433 angehörende Einigung der Dorpater Stiftsstände beruhte auf einem Vertrage zwischen dem Landesherrn und seinen Ständen.). In Walt ist ein Vertrag

<sup>1)</sup> U. 28. 7, 316 8, 65.

<sup>2)</sup> U. B. 8, 750.

zwischen Landesherren und Ständen des ganzen Landes abgeschlossen worden. In der Urkunde vom 4. Dezember 1435 erscheinen die Kontrahenten in folgender Reihenfolge: der Erzsbischof, die Bischösse von Dorpat, Desel, Kurland und Reval, Pröpste, Dekane und Domkapitel der genannten Stister, der Ordensmeister mit einer Reihe von Gebietigern, die Vollmächtigen der Ritterschaften des Erzstisst, der Bisthümer Dorpat und Desel und der Lande Harrien und Wirland, sowie Bürgermeister und Rath der Städte Riga, Dorpat und Reval. Die Urkunde ist von sämmutlichen Kontrahenten besiegelt worden.

Deutlich unterscheiben wir hier fünf Gruppen: die Präsenten des Landes, ihre Domkapitel, den Orden, die Nitterschaften und die drei Städte. Wenn wir nun von diesen fünf Gruppen die Domkapitel streichen, deren politischer Einstuß im Lause des fünfzehnten Jahrhunderts ganz auf die Stiftsräthe überging, so haben wir hier die Gruppirung, wie sie sich für den Ausgang der augestammten Periode aus dem 1562 dem Fürsten Nadziwil von den Ständen überreichten Memorial ergiebt. Somit ist, wenn wir von einigen Wodisstationen absehen, schon auf dem Landtage vom Jahre 1435 die Grundlage zum Vierkuriens in stem gelegt worden, das für den altsivländischen Landtag charafteristisch ist und Analogien zur Organisation des deutschen Reichstages bietet.





## Die Gingeborenen Alt = Livlands im 13. Jahrhundert.

(Fortfebung.)

In jedem Gebiete befand sich nämlich eine Anzahl befestigter Pläße, Burgen, welche den Umwohnern als Zufluchtsort in Zeiten der Gesahr dienten.

Solche Burgen, welche Heinrich von Lettland eastra nennt, und die im früheren Latein auch als civitates bezeichnet werden, finden sich in großer Zahl über ganz Mittels und Oft-Europa zerftreut, besonders auf dem Siedelungsboden der Westslaven!).

Diese sog. Heidens oder Bauerburgen waren im alten Livland an möglichst unwegsamen Orten angelegt, so daß die Natur die Vertheidigung derselben erleichterte. Natürliche Bodenerhebungen, Bergfuppen oder Landzungen an einem See oder einer Flußbiegung wurden ausgesucht und dann fünstlich besestigt. Nicht selten lagen die Burgen aus Morastinseln, wie sie häusig hierzulande vortommen, und nur eine schmale fünstliche Straße aus Eichen-

<sup>1)</sup> Litteratur über Burgwälle, vgl. P. Zordan, "Beiträge zur Geographie und Statiftit des Goup. Chiland." Anhang "Neber die Bauerburgen." Meval, 1889- S. 84, Ann. Civitates in der St. Emmeraner Urfunde (zw. 866 u. 890). Bgl. Meiten, Siedelung 20. II. S. 233 ff. Mimbert, "Vita Auscharüf" Kap. 30 braucht eivitas und urbs promiseue. Seine 5 eivitates der Cori werden wohl anch Burgen gewesen sein.

ftämmen, eine Art Anüppelbrude, bazwischen auch ein gepflasterter Damm führte bahin 1).

Die Burgen icheinen alle nach bemielben Bringipe angelegt worden zu fein; die Unterschiede erflären sich durch die Berschiedenheit der topographischen Berhältniffe und des Banmaterials, fomie burch Broke und Starfe. Gin meift runder ober ovaler Ball2) aus Erbe und Steinen mit fehr breiter Bafis, nach oben fcmaler werbend, wurde junachft mit Benutung natürlicher Bobenerhebungen am gewählten Orte aufgeführt und zwar fo, daß ber Boden bes Innenraumes höher als die angere Umgebung mar. Die Umwallung hatte meift zwei Zugange ober Thore, zu welchen schmale Muffahrten hinaufführten. Dben auf dem Walle befand fich eine ftarte Bruftwehr aus Balifiaden, feltener aus Steinen, welche lettere, je nach ihrem Material burch Erde ober Moos verbunden. in Art eines Cyflopenbaues aufeindergeschichtet waren3). In den stärkeren Burgen scheint innerhalb dieser Brustwehr noch eine zweite gewesen zu sein, jedenfalls wieder ein ftarker Baliffadenzaun 1). Das Innere der Burg, in welcher fich ftets ein Brunnen ober eine Quelle befanden5), mar burch hölzerne Gebaude eingenommen, in denen Menschen und Bieh mährend der Winterfalte Unterfunft fanden und der nöthige Broviant aufbewahrt murde. 6).

<sup>1) 1821</sup> jaud man bei Renskarrishof (Kreis Pernan) eine über 1800 Hig lange Knüppelbride aus schwarz gewordenen Eichenflöten von  $6_{25}$  Züge und  $1_{25}$  Ä. Tide. Ugl. A. v. Löwis, "lleber die ehemalige Verbreitung der Eichen im Live und Chstland." Torpat, 1824. S. 254 f. Vei Warbola (Harrien) und Wattel (Wiel) sanden sich gepstalterte Wege. Ugl. Fordan, Vanerburgen. S. 92.

<sup>2)</sup> Eine 1895 untersuchte Seidenburg bei Renhof (Rirchip, Aremon) hat die Form eines Areisjeftors und einen Borwall. Bgl. "Tüna-Zeitung" vom 27. Juni 1895. Ar. 142.

<sup>3)</sup> Heber Burgenbeseitigungen vgl. Heinr. Chron. Lyv. 10, 9-18, 7-23, 8-30, 3 und 4-20, 20, and Meindfronif B. 6834 f., 6865, 6873 f. Bgl. and Holymaner, Siiliana L. S. 47.

<sup>4)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 15, 1.

<sup>5)</sup> Ebenda 30, 5. Kgl. Holzmaner, Ofitiana I. S. 61 (Nr. 4), der in allen Burgen Sefels Brunnen jand. Sesgl. Graf L. A. Mellin in Warbola. Bal. Supels "Nord. Miscell." Bb. 17. S. 740.

<sup>6)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 16, 1 30, 4.

Die Größe der Burgen war sehr verschieden; sie hing von den gegebenen topographischen Verhältnissen ab. Meist war sie nicht bedeutend, denn dem Vestreben einen möglichst großen Naum zur Unterbringung der gestüchteten Weiber, Kinder und Seerden zu gewinnen, trat der Umstand entgegen, daß die Vesestigungen nicht zu ausgedehnt sein durften, da das die Vertheidigung erschwert hätte.

Daher finden wir bei mehreren Burgen eine Art Borburg, welche, im Schute ber eigentlichen Burg gelegen, mehr ober weniger befestigt mar. Die Befestigung berselben bestand meist in einem einfachen Sagen. Abgesehen von folden Borburgen, welche durch ihre gunftige Lage ben Charafter einer zweiten Burg hatten und die deshalb wohl auch forgfältiger befestigt wurden, waren die meisten berfelben nichts weiter wie befestigte Dorfer. Der lateinische Ausbruck für bieselben war suburbium. Seinrich ermähnt ihrer nur bei drei Orten: Solme, Mefothen und Wenden2); boch braucht er an mehreren Stellen den Ausdruck urbs von Blagen, die er fonft nur mit eastrum bezeichnet3), und, da fich bei fast allen diefen Blaten neben der Burg Vorburgen nachweifen laffen, so ist es möglich, daß er damit die bewohnten suburbia meint. Un Städte im eigentlichen Ginne ift nicht zu benten; Beinrichs Bezeichnung für Stadt ift übrigens eivitas4). Die livland. Reimchronif nennt die befestigten Dorfer bei einer Beibenburg "Sachelwert." Der Rame rührt von dem Sagen ber, der fie umgab; er wird von ben beutschen Eroberern auf die Alecken übertragen, welche fich im Schute fast aller ihrer Burgen bilbeten und aus denen fpater die fleineren livlandischen Städte bervor-

<sup>1)</sup> Die Größe einiger Heidenburgen nach ihrem Flächeninhalt ist berechnet worden von Bielenstein. Byl. dessen, "Rimberts Apulia." Magazin d. Lettisch-Litterär. Gesellschaft. XIX, 3. Mitan, 1894. S. 10 j.

<sup>2) &</sup>quot;menia suburbana" 10, 9. Bal. 23, 8 25, 3.

<sup>4)</sup> Bgl. Pabst. Seinrich von Lettlands Chronif. S. 52, Ann. Solzmayer, Ofiliana I. S. 64 hält die urbes in Sesel für Städte. Bielenstein, Mimberts Apnlia. S. 9 ertlärt die urbes für Hatcherefe.

wuchsen. Noch jest wird in ben Oftseprovingen ein Fleden, ber feine Stadtrechte besitzt, hatelwerf genannt 1).

Abgesehen von den Vorburgen, welche nur den Zweck hatten, den sehlenden Flächenraum der eigentlichen Burg zu ergänzen, waren die meisten also besestigte Vörser am Fuße des Burgberges und natürlich auch in Friedenszeiten bewohnt, während die eigentsliche Burg nur in unruhigen Zeiten bezogen wurde.

Man hat gemeiniglich angenommen, daß die Burgen zugleich Wohnsitz, gewissermaßen die Residenzen, der Aeltesten gewesen seien, indem man gewohnte Vorstellungen von mittelalterlichen Verhältnissen anderer Völfer auf unsere Eingeborenen übertrug. Zugleich stützte man sich auf Heinrich von Lettland, der die Seniores nicht selten nach den Vurgen benannte.

Ich möchte mich aber burchaus bagegen aussprechen. Die Acttesten waren als Heerführer die Mommandanten der in ihren Gebieten belegenen Burgen. Es ist Nichts natürlicher, als daß Heinrich sie daher mit dem Namen der Burg bezeichnet oder umgekehrt eine Burg nach ihnen benennt. Jugleich giebt er aber den Acttesten den Namen ihres Gaues oder sogar der ganzen Landschaft, während er andererseits mehrere Leute als die Acttesten einer und derselben Burg bezeichnet. Es lassen sich dafür zahlereiche Beispiele ansühren, so wird der Lette Talibald nach der Landschaft Tolowa (18, 3), nach seinem Gau Tricatua (15, 7, 17, 2, 19, 3) und schließlich nach der in Tricatua belegenen Burg Bewerin (12, 6) benannt<sup>3</sup>); als Actteste der Letten von Bewerin werden aber auch Tote und Paike angesührt (15, 7). Köhrend Heinrich also den Hamen der Burg ihrer Gebiete giebt, um sie als Beschlohaber der Burgen zu

<sup>1)</sup> Livt. Reimedronit. & 9144, 11010 (Doblen). 9576 (Terwetein). 11045 (Radeteu). 11290 (Sydobren). Allgemeiner Gebrand von "hachelwert," ebenda & 11857 1e. Bei Riga findet sich sichen 1210 eine Art Hafelwert. Ugl. Heinr. Chron. Lyv. 14, 5. Suburdia und Hafelwerte in späterer Zeit, 1987. B. Outzeit, "Körterichat der dentschen Ernade Livtands" I. 3. Riga, 1877. S. 469 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Heinr. Chron. Lyv. 15, 3 ferner: 12, 6 13, 6 14, 10 16, 3 19, 3 1e.
<sup>3</sup>) Beun es noch einen Ort oder eine Burg Tricatua gegeben hat, wie

A. v. Meußer, "Zur Geographie Mitseinlands" Mittheil, a. d. Livl. Geich. 16.

3.328 anniumt, fo wird der Aulf noch fompligitete.

fennzeichnen, bezeichnet er nicht selten den Wohnort derselben als villa. also Dorf oder Hof, ja von dem mächtigen und angesehenen Talibald wird sogar erzählt, daß er nach dem Abzuge der brandschapenden Shiren aus seinem Waldversteck heimgekehrt sei zu den "Bädern" (ad balnea), womit unzweiselhaft seine gewöhnliche Heimstätte gemeint ist.).

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß der Wohnsis, der Hof des Häuptlings in der Nähe der Burg lag, was ja auch wünschenswerth war, damit er im Falle der Gefahr gleich am Plate sein konnte. Wenn aber die Burg, wie so häusig, mitten in einem Moraste erbaut war, so ist der Gedanke von vornherein abzuweisen, daß der Häuptling, sern von seiner Ackerund Viehwirthschaft, am seuchtesten, heißesten und ungesundesten Orte der Gegend leben sollte. Schließlich ist es nicht unmöglich, daß ein Häuptling seinen Wohnsit in der Burg selbst aufgesichlagen hatte, falls ihn das in seiner Veschäftigung als "Bauer" nicht weiter störte.

Wir haben uns also unter ben Burgen ber Eingeborenen eine Art stehenden befestigten Lagers vorzustellen, das im Allgemeinen undewohnt war, vielleicht auch durch eine geringfügige Besatzung bewacht wurde 2). Der Zweck derselben ist: der Besvölkerung mit ihrer Habe Unterschlupf vor Ariegswettern zu gewähren. Das System der Anlage ist in Folge dessen immer das gleiche: ein durch die Natur möglichst unzugänglicher Ort wird durch Wall und (Graben noch mehr besestigt, so daß er der primitiven Belagerungsstunst der Eingeborenen widerstehen fann 3).

<sup>1)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 19, g. Ueber die Bedentung der Badftube für bas hans der Letten und Finnen wird in dem Rapitel über Siedelung ausführlich bie Rede fein.

<sup>2)</sup> Riclfeicht ift fo Heinr, Chron, Lyv. 14, 6 3n verstehen. Lgl. and Meihen, Siedelung, II. S. 237.

<sup>3)</sup> Lgl. P. Jordan, Banerburgen. Ueber Burgen in Cefel: vgl. Dr. J. W. L. v. Luce, Notizen zur topograph. Geschichte der Insel Cesel. Mittheil. a. d. livl. Gesch. V. und Holzmaner, Csitiana I. Ueber die Burgen in Lindaud und Aurland nichts Zusammenstassenden. Aleinere Anssätze von A. v. Löwis (Mitheil. 1). Hoed (Berhandl. d. Gel. Chstn. Ges. 1). Bielenstein (Lett. Raggain 14 u. 15) 2c. Lgl. anch Meithen, Siedelung, II. S. 237 n. 11I. S. 121.

In welche Zeit der Bau der Seidenburgen fällt, entgeht unserer Kenntniß. Sie werden nicht viel jünger sein als die Siedelung der Eingeborenen überhaupt.

Die Anlage bieser Burgen zengt zugleich von niedriger Kultur und großer Energie der Erbauer. Da die Eingeborenen die verbindende Kraft des Mörtels nicht kaunten<sup>1</sup>), so waren sie genöthigt, ihre Wälle dammartig aus Erde und Steinen mit sehr breiter Basis aufzusühren, was ungeheure Massen an Material und mithin sehr viel Arbeitskräfte ersorderte. Man hat für die Burg Warbola in Harrien die Ansuhr der Steine auf über 32,000, für Karmel in Desel gar auf über 60,000 Juhren angesschlagen<sup>2</sup>).

Trot ber nicht geringen Anzahl solcher größerer und kleinerer Burgen. honnten diese dem Bedürfniß nach Schut nicht immer entsprechen, denn einerseits genügten sie räumlich nicht bei zunehmender Bevölferung, und andererseits waren die einzelnen (Sebiete doch so ausgedehnt, daß die entsernter Lebenden bei plötslichem Ariegslärm nicht mehr hingelangen konnten. In diesen Fällen boten die mächtigen sunpfigen Urwälder den gewünschten Schut. Sier müssen die Eingeborenen sichere, nur den Dorfgenossen befannte Schupswinkel gehabt haben, wohin sie ihre Weiber, Minder und Herrbeit gehabt haben, wohin sie ihre Weiber, Minder und Herrbeit ber Wälder. Sehr häusig erzählt und Heinich von den "Verstecken der Wälder"), in welchen die Eingeborenen Sicherheit fanden, ja in welche sie sogar slüchteten, wenn ihre Vurgen ihnen nicht mehr sicher genug erschienen.

<sup>1)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 1, 6.

<sup>2)</sup> Warbola nach Mellins Angaben. Nord, Mise, XVII. 32,300 Juhren. Tie Angabe ilt aber zu gering. Byl. Hordan, Antrenburgen. S. 81. Här Narmel hat Holzmaper Cjiliana 1. S. 62–60,130 Auhren berechnet. Wertwürdiger Weije wird Narmel in der livl. Meinchronit als Sagen bezeichnet. 8, 6196 ff. Ebenjo in Valld, Müssens livl. Ekronit.

<sup>3)</sup> Die Zahl der Burgen icheint sehr groß geweien zu sein. Pastor A. Bieleustein und C. v. Yövis sind im Begrisse eine Arbeit über dieselben zusammenzustellen. Egl. "Nene Törptiche Zeitung" 1895, 26. Zept. (Nr. 218). Auf ehstnischen Siedelungsboden allein vermuthet Bielenstein über 90 Burgen.

 $<sup>^4)</sup>$  "latibula silvarını" 10,  $_{14}$  11,  $_5$  g 13,  $_4$  15,  $_7$  cc. "silvarını latebra" 9,  $_8$ . "tutiora loca nemoris" 9,  $_9$ .

<sup>5) 9, 9 10, 10;</sup> fogar Ruffen 11, 9.

boch vorkam, daß die ranbenden Feinde die Waldverstede aussprürten, so wurden sie, falls die Zeit dazu reichte, durch Verhaue in Kestungen umgewandelt. Von den Harriern berichtet uns Heinrich, daß sie sich in unterirdischen Höhlen vor dem Ange der Keinde verbargen (23, 10).

Kanden die einfallenden Keinde die Bevolferung mit ihrer Sabe in den Burgen verschangt ober in die Balber geflüchtet, fo fonnten fie ihren Keldang als miklungen betrachten, benn, ba es ihnen in erster Linie auf Beute ankam, fo hatten fie die Burgen erobern und die Baldverstede auffuchen muffen, um dagu gu gelangen. Es scheint aber, daß fie fich nur fehr felten baran machten, eine Burg zu belagern, ba eine folche in den meisten Fällen für uneinnehmbar galt. Gin erfolgreicher Sturm fonnte bei ber primitiven Rriegsfunft ber Indigenen nur nach Berbrennen der hölzernen Theile der Befestigungen versucht werden. Dabei mußte aber ichnell operirt werden, da das Belagerungsheer fich in der von Lebensmitteln entblößten Umgebung, zumal bei ftarfer Ralte, nicht lange halten konnte. Angerdem fürchtete man, wie ichon oben auseinandergesett worden, einen verspäteten Ruckzug. Beinrich berichtet nur von einer Belagerung der Lettenburg Bewerin durch die Chiten, die schon nach einem Tage resultatios aufgehoben murde (12, 6), ferner von der Belagerung der alten Burg Wenden durch die Chiten 1210, die ichon ernithafter war. Die Belagerer banten große Bolggerufte, unter beren Edint fie die Baliffaden der Burg in Brand zu jegen suchten. Erst am vierten Tage zogen fie ab, als fie hörten, daß Entfat nabe (14, 7). Achnlich verlief die Belagerung der großen Burg Caupos durch die verbündeten Chiten 1211. Die Beiden umichloffen von allen Seiten die Burg, begannen die Balle ju unterminiren und schleppten Holzhaufen gusammen, um die Befestigungen zu verbrennen. Bahrendbeffen wurden einige der tapfersten Rrieger in bie Umgebung geschickt, um zu fourgairen.

Da die Liven sich rechtzeitig in ihre Burg zurudgezogen hatten, jo muffen die Giften die Berftede ber Zurudgebliebenen in

<sup>1)</sup> Ebenda 15, 7. Lgl. livl. Meinicht, B. 3969 ff. und 7315 ff. Die Berhaue oder Hagen (indago) ipielten noch im Chstenaufstande 1343 eine Molle.

ben Mälbern gefunden haben, denn co gelingt ihnen Gefangene au machen und Bieh in ihr Lager ju treiben. Die Belagerung verlief jedoch erfolglos, ba das deutsche Entjagheer die Chiten offener Relbichlacht und auf der Flucht fast aänslich aufrieb (15, a).

Die Bertheidigung ber Burgen wurde ebenjo energisch und funftlos geführt wie die Belagerung. Die von ben Belagerern gebrauchten Schutbacher werben von oben burch gener gerftort, indem Echlitten mit Branditoff oder Tenerraber barübergefturgt merben. Die anfturmenden Reinde werden mit Steinen und Balfen überschüttet, die in Brand gerathenen Baliffaben ber Bruftmehr auseinander geriffen und burch neue erfett, die Arieger, welche ben Wall erstiegen haben, mit Laugen hinabgestoßen. geschehen Ausfälle in größeren und fleineren Trupps, mobei bie Anlage ber zwei Thore ben Bertheidigern zu ftatten fommt 1).

Alles das fonnte genugen, um den Unfturm eingeborener Keinde erfolgreich abzuwehren, da Bewaffnung und Ariegofunft die gleiche war und die Vertheidiger den Vortheil der gedeckten und erhöhten Stellung batten.

Bewöhnlich hielten fich baber die Gingeborenen mit der Belagerung ber Burgen nicht auf. Sie zogen schnell burch bas Land, verbrannten die leeren Dörfer und versuchten die Baldverstede zu entbeden und diejenigen Alüchtlinge abzufangen, die auf der Suche nach Mundvorrath fich zu den verlaffenen Dörfern surückwaaten 2).

Offene Relbichlachten famen bei biefer indianerartigen Rriegsführung nur felten vor. Stießen aber zwei Beere aufeinander, fo wurde mit großer Erbitterung und Tapferfeit gefampft. Da Jedermann über die Rlinge fpringen mußte, falls er nicht fiegte ober fiel, fo focht man mit mahrer Tobesverachtung. Der Angriff felbst war ungestum und mit großem Geschrei und garm verbunden. Beinrich fagt, bag es Gitte ber Beiben gewesen fei, Schwert und Schild aneinanderzuschlagen und ein Rriegsgeschrei auszustoßen,

<sup>1)</sup> Bertheidigung von Jellin 1211 bei Heinr, Chron, Lyv. 15, 1 von Dorpat 1224 das. 28, 5 von Mone 1227 das. 30, 4; vgl. auch das. 12, 6 u. 15, 3.

<sup>2)</sup> Chenda 15, 7 19. 3. Bal. 15, 1 und 3.

wenn sie auf den Feind eindrangen<sup>1</sup>). Aurz vor dem Feinde schleuderte man einen Sagel von Speeren über diesen, dann griff man zum Schwerte und der Nahkampf begann. Zahl und Tapferfeit entschieden den Sieg, von Taktik oder Strategik finden sich so gut wie keine Spuren<sup>2</sup>).

Die Rampfesweise der Lithauer, die überhaupt den ehitnischen und lettischen Stämmen überlegen ericheinen, ichildert uns Beinrich anichaulich. Als die Arengfahrer mit den Semgallen 1208 einen Bug nach Lithauen unternommen hatten, fanden fie alle Dorfer verlaffen. Die Bevölferung war alfo rechtzeitig in die Burgen geflüchtet. Der eingeborenen Sitte folgend, machte fich bas Kreugheer fofort jum Ruckzuge fertig. "Als die Lithauer das bemerkten, flogen fie auf ihren schnellen Pferden allerseits um fie ber und jagten, wie es ihre Gewohnheit ift, rechts und links umber, indem fie bald flohen bald verfolgten und durch den Wurf ihrer Langen und Stabe gar Biele verwundeten" (12, 2). Die Rampfesweise eines echten Reitervolfes! In anderen Stellen wird uns berichtet. daß die Lithauer auf ihren fleinen Roffen mit Leichtigfeit breite Strome paffirten, ja jogar im Frühlingshochmaffer die Duna durchichwammen 3). Sie find bas einzige Bolf, welches ben beutschen Eroberern gefährlich werden follte und ihnen mehrfach. 3. B. in ben blutigen Schlachten an ber Saule (1236) und bei Durben (1260) schwere Niederlagen beibrachte. Die übrigen Bölfer wurden in offener Telbichlacht, auch wenn fie in übermältigender Uebergahl auftraten, und troß ihrer milben Tapferfeit fait regelmäßig geichlagen 4).

<sup>1)</sup> Liven 2, 6 Lithauer 11, 5 Ceseler und Chsten 15, 3 Ceseler und Letten 23, 6 Liven und Letten 28, 5.

²) Am cheften bei den Lithauern. Bgl. Heinr. Chron. Lyv. 9,  $_3$  und souit.

Bebenda 17, 2 18, 9 25, 4. Tas erinnert an den Bericht des Maurieins Strategieus (Lib. XI. Cap. 5) über die Kriegsweise der Donan-Slaven. Ugl. R. Denning "Tas deutsche Daus." Straßburg, i./E. 1880.
3. 100. nud Müllenhoß, a. a. C. S. 36 f.

<sup>4)</sup> Besonders die Chsten schildert Heinrich als sehr tapfer, vgl. 15, 1 u. 3
19, 8 27, 1 u. 2 ic. Schlacht bei Karmel (1266) in Reimchrouif B. 6196 schacht die Semgallen müssen rühmend hervorgehoben werden; den Vertilgungsfrieg gegen dieselben schildert die livl. Reimchronif. Erst 1290 sind sie völlig besiegt.

Hatte bei einem Neberfalle ober in einem Zusammenstoß ein Stamm ben andern besiegt, so wurden alle Männer niedersgemetelt ober gesangen genommen. Die Gesangenen sowie die ganze Beute wurden in die Maja der Sieger gebracht und hier zur Teier des Sieges Spiele mit großem Geschrei und Schlagen der Schilde angestellt. Dabei ging es wild und blutig her. Ganze Schlitten waren bepackt mit den Köpsen der Feinde?). Die gesangenen Männer wurden auf das Grausamste gemartert, lebendig gebraten, verstämmelt, mit Stricken auseinandergerissen, wohl anch den Göttern geopsert. Dahrend die Leichname der Feinde liegen bleiben oder den Hunden vorgeworfen werden. Ihammelt man die eigenen Gesallenen sorgsältig zur Vestattung. Die sinnischen Köster verbrennen dieselben, wobei sie die Todtensseier mit vielen Magen und Trinkgelagen abhalten.

In der Natur dieser Raub- und Nachefriege liegt es, daß sie fast nie aushörten, doch konnten äußere Umstände, wie beidersseitige Ermattung, allgemeine Hungersnoth und Seuchen ober Berwickelung der Sieger in answärtige Kämpse, einen Frieden herbeiführen 6).

Der Friede wurde, wie die Absage, durch symbolische Handslungen geschlossen. Wan schiedte sich zur Versicherung desselben gegenseitig Lanzen zu, worauf die Verhandlungen durch blutige Opfer bestätigt und befräftigt wurden ?).

Es bleibt nur noch übrig das Ariegswesen ber Eingeborenen zur See zu besprechen.

Vorausgeschieft nuß werben, daß dabei, gemäß ber geographischen Gemppirung, ausschließlich die finnischen Völkerschaften in Vetracht kommen.

Schon mehrsach ist ermähnt worden, daß die Bewohner ber oftbaltischen Ruften, besonders die Ruren und Cejeler, als See-

<sup>1)</sup> Heinr, Chron, Lyv. 15, 7.

<sup>2)</sup> Ebenda 9, 1.

<sup>8)</sup> Chenda 10, 5 12, 8 14, 8 15, 5 20, 20,

<sup>4)</sup> Ebenda 26, 5 und 6.

 $<sup>^5)</sup>$  Ebenda 14.  $_5$  (Kuren), 12,  $_6$   $\,$  26,  $_8$  (Chften). Bgl. unten das Kapitel über Religion.

<sup>6)</sup> Cbenda 13, 5 15, 11.

<sup>7)</sup> Ebenda 2, 5 5, 8.

räuber im Mittelalter berüchtigt waren. Die alten skanbinavischen Sagas und Chroniken erzählen uns von sortbauernden Kämpsen mit den Piraten des "Cesterike", von Raubzügen derselben in Schweden und Tänemark, von Rachezügen der Rordmänner in ihren Landschaften. Die Chronik Heinrichs bestätigt diese Racherichten. Sie berichtet uns wiederholt von den Seeränbern Cesels und Kurlands. Als Vischof Albert im Frühjahre 1203 mit Kreuzsahrern nach Livland segelte, sand er eine Piratenstotte der Ceseler im südlichen Schweden, welche daselbst das Land verheert, eine Kirche verbrannt, Glocken und sonstiges Kirchengeräth geraubt und Menschen in großer Jahl erschlagen oder gesangen hatten, "so wie die heidnischen Sten und Kuren", sügt Heinrich hinzu, "bisher in den Königreichen Tänemarck und Schweden zu thun gewohnt waren".

Aus den vielsachen Zusamenstößen, welche die Kreuzsahrer mit den Piraten hatten, können wir Einiges entnehmen, was uns die Technik des Seewesens derselben verdeutlicht. Heinrich unterscheidet zwei Arten von Ranbschiffen; die eine nennt er pyratica, die andere liburna. Die pyraticae waren mit Segeln und Rudern ausgerüstet. Die pyraticae waren mit Segeln und Rudern ausgerüstet. Die pyraticae waren mit Segeln und sie Raum für eine Besatung von mindestens 30 Mann und für Gesangene, sebendes Vieh und sonstige Veute hatten. Dabei waren sie leicht und von geringem Tiesgang, so daß die Piraten die flachen Flußläuse der Trender La und der Salis meilenweit hinaussahren konnten.

 $<sup>^{1)}</sup>$  7,  $_{1}$  . Bgf. 14,  $_{3}$  nub 30,  $_{1}$  . Bgf. auch über die Ceseker Neimchronif V. 361—366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pyratica: 7, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 8, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> 14, <sup>1</sup>/<sub>1</sub> 15, <sup>1</sup>/<sub>1</sub> n, <sup>3</sup>/<sub>3</sub> c. Liburna: 19, <sup>2</sup>/<sub>2</sub> n, <sup>5</sup>

<sup>3)</sup> Ebenda 7, 2 19, 5.

<sup>4)</sup> Ebenda 7, 2 merden 22 Mann in einem Schiff erschlagen und es bleiben 8 übrig. In zwei andern werden 60 Mann erschlagen. Gefangene und Bieh: 7, 1 14, 3 22, 8 30, 1.

<sup>5)</sup> Ebenda 15, 1 bis 3: Die Chiften fahren bis Treiden. 19, 11: Die Deseler fahren auf der Salis bis jum Burtned-See.

Schiffe ber als Seeräuber berüchtigten Liburner 1). Wahrscheinlich will Heinrich mit liburna ein kleineres und leichteres Raubschiff bezeichnen, denn an anderer Stelle neunt er neben den pyraticae noch minores oder aliae naves 2). Zedenfalls wurden die liburnae ebenfo zum Seeraub gebraucht, wie die pyraticae.

Die Jahl der Naubichiffe scheint sehr bedeutend gewesen zu sein. 1211 erbeuteten die Deutschen bei Thoreiba nicht weniger wie 300 große Naubschiffe und viele kleinere Schiffe von den Ehsten. Als die Rreuzsahrer sich 1215 durch eine Flotte der Deseler durchschlagen mußten, zählt Heinrich etwa 200 Naubschiffe, so daß "das ganze Weer wie mit einer düstern Wolke überschattet erschien." Diese 200 Schiffe hatten sich über Nacht versammelt, es sind also dei der Rürze der Zeit gewiß noch viele Schiffe nicht in Attion getreten 3).

Ob die Insels und StrandsChsten einen besonderen Hafen für ihre Raubschiffe, also einen Kriegshafen, gehabt haben, wie behauptet worden ist, muß dahingestellt bleiben 1).

lleber förmliche Seeschlachten, welche die Chsten und Auren liesern, berichtet und Heinrichs Chronif mehrsach. Wir finden hier sogar Spuren von Taktik. Die Flotte wird in zwei Treffen geordnet, um die seinblichen Schiffe zu umzingeln; oder die Naubschiffe werden je zwei und zwei nebeneinander in Zwischenräumen ausgestellt, so daß die Kähne der Angreiser in diese eindringend eingeschlossen werden können. Dabei werden die Vordertheile der Schiffe entladen, wodurch sie sich heben und den auf ihnen positieten Kriegern den Vortheil gewähren, von einer erhöhten Stellung herab ihre (Vegner zu bekännpsen 5). In der Schlacht werden die Schiffe aussichließlich durch Ruder sortbewegt und zwar mit größer Schnelligkeit und Kraft 6). Ob die Raubschiffe eine ober mehrere Ruderreihen hatten, wissen wir nicht.

<sup>1)</sup> Egl. E. Guhl n. B. Koner, "Das Leben ber Griechen und Römer." Berlin, 1876. S. 323.

<sup>2) 8, 4 15, 3.</sup> 

<sup>8) 15, 8 (</sup>A. 1211), 19, 5 (A. 1215). Bgf. 14, 5.

<sup>4)</sup> Solzmager, Cfiliana 1. 3. 66 f.

<sup>5)</sup> Heinr. Chron. Lvv. 7, 2 (Cejeler), 14, a (Ruren).

<sup>6)</sup> Lgl. ebenda 19, 5.

Auch die Belagerungsfunft im Seefrieg ist recht ausgebildet. Zwei Mal berichtet uns heinrich von förmlichen Blockaben. Holzessein und ausgediente liburnase werden, mit Steinen beschwert, in das Fahrwasser versenkt. Gegen die im hafen eingeschlossenen Feinde werden Brander ausgeschickt, Flösse, auf denen Scheitershausen aus trockenem Holz mit Fett übergossen, lodern 1).

Wenn die Seeräuber in der Schlacht eine Niederlage voraussahen, so setzen sie schleunigst Segel auf und flohen ins offene Weer; wahrscheinlich waren ihre leichtgebauten Maubschiffe den schwerfälligen Roggen ihrer standinavischen und deutschen Gegner in Beweglichkeit und Schnelligkeit weit überlegen.

Wie weit die nautischen Kenntnisse der Seeräuber und überhaupt der ostbaltischen Küstenbewohner reichten, können wir nicht seitstellen. Offendar müssen sie nicht gering gewesen sein, denn sonst hätten sich die Piraten in ihren leichten Fahrzeugen nicht über die Ostsee nach Schweden und Dänemark gewagt; noch jest gesten ihre Nachkommen als kühne und geschiefte Schiffer, wohlvertraut mit den Vildern des gestirnten himmels 2).

## VI.

Wir wenden uns nun zur Untersuchung der wirthe sich aftlichen Zustände der Eingeborenen.

Der Umstand, daß wir es mit zwei ganz verschiebenen Rassen zu thun haben, fällt hierbei weit mehr ins Gewicht als bei der Betrachtung der politischen und friegerischen Verhältnisse. Denn, da die Beziehungen der Nationen zu einander so gut wie ausschließlich friegerischer Natur waren, mußten sich die ursprünglichen Unterschiede der Kriegsführung der sinnischen und lettischen Stämme — soweit wir nämlich solche dei dem niederen Kulturstande derselben voraussetzen können — fast ganz verwischen. Absgeschen von geringerer oder größerer Kriegstüchtigkeit, wie sie sich aus Charafter, geographischer Lage und Geschichte jedes Rolfes

<sup>1) 19, 2</sup> und 5.

<sup>2)</sup> Die Sterubilder haben bei den Infel-Chiten eigenthumliche, wahricheinlich uralte, Namen; so heißt der Polarstern "Nagel des Kopfes" oder "der erlöschende Stern", die Mildhitraße "Steg der Bögel" 22. Ugl. Holymager, Ofiliana I. S. 69.

oder Stammes herleitet, ist die Art der Ariegsführung, Bewaffnung, Burgen-Anlage u. s. w. dieselbe. Benigstens in den Angen des deutschen Chronisten.

Alehnlich mar es, wie mir gesehen haben, mit ben politischen und fozialen Berhältniffen. Much hier haben wir eigentlich maßgebende Unterschiede nicht feitstellen fonnen. Die Rechts: vorstellungen waren jo ungeordnet, daß von einer Berjaffung ber einzelnen demofratischen Gemeinwesen nicht die Rede sein fann. Bo fein Recht ift außer bem Rechte bes Stärferen, ba find auch feine Borrechte, außer folden, welche verfönliche Stärfe und Macht verleiben. In Diesem Sinne haben wir die Stellung ber Bauptlinge, ber Melteften, anfgefaßt. Daß in berfelben bie roben Reime einer fogialen Gliederung liegen, ift betont worden. einer Entwickelung von Ständen mit fest umriffenen Brarogativen waren aber die Reime zu ichwach, die Lebensführung der Ginzelnen ju wild. Bas beute oben mar, founte morgen unten fein; es gab fein festes Bestehn, feine organische Entwidelung.

Der Schatten ewiger Kriege fällt auf das Leben ber Gingeborenen Alt: Livlands. Rand und Word, Fener und Blut drücken ihm ihren Stempel auf.

Wie ein rother Faben zieht sich der Einfluß des ununters brochenen Kriegszustandes auch durch die wirthschaftlichen Bers hältnisse der Völker; auch hier verwischt er manche notionale Berschiedenheiten. Das giebt uns die Möglichkeit, die wirthschaftlichen Zustände der finnischen und lettischen Stämme gleichzeitig zu besprechen. Dabei soll die nationale Eigenart jedes Bolkes, soweit sie uns deutlich erkennbar entgegentritt, sorgfältig betout werden.

Der Multurzusiand der Eingeborenen war soweit gediehen, daß sie aus der Phase des Nomadenthums in die des Ackerbanes übergetreten waren, und zwar seit geraumer Zeit.

Im 13. Jahrhundert finden sich überall feste Siedelungen. Schon oben ist der prinzipielle Wegensat in der Siedelung 6 sweise der finnischen und lettischen Stämme berührt worden. Erstere wohnten in Törsern, lettere in Einzelhösen. Diese Versichiedenheit der Siedelungsweise finden wir dis in die neueste Zeit. Erst in unserem Jahrhundert ist sie im Begriffe zu vers

schwinden, seitdem man begonnen hat, die ehstnischen Törfer streuzulegen. Wo wir in früheren Jahrhunderten Ausnahmen von der regelmäßigen Siedelungsweise treffen, sind sie in den meisten Fällen auf fremde Ginflusse oder außergewöhnliche wirthschaftliche Berhältnisse zurückzusühren 1).

Heinrich von Lettland macht feinen Unterschied zwischen dorfartiger und einzelhofartiger Siedelung; er nennt beide villa, seltener villula. Vielleicht will er mit letterem Ausdruck, der zweimal für die Siedelungen der Lettgallen gebraucht wird<sup>2</sup>), Einzelhöse bezeichnen. Tagegen betont die livländische Reimchronif ausdrücklich, daß die Letten in Einzelhösen wohnten. Sie sagt:

bå nach liet ein ander lant, die fint Letten genant. die heidenschaft hat spehe site, sie wonet note ein ander mite sie buwen besunder in manchen walt 3).

Daß dagegen die Chiten in großen und volfreichen Dörfern lebten, geht aus vielen Stellen der Chronik Heinrichs hervor. Es werden sogar im Dorfe Carethen in Jerwen Straßen und Häuser aufgeführt. Wir haben uns jedoch unter den Dörfern der Chiten feine planvolle Dorfanlage mit geraden Straßen und geschlossenen Dörferreihen vorzustellen. Was Tacitus von den Dörfern der Germanen erzählt, läßt sich auch auf die Dörfer der Chiten übertragen.

<sup>1)</sup> Bgl. M. v. Transche-Rosened, "Gintsherr und Bauer in Livland im 17. u. 18. Jahrh." Strafiburg, 1890. S. 11 f. Semgallen: siehe weiter unten.

<sup>2) 17, 2 13, 4;</sup> dagegen villulae bei Ehsten (Walgatabalwe): 24, 6 und villae bei Letten: 11, 7. Ter Sprachgebrauch ist überhaupt unssicher, 3. B. bezeichnet die lex saliea (um 500) mit villa bald ein Torf, bald ein einzelnes Gehöht. Byl. R. Schröder, Lehrbnic der dentichen Rechtsgeschichte. Leipzig, 1889. S. 1906, Rum. 4.

<sup>3)</sup> B. 341-345. Speise site = jettfame Sitte, note = ungern. Meihen, Siedelung II. 3. 183 bezieht biefe Stelle fälschlich auch auf die Ehsten.

<sup>4) 23, 9.</sup>  $\mathfrak{Bgl}$ , 15, 7 willa Carethen pulcherrima et magna et populosa, sicut omnes ville in Gerwen et in tota Estonia fuerunt." Feruer: 20, 9. 24, 5. 23.

<sup>5)</sup> Germania XVI. Egl. Henning, d. deutsche Haus, S. 22 und Meihen Siedelung I. S. 46 f.

von Höfen, welche, an einem Flußlaufe, ober sonst in geeigneter Lage, weilerartig zusammengerückt waren.

Die borfartige Siedelungsweise ber finnischen Stämme muß sehr alt sein. Bielleicht ist sie gleich beim lebergange aus dem Nomadenthum zur festen Siedelung entstander, der in eine sehr frühe Zeit fällt. Rosssinnen sagt in seiner Finnischen Geschichte: "Die Zeit, in welcher die kota (das Zelt) des Lappen dem Finnen zum koti (Haus und Hos) ward, gehört der Geschichte nicht mehr an; denn schon die ältesten Sprachschäße deuten auf einigen Ackerdau und feste Wohnsige hin" 1).

Da wir im 12. und 13. Jahrhundert die lettischen Stämme in Einzelhöfen, die finnischen in Dörsern finden, so können wir annehmen, daß die finnischen Stämme die dorfartige Siedelungs-weise sichen vor Berührung mit den Letten gehabt haben. Denn es ist faum anzunehmen, daß sie bei den sonstigen Beeinflussungen, welche sie durch die lito-flavische Nation in Bezug auf ihre Wohnstätten erlitten, ihre Siedelungsweise geändert hätten, während die Letten die ihre beibehielten.

Der lettijch-lithauische Einfluß auf das Haus der West-Finnen ist deutlich erfennbar. Wir sinden nämlich neben der Ursorm des sinnischen Hauses, der aus der Jurte der Nomaden hervorgegangenen kota oder koda, einer zeltsörmigen mit Baumrinde gedeckten Stangenhütte, die pirtti. Die pirtti ist ein vierectiges Blockhaus ohne Nauchsang mit einer Feuerstelle aus locker übereinandergeschichteten Steinen. Das Wort pirtti sommt aus dem Lithauisch-lettischen und bezeichnet Baderaum. Noch jest heißt die altlettische Badstube pirts. Die Art des Badens ist dei den lettischen und sinnischen Stämmen dieselbe: durch Begießen der glühendheißen Csensteine wird ein starker Dampf erzeugt, so daß die Badstube nach Schließen der Thüre und etwaiger Fensterlusen zu einem Dampsbade wird. Der lithauisch-lettische Typus der Pirte hat sich also bei den sinnischen Stämmen eingebürgert und die dortigen Haus-Inpen, kota und saun verdrängt. Der

<sup>1)</sup> D. Rosfinnen, "Finnische Geschichte." A. b. Schmed. Leipzig, 1874. 3. 16.

<sup>2)</sup> Bgl. Meihen, Siedelung II. S. 196 ff. 212 und B. von Sellwald, "Sans und hof in ihrer Entwickelung mit Bezug auf die Wohnfütten der Bölfer." Leipzig, 1888. S. 388.

saun oder die sauna war eine in den Boden gegrabene Höhlung mit einem Cfen in der Mitte und einem Tache über der Erde, also offendar aus der Gamme, der Erdhütte der finnischen Romaden hervorgegangen. Neben dem Typus der Pirte, welche zugleich Badstube und Wohnhaus war, haben sich bei den Chsten die auf den heutigen Tag kota und saun erhalten 1).

Da der Haustypus der Pirte sich aber auch bei den eigentlichen Finnen nachweisen läßt und sehr alt sein muß, da das finnische Nationalepos, die Ralevala, ihn kennt, so ist es immerhin möglich, daß er schon vor Berührung der finnischen Stämme mit den Letten im spätern Livland ersteren bekannt gewesen ist.

Eine zweite Beeinstussing des sinnischen Hauses durch die Letten sindet sich, wie mir scheint, im Worte maja. Im Lettischen heißt mahja Wohn- oder Heinstelle, dann Haus, Heinstelle Hause, Wohnung; im Livischen bedeutet mai oder moi Nachtlager. Nach Absquist ist das siunische Wort maja dem Lettischen entnommen. 3). Im 13. Jahrhundert war der Ausdruck maja jedensalls üblich. Heinrich von Lettland nennt, wie wir gesehen haben, den Versammlungsort, das Lager, der indigenen Geere maia. 4).

Wenden wir uns nun zu dem Saufe der Letten.

Bezzenberger hat in seinen Untersuchungen über das lithanische Haus seitgesiellt, daß das älteste lithanische Wort für Haus namas ist b. Namas, lettisch nams ist der Heerdraum, das Rauchhaus. Pastor F. Beuningen meint, daß der als Müche und Rauchhaus benutte Flur des ältern furländischen Hauses, der speziell nams genannt wird, ebenfalls als Kern des altlettischen Hauses anzuschen ist b. Wie der ursprüngliche nams der litos

<sup>1)</sup> Ueber kota und saun vgl. A. Mhlquift, "Die Aufunwörter der weitfinnischen Sprachen," Deutsche Ausgabe. Helfingsors, 1875. S. 104 s. 265. Ferner: Meigen: Siedelung II. S. 169 s. 111. S. 107 s.

<sup>2)</sup> Bal. A. Ablanift, Rulturwörter. 3. 107 und 225.

<sup>3)</sup> Ueber maja vgl. Ahlquijt, Kulturwörter S. 107, F. Benningen, "Tas lettiiche Haus." Magázin d. Lett.:Litter. Gesellich. 19, <sub>2</sub>. Mitau, 1893. S. 39.

<sup>4) 15, 7 23, 7</sup> und 9. Bgl. oben G. 241.

<sup>5)</sup> A. Rezzenberger, "Neber das litanische Hans." Altpreußische Monatsiferist 23. Königsberg, 1886. S. 41 und 54.

<sup>6)</sup> Benningen, d. lettifche Sans. 3. 38 f.

ilavischen Stämme aber ausgesehen hat, wird von keinem Forscher gesagt. Bielenstein vermuthet, daß eine Art Sommerküche, wie sie dazwischen in Livland (nicht in Murland) vorsommt, "der allersälteste Typus der lettischen Wohnungen ist." Er beschreibt diese Sommerküche, welche nams oder naminsch genannt wird, als "vom Wohnhause abgesondert, oft nur von spitz zusammengestellten Stangen erbaut")." Das ist aber, wie mir scheint, weiter nichts wie die altsinnische kota. Ihr Vorkommen in Livland würde sich auf altlivischem Siedelungsboden ohne Weiteres erklären lassen; sollten sie sich auf altlettischem Gebiete finden, so wird man eine spätere Uebertragung dieser einsachen und praktischen Gebäube aunehmen können.<sup>2</sup>).

Ich möchte mich aber dagegen aussprechen, daß der Typus der Rota der Urtypus des lithauisch lettischen Saufes gewesen ift. Sollte dieser vielleicht nicht in der Pirte zu suchen sein?

Zwar werben, nach Bezzenberger, die Pirten "in den ättesten Quellen nicht erwähnt, obgleich es unzweiselhaft ist, daß diese Sänschen schon in sehr früher Zeit vorkamen, da sie einen echt litauischen Namen führen und mit demielben (pirts) auch von den Letten benannt werden"3), aber wir müssen doch annehmen, daß der Typus der Pirte nicht nur sehr alt, sondern auch herrschend gewesen sein muß, da er zu den Westsinnen übergehen und deren ursprünglichen Haustypus verdräugen konnte. Daß der nams aus dem pirts hervorgegangen sein kann, ist um so leichter möglich, als zwischen beiden in Form und Bauart eigentlich sein Unterschied besteht. Das Spezisische, welches beide gemein haben, ist der Herr, der Sien, welcher nicht nur zum Wärmen und

<sup>1)</sup> Anmerkung zu Benningen, d. lett. Sans C. 39. Auch in Bezzenberger, d. lit. Sans. C. 69.

<sup>2)</sup> Noch jest finden wir überall in Finnland und Ehftland folde Sommerfüchen, die auch den alten Namen tota bewahrt haben. Bgl. Ablanift, Aufturwörter. S. 101 f. n. 120.

<sup>3)</sup> D. litanifde Saus. G. 53 f.

<sup>4)</sup> Und zwar nicht nur als Baditube, denn eine foldse heißt blos in der Gegend von Abo pirtti. sonst saun oder sauna, sondern als Mohnstube, Haus ist umso bemerkenswerther, als die Kinnen die Sitte des Tampsbades ebenfalls von den Litoslaven übernommen haben. Lgl. Ahlquist, kulturwörter. S. 106 f. u. 120 f.

Speisebereiten, sondern auch zum Dampserzeugen dient, ferner zum Börren des Getreides, wovon noch ausführlicher gehandelt werden wird.

Es ist also immer berselbe Naum, welcher je nach seiner Kunktion pirts. nams ober rija (Korndarre) genannt wird. Mit zunehmender Kultur verändert sich das Haus soweit, daß gesonderte Näume und sogar gesonderte Häuse und sogar gesonderte Häuse und sienen, doch gehört diese Entwickelung einer späteren Zeit an und sällt aus dem Rahmen der vorliegenden Arbeit.

Kür das 13. Jahrhundert glaube ich annehmen zu können, daß das Haus der Letten wie der Chiten und Liven in einer Pirte bestand, welche zugleich Wohnraum, Badstube, Ranchkammer, Korndarre und wohl auch Stall war.

Ich möchte mich dabei, außer auf das oben Angeführte, noch auf zwei Stellen in Seinrichs Chronit stützen. Diese berichtet, daß die Düna Liven 1198 nach Abreise der Areuzsahrer "de balneis consuetis". d. h. aus den gewohnten, üblichen Bädern hervorgesommen seien, um die Christentause abzuschwören; serner erzählt sie, daß die Ehsten 1215 den Letten Talibald gesangen hätten als er aus seinem Waldversteck zu den Bädern heimgesehrt sei ("ad balnen redisse")"). In beiden Fällen erscheinen uns die Räder oder Badsuben als Lohnstätte, Behausung. Daß dem beutschen Chronisten die charafteristische Eigenschaft des autochthonen Sauses als Badsube aufsiel, ist meines Erachtens bezeichnend.

Die abgesonderte Badsinde (pirts, saun) sehlt auch heute auf feinem lettischen oder ehstnischen Bauerhose. In vielen Fällen wird sie noch bewohnt, theils als Altentheil, theils als Tagelöhnerwohnung. In Finnland bringen die Bauerweiber ihr Wochenbett am liebsten in der Badsinde zu. Aach ihr führte früher eine ganze Klasse der bäuerlichen Knechtsbevölkerung Livlands, die sog-Lostreiber, den Rauen Badsinder.

<sup>2)</sup> Bgl. Ahlquift, Rulturwörter. E. 107.

<sup>3)</sup> Baditüber, lett. pirtineeks, chitu, saunamees. Ugl. Transche, Guissherr und Bauer. 3, 18 j. und 95.

muffen uns also den hof der Eingeborenen im 13. Jahrhundert als eine fehr primitive Wohnstätte vorstellen. Er bestand in ber Sauptsache aus einem magig großen Blochause ohne Rauchjang und wohl auch ohne Tenfterlufen. In bem bunteln raucherfüllten Raume brangten fich im Winter um ben wärmenden Beerd Menichen und Bieh. Die fleinen gottigen und abgehärteten Bferbe verbrachten ben größten Theil bes Binters im Freien, wie biefes noch jett bei ben narischen Bolfern ber Kall ift 1). Reben bem Haupthause befanden fich bei ben 2Bohlhabenderen vielleicht noch einige kleine Vorrathshäufer. Kinnischen führt eine Urt von Vorrathsfammern, welche zum Schutz gegen Raub: und Nagethiere auf hoben Lioften errichtet wird, ben genuinen Ramen gitta, mas auf hobes Alter berfelben beutet, obgleich ber Pfostenbau auf Ginfluffe bes ffandinavischen Rorbens meifen fonnte 2). Der gewöhnliche Aufbewahrungsort bes Getreides und sonftiger Lebensmittel bestand bei der Unficherheit ber Zustände in filogrtigen Gruben. Rach Seinrich von Lettland fanden die Areugfahrer bei ben Liven von Solme in verschiedenen Gruben große Maffen Getreide und auch andere Speifevorrathe (4, 8). Dieje Art unterirbijcher Speicher ift febr alt. Gie gehören zu ben ältesten Bauwerfen ber Steppe und ichon bie Alten berichten uns von den Thrafern und Stuthen, daß fie in folden Gilos ihren Weizen aufbewahrten 3). In Livland hat fich ber Gebrauch dieser Borrathsgruben fehr lange erhalten. Der Reifende Brand findet fie daselbst noch 1693. Er ergählt, daß die Silos mit Birfenrinde und Stroh ausgepolstert maren, bag Getreide und Egmaaren, wie

<sup>1)</sup> Bgl. Ahlquift, Rulturwörter. G. 23 und 119.

<sup>2)</sup> Aitta bei Ablanijt, Aulturwörter. S. 103 und 119. Neber ikandinavijde Vorratishanier auf Pfosten, sog. Stolpeboden, vgl. Senning a. a. C. S. 68 und Meigen, Siedelung, III. S. 488. Der Name für die Vorratishhänser der lito-lettischen Stämme kletis. dentich: Alete, ist nach Bezzenberger tdas sitauische Hans, S. 42 und Magazin d. sett.-stitterär. Ges. XIX. 3. S. 121) nicht genniu.

<sup>3)</sup> Bgl. B. Sohn, Antmrpftanzen, S. 488 und Meiten, Siedelung, III. S. 118,

Schinfen und Speck, darin verwahrt wurden, und daß man das Erdreich darüber zur größeren Sicherheit zu befäen pflegte 1).

In den furzen und heißen Sommern lebten Menschen und Bieh wohl im Freien. Die sinnischen Stämme zogen nach uralter Gewohnheit in die leichte, mit Vaumrinde gedeckte Sommerkota, die sich überall ausschlagen ließ, wo wirthschaftliche Zwecke: Rodung, zeldbestellung oder Beaufsichtigung der Seerden es erforderten. Wie leicht beweglich im Sommer auch die Letten waren, geht aus Heinrichs Chronik (23, 5) hervor, die erzählt, daß die Letten von Ankenops ihre Pssüge verließen und das Land der Russen von Pleskau bewohnten, indem sie dasselbst den Männern allenthalben aussauerten, sie tödteten und ihnen "Pferde, Bieh und Weiber" fortnahmen.

Das Leben der Eingeborenen, soweit 'es nicht auf dem Kriegspfade verbracht wurde, bewegte sich in bäuerlichen Geleisen. Die Handbeschäftigung war die Landwirthschaft. Wie alt der Ackerdau dei Finnen und Letten ist, läßt sich nicht nachweisen, jedenfalls reicht er in sehr frühe Zeiten. Tacitus erzählt von den Aestiern, daß sie fleißiger Getreide bauten, als die trägen Germanen. D. Die sinnischen Völkerschaften kannten einen primitiven Ackerdau wahrscheinlich schon vor ihrer Verührung mit indogermanischen Elementen.

Es muß an dieser Stelle eine Vemerfung über das Studium der prähistorischen Kulturgeschichte eingeschoben werden. Was wir von der Kultur der Finnen in den Jahrhunderten dis zu ihrer Christianisirung wissen, bernht größtentheils auf Veruntthungen der vergleichenden Sprachsorschung. Es ist am Anfange dieser Abhandlung ausgeführt worden, daß die von Thomsen und Kostinnen als germanisch bezeichneten Stammwörter die wichtigsten Kulturbegriffe umfaßten. Die Untersuchungen Ahlqvisis bestätigen dieses. Daneben aber sinden sich unstreitig Einstüßise der flavischen und lito-lettischen Rationen, welche jedenfalls stüher zu seshafter

<sup>1)</sup> S. J. A. v. Brand's Reisen durch die Mart Brandenburg, Preußen, Churland, Liefland, Plessovien ec. Wesel, 1702. S. 144. Bgl. A. v. Löwis, Neber die ehemalige Verbreitung der Eichen in Liv- und Chstland. Dorpat, 1824. S. 231.

<sup>2)</sup> Germania, Cap. 45.

Lebensmeise gesommen waren, als die Finnen. Es liegt auf der Hand, daß der Zeitpunkt der Beeinslussung ebenso schwer zu finden ift, als der Ort, an welchem sie stattsand. Und schließlich sind Frethümer in der vergleichenden Sprachforschung gar nicht zu vermeiden; das zeigen deutlich die so häufig auseinandergehenden Meinungen der Etymologen über einzelne Wortstämme.

Diese Erwägungen erschweren ber Geschichtsichreibung die Benuhung der aus der Sprachsorschung hervorgegangenen Resultate. Auch die gewissenhafteste fritische Untersuchung kann irren, wenn ihre Grundlagen schwankend sind.

Bir haben oben die Siedelungvart der Gingeborenen unterfucht und gefunden, baf bie finnischen Stämme in Dorfern lebten, mahrend die Letten nach dem ausdrücklichen Beugniß ber livl. Reimdronif bie einzelhofartige Giebelung hatten. erwähnt worden, daß die Grengen zwischen den einzelnen Nationen nicht fauber anseinander zu halten feien, weil wir größere Gebiete mit gemischter Bevölferung annehmen muffen. Auf folden Bebieten mare eine gegenseitige Beeinfluffung ber Nationen porauszusetzen. In der That lehrt die Sprachforschung, daß die höhere lettijche Rultur die niedrigere livische stark beeinflußt habe; die Liven hatten bann bas Erworbene ben übrigen finnischen Stammen weiter übermittelt 3). Daß die Letten ihrerseits durch die verhältnißmäßig alte Rultur ihrer Stammesbrüder, der Lithauer, beeinflußt worden find, unterliegt wohl feinem Zweifel. Gine genauere Untersuchung biefer Beeinfluffung wurde uns aber zu weit führen; ebensowenig konnen wir die Unterschiede zwischen ben Sochletten im jegigen Livland und ben Riederletten im jegigen Aurland icharf hervorheben. Daß die Semgallen ein gang anderer

<sup>1)</sup> Bezzenberger meint, gestüht auf Thomien, Beröringer ze., daß die lithanisch lettischen Aisten schon in den ersten Zahrhunderten u. Ehr. friedlich neben sinntischen Bölsern in den jehigen Sitieeprovinzen geseissen hätten. Bgl. Magazin d. lett.elitterär. (Bes. XIX, 3. S. 130 s.

<sup>2)</sup> Ric. Anderson spricht sich gegen absolute Zeitstellung von Entlehnungen fremder Wortstämme in den finnischen Sprachen aus und meint, daß sich Vieles auf ursprüngliche Benvandtschaft der ural-altatischen und indo-germanischen Sprachen zurücksihren lasse. (Berh. d. Gel. Chitn. Gel. IX. Vorpat, 1879).

<sup>3)</sup> Lgf. Ablqvift, Aufturwörter. SS. 38, 39, 153, ferner: 19, 22, 31, 40, 48, 58, 61, 71, 75, 217 u. A.

Menichenschlag waren wie die Lettgallen, ist mehrfach betont worden; an dieser Stelle unft noch hinzugefügt werden, daß die Semgallen jedenfalls anch dorfartige Siedelung gefannt haben; ihre Hafelmerke, welche die livl. Reinchronit so häufig erwähnt, waren ja beseitigte Vörser, nicht Einzelhöse 1).

Wir haben nun den Landwirthschaftsbetrieb der Eingeborenen zu untersuchen.

Voransaeichieft muß werden, daß fich derielbe bei Anfunft ber Deutschen auf einer fehr niedrigen Etnfe ber Entwickelung befand. Denn obgleich ber Acerban ben Gingeborenen feit vielen Jahrhunderten befannt mar, batte er fich nicht aus ben robesten Anfangsgründen erheben können, da eine Reihe von ungunftigen Kaftoren feine Entwickelung verhindert hatte. Runachit fehlte vollständig die nachhaltige Berührung mit einer absolut höheren friedlichen Rultur, wie das wentliche Europa fie durch Rom erfahren hatte. Alsbann war die friegerische und wilde Lebensführung ein Semmiß für den normalen Ausbau wirthichaftlicher Berhältniffe, benn kein Wirthschaftsbetrieb ift jo sehr abhängig von friedlichen und geordneten Ruftanden als der Acferbau, da er dauernde Anfprüche an die Beit und Arbeitsfraft ber Menschen ftellt. Auch das Alima muß damals sehr schlecht gewesen sein; es hat lange Beit gebauert, bis die niederfächfischen Breugfahrer, die doch wahrlich nicht verzärtelt waren, fich an den endlosen nordischen Winter gewöhnten. Rach dem Zeugniffe Beinrichs von Lettland, der livl. Reimebrouif und vieler Urfunden, bedeckten im 13. Jahrhundert riefige, oft undurchdringliche Balber und Morafte bas gange Land.

Die Bevölkerung war daher nur spärlich. Man hat früher das Gegentheil angenommen, da nach Heinrich die Heere der Eingeborenen meist sehr stark waren 2). Aehnliche Schlüsse sind auch von den großen Germanenheeren auf die Bevölkerung und die Intensität der Landwirtsschaft Deutschlands gezogen worden. Schon Roscher 3) hat nachgewiesen, daß eine berartige Schlüsse

<sup>1)</sup> Die alten Preußen scheinen dorfartige Siedelung gehabt zu haben. Agl. M. Lohmener, Geschichte von Ost: und Westpreußen. Gotha, 1881. S. 34.

<sup>2) 3.</sup> B. Parrot, a. a. C. G. 399 f.

<sup>3) 28.</sup> Rojdjer, Anfichten der Bolfswirthichaft. Leipzig, 1861.

folgerung salsch ist, und Victor Sehn sagt: "Gerade der umgekehrte Schluß ist richtig: je höher die Lebenssorm, die ein Volk erreicht hat, desto geringer der Prozentsah, den es zu kriegerischen Zügen verwendet; bei noch unstäten Völkern wandert und kämpft jeder crwachsene Wann"). Die starken Seere dei Heinrich von Lettland deuten also weder auf dichte Verölkerung noch auf lebhasten Ackerdau. Allerdings betont Keinrich mehrsach"), daß die Törfer und Landschaften Chstlands, besonders Jerwen und Wierland, volkreich waren, und spricht von der großen Jahl der Täusslinge, doch haben wir allen Grund anzunehmen, daß der eistige Missionär die Zahl der Reophyten zur größeren Chre Gottes übertrieben hat, auch wenn wir voranssetzen, daß einzelne Theile von Zerwen und Wierland im 13. Jahrhundert dichter bevölkert waren, wie das übrige Livland.

Die ununterbrochenen Mriege sorgten überdies dafür, daß die Bewölferung nicht anwachsen konnte. Wir haben gesehen, daß die Krieger — und jeder erwachsene Mann war ein solcher — erschlagen wurden, falls sie lebend in Feindeshand sielen; nur selten theilten sie dos Loos der Weiber und Minder: in die Gessangenschaft gesührt zu werden. Wie gründlich die Blutarbeit verrichtet wurde, zeigt der Vericht Heinrichs über das Jahr 1215: "Die Letten hatten nicht Ruhe, die sie desselbigen Sommers mit neun Heerschaaren Ugaunien durch Verwüstung verstört und versödet hatten, so daß sich weder Menschen noch Speisevorräthe mehr sanden." (19, 3).

Mangelnde Aultureinschiffe höher gesitteter Völfer, friedlose Lebensart, rauhes Alima und spärliche Bevölferung sind die Hauptsaftore, welche auf das Birthschaftsleben der Eingeboren hemmend wirften.

Die mächtigen Urwälder bildeten im 13. Jahrhundert die Signatur der livländischen Landschaft. Um den Wald drehte sich der ganze Wirthschaftsbetrieb der Eingeborenen. Der Wald war ihnen Alles; aus ihm gewannen sie durch Rodung den Acter für

<sup>1)</sup> Rufturpflangen. 3. 488.

 $<sup>^{2})</sup>$  Chron. Lyv. 15,  $_{7}$  –18,  $_{5}$  –24,  $_{5}$  ,  $_{6}$  –(14,  $_{10})$  ec. RgI, and Löwis, Eiden.  $~\Xi,~110$  f.

ihr Getreide, die Weide für ihr Wich; er gab in unerschöpstlicher Menge sein Solz zur Tenerung 1) und zum Bau der Sütten; sein Juneres barg unzähliges Wild, dessen Telle Aleidung und Tausch-mittel lieferten; und im Falle der Noth boten die "düstern Bersstede der Wölder" die letzte und sicherste Zustucht.

Mitten im Walbe lag ber Hof ober bas aus mehreren Hösen bestehende Dorf der Eingeborenen. Die Aeder entstanden in der Nähe, wie es das augenblickliche Bedürsniß des Einzelnen gerade ersorderte. Das gerodete Stück Waldes, der Waldacker, gehörte seinem Bearbeiter nach dem natürlichen Rechte der ersten Besissergreifung (jus primi occupantis). Der Wald selbst, die große Rährmutter Aller, war Riemandes Cigenthum (res nullius), d. h. er gehörte jedem, der ihn nußen wollte.

Sowiel die Quellen uns erfennen lassen, eristirten feine fommunistischen Sinrichtungen 2). Abgesehn von Wald und Wassergab es fein Gemeineigenthum. Es scheint sogar fein gemeinschaftliches Sigenthum der Familie im Sinne einer Haussommunion gegeben zu haben. Wir sinden den Talibald und seine Söhne auf gesondertem Besit; auch erwähnt Talibald selbst ausdrücklich des Geldes seiner Söhne 3). In Urfunden des 13. Jahrhunderts wird nicht selten individuelles Grundeigenthum Singeborener erwähnt 4), dagegen niemals anderer Gemeinbesit als au Wald, Wasser und in späteren Zeiten an Weide und Wiesen. Taß es Gemeinweiden gab, läst sich dadurch erklären, daß ursprünglich

<sup>1)</sup> Heine, Chron. Lyv. 23, 9 erwähnt der Haufen Brennhotz (congeries lignorum) im Dorfe Carethen.

<sup>2) 3.</sup> Sjölin in Helfingfors scheint eine Art agrarischen Kommunismus bei den alten Kinnen anzunehmen, doch sagt er ausdrücklich ein Gemeindes verband wie der großensfissche Mir bestand niemals. Byl. Meiten, Siedelung II S. 185 und 187. Gemnine Worte für irgend eine soziale Vereinigung, Genossenschaft und dyl. giebt es nach Ablquist (Kulturwörter S. S. 220, 222, im Kinnischen nicht, blos pitizs (kirchspiel) "scheint die gennine Venennung irgend einer Kommune zu sein." S. 224.

<sup>3)</sup> Heinr, Chron, Lyv. 19, 4. Val. oben, 3. 235 Mum.

<sup>1)</sup> Livl. Urf. Buch. I. 70, 238, 529, 544. Tgl. and Mittheil. der livl. Geich. 12. S. 376 Ar. 8. Tas Grundeigenthum der Eingeborenen hich hereditas-Erbe. Bgl Livl. U. B. I. 285, 405, 432 e. Taß auch die Hölle den ehstnischen Törfern so hiehen, geht deutlich hervor aus Livl. U. B. III. 475 a.

der Walb jelbst die Weide bildete 1). Markgenoffenschaft, Allmend, Feldgemeinschaft mit Flurzwang oder gar mit Verlosung der Antheile, kurz alle die Formen kommunistischen Grundeigenthums, scheint es weder bei den lettischen noch bei den finnischen Stämmen gegeben zu haben 2).

Die Technik bes Ackerbaues war außerft primitiv. Es berrichte gang allgemein die wilde Brennwirthichaft, die man als eine Urt nomabischen Uderbaues bezeichnen tann. Die Waldbrennwirthichaft besteht barin, bag an einer beliebigen Stelle bes Urmalbes die Baume niederaeichlagen und an Ort und Stelle verbrannt werden, wodurch ein freier. Luft und Licht zugänglicher Blat geichaffen wird, ber bann jum Acfer gemacht werben fann. Der Wald wurde im Commer geschlagen, im barauffolgenden Krühling wurde das Holz verbrannt und der durch die Niche gebungte Boben oberflächlich aufgeriffen und nach einem Regen befaet. Im August fand die Ernte statt, bann blieb bas Land den Winter über liegen, um im Frühling abermals besäet zu werben. Das dauerte jolange, bis ber Boben vollständig erichopft war: alsbann wurde diefer Acker verlaffen und eine neue Rodung in Angriff genommen 3). Das verlaffene Land, welches fich allmählich mit einer Grasnarbe und Gesträuch bedecte, biente wie übrigens der gange Bald - als Beide, bis es vielleicht wieder einmal durch Rodung in Teld verwandelt murde. Un eine Meaelmäßigkeit der Mugung haben wir beim Ueberfluffe jungfräulichen Bobens nicht zu benten.

Eine Abart dieser einsachten und natürlichsten Brennfultur, welche im europäischen Rorben jedenfalls die älteste Wiethode bes Ackerbaues barstellt, war das sog. Schwenden ber finnischen Lölfer.

<sup>1)</sup> Ueber die Ausbildung der Eigenthums, und Besitwerhaltniffe der Eingeborenen unter deutscher Serrichaft wird an anderer Stelle ausführlich gehandelt werden.

<sup>2)</sup> A. Lamprecht (Teutsche Litteratur : Zeitung. 1892. Ar. 6) sest bei ben Eingeborenen Alte-Livsands kommunistische Einrichtungen voraus. Sb blos nach Analogieschlüssen oder auf Grund mir unbekannter historischer Quellen, weiß ich nicht.

<sup>3)</sup> Ugl. W. Noscher, Nationalösonomit des Acterbaus. Stuttgart, 1885. S. 90 f. Meigen, Siedelung I. S. 69.

Diese ebenfalls uralte Wethode der Brennwirthschaft besteht darin, daß das niedergeschlagene Waldholz, besonders das Strauchwerk, in regelmäßigen Hausen über die Holzungsstäche verbreitet, mit Erde oder noch besser mit Rasen belegt und dann angezündet wird. Die verbraunte Grasnarbe macht die Aschendungung noch intensiver, so daß es möglich wird, die Ernten nacheinander zu erzielen. Allerdings verwandelt sich der seiner Grasnarbe berandte Boden uoch langsamer in Buschland oder gar Wald als der gewöhnliche Nodungsacker. Da aber die Waldäcker klein waren und sich daher schnell besamten, so konnte aus ihnen in 20 bis 30 Jahren immerhin wieder Wald werden 1).

Die rohe ertensive Brennfultur hat sich in Livland bis in unser Jahrhundert erhalten. Sie muß bei den Eingeborenen das ganze Mittelalter hindurch bis in die Nenzeit üblich gewesen sein, denn viele Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, wie Einhorn, Relch, Clearius, (Subert und Hermann<sup>2</sup>) sprechen von ihr, ebenso die ökonomischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts<sup>3</sup>): Hupel, Friede, Fischer, und noch in unserem Jahrhundert veranlaßte dieser Nandbau lebhaste Klagen<sup>4</sup>).

<sup>4)</sup> v. Sieners, "die Buichtänder in Livland durch Kener verheert." Livl. Jahrb. d. Landwirthichaft Bo. VIII 3. S. 241 si. Egl. (A. v. Qued) Darstellung der landwirthichafil. Berhältnisse in Esthe, Live und Curland. 1845.
S. 77 si. Löwis, Eichen. SS. 113 s. 131 s.



<sup>1)</sup> Meigen, Siedelung. II. S. 132. Ahlgvijt, Anthroverer. SS. 26 und 264. Die alte simuliche Bezeichunug für den April ist Schwendmonat. Ebendal. S. 259. E. G. Geiger, Geschichte Schwedens. I. Samburg 1832. S. 191.

<sup>2)</sup> P. Einhorn. Sistoria lettica 2c. (1649) Cap. 10. Script. rer. Livon. II. 1848. C. Ketch, Lichardiche Sistoria 2c. Revall 1695. Z. 7. Rom Ctearii anssishrliche Veichgreibung der — Reise nach Mustam 2c. Schleswig 1663. Z. 101, 105, 156. Salamonis Guberti Stratagema oeconomicum 2c. Riga 1688 (3. Unif.) Z. 101 j. Zoh. Sermann von Reidenburgs Licsschlädischer Landmann. Riga 1695. Z. 14 j. 17.

<sup>3)</sup> A. B. Hopet, öfonomisches Handburd. Miga 1796 I. S. 19 f. 22 ff. J. B. v. Fischer, Livl. Landwirthichaftsburch. Salle 1753. S. 4. 28. Ehr. Friede, Grundlätte zu einer -- Verbesserung der Landwirthschaft in Livland. Miga 1802. IV S. 25.



## Politifche Korrefpondenz.

Bestatten Gie mir beute einmal, von ben großen Angelegenheiten ber Staaten und Bolfer auf bas Gebiet perfoulichen Intereffes abzuichwenten. 3ch darf bei Ihren Lefern gewiß warme Theilnahme für den Berluft voraussetzen, welchen jeder Deutsche in und außerhalb Deutschlands durch den Jod Beinrichs von Freitichte erlitten bat. Und genau genommen, mare fein Ereigniß in Berlin, in Deutschland, aus der jüngsten Beit zu verzeichnen, welches von jo eminent politischer Bedeutung wäre, als Diefer Todesfall. Welcher Dentiche fennt ben Ramen, Die Werfe Treitschle's nicht! Aber nicht jedem ist es gleich flar, wie groß der Ginfluß diefes Mannes auf unfer Bolf mar; erft der Tod wird Bielen feinen Werth fur Tenfen und Ruhlen ber Menge, für das gange nationale Leben jum Bewuftsein gebracht haben. Denn wenn feine ichriftstellerischen Werfe in weiten Mreisen mit ihrem von Batriotismus geläuterten Stoff mirften, fo vermag Riemand bes reinen geners zu vergeffen, das ihn einmal von ber Sand Treitschfes sei es im Sorfaal, sei es bei gelegentlichen Keitreben, ober auch im privatem Berfehr vorangeleuchtet hat. Undere mogen feine Schriften beurtheilen; fur mich ftand ber Menich höher als feine Schriften, und je langer je mehr empfinde ich die Lücke, welche mir perfonlich bort flafft, wo ich seit nunmehr ctiva zwanzig Jahre gewohnt war, ihn zu sehen.

Das Donnerstag Mränzchen! Ginft unter Führung von Inlian Schmidt, dem Litterarbiftorifer, in der Potsdamer Straße bei Schulz, ein Stelldichein von etwa 20 Männern verschiedenen Berufs, meist Gelehrten, Münstlern, Beamten, aber auch Dffizieren, Journalisten, Abgeordneten, oft besucht von Professoren und Künstlern von auswärts, eine zwanglose Gesellschaft, die sich Abends

an jedem Donnerstag, zwischen 9 und 12 ober 1 zusammenfand. Welche bunte Mannigfaltigfeit! Dben ber fleine wortfarge, higige, derbe, furz enticheidende, treue, biedere, Grog triufende, fnorrig tprannische "Julian" mit ben großen Brillengläsern und bem wie eine Perrude den Ropf umgebenden Saar; daueben ber glatte Berliner Bermann Grimm; beffen Bruder Hubolf; ichneibige Bürgermeister und spätere Minister Sobrecht und fein Bruder, der Baurath; Meigen, ber Nationalöfonom; Tiedemann, der Sefretar Bismart's; G. Schmoller, B. Behn, Brunner, ber Germanift, Wehrenpfennig, R. Rösler, Dar Beber, Bimmermann, Treitschfe; ber Dichter Beinrich Rruse, von Cum, ber Staatsrechtler, gelegentlich auch ber Maler Mentel, B. Auerbach, 2. Pietich, furz, eine Reihe von Männern von Klang, die wieder andere hinbrachten, Abgeordnete, meift nationalliberale, etwas antisemitisch angehaucht, auswärtige Professore mahrend ber Ferien. Rach Schmidt's Tode ichmols ber Rreis ftart gusammen. Denn so anziehend die nun führende Berjönlichkeit Treitschke's war, so fehlte die fammelnde, bewußte, leitende Saud Edmidt's, und fo fand man feit Jahren wenige Refte von dem früheren Kreife draußen im Albrechtshof am Ranal. Aber jobald um 1/211 Uhr Abende fich die Thur öffnete und Treitschfe's hohe, volle Geftalt mit einem freundlichen Lächeln und warm tonenden "auten Abend" Le eintrat, beturfte es nicht neuer Bafte mehr. Die fonnige Beiterfeit, ber unerschöpfliche Quell ber Ergablung, der Zauber Diefes Mannes war uns Allen genng um Stunden bei Bein ober Bier zu plaudern, bis der Birth die Sausthur den letten Gaften aufichließen mußte. Bie Biele ihrer ba feit zwauzig Jahren verkehrt haben - es war Reiner, ber an Treitschfe - für mein Empfinden - beraureichte. Plaudern! Ja, bas fonnte man boch im eigentlichen Ginne nicht mit Treitschfe, benn im fechsten Lebensjahre hatte er als Folge eines Scharlach's bas Wehör verloren, und jobald er an den Tijch hertrat, framte er vor Allem aus mehren Tafchen Blockpapier und Bleiftifte heraus, die rasch fich über den Tijch bin vertheilten: wer ihm was fagen wollte, ichrieb haftig einige Beilen, ichob fie ihm hin, er warf einen Blick brauf, und bann nictte er mit einem langen "Mh" bem Schreiber zu, oder antwortete lebhaft, oder brach in lautes, herzliches Lachen

aus, ober die Kauft bröhnte auf ben Tifch und bagu erflang ein Rraftwort, wie "Dieje verfluchten Bierphilifter, Die fenne ich von Beibelberg ber" u. f. m. - Die gange Rraft bes Mannes, und die gange Tiefe und Bartheit Diefes Gemuths und die gange fonnige Beiterfeit biefer Geele und bie gange fruftallreine Schönheit biefes Bergens - bas flang Jebem aus jedem Wort, jedem Laden Treitschfes entgegen. Welche Gulle bes Biffens, und boch wie fern allem Dünfel, aller Salbung, aller pruntenden Lehrhaftigfeit! Belder Schat angeborener Groke und anerarbeiteter Erfahrung! Welche Rulle bes Bohlwollens und welcher Ernft ber Leibenichaft fur bas Schone mie gegen bas Sakliche! Bie unnahbar war ihm bas ben Tauben jo leicht beschleichenbe Mintrauen! Wie leuchtete aus ihm bie Babrhaftiafeit! Bie fpurte man immer und in Allem den Mann, edel, hilfreich und aut! Wie unverwüftlich ber Sumor, ein fteter Quell ergöblicher Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart, ein bankbarer Borer und Lacher für den Ergähler. Treitschte bat lange geglaubt, jum Dichter berufen gu fein, er hat eine Cammlung von Bedichten herausgegeben und erft als reifer Mann und unter bem Sturm ber umwälzenden Bolitif Bismards fich ber Beschichte gang gugewandt. Er war fein fritisch gersebender Beift; metaphyfifchen Saarspaltereien hat er fich ficher nie gern hingegeben. Er war vor Allem ein ichaffender Beift, barum verneinte er ungern und bewunderte er gern, darum ift sein Geschichtswerk so real bauend, so personlich barstellend, und auch so leicht und fturmifch über Tehler und Zweifel hinwegblicend. Er mar Boet und ware er es nicht gewesen, so ware er nicht ber mächtig wirfende Siftorifer geworben, beffen Schriften erheben burch bie Rraft ber Darftellung, beffen Rebe aber fortriß in ber Bucht bes nationalen, bes fittlichen Empfinbens.

Er schrieb, wie er oft flagte, schwer, mit Anstrengung, aber bas lebendige Wort sloß ihm leicht von den Lippen, und packte barum mehr als die Schrift, od es nun in den dichtgefüllten Hörsälen der Universität oder an fröhlicher Tafel in humorvollem Tischsermon erflang. Und dabei welche Bescheidenheit, welche einssache Natürlichfeit! Vor Jahren saß ich an einem der Donnerstage einmal B. Auerdach gegenüber, der ohne viel zu reden sich damit

beschäftigte, auf Bapierfeten immer wieder etwas hinzufrigeln; endlich fragte fein Rachbar ihn: "Auerbach, was ichreiben Gie da?" — "Ich schreibe Autographen" (richtiger wäre wohl Autogramme gewesen) - "wollen Gie eine haben?" und ichob ibm einen ber Bettel bin. Das ift bas Gegenstud gu Treitichte, wiewohl die Sitelfeit Auerbachs zu oberflächlichengiv war um mehr als ein Lächeln hervorzurufen, um feine herzlichegutmuthige Natur zu verderben. Bon foldem Bahne aber flebte an Treitschfe auch nicht ber geringfte Tropfen. Bei gesundem Gelbitbewuftfein feine Spur von Citelfeit : und mas bas beveutet, wußte Bismard als er meinte, man muffe, wenn man ben Werth eines Mannes wiffen wolle, alle guten Gigenschaften summiren und die Summe gegen seine Sitelfeit abmägen: mas dann nachbleibe, bas sei sein realer Berth. Bei Treitschfe mare faum etwas von der Tugendfumme abzuziehen gewesen. Er hatte nichts Rleinliches an noch in fich, weder iene bewunderungsfüchtige Gitelfeit, noch felbst die fleinen Bewegnngen bes Körpers; er bachte, fühlte groß, er bewegte fich, trug fich in großen und einfachen Formen. - Treitschfe war bei berber, guter Sinnlichfeit ein froher Zecher, ein Genießer ohne jeden Schein noch Bimperei, ein ftets reger Beobachter, ein Saffer des leeren Zwanges, der Seuchelei, jeder Art von Muckerei; zugleich aber ein Mann von tiefer Religion, ein Idealist in allen Dingen, ja mehr noch, ein Schwärmer. Aber feine Schwärmerei war nie auf eitle Dinge, ftets auf Großes und Schones und Edles gerichtet, und wo er in feinem Birfen irrte aus biefent Drange ber Leidenschaft, ba irrte er in bem Wege jum Guten, nicht in dem Guten felbit. Er war das Gegentheil von einem Doftrinar und hat beshalb feine Meinung oft geandert - ein Ruhm, ber ihn vor nur zu vielen großen Ramen unferer Beit auszeichnet, und der eben nur dem blüht, dem es möglich ift, die Citelfeit bes einmal gefällten Urtheils bem Gelbitbefenntniß ber geläuterten Ginficht zu opfern. Gein Ibeglismus, fein fturmenber, ruhig und icharf zergliedernder Beurtheilung nicht fehr geneigter Geist waren nicht immer bem praftischen Urtheil günftig. Co 3. B. wenn auf Englander und englische Politif die Rede fam. Beringsfrämer, Beuchler, und wie er fie nannte - ftets war es ber unibeale, auf Gelogeschäfte gielende Ginn, den er in ber

englischen Politik mit zornig-lachenden Worten traf; und in Diesem gerechten Born achtete er oft nicht berjenigen Sigenschaften der Englander, welche diejes Bolf jo groß gemacht haben und es auch heute vor Andern auszeichnen. Wit welch jugendlicher Liebe und Verehrung hing er anderseits an Dentschland, an den Sobensollern, vor Allen an Wilhelm bem Alten; mit welcher Begeisterung an den großen Männern von 1870, an diefen Beiten und Borgängen! Aus einem alten fachfischen Soldatengeschlecht entsproffen und als Rind für den Ariegsdienst bestimmt, lebte die Soldatennatur bis gulett in ibm. Mit Begeisterung iprach er von ber Herrlichkeit des Mrieges, er felbst durchglüht von den eblen und erhebenden Leidenschaften bes Mampfes, ber Schlachten, bes Seldenthums, ber Anfopferung für eine große und eble Cache, unfähig der fleinen, fentimentalen Friedensseligfeit unserer Tage, welche im Rriege unr immer den Verluft an Gut und Blut nach Pfennig und Gramm genan zu berechnen weiß. Darum ift Niemand ba. ber ihn erseten fonnte in bem stürmischen Schwunge, mit bem er die Ingend zu Selbstlofigfeit, Singebung, Große hinriß, in dem veredelnden Ginfluß, mit dem er Tanjende emporhob aus dem Tagesstanbe. Um die Snume zu ziehen; ich bin nicht von denen, die leicht ober gern die Tehler bei Anderen übersehen oder verdecken; ich weiß aber nichts was ich bei Treitschke hätte missen oder zulegen mögen. Und das ist mehr als ich von einem andern Manne fagen fonnte.

"Er war ein Mann, nehmt Alles nur in Allem, 3ch werde nimmer seines Gleichen sehn."\*)

k sh

Wenn ich heute noch einige Zeilen der großen Politik glaube widmen zu dürsen, so wünsche ich das Bild festzuhalten, welches in ungewöhnlichem Maaße einheitlich geschlossen die gesammten Beziehungen der europäischen Mächte in diesem Angenblick wiederzgiebt. Die Krönungsseier zu Moskan mit ihrem Prunk amüsirk, interessirt Viele; es ist wohl das großartigse Fest, welches jemals

<sup>\*)</sup> Dieser Tage wird ein Aufruf zu Sammlungen für ein Denkmal Treitschlic's ergehen.

in der Welt geseiert wurde. Denn war in Wien zur Zeit des großen Rongreffes auch die gesammte politische Macht Europa's in feinen kürsten versammelt, so hat man doch nie eine solche Menge von huldigenden Bertretern fremder Bolfer bes Erbenrundes beisammen gesehen, als im bentigen Mostan. Aber nicht bas ist es, was meine Gebanken nach Moskau fliegen ließ, nicht in der Anreole des angern Scheines liegt die beutige Bedeutung Ruklands, fondern in der außerordentlichen Monzentration großen Einfluffes auf die gegenwärtig wichtigften Tragen ber europäischen und außerenropäischen Bolitif. Das Bewnftfein hievon brudt fich allenthalben in der Meinnng aus, daß die Entwickelung der politischen Beziehungen beute ftille ftebe, weil man in Mosfau mit ber Arönung beschäftigt sei, und daß nach ber Arönung eine neue Aera beginnen, oder wenigstens wieder Leben in die erstarrte politische Welt fommen werde. Man bat da so unrecht nicht. Bon dem Willen Ruftlands hangt es ab, ob irgend ein Staat weiter in Frieden leben ober in ben Rampf um die wichtigften Intereffen gestürzt werben foll. Gin Wint gennat, um bie Frangofen gegen Dentichland gn entfesseln. Gin fraftiger Briff in Oftaffen wirft bort Chinesen, Japaner, Englander burcheinander; ein fedes Borgeben in Berfien entjacht einen englischeruffischen Rrieg; die armenischen Gränel fonnen ichnell und ficher nur durch ruffiiches Cingreifen beendet werden; eine ruffiiche Alotte braucht aller Stille fich vor Ronftantinopel gn legen, und Türfei fliegt, fobald die bulgarifch ferbischen Minen angegundet werben, in die Luft, Bugang wird ruffifch; an gehn Bunften fann Desterreich von Ankland verwundet werben, ohne daß es sich wirffam auf friedlichem Wege bagegen schützen fann; in Aegnpten wartet man auf das ruffijche Rommando um gegen England vorjugeben. Diese Fragen find der Hauptinhalt der Politif im beutigen Curopa. und fie konnen alle durch Huftland gur Enticheidung gebracht werden, and wenn andere Mächte es nicht bagu wollten fommen laffen. Niemals feit Rapoleon I. ift eine folche Menge politischer Intereffen, politischen Stoffes in einer Sand vereinigt gewesen. Und es giebt barunter Intereffen, welche gu einer Entscheidung drängen. In früheren Morrespondenzen habe ich barauf hingewiesen, daß nachdem Hugland in jo feste Berbindung mit der Pforte getreten ift, die Wirfung bavon fich balb in Manpten werbe fpuren laffen, und baf bie meiften larmenben Rundgebungen, die England zu Saufe und außerhalb, in Europa, Ufrifa, Mfien veranstaltet, nur ober großen Theils bagu bienen, um feine Gurcht vor einer Rataftrophe in Meanpten zu verbeden; baß endlich ber Reldzug in Dongola bagu bienen werbe, bie Streitfrafte in Aegypten zu verstärfen. Das trifft nun ein, man fann in Baris die Beendigung der Aronungsfeste faum erwarten in der Ungebuld, Die agnptische Szene ju öffnen: indische Regimenter nach Snafim geworfen, Die port frei Truppen an den Nil vorgeschoben, und in Baris wird bas mit Beranggen auf die große Rechnung gesent, Die, wie man hofft, recht bald ben Engländern wird prajentirt werden. Dieje Ausfichten wirfen wieber gurud auf bas Berhalten gu Dentichland und erleichtern es bem neuen Ministerium gemäßigter Männer, bie Beziehungen gn Berlin nicht von ber fteten Rudficht auf gallischen Chauvinismus und Revanchelust trüben su laffen. Diefes hat eine erhebliche Bernhianna der Gemuther Diesfeits und jenseits des Wasgan's zur Folge. Nimmt man hingn, daß Italien mit überraschendem Glück und wohl auch Geschick zu ber Aussicht gelangt ift, aus bem leibigen Sumpf bes Rrieges in Abefinnien herauszufommen, und bag es ihm ebenjo glücklich gelungen ift, feine Kingnsen in Ordnung zu halten, fogge zu beffern, jo versteht man die Bernhigung auch auf jener Seite ber Allpen und die Stille, welche im Gangen in Europa jest berricht. Greilich barf man fich barüber nicht täufchen, daß Dieje Stille weniger burch allgemeine Befriedigung ber Buniche, als burch die Erwartung biefer Befriedigung herbeigeführt wird. Es ift bie Spannung, mit ber man, ber Huhe des Baffenftillstandes fich hingebend, ber Eröffnung entscheidender Rampfe entgegensieht. Und für biefe Bufnuft bahnen fich Bandlungen in ben Beziehungen ber Mächte an, die vielleicht dauernd die alten ftaatlichen Rombinationen verändern werden.

Berlin, ben 25. Mai 1896.

E. v. d. B.





## Zeitgeist und Bolkögeist in der naturalistischen Dichtung.

Das naturalistische Wahrheitsprinzip, das von je her mit bem idealistischen Schönheitsprinzip um die Herrichaft über die Dichtung gefämpft hat, ist in diesem Kampse niemals so siegreich gewesen, wie in unserer Gegenwart. Hat auch die litterarische Partei, die den Naturalismus im engsten und strengsten Wortsinne vertritt, den Höhepunkt ihrer Macht und ihres Anschens bereits überschritten, so danert ihr Einsluß doch immer noch sort und zeigt sich namentlich darin, daß selbst die vorwiegend idealistische Tichtung der Gegenwart mehr als die irgend einer früheren Zeit mit naturalistischen Vestandttheilen durchsetzt ist. Ohne Zweisel gewinnt dadurch der dichterische Naturalismus eine kennzeichnende Vedeutung für den gegenwärtig herrschenden Zeitgeist.

Run sind aber die Träger der geistigen Eigenthümtlickeiten, die wir unter dem Worte "Zeitgeist" zusammenfassen, nicht bloß menschliche Einzelwesen, die durch irgend eine Art geistiger Ueberslegenheit ihre Zeitgenossen beherrschen, sondern in noch höherem Grade meuschliche Gesammtheiten, namentlich tonangebende Völker, die in Bezug auf irgend einen Aulturzweig oder auch auf mehrere zugleich die Hührung und Vertretung der gesammten zeitgenössischen Kulturwelt übernehmen. Das gilt von der Unst taum weniger, als von der Aleidermode, und nicht am wenigsten von der Dichtung.

So hat im Zeitalter bes modernen Alassizismus das französische Lolf für die gesammte Munstdichtung Europas den Ton angegeben, während im darauf folgenden Zeitalter der Neuromantik das deutsche Volk den übrigen Litteraturvölkern tonangebend voranging. Wie verhält es sich nun mit unserer Gegenwart? Welches Volk hätte darauf Anspruch, in Bezug auf den Raturalismus, der die ihr eigenthümliche Dichtung kennzeichnet, als tonangebend zu gelten?

Befanntlich ist diese Munstrichtung bei den verschiedensten Böllern fast gleichzeitig zu Tage getreten und hat bei mehr als einem von ihnen so hervorragende und einstlußreiche, zugleich aber auch so eigenartige Bertreter gesinnden, daß die Entscheidung darüber unmöglich erscheint, welches dieser Bölfer den andern gegenüber die Führerrolle spielt. Um ehesten noch haben die Franzosen Anspruch auf die Ehre, wenigstens im zeitlichen Sinne des Wortes an der Spike der modernen Naturalisten zu stehn, denn auf französischem Boden sind schon im Beitalter der Reuromantif einzelne Schriftseller aufgetreten, die neben entschieden romantischen Zügen schon eben so entschieden naturalistische aufweisen, und von diesen hat namentlich Balzac einen weit über sein Vaterland hinausgesienden Einstuß auf die Folgezeit ausgeübt.

Aber der Raturalismus dieser Folgezeit unterscheidet sich von dem aller früheren Zeiten nicht bloß durch eine viel weitere Verbreitung, sondern auch durch eine viel rücksichtene Folgerichtigkeit in der Anwendung seines Annstprinzips, und zu den entschiedensten Vertretern dieses rücksichtslosen Raturalismus gehören auch Angehörige solcher Volker, die als (Vesamutheit von je her eben so entschiedene Vertreter eines idealistischen Aunstprinzips gewesen sind.

Sollte ber Nationalgeschmack bieser Völker so veränderlich sein, daß er im Stande wäre, einer modischen Kunstrichtung zu Liebe seine ganze Vergangenheit zu verlengnen? Oder sieht der Privatgeschmack der einzelnen Vertreter dieser modischen Kunstrichtung in einem ausgesprochenen Gegensat zum Nationalgeschmack ihrer Völker? In keinem dieser beiden Tälle hätte der nationale Gesammtgeist irgend eines Volkes darauf Anspruch, als Beherrscher und Vertreter des wesentlich naturalistischen Zeitgeistes der gegenwärtigen Litteraturperiode in demselben Sinne zu gelten, in welchem der französische Volksgeist während der neuklassischen und der

beutiche mahrend der neuromantischen Litteraturperiode den Geist ber Beit beherrichte und vertrat.

Wird aber ber Geift unferer Reit, fofern er in ber Dichtung fich offenbart, nur burch die Ginzelgeister ber naturgliftischen Dichter aus verichiedenen Bolfern vertreten, wie lant fich bann bie liebereinstimmung zwischen ihnen in Bezug auf die allen gemeinsame Runftrichtung erblicen? Das überall gleichmäßig gefühlte Bedürfniß nach einer Reaftion gegen die Ausschweifungen der Reuromantif mare noch fein ausreichender Erflarungsgrund für biefe lebereinstimmung, ba eine folche Reaftion febr manniafaltig gebacht werden fann. Gben fo gut wie jum Raturalismus hatte fie bie Frangofen gum Rlaffigismus gurud, Die Deutschen gu einer neuen, geläuterten Art von Romantif vorwärts führen fonnen. Warum führte fie nun die Dichtung beider Bolfer, den nationalen leberlieferungen beider jum Trop, gerade der Runftrichtung gu, die ber flaffischen wie ber romantischen gleich entschieden widerspricht? Dierauf lagt fich Rolgendes antworten: Der Beitaeschmad, b. h. ber Beitgeift, fo weit er auf afthetischem Gebiete gu Tage tritt, wird nicht nur durch ben Nationalgeschmad tonangebender Bolfer in feiner Gigenart bestimmt, fonbern zugleich burch bie Besammtfultur ber Beit, ba alle Kulturzweige unter einander im Berhältnift ber Wechselwirfung ftehn. In ber Gesammtfultur ber Gegenwart aber fpielen Biffenschaft und Gewerbe, die in rafchem und ftetigem Fortichreiten begriffen find, eine viel maggebendere Rolle, als bie icone Munit, die ihrem Beien nach nur langfam und fprungweise fortgufchreiten vermag, fofern die zeitlichen Beränderungen, die mit ihr vorgehn, als wirkliche und nicht als bloß icheinbare Fortichritte gelten fonnen. Demgemäß hat ber Reitgeschmack einer Bandlung unterliegen muffen, die dem innerften Befen ber ichonen Runft weniger gerecht wird, als benjenigen ihrer Seiten, die ihr mit ber Wiffenschaft und bem Gewerbe gemeinsam find. In ber That läßt ber bichterische Naturalismus nicht nur dem Bahrheitspringip, das die Runft mit der Biffenschaft theilt, sondern auch ber fünftlerischen Technit, d. h. bem Sandwertsmäßigen an der Runft, eine größere Bürdigung zu Theil werben, als bem Münftlerischen im engften und eigentlichften Ginne bes Worts, b. h. ber iconferischen Thatigfeit ber Phantafie.

326

So richtig aber das alles ift, — es bleibt dabei immer noch unerklärt, warum der moderne Naturalismus im Gegensatzu dem aller früheren Zeiten so weit geht, geradezu das Häsliche vor dem Schönen zu bevorzugen, und zwar in der Wahl seiner Stoffe eben so gut, wie in deren Behandlung. Weder im Wesen deten, was zu einer solchen Beworzugung des Häst sich etwas enteden, was zu einer solchen Beworzugung des Hästlichen in der "schönen" Kunst verführen konnte. Sollte sie auf einer bloßen fünstlerischen Willfür der modernen Naturalisten beruhen, d. h. eine übermüthige Geschmackslaune sein, wie sie hier und da schon bei einzelnen Neuromantikern, namentlich französischen, in allerlei fragenhaften Gestaltungen sich gesiel?

In biefem Falle wäre jeder weitere Berfuch, den modernen Naturalismus psychologisch zu erklären, völlig aussichtslos; denn die reine Willfür läßt sich eben so wenig psychologischen Gesegen unterordnen, wie den Gesegen des Staats.

Oft aber ist bas, was uns als bloße Willfür erscheint, nur ein Gesemäßigkeit, die als solche von uns noch nicht erkannt worden ist, und bei näherer Betrachtung dürste es sich erweisen, daß auch an den Ausschweifungen des undernen Naturalismus das freie Belieben der einzelnen naturalistischen Dichter wenigstens nicht allein die Schuld trägt, sondern zum Theil auch die zwingende Gewalt äußerer Umstände, wie sie den gesammten Gang der kulturgeschichtlichen Entwickelung — bald hemmend, bald fördernd — beeinstussen.

Um das zu veranschaulichen, mag der Hinblick auf den normalen Entwickelungsgang eines Rulturzweigs dienen, der mit der schönen Runst zwar wenig, aber doch das gemein hat, worauf es hier ankommt.

Wenn auf jungfräulichem Boben Acterbauer sich ansiebeln, bann nehmen sie den dankbarsten Theil dieses Bodens zuerst in Angriss. Erst später, sobald die Junahme der Bevölkerung und ihrer Bedürfnisse sie dazu nöthigt, wird auch das weniger dankbare Acterland bearbeitet; dann aber dringt der Bodenandan immer weiter und weiter vor, dis er in irgend einer Lüste seine natürliche Grenze erreicht.

Ginen ähnlichen Entwickelungsgang, wie die Rultur bes Bobens, nehmen auch die übrigen Glieder bes Rulturganzen.

Selbst die schöne Kunst — die Blüthe der Geisteskultur — zeigt hierin ihren Zusammenhang mit dem Ackerban — der Wurzel aller Kultur überhaupt.

Je weiter wir die Entwickelung der Runft in der Richtung nach ihren Ursprüngen hin verfolgen, um so dankbarer erweisen sich uns — trot aller Schwankungen des Zeitgeschmacks — die von ihr bearbeiteten Stoffgebiete, d. h. um so weniger widerstreben diese der künstlerischen Bearbeitung im engsten und höchsten Sinne des Worts: der künstlerischen Ibealistrung.

Ganz besonders deutlich zeigt sich uns das in der Geschichte der Dichtung, die als die zugleich ursprünglichste und entwickelungsfähigste aller schönen Künfte für deren Gesammtentwickelung am meisten typische Bedeutung hat.

Mus der idealen Bunderwelt der ältesten Bolfspoefie, deren Belben Bötter und Balbgötter find, steigt die Dichtung ber europäischen Bolter überall auf wesentlich gleiche Beise in die weniger ibegle. aber immer noch vornehme und feiertägliche Welt herab, ber nicht nur die höfischen Dichter bes Alterthums, des Mittelalters und ber Rengiffance, fondern auch die flaffischen und romantischen Runitbichter ber Renzeit ihre Stoffe entnahmen, - bann aus biefer in die bürgerliche Alltagswelt, die erft lange um ihr Daseinsrecht im Reiche ber Dichtung fampfen muß, ehe fie -- in ber nachromantischen Zeit - zu vorwiegender Geltung in ihr gelangt. Seit Diefer Beit aber, b. h. etwa feit ben breißiger Jahren unferes Jahrhunderts, sucht die europäische Runftdichtung in fortwährend fteigendem Dage ftatt bes Tüchtigen und Gesunden, bas fie anfangs auch in diefer Stoffwelt aufzufinden weiß, lieber bas Schwächliche und Kranfhafte, bas Niedrige und Robe aus ihr berpor, bis fie in der Belt des proletarischen Clends und des gemeinen Berbrechertlums bei einem Stoffgebiet anlangt, wie es bichterisch undankbarer wohl fam gedacht werden fann.

Dieser Entwickelungsgang ber Dichtfunst läßt sich aus bensselben Ursachen erklären, wie der entsprechende des Ackerbaus. Die fortwährend wachsenden und wechselnden Bedürsnisse des Menschen nöthigen diesen zu immer wieder erneuten Versuchen, bisher unbeachtete, weil als undankbar geltende Stoffgebiete zu ihrer

Befriedigung zu verwerthen, und zwar ber ästhetischen Beburfniffe eben so aut wie ber leiblichen.

Ist ein berartiger Entwickelungsgang als ein Fortschritt zum Besseren zu betrachten? — Diese Frage barf man nicht vorschnell verneinen; benn an dem Werthe von Austurerzeugnissen seber Art hat die menschliche Arbeit keinen geringeren, an dem Werthe von Aunstwerken sogar einen unvergleichlich viel höheren Antheil, als der naturgegebene Rohstoff, — und gerade die zunehmende Undankbarkeit der noch unbearbeiteten Rohstoffe bildet einen Hauptanreiz für die menschliche Austurarbeit, ihre Leistungsfähigkeit sortwährend zu steigern, um den sich sortwährend erhöhenden Schwierigkeiten gewachsen zu bleiben. In Folge dessen wird die Grenze des Ackerlandes immer weiter in Urwald und Steppe vorgeschoben, und es läst sich nicht absehn, ob nicht einmal auch Sande und Steinwüsten gezwungen sein werden, dem Herrn der Erde ihren Tribut zu entrichten.

Sollte auf bem Gebiete ber Aunst nicht etwas Aehnliches ber Fall sein? — Sollte die sortwährende Verschlechterung des Rohstoffs nicht in der Dichtung eben so gut, wie im Ackerban, eine fortwährende Verbesserung der Arbeit im Gesolge haben?

In der That ist dies dis zu einem gewissen Grade der Fall. Die dichterische Technik kann sich einer fast eben so stetigen Fortentwickelung rühmen, wie die Technik des Ackerdaus, und nur dadurch ist es der Dichtkunst möglich geworden, immer weitere und weitere Stoffgebiete für sich zu erobern.

Wenn es nun dem Dichter gelänge, die von Natur abstoßenden Gegenstände, die der moderne Naturalismus bevorzugt, durch seine Arbeit so weit umzuschaffen, daß sie einen gewissen Grad ästhetischer Anziehungsfraft gewinnen, dann dürfte er sich eines ähnlichen Erfolges rühmen, wie der Ackerbauer, dem es gesungen ist, eine Wüste urbar zu machen.

Dieser schwierigsten aller bichterischen Aufgaben ist aber bie bloße Technik der Dichtkunft — selbst auf der benkbar höchsten Stuse ihrer Entwickelung — nicht gewachsen. Wenn irgendwo, so bedarf es hier der spezisisch künstlerischen Fähigkeit des Dichters d. h. der selbstischöpperischen Dichterphantasse. Diese aber ist — im Gegensay zur technischen Fertigkeit jeder Art — weder erlernbar

noch entwickelungsfähig im geschichtlichen Sinne bes Wortes; fie ift ein freiwilliges Geschent ber Natur, bas sich als solches gerade mit den ursprünglichsten Zunänden der Gesammtsultur weit bester verträgt, als mit den höchstentwickelten.

Im Jugendalter der Völfer wie der Einzelmenschen regt die Phantasie am freisten und am fräftigsten ihre Schwingen; später wird sie durch den immer mehr erstarfenden Wirklichteitsund Rüglichfeitsssinn immer mehr in ihrer Flugdahn beengt und in ihrem Aufschwunge gehemmt. Es stände daher schlimm um die geschichtliche Fortentwicklung der Dichtkunst, wenn nicht auch der Schönheitssinn unter günstigen Bedingungen sich zu entwicklund genugsam zu ersarfen im Stande wäre, um die dichterische Phantasie in seinen Schut und Tenst nehmen zu können. Was aber die Technik der Dichtung aufangt, so ersüllt sie nur dann ihre Aufgade als künstlerische Technik, wenn sie eben so gut, wie die dichterische Phantasie, der Zechnik, wenn sie eben so gut, wie die dichterische Phantasie, der Zechnik, wenn sie eben so gut, wie die dichterische Phantasie, der Zechnik, wenn sie eben so gut, wie die dichterische Phantasie, der Zechnik, wenn sie eben so gut, wie die dichterische, wie jedes andere Kunstwerk, von den nichtkünstlerischen Kulturschövfungen unterscheidet.

Die Idealisstung selbst solder Gegenstände, wie sie der moderne Naturalismus in die Tichtung eingeführt hat, ist nicht undankbar; aber sie erfordert nicht nur ein um so größeres Maßichöpserischer Phantasie, sondern auch einen um so höher entwickelten Schönheitssinn, je leichter die hochentwickelte Technis der Gegenwart den Tichter dazu verführt, mit ihrer Silse unkünstlerische Zwecke zu versolgen.

Die modernen Naturalisien nachen baher nur aus der Noth eine Tugend, wenn sie grundsätlich auf jede Ibealisirung ihres Gegenstandes verzichten und in der Theorie die Ansicht vertreten, daß die charafteristische Leahrheit in der Kunst mehr als hinreichenden Ersat biete für den Mangel an idealer Schönheit.

Mögen sie aber hierin auch irren, — darin haben sie Recht, daß eine gewisse Art der Wahrheit ein wesentliches Element in aller Kunst ist, und es läßt sich nicht leugnen, daß der moderne Naturalismus durch seine entschiedene, wenn auch einseitige und übertriebene Geltendmachung des Wahrheitsmoments in der Kunst sich ein sehr schäßenswerthes Verdienst um deren Fortentwickelung erworben hat.

Bur äfthetischen Bedeutung des Naturalismus gesellt sich aber eine außerästhetische, die vielleicht noch höher anzuschlagen ist; seine Bedeutung für die Bölferpsychologie.

Zwar ift der Dichter immer und überall das Glied irgend eines Bolfes und noch vieler andern Gesammtheiten, von beren Beifte er mehr oder weniger beeinflußt wird, und ichwerlich durfte fich ein folder finden, in beffen Berfen fich nicht Spuren biefes Einfluffes nachweisen ließen. Aber zwischen bem idealistischen und dem naturalistischen Dichter ift in dieser Beziehung doch ein wesentlicher Unterschied vorhanden. Während jener in der Bahl wie in der Behandlung feiner Gegenstände gunächst und vor Allem feine Berfonlichkeit zur Geltung zu bringen fucht, brangt biefer Die feinige gurud, um möglichft fachlich zu verfahren. Er verzichtet barum auf frei erfundene Stoffe gang und beichränft fich am liebsten auf folde, die einer ihm genan befannten Wirklichkeit entnommen find. Die Folge bavon ift, daß feine Dichtungen in der Regel auf dem Boden feiner Beimath fich abspielen und die in ihnen auftretenden Berfonen und Berhältniffe feinem eigenen Bolfe und feiner eigenen Reit angehören. Da ihn zugleich bas Bahrbeitsprinzip seiner Kunftrichtung bazu brangt, allen von ihm geschilderten Bersonen und Zuständen eine möglichst inpische Bedeutung zu geben, fo gewinnen biefe in bemfelben Dage in welchem ihm feine Abficht gelingt, ein zunächst ethnographisches Intereffe für alle diejenigen, die dem Lande und Bolfe des Dichters ferner ftehen als er felbit. Dies Intereffe aber vertieft fich jum vollerpinchologischen nicht nur in Folge bes Umstandes, daß ber Dichter als Bolfsgenoffe ber von ihm geschilderten Bersonen einen tieferen und unmittelbaren Ginblick in beren feelisches Innere besitt, als ein Fremder, fondern auch in Folge beffen, daß er in alledem, was er bei ber Darstellung feines Gegenstandes mider Willen von feinem eigenen feelischen Innern verräth, nicht sowohl feine personlide Eigenart zur Anschauung bringt, als vielmehr die Gesammteigenart seines Bolfes und feiner Beit. Er schildert alfo nicht nur nationale und zeitgenöffische Typen, sondern er schildert fie and von einem nationalen und zeitgenöffischen Standpunfte aus und in nationaler und zeitgenöffischer Farbung und Bedeutung, jo jehr er dabei auch bemüht sein mag, seinen Dichterwerken die objektive Wahrheit eines wissenschaftlichen Werkes zu verleihen.

Zwar fennt auch die Runft eine Bahrheit und eine Objektivität: aber diefe beiden Bezeichnungen bedeuten für fie etwas gang anderes. als für die Wiffenschaft, ba fie fich nicht, wie bei biefer, auf ben Inhalt, fondern nur auf die Darftellungsform des Wertes beziehen. Die Bahrheit des wiffenschaftlichen Berkes beruht auf der liebereinstimmung seines Inhalts mit dem Besen seines Gegenstandes. die Babrbeit des fünftlerischen bagegen nur in der überzeugenden Charafteriftif, mit welcher die Runftform nicht fowohl den Gegenstand felbit darstellt, als vielmehr beffen Auffassung durch ben Rünftler. Diefe aber ift ihrem Wefen nach immer fubjettiv. Wenn trobbem von fünstlerischer Objektivität die Rede ist, so meint man damit nur iene lebendige Anschaulichkeit der Darftellung, welche Die Berfonlichkeit des Künstlers allerdings zurücktreten läßt, aber nicht hinter bas Wefen feines Gegenstandes, fondern nur hinter die Runftform Gine folde Art von Bahrheit und feines fertigen Wertes. Objektivität verträgt fich aber auch mit einer ibealistischen Auffaffung und mit einem marchenhaften Stoffe, wie nicht wenige ber Balladen Goethes beweisen.

So ist 3. B. Goethes Tischerballade ein Muster von fünstlerischer Wahrheit und Objektivität. Das Wasser erscheint hier allerdings in mythischer Personisstation als Rige; aber was der Dichter in dieser Ballade darstellen will, ist nach seiner eigenen Angabe auch nicht das Wasser in seiner sinnlichen Erscheinung oder gar in seinem inneren, nur wissenschaftlich ersassaren Wesen, sondern nur der Reiz, mit dem das Wasser an einem heißen Sommertage die Menschen zum Bade labet, den Menschen d. h. zunächst den Dichter selbst. Dieser lockende Reiz nun kaun mit dichterischen Mitteln unmöglich überzegender charatterisstrund lebendiger veranschaulicht werden, als dadurch, daß sich das Wasser in den Augen des Tischers zu einem schönen Weide vernenschlicht, welches zu ihm wie zu seines Gleichen spricht und singt, und zwar mit dem berückenden Wohllaut Goethe ister verei und Reime.

Wenn nun der naturalistische Dichter, statt nach der spezifisch fünstlerischen Wahrheit und Objektivität eines Goethe, nur nach Sachlichkeit im Sinn der Wissenschaft strebt, so bleibt er doch hinter biesem Ziese um so weiter zurück, se mehr er Künstler b. h. je mehr er geeignet und geneigt ist, seinen Gegenstand mit dem Gemüthe und der Phantasie, statt bloß mit dem Verstande aufzusassen. Wenn es ihm auch dis zu einem gewissen Grade gelingen mag, dei der Aufsassung und Darstellung seiner nationalen und zeitgenössisischen Typen die persönliche Theilnahme zurückzudrängen, die er sedenfalls für oder wider sie empfindet, so geschieht das doch nicht zu Gunsten der falten, weil rein verstandesmäßen Unparteislichteit, die der Wissenschaft eigen ist, sondern nur zu Gunsten einer Parteinahme, die ihm selbsit verdorgen bleibt, weil sie noch tieser wurzelt, als in seinem persönlichen Gemüthe, nämlich im Gesammtgemüthe eines Ganzen, von dem er selbst ein sebendiges Wlied ist, das eben deshalb von allen Regungen desselben mitzerregt wird, ohne es zu wissen und zu wollen.

Wo die naturalistische Dichtung den Ramen einer Dichtung wirklich verdient, da ist ihre Wahrheit und Objektivität wesentlich derselben Art, wie die Wahrheit und Objektivität der Volkspoesie, in welcher ebenfalls der individuelle Geist der einzelnen Dichter hinter irgend einem Gesammtgeiste verschwindet.

Bas aber diese beiden Arten ber Dichtung in völferpinchologischer Beziehung von einander unterscheidet, ift zumächst die Art ihrer Entstehma. Das Erzenanif ber Bolfspoeje ift wirklich bas gemeinsame Werk irgend einer menschlichen Gesammtheit; benn viele einzelne Dichter, Die nicht felten burch Beit und Raum weit von einander getrennt und nur durch den Beift einer alle gleiche mäßig umfaffenden Gesammtheit vereinigt find, haben an seinem Entstehen, wie an feinem Wachsthum und feinen fonstigen Beränderungen, ihren Untheil. Das naturaliftische Dichterwerk bagegen ift nur bas zeitlich beschränfte Berf eines Ginzelnen, weil ber Dichter mit bewußter Abficht ichweigen lant, mas fein Beift an perföulicher Gigenart befitt. Diese Art von Gelbstverleugnung ift aber für ihn bei Weitem nicht in dem Grade erreichbar, wie fie für die ungenannten Dichter der Bolfspoesie nicht nur möglich, fondern fogge unvermeiblich ift. Denn in den jugendlichen Rulturzuständen, die das Entstehen der Volkspoesie voranssett, steht die perfönliche Individualität des Dichters noch auf einer zu tiefen Entwidelungsstufe, um fich ber Berrichaft bes Wejammtgeiftes, ber

ibm in Sitte, Recht, Religion und Eprache verforvert entgegentritt, so weit entziehen zu fönnen, wie das die hochentwickelten Anlturzuftande, aus denen der moderne Naturalismus erwachsen ift, bem Einzelnen nicht nur gestatten, sondern bei einem gemiffen Bilbungsgrade besielben foggr zur Rothwendigfeit machen. aber beide Arten der Dichtung noch weiter von einander entfernt, ift der Umstand, daß die Bolfspoesie als Erzengniß eines jugendlichen Kulturzustandes auch die Borzüge der Jugendlichkeit an fich träat, indem fie zu einer phantasievollen und wesentlich optimistischen Auffaffung der Dinge neigt und bemgemäß lieber die Lichtseiten ihrer Gegenstände hervorfehrt, als beren Schattenseiten, mahrend bei ber naturalistischen Dichtung als bem Erzenquiß einer phantafiearmen, zur Berftandesfritif und zum Beffimismus neigenden Altersveriode der Kultur das Umgefehrte der Kall ift. Der größte polferpinchologische Gegenian endlich, ber menigitens die aus alter Beit stammende Volkspoesie von der naturalistischen Runftvoesie der Gegenwart trennt, liegt darin, daß jene als das Erzeugniß vieler verschiedener Generationen einer und berselben Gesammtheit mehr beren bleibende Grundzüge b. b. ben Bolfsgeift, biefe bagegen als bas Erzeugniß einer litterarischen Bartei, beren Munftprinzip in unserer raschlebigen Zeit - wie jede andere Mode -- schnell von einem Bolfe jum andern übergeht, mehr nur eine Gigenthümlichkeit des überall berrichenden Reitgeiftes zum Ausbruck bringt.

Doch da die nationale (Sejammtheit des Voltes als die durchschnittlich am schärften abgegrenzte und am vollkommensten organisirte auch die widerstandskräftigste aller menschlichen (Sejammtheiten ist, so läßt sich der Volksgeist nur sehr unvollkommen vom Zeitgeist zurückdrängen. Wenigstens gilt das von allen den Neußerungen des menschlichen (Seistesledens, in denen die Subsetswistät eine entscheidende Rolle spielt, so namentlich von der Runst im Gegensat zur Wissenschaft. Wie diese wesentlich international ist, weil der Verstand sich dei allen Völkern gleicht, so ist jene wesentlich national, weil das Gemüth, die Phantasie und selbst der Geschmack dei allen Völkern verschieden sind. Mag die naturalistische Theorie als wissenschaftliches, aus dem naturalistischen Kunstprinzip logisch entwickeltes System dei den verschiedensten Völkern Europas gleichmäßige Anerkennung sinden, —

die Praxis der naturalistischen Runft läßt überall die nationale Eigenart mehr oder weniger beutlich hervortreten.

In dieser Beziehung ist es bezeichnend, daß diesenigen naturalistlischen Dichter der Gegenwart, deren Ramen man am häusigsten
und meist zusammen nennt, um mit ihnen zugleich drei verschiedene Modifikationen des Naturalismus zu bezeichnen, nämlich Zola, Ihsen und Leo Tolstoi, nicht nur drei verschiedenen Bölkern, sondern zugleich den drei arischen Habisstationen ihres Naturalismus zugleich die Berschiedenheiten ihres Bolks und Stammescharafters vertreten.

Wenn unter diefen Dreien ber Frangoje Bola bisber ben stärkften Ginfluß auf die europäische Litteraturwelt ausgeübt hat, so ift dies nicht etwa die Kolae fünstlerischer Neberlegenheit über die beiden Andern, sondern nur des Umstandes, daß er das naturalistische Prinzip mit rücksichtsloserer Folgerichtigkeit vertritt, als fie, und zwar nicht blog als Dichter, fondern mehr noch als Theoretifer und Aritifer. Sierin aber zeigt er einen echt frangöfischen Charaftergug, ber ben internationalen Ginfluß Franfreichs auch auf andrem, als bem afthetischen Gebiet erflart. Er besteht in der Reigung, jedes für richtig gehaltene praftische Bringip in logischer Geradlinigfeit auf die Spite zu treiben. Wird es baburch auch nicht selten ad absurdum geführt und in diesem Kalle nur allzuleicht mit bem entgegengesetten Bringip vertauscht, bas bann ebenso auf die Spite getrieben wird, jo imponirt doch die logische Folgerichtigkeit, sowie die Entschiedenheit und Raschheit eines solchen Borgehens überall den Daffen des Bolfes mehr, als ein magvolleres Vorgehen, das auf das geschichtliche und natürliche Recht des Bestehenden Rücksicht nimmt und beshalb langiamer und auf gewundeneren Begen fein Biel verfolgt. Befonders ift dies bei romanischen Bölfern ber Kall, die fich alle mehr burch logischen, als durch hiftorischen Sinn und durch Naturfinn auszeichnen, und deren politisches Leben deshalb, auch unabhängig von frangösischen Untrieben, nur allzu leicht zwischen ben entgegengesetzen Ertremen ber Bobelherrichaft und ber Cabelherrichaft fich bin und ber bewegt. Die Rachfolge, welche die verschiedenen frangofischen Revolutionen and außerhalb der romanischen Länder gefunden haben, und die Beltherrichaft ber frangofischen Aleidermoden, beweisen allerdings,

daß die moderne Aulturwelt überall für die Reize der Abwechselung empfänglich ist, aber zugleich auch, daß sie dabei dem Einstuß der veränderlichsten aller großen Aulturnationen unterworsen bleibt, weil diese in der praktischen Initiative mit der sie allgemein gefühlten Zeitbedürfnissen abzuhelsen weiß, den übrigen Bölkern immer um einen Schritt vorans ist.

Muf bem Bebiete ber Litteratur zeigt fich biefer tongngebenbe Einfluß Frankreichs, sowie ber nationale Charaftergug, auf bem er beruht, ichon feit dem Zeitalter ber Kreugguge, alfo ungefähr fo lange, als das frangofische Bolt überhaupt besteht, - am ent= ichiedensten aber im Zeitalter Ludwigs XIV. Nirgends erreichte die höfische Monveniens ber neuflaffischen Geschmackerichtung einen jo hoben Grad engherziger Beschränktheit, wie in ber frangösischen Litteratur Diefer Beit. Dafur aber maren Die Phantaftereien ber neuromantischen Dichtung auch nirgends jo ausschweifend und unwahr, wie in Frankreich, als diefes fich endlich entschloß, mit bem Bringip des Alaffizismus zu brechen. Die Uebertreibungen bes romantischen Pringips aber haben, eben fo ant wie die bes flaffifchen, ben Litteratureinfluß Franfreiche auf bas übrige Europa eher gefordert als gehemmt. Bang baffelbe ift nun auch mit ben Ansichweifungen bes Bolaichen Naturalismus ber Kall. stammen zum nicht geringen Theile gerabeswegs aus der frangöfischen Reuromantif, von ber Bola ftarfer beeinflußt ift, als er eingestehen will. Gelbft in Bezug auf feinen Rultus ben Saglichen find die frangofischen Reuromantifer feine Vorganger. aber biefe bas Bagliche vorwiegend zu rein afthetischen Rontraftwirfungen benutten, ftellt Bola baffelbe meift ohne jeden Begenfat bin, ber im Stande mare, es afthetifch ju ergangen. Er thut dies im Intereffe der "objeftiven Wahrheit" feines "erperimentalen Romans," und fucht diefem burch ben trocenen Ernft, mit bem er in ihm nature und fozialephilosophische Lehrmeinungen verbildlicht, einen "wiffenschaftlichen Charafter" zu geben, weil ber moderne Roman "das moderne Leben wiederspiegeln" muffe und "die Biffenschaften die Führung des Jahrhunderts übernommen haben." Bas aber Bolas Romane an unzweifelhafter Wahrheit enthalten, ift nicht wiffenschaftliche, sonbern bochftens fünftlerische Bahrheit, und von diefer enthält ichon bas altfrangonische Rolandslied, trot

feiner mittelalterlichen Bundergeschichten, wenigstens eben fo viel. Kur ben frangoffichen Bolfsgeift aber ift bies alte Bolfsepos noch weit darafteriftischer, als die Romane Rolas. Auch diese berichten. indem fie den Berfall ber frangöfischen Gesellschaft unter dem zweiten Maiferreich ichildern, nicht fowohl Thatfachliches und Beweisendes, als fie vielmehr ben niederichlagenden Ginfluß befunden. den das Unalud Franfreichs im deutsch-frangofischen Rriege auf bas frangösische Bolt hervorgerufen hat. In feiner muthlosen Schwarzseherei zeigt Bola bier zugleich den Ginfluß des modernen Beffinismus, mahrend doch die unausrottbare französische Nationals eitelkeit sich darin bei ihm äußert, daß er gleich der Mehrzahl feiner zeitgenöffischen Landsleute für alles nationale Unglück ber letten Beit nur einzelne Berrather verantwortlich macht. bas Rolandslied zeigt ichon biefen echt frangofifden Charafterzug. Ohne Berrath mare ichon gur Beit ber Arengguge eine Niederlage ber "großen Ration" ein für diese undenfbares Greigniß gewesen. Aber die unbefannten Dichter des Rolandoliedes ftanden unter bem Ginfluß des mittelatterlichen Idealismus und der religiöfen Begeisterung ber Krengingszeit, und bas frangofische Bolt, bas damals wirklich und in vollerem Sinne des Worts, als jemals fpater "an ber Spige ber Bivilifation" marfchirte, hatte ju bem muthvollen Glauben, die vereinzelte Riederlage bei Ronceval durch eine gange Reihe glangender Giege rachen gu fonnen, um fo mehr Beranlaffung, als feine Nationalfeinde angleich die Reinde der gangen Christenheit waren. Seitdem haben fich bie Reiten febr wesentlich geandert; ber frangofische Rationalcharafter aber ift fich wesentlich gleich geblieben. Auch heutzutage ift ber Glaube an eine glorreiche Bufunft Frankreichs und an einen fiegreichen Nachefrieg gegen ben Nationalfeind im frangofischen Bolfe mach, und die fittlichen Buftande Frankreichs find feineswegs fo schlimm, wie fie in ber peffimiftischen Darftellung Bolas erscheinen. Grunde ihres Bergens find die Frangofen, als Gesammtheit betrachtet, auch beutzutage noch eben folche Optimiften, wie im Beitalter ber Arengunge, und eben folche Berehrer flarer und geschmackvoller, wenn auch rein fonventioneller und damit unwahrer Formen, wie im Zeitalter Ludwigs XIV. Um frangöfischen Naturalismus der Gegenwart aber ift nichts frangofisch, als die rücksichtslose Folgerichtigkeit in der Anwendung des naturalisischen Kunstprinzips. Der französische Formensinn verlengnet sich auch bei ihm nicht ganz; aber an die Stelle des ästhetischen Formalismus der französischen Massischer tritt bei ihm ein bloß logischer, und weun ihm im Gegensatz zu diesem die Wahrheit mehr gilt als die Schönheit, so gilt ihm doch die Markeit noch weit mehr als die Wahrheit.

Wenn Bola unter allen Gattungen ber Dichtung ben Roman am höchsten fiellt, mabrend er in der Lyrit nur "eine Mufif für nervoje Frauen" fieht, "eine dichterifche Ueberspannung, die keine Unalufe gestattet und an den Bahnfinn grengt," fo befindet fich hierbei fein naturaliftifches Glaubensbekenntniß noch im Ginklana mit bem frangöfischen Nationalgeschmad, benn die zugleich beliebtesten und bedeutendsten Erzeugniffe der frangofischen Litteratur gehören ber Proja und innerhalb dieser dem Romane an; zugleich aber verrath er bamit die Grenzen feiner verfonlichen Begabung für die Dichtfunft, benn nur der Roman gestattet bas außergewöhnlich große Daß epischer Breite, mit ber Bola feine Stoffe behandelt. In ben oft nur allgu weitläufig ausgeführten Schilderungen, die nur jum Theil bem "wiffenichaftlichen" Zwecke feiner Romane bienen, tritt die mehr malerische als dichterische Kunftbegabung bes frangösischen Bolfs bervor. Dagegen hat Bola von bem frangösischen Ginn für bas Theatralische nur sehr wenig an fich. Das Drama weiß er allerdings ju ichagen; aber feine Reigung zu breiten Analysen fieht mit dem Wesen der dramatischen Technik allzu fehr im Biderfpruch, als daß er auf der Bubne batte beimiich werben fonnen.

Um so besser ist das dem Norweger Ihsen gelungen, bessen internationaler Einfluß aber viel beschränkter ist, als derzenige Bolas. Außerhalb der standinavischen Länder hat er nur in Deutschland große und nachhaltige, wenn auch nicht unbestrittene Ersolge errungen, sonst überall nur bloße Achtungsersolge. Sein Kublikum ist also ein vorwiegend germanisches. Dies aber hängt damit zusammen, daß er troß mancher Eigenheiten, die er mit Bola theilt, z. B. der Neigung, moderne Bererbungstheorien dichterisch zu verwerthen, eine durch und durch germanische Natur ist. Dies verräth sich namentlich in der eigensinnigen Selbstän-

bigkeit seines Wesens wie seines Dichtens, die beide weniger durch den Berstand, als durch den Willen bestimmt erscheinen. Auch er verfolgt in seinen Dichtungen mehr lehrhafte als künstlerische Zweck, aber seine Lehrhaftigkeit ist weniger wissenschaftlicher als ethischer Natur; denn es handelt sich in ihr nicht um eine wissenschaftliche Erklärung der physischen und moralischen Schäden, an denen die moderne Gesellschaft krankt, sondern um die sittlichen Probleme, die aus dem Vorhandensein dieser Schäden für den Einzelnen erwachsen, dem deren Heilung, oder falls diese unmöglich sein sollte, seine eigene Gesundheit am Herzen liegt.

Gur die Darftellung des Gegenfates zwifchen bem Ginzelnen und ber Gesellschaft, auf die er in Folge biefer Abficht angewiesen ift, eignet fich aber feine Dichtungsart fo gut, wie die bramatische, für die Ibsen nicht nur ein großes technisches Geschick, sondern wenigstens eben jo viel natürliche Begabung hat, wie Bola für ben Roman. Bahrend biefe epifche Litteraturgattung bas größte Daß breiter Schilderung aller Außenseiten bes Lebens verträgt, verlangt das Drama ben bochiten Grad ftraffer Ronzentration. Liegt eine folche bem Billensmenschen an fich schon näher als bem Berftandesmenichen, fo wird fie boch zugleich nicht wenig burch ben Lakonismus des Ausdrucks begünftigt, den Ibjen mit der Diehrzahl seiner norwegischen Landsleute theilt, und der innerhalb weiterer Grenzen eine Gigenheit der germanischen Bolfer überhaupt ift. Richt nur bie echtgermanifden Dramen Cheafespeares, bes größten Dramatifers ber Menzeit, sondern auch die englischen Bolfsballaden die ebenjo wie die Gefange ber altnorbijden Ebba einen wesentlich bramatischen Charafter haben, verdanken ihre energische Birffamfeit zum nicht geringen Theil ber bundigen Rurge, mit ber in ihnen bas außere, wie bas innere Weschehen im Wechselgespräch ber babei betheiligten Berjonen bloß angedeutet wird. Dieje Rurge aber ift nur eine Meugerungsform ber germas nischen Innerlichkeit und barum bem rein Inrischen beutschen Liebe nicht weniger eigen, als der englischen Ballade. Gine andere Meußerungsform biefer Innerlichfeit ift bie Reigung 3bfens und seiner Dramenhelden zu grüblerischer Versenfung in bas eigene 3ch, um fich eine individuelle Beltanichanung und ein felbständiges ethisches Bringip zu erringen. Gie beruht wesentlich auf berselben

Beiftesrichtung, aus ber auf miffenschaftlichem Gebiete die beutsche und die schottische Philosophie, auf religiosem ber germanische Brotestantismus erwachsen ift, und wurzelt gleich biefer in bem germanischen Bedürfniß nach individueller Unabhängigfeit, einem Bedürfniß, welches nur allgu leicht jum Conderlingswefen, gu felbstfüchtiger Engbergigfeit und zu fpießbürgerlichem Bartifularismus führt, aber auch zu achtefter Charaftergroße und zur höchften fittlichen Thatfraft führen fann. Diese germanische Reigung zu pereinzelnder Unabhängigkeit, die auf den einfamen Sochebenen Rorwegens einen eben so gunftigen Boben gefunden bat, wie die germanische Schweigfamfeit, fteht im entschiedensten Gegensat gur romanischen Geselligfeit und Gesprächigfeit, die in Frankreich eine geradezu fünftlerische Ausbildung gewonnen haben und auf die frangofische Projalitteratur einen kann geringeren Ginfluß ausüben, als die entgegengesetten Gigenheiten der germanischen Bolfer auf deren Lyrif und Dramatif. Derfelbe Gegensat trennt auch Ibsen von Zola.

Der norwegische Dichter behandelt die gesellschaftlichen Ruftande feines Baterlandes nicht weniger naturaliftisch und peffimiftisch, als der frangöfische diejenigen Franfreichs; beide fampfen für die Wahrheit, und gegen die Lüge, die das moderne Gesellichaftsleben überall beherricht, und beiben gelten nur die Schattenseiten ber Wirklichfeit als Wahrheit. Aber Bola fucht burch ausführliche Schilberungen zu mirfen, die an derber Deutlichfeit nichts gu wünschen übrig laffen, Ibjen bagegen burch eine ichlichte und bündige, oft bezeichnende oft aber auch dunkle Ausdrucksweise. Rola, ber in ober bei Baris, bem Bentrum ber frangofischen Gefellichaft lebt, beurtheilt alle Ginzelerscheinungen berfelben vom Standpunft des gesellschaftlichen Bangen aus, mahrend 3bien in der möglichsten Wahrung ber individuellen Freiheit gegenüber ber verlogenen gesellschaftlichen Convenieng bas einzige Beil für ben fittlich Strebenden erblickt und, getreu biefer Uebergengung, gerfallen mit ber Gesellschaft feines Baterlandes, meift im Auslande lebt und in Folge beffen immer tiefer in die Wefahr gerath, ein fubjeftives Berrbild der vaterländischen Bustande, wie es unter dem Ginfluß peffimiftischer Berbitterung in feiner Phantafie fich malt, für deren mahrheitsgetreues Bildniß zu halten.

In Bezug auf biefe eigenfinnige Bereinzelung fteht Ibfen nicht nur jum Frangojen Bola in einem entichiedenen Gegenfat, fondern auch jum Huffen Tolitoi, der in feinen dichterischen Werfen eben jo aut, wie er, ethisch bidaftifche Zwecke verfolgt. Aber bas ethiide Bringip Tolitois ift im Gegenfan gum individualiftifden Ibiens ein entichieden fozialiftifches. Richt in ber freien Gelbitbestimmung des Ginzelnen sieht er das sittliche Ideal, sondern in ber Verleugnung bes eigenen Gelbit zu Bunften eines gefellichaftlichen Gangen, beffen Urbild er in ber alteriftlichen Gemeinde au finden glaubt, und da unter allen fozialen Gebilden der Gegenwart die ruffische Dorfgemeinde diesem Urbilde am nachsten tommt, fo fteht fie auch feinem Bergen unter allen am nächften. lebt er, nachdem er die Buftande feines Baterlandes in verschiedenen Stellungen fennen gelernt, und die nichtigen Freuden ber vornehmen Welt, der er durch Geburt und Erziehung angehört, zur Bennge gefostet, schon feit geraumer Zeit fern von biefer Welt auf bem Lande mitten unter feinen Bauern, wie ein Bauer mit niedriger Sandarbeit beidaftigt, und feine Schriftstellerei beidrantt fich seitbem fast ausschließlich auf bas Abfassen volksthümlicher Lehrschriften, die immer mehr ben Gegensat hervortreten laffen, ber ihn von allen übrigen, namentlich aber ben nichtruffischen Bertretern des modernen Naturalismus treunt. Der volfsthumlichen Wirtsamfeit zu Liebe fleidet er feine Sittenlehren am liebsten in die Form von Legenden, die mehr durch Wunderberichte als durch Bernunftgrunde ober burch Berufung auf das Gemiffen gu überzeugen fuchen, und in letter Beit bat feine Sthit ein Entwidelungsziel erreicht, bas nur icheinbar mit ber Schopenhauerichen "Berneinung des Willens zum Leben", in Wirklichkeit aber mit dem Ideal monchischer Asteie übereinstimmt. Sierin allerdings steht er selbst unter seinen ruffischen Landsleuten und beren flavischen Stammverwandten vereinzelt da, sofern diese nicht durch die Rirche zu ähnlichen, wenn auch weniger folgerichtig ausgebildeten ethischen Anichauungen erzogen find. Dagegen gieht er in der Art feines gemeinnütigen Wirkens nur die außersten praftischen Ronfequengen einer Sinnesrichtung, die von je ber die Eigenart ber ipezifiich flavischen Ethit bestimmt hat. Nicht ein weitherziger Rechtsfinn, der Jedem bas Geine laft, giebt für diese ben Jon an, sondern ein warmherziger Gemeinsinn, der im Gegensat zum westeuropäischen, sich weniger in verständiger Erwägung des für das Ganze der Gesellschaft Rühlichen äußert, als vielmehr in der unmittelbar natürlichen Nächstenliebe eines mitseidigen Herzens, welches auch die selhstverschuldeten Leiden des Armen und Unglücklichen sehhaft mitempfindet, während es die eigenen Leiden als wohlverdiente Strafe geduldig erträgt.

Wie die Ethif Tolitois aus allgemein-flavischen Reimen entiproffen ift, fo wurzelt fein religiofer Glaube im Boben bes ruffifchen Bolfes. Chaleich er ein Geaner alles orthodoren Rirchenthums ift, und fein Chriftenthum, das auf felbständiger Bibelforschung beruht, wesentliche Elemente mit dem westeuropäischen Rationalismus gemein bat, jo ftebt er boch, im Gegenfat zu biefem, außerhalb aller Kühlung mit der Gesammtentwickelung der modernen Biffenichaft und hat eine entschiedene Reigung zum Minftiziomus aus den firchlichen Ueberlieferungen feines Bolfes fich bewahrt. tief wurzelt Tolftoi in feiner Beimath und in feinem Bolfsthum, daß er trot ber weitherzigften humanitat ber Wefinnung, in feiner Berachtung ber westeuropäischen Kultur und in seinen Vorurtheilen gegen den Weiten überhaupt, den er nur fehr oberflächlich fennt, wesentlich mit den Clavophilen übereinstimmt. Je mehr er aber nicht nur in den Rräften, sondern auch in den Schranken seines Wesens ein echter Bertreter seines Bolfes ift, um jo beffer ift er im Stande, aus dem Bergen feines Bolfes beraus zu dichten, wie zu fühlen und zu alauben.

Als Künftler ist er sowohl Ibsen als Zola weit überlegen; aber er verdankt diese lleberlegenheit viel mehr seiner angeborenen Begabung, als seiner ästhetischen Vildung. Auch er bekennt sich mit aller Entschiedenheit zum naturalistischen Bahrheitsprinzip und bleibt diesem Prinzip auch in seiner dichterischen Praxis so treu, als es einer hochbegabten Dichternatur überhanpt möglich ist. Aber er darf sich eher an die dichterische Darstellung abstosender Gegenstände wagen, als Zola und Ibsen, weil er jenem an ethischem, diesem an ästhetischem Takte, beiden aber an Schöpferstraft der Phantasie überlegen ist. Nicht nur in der Behandlung, sondern schon in der Bahl seiner Gegenstände bewährt sich diese künftlerische lleberlegenheit; denn neben den Schattenseiten russischer

Bustände und Bolfstypen bectt er auch beren Lichtseiten auf, und wenn wir von der Leftüre seiner Dichtungen scheiden, so geschieht das nicht mit dem bitteren Gefühl der Hoffnungslosigkeit gegensüber einem materialistischen Fatum, oder mit dem bitteren Gefühl der Unzulänglichseit auch des edelsten und thatkräftigsten Singelsmenschen gegenüber der Engherzigkeit, Rurzsichtigkeit und Gemeinsheit der Wenge, sondern mit der Hoffnung auf die allmähliche Entwickelung des Edlen und Guten, dessen gerade in den niedrigsten Schichten seines Bolfes zu entdecken und hervorzuschern weiß. Es könnte deshalb fraglich erscheinen, ob die Runstrichtung, der er als Dichter huldigt, nicht eher den Namen einer idealistischen, als einer naturalistischen verdient? Zedensalls ist diese Art des Naturalismus die künstlerisch am meisten berechtigte.

Sie ift aber zugleich die völferpinchologisch bebeutsamfte, weil fich in ihr die charafteriftischen Gigenschaften ber alten Boltspoesie mit benen des modernen bichterischen Naturalismus vereinigen. Das gilt in gang besonderem Make von Tolitois großem Roman "Arieg und Frieden." Man hat biefen Roman, ber gur Beit bes ruffifch frangofifchen Rrieges von 1812 fpielt, als "bie ruffifche Miabe" bezeichnet, und infofern treffend, als ber Roman in ber That viel vom Charafter eines alten Bolfsevos an fich hat; nur daß er fich noch weit beffer mit bem Rolandsliede als mit ber Bliade vergleichen läßt, weil er eine nicht bloß nationale, sonbern zugleich eine humane Bedeutung hat. Wie Franfreich in jenem mittelalterlichen Bolfsevos ben Glauben ber gesammten Chriftenheit gegenüber den Bolfern des Jolam vertritt, fo vertritt Hußland im Tolftoifchen Roman bie Unabhängigfeit Gefammteuropas gegenüber feinen frangofischen Unterbrückern. Freilich wie bort junachft nur um ben Huhm bes "fußen Frantreich" gefampft wird, fo hier junachft nur um die Freiheit bes "beiligen Hugland." Aber ein heiliger Rampf ift auch biefer; benn es handelt fich auch in ihm um eine Bertheibigung alles benen, was nur immer einem Bolte heilig fein tann. Und auch in biefem Rriege geht es nicht ohne Bunder ab, - wenigstens in der Darftellung Tolftois. Die allgemein herrschende Heberzeugung, bag weniger die Beere Rußlands, als beffen Alima ben mächtigen Teind beffegt haben, ergangt Tolftoi babin, bag nicht die Rriegsfunft ber ruffifchen Feldherren, sondern der standhaste Opsermuth der enssischen Soldaten das Baterland gerettet, und daß Kutusow gerade wegen seiner persönlichen Unthätigkeit der größte Feldherr dieses Krieges war, weil er als echter Volksmann den Helbenmuth des gemeinen Soldaten ruhig gewähren ließ, wie ein verirrter Reiter den Instinkt seines Rosses. Er überließ damit das Schicksal Rußlands mit stalistischer Ergebung einer höheren Macht, und da diese dem rufssichen Volke troß aller Planlosigkeit der Kriegführung den endlichen Sieg verlieh, so kann dieser Sieg nur auf einem Wunder beruhen, — wenn nicht auf einem bloßen Zusall.

Tolftoi, ber als ehemaliger Offizier bas Rriegsleben aus eigener Erfahrung fennt, schilbert es mit einer lebendigen und überzeugenden Anschaulichkeit, wie fie nirgends in der modernen Litteratur ihres Gleichen hat. Zugleich aber schildert er bas ruffifche Bejellichaftoleben in allen Schichten bes Bolts mit einer fo ergreifenden Dacht ber Darstellung, wie fie nur ein Dichter entfalten fann, ber feinen Gegenstand nicht bloß fennt, sonbern auch von gangem Bergen liebt. Die Theilnahme feines Bergens für die geschilberten Begebenheiten, Buftande und Bersonen, spricht in seinem geschichtlichen Roman, bem naturalistischen Bringip gum Trop fogar noch viel lanter, als das Berstandesinteresse an ihrer wiffenschaftlichen Wahrheit. Allerdings äußert fie fich nicht in Inrifcher Unmittelbarfeit, sonbern mit ber fünftlerischen Objeftivität bes echt epischen Stils nur in ben Gigenthumlichkeiten ber Karbung und Beleuchtung, ber Anordnung und Deutung aller ber Gingelbeiten, aus benen bas Gauge bes Gegenstandes besteht. geschichtliche Wirklichkeit wird unter bem Ginfluß einer berartigen Behandlung zur wunderbaren Cage - gang wie im Boltsepos und - gang wie in biesem - ift ber Dichter nicht nur im Glauben an die Bunder, die er berichtet, sondern in der gangen Muffaffung feines Gegenstandes burchaus national, b. h. es tritt in diefer Auffaffung nicht nur seine perfouliche Berzenstheilnahme an bem bargestellten Gegenstande zu Tage, fondern zugleich bie Bergensstellung, die berartigen Gegenständen gegenüber bem gangen Wefen bes ruffifchen Bolfes am meiften entspricht.

Gben deshalb hat dieser Roman Tolstois eine größere völkerpsychologische Bedeutung, als irgend ein anderes Tichterwerk, welches der moderne Naturalismus hervorgebracht hat. Und eben deshalb hat er zugleich eine größere Bedeutung für die Weltslitteratur, als irgend ein anderes Werf der russischen Munstpoesse, die sonst nirgends in dem (Brade, wie hier, von freudländischen Einstüssen frei erscheint.

Die romanischen Bölfer haben bereits im Zeitalter der Renaissance diejenige Kunstrichtung eingeschlagen, die ihrer gemeinsamen Sigenart am meisten entspricht, weil sie in der allen gemeinsamen Vergangenheit des römischen Alterthums wurzelt; und die Franzosen haben in ihrer flassischen Litteraturperiode dieser kunstrichtung eine spezisisch französischen Seitaltung gegeben, die deshalb allen Vandlungen des jeweiligen Zeitgeschmacks zum Troß dem Kern des französischen Volks auf die Tauer am meisten zusagt, wenn auch nur in einer zeitgemäßen Wodisistation.

Tagegen ist die Aunstrichtung der germanischen Wisterseit deren Auftreten in der Weltlitteratur immer eine vorwiegend romantische gewesen, sosen ihnen am Aunstwerke die Tiese und der Reichthnun eines über alle Form hinausstrebenden seelischen Inhalts von je her wichtiger erschienen ist, als die Schönheit der sinnlichen Form, welche von den romanischen Völkern, auch abgesehen vom Inhalt, schon um ihrer selbst willen geschätzt wird. Die romantische Lichtung im engeren Sinne ist allerdings zunächst eine Schöpsung des deutschen Volkes, aber wie sehr sie auch dem Gesamuntgeiste der germanischen Volkes, aber wie sehr sie auch dem Gesamuntgeiste der germanischen Volkes, aber wie sehr sie auch dem Gesamuntgeiste der Admantis die Schandinaven dem Aunstützeal dieser spezifische deutschen Komantis sogar länger treu geblieben sind, als die Teutschen selbst.

Bei den romanischen Völkern bildet die Herrschaft der deutschen Romantik, bei den germanischen die des französischen Massizismus nur eine vorübergehende Episode der Nationallitteratur, weil sie als litterarische Fremdherrschaft empfunden wurde, sobald der Reiz ihrer Reuheit seine Wirfsamkeit eingebüßt hatte. Ebensoscheint es nun beiden Völkersamilien auch mit dem gegenwärtig bei ihnen herrschenden Naturalismus gehen zu wollen; denn schon regt sich gegen dessen Gerrschaft überall bei ihnen eine sehr thatkräftige Opposition, die unter verschiedenen Bezeichnungen, wie

"Symbolismus", "Individualismus" u. j. w. fortwährend an Anhang gewinnt.

Anders aber verhält es fich in biefer Begiehung mit den Ruffen und bis ju einem gemiffen Grabe mit ben Claven überhaupt. Auch fie find der allgemeinen Berrichaft des flaffischen, wie des romantischen Adealismus unterworfen gewesen, aber weder haben diese aus dem Westen stammenden Kunftrichtungen bei ihnen in den tieferen Bolfsichichten Burgel faffen fonnen, noch ift es den aus ihrer Mitte entitandenen Rlaififern und Romantifern gelungen, eine nennenswerthe Rückwirfung auf die nichtslavische Litteraturwelt auszuüben. Der Naturalismus dagegen, ber in ber modernen ruffischen Litteratur ichon frühzeitig eine eigenartige Bestaltung angenommen hat, die fünstlerisch um jo berechtigter ift, je weniger fie fich von theoretischer Bringipienreiterei beirren läßt, hat alle Aussicht hier länger fortzudauern, als irgendwo anders. Erft feitdem diese Weichmacforichtung in Ruftland zur berrichenden geworden ift, hat die ruffifche Novelliftit den gewaltigen Aufschwung genommen, der ihr eine allgemeine Sochschätzung in der Litteraturmelt und einen bestimmenden Ginfluß auf die Weltlitteratur erobert hat. Reinem Erzenauiß flavischer Runftvoefie uit bisher Nehnliches gelungen. Rur die alte ferbische Bolfsepik hat schon früher die Bewunderung nichtslavischer, namentlich deutscher erreat. Dieje aber ift mit ber modernen ruffischen Rovellistif burchaus wesensverwandt. In Folge des Umstandes, daß die lettere nicht nur durch ihre national flavischen Stoffe, fondern auch badurch, baß fie ben echt epijchen Stil, b. h. die rubiae und anichauliche Plaitif ber Erzählung und Schilderung, mit der ferbiiden Bolfsepif theilt, und nur durch tiefere pinchologische Charafteristif sich über sie erhebt, hat sie allen Unspruch als spezifisch-flavische Runftpoesie zu gelten, darauf, eben ĩo wie die ferbiiche Bolfsevif als ivezifiich flavische Bolfsvoefie. Deshalb wird die Macht des Ginfluffes, ben fie durch eine Reihe glänzender Bertreter gewonnen hat, innerhalb des ruffifden Bolfes und ber Clavenwelt überhaupt, fich voraussichtlich noch viel ftarter geltend machen, als in der westeuropäischen Litteraturwelt. Dann aber wurden die flavischen Bolfer durch Tolftoi und seine Genoffen mit ähnlicher Gewalt im Banne einer vorwiegend naturalistischen Sieschmadsrichtung festgehalten werden, wie die Romanen durch die größten ihrer Sichter in einem wesentlich klassischen und die Sermanen durch Shakespeare und Soethe in einem wesentlich romantischen Zdealismus die in die Gegenwart hinein festgehalten worden sind.

Die dichterischen Söhepunkte der Weltlitteratur sind immer zugleich Söhepunkte der verschiedenen Nationallitteraturen, aus denen sie emporgewachsen sind. Deshalb haben die Dichtungen, welche solhepunkte bezeichnen, überall eine völkerpsichologische Bedeutung, die national und international zugleich ist und mit ihrer künstlerischen Bedeutung innig zusammenhängt; denn die höchsten künstlerischen Borzüge, deren eine Dichtung sähig ist, stammen aus den tiessten aller Quellen menschlichen Dichtens, d. h. nicht aus dem Gerzen des einzelnen Dichters allein, sondern zugleich aus dem Gerzen seines Volks und aus dem Gerzen der Menschiebeit.

Hom.





## Die Gingeborenen Alt = Livlands im 13. Jahrhundert.

(Schluß).

Welche Getreidearten die Eingeborenen vor Anfunft der Deutschen fultivirten, wissen wir nicht genau; jedenfalls die den nordischen und finnischen Völkern von Alters her bekannte Gerste; ferner den Roggen, welchen Heinrich von Lettland an einer Stelle ausdrücklich erwähnt (10, 13), während er sonst nur ganz allgemein von Getreide, Saaten und Aeckern spricht.

Daß Heinrich auch mit Getreibe (annona, frumentum), Noggen meint, ist wohl anzunehmen, aber nicht gewiß. Unter Getreibe ober Korn wird volksthümlich immer die Hauptfrucht des Landes verstanden. So bezeichnet der Nomane damit den Weizen, der Deutsche den Roggen, der Schwede die Gerste. Ze nach dem Vorherrschen einer Getreidegattung kann also unter Getreide oder Korn etwas Verschiedenes verstanden werden.

Die eigentliche Frucht des alten Germanen, aus der er Brod und Brei gewann, war der Hafer. Somit haben wir uns unter dem frumentum des Tacitus eher Hafer als Weizen oder Sommers Roggen zu denken<sup>2</sup>). Der Hafer blieb in Deutschland das Haupts

<sup>1)</sup> Bgl. Behn, Anlturpflanzen. S. 490. Beijer, Beich. Schwebens I. S. 285.

<sup>2)</sup> Bgl. G. Sanffen, Agrarhiftorifche Abhandlungen, Leipzig 1880. I. C. 88 f.

getreide dis ins 13. Jahrhundert, besonders im Norden und Osten<sup>1</sup>). Es wäre also möglich, daß Heinrich mit frumentum Hafer meint, wenn er der dentschen, oder Gerste, wenn er der standinavischssinnischen Vorstellung solgte. Aber das einzige Mal, wo er eine Getreideart bei Namen nennt, gebrancht er den Ausdruck siligo, was unzweiselhaft Noggen bedeutet, und da es sich in diesem Falle um eine Getreideabgabe, einen Ackerschoß handelt, so können wir wohl annehmen, daß auch sonst bei Getreideabgaben unter frumentum und annona Noggen verstanden ist<sup>2</sup>). Jedenfalls wurde 1206 von den Liven Roggen gebaut.

Uns Urfunden der ersten Sälfte des 13. Jahrhunderts erichen mir, daß in Livland Roggen, Safer, Gerfte und Weigen gebant wurde. Es fragt fich aber jedes Mal, ob nicht vielleicht ber Einfing ber beutschen Einmanderer, besonders ber Ciftercienfer, vorauszuseten ift. Moggen wird in den Verträgen mit den Ruren 1231 und mit ben Ceselern 1241 erwähnt3). Beide Stämme hatten zu der Zeit noch feine dentsche Beeinfluffung erfahren, muffen alfo ben Roggen ichon gehabt haben. Dasfelbe gilt auch vom Hafer, den die Ruren lauf einer Urfunde von 1252 neben Roggen und Gerfte ihren Pfarrgeiftlichen zu liefern hatten4). And Beizen wird ichon 1242 und zwar im Stifte Dorpat, also in Nord Livland erwähnt"; wir fonnen aber nicht genan miffen, ob hier nicht ichon beutscher Ginfluß mitgewirft hat. Rostinnen6) behauptet zwar, daß die westfinnischen Stämme ben Beigen schon seit Urzeiten kannten, doch scheint das ein etymologischer Brethum. Auch Ahlgvift hat zuerst das finnische Wort für Weizen: nisu für genuin gehalten und erft ipater für ein flavisches Lehnwort erflärt?). Der Weizen ift aber eine Getreideart, welche erft spät

<sup>)</sup> Rgl. R. Th. v. Inama : Sternegg, Dentide Wirthichaftsgeschicke II. Leipzig 1891  $\gtrsim,\,226\,$  f.

<sup>2)</sup> Chron, Lyv. 10, 13; siligo 2, 7, 4, 3, 15, 1, 18, 3, 21, 6 r.; annona 9, 11, 22, 4, 23, 5, 30, 5; fromentum. Rgl. Schn, Multurpflanzen. S. 491 und die betreff. Worte bei Ducanae.

<sup>3)</sup> giol. Hrf. B. I, 105, 169. III, 169 a.

<sup>4)</sup> Chendai, 1, 240.

<sup>5)</sup> Chendai, 1, 173.

<sup>6)</sup> Rinnifde (Beichichte. C. 16 f.

<sup>7)</sup> Rulturmörter. G. 36.

aus dem Süben in Mitteleuropa eingedrungen ist und, wie Sehn nachweist<sup>1</sup>), seinen Weg von Gallien zu den Dentschen und von diesen zu den Lithauern genommen hat. Bei den alten Skandinaviern war der Weizen blos Gegenstand des Handels, aber im Weste gothengeset (1160) wird bereits ein Zehnte vom Weizen versordnet<sup>2</sup>). In Deutschland galt er noch im 12. Jahrhundert als eine Luxusstrucht, die mehr im Süden als im Rorden gebaut wurde<sup>3</sup>). Daß die Eingeborenen Alt Livlands, besonders die sinnisschen Stämme, den Weizen vor dem 12. oder 13. Jahrhundert gebaut haben, ist nicht anzunehmen, immerhin ist es nicht unmöglich, daß sie ihn vor der deutschen Eroberung kannten.

Soweit die Körnerfrüchte. Von den Hüssenfrüchten sprechen unsere Quellen nicht. Es sei hier nur erwähnt, daß Erbse, Linse und Bohne nach Ahlavist<sup>4</sup>) von den Letten zu den Liven und von diesen zu den übrigen westfinnischen Stämmen übergangen sind.

Eine uralte Frucht ber finnischen Bölker ist die Rübe, welche besonders gut im Aschenboden der Waldacker gedeiht und noch jest bei den Chsten und Finnen sehr beliebt ist.

Auch Flachs und Sanf werden in unseren Quellen nicht erwähnt. Vermuthungen auf ethymologischer (Brundlage würden kaum zu positiven Ergebnissen führen; die lettischen und finnischen Bezeichnungen für Flachs können sowohl deutscher als indogermanischer Serfunft sein. Victor Sehn meint, daß die deutschen Eroberer den Flachs einführten. Das lettische Wort für Sanfkannepes scheint das griechisch römische cannabis zu sein und ist nach Ahlqvist aus dem Lettischen in die weitsinnischen Sprachen übertragen worden<sup>6</sup>). Von den Westssinnen wissen wir, daß sie leinwandartiges Gewebe aus Resseu versertigten, wie es bei den

<sup>1)</sup> Rufturpflangen. G. 489.

<sup>2)</sup> Bgl. Geijer. Geich, Schwebens 1. 33. 107 und 285.

<sup>3)</sup> Bal. Znama, a. a. C. S. 226.

<sup>4)</sup> Multurmörter G. 38 f.

<sup>5)</sup> Ebenda 33. 35 und 265 und Sehn, Aufurpflanzen. 3. 496 f. 2gl. auch Blumberg, Ueber ben Culturguftand der Eften 2c. Sigungsber. d. gel. eftn. Gef. 1876. 3. 149.

<sup>6)</sup> Rulturmörter 3. 43 f. Behn, Rulturpflangen 3. 165.

Halbnomaden auf der Grenze zwischen Usien und Europa seit Urzeiten üblich ist 1).

Die Eingeborenen fultivirten also vor Anfunft der Deutschen Gerste, Roggen und Rüben, höchst wahrscheinlich auch Saser, viel-leicht Weizen, Erbsen und Bohnen, dagegen kaum Flachs und Hanf.

Es fragt sich nun, ob die Eingeborenen ausschließlich Sommersober auch Wintergetreibe bauten. Die Waldbrennwirthschaft schließt Letteres nicht aus; andererseits braucht der Umstand, daß Roggen und vielleicht auch Weizen gebaut wurde, nicht nothwendig Wintergetreibe vorauszusehen, denn beide Getreibearten können Sommersfrucht sein. In den umliegenden Ländern: Deutschland und Standinavien ist Wintergetreibe seit Jahrhunderten bekannt. In Livland sinden wir in einer Urkunde von 1226 einen Ackerschoß von Winterfrüchten. Diese Abgabe wird aber von den in der Rigaschen Stadtmark auf livischem Voden augesiedelten Selonen entrichtet, es ist also der Einfluß deutscher Kultur nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich.

Bieht man ben ganzen Aufturzustand ber Eingeborenen in Betracht, so mußte man eher annehmen, daß sie vor Ankunft ber Deutschen noch feine Winterfrucht bauten.

Von landwirthschaftlichen Geräthen erwähnt Heinrich von Lettland bloß des Pfluges, welchem er falscher Weise den Namen des Näderpfluges aratrum giebt 3), während er ihn eigentlich uneus Hafenpflug nennen müßte. In den Urfunden des 13. Jahrhunderts dagegen wird der Pflug fast immer uneus genannt, besonders in seiner Bedeutung als Steuerbasis 4).

Der Pflug des 13. Jahrhunderts war ein einsacher karstartiger Haken ohne eiserne Schaar, wie ihn Serberstein noch im 16. Jahrhunderte in Lithauen fand 5). Der jetige baltische Haken-

<sup>1)</sup> Bgl. Ahlqvift a. a. C. EE. 43 f. n. 266. Sehn, Aufturpflanzen. E. 522,

<sup>2) &</sup>quot;fruges hyemales." Liví. Urf. 28, 1, 89.

 <sup>3)</sup> Chron, Lyv. 2, 7 10, 13 23, 5.
 4) Linf. Q. I, 105 und 248, uneus als Steuerbajis: ebendaj. I, 83, 125, 135, 136 2c.; dagegen aratrum: III, 101 a.

<sup>5)</sup> Rgl. Sehn, Antturpstanzen. S. 493 f. A. Meigen, Ter Boben und die landwirthschaftl. Berhältnisse des preußischen Staates. II. Berlin 1869. S. 68 f. und desselb. Siedelung I. S. 273 si.

pflug ist zweischaarig, boch wird in einigen (Begenden Ghstlands noch der einschaarige Haken, der sog. Schweinsrüssel gebraucht 1).

Außer dem Pfluge hatten die Eingeborenen die Egge, ohne Zweifel das Urbitd der jett noch in vielen (Begenden gebräuchtlichen hölzernen Egge, welche aus mehreren gespaltenen Fichtenstämmchen mit daranhaftenden Astenden besteht. Die Egge wird in dem Bertrage mit den Kuren von 1231 als Steuerbasis erwähnt<sup>2</sup>).

Sb Hafe und Schaufel bekannt waren, mag dahingestellt bleiben, es sei hier nur erwähnt, daß nach Ahlqvist die Liven und Shsten ihre Benennung für Hafe dem Lettischen entlehnt haben, und den westfinnischen Bezeichnungen für Schaufel ein lithaussches Wort zu Grunde siegt 3).

Inm Mähen des Getreides und Grases bedienten sich die Eingeborenen der Sense, welche in Urfunden mehrsach erwähnt wird, und ebensalls als Steuerbasis diente 1). Bon der Sichel sprechen unsere Quellen nicht; auch dieses Geräth scheinen die Liven und Chsten von den Letten erhalten zu haben 5). Merkswürdiger Weise gebrauchen jeht die Letten die kurzstielige Sense zum Mähen des Getreides, die Chsten die Sichel.

Das Getreibe wurde nach ber Ernte, ganz wie heute, in Saufen ober Hoden auf bem Telbe zusammengestellt, um bei gelegener Zeit geborrt und bann gedroschen zu werben 6).

Die Sitte das Getreide vor dem Dreschen zu dörren, ist außerordentlich alt, sowohl bei den lito-slavischen, als besonders bei den finnischen Bölkern. Sie scheint mir mit der Sitte der Halbenomaden, das Getreide in unterirdischen Silos aufzubewahren, zusammenzuhängen. Die Instidicten Erdsilos setzen das Getreide leicht der Gesahr aus, sich zu erhitzen und zu versaulen, daher mußte es, um widerstandssähiger zu werden, vorher gebörrt

<sup>1)</sup> Agl. Huck, Landwirthichaft. S. 84 f. Abbitdungen in A. W. Hupel, Topographische Nachrichten von Live und Cithland II. Miga 1777. Taf. III.

<sup>2)</sup> g. Hrf. B. I. 105.

<sup>3)</sup> Aufturwörter. S. 31 f. Schanfel ehstu, labidas, lapja, liv. labdi lith.: lopeta. Warum nicht aus dem Lettischen, wo Schansel lahpste heist?

<sup>4)</sup> giol. Urf. 38, L. 248, 603, HL 1248,

<sup>5)</sup> Mhlqvift, Rulturwörter. 3. 45.

<sup>6)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 22, 4 25, 8.

werben. In der That können wir das Törren wie die Silos auf die Zeit der halbnomadischen Lebensweise der finnischen Bölker zurückführen. Als Dörrkammer wurde das Haus benutzt. Wir finden bei den Westsinnen die Pirte, bei den Oftsinnen die Rota und die Gamme dazu verwandt. Das Törren muß also älter sein als das Eindringen des Virten-Tupus bei den Westsinnen.

Uns interessirt nur die Törrmethode der Westsinnen und Letten. In der Pirte waren in Mannshöhe starte Stangen quer gelegt; auf diese wurde das Getreide in Garben dis an das Dach gelagert. Alsdann wurde der mächtige aus runden Feldssteinen über einer vertiesten Fenerstelle erbaute Ofen start geheizt, so daß er eine gewaltige Hige ausströmte; zugleich schloß man die Thüre und etwaige Fensterluten. Durch die Hige und den Rauch wurde das Getreide in verhältnißmäßig kurzer Zeit genügend gedörrt 2).

Das Hans in dieser Funktion heißt Rije. Tiese Bezeichnung fommt mit geringfügigen Veränderungen bei den Woten, Chsten und Liven, sowie bei den Letten, Lithauern und Russen vor. Rach Ahlqvist ist das ist das finntische riihi auf das skandinavische ri zurückzuführen, was eine Holzstange bedentet, auf welche Getreide zum Trocknen gehängt wird. Ahlqvist meint, daß die lite-slavischen Völker das Wort und den Gebrauch der Nije durch die finntischen Völker überkommen hätten; Thomsen läst diese Frage offen, Vieleustein sührt hypothetisch eine genuine Ableitung des lettischen Wortes rija an 3).

Zedenfalls war und ist der Name wie der Gebrauch der autochthonen Korndarre, der Nije, in den Ostsceprovinzen üblich. Während das Haus der Chsten schon lange nicht mehr als Badssube benußt wird, dient es noch jest sehr häusig als Rije. Auch bei den Letten im südlichen Livland sindet man noch dazwischen Ledhstube und Rije vereinigt; in Kurland dazegen muß die Trennung derselben schon seit so langer Zeit vorsichgegangen sein,

<sup>1)</sup> Bgl. Meigen, Giedelung II, G. 202 ff.

 $<sup>^2)</sup>$  Kgl. Meigen, Siedelung II. S. 198 und Bielenftein in Magazin d. Lett. Litter. (Sef. 19,  $_2$  S. 51 Mam.

<sup>3)</sup> Ebendaj. 3. 53 Anm. Ablavift, Rulturwörter. 3. 46.

daß jest nicht einmal eine Erinnerung baran übrig geblieben zu fein icheint 1).

Das gebörrte Getreide wurde im Hause oder im Freien gedroschen; eine besondere Dreschtenne, wie man sie jest meist mit der Rije unter einem Dache sindet, gab es nicht. Das Korn wurde von Finnen und Letten auf einer Handmühle vermahlen<sup>2</sup>).

Die landwirthichaftlichen Arbeiten: Ackern, Säen, Ernten und Dreichen wurden wohl in erster Linie von den Weibern, besonders Stlavinnen, dann auch von Hausstlaven und erst in letter Linie von freien Männern betrieben. Desgleichen war das Drehen der Handmühle eine Weibers und Stlavenarbeit. Der freie Mann besaste sich lieber mit den angenehmeren Theilen des Wirthschaftslebens, mit Pferdes, Vieh und Vienenzucht, mit Jagd und Fischerei, Veschäftigungen, die ihm jederzeit erlaubten, dem Kriegsruse seines Stammes zu folgen. Auch jeht noch sinden wir in einigen Theilen Desels und der übrigen, dem Nigaschen Meerbusen vorgelagerten Inseln die Feldarbeit von Weibern gethan, während die Männer Fischsang und Schiffsahrt treiben, oder sich als Erds und Holzarbeiter auf dem Festlande verdingen.

Eine ungleich wichtigere Stelle als der Ackerdau, scheinen Pferde: und Viehzucht im Wirthschaftsbetriebe der Eingeborenen eingenommen zu haben. Deren Hauptreichthum bestand eben in den Heerden, die ihnen Nahrung und Aleidung boten und ihren greisbaren Besitz repräsentirten. Während sie bei seindlichen Neberssällen genöthigt waren ihre Neder preiszugeben, nuter Umständen auch das geerntete und versteckte (Vetreide, konnten sie ihr Vieh mit sich nehmen in die Burgen, welche darauschin eingerichtet waren, oder in die Waldverstecke. War das Ariegswetter vorübersgerauscht, so erschienen die Ftüchtlinge wieder bei ihren Hütten, brachten diese mit leichter Mühe in den vorigen Justand, retteten, was von der Ernte zu retten war, und begannen von Neuem den Kampf ums Tasein. Ihr wichtigster Besitz, den sie dem

<sup>1)</sup> Bgl. Benningen, lett. Saus. 3. 58.

<sup>2)</sup> Bgl. Ablavift, Rulturwörter. 3. 48. Benningen, fett. Saus. 3. 44 n. 58.

<sup>3)</sup> Bgl. Debu, Unturpflaugen. C. 493. "Die Mühle ziehn", Arbeit ber Stlavin im Beitgothengeleh 1160. Geijer, Geich, Schwedens I. C. 287.

Berderben entzogen hatten: Pferde und Bieh, unterftügte fie barin wirffam.

Heinrich von Lettland berichtet häufig von der großen Menge ber den Kreuzsahrern als Beute anheimgefallenen Pserde und Biehheerden; so werden z. B. 1209 in Sontagana 4000 Ochsen und Kühe, ferner Pserde und Kleinvieh ohne Jahl erbeutet, dessgleichen in Harrien unzähltige Rinder und Schafe; 1211 sielen den Deutschen bei Thoreida an 2000 Pserde des ehstnischen Heeres in die Hände, eine gleiche Anzahl 1217 in Saccala. Much sonst wird betont, daß die Beute an Bieh und Pserden in den ehstnischen Landschaften sehr bedeutend war.

Von Hausthieren werden, außer dem Pferde und Rinde, Schafe, Ziegen und Hunde erwähnt2), dagegen erfahren wir nichts von Schweinen und (Veflügel. Es ist jedoch anzunehmen, daß den Eingeborenen das Schwein und vom Veslügel jedenfalls das Huhn, vielleicht auch die Gans besannt war3). In einer Urfunde von 1242 werden Zinshühner der Törptschen Ehsten erwähnt4).

An eine zielbewußte Züchtung des Rindvichs haben wir nicht zu benken; eine solche hat in den Oftseeprovinzen überhaupt erst in moderner Zeit begonnen. Vielleicht haben solche Stämme, welche meist zu Pserde ins Feld zogen, wie die Lithauer, Jerwier, Wierländer und Seseler, einige Sorgsalt auf die Aufzucht guter Pserde verwandt<sup>5</sup>). Im Allgemeinen muß im Auge behalten werden, daß, entsprechend den rohen wirthschaftlichen Vorstellungen jener Zeiten, ein größeres Gewicht auf Quantität als Qualität der Augthiere gelegt wurde.

<sup>1)</sup> Chron. Lyv. 14, 10 20, 2 21, 3 30, 5 cc.

<sup>2)</sup> Cbendaj. 16, 1.

<sup>3)</sup> Ahlqvist, Auflurwörter. & 3. 17 st. 20 st. aber & .22 Aum.! Tas Schwein ist eins der ältesten und beliebteschen Hausthiere Mitteleuropas. Byl. A. Lamprecht, Withshaft und Necht der Franken zur Zeit der Volksrechte. Sister. Taidenbuch ed. W. Maurenbrecher. Leipzig 1883. & .51 st. Ebenso die Gaus. Byl. Henn, Auflurpstanzen. & .323 st. Aach Plinius wurden in Italien Gänsesedren aus Deutschland eingeführt. Pyl. Meihen, Voden l. Verfin 1868. & .341.

<sup>4)</sup> g. H. B. I. 173.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 239. 1224 ichicten die Wierfänder und Zemier den Dentichen "equos et munera" Heinr. Chron. Lyv. 28, 7.

Bon besonderen Biehweiden ist nicht die Rede. Es herrschte die sog, wilde Weide, wie das ja dis auf unsere Tage geblieben ist. Pferde und Vieh weideten meist ohne Hirten, wo sie wollten, hauptsächlich wohl auf den durch Raubbau gewonnenen Busch ländereien und überhaupt im Walde. An eine Beschränkung des Weideganges dachte man das gauze Mittelalter hindurch nicht, höchstens wurden die juugen Saaten durch Jäune geschützt. Ebensowenig sand eine Psiege der natürlichen Walde und Fluswiesen statt, obgleich die Heige der natürlichen Wiehrland von großer Bedeutung sein unste. Auch die Wiesen galten, wie alles übrige Land mit Ausuahme der ungemähten Aecker, als offenes Weidegebiet; noch in unserem Jahrshunderte ließ man die Wiesen hier zu Lande absichtlich abweiden, "damit das Woos durchgetreten werde").

Sehr alt und beliebt, wie bei fammtlichen Völfern bes Norbens, war die Vienenzucht.

Heinrich berichtet uns von den Bienenbäumen des Caupo, welche die Liven zerbrochen hatten (10, 10), ferner über einen Aufstand der Letten von Autine 1212 wegen Aecker und Bienenbäumen (16, 3, 6). In späteren Urfunden sinden wir unzählige Zeugnisse über die sehr ausgebreitete Bienenzucht der Eingeborenen. Stets ist von Bienenbäumen die Rede; die Bienen wurden also im Walbe in hohsen Bäumen gehalten. Diese waren im Gegensabe zum Walbe selbst, der Jedermann gehörte, Privateigenthum. In späteren Zeiten wurden sie ausdrücklich als solches anerkannt und vererbt<sup>2</sup>). Noch jeht sinden wir nicht selten in laubwaldreichen Gegenden Spuren solcher urwüchsigen Bienenzucht.

Die Produkte der Bienenzucht: Honig und Wache, waren für die Eingeborenen von besonderer Bedeutung, denn sie stellten nicht nur einen Gebrauchswerth, sondern auch einen Tauschwerth, einen Haubelsartifel dar.

Daß die Liven den Honig zur Bereitung von Meth gebrauchten, geht aus Seinrichs Chronif bervor3). Ob die Eingeborenen noch

<sup>1)</sup> Sued, Landwirthichaftl. 3. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Livl. U. B. I, 477. II 683, 894. VI 2760. Agl. Mostinnen, Kinn. (Seich. S. 16.

<sup>3) 2, 8.</sup> Bgl. 9, 1 und Sehn, Aufturpflanzen. 3. 136 f.

andere berauschende Getränke gekannt haben, können wir unseren Quellen nicht entnehmen. Wulfstan berichtet, daß die Aisten Meth und gegorene Stntenmilch getrunken, Vier aber nicht gekannt hätten. Dagegen versichert Ablqvist, daß die Finnen seit Urzeiten ein aus Walz ohne Hopfenzusat gebrantes Vier kannten; auch giebt es gennine ehstnische und livische Venennungen für Walz und Dünnbier, dagegen ist der lithausich lettische Name für Vier alus dem Altnordischen entnommen, wie auch der gewöhnliche finnische Name olut!). Vom Gebrauche der den meisten Nomadenwölkern eigenthümslichen Stutenmilch finden wir bei den Eingeborenen keine Spuren.

Neben Ackerban und Biehzucht spielten Jagb und Fischerei eine große Rolle.

Die mächtigen Wälber und Moraste, die das ganze Land bebeckten, nur unterbrochen von den inselgteichen Siedelungen, bargen einen reichen Wildstand: Bär, Wolf, Lucks und Fuchs lieserten warmes Gewand, der mächtige Elch unübertreffliches Leder<sup>2</sup>), Sichhorn, Marder, Fischotter und Biber ihr wundervolles Pelzwerf, den von Russen und Nordmännern eistrig gesuchten Handelsartifel, den wichtigken Tauschwerth, das Geld der Einzgeborenen. Auch für die Nahrung war die Jagd von Bedeutung, wenn anch nicht in so hervorragendem Maaße wie die Fischerei an der langgestreckten buchten: und inselreichen Meerestüste, in den unzähligen Seen und Ilissen des Inlandes.

Dem häring und bessen Bettern, den an der livländischen Rüste besonders heimischen Strömlingsarten, dem Lachs und dessen Familie, sowie den ungähligen übrigen Sischgattungen wurde eifrig mit Net und Angel, mit Fischwehre und Setztorb nachgestellt.

Wir fommen nun zu der Frage, wie weit von einem Sandel der Eingeborenen im 13. Jahrhunderte die Rede sein kann. Diese Frage hängt mit einer andern, in der Einleitung erörterten, zusammen, welcher Art nämlich die Beziehungen der Nordmänner

<sup>1)</sup> Ebendai. 3. 1:33 f. Ablqvift, Rulturwörter. 3. 50 f.

<sup>2)</sup> Die Runft Zelle zu bereiten und zu färben, ist von Alters den Tinnen befannt. Bgl. Ahlqvift, Rult. 3. 98 f. Bgl. auch L. 11. 20. 1, 603.

Bgl. Urfunde von 1259 (Transsumpt v. 1336, Sept. 7). Minheil.
 a. d. livl. Gefd. XIII. S. 20 f.

zu den Bewohnern der ostbaltischen Rüsten waren, ob blos friegerischer oder auch wirthschaftlicher Natur. Wir haben diese Frage offen gelassen. Sine Thatsache ist, daß es Gegenstände bei den Singeborenen Alt-Livlands gab, die ihren Nachbarn begehrensswerth erschienen und welche diese auf die eine oder andere Weise zu erlangen suchten. Die gewöhnliche Art solcher Versuche bestand, wie wir gesehen haben, in räuberischen Uederställen. Diese konnten zu vorübergehender oder dauernder Abhängigkeit eines Stammes sühren, welche sich in Tributpslichtigkeit d. h. in regelmäßiger Lieferung der begehrenswerthen Gegenstände äußerte.

Die Gegenstände des Tributes waren daher auch zugleich Handelsartifel, sie wurden gegen andere Waaren eingetauscht. An einen Handel im gewöhnlichen Sinne haben wir feinenfalls zu denken, sondern nur an Tanschhandel.

Die gewöhnlichsten Tributgegenstände und Handelsartikel waren Honig und Wachs, sowie die auf der Jagd erbeuteten Felle wilder Thiere. Wir haben oben das Pelzwerk als Geld der Eingeborenen bezeichnet. In der That ist das Wort Geld sowohl dei den Finnen als den Letten von sinnischen Bezeichnungen sür Fell und Pelz abzuleiten. Heinrich von Lettland nennt das als Geld gebranchte Pelzwerk nagatae, er spricht von marcae nagatarum. Die technische Bezeichnung nagatae ist auch dei russischen Chronisten zu sinden, sie stammt vom livischen nagad — Felle; ihr ganz analog ist der russische Begriff Rung (kyma) gedacht, der eigentlich Warder und übertragen Geld bedeutet<sup>2</sup>).

Ferner erwähnt Heinrich einer zweiten Gelbsorte, welche wie bie Ragaten ben livländischen Gingeborenen eigenthümlich ist, nämlich ber Dieringe.

<sup>1)</sup> Im Finnischen und Chitnischen heißt Geld raha, was ursprünglich Fell des Waldthieres bedeutet. Absquit, untt. S. 189 f. Rostinnen, Tunn. Gesch. S. 17. Im Lettischen heißt Geld nauda, welches Wort auch im Chitnischen vorkommt (Rachenberg, II, 782) und von nahk, Alm. nahad, livisch: nag, nagad Fell stammt. Agl. Absquit, untt. S. 98 und Pahit, Heinrich v. L. S. 123, Ann. 6.

<sup>2)</sup> Heinr, Chron. Lyv. 14, 2 15, 3. Egs. F. J. Wiedemann, Joh. M. Sjögrens Livijdse Grammatif. Petersburg 1861. Einl. S. LXV. Rossfinnen, Jinn. Geids. S. 627. Löwis, Eidsen, S. 66. Ferner: Mittheil. a. d. livs. Geids. III. S. 142.

Von den Oferingen wissen wir nur, daß sie Silber waren, wahrscheinlich ein vielgebrauchter Schmuckgegenstand, vielleicht Brustspange oder Hemdschalle. Ihr Werth wird von Heinrich einer halben Mark Silbers, also gegen 8 Loth reinen Silbers gleichgesetzt. Der Diering wäre also etwas der alten Griwna der Russen Analoges, welche ebenfalls ursprünglich einen Schmuck, wahrscheinlich einen mit Münzen behangenen Halsschund bedeutete<sup>2</sup>).

Beide Gelbsorten, Nagaten und Dseringe, sind kulturhistorisch änßerst interessant. Wir sinden in ihnen typische Gelbsormen einer gewissen Multurstuse: den hervorragendsten Gegenstand des Austausches mit sremden Völkern und einen Gegenstand, welcher einen wichtigen Theil des beweglichen veräußerlichen Besithnuns bildet. Der Osering entspricht schon einer weiteren Entwicklung des Geldverkehrs als die Nagate, da er durch seinen Metallgehalt einen stadieren Werth darstellt als Pelzwerk. Wir sinden ihn daher in Livland das ganze Mittelalter hindurch, am Längsten in Kurland, wo er noch in einer Bauerverordnung des Meisters Freytag v. Loringhof 1492 vorkommt<sup>3</sup>).

Da wir keine geprägte Münze kennen, die Diering genannt wird, so mussen wir annehmen, daß damit siets ungeprägtes Silber, mahrscheinlich Schmuck, im Gewichte von 8 Loth gemeint ift.

Im Lande selbst gab es feine Bergwerke, in denen Metalle gewonnen werden konnten, sie mußten also auf dem Rege des Tauschverkehrs eingeführt oder durch Seerand erworden werden. Zahlreiche Gräbersunde haben Münzen der verschiedensten Nationen zu Tage
gefördert, neben römischen, kufichen, byzantinischen, angelsächsische,

Chron, Lyv. 16, 4. Die Ethmologie des Wortes Ciering ift fontrovers.
 Ugl. Seript. rer. Liv. 1. S. 174. Pabit, Heinr. v. 2. S. 177, Ann. 25.
 Situngsber. d. Oci. f. Ocid. 1886. S. 11 und 28.

<sup>2)</sup> F. Aruse, Necrolivonica oder Alterthümer Live, Gule umd Curlands 2c. Dorpat 1842. Beilage E. S. 17.

<sup>3)</sup> Livl. U. B. l, 169, 536, 603. Il 803. VII 229 und 230. Urf. des Meisters Johann Freytag von dem Vorindhove d. d. Nenden 12. Nov. 1492. Meichs Arch. Stochholm. Liv. Conv. 10. Lyl. C. Schirren, Verzeichniß der livl. Urf. in schwed. Urch. Nr. 218. Die noch ungedrucke Urf. verdanti Vers. der Liebenswürdigsteit des Hern S. Stavenhagen. Deringe fommen and vor im Kalewiposig VI 367 und im sog, für. BauerNecht, abgedrucht in F. S. v. Bunge, Beiträge zur Kunde der sive, esthe und furländ. Rechtsquessen. Riga 1832.

standinavische und deutsche, dem Alter nach einen großen Zeitraum umfassend, die jüngsten aus einer Spoche, welche mit der deutschen Eroberung zusammenfällt.

Der Reichthum an Sbelmetallen icheint nach unferen Quellen fehr bedeutend gewesen zu fein. Die Summen, welche ber Chronift Beinrich als Tribut, Strafgablungen ober Beute anführt1), rufen durch ihre Sohe unfer gerechtes Erstannen bervor. Den gufftanbifden Ma-Liven wird 1212 eine "mäßige" Gelbstrafe von 100 Dferingen oder 50 Mark Silber auferlegt; der gemarterte Talibald verräth den Chiten einen Theil feines Baarvermogens: 50 Dferinge, alfo 25 Mart; die Sohne des Talibald erbenten in brei Tagen in Rotalien (Bief) allein an Gilber drei livifche Talente, mas nach den Berechnungen Karamfins 180 ruffische Bfund, nach beuen Kruses iogar 204 Bfund, jum mindeften aber, wenn man das livifche Talent mit dem Liekvinnd identifizirt, 60 Kfund wären2). Bedenken wir nun, daß außer ben Göhnen Talibalds bas übrige 6000 Mann ftarke Seer gewiß auch nicht unbedeutende Beute an Edelmetall gemacht haben wird, fo fonnen wir eine Vorstellung von dem Reichthum der Chiten in der Wief gewinnen. vielen sonstigen Beispielen sei bann noch angeführt, daß die Lithauer als Lofegeld für den Sauptling Lengewin 500 Dieringe, alfo 125 Bfund Gilber gabtten3) und baß bas Strafgelb ber Gingeborenen für verfagte Beeresfolge von den Areusfahrern 1207 auf 3 Mark, also anderthalb Pfund Silber, pro Ropf festgesett wurde 1).

Bringen wir die Zeugnisse unserer Chronisten mit der Thatsache in Zusammenhang, daß sich in den Gräbern der baltischen Indigenen sehr häufig Münzen und Schmuckgegenstände sinden, so ist unsere Unnahme von dem Neichthum der Eingeborenen an Sbelmetall gewiß berechtigt.

Chron, Lyv. 16, 4
 19, 3
 18, 5
 \$\mathbb{R}\$gl. 14, 2
 15, 8
 27, 3

<sup>2)</sup> Bgl. Karamfin, Ruff. Geich. III, S. 102. & Renie, Ueber die Burg Soontagana 2c. Berch. d. gel. Chitn. Gei. III. 1. Padit, Heine. v. L. S. 74, Annn. 16 und S. 192, Annn. 17 meint nach Arndt, Livi. Geich. II S. 177, Annn. daß unter einem livischen Taleut ein Opfd. (= 20 Pfd.) zu verstehen sei. Terfelben Meinung ist Ahlqvist, Kulturwörter, S. 202.

<sup>3)</sup> Livl. Reimdyron. B. 3072.

<sup>4)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 11, 5.

Wie weit ihre Fertigfeit ging, das geraubte oder eingetauschte Rohmetall fünstlerisch zu behandeln, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden. Es ist eine der Aufgaben der prähistorischen Forschung durch Vergleichung der Funde festzustellen, od es ein autochthones Aunstgewerbe gegeben hat. Da ein sehr großer Theil der disher gesundenen Gegenstände unstreitig in fertiger Form von fremden Rationen geraubt oder erhandelt ist, so wird eine Bestimmung der einheimischen Erzeugnisse nicht leicht sein. Wenn wir überdies noch in Verracht ziehen, daß die Siedelungs-Gebiete und Perioden der germanischen, litoslavischen und finnischen Rationen wissenschaftlich feineswegs ganz sessitieben, so kann vor übereilten Schlüssen und haltlosen Sprothesen nicht genna gewarnt werden.

Was hier von den Ebelmetallen gesagt worden ist, muß auch auf die gewöhnlichen Metalle, vor Allem das Eisen, ausgebehnt werden. Wir wissen, daß die sinnischen Völker seit Alters die Gewinnung des Zumpfs oder Raseneisens verstanden, und daß sie in der Vearbeitung desselben eine hohe (Veschieklichkeit erlangt hatten.). Sie waren wegen ihrer Schmiedefunst bei allen nordischen Völkern berühmt: sinnische Schwerter werden in den isländischen Zagen häusig erwähnt; der berühmteste Schmied der Edda ist ein sinnischer Königssohn. In der sinnischen Zage selbst spielt die Schmiedefunst eine große Nolle: eine alte Rune singt von der (Vedurt des Eisens aus Sünnpsen und Seen.), der vergötterte Heroe Ilmarinen der Ralevala war ein Schmiede.

Die Chsten und Liven aber scheinen die Unnst der Sisengewinnung nicht in ihre neuen Site an der baltischen Küste mitgebracht zu haben. Die Namen sur Schmied, Schmiede und Schwiedegeräthe haben sie zum größten Theil von ihren lettischen Nachbarn übernommen<sup>4</sup>). Bezeichnend ist auch, daß der ehstnische Nationalheros Kalewiposg sich sein Schwert in Finnland schwieden

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Girgensofin, Bemerfungen über die Erforschung ber livland. Vorgeschichte. Riga 1885. S. 15 f.

<sup>2)</sup> Ugl. Ablqvift, Unlturwörter, S. 56 ff. Geijer, Geich. Schwedens I, S. 95. 3. Sjögren, Gefammelte Schriften I. Petersburg u. Leipzig 1861. SS. 629, 631, 637.

<sup>3)</sup> Ratevala IX. B. 27-106.

<sup>4)</sup> Uhlqvift, Rulturwörter, E. 58 ff.

läßt. Wir muffen also annehmen, baß die Eingeborenen bas Eisen, welches sie für Geräthe des täglichen Gebrauchs und besonders für ihre Waffen benöthigten, ebenfalls aus der Fremde und zwar hauptsächlich durch Raub bezogen haben.

Gegenstände ber friedlichen Ginfuhr waren, wie aus einer Stelle in Seinrichs Chronif geschloffen werben fann, bas burch Seeraub nur fehr ichwer zu erlangende Salz und gothländischer Wabmal, ein fester bunkeler Wollenstoff, ber im Großen und Gangen in dem bentigen, benfelben Ramen führenden, Wollenzeuge ber Letten und Chiten wiederzufinden ift 1). Man fonnte nun aus bem Bedürfniffe nach frembländischen Wollenftoffen ben Echluß ziehen, daß die Eingeborenen — wenigstens die finnischen Bölfer — Die Behandlung der Wolle noch nicht fannten. In der That waren bie altesten Stoffe ber Finnen ein Gewebe aus Reffelfaben und der bei allen mongolischen Sirtenvölfern gebräuchliche Filg aus Ruh- ober Pferbehaaren bie Behandlung ber Schafwolle fam erft viel später auf, die Wertzenge bagu: Scheere und Rrate find im Livischen und Chstnifchen bem Deutschen entlehnt2). fann aber angeführt werben, bag bie alteste Wollgewinnung burch Unsrupfen nicht burch Scheeren vor fich ging, ferner bag bie Ralevala (23. 2. 388 ff.) das Weben ber Schafwolle fennt. Die Frage muß alfo offen bleiben.

Heinrich von Lettland erzählt (27, 6), daß die unterjochten Harrier im Winter 1223 den Kreuzsahrern Tribut und unzählige "waypas" schieften. Tas ehstnische Wort vaip bedeutet Tecke, Umschlagetuch und ist dem Altnordischen entlehnt, wo veipa eine Tecke aus grober Wolle oder Kuhhaar bedeutet<sup>3</sup>); es ist nicht unwahrscheinlich, daß bei Heinrich darunter die altsinnischen Filzbeden verstanden sind, welche den Tentschen auf dem Winterseldzuge die besten Tienste leisten mußten; wären es gewöhnliche Wollendecken gewesen, so hätte der Chronist kann die autochthone Bezeichnung gebraucht.

<sup>1)</sup> Chron. Lyv. 1, 11. 2gl. Pabit, Beinr. v. 2. 3. 9. Abfqvift, Ruftur, wörter 3. 88.

<sup>2)</sup> Bgl. Ablqvift, Rulturwörter, G. 80 j. 84, 266.

<sup>3)</sup> Cbendaj. G. 155. Das Bort findet fich auch Livl. U. B. 1 603.

Sin weiterer Sandelsartifel, den Beinrich ausdrücklich bezeugt1), waren Stlaven.

Es ist oben wiederholt geschilbert worden, wie auf den Raubzügen der Eingeborenen die Männer meist niedergemacht, die Weiber und Kinder aber in die Gefangenschaft geführt wurden. Disenbar scheute man sich davor, allzuviel männliche Stlaven zu halten, da sie dei der häusigen Abweschheit aller friegstüchtigen Männer leicht gefährlich werden konnten. Die Stlaven und besonders Stlavinnen wurden theils verkauft, theils in der Wirthschaft als Hausstlaven verwandt.

Bis zur Einführung des Christenthums ist das Institut der Stlawerei in allen Rüstenländern der Oftsee und in Rustand allgemein verbreitet. Später wurde der Wienschenhandel als unvereinder mit den (Brundideen des Christenthums eingeschränkt, wenigstens soweit er Christen betraf, während Seiden nach der Anschauung des Mittelalters in dieser Sinsicht nicht als Menschen betrachtet wurden. An anderer Stelle soll gezeigt werden, daß der Handel mit Kriegsgefangenen und die damit verbundene Eslawerei dis gegen Ausgang des Mittelalters in unserer Seimath angetrossen wird und eigentlich nur aushört, weil es feine Seiden giebt, die befriegt werden können.

Die Sandelsartifel der Eingeborenen bestanden asso in Honig, Wachs, Pelzwerf und vielleicht gegorbenen Käuten als Erport, in Edelmetall, Eisen, Salz und Badmal als Import. Dazu kam der Handel mit Kriegsgesangenen. Der Handel kann beim Mangel von Städten, also größeren Verkehrszentren, sowie jeder Organisation nur sehr geringfügig gewesen sein. Es war ein Tauschhandel ohne jeden Markt, wie er bei unzivilisierten Völkern üblich ist; Vegierbe und Zusall bestimmten die Preise. Weist aber wurden sowohl Einsuhr-Artikel ohne jede andere Gegenleistung als Mord und Vrand beschäfft.

<sup>1)</sup> Chron. Lyv. 30, 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Geijer, Geich, Schwebens 1. SS. 106, 109, 157. Karamfin, Geich, Ruftlands 1. SS. 113, 124, 196. II S. 46. Rach Reftors Chronif wurden ichon Anno 969 vom Großfürften Swiftoslaw Pelzwerf, Wachs, Honig nid Stlaven als Gegenflände ber ruffischen Ausschieben. Bgl. Löwis Eichen S. 50. Bal. ebendal. S. 78 f.

## VII.

Der schwierigste Theil unserer Untersuchungen über bie vordeutsche Rultur ber Gingeborenen ift unftreitig berjenige, welcher fich mit Religion und Ethif berfelben befaßt. Denn bier bewegt fich der Siftorifer noch mehr als sonft auf gleichsam idwanfendem Boden. Er fann nicht unternehmen, eine vollständige Minthologie aufzustellen; bagu gehören weit tiefergebende Studien, die in bas Gebiet ber vergleichenden Wölfer: und Sprachfunde Auch darf er die Gefahren berartiger, meift retrospeftiper Korichungen nicht gering anschlagen. Thatfachen im Sinne bistorifcher Bahrheit laffen fich auf biefem Gebiete nicht leicht festbenn es ist unendlich ichwer, ja oft unmöglich, ursprünglichen religiösen und ethischen Borstellungen von späteren fremden, sowohl beidnischen als driftlichen Ginfluffen zu reinigen. Es laufen bei alledem mehr Sprothesen unter, als ein Siftorifer verantworten barf; zudem fonnen fich felbst die Minthologen von Nach in fehr vielen Fragen nicht einigen.

Daher bleibt dem Historifer nur übrig, sich mit den wenigen naften Thatsachen zu begnügen, welche ihm die geschichtlichen Quellen bieten, wodurch seine Darstellung farger und nüchterner wird, als es ein Stoff von so allgemein menschlichem Interesse perdiente.

Das Gebiet der religiösen Vorstellungen ist seit uralten Zeiten ein beliebter Tummelplat für die Phantasie der Chronisten und Reisenden gewesen. So können wir von den märchenhaften Berichten eines Wulfstan und Adam von Vremen absehn. Letterer erzählt, daß die Aestuer Drachen und Vögel angebetet hätten.

Chronisten bes 16. Jahrhunderts: Erasmus Stella, Simon Grunan und nach ihnen Lufas David haben auf Grund ber spärlichen Berichte des Peter von Dusburg für die alten Preußen eine komplizirte Religion erfunden. Mit Zuhilfenahme freier Phantasie haben sie einen ganz ausgebildeten Aultus mit einer Göttertrias, unzähligen Nebengöttern und einem hierarchischen Priesterthum zu Stande gebracht 1).

<sup>1)</sup> Lgl. G. Berkholz, Neber kettijchelittauische Urgeschichte. (ed. H. Dieberichs) Baltische Monatsschrift Bd. 33 Heft 7. 1886.

Bis in die neueste Zeit find diese Falfchungen geglaubt worden; bedeutende Sistorifer, wie z. B. Johannes Boigt 1), haben sie auf Tren und Glauben angenommen.

Es lag nahe, Religion und Aultus der alten Preußen auf die stammverwandten Letten zu übertragen. Das ist im vorigen Jahrhunderte mehrsach gesichehen. Männer vom Schlage eines Werfel<sup>2</sup>) haben solche Fälschungen, als ihren Zwecken entsprechend, wiederholt und erweitert. So ist es gefommen, daß heutzutage die sogenannten gedildeten Letten glauben, ihre heidnischen Vorssahren hätten der Göttertrias Perfunds, Potrimpos und Pisolos geopsert, ehrwürdige Waidelotten hätten im Dunkel der heiligen Haine mystische Sandlungen vorgenommen, Widewut der "Moses der Letten" hätte Worte des Lebens verfündet und Anderes mehr.

Thatsache ist, daß wir von den Religionsvorstellungen der alten Letten so gut wie Richts wissen. Das phantastische Gebände, welches schriftstellerische und nationale Sitelfeit errichtet hat, fällt in sich selbst zusammen.

Unterjuchen wir nun, mas ber hiftorischen Kritif Stand halt. Wir fonnen wohl annehmen, daß die ganze lithauisch-lettische Bölferfamilie dieselben Grundzüge religiofer Borftellungen gehabt hat. Dusburg jagt von den heidnischen Breugen: "Die Breugen hatten feine Kenntniß von Gott. Weil sie einfältig waren, fonnten fie ihn nicht mit der Vernunft erfaffen und weil fie feine Buchstaben hatten, konnten sie ihn auch nicht in Schriften erschauen - - - barum verehrten sie in ihrem Irrthum jede Areatur als Gott: Sonne, Mond und Sterne, Donner, Bogel, vierfüßige Thiere, selbst die Kröte. Sie hatten auch beilige Saine, Felder und Gewäffer, in benen fie nicht magten, Solz zu fällen, ju ackern oder zu fischen." Es ift also ein Ratur- und Elementarbienst, welchem die Breugen ergeben waren. Die Ramen von Gottheiten führt Dusburg nicht an; daß die einzelnen Raturgewalten in Gottheiten verförvert, wenn auch nicht vergeistigt, gedacht wurden, ift anzunehmen. Aus einer Urfunde von 1249

<sup>1)</sup> Beschichte Breugens von ben altesten Beiten ze. 1 Cap. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. beffen "Die Borgeit Lieflands." Berlin 1789.

erfahren wir vom Dienste eines Gößen Murche, der ein Gott des Feldbaues gewesen zu sein scheint. Die Namen der Götter Patollus und Natrimpe erscheinen erst im 15. Zahrhunderte 1).

Die Nachrichten siber die Neligion der alten Letten sind noch spärlicher. Der Chronist Seinrich, den man selbst für einen Letten gehalten hat, berichtet uns nicht das Geringste darüber. Er erzählt nur, daß Semgallen und Letten durch das Loos den Willen ihrer Götter erforscht hätten<sup>2</sup>). Merkwürdiger Weise holten die Lettgallen den Nath und die Einwilligung ihrer Götter ein zum Uebertritt zur christlichen Neligion, wodei sie ihnen blos freistellten, sich für den römischen oder griechischen Glauben zu entscheiden. Die Neimchronik spricht ebenfalls nur ganz allgemein von dem Heidenthume und den falschen Göttern der Letten und ihrer Stammesgenossen; blos einmal erwähnt sie des Perkun als Abgottes der Lithauer 3).

Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß auch die Lithauer und Letten gleich den Preußen, entsprechend ihren bäuerlichen Lebensgewohnheiten und Auschanungen, einem einfachen Naturdienste gehuldigt haben werden. Verichte Geistlicher aus dem 16. und 17. Jahrhunderte über die Reste des Heilteder aus dem 16. und 17. Jahrhunderte über die Reste des Heilteder aus dem Letten weisen deutlich darauf hin. So sagt Zasomon Henning (1589) "Vorzeiten sich dieses undeutsche Volk, wie auch noch wohl einestheils heimlich, großer Abgötterei gebrauchet, die Sonne, Stern, Mond, Fener, Wasser, Ströme und schier alle Kreaturen angebetet." Auch der Verehrung "böser Kröten" als Milchspenderinnen erwähnt Henning"). Alchnliches erzählt und Paulus Einhorn (1636 und 1649). Die Letten hätten Sonne, Mond, Donner, Blig und Winde verehrt, daneben hätten sie Natur-

<sup>1)</sup> Bgl. Lohmeger, Gefch. v. Dit: und Beftprengen. 3. 26 ff.

<sup>2)</sup> Chron. Lyv. 11, 7 12, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 3. 1436,

<sup>4)</sup> S. henning. Wahrhaftiger Bericht, wie es bisher — in Netigionsfachen im Fürstenthumb Churland — ist gehalten worden. Rostod 1589 S. S. Ugl. Th. Rallmeger, Die Begründung der evangeluth. Kirche in Kurland 2c. Mittheil, a. b. livs. Gelch. VI. S. 80.

Götter gehabt; er spricht von Müttern und Göttinnen bes Meeres, bes Acers, ber Balber, Wege, Garten 1).

Dem Elementars und Naturdienste entsprechend, fand bie Götterverehrung im Freien statt, meist wohl im Walde. Wir sinden in mittelalterlichen Urfunden mehrsach heilige Haine und Wälder auf lettischem Siedelungsgebiete<sup>2</sup>). Noch bis in das 17. Jahrhundert haben sich Spuren heidnischer Opferseste erhalten, so berichtet uns Einhorn, daß die Letten zur Zeit der Pest 1602 und 1625 ihren Göttern Vieh geopfert und dabei Triufgelage abaehalten hätten.

Derartige Trinfgelage mit religiösem Charafter wurden wohl auch bei der Leichenbestattung geseiert. Heinrich von Lettland befundet es von den Lithauern<sup>3</sup>). Dieselbe Sitte sindet sich, wie wir sehen werden, auch bei den finnischen Bölfern. Die Form des Begräbnisses bei den alten Letten ist uns nicht überliesert worden. Die alten Preußen pstegten ihre Todten wie die sinnischen Bölfer zu verbrennen<sup>4</sup>); auf lettischem Siedelungsboden haben sich aber bisher — meines Wissens — feine Brandgräber gesunden.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die Letten an ein besseres Jenseits und ein Fortleben in demjelben geglaubt haben. Die Preußen thaten es nach Dusburg; und Heinrich von Lettland giebt uns den Bericht eines in Lithauen gefangenen Priesters, der Augenzuge davon war, wie sich 50 lithaussche Weiber nach dem Tode ihrer Männer erhängten, "sintemal sie glauben, daß sie mit diesen bald in einem andern Leben wieder leben werden".

Daß die Letten gleich den Chiten und Liven ihren Göttern Wenschen geopsert haben, wird nicht ausdrücklich berichtet, ist aber nach ihrem sonstigen Aufturzustande wahrscheinlich. Die Lithauer

<sup>1)</sup> P. Eichhorn, Historia Lettica, Torpt in Licifand. 1649. Cap. III. Tesjelben "Reformatio gentis Letticae ic. Niga 1636. Beide Schriften abgedruft in Script, rer. Liv. II. 1848.

<sup>2)</sup> Link, U. B. I 540. VI 2911; auch I 240 und 248, wo die heitigen Wätber aber wohl auf furisch-sinnischem Boden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chron. Lyv. 17, 5.

<sup>4)</sup> Bgl. Lohmener, Beich. v. Preugen. 3. 32.

<sup>5)</sup> Chron. Lyv, 9, 5. (Sanz dasselbe berichtet schon Mauricius Strategieus von den Donan: Slaven. Ugl. Müllenhoff. Deutsche Alterthumskunde II. S. 36 f.

von Medenike verbrannten nach Dusburg (Cap. 331) noch 1320 ben Bogt von Sambien, Gerhard Rude, indem sie ihn ihren Göttern opferten.

Neber die sittlichen Vorstellungen der alten Letten ersahren wir aus unseren Quellen nur sehr wenig. Was über ihr Familiensleben berichtet wird, stammt von Chronisten des 16. und 17. Jahrshunderts; Härn und Sinhorn behaupten, daß die heidnischen Letten weder Polygamie noch Monknbinat gekannt hätten 1). Das ist nach der niedrigen Multurstuse, auf der sie noch im 13. Jahrshunderte standen, nicht anzunehmen. Aus ihrer Poesie geht hervor, daß Raub- und Mausehe herrschten, wie bei den stammsverwandten Preußen 2). Bei diesen war das Familienleben so wenig entwickelt, "daß Bater und Sohn sich aus dem gemeinsamen Vermögen eine gemeinsamen Fran kaufen."

Wenn wir ben Nationalcharafter ber Letten beleuchten wollen. wie er den Deutschen im 13. Jahrhunderte erschien, haben wir den oft hervorgehobenen Unterschied zwischen den thatfräftigen und tapfern Niederletten und den Sochletten im Auge zu behalten, welche nach des Chronisten Ausdruck "demüthig und verachtet" waren. Während die trotsigen Semgallen in erbitterten Rämpfen fast ein Jahrhundert hindurch ihre Unabhängigfeit zu mahren verstanden, unterwarfen sich die Lettgallen ohne Schwertstreich ben Deutschen, in der richtigen Boraussetzung, daß fie in diesen einen starken Schutz gegen die Bedrückungen ihrer alten Keinde finden würden 3). Der Chronist Beinrich ist den Letten wegen ihrer Demuth und Unterwürfigfeit sehr wohlgefinnt, ihm erscheinen dieje Nationaljehler als driftliche Tugenden. Zeine Borliebe für die Letten geht fo weit, daß fie feine fonft unparteiische Schilberung beeinflußt 1); wie wir ja überhaupt sein direktes Urtheil nur mit Borbehalt aufnehmen muffen, denn er erscheint in seinen Ge-

<sup>1)</sup> Th. Diarn, Chite, Lufe und Lettlandifche Geschichte. 3. 42. Monum. Livon. 1. Migg, 1855. B. Ginhorn, Hist. Lett. Cap. XI.

<sup>2)</sup> Bgl. A. Winter, Heber Sochzeitsbräuche der Letten. Berh. d. gel. Eftn. Gel. XVI, 3, Dorpat 1894. S. 162 f. Lohmener, Geich, v. Preußen. S. 36.

<sup>3)</sup> Rgl. Heinr. Chron. Lyv. 11, 7 12, 6 and 10, 3 13, 4 18, 3.

<sup>4)</sup> Chron. Lyv. 14, g 16, 4. Bgl. Silvebrand, Chron. Scinr. 33. 9 und 169. Babit, Sciur. v. g. 3. 175, Inm.

fühlen und Unichauungen ftets als ein Rind feiner Beit. Dagegen fprechen die Thatsachen, die Beinrich meift mahr und ungeschminkt mittheilt, eine deutliche Sprache. Die Bormurfe der Treulofigfeit und Seimtücke, die der Chronift den übrigen Seiden oft macht, und die er als teuflische Verstocktheit und Arglist auffaßt, erspart er ben Letten völlig. Der Grund ift fehr einfach. Die Letten bielten fich treu zu ben Deutschen, nachdem fie einmal die Bortheile bes driftlichen Echutes eingesehen hatten; nur ein einziges Mat erfahren wir von einem Konflift zwischen ben Letten von Autine und den Ordensbrüdern von Wenden 1). In dem Seere der Rreugfahrer finden wir das Aufgebot der Letten immer wieder, die grobe Arbeit den deutschen Rerntruppen überlaffend, auf Glucht bedacht, sobald der Keind einen Bortheil erringt, anderenfalls gur Berfolgunug und Blünderung bes geichlagenen Reindes bereit 2). Der Rulturftuje aller Eingeborenen und dem ununterbrochenen Rriegsuftand entiprach es, daß fie blutdürftig und graufam gegen ihre Keinde verfuhren. Wenn Beinrich an einer Stelle die Liven und Letten graufamer nennt als andere Bolfer 3), fo brauchen wir barauf tein besonderes Gewicht zu legen. Daffelbe fagt er an anderer Stelle von den Lithauern 1), und die Ehsten erscheinen uns in Richts menichlicher.

Was endlich die geistige Vildung der Letten betrifft, so sehlt uns gleichfalls fast jeder Anhaltspunkt zur Kenntniß derselben. Von den vielen uns überkommenen Volksliedern wird gewiß manches in die heidnische Periode reichen; ein nationales Epos, wie die Chsten, besitzen die Letten aber nicht. Die Kunst des Schreibens werden sie nicht geübt haben; vielleicht ist ihnen die Runnschrift nicht ganz unbekannt gewesen, wie Harder schon 1764 behauptet.

<sup>1)</sup> Chron. Lyv. 16, 3 6.

<sup>2)</sup> Ebendaj. 14, g 22, 3.

<sup>3)</sup> Chendaj. 18, 5.

<sup>4)</sup> Ebendaj. 11, 5.

<sup>\*) &</sup>quot;Unterluchung des Gottesdienstes, der Wiffenschaften ze. der alten Letten aus ihrer Sprache" in Wintlers Gelehrten Beiträgen zu den Rigischen Anzeigen aufs Jahr 1764. E. 54. lieber rakstit ogl. auch Winter, Hochzeitsbräuche. S. 226 f.

stücken findet sich das ganze Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit; vermittelst Kerbhölzer oder geknoteter Riemen haben nach Dusburg die alten Preußen ihre Zeitrechnung angestellt 1). Welcher Art die Kenntniß der Jahreszeiten und Monate sowie überhanpt der Zeitrechnung war, muß einer besonderen Untersluchung überlassen bleiben. Was Ginhorn über die Monate der Letten sagt, kann auch einer späteren Kulturentwickelung angehören. Die Namen der Wochentage stammen jedenfalls aus später Zeit.

Wenden wir uns nun zu den finnischen Lötlerschaften. Die ursprüngliche Religion der Finnen war das allen ural-altatischen Bölfern gemeinsame Schamanenthum<sup>2</sup>). Die Westfinnen unterlagen aber in ihren neuen Sitzen an der Ditse dem Einstuß der arischen Nachbarn soweit, daß sie nicht nur neue Benennungen, sondern auch neue Begriffe in ihre Religionsvorstellungen aufnahmen; es sei hier an die reiche ehstnische Sagenwelt, die poetische Schöpfungsgeschichte und den Kult des Allvaters Tara erinnert. Es ist sogar behanptet worden, daß die heidnischen Chiten Monotheisten gewesen seien <sup>3</sup>; das ist aber nicht der Fall, wir sinden in ihrer Religion sogar noch Spuren von Zetischismus.

hier ist nicht der Ort, näher auf diese Fragen einzugehn, wir wollen uns auf eine Darstellung der religiösen Gebränche beschränken, wie sie unsere historischen Quellen bieten.

Heinrich von Lettland spricht siets im Plural von Göttern ber Chsten, Liven und Muren 1), doch nennt er uns auch einen Gott bei Namen: Tarapita oder Taraphita. Er erzählt, daß die Kreuzsahrer in Wierland einen schönbewaldeten Verg sanden, auf welchem nach Aussage der Eingeborenen der Gott der Litter Tarapita geboren sei (24, 5). Bei der Eroberung der Vinry Mone (1227) rusen die Christen Zesum an, die Ditter aber den

<sup>1)</sup> Bal. Parrot a. a. C. E. 401.

<sup>2)</sup> Bgl. Ahlqvift, Aulturw., S. 244 ff. Chr. 3. Beterson, Chr. S. Thomasions Sinnische Mythologie a. d. Schwed. in J. G. Nojenplänters Beiträgen zur - Menntniß der ehstn. Sprache. Bernau 1822. S. 14.

<sup>3)</sup> von Fählmann im Anhang zu Boecler, der Ehsten abergläubische Gebränche ze. Seript. rer. Liv. 11, Z. 683. Agl. das. ed. von F. R. Rrentswald, Petersburg 1854. Z. 98.

<sup>4)</sup> Bgl. auch d. liel. Reimdronif. B. 1145 und 1277.

Tarapita. Schon der alte Kelch hat darauf aufmerksam gemacht, daß in dem Feldgeschrei der Ceseler: Tarapita der Schlüssel zur Berstümmelung des Namens des Gottes zu suchen sei, denn awita heißt ehstnisch: hilf! Aus dem Nuse Tara awita! kann durch Wissverständniß leicht Taraphita oder Tarapita werden. Es ist also der Allvater Tara gemeint!).

Nach dem Zengnisse Seinrichs war aber dieser nicht der einzige Gott der Ositlier; er sagt ausdrücklich: die Priester verstrieben den Tarapita und die übrigen Götter der Seiden (30, 5). Auch dort, wo der Wald des Tarapita erwähnt wird, spricht Heinrich von den Vildern der Heidengötter (24, 5).

Der Aultus des Tara und wohl auch der übrigen Götter sand offendar im Freien und zwar in heiligen Hainen statt, denn außer dem bewaldeten Berge des Tara in Wierland wird noch ein heiliger Wald dei Carethen in Jerwen erwähnt; und ganz wie dei den lettischen Stämmen sinden wir auch auf sinnischem Siedelungsboden im späteren Mittelalter ja dis auf die neueste Zeit Spuren von Hain- und Vanmkultus<sup>2</sup>).

Ihre Götter haben sich die finnischen Völler materiell gebacht. Seinrich spricht von den "Vildern und Gleichnissen" der Chstens Götter. Als die Christenpriester diese umbieben, wunderten sich die Heiden, daß fein Blut heraussloß (24, 5). Die Gögenbilder waren wohl in die heiligen Väume hineingeschnitzt. In einem alten ehstnischen Volksliede, das vom Untergange des Heidenthumes handelt, sindet sich der Stabreim: "tapper tabbas Tara tamme". das Mordbeil verletzte Tara's Siche 3). Wie einst Vonisaz die Sachseneiche, so fällten nun die Sachsenpriester die Götterbäume

<sup>1)</sup> Heinr. Chron. L.yv. 30, 4. Melch, Licft. Hiltoria 1695. & 26. Welches Unheit die jasiche Lesart Tharapilla (bei Gruber, Origines) gestistet hat vgl. bei Parrot a. a. C. & 313. Ugl. E. Hietsich, Heinrichs v. Lettland Mittheilungen über das Heidenthum der Esten und Liven. Petersburg 1889. & 9.

<sup>2)</sup> Heinr. Chron. Lyv. 23, 9. Im Natafter der Tiöcese Reval (c. 1240) wird ein heiliger hait beim Torfe Waerfacka angesührt. Liber eensus Daniae. Torpat 1858. Jeruer: A. Wiedemann, Ans dem innern und äußern Leben der Chiten. Petersburg 1876. Z. 413. Rreutwald, Woecker. Z. 9 und Dietisch a. C.

<sup>3)</sup> Bgl. Fählmann, Script. rer. Liv. 11 3. 683.

der Chiten, und hier wie dort staunten die Seiden in aberglänbischer Furcht ob des stummen Unterganges ihrer Idole.

Daß die Liven denselben oder einen ähnlichen Auftus hatten, geht aus mehreren Stellen bei Beinrich hervor<sup>1</sup>); von den Muren ist dasselbe anzunehmen, auch bei ihnen finden wir im Mittelalter heilige Wälder.

Den Göttern wurden Thiere und Menschen geopsert 2). Heinrich berichtet (15, 3), daß die Chsten Rinder und anderes Vieh, und daß die Liven Sunde und Wöcke ihren Göttern opferten (16, 4).

Menschenopser werden ausdrücklich bezeugt<sup>3</sup>); sogar einen Fall von Kanibalismus finden wir bei den Chsten: die aufständischen Sakkalaner fingen 1223 den dänischen Logt Hebbe und seine Begleiter, peinigten dieselben mit grausamer Marter, und rissen noch lebenden Logt das Herz aus dem Leibe, brieten es am Fener, vertheilten es unter sich und fraßen es, "damit sie stark würden wider die Christen<sup>4</sup>).

Von der Granfamkeit der Eingeborenen ist schon bei der Tarstellung ihres Kriegswesens gehandelt worden. Martern der Kriegsgefangenen aller Art, theils als Folter um Geständnisse zu erpressen, theils als Form der Kinrichtung und Opserung waren im Gebrauche, wie wir das bei den meisten Völkern auf ähnlicher Kultursuse finden.

Von den Götterorafeln ist gleichfalls die Nede gewesen. Die Götter wurden vor friegerischen oder überhaupt wichtigeren Unternehmungen um ihren Nath, beziehungsweise um ihre Ginwilligung befragt. Die Art der Vefragung scheint verschieden gewesen zu sein. Der Chronist Heinrich spricht meist allgemein vom Befragen der Götter durch das Loos<sup>5</sup>); an einer Stelle

<sup>1)</sup> Chron. Lyv. 2, 8, 10, 14.

<sup>2)</sup> Ueber Opfer und Opfersteine ogl. Krentwald, Boecler. SS. 2 und 13. Wiedemann, Leben der Chiten. S. 409 ff. 413 ff. Berhandl. d. gel. Eftn. Gef. 11, 3.

Heinr, Chron, Lyv. 1, 10
 9, 12
 16, 5. Bgl. Siefield a. a. C.
 24 und Peterjon a. a. C.
 18. Faliche Angaben bei Kählmann a. a. D.
 Heinr, Chron, Lyv. 26, 6.

<sup>5)</sup> Ebendaß, 14, 5/20, 2/23, 9/2gl. Reinuckronif. 29, 4680 ff. Auch die Standinavier erforichten durchs Loos den Willen ihrer Götter. Lgl. Rimberti vita Anscharii. Cap. 30.

(15, 3) führt er bann die ichon ermähnte Schlachtung ber Opferthiere an; fallen dieje beim tödtlichen Siebe nach rechts, fo find die Götter dem Unternehmen günftig gefinnt. Aber noch eine zweite Art Dratel finden wir sowohl bei den Liven als den Chiten. Die Liven von Thoreida wollten den Miffionär Theodorich ihren Göttern opfern; zuvor aber erforichen fie den Billen berfelben; man fest ben Priefter auf ein Roft und führt biefes über eine vorgehaltene Lanze; zweimal schreitet es mit tem rechten Ruße, bem Juge des Lebens, über die Lange und rettet fo feinem Reiter das Leben 1). Derartige Pferdeorafel finden fich auch bei andern Bölfern, jo bei ben Benden im nordöftlichen Deutschland2). ähnlicher Borgang, wie die Rettung des Theodorich, wird vom Chronisten aus bem Jahre 1223 berichtet. Der Priester Sartwich foll von Dorpater Chiten geopfert werden; zuvor aber befragen die Seiden ihre Götter und feten den Priefter auf einen fehr fetten Ochsen, weil, wie fie in blutdürstiger Ironie fagten, ber Priefter ebenso fett fei. Der Borgang mit der Lange wird nicht ergählt, auch hier rettete bas Drafel bem Briefter bas Leben3).

Dem Willen der Götter, welchen sie durch das Orafel funds geben, wird aber nicht unbedingt gehorcht; so stürmen die Ehsten 1211 die Burg Caupos, obgleich das Orafel dagegen war 4).

Ueber das Wesen der Götter sehlen uns nähere Aufschlüsse. Die Reste des heibenthumes, welche sich in abergläubischen Gesbräuchen in späterer Zeit finden, deuten wie bei den lettischen Stämmen auf Elementars und Naturdienst, so die Walde, Banms und Quellenverehrung, serner Gottheiten, welche die Chsten Waldessvater, Wassers, Abebelmutter nennen, doch alles dieses gehört bereits in das Gebiet der vergleichenden Mythologie.

Daß die finnischen Bolkerschaften an ein Leben nach dem Tode geglandt haben, ist aus den historischen Quellen nicht ersichtlich; aber vielleicht deutet der hartnäckige Widerstand gegen

<sup>1)</sup> Heinr, Chron, Lyv, I, 10. Von demfelben Theodorich glaubten die Linen bei einer Sonnenfinsterniß, daß er die Sonne früße, ibid. Lgl. Pabst. Heinr, v. L. S. 8. Harder a. a. C. S. 50.

<sup>2)</sup> Rgl. 3. Grimm, Dentiche Muthologie. Ed. sec. 3. 627 f.

<sup>8)</sup> Heinr, Chron. Lyv. 26, 7.

<sup>4)</sup> Cbendaj. 15, 3.

bas christliche Begräbniß, welcher uns sowohl in Heinrichs Chronik, als aus späteren Zeugnissen überall entgegentritt, barauf hin 1). Auch der Gebrauch der sog. Seelenspeisungen, gegen welche das Kirchenstatut von 1428 eisert, spricht für den Glanden an das Fortleben der Seele 2).

Die Form der Bestattung war bei Chsten und Kuren Leichenverbrennung; das geht aus Heinrichs Berichten deutlich servor 3);
von den Liven wird nicht ausdrücklich gesagt, daß sie ihre Todten
verbrannten, ist aber jedenfalls anzunehmen. Auf die Bestattung
scheint Gewicht gelegt worden zu sein, denn die in einer Schlacht
Gesallenen werden sorgfältig gesammelt, andererseits werden die Leichen der Christen auf die Felder geworsen, den Hunden
zum Fraß 1). Auch der Umstand der sorgfältigen Todtenbestattung
weist auf den Glauben an ein Jenseits. Die Leichenverbrennung
sand in seierlicher Weise statt, unter lauten Wehklagen und Trinfgelagen.

Ob die oben in der Schilberung des Ariegswesens angeführten symbolischen Handlungen, wie das Treten der Schwerter, die Uebersendung des Specres u. s. w. einen religiösen Hintergrund haben, bleibe dahingestellt, desgleichen, ob auf der großen Jahresversammlung in Naigele kulturelle Handlungen vorgenommen murden.

Bon berufsmäßigen Priestern erfahren wir aus unseren Quellen nichts.

Die sittlichen Borstellungen der finnischen Bölfer werden ähnliche vielleicht noch niederigere gewesen sein, als die der Lithauer und Letten.

Bon dem Familienleben meint Ahlqvift, daß fich ein foldes in geordneter Weife bereits bei den Urfinnen annehmen laffe, da in verschiedenen finnischen Idiomen gablreiche genuine Benennungen

Heinr, Chron, Lyv. 2, 2 14, 10 26, 8. Rreuhwald, Boecler, SS. 6, 76 f. 146. Peterson, Thomasson. S. 18.

<sup>2)</sup> Liví. U. B. VII 690. Lyf. Einhorn, Hist. Lett. Cap. 13. Teigich. Reform, gent. Lett. Cap. 6 u. 7. & Amelung, Baltifche Kulturjudien. Torpat 1885, S. 224 f.

 $<sup>^3)</sup>$  Chron. Lyv. 12,  $_6$  14,  $_5$  26,  $_8$  (more paganorum pristino).

<sup>4)</sup> Ebendaj. 26, 5 6 7.

auf dem Gebiete der Familie nachzuweisen seien; die baltischen Finnen hätten dann Wieles von den lithanischen Wölfern angenommen 1).

Volksliedern und Hochzeitsgebräuchen entnehmen wir, daß die Form der Cheschließung wie dei den Letten der Frauenkauf oder eranb war 2). Aus Heinrichs Chronif erfahren wir, daß bei den Chiten Polygamie geherricht habe 3). Von den Deselschen Seerändern hätte Mancher sich aus den geraubten Standinavierinnen zwei, drei oder mehr Frauen beigelegt. Es sei hier angedeutet, welchen Einfluß auf Wesen und Sitten eine solche Blutmischung haben mußte, zumal wenn sie, wie wir annehmen können, häufig vorkam.

Was den Nationalcharafter der finnischen Völfer andetrisst, so erscheint er allenthalben ausgeprägter und, man könnte sagen, männlicher als der der lettischen Völfer. Vor Allem zeigt sich Liebe zur Freiheit und Unabhängigkeit. Gegen die Christianissrung wehren sich Auren, Liven und Chsten, besonders die Letzteren, mit aller Wacht. Das Urtheil des Chronisten Heinrich ist in Folge dessen sichr abfällig, er nennt sie salsch, treulos und verstockt. In der Schlacht sind die Chsten außerordentlich tapser, gegen ihre Feinde von großer Grausanteit; wie den meisten Völfern aus ihrer Aulturstuse ist ihnen sedes Wittel zur Vernichtung ihrer Feinde recht. Den dentschen Eroberern waren sie wegen ihres Tropes und ihrer Blutgier, besonders aber wegen ihrer Tücke und bodenlosen Treulosigkeit verhaßt. Es hat Jahrhunderte gedauert und viel Blut gekostet, dis die Chsten ihre tropigen Nacken unter das Joch des Christenthums beugten.

Ueber den Intellekt der finnischen Stämme können wir uns hier nicht verbreiten. Diese Frage wäre wohl einer näheren Untersuchung werth. Die Bolkspoesie der Finnen hat wunderdar ichöne Blüthen gezeitigt, sowohl auf dem Gebiete der Lyrik, als der Epik; es sei hier an die Helbengefänge der Ralevala und des

<sup>1)</sup> Rulturmörter, EE. 204 ff. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ugl. L. Schröder, Die Hochzeitsgebräuche ber Eften. Berh. b. gel. Eftn. Bef. XIII. Dorpat 1888. S. 167 ff. 172 ff. 177.

<sup>3)</sup> Chron. Lyv. 26, 8 30, 1.

<sup>4)</sup> Chendaj. 2, 5 9, 12 10, 15 14, 5 (Liven) 19, 10 23, 2 24, 3 2c. (Chiten).

Ralewipoëg erinnert. Zwar haben wir auch auf biesen Gebieten eine starke germanische Verinstung vorauszuseben, doch ist es unzweiselhaft, daß die sinnische Rasse große künstlerische Vegabung zeigt 1).

An Intelligenz aber scheinen die Letten den finnischen Stämmen überlegen, ihr Verstand ist beweglicher, leichter sassend, bilbungsfähiger. Der Lette mit seinem biegsamen Charakter war den Sinstüssen einer höheren Aultur weit leichter zugänglich als der ftarre Chite.

So ist es gefommen, daß es den verachteten Letten in Livland und Murland gelang, ihre finnischen Bedrücker in friedlichem Aulturfampfe zu schlagen, sie allmählich zu entnationalisiren, sie endlich fast ganz aufzusaugen.

Die finnischen Auren in Aurland sind beinahe, die Liven in Livsand ganz und gar aus der Geschichte geschwunden, sie sind Letten geworden.

Aftaf von Tranfehe.



<sup>1)</sup> Bgl. Ablqvift, Rulturwörter, G. 263.

Aum. d. Red. Borliegende Abhandlung ist der einleitende Theil einer größeren Arbeit des Berf., welche demnächst in den Mittheilungen aus der lipländ. Geschichte erscheinen soll.



## Politifche Korrespondenz.

Seit dem Berbst vorigen Jahres habe ich über die Dinge in der Türkei Ihnen gegenüber ichweigen können. In Armenien erlosch der Aufstand allmählich, die Rräfte hatten sich erschöpft, nachdem der Tod vieler Taufende - man fagte bis zu 25,000, bis zu 40,000 Menschenleben - und weite Berwüstungen gezeigt hatten, wie ftarf auch drüben in Ufien die nationalen Leidenschaften die staatlichen Bustande beherrichen. Aber Europa gewöhnt fich allmäblich an ben Anblick folder Gräuel. Wo find die Zeiten hin, da man es für eine driftliche Pflicht hielt, die Ungläubigen aus Europa zu verjagen, ba man Philhellene wurde und die Lieder vom granfamen Bajcha und dem edlen Rajah bis in die Baufer furlandischer Cbelleute hinein fang; die Zeiten ber Befreiung von Wallachen, Rumanen und Gerben, endlich die Zeiten der "bulgarifchen Gränel" und des letten ruffifchen Befreiungsfampfes! Bon Sahrhundert zu Sahrhundert fühlte fich der Eifer ab, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, und in unserer Zeit von Jahr zu Jahr stumpft die Leidenschaft ab, die in ihrem ersten Aufflammen einst gang Europa jum ersten und letten Mal in einem großen verbundeten Beerlager vereinigt hatte! Bir gieben nicht mehr aus gur Befreiung bes Beiligen Grabes, wir hören feinen Ruf mehr durch Europa geben zur Vertreibung der Ungläubigen, und boch ware heute so leicht, was vor 800 Jahren und vor 200 Jahren nicht gelang. Was denn hat fich geandert, wer hat fich geandert,

um es dahin fommen zu laffen, daß heute selbst ein Gladstone machtlos zusehen muß, wie wieder geschieht was vor 20 Jahren ihn in Flammen feste? Sind die Gränel des letten Jahres minder schlimm gewesen als die "bulgarian atrocities", die den alten Schwärmer gegen bie "unspeakable" Turfen auflobern ließ? Sind wir driftliche Europäer andere geworben, ober ift ber Türke ein Europäer geworden? Hun, die Gräuel find ichlimm genug, und gabe es ein Gemeinbewußtsein in Europa wie basjenige war, welches die Krengfahrer begeisterte, jo wären die Tage ber türkischen Herrschaft sehr bald und ficher gezählt. Aber wir find fehr tolerant geworden nicht bloß gegenüber dem Salbmond, sondern auch gegenüber "Gräueln", wenn fie an fremben Unterthauen genbt merben und menn folde Tolerang uns vor ber Störung unserer Ruhe bewahrt. Der Türke hat sich nur barin geändert, daß er und Europäern nicht mehr bedrohlich ift. In seiner ethischen Art hat er fich wenig geandert, sein religiöser Kanatismus ift der alte, die ftarren Gebote des Islam beherrichen fein Denfen und Sühlen wie chebem, er ift noch immer ber Gegner unferes driftlichen Aufturlebens. Und er wird es, wie es scheint, bleiben solange ein türkisch islamitisches Reich bestehen wird, solange das staatliche Oberhanpt dort zugleich der Nachfolger des Bropheten ift und solange die Sakungen des Roran das Leben seiner Befenner ordnen.

Aber das Leben des neunzehnten Jahrhunderts dringt von allen Seiten in die nichttürfischen Jundamente diese Reiches und bisdet dald hier bald da Zentren treibender Kräfte, die zu gesegener Zeit ansbrechend diesen und jenen Pfeiser stürzen oder erschüttern. Ohne Hinderung von außen, wie im vorigen Jahre in Armenien, ist die Kraft des Türfenthums noch immer ausreichend, um die Ausstände gewaltsam niederzuwersen. Und das ist ja die Signatur der hentigen Orientpolitik, daß die Großmächte stillschweigend an der Direktive der Richtintervention seitzuhalten entschlossen find. Wie sie heute verstanden wird, ist die Richtintervention ein Prinzip des nationalen oder staatlichen Egoismus, in den Mantel des Rechts nothdürftig gehüllt. Die Gemeinsamkeit kulturlicher Interessen, wie sie die vor wenig Jahrzehnten zu den Fundamentalsätzen der europäischen Politik gehörte, ist ausgegeben worden zu Gunsten

bes Strebens, die eigenen Rrafte nur fur unmittelbar eigene staatliche Interessen zu verwenden. Es ist ein Produkt der Jurcht, eine Folge ber übergroßen Ginfage, welche jede Ginmifchung in Berhältniffe fremder europäischer Staaten und ein barans hervorgernfener Krieg von jedem Staat fordern. Die Gewaltjamfeit heutiger Ariege läßt das Berlangen nach Erhaltung bes Friedens fo ftark werden, daß Riemand fich ohne äußerste Roth oder Leidenichaft entschließt, für allgemeine Intereffen ber Sumanität, Aultur, des Glaubens, ohne die möglichste Sicherheit dafür gum Schwert zu greifen, daß er auf biefem Wege nicht einer ebenbürtigen Staatsmacht begegne. Darin liegt ber Schut, beffen bie Türkenherrichaft heute genießt. Was auch die verborgenen Zwede der Englander im vorigen Jahre gewesen seien, fie hatten ohne die Abneigung der andern Mächte vielleicht versucht, wieder ein Stud türfischen Erbes von dem Gluch türfischer Berrschaft zu lösen. Die Soffnung auf England hat ben Aufstand genährt und die Täufdung bas Glend nur verdoppelt. Seitdem halt fich England gurud und überläßt das Teld ben Diplomaten Guropas. wenn durch Diplomaten, durch Noten und Mahnungen den Völfern der Türkei konnte geholfen werben, fo ware vielleicht nie eine Beit für die Löfung der Drientfrage gunftiger gewesen, als es die gegenwärtige ift. Alls Bar Nifolaus vor 45 Jahren dem Lord Senmour vorschlug, Acappten für England zu nehmen, und England es ausschlug, da wußte man noch nicht, welchen Werth das Nilland für England in fich barg. Geit die Englander ben Berth erkannten, murben fie fich mit Aegnpten wohl begnügen auch wenn die übrige Turfei aufgetheilt wurde. Gin Sauptintereffent ift bamit ausgeschieden soweit die Balkanhalbinsel und Aleinafien in Frage fommen; es bleiben Rufland, Desterreich, Franfreich, in geringeren Grengen bes Intereffes Italien und in zweiter Linie Dentschland, Griechenland und die Donaustaaten. Führend und überragend ift babei boch nur die Stellung von Rugland und von Defterreich. Wie Rufland feine Politif fich vorgezeichnet bat, haben wir neutich aus dem Munde des Grafen Goluchowsfi gehört. Diefer Minister fagte am 9. Juni vor ben öfterreichischen Delegirten, Rufland habe fich gegen jede Abweichung von dem Barifer Bertrage, auch wenn fie in einer Aftion aller Bertragsmächte bestehe,

erflärt, und Defterreich nehme mit Befriedigung von diefer Erflarung Kenntniß. "Co lange", fuhr ber Minister fort, "Die ruffifche Regierung auf bem eingeschlagenen Wege verharrt, fann fie auf unfere unbedingte longle Unterftugung gablen, denn Defterreich firebt nichts anderes an, als die Ronfolidirung der Zuftande im Orient, die Erhaltung der Türkei, die Unabhängigkeit, die Eritars fung und die freie Entwickelung der einzelnen Balkanstaaten, freundschaftliche Beziehungen zu benselben und endlich den Unsichluß bes pradominirenden Ginfluffes irgend einer Großmacht jum Rachtheil ber übrigen." Und am 11. Inni fagte vor berfelben Delegation ber Bermalter von Bosnien und Bergegowing, Kingnaminister Baron Rallan, durch die Offupation von Bosnica und Berzegowing fei Cesterreich ein Balfanstagt geworden. gange Weschichte ber Habsburger beute barauf bin, daß Cesterreich: Ungarn einen Stütpunft im Balfan fuche, fowohl um die beiden Ufer der Grenzfluffe Sara und Donan beherrschen zu konnen, als and um fich in dem gangen Bolfergebiet bes Balfan's gur Geltung zu bringen. Darum habe Defterreich Bosnien und Herzegowina offupirt und die nordwestliche Balfanecte fich gesichert, von mo es bie politischen Intereffen bes Balfans zu ben seinigen machen Darum wolle und burfe Desterreich auch nicht ein Mehr an Befit in jenen Gegenden anftreben. Jeder Nachbar muffe wiffen, daß die Stellung Defterreichs in Bosnien nicht ohne Wefahr berührt werden konne, weil biefelbe ein Lebensintereffe Defterreichs enthalte. - Hiernach scheint es flar zu fein, daß sowohl Rufland als Desterreich entschloffen find, ben außeren Bestand ber Staaten auf der Balkanhalbinfel aufrecht zu halten, folange eine biefer Mächte nicht einen ausschließenden Ginfluß bort gewinnt ober anstrebt, wobei es freilich noch fraglich bleibt, in wie weit bas Streben Defterreichs, die Bilbung neuer Balfanftaaten gu forbern, mit den Bunichen Ruflands übereinstimmt. Und ba biefe beiben Staaten bei ihrem respectiven Berhältniß zu Franfreich und Italien im Ctanbe find, anderweitige ftorende Ginfluffe von außen ber fernzuhalten, fo mare die Turfei in der ungewohnten Lage, ruhig für ihre inneren Buftande forgen und fich innerlich fraftigen gu tonnen. Ohne Zweifel ware bas genau bas Biel, welchem ber Gultan am liebsten zustreben wollte. Deiber aber ift bier bie

Grenze der Macht fowohl des Gultans als ber fremden Staaten. Nicht von außen, fondern von innen heraus fommt die Befahr. Man hat für Armenien vor einigen Mongten Reformen, beruhigenbe und das Wohlergeben der chriftlichen Bevölferung angeblich fichernde Institutionen burchgesett. Ift es badurch bort anders geworben? Saben nicht jungft wieder Meteleien in Wan ftattgefunden? in Surien ber Stamm ber Drufen nicht im Aufstande? Saben wir nicht Kreta wieder im Fieber vor uns troß aller dort früher ichon von ben Machten verordneten Reformen? Den Gultan gur Durchführung ber im Ginn von Freiheit, von Gleichstellung bes Moslem mit den Chriften entworfenen Reformen zwingen, heißt die Türkei jum Gelbstmord zwingen. Mit Reformen hat ftets die Abtrennung von Provingen der Turfei begonnen, fo in Megnpten wie an der Donau, und wenn wirklich in Rreta unter chriftlichem Stadthalter europäische Verwaltung eingeführt werden follte, fo mare damit eben Areta für die Türkei verloren. Werden bie Reformen aber nur befretirt, nicht von ben Mächten burchgeführt, fo bleibt alles beim Alten wie in Armenien. Religion und Geschichte bulben feine Gleichstellung ber Christen und Turfen in einem türfischen Staat. Der Turte ift ber Staat und ber Staat ift ber Jolam, und bas Andere ift geboren, dem Turfen und bem Propheten dienstbar zu fein : fo steht's im Roran und fo ift es immer gewesen seit ben Beiten Mohamed's. Gine Religion ift um fo unfähiger fich bem Gange ber Rultur anzuschließen, je positiver fie bas fraatliche und burgerliche Leben in Satungen und Borschriften regelt. Darum vielleicht giebt es feine jubische Rultur, barum ift zum guten Theil die fulturliche Bluthe islamitischer Reiche ftets fo furs gemejen. Alle Sumpathie, die mir fur ben Türken als Ginzelnen empfinden im Gegenfat zu andern Bolkern ber Turfei, fann uns nicht vergeffen machen, baf er und feine religiöfe Berknöcherung bisher wenigstens die Urfache waren ber Berftorung, bes Berfalles ehemals blühender Länder. Bisher! Aber es giebt eine große Bartei, die jungtürfische, welche meint, das brauche nicht immer fo weiter zu bleiben, welche Reformen verlangt nicht für die Chriften, fondern für die Türken. Bor 50 Rabren ichon gab es turfifche Fortidrittler, turtifche liberale Minifter jogar, und man hat auch ichon parlamentarifche Dlasteraben gemacht.

Aber eine wirkliche freiheitliche Verfaffung und Verwaltung unter bem Szepter eines islamitischen Berrichers - bas ift wenigstens in Ländern mit chriftlicher Grundbevolkerung, wie mir icheinen will, ein innerer Wiberspruch. Der Kalif fann fo menig als ber Baicha und ber lette Mollah ben Chriften als Seinesgleichen in Recht und Rang ansehen, bas erlaubt die Religion ihm nicht, bagu wird man ihn nie erziehen, baß widerftreitet seinem Berricherbewuftfein. Und bas türfifche Beamtenthum ift fo verrottet, fo unfähig für jede feineren Formen bes Lebens fich anpaffende, die Rultur fördernde Art ber Berwaltung, daß es fehr zweifelhaft bleibt, ob eine von liberalem Geift geleitete und von der Starrbeit bes Bolam abweichenbe jungturfifche Reform im Stande mare, mit biefen Mraften, wie fie jest allein zu haben find, etwas Lebensfähiges wenn nicht zu ichöpfen, fo boch zu erhalten. Darum glaube ich wohl, daß bem Gultan aus ben Jungturfen beute mehr Gefahr broht, als von ben Dachten Europa's, nicht aber, bag wenn die Berrichaft bes Gultaus gebrochen murbe, ein turfifches Reich befieben tonnte, in dem die Maffe der Chriften frei, ficher, als Gleiche unter Bleichen leben fonuten; ber Islam felbft mußte beun reformirt werben. Und fo ift und bleibt biefe turfifche Ede ber Brander In Areta, Magedonien, in Sprien, Armenien, in Stambul felbft flatert er auf, und die 6 biplomatifchen Sprigenmänner kommen täglich zusammen und bereden sich und berathen ben Gultan über die Reformen für Areta wie fie es für Armenien gethan haben: eine Dangibenarbeit. Die letten Berichte melben, ber Aufftand habe fich über die gange Infel ausgebreitet. Birb er von ben Turfen niedergeworfen, jo find wieder Megeleien wie in Armenien zu erwarten, und diese wird man nicht wie dort ruhig geschehen laffen konnen. Im Jahre 1878 murbe gwischen ber Bforte und ben fretischen Rebellen ber Bertrag von Saleppa geschloffen. Darin wurde versprochen, eine Berbefferung ber Berfaffung bes Landes, ein chriftlicher Bali mit Bestätigung burch die Machte, Unterbeamte aus ber Religionsgenoffenschaft, welche im betreffenden Begirt die Dehrheit bilbet; Berbefferung ber Gefete und Sicherheit gegen Gingriffe ber Pforte in Die Juftig; Befchranfung ber militärischen Befatung; Berwendung ber Salfte ber fretifchen Ginfunfte gu Bunften ber Infel; Ernennung von Friedensrichtern: Renntnig Des Griechischen bei ben Beamten: Anftellung von Chriften im Bollbienft. Bare bas Alles burchgeführt worden, fo mare jest vielleicht fein Aufstand ba. Aber Rreta mare bereits fo ant wie unabhangig geworben burch ben Geift, in bem biefe Reformen waren gehandhabt worden. Und nun ift man auch mit biefen Reformen nicht mehr zu befriedigen, man verlangt mehr, man will eben los von der Türfei. Rreta wird vielleicht febr bald mit Griechenland pereinigt merden - bas ift bas Mahricheinliche. Und das Beisviel wird Nachahmung hervorrufen. Diefes Berbröckeln, Diefes fich Auflofen, bas bilbet Die Gefahr für Europa. Denn fällt bie alte Ruine trot aller Stuten einmal in fich zusammen, bann find boch bie einander widerstreitenden Intereffen Ruftland's und Defterreiche zu groß, um auf die Möglichkeit eines friedlichen Ansgleichs ficher zu rechnen. Man mag, mit andern Dingen grabe beichäftigt, den Moment ber Theilung noch fo eifrig hingusschieben, er wird boch einmal fommen und er fann fehr plötlich eintreten. Und noch ein Moment permehrt die Gefahr: ebe England fich aus Megnpten hingusbrangen läßt, wird es lieber ben Berfall ber Türkei beichleunigen und feinen Untheil in Megnpten vorweg nehmen. E. v. d. B.



Drudfehlerberichtigung. Auf S. 317, Zeile 7 von oben muß es flatt "schneibige" heißen "fchmeibige."



## Beiträge jur Beschichte der Unterwerfung Aurlands,

pornehmlich nach ben Aften bes preußischen Staatsardies.

Das für die Geichichte der Unterwerfung Aurlands wichtigite Archiv ist naturlich das entifiliche Staatsarchiv. Demnächt aber dürfte fein Staatsarchiv für die Gegenitand interessanteren Aaterial enthalten als das prenkliche, und zwar deshalb weil Prensen längere Zeit sich bemühte, der dauernden Achseung Austitands in Aurland sich zu wöderleten. Es wird einigen Lesern dieser Zeitschrift befannt sein, das Prenzien zwischen den Aafren 1790 und 1793 einen eigenen Residenten, den Geren von Süttel am Mitaner Hofe beglandigt hatte. Ich beabsichtige nun, Auszüge aus der Korrespondenz Hützels mit seinem Hofe bewisch aber anderen einschlästigen Aufren des prenklichen Staatsarchivs an diesem Ert zu verössentlichen, zu deren besseren Verständnist ich mir erlande, die vortiegende geschichtlichen Aussichau über den Sergang des politischen Aingens sener Zeit veranszuschen.

\* \*

Obwohl wir jüngst den Ablauf eines Jahrhunderts seit der Einverleibung des Herzogthums Murland Semgallen und des Areises Pilten in Rußland erlebten, ist die Geschichte dieses Ereignisses bisher noch in sehr lückenhafter Weise bekannt geworden. Es hat nicht an dem Mangel an Material gelegen, wenn kein historiker sich dieses Gegenstandes in eingehender Weise bemächtigte, denn das Material ist in Fülle vorhanden. Aber es ist zu einem Theil in den händen von Privaten oder von Morporationen verstreut, zum andern Theil in Staatsarchiven zu suchen, die, wie ich ver-

nuthe, dem Forscher wohl zugänglich mären, aber leider eben feinen Ersoricher gesunden haben. Was und der alte Eruse, Richter und neuerdings Vilbasson, Seraphim geboten haben, erschöpft die privaten wie staatlichen Quellen nicht. Und diese Richthaltigkeit des Stosses ist theils aus dem Gegenstande, um den es sich handelte, theils aus den Eigenheiten jener Zeit recht wohl erkfärlich.

Der Untergang Rinfands war für große politische Mächte von erheblich weiterem Intereffe als die geringe Ausdehnung biefes Landes an fich hatte bieten tonnen; fein Bergogoftuhl mar materiell io reichlich gepotitert, daß eine Schaar von Brinzen jederzeit Sehnfucht verfpurte, den etwa feer werdenden Git einzunehmen; die Unterwerfung fiel in eine Beit, welche noch nicht wie beute ihre politischen Gebanten ftets und gang durch bezahlte Zeitungsichreiber fich anbereiten ließ, fondern gewohnt war felbit zu benfen und viel zu ichreiben. Diese drei Umstände hatten zur Folge, daß eine Menge von Leuten fich mit Murland brieffich oder amtlich beschäftigten, die nicht nothwendig oder unmittelbar an dem Gieschief Rurlands betheiligt maren. Zugleich tobte im Innern bes Landes ein Rampf der Barteien, der in einer sehr lebhaften Rorreivondens zwischen den Rührern derselben, in vielen öffentlichen Streitschriften, in langen Berhandlungen bei ben Oberinftangen und Sewalthabern in Warichan, in endloien Berichten von Sefandten und Bevollmächtigten ihren Ausdruck fanden. Diefes alles laßt mich vermuthen, baß wenn einmal die Staatsarchive von Mosfau, Berlin, Wien, Dresben, Scocholm und mancher fleiner beutider Bofe, die Briefladen und Archive in Rurland, in Bolen, in Wartenberg ihre Schätze bergaben, wir vor einer Menge an geschichtlichem Robstoff ständen, die des Unterganges einer größeren Staatsmacht murdig mare, als an fich biefes Bergogthum mar.

Diefer Stoff bezieht fich nicht nur auf den furzen Prozeß, mit dem nach dem Verschwinden der Lehnsmacht Polen der furständische Landtag das Land der rufflichen Maiserin überantwortete, sondern die (Seichichte der Unterwerfung Murlands hat mit dem Aussierben des Mettler'schen Serzogshaufes oder doch mindestens mit dem Tode Peter's III. und der Vertreibung des Herzogs Marl zu beginnen, als dem Zeitpunkt, von welchem ab Matharina II.

mit einer, wenn nicht in Rücksicht auf die Form der Aussührung, so boch auf das Prinzip vollen Klarheit beschloffen hatte, Kurland ganzlich und dauernd in ihre Gewalt zu bekommen.

Diefem Musgange ftrebten die Dinge freilich fehr langfam bereits feit dem Beginne des 18. Jahrhunderts zu. Beter I. hatte zwar feinen Plan, bas von ihm befette Wecklenburg feftguhalten und bas bortige Fürstenhaus mit Aurland zu entschädigen, aufgeben muffen, aber er hatte Aurland weber militärisch noch politisch aufgegeben, sondern seine Richte Unna Imanomna an ben Bergog Friedrich Wilhelm verheirathet. Als biefer gestorben mar und mit Bergog Gerbinand bas Erlofden bes Rettler'ichen Mannesitammes bevorftand, begannen fich bie Bewerber um die Nachfolge von allen Seiten ber zu melben, und man fann von ba ab bis 1795 leicht anderthalb Dupend Gurften und Bringen aufgählen, welche zu verschiedenen Zeiten als Mandidaten auftraten. Aber es tam boch ftets auf die Buniche an, welche die gunächst betheiligten Mächte Bolen und Rufland heaten, und wiewohl Bolen als Lehnsmacht ohne Zweifel die erfte Stimme bei Bejegung bes Bergogsftuhls zustand, fo mar die wirfliche politische Macht boch feit 1717 bereits fo fehr auf die ruffifche Ceite verschoben, bag es bem fachfijd polnischem Saufe nicht gelang einen feiner Bringen gegen ben ruffifden Schütling Biron burchzuseten.

Von 1763 an blieben die Virons, Vater und Sohn, bis zum Schluß, in von außen ungestörtem Besit des Herzogthums. Aber diese Kerzighaft siel in eine Periode außerordentlich heftiger Gährung in den staatlichen Verhältnissen von fast ganz Europa, die in unausgesettem diplomatischem Ningen, in stets wechselnden politischen Rombinationen sich bekundete und gelegentlich auch in blutigen Kämpsen zum Ausdruck kam. Große staatliche Versänderungen drängten heran. Die staatliche Wacht war weder durch konstitutionelle Fessen beengt noch in Abhängigkeit von nationalem Uebereiser; sie suchte sich zu mehren, wo sie nur irgend Raum fand und fragte noch wenig nach Religion und Sprache in den Ländern, welche sie zu erobern trachtete. Nachdem zu Ansang des Jahrhunderts das übermüthig ausstrebende Schweden bei Seite war geworsen worden, dann Anstand durch den Frieden von Rystadt und den Vertrag mit Polen von 1717, welcher den Eins

fluß Ruklands bort feftiette, an die Duna feine Grenze, an die Weichsel seine Macht vorgeschoben hatte, war Breugen mit großen Unsprüchen hervorgetreten und hatte fie eben mit bem Abichluß bes Subertoburger Friedens endgültig durchgesett. Preußen mar als enropaiide Grokmacht. unwillia. wenn andi Friedrich II. hätte sich dabei wohl bernhigt und auf fernere Rampie verzichtet, wenn nicht um eben die Reit des Abichluffes feiner langen Rriegsperiode Ratharina ben ruffischen Thron bestiegen hatte und Joseph II. bald darauf ihm in Desterreich entgegengetreten mare, zwei Herrichernaturen, die Friedrich das ruhige Stillefigen bei bestem Willen verdorben hatten, auch wenn in ihm nicht gulent boch wieder eine recht fraftige Reigung gur Bervollftanbigung feiner ichlefischen Eroberung fich gezeigt hatte. Denn beibe Rachbarn wollten erobern, wollten Machtanwachs und hinter ber neuen Großmacht Breugen brangte eine noch neuere, Ungland, gewaltiam gegen Europa an, um als jolche Anersennung und festen Boben in ben europäischen Interessen zu gewinnen. Zwischen biefen brei fturmischen Drängern lag in verhängniftvoller Abgefchloffenheit und noch unglücklicherer innerer Berfaffung Bolen, wo gleich nach bem Subertsburger Frieden der fachsiiche August III. gestorben und ber Schütling Ratharin's Louiatowsky durch Wahl vom 7. Sept. 1764 auf den Thron erhoben worden war. war der Erfolg eines Bertrages, welchen Friedrich am 11. April befielben Jahres mit Ratharina geschloffen hatte und in welchem die Nachbarn fich vervilichtet hatten, in Bolen feine fraftige Staatsmacht auffommen in laffen. Beide wünschten dies, aber freilich aus verichiedenen Gründen, denn Griedrich wollte fein starfes Volen, weil es ihm gefährlich werden fonnte, Ratharina wollte ein ichwaches, um es besto leichter in ihrem Interesse leiten Daher wurde fein fremder gurft, fondern der geiftvolle, an fonnen. glangenbe, von bestem Bollen bescelte, aber charafterschwache, unangesehene, von ben Barteien im Lande wie von dem ruffischen Sofe gleich abhängige Stanislaus Angust Ronig. 2Bie Ratharina in Rurland vor Rurgem "unfern eigenen Bergog" burchgefett hatte, fo hatte fie nun ihren eigenen Ronig auf bem polnischen Thron, bort einen Unrländer von geringer, wenn auch abeliger Berfunft, einen Bolen aus eingeseffenem einfachen Abel; frembe hier

Fürstensöhne fonnten nur störend werden durch auswärtige Bers bindungen.

Die Meisterschaft, mit der Ratharina diese Angelegenheiten gleich nach ihrem Emportommen gur höchsten Staatsmacht burchgeführt batte, wedte in Triedrich einerfeits Besorquiffe, mochte aber andererseits ihn in seiner hinneigung zu einem Insammengeben mit Rugland bestärfen Angesichts ber Jolirung, in ber er fich damals befand. Der englisch-frangofische Rrieg mar zwar eben, 1763, durch den Barifer Frieden beendet worden, aber er hatte die alten Alliangen Friedrichs mit den Seemachten langft geloft, und fehr bald folgte ber nordamerifanifche Befreiungsfampf, der die Westmächte für mehr als ein Jahrzehnt in Athem bielt. Satte aber Friedrich zu Anfang gehofft, Die gerbstifche Bringeffin, die er selbst auf ihre glänzende Bahn geleitet hatte, auch ferner ju leiten, jo fab er fich febr bald in die umgefehrte Lage verfest. Ratharina griff in die inneren Buftande Bolens fraftig ein, mas Unruhe, Ronfoderationen bervorrief, beren Folge wieder friegerisches Einschreiten von ruffijcher Ceite mar. Co befand fich Ratharina von 1767 an im Rampf mit ber ihrem Drud feindlichen polnischen Bartei und feit 1768 in offenem Kriege mit ber burch ruffifche Grenzverlegungen und frangoniche Verhegungen aufgebrachten Rforte. In Wien aber fonnte man noch den Berluft von Schlefien nicht verschmerzen, und bot 1768 gegen Rudgabe biefes Landes bem alten Gegner an, ihm gur Erlangung von Preußisch= Bolen und von Anrland zu verhelfen. Da hiermit nichts gu machen war, fo wartete man auf eine gelegenere Beit, murbe aber endlich genöthigt, die Blide von Schlefien und ben innerbeutschen Ruftanden ab und wieder bem Often guzuwenden. Das Bordringen der ruffischen Macht in Polen, die Aussicht auf ruffische Eroberungen an der Tonan, das waren sowohl für Friedrich als für Jojeph II. bedeutliche Anläufe, die Friedrich einer Berbindung mit Cefterreich guftreben liegen. Und biefe Lage überwand benn auch gulett bie Abneigung Maria Therefia's gegen eine Einigung auf polnische Roften: Die erfte Theilung fam 1772 ju Stanbe.

Die nächsten 14 Jalre bis zum Tobe Friedrich's zeigten die brei Ostmächte in einem Verhältniß zu einander, das ziemlich das umgekehrte war zu dem, in welchem sie standen, als Friedrich seine Regierung begann. Das fenrige, erobernde Drängen war auf Desterreich und Rußland übergegangen, der alternde Preußenkönig hielt sich stets in der Desensive und hatte alle Mühe sich in derselben zu erhalten.

Ruftland ichloß 1774 mit der Pforte den Frieden von Rutiduf Rainardiche ab, der ibr den Befit der Rrim und die Schutherrichaft über die Moldan und Balachei eintrug. Jahre vorher hatte es eine neue Berfaffung in Bolen burchgesett und übernahm 1775 die Garantie für diese und die innere Rube Bolens, b. h. es ficherte fich eine formliche Sandhabe gu fteter Einmischung. Joseph unternahm feinen erften Berfuch gur Bergrößerung ber habsburgischen Sausmacht auf deutschem Boben; es folgte ber bairiiche Erbfolgefrieg und ber Teichener Frieden, ber Ratharina gur Garantin nahm. Satte Friedrich fich Defterreichs damit vorläufig erwehrt, jo hatte er doch Rugland zugleich zu dem ersten Schritt auf dem Wege in die deutschen inneren Berhältniffe verholfen, der nachher fonjegnent weiter verfolgt wurde und zwar mit preußischer Unterstützung. Denn es war ber preußische Gesandte Graf Görz, der Katharina bewog, eine russische Besandtichaft in Frankfurt zu errichten gur beffern Rontrole ber von ihr garautirten beutschen Berjaffung\*). Der 1780 erfolgte Tob ber Raiferin Maria Therefia gab dem fturmifchen Chrgeis ihres Cohnes freie Bahn. Joseph war von enthusiastischer Bewunderung Griedrich's ausgegangen, hatte dann biefen bewunderten Freund fich als Gegner gegenüber gegeben, und wandte fich nun von ihm ab und Natharina gu, die vorläufig in Bolen feiner preußischen Bulje niehr bedurfte, dafür aber um jo niehr Berth auf Cesterreich legte gur Durchführung ihrer auf die Türfei Ratharina's Deflaration ber bewaffneten aerichteten Bläne. Reutralität gegenüber den friegführenden Seemächten vom Jahre 1780 brachte ihr Jojeph burch feinen im folgenden Jahre erflärten Beitritt näher. Im Mai 1781 wurde ein Alliansvertrag abgeschloffen, der gegen die Pforte offenfive Biele enthielt und zugleich Jojeph jum Mitgaranten ber polnifden Berfaffung von 1773

<sup>\*)</sup> Borg, Dentwardigfeicen.

machte. Im September 1782 entwickelt Ratharina in einem Brief an Zojeph bereits einen fertigen Blan ber Theilung der Türkei. Damit war das Bündniß zwischen Rufland und Preufen vom Jahre 1764 zerriffen und Friedrich wieder völlig vereinsamt. mußte es ruhig ansehen, wie Ratharina 1783 ohne Umschweise, fogar ohne Biderstand seitens ber Bforte fich ber Rrim, Taman's und Anban's bemächtigte und wie Joseph im Reich feine Sausmacht in der Besegung von Bisthumern und Erzbisthumern mit feinen Repoten mehrte. Endlich magte Joseph bann ben alten Blan des bairischen Ländertausches doch wieder in Angriff zu nehmen, und Friedrich trat diefer Gefahr gegenüber aus feiner Burüchaltung nothgebrungen beraus. 3m Juli 1785 wurde der Burftenbund vorerft zwifchen Breufen, Cachjen, Sannover abgeichloffen, bem dann viele andere bentiche Gurften beitraten. Und fonderbarer Weise ward diefer Bund mit dem Blane verfnüpft, Franfreich ober Rugland als Garanten ber Berjaffung bes deutschen Reiches heranzuziehen, mährend daffelbe Ruftland eben die feindlichen Bemühungen Joseph's offen unterfrügte. Das politische Elend Deutschlands fand hierin einen Ausbruck, ber nur noch burch die Echmach der navoleonischen Reit übertroffen wurde. Aber Friedrich erreichte wenigstens was er wollte: ber bairische Ländertaufch wurde vereitelt.

Am 17. August 1786 starb Friedrich. So ungleich ikm sein Reffe persönlich war, so wenig glich auch die Politik desselben dem Spitem Friedrich's. Der ehrgeizige Bureautrat Herzberg bemächtigte sich der Leitung der äußeren Beziehungen. Er wolkte um jeden Preis das alte Bündniß mit Rußland herstellen. Aber Katharina's Wünsche gingen über die Tonan nach Byzanz bin, ihr verbündeter für den Kamps, der 1787 losdrach, war Zoseph, der ihr nüßlich, der ihr ein hochbegabter Fürst schie, sür ben sie sogar ein wenig weibliche Reigung übrig hatte. Richts von alledem zog sie nach der preußischen Seite hin, und die Bermühungen Gertberg's sie zu überzengen, daß sie mit preußischer Häne derchischen werde, zerschellten an der Thatsache, daß Katharina die preußische reale Macht und Willensfraft richtiger abschäpte els Pergberg selbs. Was konnte Preußen bei Vertreibung der Türlen

ihr nüßen? Was konnte es ihr in Polen schaben, wo ihr "Ambassaben" Stadelberg wie ein Vice-König herrschte? Ihre Ziele waren einsach und klar, die Hersberg's phantaftisch, verwickelt.

Denn was wollte Herhberg eigentlich? Er strebte nach Mehrung der Macht Preußens, er war voll Ruhmdurft für Preußen und besonders für sein Ministerium, wie Natharina selbst es in ihrer Weise auch war. Aber welcher Unterschied in der Wethode!

Gleich 1787 sette Hertberg es durch, daß preußische Truppen in Solland einrückten und den Aufstand zur Ruhe brachten, der bort gegen die Statthalterichaft emporgelodert und die Gemahlin Bilbelm's V. von Dranien, eine Schwester bes preußischen Ronigs, genöthigt batte, ben Bruder um Sulfe zu bitten. Das Erscheinen ber Truppen hatte genügt, um Franfreichs Luft zur Unterstützung der Demofratie zu bampfen und im Berein mit England ben Frieden herzustellen. Bon ba ab icheint, als ob diefer Erfolg Bergberg ichwindlich gemacht hätte, indem er fortan mahnte, mit Truppenmobilifirung und endlosen Depeschen die abenteuerlichsten Wirfungen erzielen zu fonnen. Indeffen follte man bei ber Beurtheilung Bertberg's nicht ihm alle Schuld aufladen. Bielmehr scheint mir mahrscheinlich, daß Gertberg recht mohl auch zu einer Bolitif ber That bereit gewesen mare, menn ihm ber Ronig nicht die Sand gezwungen batte. Jest munichte Bergberg eine Erneuerung des alten Bundes mit Mußland, und da Mußland biefür vorläufig nicht zu haben war, so verband er sich mit deffen Keinden, aber mehr um Rugland badurch gur Freundschaft zu nöthigen als um ihm wirklich zu ichaben. Erit follte England belfen, bann bie Bforte und endlich ein großer Bund: England, Bolland, Bolen, die Pjorte, Schweden. Und mas wollte er durch die ruffische Freundichaft, die stets feine tieffte Selmjucht blieb, erreichen? Anfangs jollte fie vielleicht gegen Gefahren von öfterreichischer Seite ichugen; aber bieje Wefahr trat nicht ein, und es blieb nur der Bunich nach, von Bolen mit Ruftlands Sulfe Thorn und Danzig nebst zwei Balatinaten zu erobern. In diesem Blan ber Eroberung von Dangig und Thorn ging bis gegen bas Ende von 1791 die gange Politif Preugens eigentlich auf. herpberg arbeitete mit allen Mitteln jur dieje Zwede; wo man ihn auch thatig fieht, überall begegnet man dem leidenschaftlichen Streben nach den beiden Städten, für welche er weder einen Arieg mit Rußland noch mit Cesterreich schente. Denn allmählich wächst die Macht Preußens in den Angen Herberg's immer schneller an im Bershältniß zu den beiden Raisermächten, die sich im Ramps mit den Türlen schwächen. Und es tauchen unn bereits großartige Pläne einer Stellung Preußens an der Spige eines Bundes auf, der den Raiserhösen den Frieden diftiren und dem Ministerium Herberg die (Beschichte Europas in die Hand geben soll.

Gin ftarfer Antrieb fich nach Berbundeten umguthun lag freilich in der engen Berbindung, die fich allmählich zwischen Ratharina und Joseph herausgebildet hatte. Rach dem Abschluß der Allianz im Frühling 1781 trat Ratharina mit ihren Absichten auf die Türfei dem Berbundeten gegenüber offen bervor. einem Schreiben vom Sept. 1782 ichlug fie eine Theilung ber Türfei vor. Diefer berühmte Blan ging babin, ein griechischbyzantinisches Reich unter ihrem Enfel Roustantin, und an der Donan einen Zwischenstaat zu errichten. Wenn nun der Blan jest fallen gelaffen murbe, weil Jojeph fur eine Betheiligung an ber Bertreibung der Türfen zu große Entschädigungen forderte, auch fein Auge weit ernfter nach der Seite Breußeus und feiner bentichen Intereffen gerichtet war, jo hielt Ratharina boch ftets bem verlockendsten Biele fest, welches ben Chrgeig eines ruffifchen Berrichers je reizen fonnte. Gie unterftuste Rojeph in feinem Projekt bes bairifd-belgischen Ländertausches, fie schloß mit ihm ein Jahr später, 1785, den ersten russisch österreichischen Sandelsvertrag ab; ichon in bemielben Jahr iprach man in Betersburg von einer Begegnung Ratharina's und Joseph's in Cherson für bas Jahr 1786. Dieselbe fand um ein Jahr fpater ftatt, und in Demfelben Jahr erflärte die Bforte, von den gequerischen Ruftungen bagu veranlaßt, den beiden Raiferhöfen den Rrieg. Im folgenden Jahre, 1788, erffärte auch Suftav III. von Schweben an Ruftand ben Rrieg. Diefer doppelte Rampf in Rord und Gud labinte, obwohl mit Desterreich als Bundesgenoffen und auf ruffischer Seite mit Blud geführt, boch die ruffifche Aftion gegenüber Bolen für mehrere Jahre.

Die Jahre 1788 bis 1792 find für Breugen von fo verhangniftvoller Bedeutung gewesen als wenige Epochen feiner Beichichte. Noch aalt das preußische Deer als das tüchtigite ber Belt, noch lebten ihm erprobte Benerale Friedrich's, noch verfügte ber König über ben Schat von 60 bis 70 Millionen Thalern. den Friedrich hinterlaffen hatte. Die beiden Sauptgegner lagen im Rriege mit Turfen und Schweden; England hatte fich Breugen wieder genähert und ichloß mit ihm am 13. August 1788 ein Defenfinbundnift ab. bas Sulfe gegen jeden Angriff verfprach. Ein Berfuch Ratharing's, diesem Bündnift durch eine Allians mit Bolen entgegengntreten, murde von Bergberg burch Unnaberung an die Gegner der ruffischen Freundschaft in Warfchan vereitelt. Es lag für einen Mann wie Bertberg in ber That nabe, ben Augenblick zu erfaffen um einen großen Burf zu wagen. to reifte jenes weitschanende Projeft des Bundes ber Seemachte und ber Mittelftagten bergn, von dem bereits die Rede mar. Und wenn die Buniche Bergberg's fich noch wesentlich auf einen preußischen Landerwerb auf polnischem Boden, vor Allem auf die Erwerbung von Danzig und Thorn, und zwar womöglich ohne Arieg und mit Sulfe Huglands, beidrantte, fo flogen die Buniche des frürmischen prengischen Gesandten in Ronftantinopel, Dieg. längst höher; sie gingen auf nicht weniger als eine Riederwerfung Desterreichs und Ruflands, eine Erhebung Breufens zur leitenden Großmacht in Europa. Unermüdlich trieb er, feit die Türfen üch fiegreich zeigten, die Pforte zu energischer Rriegführung und zum Abichluß eines engen Bundniffes mit Breußen; und jo ergab fich's, daß während ber leitende Minister in Berlin auf einen Sieg Auflands hoffte, ber die Pforte gur Abtretung ber Moldau und Ballachei an Desterreich nöthigen follte, ber Gefandte in Konstantinopel einen Giea ber Türfen wünschte.

Die Ereignisse bes Jahres 1789 nährten allerdings weiter das Vertrauen, welches Serkberg in die politische Stellung Preußens bei seinen Plänen setzen durfte. Der resormirende Uebereiser, mit dem Joseph in alle Verhältnisse seiner Länder eingriff, hatte allmählich alle Volkstlassen aus's Neußerste verletzt und Widerstand hervorgerufen. In Galizien und Ungarn war man zum Ausstande bereit, in den Niederlanden war er bereits ausgebrochen

und zu Anfang 1790 waren die Aufständischen Berren bes gangen Landes mit Ausnahme zweier Stabte; Die öfterreichische gesammte Seeresmacht stand den Türken gegenüber: Rukland war im Kriege nach zwei Seiten hin und im Innern bereits durch die früheren Unitrengungen jo erichöpit, daß Unruhen unter dem fich bemertbar machten. Wenn Brengen jest einen großen Ginfat magte, jo mochte es wohl gelingen, Defterreich ichon bamals aus feiner Borberrichaft in Deutschland zu verdrängen und Hußland den Weg über die Dnieprlinie für immer zu verlegen. Lage hatte viel Aehnlichkeit mit der Lage Rußlands von 1792 bis 1795. Was jest die Türkei für Preußen, das war nachher Frankreich für Angland. Wie Katharina die beiben beutschen Mächte im Krieg gegen Frankreich fich schwächen ließ und bann Bolen uach ihrem Willen theilte, jo hatte Friedrich Wilhelm um 1790 mit seiner frischen Rriegsmacht die beiden geschwächten Raifermachte in Bohmen, Bolen, Murland gur Annahme ichmerwiegender Friedensbedingungen mahricheinlich zwingen Satte Ratharina an ber Stelle Friedrich Bilbelm's geftanden, ber Angenblid mare ficher nicht ungenutt vorüber gegangen. Aber freilich, mit Aufmarschiren von einem Rorps, wie 1787 in Holland, war es nicht gethan, und Herpberg glaubte an die Kraft seines Diplomatifden Boltenichiebens. Bertberg munichte von Cefterreich Abtretung Galiziens an Polen, von diesem Abtretung von Danzig und Thorn nebst einem Landstreifen an Breußen; bann follte Defterreich durch Molban und Balachei entschädigt werben. Plan burchzusegen, mar er im Dezember 1789 bereit 200,000 Mann gegen benjenigen ber intereffirten Staaten maricbiren gu laffen, ber fich weigern wurde, den Plan innerhalb vier Bochen anzunehmen. In Diefer Lage und Stimmung mußte Bergberg brauf ausgeben, die Polen für fich zu gewinnen. Diese fnirichten unter bem festen Griff, mit dem der ruffifche Gefandte Stadelberg fie bielt, und als an Stelle von Buchholt ber gewandte Lucchefini in Barichau mit Berlockungen eintraf, die Teffeln abzuschütteln, marf fich die große Mehrheit auf die Seite Breugens. Der Reichstag tagte in Barichau bereits seit 1787. Ann bildete sich eine Bartei, welche unter bem Untriebe bes ruffifchen Drudes auf ber einen Seite, ber von Baris herübermehenden Freiheitsideen andererfeits

den Plan saste, im Bunde mit Preußen die Versassung zu reformiren und die Selbständigkeit Polens wiederzuerlangen. Mit leidenschaftlichem Sier wandte man sich der preußischen Freundschaft zu und am 29. März 1790 wurde eine enge Allianz abgeschlossen, die Polen gegen äußere Angrisse wie gegen Eingrisse in seine innern Verhältnisse schwere Angrisse wie gegen Singrisse in seine innern Verhältnisse schwer ische Senige Wochen früher, am 31. Januar, hatte Diez ein Offensor und Desensobünduss mit der Psorte abgeschlossen, das zwar über seine Vollmacht hinauszigung, aber von Herberg doch nicht ohne Weiteres werworsen wurdes. Vielmehr war man in Verlin zur Zeit des polnischen Allianzabschlusses bereit, den Krieg gegen die beiden Nachbaru zu unternehmen; im Mai sollten die Türken den Feldzug mit aller Kraft eröffnen, die Polen sollten 30,000 Mann stellen, der König würde mit 80,000 Mann in's Keld rücken.

Anzwischen aber war Joseph am 20. Februar gestorben, und mährend Hertberg zum Kampf stürmte, änderte Leopold die Stellung Cestereichs völlig, indem er sein Hauptinteresse von der Donan ab und wieder den dentschen Tingen zuwandte. Im Sommer 1790 erlistete Leopold in persönlichen Verhandlungen mit Friedrich Wilhelm den Vertrag von Reichenbach. Dieser Bertrag vom 27. Juli 1790 gab den großen Plan Hertberg's auf und es blieb von Allem nun vor der Han Hertberg's auf und es blieb von Allem nun vor der Hand nur die hohle Schale nach: die Forderung, daß Außland die Mediation Preußens zum Abschlich des Friedens mit der Pforte annehmen solle. Die stürmische und verschnörfelte Politif Hertberg's, der Ehrgeiz, die Bergrößerung Preußens — Alles wurde vom Könige unter dem

<sup>\*)</sup> Die ersten Reußerungen, privaten und offiziellen, Hertherg's über den Vertrag stimmen mit einander schlecht zusammen. Um 13. März macht er Tiez hesige Vorwörse: "Bas haben Sie gedacht, zu versprechen, der König merde somohl gegen Rußlaud als gegen Cesterreich den Krieg ertfären und erit nach Wiederserwerbung der Krim die Wassen niederlegen . . . . ?" (zütirt bei Sänsser, Tentiche Gesch, I. 240). Aber am Tage vorher, I.2. März, desse es in einem von ihm tontrassgunten Erlaß des Königs an den Gesandten Goth in Petersburg: "Ich habe eben durch einen kurier Briefe meines Gesandten in Konstantinopel erhalten, wonach er am 30. Januar einen Bertrag mit der Psore unterzeichnet hat, tel que je puis le desirer." (Bertiner Staatsarchiv). Tie Meinnugen des Königs und Hertherges scheinen in diesem Fall eben sown einander abgewichen zu sein als 3. 8, 1791 über die nene polnische Konstitution.

Eindruck ber schmeichelnden Riedefunfte Leopold's und feines Raunis bei Seite geworfen. Mit Defterreich gemeinsam gegen Rufland fich wenden, nachdem der öfterreichischetürlische Frieden murde geschloffen fein; Unfsland den Frieden ohne alle Landerwerbungen, felbit mit Rudgabe ber Rrim diftiren, den ruffifden Ginfluß in Bolen dauernd durch den preußischen erfeten und Dausig und Thorn auf friedlichem Wege bes Bertrages von Bolen erlangen: das waren fortan die Absichten des Rönigs. Und von nun ab wurde der Wille des Rönigs immer maßgebender in der Führung der äußern Politif, und wenn man beobachtet, wie die Bagd nach bem Schein, ber Gifer bes Notenichreibens, die Reigung ben Gegner zu erichrecken ohne felbit etwas magen zu wollen, nach wie vor in Berlin die hauptfächlichen Wertzeuge ber Bolitik blieben, ja eher noch ftarfer als unter Bertberg in Anwendung famen, jo muß man, wie ich glanbe, zu bem Schluß gelangen, daß ber Ronig einen erheblichen Theil ber Schuld bafur tragt, baß hertberg von 1787 1791 vor lauter 3deen und Worten nicht ju Thaten fam. Was nachher fam, ber frangofijche Rrieg, waren Thaten, die ichlimmer waren als Richtsthun, und der Quell ber Worte flok dabei noch reicher als vorber.

In dem Reichenbacher Vertrage hatte der König für die Friedensverhandlungen des Kaisers mit der Pforte den status quo als Grundlage durchgesett, was er sich später zur Veruhigung des Gewissens und zum Trost für Mißersolge sehr hoch anrechnete. Preußen behielt sich die Mediation des russisch fürlichen Friedens gegenüber Cesterreich vor, welches sich in diesen Handel nicht mischen, den Russen seine Sülfe leisten sollte. Preußen hatte nichts von all der Mühe, als von nun ab die stete Schusucht, auch den Russen seine Friedensvermittelung aufzunötligen ohne die Vortheile, die Herberg sich davon ehedem versprochen hatte. Außerdem freisich noch die unerfreuliche Ersahrung, daß Katharina's ganzer Jorn sich gegen Preußen wandte und daß Cesterreich sehr bald die Abmachungen von Reichenbach sehr gegen den Sinn Kriedrich Leithelm's auszulegen begann.

Hertherg's Ginfluß auf die preußische Politif hatte von nun an sehr au Boden verloren; indessen führte er noch die Weschäfte weiter und arbeitete nach wie vor in der alten Richtung. Im August war ber russicheschwedische Krieg durch den Frieden von Werelä beendet worden; Russland hatte in der Citiee die Hände frei bekommen und begann seine Streitkräfte gegen Preußen und England zu wenden. Denn von dieser Seite drohte in der That jest Gesahr. Noch am 30. Oktober 1790 ist Hersberg ganz friegerisch. In einem Brief an den preußischen Legationstath von Höttel in Petersburg weint er, im Bunde mit England, Holland, Schweden, Polen und Türken den Frieden auf Grund bes status quo zu erzwingen. Unter dem Herzog von Braunsichweig sollten 100,000 Maun gegen Russland vorgehen\*).

Dieses ist nun der Moment, in dem Herzberg es für nöthig hält, einen eigenen Residenten nach Mitau zu schicken. Die Lage ergiebt, daß dieser Resident die kriegerischen Vorbereitungen Rußlands an der Düna und in Riga aus nächster Rähe beobachten sollte; ferner aber sollte das Herzogthum eben so an Preußen herangezogen werden, wie es gerade sett mit Polen geschah. Die Auszüge aus der Korrespondenz Hitel's mit seinem Hose, welche ich weiter unten verössentliche, spiegeln dentlich die Wandslungen wieder, welche von nun ab sowohl die russüsche als die preußische Politik durchmachen, und beleuchten zugleich die hißigen Kämpse, die in Kurland zwischen den einander dort gegenübersstehenden Mächten vollsührt wurden. Zum Verständniß derselben wird es nöthig sein, nochmals dem Gange der großen Politik in den nächsten Jahren mit einigen Hinweisen zu solgen.

Rußland verhielt sich in Polen abwartend, so lange es seine Kräfte gegen Schweben und die Pforte nöthig hatte. Der einst allgewaltige "Ambassabenr" in Warschan, Stackelberg, sah dem Umschwung im Lande zu Gunsten einer Verfassungsreform und eines preußischen Bündnisses stillschweigend zu, und wurde dann im Sept. 1790 durch Bulgakow ersett. Gegen Ende des Zahres schloß Polen eine Allianz mit der Pforte gegen Rußland. Während aber so Polen, Preußen und die Pforte nun geeint Rußland gegenüber standen, während England Hise versprochen hatte, Schweden nicht abgeneigt war den Kampf wieder anszunehmen, brachten die Polen einen argen Ris in die preußische Freundschaft

<sup>\*)</sup> Berliner Ardin.

durch den Beschluß, Danzig und Thorn nicht zu opfern. 9. Sept. 1790 beschloß der Neichstag, es burte fein Antrag auf Abtretung polniichen Gebietes, an wen es auch fei, eingebracht Dieje Thorbeit freuste die preufischen, auch nach Reichenbach festgehaltenen Wünsche und rächte fich an Bolen fcmer. Ratharina hatte die Bolen ftets jum Biberftande gegen ben Bunich Breugens, Thorn und Danzig zu befigen, getrieben. Sie ftutte fich Breußen gegenüber barauf, baß fie 1775 die Grenzen Polens vertragsmäßig in ihren Schut genommen habe bei Abichluß ber Garantie ber polnischen Berfaffung. Gie gab eben nie etwas freiwillig ber, mas fie irgend als Taufchobieft branchen founte. Dansia, Thorn, das Gebiet swiften Breuken Schlesien war andererseits und ift noch beute fur Preugen und Deutschland fo nothwendiger Befit, daß nur Phantaften glauben fonnten, benfelben auf die Dauer Breugen vorenthalten gu fonnen. Der thörichte Eron ber Bolen hatte damals jede preufische Regierung gulett gu gewaltsamen Mitteln treiben muffen, um Danzig und Thorn zu erlangen, und hat fehr wesentlich bie zweite Theilung geforbert. - Bent, in ber patriotifchen Gemitterluft bes Reichstages, gelang es bem ruffischen Gefandten leicht, die Bolen glauben zu machen, daß Ruftland die Städte gegen Breufen ichuten merbe, und die jo betrogenen polnischen Sitfopfe nannten es dann Berrath, als Brenken nachber feine Urfache fand, einem Rachbar beizustehn ohne andern Gewinn als die Ausficht auf Hulfe in einem Mriege gegen Rußland mit einer noch erft zu ichaffenben polnischen Armee.

Hertberg's Stellung war unhaltbar geworden mit der Berseitelung seines hanptsächlichen politischen Zieles, und wiewohl er die beiden Städte mit Hülfe Rußlands doch noch zu erwerben sich einen Augenblick vorspiegeln mochte, so verlor er immer mehr die Leitung in der großen Politik. In Ende des Jahres begannen nun auch die Friedensverhandlungen zu Sistowa, die Desterreich aber so schleppend führte, daß Preußen zuletzt durch eine drohende Destaration den Maiser zur Ginhaltung der Reichenbacher Absmachungen "an die Leand drücken"\*) mußte, um den Frieden

<sup>\*)</sup> Erlaß an Goly, Berliner Archiv.

herbeizuführen. - In Bolen aber fturmte man inzwischen bem völligen Bruch mit Ruftland um jo eifriger gu, und am 3. Mai 1791 fam die neue polnische Berfassung zu Stande, welche Bolen jum Erbreich unter einem jächfischen Bringen machen follte. Diefer Ansagna war nicht mehr das Werf prenkijden, sondern öfterreichischen Ginfluffes und verftieß fehr gegen Bergberg's Bolitif, ber weber ein ftartes Boten noch eine fächfische Dynastie in Warichan wünichte. Aber auf die Stimme Bertbera's wurde in Berlin nicht mehr gegehtet, fondern man beglüchwünschte Die Bolen ju ihrem patriotischen Werf, um daun, wenig fpater, doch bie Ronftitution vom 3. Mai zu verdammen und zu der alten Politik ber Erhaltung ber polnischen Echwäche gurudgufehren. War bas in ber verfahrenen Lage auch begründet, fo war die Erbitterung nicht minder berechtigt, welche Diejes 3m Stich Laffen Breugens bei ben Bolen bervorrief. Roch in ben Berhandlungen zu Grobno über die zweite Theilung im Jahre 1793 zeigte fich die Birfung biefes prenfifden Trenbruchs in bem baß ber Bolen.

Es ist ein entscheidender Angenblick für die gesammte politische Lage, und wenn die Polen sich über Prensens Absall zu beschweren Ursache hatten, so war dieser Absall doch sein ganz freiwilliger, vielmehr ein in den Umständen sehr start begründeter\*).

Nach dem Reichenbacher Vertrage hatte Prenken gegen Rußland gerüftet und mit England wegen der Unterstüßung im Kriegsfall unterhandelt. Der General Wöllendorff war als fünftiger Kommandirender an die ruffliche Grenze geschickt worden, um die Rüftungen zu leiten. Um 28. Oftober 1790 legte Herze berg dem Könige einen neuen Plan vor, der sich auf die Meldung Golbens aus Petersburg stütze, daß nach lange anhaltender Spannung zwischen dem rufsischen Hofe und dem preußischen Gesandten der Vice-Kanzler Graf Oftermann endlich sich dem Gesandten wieder genähert und ihm gesagt habe, daß, wenn Preußen seine Forderung der "Wediation" zwischen der Pforte und Rußland sallen lasse und sich mit "bons oftiees" begnügen wolle, die Sachen sich in befriedigender Veise würden erledigen lassen. Herberg räth nun dem Könige, diesen Vorschlag auzunehmen;

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach den Alten des Berliner Archivs,

er moge feinen Bervilichtungen treu auf bem status quo besteben. aber die Pforte gur befinitiven Abtretung der Rrim auffordern, unter Sicherung der Rückgabe von Oczafow. Für die Bermittelung des Friedens folle Rugland helfen, ben Taufch von Dangig und Thorn gegen einen gunftigen Sandelsvertrag und fleine Grengberichtigungen in Bolen burchzuseten. In Diesem Sinne murbe benn auch Golt inftruirt. Aber ichon war in Vetersburg wieder eine Schwenkung eingetreten; Ditermann wollte nichts mehr von feinen friedlichen Berheißungen wiffen, feit aus Bien Nachrichten gefommen waren, daß man bort nicht nur Rugland Sulfe leiften, sondern den Reichenbacher Vertrag vernichten wolle. Die ruffischen Rüftungen in Livland nahmen ihren Fortgang und beuteten barauf hin, daß man fich zu Lande befenfiv verhalten und nur gur Gee angreifend vorgeben wolle. Im Dezember forbert Rufland außer ber Rrim, die es behalten will, Dezafow und bas Bebiet bis jum Dnieftr, d. h. mehr als früher und mehr als Breufen bei ber Pforte burchzuseten vermag.

Am 10. Januar 1791 räth Golp, eine seste Vereinbarung mit den Alliirten, England, Holland, der Pforte, Polen zu tressen und dann Rußland ein Ultimatum zu stellen; der König könne nur gewinnen, wenn er zu rechter Zeit breche und die Armee in Kurland ernährt werden könne. Admiral Tschitschagow behalte den Oberbesehl über die Flotte, der Prinz von Nassau den über die Flotille; die Seemacht solle 24,000 Mann Besahung erhalten. Die Landarmee in Livland und Weißrußland solle nominell 138,071 Mann, ohne die 10,000 Mann Garde betragen, wovon aber ein Trittel abzurechnen sei für die Flotte und wegen unvollzähliger Truppenkörper.

Um 15. Februar 1791 berichtet Golf, man spreche in Petersburg nur von Arieg gegen Preußen, auch daß Potemkin ihn führen solle, der am 4. Februar von Jasip sich auf die Neise nach Petersburg begeben habe, wo er am 20. oder 22. ankommen müsse. Die Raiserin weise hartnäckig alle Mediation anderer Mächte in der türkischen Sache ab. Wenn der König ein Korps nach Weißrußland senden wolle, so werde er gutes Spiel haben, denn nach allen Nachrichten warte diese Provinz nur darauf, um sich gegen Austand zu erheben. Die Rüstungen werden unterdeß

fortgesett, und Golt treibt zum Angriff, da das Klima keinen Krieg nach dem September gestatte. Solthkow sei von seiner Inspektionsreise nach Livland sehr niedergeschlagen über den Zustand der Truppen heimgekehrt. Der englische Gesandte Sir Withworth habe erfahren, daß Schweden mit Ruskland ein Bündniß abgeschlossen habe.

Um 14. Mars antwortet ber Rönig, er halte Diese Rachricht für falich, ba Rukland ben Schweden weber Subiidien noch die Mussicht gewährt habe, daß es den schwedischen Forderungen gemäß ber Türfei ben status quo einrämmen werbe. Die Raiferin fuche aber den Rönig von Schweden durch Rongeffionen in Finnland und Borfpiegelung der polnischen Rrone zu gewinnen. Aber ber Rönig wolle feinerfeits nun Schweden durch Subfidien gewinnen, die er mit England gemeinsam gablen würde. Ferner folle England eine große Alotte in die Office, eine zweite in den Bontus fenden; bann glanbe er, daß die Raiserin werde nachgeben muffen, da auch die Türkei friegseifrig fei. Und am 1. April meint ber König triumphirend, man muffe boch sehen, ob "messieurs les Russes ne deviendront pas plus traitables," wenn fie erfahren, baß England 40 Linienschiffe nebst entsprechenden Fregatten in die Offiee und 12 Rriegsschiffe in den Pontus zu schicken fich entichloffen habe; die hollandische Estadre werde fich den Englanden im Mittelmeer wohl auschließen. Aber Golt zweifelt noch immer, daß die Raiserin fich durch all diese Androhungen zur Annahme bes status quo werde bewegen laffen. Er halte jede mittlere Maßregel für verfehlt und ein Ultimatum für durchaus nothwendig, welches ben Rrieg oder Modifitationen der Friedensbedingungen aufündige, die ftart genug waren, um gur Unnahme des Friedens mit ben Türken zu nöthigen. Schweden scheine bereit zu fein, fich der Bartei anzuschließen, die ihm die gewünschten 12 Millionen Subsidien verspreche, die Ruftland aber zu gablen außer Stande fei. Wenn man der Raiserin nicht die Dnieftr-Grenze einrähme, fo werde sie, wie Goly fürchtet, den Arieg vorziehen, der zwar sehr gefährlich für fie mare, beffen größte Laft und größten Unftrengungen jedoch auf Prengen fallen wurden. Budem tonne man ohne Schwedens Mitwirfung Unfland, trot beffen Schwäche, nicht zwingen.

Inzwischen hat Goligin den Auftrag erhalten, in Wien um Beiftand gegen die Alliirten und gegen die Zeifion Danzigs an Brenfen, für die England in Warfchan wirft, zu werben, mas bei ber immer fraglichen Saltung Biens zu den Reichenbacher Abmadungen feineswegs aussichtslos ift und den Rönig veranlaßt, burch die bereits erwähnte energische Erklärung bas Wiener Rabinet wenigstens zum Anfgeben seiner Berichleppung ber Friedensverhandlungen in Sistowa zu brangen. In Betersburg aber wuchs der Muth zum Widerstande, besonders als es immer flarer ward, daß in England die Ausführung ber Flottensendungen mohl fühn beichloffen war, aber auf immer entichiednern Widerstand im Lande fließ. Bon bem Entichluß Englands bing nun alles ab: Schweden wartete auf die Flotte um fich anzuschließen, Breufen um seine Truppen marichiren zu laffen. Trot der Ungewisheit rieth Golt zu einer positiven dem ruffischen Sof vorzulegenden Erklärung; zugleich aber solle man der Raiserin auch ein Mittel darbieten um die Niederlage zu verschleiern, die in der Annahme bes reinen status quo lage. Gine ichnelle Alottensendung in's Schwarze Meer werbe auch Potentin's chracizige Plane, Die ihn immer wieder gur Vereitelung bes Friedens trieben, bampfen, und ihn für ben Frieden ftimmen. Der Gefandte betont immer wieber, für wie nothwendig er die Mitwirfung Schwedens halte, besonders ber schwedischen Alotte, welche eine Landung des Bringen von Naffau an der preußischen Rufte verhindern könne.

Da trat der Unischlag in London ein: Pitt mußte seine friegerischen Plane dem Widerwillen der Nation gegen den Arieg opfern. Es wurde beschlossen, nochmals einen friedlichen Answeg zu suchen und zu diesem Zweck einen außerordentlichen Gesandten mit ermäßigten Friedensvorschlägen nach Petersburg zu senden. Preußen schließt sich sofort diesen Vorschlägen an und Sir Fawkener macht sich auf den Weg nach Vetersburg mit Vedingungen, die, nach der Meinung des Königs, der Kaiserin die von Goltz gewünschten Mittel bieten dürften, um mit Schonung ihres Ruhmes und ihrer Empfindlichkeit zu einem Frieden zu gelangen, falls sie die englischen Schwankungen nicht zum Anlaß nähme, um den Ton wieder zu steigern. Indessen war man in Verlin doch so wenig des Ersolges sicher, daß man Goltz den Auftrag gab, beim

Berlaffen Petersburgs wegen Ausbruch des Arieges das Archiv der Gesandtschaft zu verbrennen.

Der Muth der Raiferin war indeffen ichon vor der Wendung in England feineswegs erschüttert. Gie hatte feinen Freund, wenn man bas unguverläffige Desterreich nicht als folden gelten laffen will: meder Schweben noch Spanien, noch Danemark hatte fie jum Beiftande emporreifen fonnen. Gie hatte Krieg im Suben, fie batte eine elende Urmee, leere Raffen, ein über bie vielen Refrutirungen, die bis zu einem Mann vom Sundert fortnahmen, murrendes Bolf. Das in Massen fabrigirte Kapiergeld wurde nur noch mit 20, mit 25 Prozent unter dem nominellen Silberwerth genommen; Gold gab es noch weniger als Silber. Eine schlechte Ernte mar die Urfache großer Theuerung ber Brobfrüchte, besonders in Livland, mo die Armee fich sammelte. einem Lande von 26 bis 28 Millionen Einwohnern hatte bie Kaiserin, wie man ihr in Petersburg 1786 nachrechnete, in ben letten 20 Jahren 700,000 Mann ausgehoben, und es waren jest doch nur böchstens 140,000 Mann unter ben Baffen. Gehlenden waren todt oder befertirt\*). Das Land hatte eine Ausfuhr im Werth von etwa 10 Millionen Unbeln und hatte in letter Zeit mehrere Unleihen in Solland und Genna gemacht, die fehr boch in Metall mußten verzinst werden. Die neu eingestellten Refruten waren großentheils Anaben und mußten entlaffen werden noch ehe fie gebraucht murden. Die Urmee in der Moldan hatte feit 9 Monaten feinen Sold erhalten. Trop Allem hielt Ratharina an ihrer stolzen Unabhängigfeit fest, mit der fie feine Cinmifchung in ihren Mampf mit der Pforte buldete. Gie fannte ihre Gegner, fie vertraute ihrem alten Glud. Ihre Majestat, schreibt Golb am 26. April an ben Rönig, welcher einige Glieder ihres Rathes gewagt haben vorzuschlagen, daß fie ben Umftanden nachgeben möge, foll geantwortet haben: "daß ber Schutgott Ruflands gu groß fei, um nicht auf feinen Beiftand gn gablen." Man hielt im April in Betersburg den Rrieg immer noch für unvermeidlich und suchte durch Bewilligung aller von Schweden gestellten Bedingungen. König Gustav auf die ruffische Seite hinüberzuziehen. Zugleich

<sup>\*)</sup> Bericht Süttel's vom 22. Marg 1786.

wurden neme 20 Millionen Papierrubel angefertigt und weiter gerüstet. Golf erhält am 19. Mai den Austrag, sobald der außerordentliche englische Gesandte Famkener die Teklaration der Alliirten überbracht haben werde, behutsam die Tinge zur Entsicheidung zu drängen, damit Rußland nicht durch Verschleppung es dahin bringe, daß die für den Arieg günstige Zeit von Preußen versäumt werde. Taß Schweden sich Rußland anschließen werde, sei sehr unwahrscheinlich, weil es dadurch ganz in die Sand Rußlands käme und auch Pommern an Preußen verlieren würde. Ende April erwartet man in Petersburg die baldige Abreise der Gesandten von Preußen und England.

Die von Famtener überbrachte Deflaration ging nun babin, den Frieden mit der Pforte auf Grund eines modifigirten status quo zu empfehlen, wonach Ratharina Dezakow und ben größern Theil feines Begirfes behalten, aber die Teitung ichleifen, freie Schifffahrt auf bem für ben volnischen Sandel wichtigen Dnieftr zusichern follte. Ratharina ließ sich aber nicht irre machen, sondern forderte die einfache Oniestrgreuze, im Geheimen auf die guten Beziehungen zu Wien und die Stimmung in England banend, mo Bitt in Gefahr mar, feine Stellung zu verlieren, wenn er es gum Rriege trieb. Sumorow ward nach Kinuland, Soltntow nach Livland abaeichickt zur llebernahme ihrer Rommandos. Das Bankhaus Dove in Amsterdam ließ fich bewegen, zu freilich harten Bedinaumgen nochmals 6 Millionen herzngeben, und jo entschloffen fich die Gefandten benn boch, im Besentlichen bie Forbermaen Ratharina's anzunehmen. Sie wurden in einer gemeinsamen Deflaration ber brei Machte am 22. Juli n. St. festgelegt.

Wehmüthige Vetrachtungen über ben Mißerfolg ber mit solcher Ausbauer versolgten Intervention stellte Friedrich Wilhelm an. Denn Anßland hatte wehr durchgesett, als es anfäuglich gefordert. Die Schuld schob der König den Engländern zu. Und er hatte insoweit ohne Zweisel Necht, als die Engländer ihn dis dicht vor den Krieg getrieben und dann im Stich gelassen hatten, in einem Augenblick, wo alle Wahrscheinlichkeit dasur sprach, daß der Krieg ein siegreicher sein werde. Bei der Erschöpfung Anßlands und den gerade jest, dicht vor den Verhandlungen wegen einer Intervention in Frankreich, noch ungeminderten Kräften

Breugens, fonnte unter Mitmirfung der englischen Flotte die Ueberlegenheit ber prengischen Stellung gar nicht angezweifelt werben, was auch Gols fehr flar war. Freilich meinte er, bas Schwierige fei nicht bas Siegen, fondern bie Ruffen gum Schlagen zu nöthigen, fie zu finden. Aber Friedrich Wilhelm wurde längft von den Engländern als Waffe gegen Hußland migbraucht. wenn man von dem verwickelten Taufchplan Bergberg's absieht: welchen Ruten konnte ber König von einem Krieg erwarten, beffen ausgesprochener Sauptzweck mar, Die Türkei gegen ruffische Eroberung gn ichugen? War bas nicht eine Aufgabe, die im Interesse Englands so bamals wie bis in die neueste Beit binein lag, aber mit preußischem Intereffe faum etwas zu thun hatte? War es nicht der Bortheil Englands, für den der Rönig arbeitete, während er sich in der Rolle eines großmuthigen Schirmers ber Pforte gefiel? War es nicht dieselbe Rolle, welche er fofort nach anderer Seite bin wieder auf fich nahm, indem er für und burch Desterreich und Rugland die Baffen gegen Franfreich ergriff? Ms ob ein falicher, idealer Wahn ihn erariffen hätte, in der großen Politif Selbenthaten vollbringen zu muffen, ließ fich ber König bald von England, bald von Desterreich, bald von Rufland für ihre Zwecke verwenden, und bas mit einer Unbefangenheit, die wunderbar ift Angesichts der Thatsache, daß seine Diplomaten fehr wohl erkannten, wo die eigentlichen Triebfedern ber preußischen Aftion lagen. Oft genug hat der Rönig die Warnung vernommen, Ratharina triebe ihn gegen Frankreich, um besto ungestörter ihren volnischen Geschäften nachgeben zu können. Und nicht viel anders stand Desterreich zu diesem preußischen Rreugzuge.

Bare es zum Kriege gegen Matharina gefommen, so hätten sich im Lauf desselben sicher praktische Ziele für Preußen gezeigt. Der Krieg wäre im Bunde mit Polen gesüscht worden, der preußische Einstluß hätte sich dauernd in Polen beseiftigt, die gewünsichten Abrundungen hätten die Polen nicht verweigern können. Die Selbständigkeit Kurlands wäre erhalten worden. Auch nach Annahme der Deklaration blieb die Lage geraume Zeit hindurch kriegerisch. Potemkin kehrte keineswegs friedsertig zu seiner Armee an die Donau zurück, mit Schweden glückte es Stackelberg zulest doch, einen Desensuvertrag im Oktober 1791 abzuschließen. Aber

gerade jest starb Potemkin, der ehrgeizige, sast selbständige Basall, der um jeden Preis sich eine Arone im Süden zu erkämpfen gedacht und den Friedensschluß zu hintertreiben gewußt hatte. Etwa drei Wonate später konnte der Friede zu Jasin auf der in Petersburg vereindarten Grundlage abgeschlossen werden, ohne die Mediation oder die donn offices Preußens.

Bon dem Tode Botemfin's ab treten nun die türfischen Ungelegenheiten gurud und bie polnischen und frangofischen immer mehr in den Bordergrund. Bährend Triedrich Milhelm noch ber im Muauft von Villnit aus erlaffenen Deflaration fich gegen Frankreich zu rüsten begann, glaubte er seines Sinflusies in Volen nach wie vor ficher zu bleiben. Die Raiferin, meinte er, fonne nicht hoffen, ihren Ginfluß in Bolen wiederzugewinnen, welches er, der Rönia, "a retiré du néant et dont le futur souverain tiendra sa couronne de ses (des Königs) mains \*\*). Man mochte in Berlin noch die Konstitution vom 3. Mai für haltbar unter preußischem Schutz ausehen; hatte man fie doch von Saufe aus mit gunftigem Blick betrachtet \*\*) und die Republik in ihrem Streben, fich von bem preußischen Briff zu befreien, ermnthigt. Bent aber begann Rufland, den Abidluft bes Friedens in Saffn voraussehend, bereits in Volen gegen die Ronftitution im Geheimen zu wühlen; Anzeichen mehrten fich, daß es dort zu ernften Auseinandersetzungen fommen muffe. Raum war der Frieden eine -Thatiache geworden, jo erflärte man in Berlin, daß man mohl die Umwätzung ruhig habe vor fich geben laffen, aber feinerlei Berpflichtungen noch Berfprechungen eingegangen fei. Stanislaus August und einige Magnaten suchen nun die frühern Begiehungen Brenkens zu Volen dabin zu verwerthen, daß fie eine gewiffe Garantie Preußens für die Ronstitution darans geltend machen. Lucchefini aber wird sofort angewiesen zu erklären, daß da ber König nicht befragt worden noch irgend Ginfluß ober auch nur Kenntniß von dem Projekt der Umwälzung erhalten habe, er fich allen Urtheils enthalte. Man werde hiernach über die wirkliche

<sup>\*)</sup> Erlag an Goly vom 23. Gept. 1791.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je n'ai pu en conséquence que la voir de très bon ceil" heißt es in einem Erfaß an Golf vom 9. Mai.

Meinung des Königs nicht mehr im Zweifel sein können. Sofort kann nun auch Golg melden, daß seine Beziehungen zum ruffischen Sofe fich beffern.

Bei ben Tendenzen, die Ratharina in Bolen verfolgte, war es flar, daß Breugen entweder mit den Baffen in der Sand Bolen vor ihrem Angriffe werbe vertheibigen, ober Bolen feinem Schictfal überlaffen muffen. Im Begriff gegen Frantreich loszubrechen, von England im Stich gelaffen, bes türfischen Bundesgenoffen burch ben Frieden von Raffn, bes ichwebischen burch ben ruffifchifdmedifchen Defensivvertrag beraubt: burfte, barf man es da Kriedrich Wilhelm wirklich verbenken, daß er die Volen aufgab? Man mag ihm vorwerfen, daß er sich gegen Frankreich fortreißen ließ, und dadurch verhindert wurde, feine Bflichten gegen Bolen zu erfüllen. Denn Bflichten, fie vor Rufland zu ichüten, hatte er allerdings, wenn auch die Revolution vom 3. Mai ihm das formelle Recht gab, fich von ben Beriprechungen fruberer Beit loszusagen. Satte er einmal fich gegen Franfreich gewandt, fo gab er ben Ginfluß in Bolen nicht allein, fondern auch die Möglichkeit auf, Katharing's Blane zu vereiteln. Es nütt beute nichts, die Thatsache verschleiern zu wollen, daß Bolen von Preußen im Stich gelaffen wurde, wie diefes von England foeben mar im Stich gelaffen worben. Aber nicht fo fehr Sinterlift, wie die Bolen. und noch jüngst ihr Geschichtsschreiber Ralinfa, behaupteten, mar die Triebfeder der preußischen Bolitif, sondern Ungeschick, Unentschloffenheit — und die Treulofigkeit Englands. Und ging Ratharina einmal an eine neue Theilung, so war Friedrich Wilhelm voll berechtigt, an ihr theilzunehmen und endlich jene Abrundung für Breugen erwerben. die nun einmal eine wendigfeit war.

Unterbessen war aber beim Könige der phantastischste aller Plane zur Reise gelangt: die französische Revolution sollte niedergeworsen werden wie die holländische im Jahre 1787. Preußen hatte zwar nicht, wie Sesterreich, eine Tochter dort zu retten, aber um der "guten Sache" willen stellte es sich an die Spiße derer, welche der Wonarchie, den vertriedenen Prinzen und Edellenten zu ihrem Rechte verhelsen wollten. Sesterreich ergriff die Initiative für die Sache Maria Antoinettens, aber Preußen

wurde ihr eifriger Nitter, von Katharina mit schönen Neben und sittlicher Entrüstung in den Kampf getrieben, der ihr freie Sand in Volen geben sollte.

Hertherg wurde am 6. Juli entlassen, und am 29. Juli 1791 wurde ber preußische österreichische Vertrag geschlossen, der den unseligsten aller deutschen Kriege, den Feldzug gegen die fransösische Nevolution einleitete.

Raum batte Ruftland am 9. Januar 1792 zu Jaffn ben Frieden mit ben Türfen abgeschloffen, fo trat es aus feiner Burudhaltung gegenüber Bolen mit einem Protest gegen die Konstitution pom 3. Mai beraus, bem ruffifche Truppen auf dem Aufte folgten. Rugleich ichmenfte Ratharing von Wien nach Berlin hinüber. In ienem Bertrage vom 25. Juli 1791 hatten Breugen und Defterreich eine Bestimmung aufgenommen, nach ber Ruftland follte aufgeforbert werden, mit beiden Mächten gemeinsam die Garantie ber polnischen Verfaffung zu übernehmen, wobei auf bem polnischen Throne fein Glied eines ber drei vertragichließenden Regentenhäuser follte erhoben werden. Als nach bem Tode Leopolds zu Anfang 1792 Franz II. zur Regierung gelangt war, theilte berielbe jene Ronvention mit Breußen dem ruffischen Sofe jum Beitritt mit. Die Raiserin lehnte ben Beitritt in zwei Briefen vom 12. April und 2. Mai (a. St.) ab, und zwar weil die Ronvention jenen geheimen Artifel in Betreff Bolens enthalte, welcher nicht nur die von Rukland übernommenen Vervilichtungen, sondern auch die feierlichen Verträge vernichte, welche fie mit Defterreich verbänden. Daber behalte fich die Raiferin bas Recht por, bireft mit bem Ronige von Breußen eine besondere Alliang zu schließen\*).

Das war deutlich gesprochen: Der Einstuß, den Cesterreich in Warschau gewonnen, paßte ihr so wenig als die neue Erdsmonarchie, und die Folge dieser deutlichen Sprache war, daß Franz II. schleunig am 14. Juli 1792 ein Bündniß mit Ratharina abschloß, als Verlängerung der stüheren Verträge auf 8 Jahre. Noch ehe der Vertrag mit Cesterreich abgeschlossen war, ließ Oftermann den Entwurf zu einem Allianz-Vertrage durch den russischen Geschäftsträger Alopäus auch dem Verliner Lose zugehen\*\*).

<sup>\*)</sup> Martens, Recueil, II.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Archiv.

Es handelte fich wesentlich um die polnischen Angelegenheiten, und Oftermann ließ nun bereits in ber ftrengen Buruchaltung über Die ruffischen Absichten auf Volen etwas nach. Der Entwurf werbe, fo ichrieb er, ben Berliner Sof über die Biele aufflaren, die man im Auge habe. In Berlin fand man, baß der Entwurf ein Abklatich bes preußischeruffischen Bertrages vom 12. Oftober 1769 und fehr annehmbar fei. Dan bevollmächtigte alfo Golt zum Abfcluß fast ohne Neuderungen an dem Entwurfe, und fo tam benn ber Vertrag am 7. August 1792 zu Stande. Es war eine Defensivalliang, die man gegen jeden Angreifer abichloß, die aber einige geheime Artifel hatte, einen über Rurland und einen über Richts war hier noch über territoriale Eroberungen von irgend welcher Seite geaußert; es follten nur die alten Buftanbe in Bolen und in Rurland wieder hergestellt werben. Ms wesentich wurde betont, daß die beiden fontrahirenden Mächte niemals zugeben würden, daß man einen andern als einen Biaften auf ben polnifchen Thron erhebe, noch daß Bolen ein Erbreich, noch absolute Monarchie werbe. Judeffen war doch die Freundschaft bamit wiederhergestellt, nach ber man fich in Berlin fo lange Jahre gesehnt hatte, und man burfte hoffen, daß Katharing ihr gegebenes Bort halten, Breugen zu feinen Entschädigungen für die Göldnerdienste in Frankreich verhelfen werde. Um biefe Entschädigungen ging fortan die Corge und bas Hingen in Betersburg, benn bort war man nach wie vor doch fehr abgeneigt, die polnische Beute fich durch den neuen Freund um mehr als das Allernothwendigfte fürzen zu laffen.

Ditermann hatte Goltz gegenüber bereits am 17. Febr. die rufflichen Plane dargelegt: Wenn das Werf des 3. Mai stehen bleibe und Konsistenz gewinne, so werde ohne Zweisel das mit Bolen verbundene Sachsen eine Macht werden, welche den einzelnen Nachbarn sehr unbequem werden könne. Rußland wie Preußen hätten dann eine lange Grenze zu schützen, Preußen aber außerdem in Deutschland einen steigenden Sinstuß, vielleicht sogar ein Ueberzgewicht Sachsens zu besorgen. Daher müßten beide Mächte sich über die Mittel zur Sicherung ihrer Grenzen verftändigen. Hier war die Theilung zwar noch nicht flar ausgesprochen, aber man wußte nun in Berlin, daß eine solche in Petersburg vorbereitet

werbe. In einem eigenhändigen und eingehenden Erlaß an die Minister vom 13. März erklärt der König den russischen Theilungsplan für das im preußischen Interesse Günstigste und Wünschenswertheste, vorausgesett, daß Preußen dann die Weichsellinie bekomme. Man ging in seinen Wünschen also schon weit über die erste Abrundung hinaus.

Bald aber wehte der Wind an der Newa wieder anders. Augenscheinlich hatte der in Aussicht stehende Kamps der beiden deutschen Mächte gegen Frankreich, Katharina auf den Gedanken gebracht, daß, wenn die beiden dort im Westen Eroberungen machen würden, sie von Polen nichts zu bekommen brauchten. Und die Wirkung dieses Gedankens war, daß Ostermann von Theilung schwieg und Rußland für vollkommen uneigennützig in den polnischen Händeln erklärte.

Man war in Berlin bavon unterrichtet, baß Stackelberg fehr eifrig für eine neue Theilung wirfe. In Wien habe bas Ministerium eben dabin zielende Instruftionen bem ruffischen Botichafter Grafen Rasumowsti gemacht, auch ben Grafen Cobenst beauftragt, den Betersburger Sof in diesem Ginne gu fondiren. Wenn, wie Goly berichte, Die Raiferin fuche, Defterreich von den Berhandlungen zwischen Breugen und Huftland über Bolen möglichst auszuschließen, fo mare bas fehr unangenehm, ba es Breußen in Berlegenheit gegenüber ben mit Desterreich getroffenen Abmachungen segen mußte. Aber Ratharina wünschte nicht nur, Desterreich in Deutschland abzufinden, und zwar durch den baierischen Tausch, den fie in Anregung gebracht hatte, sondern hielt ihre Theilungsplane Preußen gegenüber noch immer verborgen, mährend der Rönia immer heftiger nach Entschädigungen verlangte je geringer die Aussicht murde, fie, wie Ratharina munichte, im Westen gu erhalten.

In einem geheimen Artifel des russischerreichischen Verstrages vom 14. Juli hatten beide Staaten die Garantie der polnischen Monstitution vom Jahre 1773 übernommen. Trog dieses Vertrages aber arbeitete Cesterreich dem russischen Einstuß in Polen entgegen, was Katharina allmählich immer stärfer auf die Seite Preußens hingedrängt hatte. In Verlin war man unterdessen trog des Vündnisses gegen Frankreich für Cesterreich

faum beffer gestimmt als früher. In jenem Allianzvertrage mit Defterreich hatte man fich im Boraus die Früchte bes Sieges über die Revolution zugesichert: Preußen follte mit polnischem Gebiete entschädigt merben, Defterreich endlich feinen belgifch-Ländertaufch vollziehen. Denn mittlerweile Friedrich Wilhelm im Gifer, Die Abrundung gegen Bolen gu gewinnen, politische Pringipien bei Seite geworfen, für welche Friedrich II. die Erifteng Preugens brangesett hatte. Er war bereit, Desterreich ben baierischen Tausch vollziehen zu laffen, bem Friedrich burch die Gründung des Fürstenbundes entgegengetreten war. Er mar fogar einen Augenblid bereit, Anspach und Baireuth mit in ben Rauf zu geben, wenn ihm die gange Laufit fur ben Fall des Erlöschens des fächfischen Mannesstammes zugesichert wurde\*). Sehr bald freilich fand er bas von Desterreich geaußerte Berlangen nach den Markarafichaften denn boch fo emporend, daß er diefen Sandel für immer von fich wies.

Aber die großen Opfer des frangofischen Teldzuges mußten boch irgend wie gesichert werden. Also ward Golt in Petersburg angewiesen, die Rothwendigfeit hervorzuheben, zu festen Aussichten für die prenkischen Entschädigungen zu gelangen. Oftermann, ber vorsichtige ruffische Bige-Kangler, spielte lange ben Bleichgültigen und bemühte sich Desterreich von allen Planen auf polnisches Webiet abzulenfen. Indeffen mar Golt boch überzeugt, daß man in Petersburg fehr lebhaft wünsche, ben Blan einer neuen Theilung Bolens auszuführen. Und er batte allen Grund zu biefer Annahme, hatte er doch schon im Februar 1792 dem Könige Ropie eines Billets ber Raiferin an Subow über den beabsichtigten Ginmarich der ruffischen Truppen von der Donau in Polen übersenden fonnen, beffen Schluß lautete: "Si l'Autriche et la Prusse s'opposent, comme il est vraisemblable, je leur proposerai ou dédommagement ou partage." Also Ratharina wußte längst, was fie wollte, fuchte aber ben Sandel fühl und gurndfhaltend fo gunftig als möglich fur fich zu gestalten. Co hoffte fie benn auch, als Preußen den frangofischen Keldzug begann, auf preußische Siege und in Folge berfelben auf die Möglichkeit, nicht nur

<sup>\*)</sup> Erlaß an Gols vom 11. Gept. 1792, Boitifriptum.

Defterreich, fondern auch Breugen von Frankreich für ihre Mühe entichabigen gu laffen\*). 2015 es mit ben Giegen nun aber nichts wurde, da begann Friedrich Wilhelm um feine Entschädigungen burch Franfreich beforat zu werden. Bollends als er feinen erften Keldsug unzweifelhaft mikalückt fall, und, von dem eigenen tief verletten Chraefühl auf ber einen Geite, von ber lauten Entruftung Ratharina's über die preußischen Niederlagen andererseits aufgeftachelt, fich zu einem zweiten Telbaug brangen ließ; ba ftieg feine Ungebuld, wenigstens ber polnischen Entschädigungen ficher gu werben, auf's Bochite. Richt mehr blos Dangig, Thorn, die Balatinate Onejen und Ralifch forbert er nun, fondern von Groß-Bolen bas Land zwifden Breugen und Schleffen, und zu Anfang Dezember 1712 lagt er die Raiferin burch Golt wiffen, bag bie vorgeschlagene Entschädigung in Bolen eine unbedingte Borausfegung fei für fernere friegerische Magregeln, die man von ihm gegen Franfreich erwarte. Sier wurde in naivster Beise eingestanden, daß man fich von Ratharina als Weißel gegen Franfreich brauchen laffe, aber dafür feinen Lohn auch von ihr fordere.

Gegen die Theilnahme Cesterreichs an der polnischen Theilung waren beide Mächte höchst eisersüchtig gesinnt, was auf der russischen. Seite wohl erklärlich ist, weniger aber auf der preußischen. Denn wie konnte man in Verlin es vorziehen, Cesterreich zu dem Erwerbe von Vaiern zu verhelsen als ihm eine Vergrößerung in Volen zu gönnen? Darauf aber kommt es hinaus, wenn der König am 7. Dezember an Golt schreidt: "Ich fange an zu hossen, daß die Kaiserin von Russland, einmal gesichert gegen eine weitere Vergrößerung des Hauses Cesterreich in Polen, keine Schwierigkeiten mehr machen werde, weinem Plan einer Entschädigung zuzusstimmen und ihn gleichen Schritt mit dem von ihr genährten einer Abrundung ihrer Grenze nach der Ukraine hin geschen zu lassen." In die beschetzerwerdung Russlands geplant, so gerecht nach den im französsischen Kreuzzuge gebrachten und zu bringenden

<sup>\*)</sup> Tepcide Citermann's an Mopans in Berlin vom 25. Testr. 1791: "D'ailleurs si l'entreprise est couronnée de succès comme on peut raisonnablement s'en flatter, il est juste que la France tienne compte de ces fraix aux l'uissances qui ont travaillé à sa restauration."

Opjern vertheilt dachte man sich die fommenden russischen und preußischen "Entschädigungen" in Polen.

Unmittelbar nach dieser Neußerung des Rönigs erhielt derselbe von Golt die Forderungen, welche Oftermann bem Gesandten endlich mitgetheilt hatte, und welche durchaus von den Soffnungen bes Rönigs abmichen. Bahrend Breugen jene oben bezeichnete Abruudung zu erlangen munichte, begrengt burch einen von Czenftochau über Narva nach Colban gezogenen Rordon, forberte Rußland für fich bas gange Gebiet, welches von Bolen burch eine zwischen der Gudfpipe von Semgallen und einem Bunkt an der Grenze von Galigien gezogenen Linie abgetrennt murbe. Der Ronig hatte feine gegen früher erweiterte Demarkationslinie burch bie Opfer für gerechtfertigt gehalten, welche burch eine Erneuerung des Arieges gegen die Revolution ihm auferlegt murben. war er doch überrascht zu sehen, welche Forberungen Ratharina ftellte, die bisher nur mit Worten ben Rrieg geforbert hatte. "Il y a de quoi en être effrayé." schreibt er am 27. Dezember, ..mais ce serait tout gâter que de montrer de l'opposition." Golb wird aufgetragen, nur noch den Geben Landes von Bolangen ju fordern, welcher zwischen Anrland und Breufen liege und beffen ber Ronig bedürfe um einer ficheren Bosteinrichtung willen sowie um überhaupt freiere Verbindung mit Rufland zu geminnen. Aber man mar nun in Berlin auf der Giedehite angelangt, verfolgt von ber brennenben Angit, daß man im Weften Mannichaft und Geld ohne Rugen geopfert habe und im Often das Rothwendige nicht erreichen werbe. Wie war man da von dem hohen Glauben an preußische traditionelle Rriegofimft und Staatofunft hinabgefturzt worden! Man fühlte den Boden unter fich ichwanfen und tanmelte in die Arme Ratharing's mit geringem Lohn und noch weniger Würde.

Am 6. Januar 1793 unterzeichnete man eine Teklaration, in der nicht blos die Polen, soudern zugleich auch Wahrheit und Selbstachtung eines unabhängigen Staates preisgegeben wurden. Man hat sich damals vor Russland tiefer gedemüthigt als später vor Rapoleon; denn schlimm in es, sich vor dem Sieger beugen zu müssen, weit schlimmer, um eines Vortheils willen vor einem schwachen Gegner den Rücken freiwillig zu frümmen. Wan wagte

in jener Deflaration zu behaupten, die Polen hätten den heissamen Absüchten des russischen Hofes hartnäckigen Widerstand entgegengesett, während man sie doch selbst seit 1788 in diesem Widerstande stets unterstützt hatte. War man durch die Gewalt der Umstände gezwungen, die Polen im Stich zu lassen, so brauchte man doch nicht die zu diesem Grade vor Ratharina sich zu demüthigen. Wenn man am Hof zu Berlin vor solchem Bernehmen nicht zurückschrecke, so darf das gleiche Vetragen, welches man dem damaligen furischen Abel gegenüber der "Schutgöttin" vorgeworsen hat, doch wohl milder beurtheilt werden.

Preußen nahm nun mit Dank entgegen was Matharina ihm zu geben geruhte. Um 23. Januar 1793 wurde der Vertrag geschlossen, der im Grunde bereits das Dasein Polens beendete. Nachdem Stanislaus August genöthigt worden war, der Konföderration von Targowitsch beizutreten, wurde der Reichstag zu Grodno versammelt, der unter dem Druck russsischen Wassen die verlangten Abtretungen an Rußland, und dann, nach hestigem Sträuben der mit vollem Recht über Preußen erbitterten Polen, auch die Gebietserwerbungen Preußens guthieß. Die beiden Mächte hatten in ihrem Abkommen den Beitritt und die Theilnahme Oesterreichs an dem Landerwerb offen gehalten.

Bald darauf brach die Erhebung unter Josef Boniatowski und Roscinschto aus, welche zur letten Auftheilung führte. Rußland warf bieje Erhebung mit blutigen Schlägen nieber und forderte dann dafür in den gleichzeitig beginnenden Verhandlungen mit Wien bei einer britten Theilung einen seinen Opfern angemeffenen größeren Antheil an ber Entschädigung. Raum Warichau von Sumorom genommen worden, fo ließ Raifer Frang burch Thugut in Betersburg feine Bereitschaft erklären, gur Unnahme der von Matharing vorgeschlagenen Bedingungen der Theilung. Schon am 22. Dezember 1794 begann die Berhandlung swiften bem Gefandten Grafen Cobengl und bem Grafen Ditermann. handelte fich hier um den Beitritt Desterreiche zur preußischruffischen Ronvention über die zweite Theilung, der fich Cefterreich bisher hatte fern gehalten. Ratharina hatte mit großem Beidhick die Teindichaft der beiden deutschen Sofe zu benuten verstanden, um die zweite Theilung mit dem einen, die dritte mit

bem andern Theilnehmer gesondert abzuschließen und fo ftets die Ueberlegene ju fein, die großmuthige Bertheilerin ber Beute. Die Lage war wieder einmal fo, daß Ruftland und Desterreich fich verftandigten und auf ben Beitritt Breugens marteten, benn auf den ersten gemeinsamen Monferengen ichon hatte der preußische Befandte Graf Tauengien erflärt, die geforderte Berausgabe von Arafan und Candomir an Defterreich verweigern zu muffen. am 19. Dezember die Berhandlungen ben preufischen Biberftand nicht brechen konnten, entschloß fich Ratharina furger Saub, mit Defterreich allein abzuschließen. Um 3. Januar 1795 trat Defterreich ber preußischerussischen Ronvention vom 23. Januar 1793 über die zweite Theilung bei; ferner murben die Bedingungen ber neuen Theilung festgesett; endlich murbe in einer geheimen Deflaration vom gleichen Datum das Defenfinbundniß, welches Hußland und Defterreich gegen die Türfei geschloffen batten, auf Breugen ausgedehnt: ein preußischer Angriff auf einen der Bundesgenoffen sollte alle Kräfte bes andern zu Sulfe rufen.

Co war Preußen im Rampf mit ben Frangofen, von Defterreich auf dem westlichen Rriegoschauplat verrathen, in seinen polnischen Intereffen ichmer bedroht; es erutete die feit Reichenbach heranreifenden Früchte feiner charafterlofen Politif. gerieth es fofort weiter in die Enge. Die elende, die frevelhafte Ariegführung in Franfreich brachte der Revolution mehr Brennftoff, als alle demofratischen Ibeale und Phantaftereien ihr jemals hatten bringen konnen. Breußen batte feine ichonen Rrafte in einer unglaublich thörichten Weise erschöpft, hatte fich mit Defterreich wieder verfeindet, und als es nun mit Frankreich ben Frieden zu Bafel fchloß, da mußte es erleben, daß Ratharina, für die es Alles dienstwillig gethan, in hellem Born fich gegen Breußen erflärte. England hatte ichon vorber, beforat um ben Musgang diefes ichmählichsten Ringens ber deutschen Beere, nich von Breugen ab und au Rußland um Beiftand gewandt. Aber Ratharina verlor feinen Augenblick ben Ropf in einer Zeit, wo faum eine Regierung in Europa mehr wußte wo ihr der Ropf ftand. Gie erflärte gemächlich, nicht eber ihre Bulfe gegen bie frangofischen Rebellen aufbieten zu fonnen, als bis ihr nächster Feind, Preußen, niedergeworfen wäre \*). In London und Wien ließ man sich indessen doch nicht so leicht irre machen, sonder schloß am 20. Mai einen desensiven Allianzvertrag gegen Frankreich ab.

Die nach Abschliß des Baseler Friedens von Preußen her vermehrte Gesahr bewog Thugut, dem Rathe Katharina's nachzebend, in die Mittheilung des russchießerreichischen Theilungsvertrages vom 3. Januar 1795 an Preußen zu willigen. Kaum war dies im August geschehen, so siel König Friedrich Wilhelm von dem Stoß nch der andern Seite hinüber, platt in die Nete Katharina's, Er willigte mit einer geringen Einschränfung in die Abtretung von Krasan und Sandomir, welche Gebiete er lange als nothwendig zur Sicherung Schlessens gegen Cesterreich für sich gesordert und bereits beseth hatte. Es gelang endlich den russchlen Vemühungen, die Theilung nach Katharina's Willen durchzusehen: in einer Testaaration vom 24. Ostober 1795 trat Preußen unter den angegedenen Einschränfungen in Bezug auf Krasau und fleine Grenzänderungen der dritten Theilung bei.

Inzwischen war auch das Schickal Aurlands herangereift. Der österreichisch-russische Vertrag vom 3. Januar 1795 hatte die neue russische Grenze bereits von Schlock nach Polangen verlegt. Um 28. März entsagte Derzog Peter seinem Herzogshut und im April 1796 huldigten die Stände der neuen Staatsmacht.

Ich habe eine Darstellung dieser Vorgänge für nöthig gehalten, einmal um dem Leser der nachfolgenden Auszüge die äußere politische Lage in Erinnerung zu bringen, in der sich Kurland vor dem Untergang seiner Selbständigkeit befand; serner aber auch deshald, weil dieses Spiel der drei Mächte um die polnische Maus höchst lehrreich ist für densenigen, der die furüschen Vorgänge seiner Zeit aus ihrer Zeit heraus gerecht zu beurtheilen wünscht. Aur selten hat es große politische Fragen gegeben, auf deren Lösung so wenig Blut und so viel Tinte verwandt wurde, als auf die Verspeisung von Polen. Und in diesem diplomatischen Kampse wiederum sind nur wenige gewaltsame Mittel der Art,

<sup>\*)</sup> Depeiche Oftermann's an (Braf Rasumowski vom 23. Upril a. St. 1795 bei Martens, Recueil.

wie sie sonst wohl üblich waren, z. 2. weder offener noch geheimer Mord, in Anwendung gekommen; aber um so mehr alle Wittel der Lüge, der Untreue, des Vetruges. Und vielleicht trug hierzu bei, daß die Führung, die meisterhafte Führung dieser Sache in der Haterthanen ohne Vesibes lag, welches zwar Hunderttausende seiner Unterthanen ohne Vesinnen im Kriege opsette, aber sich doch auf seine geistige Wasse mehr verließ als ein Mann an seiner Stelle gethan hätte.

Bit nun dieses biplomatische Spiel vom Standpunkt privater Moral aus als höchst unmoralisch zu bezeichnen, und find zu andern Zeiten große politische Rampfe gwar nicht ohne Luge, aber boch mit mehr Ritterlichkeit erfolgreich burchgeführt worden, fo zeigen die einzelnen Menichen, foweit wir fie auf jener Schaubuhne bemerfen, noch weit beutlicher einen sittlichen Charafter, ber ben Unforderungen unferer Generation nicht genügt. Es war bas Beitalter ber Aufflarung, ber Auflojung ber alten gesellschaftlichen Sitte, die vorwiegend äußerlich war, durch fittliche Meinungen, bie mehr verneinend als innerlich festigend wirften. Der sittliche Werth 3. B. eines Boltaire ift faum höher zu achten als ber Ludwig XIV. Ferner war troß der häufigen Rriege der materielle Erwerb überall vorgeschritten, hatte aber ber ungunitigen figgtlichen Stellung der unteren Maffen nicht nur in Rugland und Bolen, sondern verhältnismäßig auch in dem damaligen fultivirten Europa, vorzugsweise nur wenigen, und barunter besonders ben Fürsten große Reichthümer zugeführt. Das Wohlleben von Berfailles ober Dresden duftete noch in allen fürstlichen und abligen Winkeln nach, und die leichten Sitten ber Sofe maren auch zu tieferen Schichten ber Bolter eingedrungen. Ränflichfeit im Streit ber politischen Intereffen war baber ein fehr verbreitetes lebel. Saben die meiften Fürsten in dieser Beit des niedergehenden Absolutismus Die Staatsgeschäfte zu erheblichem Theil als verfonliche Gelbgeschäfte an, so war der Private um jo eber bereit, aus der Bolitik eine Unftalt für Gelberwerb zu machen. Zallenrand ftieg um diefe Beit gur Berühmtheit auf durch feine diplomatischen Talente und war für jeden fäuflich; in Deutschland gab es selbst am preußischen Sofe Leute wie Lucchefini, und die fleinen Staaten wimmelten von Politifern, die bereit waren, fich ihre Meinung

į

bezahlen zu laffen. Es fam hinzu, daß noch das nationale Prinzip in einem Salbichlummer lag. Der Wahnsirn, welcher als nationaler Absolutismus in der Rucksichtslosigkeit seiner Gelbufucht in nichts dem ärgfien fürstlichen Absolutismus früherer Beit nachsteht, follte erft im Gefolge der revolutionären Bölferbefreiung geboren werden. Roch fochten große Generale bald in dem vaterländischen Seere, bald in dem gegnerischen, noch boten Diplomaten ihre Dienste dem Staate an, der fie am besten bezahlte, noch mar es in Dentschland nicht anftoffig, fich gegen beutsche Machte mit Jebermann in der Welt zu verbinden. Damals war Ratharina II. sehr mächtig, und man eilte in Deutschland faum weniger als in Murland fie zu vergöttern. Friedrich II. felbit, freilich in bedrängter Lage, hatte Huffland in die deutschen Intereffen hineingezogen, indem er die ruffische Garantie des Teschener Friedens und mittelbar fogar des westphälischen Friedens annahm und auch sonst dem ruffischen Ginfluß in Deutschland die Wege ebnete. Anf dem Reichstag von 1781 rief Aurtrier geradezu Ruftland als Bürgen des westehälischen Friedens an. Als Matharing beim Beginn bes baierischen Erbfolgestreites fich zur Beichützerin ber dentschen Reichstagsverfassung aufwarf, meinte ein deutscher Politiker: "das feien troftliche Aussichten für die Verfaffung, Freiheit und Rube Deutschlands."\*). Roch arger wurde die nationale Würde, das nationale Einheitsbewußtsein preisgegeben zu den Zeiten des Rheinbundes, und zwar nicht allein von den Fürsten, sondern auch von den Unterthanen derfelben.

Am Aergien wohl stand es mit der öffentlichen Woral in Polen, zu dem Aurland als dem Lehnsstaate gehörte. Dort war vom Könige angesangen Alles känstlich dis auf ein paar Männer, die nicht in den vordersten Reihen standen. Man tobte für nationale Ehre und verkauste sie jederzeit und an Jeden. Der Staat wurde seit Jahrhunderten vom Abel ebenso geplündert wie die Bauerschaft. Und dieser zügellose und glänzende Abel war Herr und Vorbild für den Abel von Aurland. Es war unmöglich, daß nicht etwas von den Sitten und Anschaungen der Polen nach Aurland sinüber gesückert wäre. Dazu kanen die eigenthümlich unglücksichen Zustände im innern dieses Landes, wie sie besonders

<sup>\*)</sup> Bauffer. Deutsche Weichichte.

feit 1711 sich entwickelt hatten, und auf die wir nun einen furzen Rückblick zu wersen haben.

Bis beute ift in Rurland die Erinnerung an die schweren Beiten ber ichwedisch-polnischen Rämpfe des 17. und 18. Bahrhunderts im Bolfomunde noch lebendig\*). Was der tüchtigfte feiner Bergoge, Jafob, in mubevoller Corge geschaffen hatte, ging meift wieder zu Grunde unter der Laft ichwedischer Durchzüge, ichwebischer Offupation und Rriegsbesteuerung. Zein Cobn. Herzog Friedrich Rafimir, war ein prachtliebender Berr, der die bergoglichen Landguter mit Echulden belaftete, und fo mar, als er im Januar 1698 ftarb, die wirthichaftliche Lage bes Landes feine blühende. Gein Erbe war ein Unabe von 6 Jahren, und es brach fofort eine Spaltung in der Regierung des Landes aus, die von da ab, in den Personen und Formen wechselnd, ununterbrochen bis 1795 das Land nicht mehr zur Ruhe fommen Um die Bormundichaft des Bringen ftritt die Mutter, Elifabeth Cophie, die fich auf ihren foniglichen Bruder in Berlin ftütte, mit dem Schwager Gerdinand, ber fich an den polnischen Lehnsherrn August den Starfen bielt; um die Regierung frritten ber Cheim Pring Ferdinand, Die Schwägerin und das nach den Wesethen dazu berufene Ministerium der Oberrathe. Bring, später Herzog Ferdinand lebte bis an seinen Tod in Dangig, verzehrte bort seine Ginnahmen und ließ seine Ansprüche und Bortheile von Barichan aus ichüten. Im Lande aber fianden feit Ausbruch des Nordischen Arieges wieder die Schweden, und 1710 muthete die Best. Die Heirath des 18jährigen Prinzen Friedrich Wilhelm mit Anna, Beters von Rufland Richte, die glänzende Sochzeit in Betersburg, an deren Folgen der junge Herzog nach menig Tagen starb, das brachte Alles wenig Besserung in die Lage, sondern nur eine neue Machthaberin mehr, die Wittwe Unna, und den ruffischen, langfam fich ausbreitenden Ginfluß. Go gab es nunmehr eine gange Echaar von Gewalten, die im Lande hauften: Bergog Ferdinand, ber polnische Lehnsherr, ber polnische Reichstag, Wittwe Unna, und endlich ber furische Adel mit seinen Freiheiten,

<sup>9)</sup> Man hört j. B. immer noch den Unf des Schreckens "Gott's Schweden" oder "Bot Schweden."

feiner Armuth, feinen Ansprüchen und feiner in diesen Wirren machienden Bedeutung. Die Schweden gingen, Die Ruffen famen, und als auch diese 1713 das Land geräumt hatten, lagen sich Bergog und Abel bereits jo in den Saaren, das die polnische Lebusmacht eingreifen mußte. Die polnische Rommiffion von 1717 entichied jo, daß die Gewalt des Herzogs fehr geschmälert, die Willfür des Adels nach polnischem Minfter gefräftigt murde. Und nun fam noch die Frage nach Bejegung des Bergoginhles hinzu, welche für den Kall des Todes Bergog Kerdinands und des damit bevorstehenden Aussterbens des Rettlerischen Mannessiammes entschieden werden mußte. Es famen die Bringen alle, die Rurland für einen "auten Biffen" hielten, die Morit von Sachfen, Sachfen-Beißenfels, Brandenburg, Medlenburg, Württemberg, Holftein, Beffen Homburg, Beffen Raffel, Menichifom\*) und wie fie fonft beißen mogen, die mit oder ohne die Sand der Wittwe Unna fich danach sehnten, unter diesen herzoglichen hut zu kommen. Um gefährlichften aber ichien die Lehusmacht Polen felbft gu werden, als fie durch einfache Bernichtung des Lehusverhältniffes die Einverleibung Rurlands in Polen in's Ange faßte. Beden Bringen hatten die Stande Murlands lieber gewählt, als diefen Berluft ber Selbständigfeit hinzmehmen, das Aufgeben in einen Staat, ber in Nationalität, Rirche, Geschichte, Sitten ihnen fremb und gefährlich war.

Von jener Zeit ab, seit 1727 etwa, da eine neue polnische Kommission den Landtag zwang, sich zu verpflichten, niemals einen Serzog zu wählen, sie die Trohung einer polnischen Einverleibung eigentlich niemals mehr von dem Lande gewichen und hat von Anfang an und sehr weientlich dem russischen Linfunk die Bahn geebnet. Wie der schwedische Truck Livland und Estland von Schweden abwandte und zuletzt in die russischen Arme brachte, so der polnische Aurland. Um die Sebständigkeit haben die Provinzen bis zuletzt gerungen.

Vorerst bei der Erhebung Ernst Johann Viron's zum Berzoge zeigte sich diese Wirfung der polnischen Verluche. So abgeneigt man im Lande grade diesem ans nicht fürstlichem, nicht einmal

<sup>\*)</sup> Bgl. Beraphim, Geich. Live, Gite und Murlands.

gum furifchen Abel gehörenten Stamme entsproffenen ruffischen Machthaber war, jo erleichterte feine Bahl grade ber Umftand, daß das Land ober ber Landtag bei Ruftland Echut gegen bie polnische Inforporation zu finden hoffte. Trotbem bielt ber polnische Reichstag an diesem Blan sowohl in Rücksicht auf Rurland als auf das jäfularifirte und als Abels Oligarchie in Freiheit und Bufriedenheit fich verborgen haltende Bisthum Murland, fpatere Stift Bilten fest, und versuchte ihn jedesmal burchzuseten, fobald der Herzogstuhl frei zu werden versprach. Besonders lebhaft murden dieje Buniche nach voller Berichmelanna, als 1791 ber Reichstag glaubte fich ber ruffischen Gewalt gang entwinden zu fonnen und gegen die Einverleibung weber in Preußen noch in Ruftand Biderstand befürchten zu muffen. Er irrte freilich wie in vielem Anderen so auch hierin; damals war nicht nur Rugland. fondern auch Preußen diesem Plane fehr entschieden Teind, denn auch diefe Machte munichten im Grunde baffelbe wie Bolen. nämlich auf irgend eine Weise Kurland für fich selbst zu gewinnen. And fand man in Berlin rechtliche Bedenfen gegen die Inforporation Denn als der preußische Refident Buttel von Mitau aus feinen Sof auf die Gefahr ber Juforporation aufmertfam machte, hielt man diefen Plan in Berlin deshalb für fehr unwahrscheinlich, weil er gegen den Bertrag von Oliva verstoße\*). Die Inforporation aber mar und blieb bas am ichlechteiten gewählte Mittel ber Bolen, Murland an fich zu feffeln.

Einen Herzog hatte man nun wohl seit 1737 wieder; aber wie der vorige in Tauzig, so lebte der neue in Moskan, wo er den Moskaner Staat zu regieren sich mühte, und seit 1741 sogar in Sibirien, seit 1742 in Jaroslaw in der Verbannung. Das dauerte dis 1758, und so darf man sagen, daß seit dem Tode Friedrich Masimir's im J. 1698, also 60 Jahre hindurch, Murland ein Herzogsthum ohne Herzog war, ein Justand, der keinem Laude heilfam gewesen wäre und in Murland sehr schlimme Früchte trug. Rach der Versassung regierte in Abwesenheit des Herzogs das Mosseginm der Cherräthe, oder in heutiger Sprache zu reden, das Mabinet der vier herzogslichen Minister als geordnete Regentschaft.

<sup>\*)</sup> Bortrag der Minister vom 14. Mai 1791. Berliner Archiv.

Aber diese "alteren Bruder" waren als Glieder der Ritterschaft ftets mehr geneigt ihrem Stande, als ihrem Bergoge ju nuben, und in diefen 60 Jahren befestigte fich diese Reigung fo febr, daß bis an das Ende bes Bergogthums der Fürft in größerer Unfreiheit seinem Rabinet gegenüberstand, als beute etwa ber Monarch eines parlamentarijch regierten Landes. An der Stelle des heute ministerfturzenden Barlaments stand in Rurland damals der Landtag, und der Landtag war die Rörperichaft bes Abels, ber bem Lande mit Ginichluft ber freilich unbedeutenden und wenigen Stadte verfaffungsmäßig feine Bejete gab, mas in Rückficht ber Städte erft 1774 burch Abichied bes polnischen Reichstages abgeandert murbe. In einem parlamentarisch regierten Staat unferer Beit findet der gurft in dem Beamtenthum und bem Beer wenigstens meift fraftige Stugen: in dem bergoglichen Anrland jener Beit maren alle Memter bis auf die vier Dberhauptleute als Oberrichter in den vier Mreisen, die vier Oberrathe als Minister, und die Hofamter, in der Sand des mablenden Abels, und die Rriegsmacht belief fich auf etwa 700 Gardiften. Es mar eben faum mehr als eine Adelsrepublit, und biefe ftolgen Sdelleute hatten feineswegs Unrecht wenn fie, nach ben wirklichen Umftanden urtheilend, den Bergog für nicht mehr als den erften von ihresaleichen anerkennen wollten. Satten fie doch auch ihm die Aufnahme in ihre Rörperschaft erft gewährt als er, ein allmächtiger ruffischer Bunftling, das ruffische Reich regierte. Bon zwei Seiten her ward in diesem Abel mit feinen burch die Berfaffung, d. h. die Regimentsformel und die Ctatuten von 1617 ihm ichon gemährleisteten Freiheiten bas Streben nach Erweiterung berselben immer wieder angespornt: von dem polnischen Reichstage, ber feit lange an ber Unterwerfung ber foniglichen Gewalt arbeitete, und von Rugland ber, das besonders feit Ratharina's Thronbesteigung bald ben Bergog gegen ben Abel. bald ben Abel gegen ben Bergog in seinem Intereffe verwandte.

Borläufig hielt Zarin Elisabeth den Herzog in Jaroslaw gefangen und willigte 1758 in die Wahl eines andern Fürsten an seine Stelle, des Prinzen Marl von Sachsen, der in den vier Jahren seiner Regierung trot vieler Widerwärtigkeiten doch vers hältnißmäßig schuell Wurzel im Lande faßte. Die starke Partei,

welche er als Bring von Geblüt und Sohn bes lehnsherrlichen Saufes um fich gefammelt, war aber boch nicht ftart genug um bem machsenden ruffischen Ginfluß die Spite gu bieten, als 1761 Beter ber Dritte ben ruffischen Thron bestieg und fofort, wie in Rukland so auch in Rurland seinen holsteinisch-preukischen Reigungen folgte. Ein ruffischer Generalabintant überzeugte die Mehrheit des Landtages, daß Rarl von Sachsen als Ratholik nicht fur bas protestantische Land paffe, daß Ernft Johann ber rechtmäßige Bergog fei, daß diefer feine Rechte dem Cheim Beter's, Bringen Georg von Solftein-Gottorp, abgetreten habe und also diefer preußische General zum Berzog zu erwählen fei. Die Bedingungen ber Wahl follte der Landtag festseten, Rugland werde feinen Edut und der König von Preußen seine Garantie der Bahl gewährleiften\*). Roch che die Wahl zu Stande fam trat an Peter's Stelle Katharina, und zu ihren eiligsten Staatsgeschäften biefer Tage gehörte es, fowohl Rarl von Sachien als Georg von Solftein bei Geite gu ichaffen und Ernft Johann Biron wieder einzusegen. Das gelang ihr denn auch trot des Widerstandes des Bergogs Marl und seiner Unhänger im furischen Landtage vermöge der Unwendung mili= tärischer Machtmittel. Man darf sagen, daß diese spätere Beherrscherin der europäischen Politik ihre Thätigkeit auf diesem Gebiet in Murland begonnen hat. Rebenher fing benn nun auch ber ruffische Rubel an, seine Rraft zu erproben. Katharina hat überall ein gut Theil ihrer Erfolge ber rudfichtslofen Bermendung von Menschenleben und Geld, auch zur Bestechung, zu verbanfen gehabt; hier aber lag ihr biefes lette Mittel gang besonders nabe zur Sand, da fie ohne badeutende Ausgaben aus dem eigenen Gadel, nur mit ben gablreichen Landantern freigebig gu fein branchte, welche als Mettlerischer Rachlaß jest bas bergogliche Domanialaut ausmachte, aus dem die Ausgaben jowohl bes Staates als des Kürften bestritten murden.

Dieses herzogliche Domanialgut oder Lehngut war sehr groß. Es waren all die Güter, welche ehemals von dem Deutschorden nicht verlehnt, sondern in eigener Verwaltung behalten,

<sup>\*)</sup> Bilbaffow, die Bereinigung Kurlands mit Hußland. "Baltische Monatsichrist." 1895.

bann, nach Aufhebung bes Orbens, an Bergog Gotthard Retiler und feine Rachkommen im Lehn gefallen maren. 3n diefen Lehnautern maren von den Bergogen neue Guter als Rettlerischer Allodialbefit bingu erworben worden. Die letten Rettlers batten viele biefer Guter pfandweise an Edelleute und Burger verlehnt. und biefe perpfändeten Buter wurden auf Betreiben bes Adels durch das Allodifikationsdiplom von 1776 definitiv vom herzoglichen Lehn abgeschieden und den berzeitigen Inhabern zu Allod über-Wenn man nun erwägt, daß nach Anofterben ber Rettlers, außer jeuen 1776 allodifizirten Liegenschaften, wohl einige Güter, wie Irmlau, Grendfen, Dejothen, Neubergfried, aus dem Lehn ausschieden, um in den Befit von Brivaten ober der Nitterschaft übermachen; daß auch mehrfach bedentende Güter, wie Grenzhof, Rockenhof, Rubenthal durch Donation Ratharina's und ihrer Rachfolger von dem Lehn abgeschieden wurden, aber meines Wiffens, feine Guter feit der Unterwerfung von der ruffischen Regierung hingu erworben murden; daß tropbem diefer von Bergog Beter auf den ruffischen Staat übergegangene und ftart geschmälerte feudale und allodiale Besit beute noch fast den dritten Theil des ganges Landes ausmacht: so ergiebt sich ein für die Größe bes Herzogthums - und zwar ohne das Stift Bilten - allerdings gewaltiger, in ber Sand bes Bergogs liegender Grundbefig. Und berfelbe mar feineswegs von geringem Ertrage. Go berechnet 3. B. der preußische Ministerresident Buttel im 3. 1792, daß, wenn die Rachtheile beseitigt wurden, welche aus der ruffiichfurischen Ronvention von 1783 dem Lehn wie dem aanzen Lande permoge des Zwanges, die Erzenaniffe eines Theiles des Landes über die Zollgrenze von Riga zu verschiffen, erwachsen seien, die Einnahmen aus bem Lehn um 40 bis 50,000 Dufaten fteigen mürden.

Run hatten sich seit dem Nordischen Kriege die wirthschafts lichen Verhältuisse des Landes wieder gehoben. Der Landbau war einträglich\*), die Aussinhr über die beiden kurischen Häsen war bedeutend, ehe jene unselige Konvention von 1783 die furischen

<sup>\*)</sup> Dierfür spricht die Augabe Hüttels, daß das dem herzog gehörige Allodialant Bürsan jährlich 25.000 Dufaten trage.

Safen zu Bunften Riga's arg ichabigte. In ben wenigen Stabten und auf dem platten Lande hatte ein zahlreicher, vorwiegend niederbeutscher und platt redender Sandwerferstand fich angesett, und wenn auch trop wiederholter Anläufe, die im Widerspruch zu Regimentsformel, bem Grundgeset bes Landes, ichmuggelten Juden des Landes zu verweisen, fich doch eine völlige Bertreibung berfelben nie burchführen lien, fo ift, wie es icheint, erft unter Bergog Beter bem erften Juden ber Aufenthalt in Mitau förmlich gestattet worden\*). Aber trop dieses Kortschreitens der Gesammtheit gebrach es bem sich mehrenden Abel an Erwerb und Unterfommen auf bem ihm nach ber Sitte ber Zeit nun einmal guiggenden Boden bes Landbaues ober bes Staatsdienstes. Die Mehrzahl des Abels war arm und geneigt, seine große politische Machtstellung zu eigenem Rußen zu verwenden. Und als der Cohn Ernft Johann's, Bergog Beter, feit 1786 begann, die Lehnanter, ftatt fie wie bishin zu mäßigen Breifen an Sbelleute gu verpachten, in große Defonomien zusammenzulegen und durch Beamte zu verwalten, beschränfte er damit die Hahrung des Moels wiederum beträchtlich. Der Abel flagte bei ber Oberlehnsherrichaft. Es begann bamit ber Rampf zwischen Bergog und Abel um die Wiederherstellung ber alten Ordnung, ber erft 1793 burch eine Rompositionsafte zu Gimiten des Adels entichieden wurde. Nampf, in dem Gigenut, materieller Gewinn beide Geiten leitete, die Berechtigung wirklichen Bedürfniffes aber ohne Zweifel auf ber Seite bes Abels lag, und in bem auf beiben Seiten bie politische Mugheit nicht zu ihrem Rechte fam. Denn Diefer Menge der armen Sbelleute ftand ein Bergog gegenüber, dem es boch vor Undern oblag, verfönliche Bortheile hinter volitische Pflichten gurücktreten zu laffen, um jo mehr als er ein fehr reicher Rürst war. Obwohl Bergog Beter bei und nach feiner Abdanfung im 3. 1795 lange nicht voll für seine Allodialauter von Ratharina entschädigt murbe, blieb er immer noch fehr reich. Seine Töchter nennt ein neuerer Schriftsteller die reichsten Erbinnen des bamaligen Europa \*\*). Sowohl Ernft Johann als fein Cohn Beter verftanden

<sup>\*)</sup> Rach mündlicher Heberlieferung.

<sup>\*\*)</sup> Balifchewsfi, autour d'un trône.

es, Schäbe zu fammeln. Glanzende Schlöffer entstanden in Rurland, die von ihrem Reichthum zeugen, und daneben konnte Ernft Johann die Berrichaft Bartenberg in Schleffen\*), dann Bergog Beter um 1785 Sagan und Friedrichsfelbe bei Berlin und 1792 Nachod in Böhmen faufen. Beide mochten an die Möglichfeit benfen, daß fie ihr Bergogthum perferen fonnten, und brachten die ersparten ober erworbenen Gelder in Breugen in Sicherheit. Aber je mehr besonders Bergog Beter für die Bufunft feiner Töchter zu forgen fuchte burch foldes Sparen im Lande und Anlegen im Auslande, um fo ftarfer wurde ihm jum Bormurf gemacht, daß er bas Gelb aus bem Lande siehe. Und man fann es diesem armen Abel faum verbenfen. daß er einem Fürsten hart entgegen trat, ber fein Land wie ein Bachtaut für Lebenszeit behandelte und wiederholt auf dem Sprunge ftand, es mit gefülltem Gadel für immer zu verlaffen. Co trugen nicht nur die versonlichen Motive des Gigennutes auf beiben Seiten, fondern auch die unglücklichen, einer außeren Umwälzung gutreibenden politischen Verhältniffe bagu bei, baß Rurft und Stände vielfach außerhalb bes Landes ihren Intereffen nachzugehen fuchten und bamit den Machten in die Sand arbeiteten, die langit fich in den Befit diefes Landes zu feten minichten.

Der Abel wurde durch Armuth, Kriegsluft, Tradition nach Preußen gewiesen, wie die benachbarten Livländer und Shstländer ihr Glück in Rußland zu suchen pslegten. Die Söhne von Sdeleuten und Bürgern bezogen deutsche Universitäten, viele Knaben wurden auf deutsche Schulen geschickt. In Schaaren traten junge Kurländer in fremden Dienst, vornehmlich in Preußen, sochten in den Kriegen Friedrich's des Großen mit und standen unter Friedrich Wilhelm II. und III. im Zivil- wie im Kriegsdienst die in den Ansang dieses Jahrhunderts hinein\*\*).

Die nahen Beziehungen zu Preußen waren so alt als Preußen und Kurland selbst. Bon dem Deutschorden wurden beide

<sup>\*)</sup> Der Herzog nannte fich seitdem "Berr zu Wartenberg, Bralin und Goschüng"; ich habe nicht seisstellen können, ob Goschün se in seinem Besitz gwesen ist.

<sup>\*\*)</sup> Bei einer Turchreife Friedrich Wilhelm's III. durch Mitau (wohl im 3. 1818) sollen nach einer Ueberlieferung, sich an 120 Kurländer dem Könige vorgestellt haben, die in prensisischem Dieust standen oder gestanden hatten.

Länder kolonifirt, unter ihm ftanden fie gemeinfam, bis Brenfen 1525 polnisches Lehnsherzogthum ward. Benige Sahrzehnte fpäter. 1561, folgte Murland beffen Beifpiel und befam die gleiche Berfaffing mit Herzog, Oberräthen und Landtag, wie fie in Breufen bestand. Sogar die Sandlungsweise des ersten Berzogs von Rurland war derjenigen leider jehr ähnlich, durch welche Albrecht von Brandenburg fich Prengen gewann. Wie ber Bergogshut von Prengen ber Preis war für ben Untergang bes großen Ordensstaates, so der Bergogshut von Rurland der für die Unterwerfung des Livlandischen Theiles dieses stolzen Banes unter das polnische Szepter. 28as der Hochmeister gethan, das that nun auch der Landmeister von Livland. Das Bisthum Aurland fam fogar, nachdem es fakularifirt und zum Rreis Bilten geworben war, für furze Zeit in den Pfandbesit des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg. Preußen wie Rurland waren zu gleicher Zeit protestantisch geworden, und als Preußen mit Brandenburg vereinigt wurde, festen fich die Begiehungen fort durch wiederholte Berichmägerungen der Kürstenhäuser. Der große Anrfürft und fein Schwager Jafob von Anrland ftanden beibe in Waffen gegen Schweden, jener freilich mit Glud, diefer zu feinem Unheil. Beide wetteiferten im Streben nach Rolonieen, uach Seehandel, nach Induftrie. Der Aurfürft machte ben Berind, burch die Beirath eines seiner Sohne mit einer Erbtochter ber Radziwils das ungeheure Landgebiet diefes Geschlechts zu großem Theil an feinen Stamm gu bringen und damit bauernben Ginfluß auf den der Lehre Calvin's folgenden Theil von Littauen gu gewinnen, welcher an das protestantische Aurland Kriedrich I., König von Breußen, beinchte feinen Schwager Friedrich Rafimir in Grobin, und beide haben den Ruf ihrer Brachtliebe hinterlaffen. Rach Aussterben des Rettlerschen Mannesftautmes um 1737 fuchte Brenken einem der gahlreichen Bettern des verstorbenen Bergogs den furischen Bergogshut zu verschaffen, was freilich nicht gelang. Friedrich der Große bemühte fich, dem Umsichgreifen bes ruffischen Ginflusses entgegenzutreten, was ihm

<sup>\*)</sup> Lgf. Schiemann in "Forfchungen zur Brandenburglichen und Preuß-Geschichte", Bd. III.

wohl auch gelungen wäre, wenn die Erhebung des preußischen Generals Georg von Solftein Bestand gehabt hatte, von der oben die Rede war. Aber im entscheidenden Angenblick sorgte Ratharina eilig dafür, baß, wie ein ruffifcher Schriftfieller fagt, "wir rechtzeitig Preußen zuvorgefommen find und mit der Ginverleibung Unrlands auf ber Ditiee jenes Uebergewicht erlangt haben, bas dieses fleine Herzoathum demjenigen seiner mächtigen Rachbarn geben mußte, ber zuerft fich in ihm festsette"\*). Und in ber That icheint zwei Mal diefes Zuvorkommen gegenüber Breufen eine entscheidende Holle in der ruffischen Politik in Rücksicht auf Anrland gespielt zu haben. Wie Ratharina 1762 den zwischen Beter III. und Friedrich dem Großen geschloffenen Bertrag gu Bunften "ihres eigenen Bergogo", Biron, umftieß, fo rangen Ratharina und Friedrich Wilhelm II. vom Tode Friedrich's II. an um Murland bis gulent, und als die Entscheidung gn Sunften Anglands fiel, da wurden die Schritte Ratharina's wesentlich von ber Sorge beichleunigt, daß Breußen durch den Bergog ober beffen Erben im Lande Boden gewinnen fonnte. Denn aus "unferm eigenen Bergog" mar unterdeffen ein Freund Breufens geworden, über beffen Undanfbarfeit die Raiserin ebenso entrustet war, als fie mit Berachtung, Wiberwillen und Spott Diefen ihrer feurigen und groß angelegten Natur unsnmpathischen, fleinlichen, hölzernen Gurften betrachtete.

Dieses Ringen der beiden Rachbarn spiegelt fich lebhaft in den Korrespondenzen Süttels mit seinem Sose, die ich weiter unten auszugsweise veröffentliche. Denn diese Jahre von 1790 bis 1792 waren für das Schicksal Kurlands die entscheidenden, weil sie für die gesammte Politik Preußens gegenüber Rußland entscheidend waren.

Rachdem Ernst Johann im J. 1769 abgedankt hatte, war ihm sein Sohn Beter zwar im Gerzogthum gefolgt, sah sich jedoch von Haufe aus im dauernden Besitz seiner Stellung bedroht \*\*).

<sup>1)</sup> Moffolow, gitirt von Bilbaffow a. a. C.

<sup>\*\*)</sup> Schon um 1767 hatte Stanislans August selbst den Abunsch geänsert, seine unbequeme und misidere polnische Arone gegen den Gerzogshut von Aurland für sich und seine Kamilie zu verrauschen. (Aalinka, Der viersährige polnische Meichstag.)

Erft trat im Lande felbft wieder die Randidatur des vertriebenen Bergogs Rarl von Cachien hervor; dann gelüftete es einige Jahre fpater dem Gurften Botemtin nach dem Bergogthum. Botemfin, ber einzige Mann unter ben Mreaturen Matharina's, ber ihr über ben Ropf gewachsen ift und ben fie fürchtete, mochte es nicht ichwer werden, die Barin für feinen Plan zu gewinnen, und jo ließ fie in Warichan die Abdanfung Beter's und die Bahl des Günftlings betreiben. Bald aber wurde biefer Blan wieder fallen gelaffen, nm, wie es scheint, einem andern Randidaten, dem Cohne Ratharina's Grafen Bobrinsti, Raum ju geben \*). Aber auch dieser verschwand wieder, und seit im 3. 1790 ber einzige männliche Sproß Bergog Beter's gestorben mar, traten in den Bordergrund als die nächsten von Ratharina in's Auge gefaßten Unwärter auf den Bergogoftuhl die Cohne des Bringen Rarl, des jungeren Bruders des Herzogs; als ältester der Pring Quitan.

Bon außen durch diese wiederkehrenden Spefulationen Ratharina's auf fein Bergogthum, sowie durch die feit Eröffnung des langen Reichstages in Warschau im 3. 1787 immer stärfer hervortretenden Gelüfte Volens nach Aufhebung des Bergogthums und völliger Einverleibung Rurlands bedrohf; im eigenen Lande perfonlich mifachtet, gehaßt, bachte Bergog Beter gu Beiten an Abdanfung. Co 1785 und 1786 ju Gunften des Bringen Ludwig von Bürttemberg \*\*), der ja Ratharina verwandtichaftlich nahe ftand; dann, als ihm ein Cohn geboren wurde, 1787, ließ er Diefen Plan fallen und warf fich nun dem Sofe in die Urme, auf welchen ihn die Tradition Anrlands hinwies und von welchem allein er noch Schutz erwarten konnte. Sowohl Friedrich der Große als beffen Rachfolger beeiferten fich, den Bergog an Preußen Friedrich hatte noch furg vor feinem Tode ben zu feffeln. und deffen Gemablin in Berlin mit auszeichnender Freundichaft empfangen; Die großen Besitzungen in Schlefien, ber furische Palast unter den Linden zu Berlin \*\*\*), das Schloß

<sup>\*)</sup> Bericht Guttel's aus Betersburg vom 13. Buni 1786.

<sup>\*\*)</sup> Büttel a. a. C.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die heutige ruffifche Botichaft, II. D. Linden Rr. 7.

Friedrichsfelbe - Alles das ließ vermuthen, daß Bergog Veter es vorziehen fonnte, Bafall Brenfiens zu werden, als langer die biffigen Angriffe gu ertragen, benen er von allen Seiten ausgesett Befonders jo lange er hoffte, feinem Sohn bas Bergogthum ju hinterlaffen, mar er, und mehr noch die Bergogin Dorothea, bemüht, in Berlin Schut zu finden. Als ber Bring 1790 gestorben war, drangte fich die Sorge berbei, das Bergogthum einem fünftigen Schwiegersohne zu fichern, und diefen Schwiegersohn hoffte mohl Breugen aus feiner Gippe zu ftellen. Bor Allem aber wünschte Beter für fich und feine vier Tochter den Befit an allodialen Gütern in Sicherheit zu feben, ber ihn in Berbindung mit ber gewaltigen Maffe ber Lehngüter zu einem ber reichsten beutschen Fürsten machte. Bornbergebend bachte man an eine Beirath feiner ältesten Tochter Wilhelmine mit einem preußischen Bringen; bann tauchte ernstlicher der Plan auf, sie und das Berzogthum einem Heffen des Rönigs von Preußen, Friedrich, jungften Bringen von Oranien, zuzuwenden. Der Plan hing mit der gangen damals der Urifis zutreibenden Politik Preußens eng zusammen und scheint besonders von den beiderseitigen Müttern, der Bergogin Dorothea und der Fürstin von Drauien, Gemablin des Statthalters der Mieberlande und Schwester des prengischen Rönigs, mit Gifer betrieben worden zu sein. Wir werden ans den Berichten Guttel's sehen, wie durch eine Indistretion im Sang die Verhandlungen gestört wurden und Ratharina zuletzt auch diesen Ausweg zu verlegen wußte. Bor ber hand aber war um das Jahr 1790 die immer icharfer fich gufpipende haltung Breugens gu bem ruffischen Nachbar wohl geeignet, ben Bergog in ber hoffnung zu festigen, durch einen siegreichen Rrieg Preußens sich aus allen Schwierigkeiten gerettet zu feben.

Die Anlehnung des Herzogs an Prenfien und die damit verbundenen Heirathspläne hatten eine sofortige Wirfung auch auf die inneren Justände Kurlands. Als der Herzog im Beginn von 1787 nach zweijährigen Reisen nach Kurland heimgefehrt war, hatte er gefunden, daß die nach der Verfassung in seiner Abwesenheit regierenden Minister sich mancherlei Eigenmächtigkeiten auf seine Kosten hatten zu Schulden kommen lassen. Die vom Herzog eingerichteten großen Cekonomieen waren aufgelöst, etwa

60 Lehngüter an Gegner bes Bergogs billig verpachtet worden; die Schuld des Lehn's, die vom Bergog auf 73,000 Thaler Alb. war herabaemindert worden, hatte man durch freigebige Gutsfäufe une andere Bergunitiaungen einzelner Edelleute auf fast eine halbe Million gebracht. Die jum Bitthum der Bergogin bestimmten Büter Bershof und Ziegelhof hatte man dem ruffischen Refidenten Mestmacher arrendefrei überlaffen \*). Außerdem hatte ber Landtag fich bas Recht angemaßt, feine Sigungen ohne Zustimmung bes Bergogs oder ber Regierung, einseitig von fich aus anzubergumen und zu "limitiren", wodurch er fich der berzoglichen Macht gang entzog, und Anderes mehr. Der Bergog faffirte Alles, was die Regentschaft beichloffen hatte und gab damit den Anftof; zu dem Brogeß vor den Relationsgerichten und dem Reichstage zu Warschan, erst im 3. 1793 beendet wurde und dessen gewaltige Roften ber Bergog am Ende bezahlen mußte. Geit aber Breufen mit dem Blan umging, fich die furische Erbichaft durch eine Heirath zu fichern, lag es in seinem Intereffe, das bergogliche Lehn, das Erbe des fünftigen Bergogs, nicht ichmälern zu laffen, und der Gesandte in Barichan ward angewiesen, auch in diesen Sandeln den Bergog zu unterstüten. Damit trat nun Breußen in Gegensat zu dem furischen Abel, beffen Intereffe gerade bier in diefer Frage von Nahrung und Erwerb besonders groß mar. Wie Mestmacher, jo nuste nach ihm Rückmann als ruffischer Refident ftets erfolgreich diefen Gegenfat aus, um ben Abel von Breußen abzulenken und fich mit einer ruffischen Bartei zu umgeben. Beide vergagen fich felbit dabei nicht, denn Rückmann ließ fich fpater ebenfo wie Mestmacher mit Butern ausstatten. Es ift wohl zu beachten, daß in diesem Rampf ber pringipielle Bortheil auf ruffifcher Seite lag. Denn mahrend Breugen gu erheblichem Theil private Intereffen, die Mitgift der Bringeffinnen, welche nach Breußen follten verheirathet werden, habgierig vertheidigte, trat Rußland, eben so habgierig, doch in weit höherem Grade für politische Ziele ein, indem es dieselben Güter, nach denen man in Berlin luftern war, freigebig bem Adel anbot als Lohn und Sold für Dienste und für ruffifche Gefinnung. Bollte

<sup>\*)</sup> Richter, Geich, ber Citjeeprovingen II, Ih. III, p. 204,

Breußen feine Grengen, ober auch nur feinen Ginfluß durch Erwerbung von Murland oder burch Erhaltung feiner Gelbständigfeit erweitern, jo mußte es nicht nur ben Bergog, fondern auch ben Abel zu gewinnen suchen. Das war benn auch eine ber Berrn von Buttel gestellten Aufgaben; aber bann burfte man nicht angleich für die Geldgeschäfte des Bergogs eintreten, nicht Geldspekulationen für die eigene Tasche nachgeben, die auf Rosten der Intereffen des Abels gemacht wurden, sondern mußte es eben machen wie Katharina, die fremde Güter gern fortgab, um fremde Lander gu gewinnen. Die Bolitit Friedrich Bilhelm's war fleinlich, die Ratharina's groß, jene war unficher, diese fest, jo auf diefem fleinen Schauplag wie auf bem großen, wo mabrend fast ber gangen Unwesenheit Süttel's in Kurland die beiden Nachbarn bereit ichienen, endlich boch noch von Worten zum Schlagen überzugeben. Die Korrespondeng zwischen bem Berliner Sof und Golt in Betersburg giebt das merkwürdige Bild eines diplomatischen Rampfes, der nur allzu fehr der Kriegführung des Herzogs von Braunschweig in Franfreich gleichfieht. Wie Braunschweig bort mit Manovriren die Frangojen besiegen wollte, jo meinte man bier mit Roten und Truppenaufstellungen Ratharing gefügig machen zu fonnen. wie die verachteten Jakobiner fich durch die tiefdurchdachten Märsche bes Gegners nicht bezwingen ließen, fo lag bas noch weniger in der Art Ratharina's gegenüber Drohungen, deren geringe Tragweite fie mohl durchichaute. Die Ranonade von Malmy wiederholte jich hier in anderer Form.

Ms Preußen am 7. August 1792 den Vertrag in Petersburg schloß, der die Ronstitution von 1791 umwarf, und mit dem es sich auf den russischen Boden gegenüber den Polen stellte, glaubte es noch Murland als abgesondertes Fürstenthum vor dem Schicksal Polens bewahren zu können. In einem geheimen Artikel dieses Vertrages heißt es:

"Les deux Hautes Parties contractantes s'interessant également à la tranquillité de la Courlande et sonhaitant d'écarter tout cequi pourrait l'altérer, sont convenues et conviennent par le présent Article, de maintenir ce Duché dans l'état, qui lui a été assigné par les Diettes de Pologne anterieures à l'époque de l'année 1788 et garantie par la Cour Impériale de Russie, et de ne point permettre qu'il y soit dérogé sans leur aveu et consentement.....\*\*).

Ich seinen (Frund anzunehmen, daß Katharina andere Pläne auf Kurland schon damals hegte, als in diesem Vertrage sich kennzeichnen: sie wollte in Kurland besehlen, aber nicht regieren, und hielt an dem Prinzen (Gustav als Nachfolger sest. Aber offenbar hatte Preußen durch diesen Artikel ein Recht als Garant der damaligen Versassung Kurlands erworben. Wollte Matharina zulett doch reine Sache machen, Murland einverleiben, so lag die Wahrscheinlichkeit vor, daß Preußen protestiren oder eine Entschädigung verlangen werde, was denn auch deutlich in verschiedenen Erlassen des Königs aus der solgenden Zeit und endlich auch in der Instruktion Tauenzien's vom 22. Juli 1794 angedentet ist, in welcher derselbe Russland an der Erwerbung Kurlands, und insbesondere des Libauer Hasens auf jede Weise zu hindern den Austrag erhielt.

Inzwischen brängte man in Petersburg von Hause aus, nachdem jener Vertrag eben geschlossen war, heftig gegen den preußischen Einstuß in Kurland. Im Dezember 1792 weist Ostermann jedes Eingreisen Preußens in die furischen Händel, zu dem es doch durch jenen Artifel des Vertrages berechtigt war, schross zurück und fordert die Abberusung Hüttels aus Mitau, welchem er zur Ueberraschung des preußischen Gesandten einen großen Theil der Schuld zur Last legt an dem Streit zwischen dem Gerzog und dem Adel\*). Und während Preußen von jeher darauf ausgegangen war, die Nechte des Herzogs zu schützen und zu mehren, um dadurch die Möglichseit geordneter Zustände wieder herzustellen, setzte Katharina die Kompositionsaste vom 18. Dezember 1793 durch, die den seit 1787 zwischen Serzog und Abel tobenden Streit zu Eunsten des Abels entschied und ungefähr eben so haltlose

<sup>\*)</sup> Tiefer Artifel, der, so viel ich sehe, bisher unbeachtet geblieben ist, bestätigt die Bermuthung Bilbaffow's, daß Ratharina mit der Einverleibung Rurfands durch freimillige Unterwerfung etwaigen preuhlichen Einwänden vorbengen wollte. Uebrigens bemerte ich, daß bei den Zitaten Bilbaffow's ans dem Berliner Archiv der Inhalt meist richtig, die Datirung oft falich und die Rummern der Berichte fiels salich sind.

<sup>\*\*)</sup> Golt, Bericht vom 21. Dezember 1792.

Zustände im Lande schuf, wie sie unter russischer Leitung in Polen herrschten. Die abligen "Freiheiten" waren in Polen wie in Kurland die Bürgschaft für Unordnung und Schwäche, deren man in Petersburg bedurfte. Es war freilich nicht Freiheit, sondern Anarchie, was man förderte und schützte. Die russische Garantie dieser resormirten Versassung blieb für Kurland nicht aus, wie sie seit 1775 für Polen war errichtet worden, und damit war Katharina anch der Leitung sicher. Was Stackelberg ehedem in Warschau, das war Rückmann in Mitau.

Der Abichluß des zweiten Theilungsvertrages ftand unmittelbar bevor, was Preugen zu einer angitvollen Corge veranlaßte, Matharina's Wohlwollen zu bewahren. Die fchroffe Ablehnung Oftermann's, über die furischen Angelegenheiten überhaupt zu verhandeln, wurde mit dem Entichluß bes Ronigs beantwortet, die Cache ruben gu laffen, "ba bei ben gegenwärtigen wichtigeren Regoziationen man nicht zu viel Bewicht auf einen Begenstand von fo geringer Bebeutung legen" burfe \*). Und obwohl Goly weiter melbet, bag man in Betersburg Anrland bereits wie eine abhängige Broving ansehe: daß er zu bemerken alaube, wie man fich dort zu schämen beginne der in Rurland begangenen Gränel ("horreurs"), fo bleibt der Ronig babei, daß man die furifche Cache vorläufig muffe ruben laffen. Er behalte fich jedoch vor, zu gelegener Beit barauf gurudgutommen, ba bas Benehmen ber Raiferin gegen ben Herzog bis zu Maflofigfeiten (extremités) getrieben worden fei, die mit dem geheimen Artifel des Allianzvertrages nicht vereinbar feien \*\*).

Zwei Tage nach diesem Erlaß des Königs, am 23. Januar 1793, wurde der zweite Theilungsvertrag in Petersburg unterzeichnet. Um 28. Januar wurde das Abberufungsschreiben Hüttel's nach Mitau abgesertigt. Diese Mission war beendet, die kurische Sache, wenn anch nur "vorläufig", sallen gelassen.

Ernft von der Brüggen.

<sup>\*)</sup> Erlaß an (Soly vom 5. Januar 1793.

<sup>\*\*)</sup> Erlaß an Goly vom 21. Januar 1793.

## Muszüge

aus der Korrespondenz des preußischen Residenten Hüttel in Mitau mit seinem Hose, sowie aus andern Aften des preußischen Sch. Staats-Archivs, betreffend die Angelegenheiten Murlands in der Zeit von 1790 bis 1796.

Der preußische Kinanzrath Karl Ludwig Hüttel war seit 1766 mit geringen Unterbrechungen bei der preußischen Gesandtschaft in Petersburg angestellt, von seinen Borgesehren wegen seiner genanen Kenntnisse der Berhältnisse am russischen Dosse sehr gesichätzt, und bei dem Größfürsten Paul in Gunst stehend. Auf Unterlegung Gertyberg's wurde er am 27. September 1790 vom Könige als Gest. Legationsrath für den Posten eines Ressouchen in Mitau, mit 4000 Thl. Gehalt und 1000 Thl. Mosten der llebersiedelung, anseriehen. Die Anstellung geschah zur Veobachtung der Bewegungen der Aussen, unter dem Vorwande, mit Kurlaud ein Kartell herznistellen und in llebereinstimmung mit dem Venische des Herzsog von Kurlaud.

Jur Drientirung des neuen Residenten legt der Minister Derhberg demselben in einem Briese vom 30. Etoder 1790 in furzen Strichen die positische Lage Breußens dar: Er, der Minister, hosse auf einen Krieden zwischen der Klorte ans (Krundlage der preußischen Borichläge; er hosse auf Erwerbung von Danzig und Thorn mit russischen Borichläge; er hosse auf Erwerbung von Danzig und Ihorn mit russischen Borichseg; er hosse auf Erwerbung der Danzig und Ihorn mit russischen Bertrag, den man ihn in Reichenbach zu ichtieben gezwungen habe, und die ungeheuren Fehser, die man dort gemacht habe, würden wesentlich verdessen. Um Anskland zum Frieden auf Erund der Türkei, Preußens, Belens, Schwedens, um Anskland zum Frieden auf Erund der Strete, Preußens, Dundertaussend Mann unter dem Herzog von Braunischweig würden gegen Anskland vorzehen.

Um 11. Januar 1791 wird d'Arrest jum Sefretären bei der Mitaner Legation ernannt.

## 1791.

Abfürgungen: B. - Bericht. R. - Reifript. S. - Suttel.

- 1. B., 9. Jan. Anfunft H.'s in Mitau am 4. Januar; am 7. Audienz beim Herzog in Würzau; H. bittet um Sendung ber Areditive.
- 2. B., 12. Jan., enthält Angaben und Tabellen über bie militärischen Verhältniffe Ruflands.
- R. des Mönigs, 21. Jan. Der Mönig findet in jenen Angaben die Bestätigung, daß Rustland Borbereitungen gegen Preußen treffe.

- 3. B., 20. Jan. Offizielle Andienz beim Bergoge.
- 4. B., 23. Jan. Am letten Donnerstag habe H. seine Antrittsaudienz beim Herzog gehabt und die Areditive überreicht. H. erfährt vom Berzog, daß Preußen auf privatem Wege den Berzog um Verkauf von Noggen und Hafer gebeten habe, was der Herzog zusagte. Dies wird geheim gehalten, um das Wißtrauen Rußlands nicht zu wecken. In Neval und Nogerwyk seine russische Flotte stationirt worden, größer als im Vorjahre.
- 5. B., 27. Jan. Soltysom, Chef ber Truppen in Livland, sei in Niga angekommen; unter ihm sollen Dolgoruki, Jgelftröm, Rumsen, Michelson steben.
- 6. B., 30. Jan. In Miga werben eilig Rauonen Schaluppen gebaut.
- 7. B., 3. Febr., berechnet die ruffischen Streitfräfte in Livlano auf 15—16,000 Mann, in Weißrußland auf 20,000 Mann, so daß nicht mehr als 35—40,000 Mann hier unter Soltyfow gegen Preußen siehen.
- 8. B., \*10. Febr. Da der Herzog nur mehr das Saupt als der Souweran der furländischen Aristofratie sei, so wäre es nüßlich, wenn das Ministerium durch ein Schreiben die Regierung in Mitau von der erfolgten Affreditirung H.'s beim Herzog in Kenntniß setze. Man sehe von Seiten des Abels schon scheel auf ihn und wittere eine Unterstützung des Herzogs gegen die Nitterschaft. In Warschau sei die Inforporation von Pilten wieder im Gauge, die für Preußen wegen der doppelten Grenzzölle nachtheilig wäre. D. bittet darüber um Instruktion.
- 9. B., 13. Jebr. Die Prinzessin Karl Biron intriguire in Warschau, um ihren Kindern die Succession zu sichern. Sie such auch in Kurland unter den Unzufriedenen Anhang zu werben und werde von dem russischen Minister unterstützt.
- 10. B., 20 Febr. Aus den Vorbereitungen der Ruffen schließt H., daß sie nur an eine Desensive denken. Den Plan der Düna anzusertigen habe er dem Grasen von Truchr, Mapitän im Gesolge des Herzogs, gerathen, und zwar unter Beihülse des Grasen Kenserling-Blieden, königl. Nammerherrn. Er habe dem zum Kommandirenden der an der Grenze sich sammelnden preußischen Truppen ernannten General Henkel allerlei Ausfünfte über

die Wege zwischen Liban und Mitau geliesert. Er habe empsohlen, Schrunden als Depot leicht zu besessigen. Dann könne Frauenburg als Entrepot dienen, und in Mitau werde der Herzog das Schloß gern zum Depot hergeben. In der Stadt habe der Herzog das zum Theater dienende Gebäude ausräumen lassen, damit der König darin die Munition unterbringen könne. Unter der Hand lasse der Herzog soviel Getreide mahlen als möglich, und kause Haser auf, der billig sei. Die Last von 60 Los zu 22 Th. Alb. In Niga herriche Unordnung, General Rumsen sei unzufrieden.

- 11. B., 24. Febr. Der Landtag habe sich versammelt. Die Streitpunkte seien: Trennung des Allod's von den Lehngütern; Limitation des Landtages. "Intrigante Leute und solche, beren Interese es ist im Trüben zu sischen, wie z. B. der Herr von Senking in Warschau, schüren das Fener der Zwietracht und die Russen blasen gleichfalls hinein, weil sie unter den gegenwärtigen Monjekturen nicht wagen, in Kurland die despotische Sprache zu führen, deren sie gewöhnt waren sich hier zu bedienen, und suchen ihren Einsluß durch Ermunterung der Unzufriedenen und Ausstreuen der Zwietracht zu erhalten." Er warne den Abel, den günstigen Augendlich nicht zu versämmen, um sich dem durch die Konvention von 1783 von Russland dem Lande außerlegten Joche zu entziehen. Wan sei in Sorge wegen des Warschauer Planes, Pilten und später Kurland zu inforporiren.
- 12. B., 27. Hebr. Die kurländische Aitterschaft habe die Erlaubniß erhalten, ihre Sache vor dem Neichstage in Warschau zu vertheidigen. Der Herzog bitte um Anweisung an den prenßischen (Besandten in Warschau, daß er den Einstuß paralysire, den Hersting über Graf Potocti erlangt habe.\*) Hüttel unterstüßt die Vitte, weil Hensting einer der Pseiler Außlands in diesem Lande sei. Er empsiehlt, um die Murländer zu gewinnen, deren Wunsch auch Ausschaus der verhaßten Konvention von 1783 durch (Golb\*\*) in Warschau zu unterstüßen. Herr von Holten, ein

\*) Ignaz Potodi, Rronmaricall und ein Führer der patriotischeiberalen Resormpartei.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Gerdinand Graf von der Golt, Legationsrath, vertrat als Geschäftisträger von 1790 bis Ende 1791 den Gesandten Lucchesini während bessen Aufenthalt in Sistowa.

aufgeklärter Mann, der eben nach Warschun gehe, sei bereit die Sape dort zu betreiben, wenn Golt ihn unterfüßte.

- In einer Nachichrift berichtet H. in Erfüllung einso Befehles des Königs über den Sof des Großfürsten Kaul in Petersburg Folgendes: Die "liaison" zwischen dem Großfürsten und Fräulein Relidom habe dei H.'s Abreise aus Petersburg fortbestanden. Sie sei von Seiten des Prinzen eine Art platonischer Liebe, zu der der Prinz von früher Jugend an in Betresseiner andern Person neigte. Der Großfürst sei für Preußen bessernnt als die Großfürstin, auf die Frau von Benkendorff einen schlimmen Einfluß übe.
- 13. B., 3. März. Die Ruffen haben bei Areuthurg ein Lager für 18,000 Mann abgestedt; an der Ewst werden Schanzen aufgeworsen. Rufsische und preußische Offiziere erfunden das Land. Einer der letteren, Mapitän von Thymen, rathe, in Goldingen ein Entrepot anzulegen. In Niga gehe der Ban von Schasuppen wegen Mangel an Material nicht recht vorwärts. Die ankommenden Refruten seien Anaben von 14 bis 15 Jahren; das Regiment stossow zähle daher nach Empfang von 300 Refruten nur 400 Mann.
- 14. B., 5. März. Die Aussen fahren fort die Grenze zu beseistigen, wersen dei Schlock zwischen Aa und Meer Redouten auf. In Warschau agitire Prinz Marl dasür, daß das Testament Ernst Johann's umgestoßen werde. Die Herzogin ditte um Anweisung an Golf, dahin zu wirsen, daß Herzogin von der Nitterschaft aus Warschau abberusen werde. Henting sei sehr gesährlich; er reiße seine Austraggeber weit über ihre Absüchten hinaus sort. Am 4. März habe H. sein Alfreditiv bei dem Landtage auf der Negierung abgegeben.

Privatbrief H.'s vom 5. März 1791, ohne Aufschrift, augenscheinlich an Hertberg gerichtet als Antwort auf 2 Briefe bes letteren vom 19. und 22. Februar:

"Agréez, monsieur le comte, mes remerciments très humbles de ce que Vous avez bien voulu me confier au sujet de certains projets de succession". Herberg's Hec, bei Potemfin den Beitritt zu dem Plan der Abtretung von Tanzig und Thorn zu betreiden, halte er für aussichtslos. "Personne ne saurait être plus persuadé que je ne le suis du peu de

profit que nous portera une guerre avec la Russie. J'en concois tous les risques. J'ai constamment souhaité que nous ne nous commettions pas trop avec cette puissance." Gleich nach dem Reichenbacher Bertrage hätte man Ratharina geminnen fönnen, indem man ihr eine Vermittelung Bent, nachdem man ohne Raft gegen Ruftland Otichafow anbot. gegebeitet und die Diffitimmung der ftolgen Ratharing verdoppelt habe, werde jedes Entgegenfommen von preufischer Seite mit Vorurtheil aufgenommen werden. Ratharing würde es für Schwäche halten, murde ihr Bemüben, Breugen zu ifoliren, verdoppeln; für lange fei an eine Umfehr Ruflands zu Gunften Breufens nicht ju benfen. Breuften merbe durch eine Schilderhebung allerdings nicht viel geminnen; aber ein großer Theil der Ausgaben für die Arjeasporbereitung fei gemacht; die preußischen Truppen befitten noch die alte Energie. Breuften habe ausgezeichnete Generale. "La Russie au contraire est épuisée, ses mesures portent l'empreinte de son affaiblissement interne, son militaire ne saurait se comparer au notre. Dans le coeur de cet Empire il fermente un mécontement général. En frappant de grands coups vigoureux nous aurons bien des chances en notre faveur, et pour peu que la fortune nous seconde, nous réussirons au moins à mater cet ennemi redoutable, à diminuer son influence . . . . et raffermir nos alliances. J'avoue que dans la situation actuelle des choses ces raisons me semblent de la plus grande force, et si d'autres plus prépondérantes dussent nous défendre de les accepter pour règle de notre détermination. jè gemirais sur l'avenir qui nous attend". - In den Verhandlungen mit Echweden hofft 5., daß die preußischen Anerbietungen über die Versprechungen bes General Bahlen fiegen werben. Der Baron Arenfeldt ftebe in ruifiidem Golbe.

15. A., 13. März. Der Herzog schiefe dem Herrn von Marbeseld in Warichau einen Rechtsgeschrten zu Hüsse; der Abelschiefe als dritten Delegirten Grotthuß. Er, H., werde von der Berzogin sehr gewandt unterstüßt. Er beklagt sich über den Herzog, "dont la marche tantöt brusque, tantöt timide gate les meilleurs enuses." Howen arbeite mit Drohen und Versprechen

für Rußland. Alle Welt gebe den Truck des russischen Joches zu, Niemand aber wage die Stimme zu erheben. Dennoch bemerke er eine Unruhe bei dem russischen Minister wegen der Möglichkeit, daß man zuletzt gegen die drückende Konvention von 1783 reklamire. Er beeisere sich die Ausmerksamkeit der Geister auf die innern Streitigkeiten zu richten und dieselben mehr und mehr zu verwirren. Der nach Warschau gesandte dritte Delegirte Grotthuß soll nebenbei Denking überwachen, dem viele Leute anfangen zu mistrauen.

16. B., 16. März. Bei Witebst werben ebenfalls Schaluppen gebaut. Die Befestigungen längs der Tüna sind nichtssagend, bloße Ausbesserung schwedischer Schanzen. S. bittet den König, den im preußischen Dienst stehenden Murländern einige Zeichen seines Wohlwollens zu gewähren, was gut auf die Verwandten wirfen werde. Er setze sich mit Herrn von Völkersahm im äußersten wirfen von Murland in Verbindung, um Nachrichten über die russischen Nüstungen zu erhalten. Den Kornauffauf in Seungallen haben die Nussen plöglich eingestellt. In Woskau sollen Unruhen ausgebrochen sein infolge der Refrutirungen; dort stehe der Dukaten bereits über 4 Rbl. Papier, der holländische Thaler über 2 Rubel.

R. vom 25. März billigt ben Plan D.'s, ben Frieden zwischen Herzog und Abel zu vermitteln. Die furischen Stände hätten den Herrn von Bolff nach Berlin geschickt um zu erwirken, daß Golft in Warschau nicht gegen sie arbeite, worauf er in Berlin eine unbestimmte und nichtsfagende Antwort erhalten habe.

17. B., 19. März. Besborobko ist nach Woskau geschickt worden wegen der dortigen "revolte"; aber die Moskauer bleiben bei ihrer Erkärung, daß das Land ruinirt werde, wenn der Friede nicht geschlossen und neue Aushebungen angeordnet würden. Die Prinzessin Apollonia Biron intriguirt in Warschau heftig gegen das Testament Ernst Johann's und den Familienpakt von 1771. Da der Herzog nur drei Töchter habe, so macht sie für ihre Söhne Anspruch auf die Nachfolge in Wartenberg, Verlin und Goschüß. Nach einer beigefügten Rechnung hat Prinz Karl seit 1771 im Ganzen erhalten — 277,833\(^1\)3 Athl. Die Herzogin wird am 5. April nach Warschau reisen um der Schwägerin entgegenzuarbeiten.

M., 28. März. (Solt berichtet aus Barichan, baß bie furijche Miterichaft "est effarouchée de Votre apparation à Mitau, et craignant mon appui trop influant pour le Duc suivait plus que jamais l'impulsion du Ministre de Russie et commençait à parler d'une soumission totale à la Russie".

18. B., 26. März. Berichiedene militärische Rachrichten. Grafen Brown Man inredic heim in Riga non Borichlage zur Theilung Bolens, der von Preußen dem Biener Rabinet gemacht worden fei, was eine ftarte Erregung in Warichau bervorgebracht habe. - Somen erhitt die Gemüther gegen die Reife ber Bergogin, welche er beschuldigt, die Bürger gegen ben Abel unterftugen zu wollen. Es fei richtig, daß der Bergog gu Gunften bes Burgerthums zu neigen icheine, "moins conviction que par rancune". Aber er, S., glaube, daß die Bergogin nicht berielben Ansicht fei. "En effet, Sire, je regarde cette marche comme mauvaise, d'un coté parceque je trouve les prétensions des bourgeois insidieuses et outrées, de l'autre parceque ce n'est pas la bourgeoisie en corps, mais seulement les legistes et les marchands qui les forment." Auch follte ber Bergog fich nicht gründlich von dem Abel trennen, beffen Mitalied er burch feine Allodien fei. Die Ritterichaft fonnte gang auf die Seite des Bringen Karl gebrangt werden.

R., 4. April. Wenn ber russische Winister, wie H. berichtet habe, meint, daß die preußischen Truppen feinenfalls Rußland angreisen würden, so könne er dessen nicht so sicher sein; ...du moins jusqu'ici mes vues sont plutöt guerrières que pacifiques. H. solle dem Herzog und der Herzogin rathen, den Abel nicht zum Aenßersten zu treiben. — Das Gerücht von einem neuen preußischen Theilungsplan sei eine schreckliche Lüge, die der österreichische Winister ersunden und verbreitet habe, und die der König feierlich habe dementiren sassen.

19. B., 31. März. Man ist am furischen Hof überrascht von der Neise des Herrn von Wossess der nach Verlin zur Unterstützung des Prinzen Marl. (Brotthuß hat sich mit Sensing verseindet, als er in Warschau von der Neise Wolff's hörte; die Mehrheit der Kommittenten hat nichts davon gewußt und Wolff und Hoffing haben ihre Vollmachten wahrscheinlich überschritten.

Sie suchen nur immer die Dinge weiter zu verwirren, und man hat den Berdacht, daß sie daran arbeiteten, Kurland in Polen einzuverleiben. Wahrscheinlich stecke Rustand dahinter, welches die Zwietracht zu mehren strebe; Wolff gelte für einen Rustand ergebenen Wann; er sei russischer Major. Richts würde dem Frieden mehr dienen, als die Abberufung dieser beiden Intriganten aus Warschau, wozu eine briefliche Anregung des Königs bei dem König von Volen sehr dienlich wäre.

In einem pripaten Schreiben vom 9. April antwortet Serbberg: Berr von Bolff icheine ihm zu fein "un petit sujet fort peu fait pour l'intrigue et pour la négociation". Er fei unr ein paar Jage in Berlin gewesen, sei bei ihm nur einmal gewesen, um ihn zu bitten, baß Graf Golk in bem furischen Streit fich neutral halte. Es ware allerdings beffer wenn Breugen nich der furischen Interenen itarfer annehme, "mais j'avoue que je n'en ai «ni le temps, ni le crédit, ni la confiance du Souverain, qui se defie de moi plus que de tout étranger. Je me croirais fort heureux si je pourais seulement diriger les grandes affaires d'une manière sistematique. Avanthier nous étions sur le point de déclarer la guerre à la Russie, sans attendre l'arrivée de la flotte anglaise dans la Baltique. et en nous exposant aux avances du Prince de Nassau. Heureusement que la cour d'Angleterre, qui d'ailleurs nous regente en tout, nous a donné encore un petit répit. Cependant on prépare ici déjà le tout pour la campagne, ce qu'on ne me laisse pourtant savoir que par la voye du publie".

R., 11. April. Golf werde angewiesen werden, bei dem Könige von Polen die Entsernung von Holen du Wolff zu erwirken. Der König könne in den kurischen Angelegenheiten keine genaneren Vorschriften geben; er habe dort nur indirekte Interessen als Nachbar zu vertreten, damit das Land weder von Polen noch von Außland unterjocht werde.

20. B., 7. April. Der König von Polen habe seinen Kammerherrn von Holten nach Mitan geschickt, um die Herzogin und Frau von Recke zu begleiten, welche am 20. früh nach Warschan abreisen. Der Herzog habe H. eine Note in Abschrift geschickt, welche Wolff im Namen der fink. Nitterschaft dem preußischen Ministerium eingereicht habe. "La tournure de cette acte est trop adroite et trop insidieuse pour être l'ouvrage de ce Baron, et il est aisé d'y reconnaître l'esprit du Sr. de Heyking". Habe wegen dieser Note Auftschung von dem Landesbevollmächtigten von Mirbach verlangt.

- R., 18. April. S. soll jest hauptsächlich barauf achten, was die energischen Maaßregeln, die England ergriffen habe, für Wirkungen in Petersburg hervorbringen; ob der Prinz von Nassau in Niga angesommen, die Flottille dort fertig sei; ob die Nussen sich auf eine Offensive vorbereiten?
- 21. B., 10. April. Sowen tritt immer mehr in den Borderarund: "Cet homme, la meilleure tête du pays, orienté dans le labyrinthe des loix Courlandaises, fin, rusé et adroit, est trop interessé à fermenter les troubles, dont il est la première cause par les depredations commises à son profit sur les deniers du Duc pendant les voyages de ce Prince. Il est trop interessé encore à maintenir l'influence Russe, vu que c'est par elle qu'il est devenu conseiller suprême et qu'il a acquis des sommes immenses. Or c'est ce Howen, qu'on reconnait généralement pour un roué, mais qu'on admire et qu'on craint, qui dirige le parti Den Gegnern fehle es an Energie und Muth. antiducal. " Bisber fenne er nur einen Mann, ben man Sowen entgegenftellen fonne. Es fei ein herr von Bringgen (sie), ehemals Rivale Somens; man halte ihn für einen Mann von Chre und Reftiafeit. Er habe ihm ichreiben laffen, um mit ihm angufnüpfen: berfelbe fei aber leider ichwer erfranft. -- "Du coté du Duc je n'ai aucune ressource à espérer. Ce prince constamment retiré à sa campagne, ne vivant qu'avec deux ou trois adulateurs, qui le flattent et le trompent au milieu de son pays, sans talents, gatant ses meilleures causes tant par son incapacité que par sa défiance, ne sachant ni dépenser ni donner à propos, negligeant ceux qu'il devrait menager, timide vis-à-vis de ceux qui le menacent, soupçonné de duplicité et ne fournissant que trop de sujets à de pareils soupçons, -- ce Prince, dis-je - , n'est pas susceptible

même d'impulsion, si ce n'est peut-être de celle de la crainte. Sa nullité et son entêtement empêchent même Madame la Duchesse de Courlande, d'opérer tout le bien que sa dexterité, ses vertus et ses graces pourraient Je dois à cette Princesse le témoignage. preduire. qu'elle fait tout son possible, qu'elle aurait des partisans si l'on haïssait moins son époux ou si on l'éstimait davantage: qu'elle est avec cela dévouée à V. M., et que durant mon séjour d'ici elle m'a donné des preuves journelles de ce dévouement. C'est avec elle seule que i'ai pu parler d'affaires, c'est elle senle qui ait pu me donner des renseignemens et qui ait entamé ma besogne. Maintenant qu'elle est partie et que le Grand Ecuver Comte de Solms est aussi sur son départ pour Berlin, celui-ci étant également un serviteur ardent et fidèle de V. M., ie n'ai personne parmi ceux qui entourent le Duc, à qui je puisse me fier". Es feien Gerüchte in Umlauf, Murland folle fich Hufland unterwerfen, und biefe Gerüchte gingen von ber antiberzoglichen Bartei ans. Sowen fei allerdings auch bagu fabig. Borlaufig aber alaubt S., es fei nichts zu fürchten. Wollte Somen einen folden Borichlag machen, fo werde er von der Wehrzahl feirer Genoffen perloffen merden.

Gemäß Reservichen vom 18. April berichtet H. über die russischen kriegerischen Vorbereitungen: Alles deute auf eine Tefensive hin, und daß der russische Hof noch nicht an einen Krieg mit Preußen glaube. Die Streitkräfte an der Düna seien nicht bedeutend. In der That fürchte der Abel eine starfe Unterstütung des Herzogs durch Preußen und sei deshalb über seine, H. s. Sendung aufgebracht. Der russische Minister Mückmann stachese diese Gesunnung weiter an, und gegenüber dem einzewurzelten russischen Einstussische der in drei Monaten noch wenig ausrichten können.

P. S. Mirbach habe die schriftliche Versicherung ertheilt, Wolff sei in keiner Weise bevollmächtigt gewesen, nach Berlin zu gehen, nach für die Fürstin Karl Viron zu sollizitiren, nach eine Note an den König zu richten. Darauf kommt Holten, Bruder des polnischen Kammerherrn zu H., stellt ihm vor, daß Mirbach,

burch bie Anfrage S.'s sehr in Verlegenheit gesett, sich mit Howen besprochen habe, mit dem er verwandt sei, und wahrsicheinlich suche letterer nun durch die angebahnte Korrespondenz S.'s mit Mirbach beide mit einander zu verseinden. Darauf geht Holten zu Mirbach und bringt ihn zu H., worauf eine Unterredung stattsindet. H. sagt, er halte Mirbach, in den die Herzogin Anfangs einiges Vertrauen gesett habe, für völlig durch Howen geseitet.

22. B., 14. April. Weift auf die brobende Gefahr ber Inforporation bin. S. wünscht vom Rönige beauftragt zu werden, dem Bergog folgende Rathichlage zu ertheilen: 1. daß die Fragen wegen der Macht der Regentichaft in Abwesenheit oder Minderjährigkeit des Herzogs; wegen des Limitationsrechts des Landtages: wegen Frennung des Allods von den Lehngütern - von ber souzeranen Macht entschieden werden; 2. daß ber Bergog fich im Uebrigen nachgiebig erweisen moge, die durch den Streit Geschädigten entschädigen, ben gablreichen, aber wenig wohlhabenden Abel unterftuten moge burch Bergebung von Domanen in Bacht. durch Darleben auf Sypothefen, ftatt das Geld im Auslande anzulegen, ferner durch Gewährung von Gehalt (abonnement) an die Affeffore der Hauptmanner, welche jest unengeltlich arbeiteten, weshalb die Juftis langiam und ichlecht fei. Anderseits mußte die Ritterschaft ihre Ausprüche mäßigen; dazu murde dienen, wenn der Ronig von Bolen ihr nabelegte, ihre Bollmachten den Gerren von Senfing und von Wolff zu entziehen, von denen der erfte ici "un intriguant dangereux qui ne cherche qu' à prolonger les troubles pour des vues purement personelles", und ber andere "un cerveau brulé".

23. B., 17. April. Pilten ichickt Morff nach Warschan mit einem Protest. H. hat den Verdacht, daß Hensing die Instorporation begünstige. Ein Brief Johanns von Menserling, Obristeutenants in der polnischen Garde, an seine Landsleute, beschuldige offen Hensting und Wolff der Bemühung zu Gunsten der Inforporation von ganz Murland nach dem Ableben des Herzogs. Graf Menserling erbiete sich, Beweise beizubringen. Die kursche Opposition, Howen und Mirbach, gestände es zwar nicht öffentlich, hege aber doch die Meinung, daß die Inforporation für Aurland

gunstig ware. Die Herzogin übersendet H. einen Brief des Königs von Polen, worin derselbe die Absicht fund giebt, einen seiner Ressen mit der ältesten Tochter von Kurland zu verheirathen und dann zum Nachfolger im Herzogthum zu machen. Hüttel meint, die Herzogin sei gegen diesen Plan und würde die Cranische Nachsolge vorziehen.

- 24. B., 21. April. Der Herzog theilt H. mit, er habe aus Petersburg die Anzeige erhalten, daß Potemfin, nachdem seine Pläne auf Moldau und Vallachei gescheitert seien, seine alten Absüchten auf Kurland wieder aufgenommen habe, und daß Rußland sich um die Zustimmung der Ritterschaft bemühe. Aehnlich habe Rückmann gegenüber dem Herzog sich geäußert. Er, H., sei zwar gegen die Duellen des Herzogs mißtrauisch, aber Howen erwarte seine Vortheile nur von Rußland, und es könne sein, daß er von Potemkin für seine Pläne gewonnen sei, und daß er und Mirbach von der Inkorporation nur redeten, um die Ausmerksamkeit von ihren wahren Zielen abzulenken.
- R. Hergberg's vom 29. April. H. solle offen erklären, Prengen sei gegen jede Inforporation. Er zweisle an dem Gerücht über die Plane Potemkins. Er nennt Henfing "intriguant et hardi."
- 25. B., 28. April. Enthält Einzelheiten über die ruffischen Rüftungen auf der Düna und jenseits derselben. Generalgonverneur Brown leugne das Bevorstehen eines Krieges. In Murland versbreite man das Gerücht, als habe der König in Berlin dem Herrn von Bolff versprochen, sich den herzoglichen Händeln ganz sern zu halten.
- R., 9. Mai. Dieses von furischen im russischen Solde stehenden Leuten ausgehende Gerücht sei falsch. Der polnische Reichstag habe beschlossen, den Rurssischen von Sachsen zum erblichen Nachsolger, seine Tochter zur Infantin von Polen zum machen. Das sei von den Wohlgesinnten ins Werf gesett worden, um den Wirfungen der russischen Intriguen zuvorzussommen. ...Cette importante résolution ne peut que m'ètre agréable, et c'est ce que vous pouvez témoigner sans affectation dans la manière de vous expliquer sur cet objet". S.

folle berichten, wie man diese Resolution in Murland aufgenommen habe.\*)

- 26. B., 1. Mai. Militärisches aus Rußland. Der Herzog thue nichts als jagen, höchstens denke er an seine Streitigkeiten mit der Nitterschaft. Die Herzogin habe ihre Hoffnung auf den König Stanislaus August und auf den Fürsten Sapieha gesetzt. In Warschau spreche man noch immer davon, der König von Preußen sei nicht gegen eine Jukorporation oder eine Ueberlassung Kurlands an Potenkin unter der Bedingung, daß Danzig und Thorn an Preußen abgetreten werde.
- R., 11. Mai. Tie antiruffiiche Partei in Polen werde gegen das Projekt Potemkin's auf Murland sein; die Furcht vor Inforporation sei übertrieben. Es sei sehr falsch, diese Sache mit dem Könige in Verbindung zu bringen. Von der Erwerbung von Danzig und Thorn sei im Augenblick nicht mehr die Rede. "J'ai résolu de laisser tomber entièrement (se. diese Frage) comme une affaire peu importante et qui ne vaut pas la peine de fournir aux Russes un nouveau pretexte à des insinuations insidieuses dans toute l'Europe, telles qu'ils en ont déjà faites à plusieures reprises".
- 27. B., 5. Mai. Die Russen setzen ihre Vorbereitungen zur Ueberschreitung der Tüna fort; 60 Kanonen Schaluppen sind sertig, man arbeitet an (Valiots. In Riga ist Artislerie angelangt. Man spricht von der Verhaftung zweier preußischer als Mausleute versleideter Offiziere in Riga. In Kurland brohen die Feinde des Herzogs um Inforporation zu bitten, wenn die Kommission in Barschan, die für die kurländischen Händel niedergesett ist, gegen die Ritterschaft entscheiden sollte. Der Herzog hält den Marschall Votocki für seinen Gegner und für ein Förderer der Inforporation.
  - R., 16. Mai. Graf Golt in Warschan ist augewiesen

<sup>\*)</sup> Diefes Restript ist von allen vier Ministern (Bertyberg, Findeustein, Schulenburg, Alboensteben) unterzeichnet. In einem dem Könige unterlegten Snitachten der Minister ohne Bertyberg vom 7. Mai findet sich von den Ministern Schulenburg und Albensteben eine Randbemertung, uach welcher dies Meinung über die polnische Actolution an den Ersandten Jatobi in Wien mitgetheilt war und unn zur Jusormation and H. mitgetheilt werden solle.

gegen die Inkorporation zu wirken. Dieselbe ist aber nicht wahre fchrinklich, da sie den Frieden von Cliva verletze und somit die betheisligten Mächte in den Stand sehen würde, zu widersprechen.

- 28. B., 8. Mai. Lebhafter Austausch von Mittheilungen über die Rüstungen der Russen zwischen Mitau und General von Hentel in Insterdurg.
- 29. B., 12. Mai. Da die Frage der Inforporation in Polen durch den Hinweis auf die Unzufriedenheit der Ritterschaft mit dem Herzog, unterführt wird, so hat H. dem Herzog vorgestellt, wie nothwendig es sei, seine Anhänger zu sammeln und neue zu gewinnen, wozu der Herzog auch sich bereit erklärt hat. Die letzten Depeichen über die russischen Rüstungen berichtigt H. dahin, daß in Riga blod 20 Kanonen Schaluppen mit se 1 Weschüß und 20 Ruderern und 40 Mann Eguipage, serner 20 Jollen mit je 1 Weschüß, endlich 5 "Eriteries" (eine Art Fregatte) mit se 14 Weschüßen vorhanden seien. Es sehlt an Matrosen und die Schisse sind schecht gebaut.
- 30. V., 15. Mai. Die Gerüchte von der Absicht der Inforporation verstärken sich. Die Polen in Barzchau sollen darauf ausgehen, Preußen durch Abtretung von Thorn und Danzig dafür zu gewinnen. S. bittet den König, in Barzchau seinen seiten Willen kund geben zu lassen, die Inkorporation nicht zu gestatten. Der Artikel der polnischen Konstitution vom 3. Mai, welcher sagt, daß Zeder, der die polnische Grenze überschreite, anch wenn er Leibeigener sei, dadurch ipso kacto frei werde, habe in Kurland große Erregung verursacht und wird hier unendliche Schwierigkeiten nach Polen und nach Rusland bin hervorrusen.
- M., 24. Mai. S. foll offen die Gerüchte dementiren, welche die Frage der Inforporation mit Danzig und Thorn in Berbindung jegen, um deren Abtretung es jich gar nicht mehr handele. "Je ne m'étais prêté que malgrés moi et par complaisance pour l'Angleterre à la proposition que celle-ci avait faite de la cession de Danzig, et qui avait mis cette affaire en mouvement pour favoriser ses vues de commerce; j'ai expressement requis cette cour de laisser tomber cette affaire, comme cela c'est fait aussi actuellement..... On

peut donc se rassurer entièrement sur ce sujet et être persuadé que je n'abandonnerai pas les intérêts de la Courlander

31. B., 19. Mai. Die Rachrichten aus Warschan lauten, daß die Frage der Inforporation immer mehr Boden gewinne. Die Gegner in Kurland wollen troßdem einander nicht die Hand reichen und fürchten sich auch in Warschan gegen die Inforporation aufzutreten, um den Reichstag nicht in den schwebenden Händeln gegen sich zu erzürnen. Heichstag nicht in den schwebenden Händeln gegen sich zu erzürnen. Heichstag nicht in den kleistenden Restript vom 9. Mai zu hören, daß der König ihn antorisire, die Resolution vom 3. Mai als den Anschaumgen des Königs günstig darktellen zu dürsen. Er schlägt vor, nun auch Kurland von Rustand zu emanzipiren und zu diesem Zwecke in Warschau die Restliction der Konvention von 1783 zu betreiben, und zugleich dahin zu wirken, daß Poten und Rustand die Erbsolge des jüngsten Prinzen von Tranien bei Schluß des Friedens anerkennen mögen.

R., 29. Mai. Es sei jeht nicht gelegene Zeit, um die Erbs folge zu ordnen, da diese Frage in Polen vorerst durch die Ansertennung des Murfürsten von Sachsen geregelt werden müsse.

32. B., 22. Mai. Der anherordentliche englische Gesandte Kawkener (mit einer Vermittelung des russischen Friedens auf Grund eines status quo modifié für Petersburg beauftragt) ist am 19. durch Mitau gekommen. H. siellt ihm vor, daß es nöthig wäre, auch über Polen und Murland zu verhaudeln, weil, sobald Katharina die Ellbogen werde frei haben, sie ohne Zweisel wieder ansangen werde Polen zu quälen und zu reizen. H. bemerkt serner: bisher sei eine der mächtigsten Triebsedern des in Polen wirtsamen russischen Despotismus der Einsluß des russischen Spinods auf die nichtunirten griechischen Priester in Polen gewesen; durch den Spnod habe Natharina Ukase in das Land geschickt; der griechische Klerus nußte ihm einen weiteren Sid als dem König von Polen leisten. Der Reichstag habe vor zwei Jahren einige Maaßregeln dagegen beschlossen, deren Ersolg H. uicht fenne. Man müsse den Reichstag mahnen, aufmerksam zu sein.

33. B., 26. Mai. Die Frage der Inforporation ist wieder in den Bordergrund getreten seit Rorff (Delegirter in Warschau für Pilten), aus Warschau heimfehrend erzählt habe, daß Golh ihm erklärte, er habe keinen Auftrag, gegen die Inforporation zu wirken. Rückmann läßt dem Adel gegenüber versiehen, daß, wenn der Adel auf Revision des Vertrages von 1783 in Petersburg antragen wollte, man es gut aufnehmen werde.

- P. S. Was die Meinung der Murländer über die polnische Konstitution vom 3. Mai angehe, so fürchte man hier, daß dieses Gebäude nicht eher auf sicheren Boden werde gestellt werden, als die der russische Keiche Krieg beendet sei, und daß nur die Intervention Preußens helsen könne. Man wolle an die Begünstigung der Revolution durch Preußen nicht glauben, halte auch dafür, daß es eine Undansbarkeit der Polen gegen den König von Preußen bedeute und man ihnen in der Neigung für Preußen nicht trauen dürse. Die Partei des Kaisers dagegen mache in Warschau allerdings Fortschritte. Der Herzog habe in dieser Angelegenheit kaum eine eigene Meinung, er sei gewohnt "de voir au jour la journée".
- R. 7. Juni. Goly ist in der That beauftragt, in Warschau gegen die Inforporation zu sprechen und hat positive Ordre, dieselbe zu verhindern.
- 34. B., 2. Juni. Man will in Aurland nicht an eine dauerhafte Protektion Preußens gegenüber Aurland glauben. Die Herzogin hat ihm, H., furz vor ihrer Abreise aus Barichau gesichrieben, daß troß der schönen Versprechungen des Königs sie an einem Ersolge, wie er ihren Juteressen entsprechen würde, verzweiste, weil zu viel Widersacher gegen sie arbeiteten während nur zwei oder drei Hefter ihr zur Seite ständen. Habe dem Herzog gerathen, zu veranlassen, daß die 8 Kirchspiele, die dem legten Beschuß wegen einseitiger Limitation des Landtages nicht zusgestimmt, vereint mit den Vohlgesinnten der andern 16 Kirchspiele nach Warschau einen Protess gegen das Vorgehen der Majorität absenden mögen. Er möge serner viele Einzelne durch Rachzgiebigkeit in Gelbsachen versöhnen. Es sei aber zweiselhaft was der Herzog thun werde, obwohl er allerdings zugestimmt habe; denn er sei "inappliqué, versatil et parcimonieux".
- 35. B., 5. Junt. Seit 8 Tagen wird von den Ruffen wieder an den Emft-Schanzen und anderen Rüftungen eifrig gearbeitet.

36. B., 9. Juni. Die Frage der Inforporation ist in Warichan vorläusig vertagt. Allein die Ritterschaft gewinut an Feld in dem Streit mit dem Herzog. Die Herzogin hat H. geschrieben, er möge dem Könige den Kürsten Zapieha empfehlen, der bereit sei, sich Preußen anzuschließen, nur aus Eisersucht gegen den Marschall Potocki nicht den ersten Schritt thun wolle. Potocki sei mit seinen eigenen Interessen so beschäftigt, daß er mehr verspreche als er halte; auch habe die Herzogin ihn im Verdacht, mit dem Herzog Julgasom\*) im Einverständnis zu sein. Mart Viron hat der in Varschau in dem Prozes zwischen Herzog und Nitterschaft eingesetzten Kommission eine Reklamation gegen das Testament seines Vaters und die bestätigende Konstitution\*\*) von 1775 eingereicht.

gemes Vaters und die bestatigende Konstitution \*\*) von 1775 eingereicht. 37. 28., 16. Juni. Die Piltensiche Sache ift bis zum 20. August 1791 verschoben worden.

38. A., 19. Juni. Radrichten aus Barichau: Soltyt\*) habe am 3. Mai darauf angetragen, daß man in Petersburg darauf dringe, daß anch die rufflichen Soldaten, die in Mitau die Wache des Gesandten bildeten, entsernt werden; serner daß ein Bertreter Polens nach Mitau gesandt werde, um dort den rufflichen Einfluß zu zerhören. Diese rufflichen Soldaten sind ein Tetachement eines Garnisonsbataillons und dienen dem rufsischen Minister dazu, die Jurisdiction aufrecht zu halten, welche er hier, unabhängig von den Landestribunalen, über die rufflichen Unter thanen ausübt. Die Roupention von 1783 will man vernichten.

39. 23. Zuni. Der Rönig von Polen hat beim Herzog angefragt über die Zahl der ruffischen Soldaten in Mitau, über die Konvention von 1783 und die Errichtung der ruffischen Post in Murland; ferner ob ein polnischer Resident in Mitau dem Herzog genehm märe. M. habe sich dem Herzog gegenüber für einen polnischen zeitweitigen Residenten ausgesprochen. Nückmann hat dem Herzog in einer Unterhaltung gesagt, Nustand könne England seine Keindseligkeit wohl vergeben, nicht aber Preußen. (In dem Restript auf diesen Bericht wird diese Anschanung als sehr wahrscheinlich bezeichnet).

<sup>\*)</sup> Ruffifder Gefandter in Warfcon.

<sup>\*\*)</sup> Die Beichluffe des polnischen Reichstages wurden Roufitntionen genannt.

<sup>1648)</sup> Bilchof von Mrafaa.

P. S. ad 40. B., 30. Juni. Der Landtag ift am 27. Juni eröffnet worden und hat die Eröffnung dem ruffischen Refidenten, wie üblich, durch eine Deputation angezeigt, dem preußischen Residenten jedoch nicht, und zwar weil letterer nicht in gehöriger Korm bei der Mitterschaft affreditirt fei. S. schreibt diese feindselige Haltung ruffischer Intrique zu. Gine Moruphäe der ruffischen Bartei, ber Oberhauptmann Schöpping, ein Schwiegersohn bes Grafen Stadelberg, babe gejagt, man mußte Del ins Teuer Simolin, fagt B., fei blos beim Bergog affreditirt gewesen, und erst um 1783 habe Rustand angefangen, in den Mreditiven auch von der Ritterschaft zu sprechen, damals als über die Monvention von 1783 verhandelt wurde, durch welche Murland unter die ruffifche Gewalt gelangte. Mirbach bat auf den Tisch des Landtages den Entwurf zu einer Rotifikation au die Regiernug niedergelegt, in der erflart wird, daß die Ritterschoft megen der Richtbeobachtung der üblichen Formen von Seiten S.'s, jowie auch von Seiten der Regierung bei Gelegenheit der der Ritterschaft gemachten Auzeige von der Affreditirung beim Bergoge, mit dem prensischen Residenten nicht in Verhandlung treten fonne. Annahme diefes Entwurfs ift trot vielen Widerspruchs burch die fleine, aber lärmende ruffische Bartei durchgesett worden. ichtägt vor, fratt auf jene Beichnldigung mangelhafter Beglaubigung zu antworten, zu erflären, daß da der gegenwärtige Landtag noch nicht in Warschau auerfaunt worden sei, und da derselbe blos ans den Deputirten von 20 Rirchivielen benehe, der Ronia dem Berlangen ber Rotifitation nicht entjprechen tonne. Er ichlägt ferner vor, in Warschan die Magnaten darüber aufzuklären, daß mahrend fie aus Sympathie für die furischen Aristofraten dieselben ichüben, diese mit Ruftand fonspiriren. Bang anders benehme nich der Rreis Bilten, deffen Bertreter ftets die höchfte Danfbarfeit gegen Breußen fund thäten.

40. B., 30. Juni. S. entschuldigt sich wegen der von ihm an Golft in Petersburg gesandten Borichläge zu einem "nete obligatoire" Russands, der die Ruhe in Polen sichern könnte.

M., 10. Juli. Der Zwischenfall wegen ber Affreditirung H.'s fei sehr unangenehm, denn die Stände ftütten fich auf frühere Pragis. Simolin sei am 10. Dezember 1762 bei Herzog

und Ständen ohne allen Zweifel affreditirt worden. Daß H. nicht ebenso affreditirt worden, sei ein Verschen. Man musse die Sache in Ordnung bringen ohne den König zu kompromittiren und ohne daß das Vertrauen der Stände in die guten Ubsüchten Preußens gemindert würden, welche darauf gerichtet seien, die Inkorporation Kurlands zu hindern. H. möge sich darüber äußern, ob nicht ein zweites Kreditiv, wie die Stände es wünschen, ihm geschickt werden sollte. Es handle sich besonders darum, das Vertrauen der Stände zu erhalten.\*)

- 41. B., 3. Juli. Die Notifikation des Landtages ist von der Regierung troß den Bemühungen Howen's nicht an H. mitgetheilt worden, sondern es ist beschlossen worden, sie den Ständen zurückzuschieden. Der Landtag ist soeben auf unbestimmte Zeit similitet morden.
- 42. B., 7. Juli. Seit man erfahren, daß die preußischen Truppen in ihre Garnisonen zurückfehren, glauben die russischen Generäle in Livland mehr als je an die Erhaltung des Friedens. Die Rüftungen zur See werden lässig betrieben. Der Landtag hat an das Ministerium ein Entschuldigungsschreiben wegen des Verfahrens gegen Süttel gerichtet.
- R., 16. Juli. Die Konferenzen in Beteroburg geben hoffnung auf guten Ausgang. Die Berhandlungen in Sistowa find auf Rath und auf Grund ber preußischen Borschläge von Cesterreich wieder anfgenommen worden, nachdem sie bereits abgebrochen waren.
- 43. B., 10. Juli. An der ruffischen Grenze Alles still. Korff ift entzückt über das Schreiben des Königs an ihn vom 28. Juni, worin ihm angetragen wurde, den Posten eines Volschaftsraths im preußischen Auswärtigen Amt zu übernehmen. Er und sein Vater, der Staros, werden bald in Verlin eintreffen.
- 44. B., 14. Juli. Graf Golp hat H. angezeigt, ein gemiffer Et. Geniers werde durch Polen reisen, um ein schreckliches Komplot in Holland und England anzuzetteln. Für die in Livland stehenden 30,000 Mann russischer Truppen sollen Magazine errichtet werden. Der Berzog ist seit Wochen unthätig im Bade

<sup>\*)</sup> Seit etwa 2. Juli zeichnen nur Schnlenburg und Alvensleben die Restripte.

zu Libau. Man spricht, daß ein Graf Matuzzewitsch als polnischer Kommissär nach Kurland werde geschieft werden.

- 45. B., 17. Juli. An dem Fort an der Ewst wird langsam sortgebaut; 40 Manonen sind dort angekommen, weitere werden erwartet. H. dankt dem Könige, daß er anf seine Vitten den jungen Morifi (Sohn des piltenschen Vevollmächtigten) in Dienst genommen habe.
- 46. B., 21. Inli. H. widerlegt den Borichtag, ihm ein zweites Areditiv für die Aitterschaft zu schiefen. Die Aitterschaft sie nicht zu solchem Berlangen berechtigt, auch sei es zweiselhaft, ob sie durch Nachgeben des Königs werde gewonnen werden. Gewiß sei der furische Adel von Sitelseit beherrscht, aber von jeher seien die entscheidenden Triebsedern das persönliche Interesse und die Aucht gewesen.
- 47. B., 24. Juli. Rußland hat Pilten seines Schukes gegen eine Inforporation versichert. Aus Riga wird gemeldet, daß die Kaiserin freiwillig auf die für Kurland so drückende Konvention von 1783 verzichte und sogar gestatte, den furischen Sasen von Schlof zu öffnen. Wahrscheinlich strene Rußland solche Gerüchte aus, um die Kurländer vom Abschluß der in Warschan betriebenen Konvention abzuhalten.
- R., 1. August. Die Sache wegen des zweiten Areditiv's soll aufgeschoben werden die gur Entscheidung des polnischen Reichstages über die Gesehmäßigkeit des furischen Landtages. Der Schritt Rußlands gegenüber Pilten habe wohl nur den Zweck, die Annäherung des Herzogthums an Polen zu hindern.
- 48. B., 28. Juli. H. spricht seine Frende ans über die in Aussicht stehende Pazifikation. Die Raiserin habe gegen Prenßen Haß und Gisersucht gesaßt, sei eigensinnig in ihren Reigungen wie in ihren Plänen und hätte diesen Gesinnungen dei erster Gelegenheit Ausdruck gegeben. Die Russen vollenden langsam jenseits der Düna ihre Vertheidigungswerke. Sie verbreiten das Gerücht, Ratharina sei sehr befriedigt von der Halung, die das Versiner Rabinet seit 2 Monaten ihr gegenüber einnehme.
- R., 7. August. (Solt hat aus Petersburg nichts über die Befriedigung der Raiferin in Vetreff Preußens gemeldet. Aber sie könne wohl zufrieden sein, denn Preußen habe bei den letten

Berhandlungen in Petersburg keineswegs die Türken angestachelt, vielmehr versöhnliche Nathschläge ertheilt und die ganze Pazifikation England überkassen.

49. B., 4. Mug. Alle Welt ift erstaunt barüber, baß feit 5 bis 6 Tagen die militarische Thatigfeit in Livland und Weißruftland verdoppelt werde. Die Schaluppen in Riga find ploglich grmirt worden, die dortige Garnison soll verstärft, 7 Werst bavon ein Lager errichtet werden; das weißensfische Rorps soll zusammengezogen werden. Riemals seien die friegerischen Vorbereitungen jo ernst gewesen. Man halte sie für gegen die neue polnische Ronftitution gerichtet, im Einvernehmen mit Breugen und Defterreich. S. hat General Bendel in Ronigsberg davon in Renntniß gesett. Der Bergog ift gurud und reift auf feinen Gutern umber. Die Streitsache in Warschan tofte ihm viel Geld, sein dortiger Delegirter habe feit 3 Jahren über 90,000 Dufaten verbraucht und ohne Erfolg. Er hatte mit einem Drittel Diefer Summe im Lande eine Bartei und Frieden gewinnen fonnen (..avides et turbulents aristocrates"). Der Herzog sei einsam in Würzau, umgeben von zwei Personen, die es in ihrem Intereffe finden, ihn von aller West fernzuhalten; er jei "incapable d'application et de suite". frage immer um Rath und befolge feinen.

R., 13. Ang. Zeigt den Abschluß der Verhandlungen über den Frieden in Petersburg an. Tank der Unentichiedenheit und Weichheit Englands habe Matharina von den Türken Alles erhalten, was sie wollte. Die Rüstungen in Livland und Weißrußland können sich daher nicht nicht auf diese abgethanen Trientsachen beziehen. Der König glaube nicht zu irren, wenn er annehme, daß die Maiserin thätigen Antheil an den französischen Geschäften nehmen wolle, indem sie das von Wien her angebotene Konzert acceptire und ihre Maßregeln mit dem Plan einer Gegenrevolution verbinde, den die hitige Phantasie des Königs von Schweden seit einigen Wonaten nähre. Es könne sogar sein, daß dieser Monarch das Kommando über eine kombinirte Flotte übernehme, mit der man die bei Riga sich sammelnden Truppen einschisste.

50. B., 7. Ang. Die Rüftungen in Livland werden fortgesetht. Soltnsow ist noch nicht angekommen; man sagt, Suworow werde nach Riga kommen, wo er den alten Brown erseten solle. Das Gerücht verfiärft fich, daß Matharina wieder thätig fich in die polnischen Dinge mischen wolle.

- M., 16. Mug. Die Aftenftude über ben Frieden werben 5), überfandt. Si vous aviez été muni plutôt de ces pièces vous vous seriez épargné sans donte les inquiétudes que vous avez conches des monvemens guerriers des Russes en Livonie. L'Impératrice aspire personellement au retour de la tranquillité, et elle a même eu l'honnéteté de faire annoncer ici par le comte de Nesselrode l'heureuse issue de la négociation, en donuant à entendre, ou'elle espérait de voir renaitre maintenant l'ancienne harmonie entre ma cour et la sienne..... Il ne reste donc plus le moindre prétexte à la Russie pour en venir à de nouvelles extremités.... Botemfin sei freisich nicht zu trouen.... . Mais je me confirme toujours dans l'idée, que loin de se mêler des affaires de Pologne et de songer à y jouer un role qui ne saurait lui réussir. l'Impératrice médite plutôt un coup en faveur de la cause Royaliste en France, et que c'est là le but des nouveaux préparatifs dont elle s'occupe . . . . Daber fei der Bring von Naffan, der jüngst durch Mitau nach Berlin reifte, nach Deutschland geschieft worden um den Grafen von Artois aufzusuchen.
- 51. B., 11. Aug. S. drängt den Herzog, gegen die Meinung der Reichsboten im polnischen Reichstage, als ob das ganze Land gegen den Herzog wäre, zu wirken durch Nebersendung von Protesten Einzelner und der 7 vom Landtage getrennten Rirchspiele gegen das Versahren des Landtages. Er räth serner, die Güter, die jett in herzoglicher Verwaltung seien, an Schellente in Pacht zu geben. Der furische Abel sei zahlreich und im Ganzen genommen arm; weder der Zivil noch der Rriegsdienst biete ihm größe Hispanellen, wie eine solche früher die herzoglichen Güter dargeboten hätten. Freilich gebiete kein Geset die Verpachtung der Güter, sendern nur die Villigkeit; auch habe der Herzog feinen Vortheil von der Verwaltung und die Vanern leiden davon. Der Konig möge D. beaustragen, in seinem Ramen deswegen Vorsstellungen zu machen. In Livland dauern die Truppenbewegungen

trog bes Friedensichluffes fort. Ginige Megimenter marichiren aus Livland nach Weißrußlaud.

- R., 20. Aug. Billigt das Verhalten H.'s gegenüber dem Herzog und gestattet die Vorsiellungen im Namen des Königs zu wiederholen. Man glaube, daß Russland beabsichtige, eine Essadre von 10 Kriegsschiffen in den Sund zu schiefen, was die Meinung bestätigen würde, daß es thätigen Antheil an den französischen Dingen nehmen wolle.
- 52. B., 14. Aug. Fawkener ist am 12. nach Breslau jum Könige burchgereist, ber bort eintreffen solle. In Livland sei es ruhiger geworden. S. wiederholt seine frühere Meinung über die Truppenbewegung.
- R., 24. Aug. Die russischen Truppenmärsche in Livland seien nicht anzusehen als gegen Polen gerichtet, sondern als im Zusammenhang mit den Bemühungen des Kaisers wegen der französischen Wirren stehend. Das bezügliche Mundschreiben des Kaisers sei in Petersburg angekommen und werde Alles aufklären.
- 53. B., 18. Aug. Bon den russsichen Parteigängern wird das Gerücht verbreitet, es sei ein Einvernehmen über Polen zwischen Preußen und Außland errichtet worden, was man durch die Rüssungen jenseits der Tüna unterstüße. Der Zweck dieses Gerüchts sei leicht zu errathen. In Bezug auf die Rüstungen selbst sei zu bemerken, daß ein Lager bei Riga sich zusammenziehe, daß von dort etliche Regimenter nach Weisrusstand gehen und andere Regimenter ablösen, die wiederum ihrerseits nach Riewadgehen werden. Im Gubernium Polozk sollen 12,000 Mann an der Grenze bleiben, mit denen man ausgangen wolle, auf die Polen zu wirken.
- 54. B., 21. Ang. Bestätigt die letzten Angaben über die rufsischen Bewegungen und das Korps bei Riga unter General Rumsen. Die Ansicht wachse, daß es gegen Polen gemeint sei, und es komme hinzu daß, wie man sage, Katharina dem Kurssürsten von Sachsen neue Anerdietungen gemacht habe, um ihn zur Annahme des polnischen Thrones zu bewegen. Soltykow ist in Riga angekommen.
- M., 31. Aug. Weist die Konjeftnren S.'s über die russischen Rüstungen nochmals zurud. .. Elles n'ont du moins pas encore

percé à Varsovie et le comte de Goltz les a passés également sous silence jusqu'ici. Cependant comme vous persistez à me présenter constamment la même idée et à y attacher le même degré d'importance, je l'ai recommandée aux perquisitions de mon ministre à Pétersbourg". D. foll feine Gründe für jene Bocc angeben.

55. B., 25. Aug. S. hat über die ruffifden Huftungen, wegen beren er feit nun drei Wochen immer berichten muffe, nad Betersburg an Graf Golg geschrieben (am 2. August) aber noch feine Antwort erhalten. Fawtener habe gemeint, die Flotte, die im finnischen Golf freuze und in einem Safen diefer Broving überwintern folle, mache bem General von Steding\*) große Sorge. Man febe baraus, daß Rugland gegenüber Schweden bei Rraft bleiben wolle, wogn tomme, daß die Brigade finnischer Jager aus Livland wieder nach Kinnland beordert worden fei. S. zweifelt baran, baß die Raiferin fich noch in diefem Jahre auf eine fo weitgehende Unternehmung, wie die gegen Franfreich mare, Es seien meder die nothigen Linien: noch einlaffen wolle. Transportschiffe vorhanden; die vorhandenen Kahrzeuge können Alle Rachrichten außerhalb ber Office nicht verwandt werden. laufen bahin, daß fobald Soltufow die Division bei Miga merbe besichtigt haben, dieselbe sich zum größten Theil nach Weißrußland begeben werde zu dem Korps, das bei Bologf gebildet werden folle. Alle Welt glaube, daß das Unternehmen gegen Volen gerichtet fei.

56. B., 1. Sept. Dankt für llebersendung des Cyemplares vom Frieden von Sistowa. Es sei Rachricht angelangt über den Abschluß der Friedenspräsiminarien zwischen Rußland und der Pjorte. Der Herzog habe seine Freude geäußert über den Zuwachs an Ruhm, mit dem sich Se. Majestät durch Nettung der Türken bedeckt habe. Der Herzog hat einen Aufruf erlassen an die Bohlgesinnten, sich vom Landtage soszusagen. H. hält ihn für nutlos und ersolgsos. Der Herzog hofft, daß der König seine Sache auch auf dem nächsten polnischen Neichstag durch Golt werde vertreten sassen. Dort sei eine Kommission gebildet, welche

<sup>\*)</sup> Schwedischer Wefandter in Betersburg.

die Allodialgüter von den Lehngütern trennen solle, was für die Söchter des Herzogs wichtig sei. Senfing arbeite mit verdoppelter Kraft gegen diese Kommission, mit Unterfüßung Rußlands. H. werde daher nochmals den Berzog wegen der Verpachtungen bearbeiten. In Außland scheine man die polnische (Vrenze noch ftärker mit Truppen besehen zu wollen, besonders irregulären.

57. A., 4. Sept. Der polnische Reichstag wird nächstens eröffnet, weshalb die Piltensche Nitterschaft in Sorge vor den Ansprüchen des Bischofs von Livland. mit dem Herzog in Berhandlung getreten ist, um dessen besseres Necht auf Pilten anerkennen und die Bereinigung mit Anrland herbeissihren zu lassen, obwohl ihm dadurch feine Einnahmen wohl aber Ausgaben von ca. 6000 Thl. erwachsen würden. Ein Projett zu einer Konstitution für Pilten, das sich auf den Aronenburger Bertrag von 1585, die kommissarialischen Decisionen von 1617 und Anderes stützt, soll dem Neichstage vorgelegt werden.

R., 15. Sept. Spricht sich gegen die Einverleibung von Vilten in Murland aus, weil das der Einverleibung Murlands in Volen präjudiziren würde. Golts werde beim Neichstag für den Herzog und gegen die Juforporation wirfen.

58. 31. 11. Sept. Der Kerzog ift in Sorge megen feiner Geichäfte und hat S. daßer nach Friedrichsluft eingeladen. Er fürchtet besonders Homen. "Cet homme aussi dangereux qu'impudent, et dont les finances sont éternellement dérangées, a osé faire la proposition au Duc de l'acheter moyennant 50,000 écus en argent comptant, ou en lui assurant pour la vie l'usufruit dégagé de toute revenance de la terre ducale qu'il tient à l'heure qu'il est en ferme, et dont le revenu est de 4 à 5000 écus; que si Mgr. lui accordait l'une ou l'autre de ces alternatives, il promettrait d'abandonner le parti de ses antagonistes, et d'embrasser le sien. S. A. S. avait d'abord refusé ce marché la, mais plusieurs de ses serviteurs lui ayant conseillé le contraire. Elle voulut savoir ce que j'en

<sup>\*)</sup> Rofiafowsti.

penserais. Persuadé, Sire, qu'à l'age de Mgr., vu le peu de dexterité qu'il met dans le maniement de ses affaires et vu les dispositions peu favorables, ou se trouvent probablement la plupart des Nonces à Varsovie: persuadé. dis-je, que sortir d'embarras et finir en paix ses jours après avoir assuré à sa famille un sort, serait ce qui pourrait maintenant arriver de plus heureux à Mgr., j'ai opiné.... de transiger avec le Sr. de Howen de manière à n'en pas être duppé. En conséquence nous avions ebauché en traité, par lequel le Duc promettait an Sr. de Howen la jouissance à vie des terres en question après que celui-ci anrait moyenné un arrangement amiable entre le Due et l'ordre equestre". Dieser Bertrag sollte gestern unterzeichnet werden, als am Borgbend der Berr v. Unttlar, ein Vertrauensmann des Herzogs, obwohl er mehr als einmal Die Geschäfte perdorben bat, in eine Aneipe geht, in der er die Saupter der Opposition versammelt weiß, und ihnen den Bertraa mittheift. "Depuis ce moment l'Oberburggrave, furieux de cette trahison, jette fen et flamme, jure une inimitié irréconciliable, et pour recommencer les hostilités il vaprotester aujourdhui contre la commission destinée à séparer le fief de l'alleu, laquelle a porté serment hier; de sorte que les affaires seront desormais plus embronillées et plus envenimées que jamais. Selon tonte apparence le Sr. de Buttlar, personnage aussi presomptueux que borué. a agi à l'inseu du Duc, croyant faire un coup de parti en devoilant la turpitude de Howen. Mais comme on sait l'intimité qui régne entre le Prince et lui, on soupcoune le premier d'avoir consenti à la trahison, et ses ennemis en tireront des arguments pour renforcer leur accusation de duplicité, qu'ils lui prodiguent sans cela.

P. S. H. giebt gemäß dem Auftrage des Königs Anslünfte über den ensstischen Sof, die er meist von Famkener bei dessen Turchreise durch Mitau erhalten hat: Die Kaiserin halte hartnäckig an ihren Anschanungen sest, seit sie die Leitung der äußeren Politik übernommen habe. Sie höre weniger als je auf die Meinungen der Minister und gebrauche diese nur als Verkzeuge

ihres Billens. Botemfin habe noch einen Reft von Ginfluß. aber die Raiferin habe doch seine Rathschläge und Blane abgewiesen und fogar, um feine Anmagung zu brechen, fich bes Schreckmittels ber Orlow bedient. Daber habe fie Die Tochter bes Grafen Aleris Orlow gur Sofdame gemacht, damit der Bater fich in Betersburg niederlaffe, obwohl biefe Tochter erft 6 Jahre Orlow habe fich aber geweigert bei Sofe zu bleiben, morans anzunehmen fei, daß die Unanade Botemfins nicht nahe bevorstehe. Oftermann mittelmäßig und ..louard", jei alt und fdwach geworben, Befborobto nur tebacht, fich in der Stellung gu erhalten, habgierig, ohne Spitem, ohne Billen, nur Diener ber Raiferin. Daber tonne fein auswärtiger Gejandter Ginfluß auf Die Anichammaen ber Raiferin erlangen, es fei benn bag er immittelbar auf fie felbst wirke, wie früher Sarris, Cobengl, Seaur gethan. Die Raiferin sei geneigt, im nächsten Frühling ben Raifer bei ber Wiederherstellung ber Rechte Ludwig's XVI. zu unterftüßen. Das Motiv dabei fei, daß fie dann hoffe, das Enftem zwischen Rugland, Defterreich und Franfreich aufzurichten, welches 1787 auf der Tagesordnung war. Das icheinen ichwanke Blane gu fein, aber man muffe im Ange behalten die Liebhaberei Ratharina's für weite Blane und Unternehmungen, ihren Lieblingsplan einer Union aller großen Mächte, ihre Art, alte Blane gelegentlich wieder aufzunehmen. Gegen Bolen fürchte man vorlänfig feine ernstlichen Unternehmungen von Rußland ber, wohl aber daß im Geheimen Intriguen und Bestechungen werden in Gang gebracht werben, daneben den Drud bedeutender Truppen= maffen an ber Grenze. - Geit zwei Jahren herriche zwischen dem Großfürsten und der Großfürstin dieses unselige Berwürfniß (mesintelligence). welches zunehme. Die Urfachen seien noch immer Frau von Bencfendorf und Fraulein Relidow. Das erfte Unrecht fei auf Seite der Gemablin gewesen; diese sei launisch, brust: der Großfürst finte in der Meinung des Bublifums. Gine Menge Beschichten laufen um, welche gerechte Bedenfen einflößen gegen das gefunde Urtheil und den Charafter des Großfürsten. Er folle im Geheimen mohl der jetigen Bolitif abgeneigt und Breußen zugeneigt fein, aber Alles in Allem dürfe man feine ernite Hoffmung auf eine Bendung Huklands in Gunften Breukens und gegen Cesterreich segen. Die Maiserin sei von viel frästigerer Gesinndheit als der Großfürst, die Großfürstin neige zu Cesterreich und anch die Ideen, welche man dem Großfürsten Alexander unterschiebe, sprächen dagegen.

N., 22. Sept. H. wird aufgetragen, den Herzog weiter zu unterftugen.

59. B., 15. Cept. B. weift wieder auf die verbreitete Meinung bin, daß die Dislokation der ruffischen Truppen bei Niga nach Beifruftland bin darauf abziele, thatig in die polnischen Unlegenheiten einzugreifen. S. meint, die Aftion ftehe nicht unmittelbar bevor, aber eine 24-jährige Erfahrung habe ihn gelehrt, daß Ratharing niemals die einmal gefaßten Plane gang aufache, fondern nur ihre Gelegenheit abwarte; und baher glaube er, daß die Anhäufung von Truppen an der polnischen Grenze die Thätigkeit Bulgatows unterftugen folle. Der ruffifche Sof erwarte viel von dem alten Ginfluß ber Raiferin auf den Ronig von Polen, von ber moralischen Schwäche beffelben und ben acheimen Umtrieben feiner Rußland eraebenen Umaebuna. Rückmann erzähle, Bulgafom fei beauftragt die Gegner bes Bergogs in Barican lebhaft zu unterftußen, welche um fo muthiger auftreten. Sowen bat eine Erflärung eingereicht in ber Sache des Allod's. Die Enthüllung des Berinchs eines Abfommens mit dem Bergog habe den Ginfluß homens nur gestärft, weil man ihn nun mit dem Bergog für verfeindet halte. Der Bergog hat auf S.'s Borftellungen biefem verfprochen, in Bufunft vornichtiger zu fein mit feinen Bertrauten, ben Buttlar's.

R., 25. Sept. Es wird zugegeben, daß Natharina mahrsicheinlich sinden werde, den früheren Einstuß in Polen wieder herzustellen; aber es sei nicht auzunehmen, daß sie (Vewalt anwenden werde, weil solche Mittel in Polen selbst und von den fremden Mächten her Wiederstand finden würden. In Warschan werde Golf die Interessen des Herzogs gegen Bulgakow verstheidigen.

60. B., 22. Sept. In Livland sei es nun stille geworden von Truppenmärschen; nur ein starker Nordon von Mosaken sei an der Grenze aufgestellt, theils gegen die vielen llebertäuser ans

bem livländischen Bauernstande, theils gegen den Handel, welcher burch Ufas von 1789 verboten sei außer über Riga.

N., 10. Oft. Golf in Warschan hat den Auftrag erhalten, gegen die Inforporation von Pilten nöthigenfalls eine Note einzwreichen, in der gegen solche Verletung der Verträge, deren Garant der König von Prenßen durch den Vertrag von Oliva sei, Einspruch erhoben werde. H. ioll in Kursand und Pilten dieses Interesse des Königs an ihren Angelegenheiten geltend machen.

61. B., 29. Sept. H. regt wieder die Besorgniß an, daß die Inforporation Pistens im Reichstage doch noch verhandelt werden könnte. Reben Underem sei dann auch die Konkurrenz sir Windau und Livland zu fürchten, wenn die Polen in Sackermünde einen Hafen anlegten. Ein Leutenant le Bauld de Nans habe sich mit der Windau und Sackenmünde bekannt gemacht; die Schissbarmachung beider sei nicht schwer.

62. B., 2. Oft. Tie Mehrzahl der ensüschen Truppen in Riga hat eine andere als die bisherige Marichrichtung eingeschlagen, und zwar nach Estland hin. Sowen in Mitau, Sensing in Barschau arbeiten gegen den Serzog in der Zache der Abgrenzung des Allod's. Inzwischen haben die Glieder der von Barschau her ernannten Rommission, Sowen ausgenommen, den Sid abgelegt, und die Arbeiten werden wohl noch im Serbst beginnen. Der Serzog ist seit 3 Wochen auf der Jagd, man weiß nicht, wo er sich besindet.

(Fortschung folgt).





## Neber Franenlitteratur.

Brei Bortrage von &. Gintenis.

## I. Warum dichten Francu?

Eine sonderbare Frage ist es, die ich heute zu beantworten unternehme: Warum dichten Frauen? Was zum Dichten etwa erforderlich ist, wissen wir: Geist und Phantasie, Empsindung für Wahrheit und Schönheit, Menschentenntniß und Lebenserfahrung, endlich ein entwickeltes Sprachgefühl. Das sind freilich hohe Ansprüche, die selten ein Sterblicher alle zugleich erfüllen kann — aber warum soll dieser Eine nicht auch einmal eine Frau sein?

Widersprechen jene Anforderungen der weiblichen Naturanlage? Sind (Beift und Phantafie, Empfindung für alles Wahre und Schöne, Menschen: und Lebenstenntniß ausschließlich oder auch nur vorherrschend Eigenthum der Männerwelt? (Bewiß nicht!

In vielen Dingen ist ja freilich die Natur der Frau von der des Mannes so verschieden, daß an eine vollkommene Gleichstellung der Geschlechter niemals zu denken ist; viele der darauf gerichteten Bestrebungen gehen weit über ein mögliches Ziel hinaus. Ja wir müssen Nicht\*) Recht geben, der behauptet, nur auf der niedrigsten Entturstufe sei der äußere und innere Unterschied des Geschlechtes einigermaßen ausgeglichen; je höher die Vildung steige, desto mehr vergrößere sich derselbe.

Was würde es nugen, wenn fammtliche Frauen Europas beschließen wollten, Baß zu fingen ober im Baß zu sprechen?

<sup>\*)</sup> Richt, Die Familie. 1861. p. 32.

Das müffen sie schon alten Regerinnen ober Indianerweibern überlaffen.

Gbenso wenig würden unsere Frauen den Strapazen des Matrosendienstes gewachsen sein oder ein leistungsfähiges Offizierszeorps zu stellen vermögen; auch werden verständige Ettern sich hüten, ihre Töchter zu so gewagten Experimenten zu erziehen.

Da die Frauen es also den Männern doch nicht gleichthun können in Dingen, zu welchen ihre Constitution ihnen Mittel und Kräfte versagt hat, werden sie besser auf solche Gebiete hingewiesen, wo sie den Männern wahrscheinlich oder sicher im Ganzen ebenbürtig sind, so lange sie sich in den Greuzen der Reproduction halten.

Indessen sind die oben genannten Requisiten der Tichtersanlage seelische und geistige Poteuzen, die ebensowohl im weiblichen Organismus sich entwickeln, wie sie von jeher Männern zu Gebote gestanden haben.

Was hat nun die Frauenwelt aller früheren Jahrhunderte, ja Jahrtausende mit verhältnißmäßig wenig Ansnahmen veranlaßt, diesen Besitz zu verleugnen oder wenigstens ihr Licht unter den Scheffel zu stellen? Das haben sie doch dis in's vorige Jahrhundert hinein meist gethan, wie ich Ihnen alsbald durch Jahlen zu beweisen vermag.

Vergegenwärtigen Sie sich nur folgende Thatlachen: abgesehen von vereinzelten Dichterinnen des Alterthums und des Mittelalters begegnen wir erst in der Reformationszeit etwas häufiger Frauen, die mit der Jeder umzugehen wissen. Aber die weit in's vorige Jahrhundert sind auch das noch recht seltene Erscheinungen.

Ich beschränke mich hente auf Deutschland, welches in dieser Beziehung ben meisten Ländern Europas vorangegangen ist und dessen Material mir in relativer Vollständigkeit vorliegt.

Bisher ist, soweit ich sehen kann, noch kein Versuch gemacht worden, die Frauendichtung der Welt oder auch nur Teutschlands in einer Uebersicht zu vereinigen. So war ich genöthigt mir das gesammte litterarhistorische Material zusammenzusinchen und zu gruppiren. Wöge mich das entschuldigen, wenn ich weit entfernt bin von einer annähernd vollständigen Sammlung und zweck-

mäßigen Anordnung des weitläufigen Stoffes, der von Tag zu. Tage umfangreicher anwächst.

Von Luther's Tagen bis 1700 habe ich nur etwa 40 bentiche Dichterinnen ermitteln können; von 1701—1800 sallen die Geburtsjahre von 220 Schriftstellerinnen — ich rechne nach dem Geburtsjahr als dem einzigen stadilen Moment; freilich zähle ich daher sehr viele Franen, die in der That erst im 19. Jahrhundert zur Geltung kommen, noch zum vorigen Jahrhundert —; von 1801—1874 habe ich die jest 1517 Namen verzeichnet, zu denen sich aber bei fortgesetter Ausmertsamkeit siets neue gesellen.

Die beiben ersten Jahrhunderte der neueren Zeit geben also im Berhältniß zum vorigen, dritten die Proportionszissen 1:5,5; das achtzehnte Jahrhundert verhält sich zum 19. wie 1:6,0; das Berhältniß aller drei Absichnitte ist demnach 1:5,5:37,95. Aber noch ist unser Jahrhundert nicht zu Ende; das lehtberechnete Jahr ist 1874 — die jüngsten namhaften Dichterinnen sind erst 20 Jahre alt — und es sehlen ohne Zweisel noch sehr viele Frauennamen, welche der öffentlichen Erwähnung harren; endlich ist es sehr wahrscheinlich, daß die letzten 26 Jahre des Jahrhunderts ebensoviel oder noch mehr Schriftsellerinnen hervordringen, als die bisherigen 74 gethan haben, nur daß diese meist erst im 20. Jahrhundert eine Rolle spielen werden.

(Vern würde ich Ihnen auch das augenfällige Auwachsen der Zahlen nach Jahrzehnten veranschaulichen, aber dazu sehlen mir leider allzweiele Taten. Denn von jenen 1517 Tamen, größtentheils noch unieren Zeitgenossinnen haben nur etwa 1050 ihr (Veburtsjahr mitgetheilt; ich kann das nicht für einen Zusallhalten; Viele mögen selbst dem unermüdlichen Mürschner unzugänglich gewesen sein; Andere dagegen haben es wohl nicht wissen lassen wollen, wie viel Jahre sie zählen. In einzelnen Fällen wird uns sonderbarer Weise nur der (Veburtstag, nicht das Jahr verrathen.

Ich hätte diese kleine Schwäche nicht berührt, wenn sie nicht gar zu charakteristisch wäre. Rur von ganz wenigen Schriftsklern der neueren Zeit sehlt das (Beburtsjahr in den Verzeichsnissen, offenbar weil es sich dis dahin wirklich nicht hat feststellen lassen – von den Damen aber beträgt der Aussall sast 30%.

Also vor 1701 nur ca. 40; dann bis 1800 bereits 220; seit 1801 endlich schon 1517! Tiese Zissern zwingen ja zu der Frage, woher diese gewaltige Zunahme komme. Es handelt sich hier nicht um etwas so Neues, das man erst neuerdings entdeckt oder ersunden hätte, von dem frühere Zeiten sich gar keine Vorstellung gemacht hätten. Warum haben die Schwestern der Sappho, der Hoswith, der Littoria Colonna nicht in ebenso großer Anzahl den Musen gedient? Sollen wir nochmals die Ansicht Richls\*) theilen: "Das massenhafte Austreten weiblicher Verühmtheiten und ihr Hervervordrängen in die Cessentlichkeit sei allemat das Wahrzeichen einer frankhaften Nervenverstimmung des Zeitalters; wo dagegen das öffentliche Leben einen fräftigen Ausschwung nehme, da sei allezeit die Fran in den Frieden des Hauses zurückgetreten?"

Allerdings wuchern in den letzten Jahrzehnten immer üppiger die Symptome frankhafter Nervenerregung, mit der auch der männliche Organismus nur zu häufig behaftet ift. Dagegen haben in den Kriegsjahren von 1864—1871 die Frauen in schönftem Betteifer ihren weiblichen Veruf erfüllt, durch Fürsorge und Pflege zu helsen, wo sie nur konnten; und erft als diese Epoche der nationalen Anspannung vorüber war, erklang aus Frauenmund die Mahnung: "Die Zbaffen nieder!"

Diese und manche ähnliche Betrachtungen scheinen also Riebls Ansicht gewissermaßen zu bestätigen.

Doch halte ich's nicht für zeitgemäß, die Frage: Warum dichten Frauen? mit abstrakten Grörterungen zu erledigen. Wollen wir vielmehr, soweit die vorhandenen Austäuste reichen,\*\*) den individuellen Gründen nachspüren, welche schon im vorigen Jahrhundert verhältnißmäßig viele Frauen veranlaßt haben, nach schristiftellerischen Erfolgen zu streben. Wir werden alsbald die Erfahrung machen, daß bereits damals die meisten äußeren und inneren Wotive vorhanden waren und wirsten, welche im 19. Jahrhundert nur an Intensität gewonnen haben.

<sup>\*)</sup> Richl, Die Familie 1861. p. 67 u. 66.

<sup>\*\*)</sup> Bei Weitem die meisten dieser Auskünste verdanke ich: 1. A. Goedede, Genudris der Geschichte der deutschen Sichtung I. –111. 2. Fr. Brümmer, Lexison der deutschen Sichter ze. Leipzig, Reclam. 3. 3. Mürichner, Sentscher Litteratur-Kalender 1893, 1894.

Dieses rapide Wachsthum ber Frauenlitteratur wird sich bann aus der seit 100 Jahren so wesentlich veränderten Lebensanschauung und Lebenslage, sowie aus dem gesteigerten geistigen Berkehr erklären lassen.

Das vorige Jahrhundert hat also die Bahn gebrochen, auf welcher nun unter günstigeren Bedingungen die individuelle Regung zu einer generellen Strömung geworden ist.

Bunächst sind es die natürlichsten Verhältnisse, die Bande der Sche und der Familie, welche auregend auf die Franenwelt gewirft und sie ermuthigt haben, den litterarischen Interessen der Männer zu folgen.

Denn bas mag gleich hier foustatirt werden: an der Spite einer neuen Richtung, einer außerordentlichen Bewegung auf dem (Bebiete der Litteratur hat bisher noch feine Frau gestanden; allenthalben sind sie lediglich der Initiative der Männer gesolgt.

Enpische Beispiele von dieser Anregung bietet bas vorige Jahrhundert in jeder Beziehung bar.

Der ersie namhafte deutsche Schriftsteller, der ganz dem 18. Jahrhundert angehört, ist Gottsched. Mag man über seinen absoluten Werth noch so absprechend urtheilen, daß er für das zweite Viertel des vorigen Jahrhunderts große Vedentung gehabt hat, muß Jeder anerkennen.

An seiner Seite aber sieht, redlich bemüht, ihn in seinen poetischen Bestrebungen zu unterstüßen, seine Gattin Lucie Abelsgunde Victorie, geb. Culmus. Sie hatte Jahre lang mit ihm in poetischen Briefwechsel gestanden, dann wurde sie seine Sausfrau und Gehülfin und theilte auch mit ihm den furzen Ruhm, den der Leipziger Dictator genoß.

Gottsched überschätzte den Werth seiner Frau seineswegs; an Geschmack und dramatischer Fertigkeit war sie ihm vielleicht sogar überlegen. Uebrigens hatten schon die Dichtergesellschaften des 17. Jahrhunderts Frauen als Witglieder aufgenommen, doch waren dies immer nur Ausnahmefälle, die man um ihrer Seltenheit willen stets besonders verherrlichte. Gottschof selbst ließ, als er 1734 die Christine Marianne von Ziegler zur Dichterin krönte, eine ganze Sammlung von Gedichten und Schriften auf die seierliche Gelegenheit erscheinen.

Bon nun an begegnen wir in der Dichterwelt des vorigen Jahrhunderts noch manchem Chepaare.

Ich sehe babei ganz ab von jenen Wittwen, welche bem Andeuken ihrer verstorbenen Gatten biographische Monumente errichtet haben — wie Caroline Herder, Ernestine Voß, Therese Forster-Huber, in neuerer Zeit Emilie Uhland — ich übergehe Elise Hahn, die noch Jahrzehnte lang nach ihrer Scheidung von Bürger unter seinem Namen als Improvisatorin und Declamatorin in der Welt umberzog.

Bielmehr verweise ich auf die romantische Schule, deren Bertreter fast ohne Ausnahme mit Tichterinnen verheirathet waren, die Schlegel, Bernhardi, Fouqué, Arnim, Brentano. Und zwar waren diese Frauen meist erst durch Scheidung oder Todesfall für diese neue Che frei geworden.

Wenerationen unseres Jahrhunderts; ich fönnte Ihnen 71 Namen solcher Paare aufgählen.

Ohne Zweifel hat sich häusig die geistige Anregung und Richtung vom Manne der Frau mitgetheilt; indessen ist ums auch der umgefehrte Hergang bezeugt: Ida von Düringsseld hat ihren Gatten, Otto von Neinsberg, bewogen Schriftsteller zu werden und das Zusammenwirken hat ihm seine Gattin so unentbehrlich gemacht, daß er der Verstorbenen am Tage nach ihrem Tode freiwillig folgte.

Rur sehr selten haben solche Chen — wie die Bürgers und Aug. W. Schlegels — wieder getrennt werden mussen; von jenen 71 Baaren der Gegenwart sind kann drei Beispiele namhaft zu machen, darunter Sacher-Wasoch. Offenbar liegt in der poetischen Uebereinstimmung und der litterarischen Genossenschaft eine besteutende Gewähr für ein harmonisches Zusammenleben.

Indessen dürsten in der Mehrzahl der Fälle die Gatten eher durch die schon vorhandene gleiche Neigung und Bestrebung zusammengeführt worden sein; Luise Mühlbach — oder, wie sie wirklich hieß, Mlara Müller — ward durch ihre belletristischen Bersuche, die im "Freihasen" erschienen, mit dessen Nedasteur Eth. Mundt bekannt; bald darauf wählte dieser die Mitarbeiterin zu seiner Gattin.

Aber nicht nur Dichterin und Dichter leben gern verbunden; anweilen ift der Gatte Mann der Wiffenschaft, die Gattin geht ibre eigenen belletriftischen Wege.

Krüberen Jahrzehnten Dorpats erinnerlich ist Minna Mädler. welche ihrem berühmten Satten hierher gefolgt war und mit ihm 25 Jahre lang broben im Bohngebaude ber Sternwarte gelebt und gedichtet bat. Die Gattin des weltbefannten Anatomen Onrtl ift ebenfalls mit mehreren Banden "Gedichte" bervorgetreten.

Ober ber Mann ift auch mohl Redafteur eines Blattes, einer Reitschrift und die Fran liefert dabinein Gedichte ober Ergahlungen. Sie werden fich vielleicht ebenso wie ich gewundert haben über die Rachficht der Dabeimredaktion, welche alle die bescheibenen Berje aufnimmt, unter benen ber Rame "Friba Schang" fteht; preift boch fogar Berr von Sczepansfi, ber fonft mit aller Mittelmäßigfeit auf gespanntem Inge fteht, ihre eben erichienenen Spruchsammlungen; ich habe aufgehört mich über dieses Alles gn mundern, seit ich gefunden habe, daß Berr Congur Briba Schang ift ber Mabdenname von Fran Sonaur gur Redaftion des Daheim gehört.

Ms ein Kennzeichen des zu Ende gehenden Jahrhunderts muß ich endlich noch hervorheben, daß auch mohl jede Chehälfte ihre eigene Beitschrift redigirt, wie Berr Otto Tippel, der die "Tägliche Rundschau für Stadt und Land" und Fran Sedwig Tippel, welche die "Schlesische Sausfrauenzeitung" herausgiebt; ein ichones Bild jener Arbeitskamerabichaft, welche uns die forialiftifche Bufunft verheißt.

Bedenfalls hat fich die Gattin feit Gotticheds Zeiten nach und nach das gleiche Recht an litterarijder Bethätigung erworben, wie ihr Mann; ja, mas Goethe feiner Schwiegertochter, ber Berausgeberin bes "Chaos", als einen Zeitvertreib, als eine Art Spielzeng gonnte, das ichatt bentzutage mancher Mann bereits als den Lebensberuf und als Erwerbsquelle feiner Frau. Diefe Errungenschaft mare nicht möglich geworben, wenn nicht Thatsache evident vor Augen stände, daß die Befähigung mancher gebildeten Frau in folder Beichäftigung ausreiche.

Bon vielen Dichterinnen haben wir die Uebergengung gewonnen, - die bezüglichen Rachrichten frammen ja augenicheinlich von ihnen selbst oder von ihren nächsten Angehörigen — daß sie in den glücklichsten Familienverhältnissen leben oder gelebt haben, und wir glauben zu bemerken, daß ein daher entsprungenes Wohlsgefühl sich in der Stimmung ihrer Schriften widerspiegelt. Ja Wanche von ihnen mag gerade im häuslichen Glück den Quell ihrer Tichtung entdeckt haben. Es liegt nahe, das zu beobachten an den Dichtungen von Ottilie Wildermuth, Johanna Spyri, Wiarie Schner von Sichenbach, Helene Stöfl und Anderen, deren ganze Lebenslage uns ausdrücklich als eine höchst erfreuliche geschildert wird.

Undererseits ist es ebenso begreistlich, daß ein dichterisches Frauengemüth es unerträglich finden muß, sich an einen oberflächlichen, ungebildeten, vielleicht gar rohen oder ausschweisenden Wann gesesselt zu sehen.

Auch hierfür bietet schon das Schickfal der Sängerin Friedrichs d. (Br., der deutschen Sappho, Anna Luise Rarsch ein trübseliges Beispiel; zehn Jahre lang hat sie sich von ihrem ersten Wanne mißhandeln lassen müßen; die Ersahrungen mit dem zweiten waren nicht erfreulicher; von Beiden mußte sie geschieden werden. Unser Jahrhundert verzeichnet nun eine ganze Reihe von Tichterinnen, welche aus dem bitteren Resche echelichen Wiszgeschietes getrunken haben, dis sie ihn von sich stießen. Ich habe kein Urtheil darüber, ob sich in den Dichtungen so hart Betroffener eine Rachwirkung davon häufig findet. Es wäre aber kein Bunder, wenn die poetische Stimmung durch derartige Ersahrungen getrübt oder gar zur Bitterkeit vergällt, zur Lebense verachtung überspannt wäre.

Bisher habe ich die Anregung in Betracht gezogen, welche die Sattin in der She erfährt. Weit natürlicher müffen wir es finden, daß poetische Begadung und Reigung von den Eltern auf die Rinder sich vererbt; zunächst vom Bater auf die Tochter. Dieses Erbe wird vermehrt durch sorgfältige Erziehung, gründlichen Unterricht und geistige Anregung jeder Art.

Gehen wir auch diesmal in's vorige Jahrhundert zurück, so präsentiren sich gleich die Töchter von 4 Göttinger Professoren, die sich durch Bildung, ja durch Gelehrsamseit hervorgethan und meist auch als Dichterinnen versucht haben. Göttingen war balb nach seiner Stiftung 1737 eine ber ersten Universitäten Deutschlands geworden; es vereinigte wissenschaftliche Größen sast jeder Richtung. Reben Halter, dem Begründer der Physiologie, dem Dichter der "Alpen", lehrten daselbst der Geograph und Historifer Gatterer, der fritische Ereget Michaelis, der Philolog Henne und der Statistifer und Publizist Schlözer und diese Männer bildeten auch in ihren Töchtern den Sinn für Wissenschaft und Kunst. Philippine Gatterer, Caroline Michaelis, Therese Henne sind nach ihrer Verheirathung mit Inrischen und anderen Dichtungen hervorgetreten; Dorothea Schlözer dagegen hat,") "als sie die Haube des Chestandes aussetz, den philosophischen Dottorhut ihrer Mädchenzeit dei Seite gelegt und fortan nur der Familie gelebt".

Hat auf diese Frauen die frische Atmosphäre eines akademischen Bildungskreises unverkennbar eingewirkt, dem sie in ihren Jugendsjahren angehörten, so hat Woses Wendelssohns Tochter Torothea lediglich dem unermüdlichen Streben ihres Vaters, sowie der durch ihn geschassenen Auftlärung der jüdischen Gesellschaft Verlins ihre geistige Vedeutung zu verdanken. Freilich schloß sich dann die Tochter des edlen Teisten seidenschaftlich an den romantischen Propheten Friedrich Schlegel an, trat anch mit ihm zum Ratholizismus über, doch verleugnete sie auch in späteren Jahren nicht vollständig die humane Tendenz, welche sie vom Verfasser des "Phädon" und vom Triginal des "Pathan" gesernt hatte.

War im vorigen Jahrhundert eine über den Elementarunterricht hinausgehende Mädchenbildung noch ein Lurusartikel, den sich allenfalls die höheren Stände erlauben durften, so ist im unfrigen der Mädchenunterricht derartig gesteigert, daß man schon seit Jahrzehnten vor dem Uebermaße warnt.

Hauptsächlich ist die Vertiesung und Verallgemeinerung des Unterrichts in den Töchterschulen dem bürgerlichen Mittelstande zu Gute gefommen, der im vorigen Jahrhundert höchstens die Söhne einer gründlichen Vildung theilhaftig werden ließ.

Steht daher die weibliche Vildung des 19. Jahrhunderts überhaupt auf einem weit höheren Niveau als früher, so sind

<sup>\*)</sup> Riehl, Die Familie 1861. p. 78.

natürlich auch diesenigen Fälle viel häufiger, wo Töchter ihren Bätern unmittelbare Anregung zur Betheiligung an der Litteratur verdanken. Das Verständniß für den unschäßbaren Werth gespiligen Lebens ist dem Rinde schon instinktiv offenbart; es äußert sich dann naturgemäß in Bewunderung und Nacheiferung.

Es ist ganz unmöglich alle die Namen derer aufzuzählen, die sich selhst zu einer solchen Anregung bekannt haben. Ginige der nächstliegenden Beispiele mögen genügen: Justinus und Marie Kerner, Franz und Luise von Robell, Georg und Ludovica Heisell, Alexander und Dora Duncker, Hermann und Goswina v. Berlepsch; auch Osfar von Redwitt hat in einer Tochter seine zarte Muse versüngt gesehen.

Aber anch die Mutter überliefert zuweilen der Tochter poetische Anlage und Neigung; und zwar lassen sich schon im vorigen Jahrhundert zuweilen drei Generationen verfolgen, was dann in unserem noch viel häufiger vorkommt und voraussichtlich porkommen wird.

Anna Luije Marich hat nicht nur selbst reichliche Lobpreisungen ersahren, sondern auch die Genugthnung gehabt, in ihrer Tochter, der Baronin Mencke ihre eigene poetische Bergangenheit wiederbelebt zu sehen; ihre Enkelin endlich, Helmina von Chézy, bildet mit ihrer romantischen Tendenz den Superlativ dieser Reihenfolge. Leider haben auch Tochter und Enkelin das eheliche Misgeschick der Mutter als Erbtheil überkommen.

Das empfindsame Talent ber Sophie von La Noche entwickelte sich in ihrer Enkelin Bettina Brentano zu der luftigen Extase sprühender Nomantik.

Diese weibliche Tendenz hat nun unser Jahrhundert ganz beswinftigt: Charlotte Birch-Pfeisser, Wilhelmine von Hillern und Hermine Diemer vergegenwärtigen uns die drei Wienschenalter desselben; Minter und Tochter sind ferner: Ottilie und Abelheid Wildermuth, Pauline und Frida Schanz, Nahida Sturmhäsel und Nahida Nemy, Anna und Clara Forstenheim u. A.

Alle bisher angedeuteten Verwandtschaftsverhältnisse finden wir aber beisammen in der Gruppe, welche von der oben erwähnten Tochter des Historifers Gatterer abstammt. Sie hieß als Frau Philippine Engelhard; ihre Tochter Karoline Engelhard hat im ersten Viertel unseres Jahrhunderts "Juliens Briefe" und andere Erzählungen geschrieben; eine zweite Tochter ist die Mutter von Philipp Engelhard Nathusius gewesen, der von seiner berühmten Großmutter seine Vornamen geerbt hat; dessen Gattin Marie Nathusius ist Ihnen als Versasserin der "Elisabeth" und anderer tugendhafter Erzählungen bekannt; Elsbeth Nathusius endlich, beider Tochter, versast Novellen.

Es giebt also schon Generationen gewisser Familien, in welchen, wie in den Nachkommen des Parabeldichters Friedrich Ab. Arnunmacher, die gestige Sigenart so ausgeprägt ist, daß auch weibliche Mitglieder gleichsam von Hause aus zum Schristzstellern berusen sind. Tradition und Pietät fordern zur Nachfolge in den Spuren der Vorsahren auf.

Wenn zur Zeit Friedrichs des Gr. einer seiner Cffiziere es sich einfallen ließ, an seiner dichterischen Ausbildung zu arbeiten, so hatte er seinen Nameraden gegenüber einen harten Stand, welche solches Streben gründlich verachteten, ja es verpönten. Ewald von Meist verbarg es möglichst, daß er neben dem Ariegs-handwerf auch den Musen diente; fünfzig Jahre später war dieser liebenswürdige Vorsahr zugleich das Vorbild für Keinrich von Kleist, der ebenfalls die Erfahrung machte, daß Vildung im Militärdienst nicht zu erlangen war, da auch um 1800 noch die Masse der Offiziere an den rohen Sitten aus Friedrich Wilhelm I. Zeit und an der Verachtung alles Wissens sessibiet.

Das ist nach ber Schlacht bei Jena allmählich anders geworden. Man hat bekanntlich gesagt, der deutsche Schulmeister
habe die großen Siege von 1866 und 1870 gewonnen. Das ist
freilich richtig; aber in demselben Maaße, wie sich die Intelligenz der Subalternen hob, umste auch das Offizierscorps an Vildung gewinnen und so ist aus dem prenßischen Offizierscande gar mancher angesehene Schriftsteller hervorgegangen. Von Dichtern will ich nur Gaudn, Winterseld, Moser und Wischenbruch uennen.

Ganz besonders häufig aber sind es Töchter oder Gattinnen von Militärs, vorwiegend höheren Ranges, welche dem Bildungsstreise, in dem sie aufgewachsen sind oder dem sie angehören, ein ehrendes Zeugniß ansstellen. Zu jenen gehören Louise von François, Nataly von Echhiruth, Alotilde von Schwarzkoppen;

von diesen will ich Christine von Bacden (Aba Christen), Ensemia Gräfin Ballestrem, jest Fran von Adlersseld, Babette von Bülow (Hans Arnold), Marie Sbner von Sichenbach hervorheben; endlich giebt es eine Anzahl Dichterinnen, welche zugleich Töchter und Gattinnen von Militärs sind.

Aus den angeführten Beispielen ergiebt sich, daß sich diese Wahrnehmung nicht nur auf Preußen und Deutschland, soudern auch auf Cesterreich bezieht. Dier wie dort geht das Offiziercorps noch immer vorwiegend aus dem Abel hervor; in der That geshören die oben genannten Namen sämmtlich diesem Stande an.

Run hat aber überhaupt der höhere und höchste Abel, ja es haben die Fürstenhäuser Deutschlands und Desterreichs eine ausehnliche Menge von Dichterinnen erzogen; mährend Fürstinnen und Gräfinnen vor 2 –300 Jahren ausschließlich geistliche Lieder dichteten, verbreiten sich jest die angesehensten Namen über alle Gebiete der Poesie.

Unter den Fürstinnen steht obenan Carmen Sylva, die Königin Elisabeth von Rumänien; die Prinzessin Amalie von Sachsen werde ich später noch zu erwähnen haben; 12 weitere fürstliche Namen aufzuzählen werden Sie mir gewiß erlassen.

Von den 48 gräflichen Dichterinnen will ich nur die erzentrische Ida Hahn:Hahn, Wargarethe und Cecile Renserling, Ida und Sophie Baudissin ansühren.

Die weiblichen Mitglieder des Freiherrnstandes, welche sich mit der Dichtkunst beschäftigen, habe ich nicht annähernd vollständig seistellen können; ich beschränke mich auf die Einheimischen, wenn sie auch meist nicht mehr unter und leben: Schoulg-Aschen, Grotthuß, Ungern-Sternberg, Bietinghoff, Engelhardt, Staul.

So haben die höheren und höchsten Stände nach Vermögen ihre Aufgabe geföst, vorauzugehen auf dem Pfade dichterischen Empfindens und Wirkens; in Anbetracht der Mittel und der Muße, welche ihnen zu Webote stehen, sind die Leistungen freilich noch lange nicht umstergültig; wenn man aber andererseits die mannigfaltigen Schwierigkeiten und Hindernisse veranschlagt, welchen freie dichterische Entfaltung gerade in diesen Kreisen so leicht begegnet, welche derselben Etiquette, Vorurtheil und Blasirtheit

entgegenseten, so ist ihre Betheiligung an geistigem Streben und unabhängigem Denken immerhin hoch anzuschlagen.

Ich habe nur offenkundige Thatsachen, nur Jedem zugängliche Quellen benuten können; hätte ich tieser in die wirklichen Zustände eindringen, manche verborgene Regungen für meinen Zwed entsbeden und benuten können, so hätte sich gerade der Einfluß der Herfunft, also des Hauses und des Standes noch viel gründlicher verfolgen lassen.

Wie anregend (Seichwister auf einander wirfen, erfährt Jeder, ber bazu (Selegenheit hat; besonders stehen Bruder und Schwester häufig in ergiebigem Austausch.

Diese Wechselmirfung erscheint benn auch in der Litteratursichichte bedeutsam. Zwar Cornelia Goethe und Auguste Stolberg verhalten sich noch passür zu den Bestredungen ihrer Brüder in der Sturms und Drangzeit; aber die Schwestern der Romantifer und ihres Gesolges greisen schon selbst zur Feder: Sophie Tieck, Bettina Brentano, Rosa Maria Parnhagen; viel größer ist des greissicher Weise die Anzahl solcher Geschwisterpaare seit 1800; Allen voran nenne ich den königlichen Dichter Philalethes, Johann von Sachien und seine Schwester Amalie, unter dem Ramen Um. Herter, Versassierin von Schaus und Lustipielen bürgerlichen Charafters, dann die Geschwister Braun, Büchner, Schücking, Witzenius u. v. A.

Richt so zahlreich habe ich die Schwesternpaare gesunden, die sich überdies zuweilen hinter verschiedenen Namen verbergen, wie die nuglückliche Elije Lienhart und die liebenswürdige Erzählerin Helene Stött; als besondere Merkwürdigkeit erwähne ich je drei Schwestern Ettlinger und Gräfinnen Schwerin. In welchem Grade hier der geschwisterlichen Anregung, ob nicht vielmehr der gleichartigen Erziehung diese Schwestern Alles verdanken, entzieht sich der Beurtheilung.

Andere Berwandtschaftsgrade repräsentiren Fannn Tarnow und ihre Nichte Amalie Bölte, sowie die beiden Franziska von Stengel, ebenfalls Tante und Nichte.

Die Frage, welche ich heute zu beantworten versuche, lautet: Warum bichten Frauen? Ich habe bisher darauf erwidert: Weil sie Gunft individueller Berhältniffe erfahren haben,

weil sie in der Jugend und im späteren Leben sich verwandtschaftlicher und gesellschaftlicher Anregung und Unterstützung erfreuten; weil insbesondere die gehodene Allgemeinbildung des 19. Jahrhunderts dem weiblichen Geschlechte zu Gute gekommen ist.

Dieser lettere Grund gilt natürlich für alle neueren Schrifts stellerinnen; nicht so der erstere. Betrachten wir auch die Rehrseite der persönlichen Zustände.

Goethe jagt mit Recht: Glück und Ung lück wird Gejang. Nächst der Religion ist die Poesse die wohlthätigste Trösterin in Leiden und Gefahren. Oft sind beide verbunden.

In der That ist die Jahl der Dichterinnen, welche, dem Kummer zu entgehen, ihre Zustucht zur Poesse genommen haben, groß genug. Wem ein Wott gegeben hat, zu sagen, wie er leidet, dem wird die gesteigerte Empfindung zur wohlthätigen Thätigkeit abgeseitet und so löst sich der Schmerz in erleichterndes Schaffen auf.

Schon der Verlust der Ettern oder eines Theiles hat die verwaiste Tochter häufig derart ergrissen, daß sie veranlaßt wurde, ihrem Leid in Versen Lust zu machen oder der Pietät ein Tenkmal der Erinnerung zu stisten. Auf diese Weise ist das bekannte Buch "Unsere Wutter" entstanden; die Versasserin Warie Krummacher hat den eingeschlagenen Weg dann weiter versolgt.

Eine etwas andere Bewandtniß hat es manchmal mit dem Verlust des Gatten; nicht nur das so natürliche Gesühl der Vereinsamung mag die Wittwe in die Gesellschaft der Rusen gestrieben haben — wosür es übrigens hinreichende Belege giebt —, sondern häusig nehmen die Psilichten der Haussprau und Mutter derart in Anspruch, daß erst nach dem Tode des Mannes ein Uebergang zur schriftstellerischen Laufbahn möglich wird, wenn zugleich die ersten Schwierigkeiten der Kindererziehung siberwunden sind. Bettina von Arnim begann erst\*) "nach dem Tode ihres Mannes 1831 ihre poetischen Kräste zu sammeln, um sie nach außen spielen zu lassen". Sophie Wörishösser war im Januar 1871 verwittwet; im Wai darauf ward sie Mitarbeiterin an der "Hamburger Resorm" und hat seither eine rege Thätigkeit ents

<sup>\*)</sup> Goedefe, Grundriß III. p. 36.

widelt. Vertha Lehmann-Filhes hatte mohl bei Lebzeiten ihres Mannes die ersten dramatischen Versuche gewagt. 1) "konnte jedoch erst nach seinem Tode an ein energisches Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege deuken".

Wie groß der erschütternde Eindruck von gransamen Eingriffen des Schickals auf ein weibliches Gemüth sein kann, will ich an typischen Beispielen verauschaulichen, die sich leicht bedeutend vervielfältigen ließen.

Unua Wedit — den wirklichen Ramen der Dame aus pommerschem Adel kennen wir nicht  $-^2$ ) "nahm die Feder zur Hand, um sich mit Gewalt dem Schmerz über den Verlust ihres dei Gitschin gesallenen Lieblingsbruders zu entreißen".

Emilie Wepler3) verlor Mutter und Bräutigam durch den Tod, theilte den Rummer des Vaters, der durch unglückliche Spekulation sein gauzes bedeutendes Vermögen eingebüßt hatte, und wandte sich unn dem Studium der (Briechen, besonders Platos zu — so richtete sie sich in ihrem schweren Leid wieder empor. Sie schrieb nicht nur das bekannte Vert "Plato und seine Zeit", sondern auch Erzählungen und Gedichte.

Am Aranfenbette der Mutter griff Wilhelmine Heimburg — Bertha Behreus ist der wirkliche Name — zur Feder, um ihre erste Novelle zu schreiben.

Maximiliane Frannl von Weißenthurn, eine (Proßnichte der berühmten bramatischen Künstlerin Johanna von Weißenthurn, 1) sah sich durch Schickschläge mit ihrem einzigen Töchterchen in eine bedrängte Lage versett; sie jaßte den Entschläße, "sich durch angestrengten Schriftstellersleiß eine aussömmliche Selbüständigkeit zu erringen". Naum war ihr dies gelungen, "da hatte sie den grenzenlosen Schwerz, ihre Tochter durch den Tod zu verlieren; seitdem hat sie, um Trost und Ruhe zu sinden, sich nur noch eifriger schriftstellersichen Arbeiten gewidmet".

Jeannette Holthausen — Pseudonym Agnes Le Grave — war glücklich verheirathet; aber<sup>5</sup>) "der Verkußt ihres jüngsten Kindes, ihres einzigen Unaben drohte die Wintter fast zu versnichten"; da nahm sie ihre Zuslucht zur Tichtkunst.

Brümmer Lexifon S. s. n. <sup>2</sup>) Chenda S. s. n. <sup>3</sup>) Chenda S. s. n.
 Gbenda S. s. n. <sup>5</sup>) Chenda S. s. n.

"Einige Versuche in autiken Formen, die sie dem Philologen Boch einsandte, erhielten dessen Beisall, so daß er hinsort einen regen brieflichen und dann auch persönlichen Verkehr mit der Dichterin unterhielt". Darauf sind zwei Sammlungen Gedichte, Kabeln und audere Dichtungen von ihr erschienen.

Auch Elisabeth von Rumänien hat\*) "ihre tieffien, reichften Sone" gefungen, nachdem sie ihr noch nicht vierjähriges einziges Söchterchen hatte hingeben müffen. War sie gleich von Jugend auf eine Dichterin gewesen, so hat doch erst dieser unersestliche Berlust sie dazu gereift und nun gelang es ihrer jüngeren Freundin Mite Aremnig, sie als Carmen Splva in die Welt einzusühren.

Zwar hat sich die Königin über diese Thatsache abweichend geäußert: "Man hat behauptet, erst der Schmerz habe mich zum Dichter gemacht. Dem ist aber nicht so. Das Dichten ist ganz unabhängig von der äußeren Welt, von Krankheit und von Siechthum".

Indessen meint die Königin wohl eher die dichterische Begabung; das Dichten ist sicher nicht unabhängig von der änßeren Belt. Carmen Splvas eigene Boese zeugt gegen sie: diese ist erfüllt von den Sindrücken der charafteristischen Außenwelt, namentlich ihres Königsreichs. Und ihre rührenden Klagen über den Berlust des geliebten Kindes — ihrer sind eine Menge — widerlegen erst recht die Behauptung von der Unabhängigseit der Phantasie. Gerade von Carmen Splva war die Verkennung der poetischen Empfindlichkeit gegen Lebenseindrücke am allerletten zu erwarten.

Mit besonderer Theilnahme, ja mit Chrsnrcht mussen wir die poetischen Stimmen vernehmen, welche unter Leiden und Entsbehrungen erklingen; denn es giebt eine nicht geringe Anzahl von Dichterinnen, denen die Boesie in dauerndem Siechthum eine Zustucht gewährt hat, wie Elisabeth Rulmann, die im 18. Lebensjahr an völliger Entfrästung starb, oder die ergebene Ontderin Christine Herrmann, die, Jahrzehnte lang an's Krankenlager gesesselt, in ihren Liedern sich weit über allen irdischen Jammer erhoben hat. Minna Auranzow büste nach den Masern als Kind das

<sup>\*)</sup> E. Menich, Renland. 3, 136, 141.

Augenlicht ein, lernte später in der Blindenanstalt einen Leidenssgenossen kennen, heirathete ihn und trat dann im 25. Lebensjahre mit Gedichten hervor, die nach 6 Jahren eine zweite Auslage erlebten.

Die Schweizerin Luise Egloff erblindete bald nach der Geburt und ließ im 20. Lebensjahre ihre Gedichte veröffentlichen. Johanne Sophie Richter hat sast wörtlich dasselbe erlebt und geleistet; die wohl noch sebende Murländerin, die greise Baroneß Grotthuß ist als junges Mädchen allmählich erblindet, hat aber erst in viel späteren Jahren Novellen, Romane und Erzählungen, ja sogar ein Lustspiel geschrieben.

Rührend ist diese Blindenpoesie, wenn auch weniger unserklärlich, als es auf den ersten Blick scheint; wir wissen, daß Blinde häufig lebendigen Kunstinn und regen Kunsteiser besitzen; da diese Gaben sich in diesem Falle durchaus auf das innere Leben, die Welt der Empfindungen und Gedanken beschränken, so sind Musik und Poesie diesenigen Künste, welche Blinden am ehesten ihr sonst steudloses Dasein erheitern, ja es unter Umständen werthvoll gestalten.

Die nahe Verwandtichaft beider Künste, der Musik und der Poesie legt den Gedanken nahe, daß eine Sängerin wohl auch zur Dichterin werden kann. Und so ist es in der That; aber nicht blos solche Frauen, welche in der Ausübung ihrer Kunst wirklich ihren Beruf gesunden haben, erblicken wir unter den bentschen Dichterinnen; nein, auch solche, darunter recht bekannte Frauen, denen es nicht vergönnt geweien ist, beim Gesange zu bleiben.

Elife Polfo ist sogar in Paris als Pamina und Zerline aufgetreten, hat aber aus Gesundheitsrücksüchten die dramatische Lausbahn aufgegeben und die litterarische gewählt.

Eugenie John berechtigte zu den ichönsten Erwartungen; da verlor sie plöglich ihre Stimme und zog sich nun an den Schreibtisch zurück, auf welchem die Werke der Markitt entstanden.

Emilie Schröber besaß eine tressliche Allstimme, aus der aber ihre Lehrer keinen Sopran zu bilden vermochten, und nach einigen Bühnenersolgen\*) "erfannte sie, daß sie ihr Ideal nie erreichen würde — sie verließ das Reich der Töne um Schaus

<sup>\*)</sup> Brümmer Berifon 3. s. n.

spielerin zu werden"; Rötscher bestimmte sie endlich anstatt auf der Bühne -- mit der Feder zu agiren. So ward sie eine rontinirte llebersetzerin, namentlich von französischen Originalen.

Auguste Cornelius, Tochter eines Schauspielerpaares und für die Bühne bestimmt, mußte ihre Absicht aufgeben, weil ein langwieriges Fieber ihrer Stimme die Kraft raubte, und widmete sich dann der Tramendichtung.

Wer die Bühne mit Erfolg betreten hat, fühlt fortan auch nicht selten das Bedürsniß, in Dichtungen zum Kublikum zu reden. Frauen besonders erleichtert die Bewöhnung, vor vollem Hause zu erscheinen, den sonst vielleicht durch Bangigkeit gehemmten Schritt in die Cessentlichkeit. Schauspielerinnen entschließen sich also von jeher leicht, selbst für die Bühne zu schreiben oder wenigstens Frendes zu bearbeiten.

Das hatte ichon Gotticheds Gehülfin Friederike Reuber gethan; später hat die langjährige Schauspielerin des Burgtheaters Johanna Franul von Weißenthurn eine stattliche Reihe von Dramen (14 Bände) versaßt; Alle jedoch hat die befannte Dichterin der "Pjesser-Nösel", der "Grille", die Umarbeiterin von Auerbachs Fran Prosession in "Dorf und Stadt", Charlotte Birch-Pseisser übertrossen; in 23 Bänden sind ihre zahlreichen Dramen beisaumen. Gleich der Mutter war auch die durch die "Geier-Wally" schnell befannt gewordene Tochter Wilhelmine von Hillern von Hause aus Schauspielerin.

Luise Busch-Nißt verließ bei ihrer Verheirathung das Hoftheater zu München und\*) "lebt jett, da ein Nervenleiden sie zur unfreiwilligen Entserung von der Bühne gezwungen" hat, nur mit dramatischen Entwürsen beschäftigt.

Das bewegte Leben, das die Bühnenwelt mit sich bringt, ist an sich schon interessant, ja oft romanhaft genug beschaffen, nm einer Darstellung zu lohnen. Wie werthvoll wäre es, wenn Friederike Reuber, die Zeitgenossin und zeitweilige Bundesgenossin Gottscheds, ans der Külle ihres wechselvollen Treibens als Theaterprinzipalin eine Selbstbiographie gebildet und uns hinterlassen hätte, wie es mehrere Collegen des vorigen Jahrhunderts gethan haben.

<sup>\*)</sup> Brummer Berifon Rachtrage 3. s. n.

Erst der neueren Zeit verdanken wir eine Reihe von mehr oder weniger zuverlässigen Selbstdefenntnissen dieser Art, wie "Aus meinem Bühnenleben" und die "Romödiantensahrten" von Karoline Bauer oder die Schilderung von Anna Löhn-Siegel "Wie ich Schauspielerin wurde".

Der vorsichtige Leser wird ja vorkommenden Falles durch die übliche Schminke hindurch die wirklichen Jüge leicht entziffern, die auch dann noch anziehend genug ausgeprägt sind.

Selbst einige Malerinnen finden sich bei Mürschner verzeichnet; ich vermag aber nicht zu sagen, ob ihre litterarische Beschäftigung eine Erganzung oder einen Ersat für fünstlerische Erfolge bilbet.

Lebrerinnen waren im vorigen Sahrhundert eine Seltenheit; in gang erstaunlicher Weise uit ihre Rahl mahrend der zweiten Sälfte unferes Sahrbunderts angewachsen. Die Bebung bes Maddenunterrichts einerseits und das zunehmende Bedürfniß andererfeits haben junge Damen veranlagt, fich durch Unterrichten eine selbständige Eristenz zu gründen. Ungahlige, die sonst im Familienleben faum mehr Berwendung oder Unterfunft gefunden hätten, fonnen nun die erhaltene Unsbildung zu einer höheren Lebensaufgabe verwerthen. Damit hat fich vielen Frauen ber Horizont erheblich erweitert und jo durften fie den entscheidenden Schritt in die Deffentlichfeit magen. Ihre Berufparbeit, welche eine fortgegette Mittheilung von Renntniffen und Grundfagen erfordert, die Berrichaft über die Sprache begünftigt und feste Heberzengung ausbitdet, legt ihnen den Gedanten nabe, auch über Bormeite hinaus auf Leferfreife belehrend und bildend, wenigstens unterhaltend einzuwirfen. Auf diese Beise find Rlara Bauer (C. Detleff), Sophie Junghans, Belene Stoff, Emma Simon (G. Beln) und gablreiche Andere Schriftftellerinnen geworden.

Statt Vieler nur ein Beispiel: \*) "Im Juli des vorigen Jahres starb, 80 Jahre alt, Bettn Paoli, wohl die bedeutendste lyrische Dichterin unserer Zeit. Den Bater hatte sie früh verstoren, die Mutter lebte anfangs in geordneten Berhältnissen; aber Bankerott eines Maufmannes, dem sie ihr Sigenthum anvertraut hatte, versetze sie in eine bedrängte Lage. Raum 15 Jahre alt

<sup>\*)</sup> Aus bem Refrolog in "Neber Laud und Meer" 1894. 3. 43.

mußte Babette Glüd - jener Rame in Pieubongm — ber Mutter und fich selbst den Lebensunterhalt erwerben. Sie wurde Erzieherin und fand Gelegenheit, die Lüden ihrer früh unterbrochenen Selbstbitdung auszufüllen. In regem Verfehr mit den Wiener Poeten — Lenan, Grillparzer, Baneruseld, A. Grün, Fenchtersleben 20. — jand sie den Maaßtab für ihr eigenes Können und Wollen und gewann jenes Selbstbewußtsein, dessen der Künstler zum Schaffen, wie zum Keraustreten in die Cessentlichkeit bedarf. Nach einem bewegten Leben wurde sie endlich von einer Freundin der aufreibenden Thätigkeit um's tägliche Brod überhoben und erfreute sich nun die in's höchste Alter ungeschwächter Schaffensstendigkeit. Sechs Bände Poessen, drei Bände Erzühlungen und mehrere Schriften litterarischen und funstfritischen Charafters sind bisher von ihr erschienen und noch ist mancher Schat zu heben".

In ähnlicher Beise mag es Bielen ergangen sein; mehr als 9% aller Schriftstellerinnen unserer Zeit sind aus der Zahl der Lehrerinnen und Erzieherinnen hervorgegangen; ich glaube aber, daß der Procentsat viel höher aussiele, wenn wir über die letten 30 Jahre besser orientirt wären.

Jenes Bestreben der Frauen, sich durch eigene Arbeit unabhängig zu machen, von der Rothwendigfeit diftirt und vom Ehrgeiz angestachelt, hat eine große Menge von ihnen veranlaßt, es mit dem Schreiben zu versuchen. Besonders dann, wenn ein jäher Glücfswechsel die Eristenzfrage answars, entschloß sich auch wohl ein zaghaftes Wesen, mit seinen Einfällen oder Erlebnissen tapser den Bersuch zu wagen.

Der ungeheure Bedarf unserer Unterhaltungsblätter an Romanen, Novellen und anderen Tenilletonarbeiten macht es begreistich, daß die Meisten troß der zunehmenden Concurrenz dabei leidlich ihre Nechnung sinden; geht doch kann eine Unmmer der vielen Wochen oder Monatsschriften durch unsere Hände, welche nicht Beiträge von Trauenhand enthielte. Unr wenige Zeitschriften sind so ungalant, sich ohne Witarbeiterinnen zu behelsen.

Sb nun aber die unlengbare Ueberfüllung und das unvermeidliche Gervordrängen so mancher Mittelmäßigkeit oder Ueberspanntheit nur eine unbedenkliche Consequenz berechtigter Bustande, ob es nicht vielmehr, wie Richt meint, das Symptom einer Calamität ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Jedenfalls hat bei Weitem nicht allen unseren Schriftsstellerinnen von Ansang an die Sonne eines günstigen Weschicks gelächelt; vielleicht ist die Mehrzahl oher auf dem drangvollen Psade des Munmers und der Leiden, der Sorge und der Entschrung zum Ziele gelangt. Mancher dagegen ist die Gunst des Publikums, bestochen durch die eigenartige Manier der Tichterin, über Verdienst zu Theil geworden und erst, nachdem der Neiz der Neuheit verslogen war, konnte eine richtigere Würdigung an die Stelle treten. Daß eine solche nicht ausbleibt, zeigt das Beispiel der Birch-Psieisser, der Mühlbach, der Marlitt.

Doch reichen individuelle Gründe nicht aus, um die Frauensbewegung des 19. Jahrhunderts zu erklären. Auch nicht die selbswerständliche Voraussehung reicher Begabung, umfassehung Bildung, ehrgeizigen Strebens. Diese Bedingungen haben sich zu allen Zeiten bei Frauen vereint gesunden, wie ich Ihnen nächstens durch eine gedrängte Uebersicht beweisen fann.

Rein, unfer Jahrhundert des beispiellosen Vorwärtsstürmens auf allen Gebieten des Wissens und Könnens reifit natürlich auch die Francuwelt aus den bescheibenen Grenzen hervor, in denen sie sich bis dahin wohlbesunden hat.

Fragen wir nun: Alle diese Hunderte, ja Tausende, fühlen sie fich in ihrem Beruse glücklich?

Ich benke, es ergeht ihnen, wie uns Anderen auch: das, was wir selbst mit Neberlegung zur Lebensaufgabe gemählt haben, wird ja wohl unserem Thatendrange entsprechen und unseren Chraciz beiriedigen.

Für das durchschnittliche Wohlergehen unserer Schrifts stellerinnen, selbst wenn es ihnen an Entbehrungen und Entstäuschungen nicht gesehlt haben mag, kann ich Ihnen ein unansechtbares Woment beibringen.

Nach der Berheißung ist ein langes Leben auf Erden mit dem Wohlergehen verbunden. Run, eine unverhältnismäßig hohe Altersziffer habe ich herausgerechnet aus einem Material, das, wenn es vollständiger wäre, noch viel günstigere Zahlen liefern mürde.

Nur sehr wenige Dichterinnen sind jung gestorben; vor dem 20. Lebensjahre nur drei: Elisabeth Rusmann, Rlara v. Goldstein und Elisabeth Ludwig.

Ganz vereinzelt finden sich Fälle von Wahnsinn oder Selbstmord. Tagegen erreichen sehr Viele ein hohes Alter und zwar scheint unser Jahrhundert der Lebensdauer noch günstiger zu sein als das Vorige. Tamals haben es schon 41° zu 70 und mehr Jahren gebracht, heute gar mindestens 54° und noch eben erfreuen sich, abgesehen von etwas Jüngeren, wenigstens 8 Tichterinnen eines Taseins von mehr als 80 Jahren, darunter die ehrwürdige Freundin unserer Derzblättchen Thefla von Gumpert.

Gefrüht auf diese statistische Thatsache, im Sinblick auf die konservirende Araft des poetischen Haudwerks könnte ich also, wenn ich ein Schalk wäre, auf die Frage: Warum dichten Frauen? auch wohl antworten: Weil sie dabei die Aussicht haben, ein hohes Alter zu erreichen.





## Alte und nene Parteien in Deutschland.

Uni dem Gebiete des politischen Barteilebens giebt es eine absolute Wahrheit noch viel weniger als auf irgend einem anderen Bebiete. Man fann niemals von einer einzelnen politischen Bartei fagen, daß ihre Bestrebungen allein berechtigt, ober daß fie gang und gar unberechtigt feien. Jebe politische Bartei geht von beftimmten relativ richtigen Grundgedanken aus; aber ihre Fortentwickelung führt von felbit dazu, diefe Grundgedanken in einseitiger und übertriebener Weise weiter auszubilden, indem man ihre nur bedingte Richtigkeit mit der unbedingten verwechselt, was nur unter gemiffen Borgussegungen gutrifft, für alle Källe gelten lagt. Go wird durch die Macht der Berhaltniffe jede politische Bartei aans unwillfürlich in eine faliche Richtung gedrangt. Daraus folgt, daß ein ungbhängig benfender Menich, der fich feine Unabhängigfeit dauernd mahren will, mag er auch durch Geburt und Erziehung einer Bartei näher fteben als einer anderen, doch faum iemals in der Lage ift, fich einer bestimmten Bartei in allen ober auch nur in allen wesentlichen Bunften anschließen zu können.

Das alles sind eigentlich triviale Wahrheiten, und doch ersicheinen sie feineswegs als selbstwerständlich in dem alle thatstächlichen Verhältnisse verzerrenden Hohlssiegel des heutigen wüsten Parteigetriedes. Wie suchen zur Zeit der Wahlkanpse die einzelnen Parteien einander in markischreierischen Versprechungen zu übersbieten! Mit was sur zweiselhaften, so verwerstichen Witteln wird dann der Stimmensang betrieben! Wie behauptet dann jede Partei

im alleinigen Besitz des Universalheilmittels zu sein, womit die franke Zeit zu heilen wäre! Und selbst in den ruhigeren Zeiten des politischen Wasssensiellstandes werden die parteipolitischen Ueberzeigungen der Einzelnen nur zu leicht zu Schenklappen, die ihre Träger blindlings einherstürmen lassen. Dem eingesteischten Parteismenschen ist es von vornherein unmöglich, eine obsettive gerechte Würdigung des gegnerischen Standpunktes auch nur zu versuchen.

Wenn die Boraussekungen, von denen die einzelne Bartei ursprünglich ausgegangen ift, nur bedingte Geltung haben, so läßt fich barans ber Schluß gieben, daß die betreffende Bartei, um stets auf der Höhe ihrer Zeit zu bleiben, sorgfältig auf alle wichtigen Beränderungen des Zeitgeistes zu achten hat, nnermudlich immer und immer wieder itreben muß, fich den beitändig wechselnden Forderungen der Wegenwart anzupaffen, jo weit fie dies nur irgend thun fann, ohne den Zusammenhang mit der eigenen Bergangenheit zu verlieren, und somit fich selbst aufzugeben. In unserer Zeit, wo die Formen des Lebens fich jo viel ichneller andern als früher, wo ein Zeitraum von 30 Jahren an Rulle des Inhalts manches frühere Rahrhundert übertrifft, ist eine solche immerwährende Anpaffung um fo nothwendiger. Gine Frage ift es besonders, die gegenwärtig immer mehr in den Bordergrund tritt, immer mehr zum Brennpunkt auch des gesammten politischen Lebens Dentichland wird: Die fosiale Frage. In welcher Beife haben nun die deutschen politischen Barteien dieser ihrer Bflicht, fich gemäß den neuen Zeitverhältniffen umzugestalten, genügt? Wie haben fie insbesondere zur jozialen Frage Stellung genommen? Die Antwort barauf giebt uns zugleich einen Maßstab für die fritische Beurtheilung aller politischen Barteien von einem einheitlichen Gefichtspunkte aus.

Die alten rein politischen Parteien der Konservativen, der Nationalliberalen und der Freisinnigen haben sich zu einer Zeit herausgebildet, wo die soziale Frage noch nicht, wie in unseren Tagen, das gesammte öffentliche Leben beherrichte. Um so wichtiger war es für sie, alles, was in ihren Bestrebungen im Laufe der Zeit veraltet geworden war, als unnügen Ballasi über Bord zu wersen, um so für die neuen Bedürsnisse der Gegenwart Platz zu schaffen.

Um wenigsten find die Freisinnigen\*) mit der neuen Beit fortgeschritten. Diese Bartei, aus den alten Demofraten von 1848 hervorgegangen, hat gegenwärtig mit letteren wenig mehr als ben freifinnigen Ramen gemein. Die meiften Biele, nach benen jene Demofraten gestrebt haben, find nun erreicht; indem die Freifinnigen tropdem immer noch weiter in der Opposition gegen die Regierung verharrten, wurden fie allmählich zu blogen öden Reinfagern, ohne irgend welche positive Unregungen ge-Schweige benn Leiftungen. Gine verfehrte Auffaffung ber aus bem vorigen Jahrhundert übernommenen Tolerangideen hat, von den Freifinnigen auf die Spite getrieben, die Bartei gur Judenpartei ichlechthin gemacht. Der unbedingte Philosemitismus ber Freifinniaen, tanb and gegen die magvollite und berechtigtste Rritik der dem Judenthume anhaftenden Tehler, beruht umr zum fleineren Theile auf einem übel angebrachten 3dealismus, jum größeren auf rein geschäftlicher Grundlage. Die Bartei ift zur einseitigen Bertreterin der Intereffen des Sandeloftandes, der Borfe, geworden. Damit hangt es gnjammen, daß die Freifunigen auf wirthschaftlichem Gebiete Anhänger des jest gänzlich veralteten reinen Manchesterthums nach englischem Vorbilde find. Manchesterthum hat allerdings Englands Sandel und Industrie auf den Bipfel der Entwickelung geführt, aber auf Roften ber übrigen Bernfsarten. Ferner beachten die Freisinnigen nicht, daß Deutschland viel weniger Industrieftaat, viel mehr Acterbanftaat ift als England, und daß eine Entwickelung vom Ackerbauftaat zum Industrieftaat für Deutschland feineswegs wünschenswerth mare. Sie predigen das absolute "laisser aller" in allen wirthichaftlichen Fragen, find natürlich durchaus Anhanger des Freihandels und Gegner einer ftarfen Regierungsgewalt. Daß eine folde Bartei allen vom Staat ausgehenden fozialen Reformen vollkommen ablehnend gegenübersteht, und überhaupt jede staatliche

<sup>\*)</sup> Die Spaltung der Areifinnigen in die "Areifinnige Bereinigung" und die "Areifinnige Boltspartei" wird hier ebenso wenig berückfichtigt, wie die der Roulervativen in "Dentschoniervative" und "Areifonservative". Trob mancher Berichiedenheiten (besonders bei den beiden konservativen (Bruppen) liegen in beiden Källen eigenlich doch nur bloße Schattirungen einer einzigen einheitlichen Partei vor.

Sozialvolitit ichroff befaunft, liegt auf der Sand. Doch, wie faum eine Bartei aans verdienstlos ist, so haben auch soaar die Freifinnigen wenigstens bas eine Berdienst, einer jo übermächtigen Berfonlichkeit wie Bismarck gegenüber das Bringip des Barlamentarismus hochgehalten, die Rechte des Reichstages energisch vertheidigt zu haben. Es handelt fich hier nicht darum, ob die freisinnige Opposition im einzelnen Falle am Blate war ober nicht — in jehr vielen Källen war fie es jedenfalls nicht —, sondern wir haben es hier mit einer bloßen Prinzipienfrage zu Und fo betrachtet, ift eine verkehrte Opposition immer noch beffer als aar feine. Ohne die ftarre, meift thörichte Opposition Gugen Richters und feiner Genoffen mare ber Reichstag, besonders zu der Beit, als die Sozialdemofraten wegen ihrer geringeren Angahl noch wenig hervortraten, in Gefahr gewesen gu verfumpfen, gur Bedeutungslofigfeit, gur blogen Bewilligungsmaichine herabzufinten.

Die nationalliberale Bartei, ursprünglich der rechte, die Greigniffe von 1864-1871 zufriedengestellte Alugel ber alten bemofratischen Fortschrittspartei, ift auch allmählich zu einer ständischen Bartei geworben, d. h. einer folden, die die Intereffen bestimmter Stände vertritt. Die nationalliberale Bartei ift gegenwärtig die Bartei der Großinduftriellen, der Brofefforen und akademisch gebildeten Beamten. Es ift den Nationalliberalen hoch angurednen, daß sie sich 1866 in schwerer Zeit von ihren demofratischen Barteigenoffen lossagten und die Bolitik der Diegierung freudig unterstütten. Daburch wurde es erft Bismarck möglich, in verfaffungsmäßiger Beije auf eine parlamentarische Mehrheit gestütt seine großartigen Blane zu verwirklichen. Im Anfang ber fiebziger Jahre, als auch die beutsche Politif noch gang von bem mächtigen Gindruck ber Ereigniffe und Errungenschaften des großen Rrieges getragen wurde, entsprachen die nationalliberalen Grundfate am meiften ber in weiten Rreifen ber Gebildeten porherrichenden Zeitströmung. Damals batte bie Bartei ihre Glanzzeit, von deren Ruhme fie noch heute zehrt, ohne daß die alten inzwischen ftark abgeblaßten nationalliberalen Ruhmesthaten jener Zeit von dem Glanze neuer überstrahlt worden Denn die fortschreitende Entwickelung der Bartei bat mären.

ichon langft aufgehört. Gie bat die neu auftauchenben fogialen Brobleme nicht genügend in ihrer gangen Bedenfung zu würdigen gewußt, ja jogar verkehrter Beise es bisher überhaupt unterlaffen, zur fozialen Frage in unzweidentiger Beife Stellung zu Bie den Sozialdemofraten die Religion, jo ift den Nationalliberalen die Sozialpolitif Privatjache, mit ber die Bartei als folde fich nicht zu befaffen babe. Die meiften Rationalliberalen fteben fosialvolitischen Bestrebungen, wenn auch nicht pollia ablehnend, so doch aleichaültia aegenüber: nur einzelne Unbanger ber Bartei bilden eine Ausnahme. Unter ihnen ift besonders der Freiherr Sent zu Berrusheim, Großinduftrieller und Bertreter von Worms im Reichstage, ju nennen, ber nicht nur die Bohlfahrt seiner eigenen Arbeiter durch mustergiltige Ginrichtungen zu fichern verstanden hat, sondern auch mehrfach im Reichstage durch praftische Borichlage warm für eine Befferung der verzweifelten Lage ber Sandwerfer eingetreten ift. Solche Bestrebungen gereichen aber natürlich nur dem genannten Abgeordneten perfonlich zum Ruhme, an dem feine Bartei feinerlei Antheil hat. Die Nationalliberalen verlieren immer mehr an Boden im Bolfe; die Bersetung, die die Freifinnigen schon längst erfaßt hat, greift auch in der nationalliberalen Bartei start um fich. Um aber völlig gerecht zu fein, sei hier eines großen Ber-Dienstes der Nationalliberalen gedacht, das ihnen auch für die Reit ihres Rieberganges gugufdreiben ift. Gie find die einzige Bartei, die stets und unter allen Umständen die maklosen Ansprüche der Ultramontanen mannhaft befämpft hat.

Die Konservativen sind die Hauptvertreter des Rechts des geschichtlich (Gewordenen. Ihr wichtigster Grundsaß, daß die politische Entwickelung nur dann gedeihlich sein könne, wenn sie ohne gewaltsame Sprünge vor sich gehe, und den organischen Insammenhang mit der Vergangenheit nicht verliere, ist gewiß berechtigt, aber nicht an sich, sondern nur als Ergänzung des vor allem den Fortschritt in der Entwickelung betonenden Liberalismus. Mit der sozialen Frage haben sich die Konservativen daburch abgesunden, daß die 1878 vom Hofprediger Stöcker gegründete "christlich soziale Partei" zunächst im Verbande der konservativen Partei als ein besonderer Seitenzweig derselben verblieb, und so

innerhalb der Wesammtpartei die sozialpolitischen Bestrebungen vertrat. Diefer Berband lockerte fich aber allmählich, und als zu Anfang Diefes Sahres Stocker aus der konservativen Bartei hingusgebrangt murbe, gab fein Austritt bas Beichen zu einer vollftändigen Trennung beider Richtungen, zur Organisirung ber "Chriftlich Sozialen" als einer neuen selbständigen Bartei. Damit wurde die konservative Partei endailtig, was fie zum größten Theile ichon langit gewesen war, zur Standespartei, zur Bartei des Adels und der Großgrundbefiger. Der Umftand, daß ihr auch einige Bürgerliche, und sogar ein Sandwerker, der Schneidermeister Jafobsfötter, Reichstagsabgeordneter für Erfurt, angehören, andert baran wenig. Die einseitige Bertretung ber Standesinterenen, ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl, wie fie ichon iett in den theilweise gewiß berechtigten, theilweise übertriebenen Forderungen des eine Gruppe der Ronfervativen bildenden "Bundes ber Landwirthe" zu Tage tritt (. freilich in noch viel höherem Grade, und mit weit geringerer Berechtigung beim Anhang ber Borfe, deren Nothwendigfeit und Rüglichkeit für das gesammte Staatsleben nur febr wenigen Richtborffanern einleuchtet, mabrend die Landwirthschaft allaemein als das wichtigste gemeinnützige Gemerbe im Staate anerkannt mird -), dieje einseitige Bertretung der Standesintereffen, die Bernachläffigung der immer bringender werdenden fozialen Bedürfniffe wird auch die fonservative Bartei bereinst zu Falle bringen. Das Sauptverdienst ber Monfervativen ift ihr Eintreten für die Intereffen des Protestantismus. Während die liberalen Mreise der Religion gleichaultig oder feindlich gegenüberstehen, haben die Ronservativen stets Die Wichtigkeit ber Religion für bas Wesammtwohl bes Staates, und die Nothwendigkeit einer freien Entfaltung der evangelischen Rirche verfochten.

In der Entwickelung der soeben behandelten drei Parteien fällt uns leicht ein schon berührter gemeinsamer Zug auf: sie haben aufgehört, rein politische Parteien zu sein, und sind zu ständischen Parteien geworden. Tieser Umfiand enthält zugleich den Reim ihres Zersalles. Gin politischer Parteimann kann doch immerhin noch das Interesse der gesammten Volksfreise vertreten, das er nur von einem bestimmten Standpunkt aus, und je nach

ber Farbe seiner Parteibrille auffaßt. Ein ständischer Parteimann bagegen, der das Gesammtinteresse des Staates nicht über das eigene enge Standesinteresse zu stellen vermag, ist auf die Daner, wenigstens als Glied einer öffentlichen Volksvertretung, unmöglich. Denn selbstverständlich kann eine Volksvertretung als Ganzes nur dann für das Gesammtwohl des Staates ersprießlich wirken, wenn jedes einzelne Witglied derselben sich als Vertreter des ganzen Volkes betrachtet, und diesen Gesichtspunkt für alle seine Entsichtspungen und Handlungen unäßgebend sein läst.

Im engiten Zusammenhange mit Obigem fteht es, daß die neueren Barteien, zu benen wir jest übergeben, nicht mehr burch ein rein politisches Moment in's Leben gerufen worden find, oder zusammengehalten werden. Im Bentrum 3. 23... unerfreulichen Schöpfung des Jahres 1870, vereinigen fich die verichiedensten volitischen Richtungen, griftofratische und bemofratische, förderalifiische und partifulariftische Clemente, die nur der allen gemeinfame Matholizismus zusammengefügt hat. Diese verschiedenartigen Bestandtheile des Bentrums widerstreben einander jo felr, baß der wenig harmonische Ban immer auf's Rene in Gefahr geräth anseinanderzufallen. Bur einem fo ungewöhnlich geschickten Führer wie Windthorft war es möglich, die Gegenfäße innerhalb der Partei wenigstens nach außen bin zu verdecken, ja sogar die Bartei zu berjenigen zu machen, die auch jest noch im Reichstage bei den meiften Verhandlungen ben Ausschlag giebt. Schon gleich nach Windthorit's Tode trat ber mühfam und nothdürftia jufammengefittete Rif wieder flaffend bervor, mobei vorläufig die aristofratischen Unhänger des Zeutrums von ihren demofratischen Barteigenoffen verdrängt wurden. Es ift flar, daß die Religion allein überhaupt nicht, auch nicht einmal die katholische Religion mit ihrer großgrtigen Dragnifation und fast militärischen Bucht, eine politische Bartei von fo menia einheitlichem Gepräge auf die Daner zusammenhalten fann; trot feiner jest noch immer febr beträchtlichen Machtfülle wird das Bentrum entweder gerbrockeln, oder fich auch in nichtreligiösen Fragen eine Ginheit von Bestand erfämpfen, d. h. einer der anderen bestehenden Barteien naber treten. . Bon einer fo bunt gufammengewürfelten Bartei ift eine einheitliche Auffaffung nur in firdenpolitischen Fragen gu

In fogialpolitischen Dingen besteht ebensowenig eine Einheit wie bei den Nationalliberalen. Reben verdienstwollen Borfampfern einer thatfräftigen fozialen Reform, unter benen ber Raplan Site, Projeffor in Münfter i. 28. und Reichstagsabgeordneter für Beilenkirchen, obenan steht, befinden sich andere Mitglieder der Bartei, die sich um das wichtigste Broblem des öffentlichen Lebens ber Gegenwart herzlich wenig fummern. — Ein allgemeines Verdienst um das gesammte Laterland vermag Schreiber diefes, bei allem Bemüben, gerecht und objeftiv zu urtheilen, dem Bentrum nicht zuzugesiehen. Im Gegentheil, zwei Umstände haben bas Bentrum zu einer Bartei gemacht, die bem beutschen Reiche zu schwerem Unheil gereicht hat und noch gereicht. Ginerseits ber Umstand, daß das Bentrum fein Oberhaupt und zugleich feinen Schwerpinft im Bapfte bat, alfo in einem Ausländer und außerhalb des eigenen Landes. Dadurch wird den deutschen "Ultramontanen" eine wahrhaft nationale Gesinnung, ein Aufgehen im Dienste für das Baterland fehr erschwert, besonders da der Bapit fich für berechtigt halt, auch in allen nicht rein firchlichen Angelegenheiten den Gläubigen Vorschriften zu machen. Die Wahrheit Spruches: "Niemand fann zwei Berren bienen", tritt in biefem Falle ganz besonders deutlich hervor. Andererseits ist die Macht, die das Bentrum durch die Angahl seiner Mitglieder im Reichstage und in vielen Einzellandtagen ausübt, vielfach verhängniffvoll, da die Regierungen sich daran gewöhnt haben, diese Macht stets, oft über Gebühr und jum Schaben der Gesammtheit, ju berücksichtigen.

Wenden wir uns nun zur Besprechung der Sozialdemofraten, der deutsch-sozialen Resormpartei und der Christich Sozialen. Gemeinsam ist allen dreien, trot des schrossen Gegensates, in dem die Sozialdemofratic zu den beiden zuleht genannten Parteien steht, daß die soziale Frage und deren Lösung den Kern ihres Programms ausmacht, wie schon aus den Namen der drei Parteien hervorgeht.

Beginnen wir mit den Sozialdemofraten. Diese Partei in ihrer heutigen Form ist 1875 durch Verschmelzung mehrerer einander verwandter Richtungen entstanden. Auch sie ist als Partei der Arbeiter und Proletarier eine ständische Partei, aber doch in anderem Sinne als die oben behandelten Parteien.

Denn die Standesintereffen, die biefe vertreten, haben mit ber fozialen Frage wenig ober gar nichts zu ichaffen, mabrend die gufünftige Westaltung ber Lage ber Arbeiter gerade ber Bunft ift, um den fich dieje gange Frage breht. Ueber die Sozialbemofratie und ihre Riele ift ichon fo viel geschrieben worden, daß ich mich hier fury faffen will, um nicht schon oft Gesagtes zu wiederholen. Daß bas beständige Anwachsen bes Ravitalismus ben Gegenfat von Arm und Reich immer ichroffer, die Armuth immer drückender macht, daß die gewaltige Entwickelung der Technik, die weiter und weiter um fich greifende Maschinengebeit ben Arbeiter immer mehr felbst zur Maschine, zum hilflofen Wertzeug in der Sand des Rapitaliften berabdruckt, daß es auf dem bisberigen Bege ber wirthschaftlichen Gestaltung nicht weiter fortgeben fann, barüber find nicht nur die Sozialbemofraten, fondern alle billig benfenden und warm fühlenden Menschen ichon lange einig. Es fragt fich nur, ob eine vollständige Ummälgung ber gangen beutigen Befellschaftvordnung, wie die Sozialdemokratie fie wünscht, die alleinige Grundlage der Lojung der jozialen Frage bilbet, oder ob dieje Lojung auch ohne eine folche Umwälzung, die doch gewiß nur unter den ichwersten das Volfsleben bis in's innerste Mart erschütteruben Rämpfen Buftande fommen fonnte, durch fraftige foziale Reformen möglich märe. Letteres behaupten die deutschfosialen Reformer und die Chriftlich Sozialen, mahrend die Soziale bemofraten jene Umwälzung für unbedingt nothwendig erflären. Alfo foziale Reform ober Revolution? Das ift die Frage, beren Beantwortung die wichtigfte Aufgabe fein wird, welche unfer Jahrhundert dem fommenden übermacht, eine Aufgabe, die bas Wohl und Webe des gangen deutschen Bolfes in fich schließt. Wie die bisherige Entwickelung mahricheinlich macht, werden bie Barteien, die auch sogar einer fozialen Reform Keind find, bereinst von der Sturmfluth ber Beit hinweggeschwemmt werben, daß feine Spur von ihnen übrig bleibt, und in dem immer erbitterter werdenden Rampfe um die Löfung der fozialen Frage werden fich schließlich nur die zwei großen Barteien der Reformfreunde und der Revolutionäre gegenüberstehen, und auf Leben und Tod mit einander ringen. Go fehr aber auch eine Befferung ber Arbeitslöhne, eine wirksame Ausdehnung der Arbeiterschutzesetzung,

die Beschaffung von menschenwürdigen Arbeiterwohnungen, die Einschränfung des Großfapitals durch scharfe Besteuerung der großen Ginkommen, jo jehr alle dieje Magregeln vom Standpunkt der sozialen Reform anzustreben find, so wird doch auch der entichiedenste Meformfreund die gängliche Abschaffung des Gigenthums an Produftionsmitteln, welche die Sozialdemofraten burchführen wollen, für höchft bedenklich balten. Denn damit mare das Brivateigenthum überhaupt im wesentlichen abgeschafft, also bem einzelnen Menschen die Saupttriebseder seines Sandelns und Strebens ge-Die feindselige Saltung der Sozialdemofratie gur Religion und Mongrchie, der internationale Charafter der Bartei, der ihre Unhänger veranlaßt, jeden Ausfluß warmer patriotischer Begeisterung mit Spott und Sohn zu übergießen, untergraben ben Staat in feinen Burgeln; fie find um fo brobendere Wefahren, je mehr die Bartei in der bisberigen Beije anwächit. - Die Sozialdemofratie ift als folde eine Frucht unferes modernen auf bas Soziale gerichteten Beitgeistes. Wie fie von biefem Die Reime ihrer Entwickelung empfangen bat, jo bat fie ihrerfeits wieder auf die anderen Barteien befruchtend gewirft, indem fie diesen die Bedeutung ber fosiglen Grage in ihrem gangen furchtbaren Ernft eingeschärft, zu der sozialpolitischen Gesetzgebung der Regierung den eigentlichen und erften Unftof gegeben bat. Dies ift bas einzige, in feiner Wirkung zwar große, aber ziemlich unfreiwillige Berdienst der Sozialdemofratie. Sie hat den Dienst eines Sturmbod's geleiftet, der in die moriche Mauer der alten Beit die erfte Breiche geichlagen hat.

Die dentschiederstate Reformpartei ist erst 1894 durch Vereinigung von zwei fleineren antisemitischen Parteien entstanden. Sie fehrt vor allem das deutschenationale Selbstebewustlein gegenüber den nichtbeutschen Stämmen im Neiche, besonders gegenüber den Inden, hervor, und betont die Rothewendigkeit der Erhaltung und Kräftigung des Mittelstandes. Der schädliche Einstuß des Indenthums äußert sich sowohl auf wirthichaftlichem als auch auf gespitigem Gebiete. Die Inden haben in äußerst geschickter Weise nach ihrer Emanzipation die liberalen Toleranzideen zu ihren Gunsten, und auf Mosten der Deutschen zu verwerthen gewußt. Die vielgerühmten liberalen Errungenschaften

ber Gewerbefreiheit und der Freigugigfeit find hauptfächlich judischen Sandlern und Saufierern zu ftatten gefommen, mahrend mancher folide Sandwerfer von dem durch die Gewerbefreiheit großgezogenen Bfuicherthume mit feiner ichamlofen Schleuderfonfurreng zu Grunde gerichtet wurde, und der Bauer, der, von bem Rechte ber Treisngigfeit Gebrauch machend, feine beimische Scholle verließ und als Kabrifarbeiter in die großen Städte gog. meistens ganglicher Bergrunng verfiel, und, als Broletarier, der Sozialdemofratie zur willfommenen Beute murbe. Huf wirthschaftlichem Gebiete ift bas Judenthum ber Schmaroger, ber ohne eigene Arbeit fich mühelos an fremdem Gute bereichert. Die Kriminalitatiftif zeigt, bag Bucher, betrügerischer Banferott, und überhaupt alle Verbrechen am Eigenthum, die nicht mit personlicher Lebensgefahr verbunden find, geradezu judifches Monopol genannt werben burfen. Es ift allgemein befannt, mit welcher Vorliebe fich die Buden in folche Berufsarten brangen, in benen ohne wirkliche produktive Arbeit ein Gewinn zu erwarten ift, oft Berufsarten, die mit germanischen Shrbegriffen uur ichmer vereinbar find, eine ausgesprochene Abneigung haben fie aber gegen förverliche Anstrengungen aller Art, und gegen folde geistige Arbeit, Die nur einen ideellen Gewinn verspricht. Daß das Judenthum allmählich zum unumschränften Beherricher der Borfe geworden ift, habe ich schon berührt. Auch auf geistigem Gebiete wirft es nur ichabigend. Das gesammte Beitungswesen in Deutschland gerath immer mehr in feine Sande, oder wenigstens unter seinen Ginfluß. Die judischen Zeitungoschreiber pflegen jede ungunftige Rritif über ihre Stammesgenoffen als reaftionaren mittelalterlichen Antisemitismus zu brandmarken. Gie richten vermöge ber gewaltigen Macht ber Preffe in einer großen Angahl von Röpfen in Bezug auf alles, was mit ihrer Raffengemeinschaft irgendwie gusammenhangt, eine beillofe Begriffsverwirrung an. jüdische Ginfluß auf bas beutiche Beiftesleben ift nur zersetiender Urt. Die hervorragende geistige Begabung ber Juden ift eine Sabel. Mur in ber Starte bes Erwerbstriebes, und in der Fähigfeit, diesen zu befriedigen, ift der Jude dem Deutschen und den übrigen Europäern überlegen. Rein einziger Beift erften Ranges, außer Spinoga, ift feit bem Unfang unferer Zeitrechnung

aus bem Schofe bes Judenthums hervorgegangen. Reine einzige hervorragende Erfindung ober Entdedung ift jemals von einem Ruben gemacht worden. Wahrhaft bedeutende und fruchtbare Unregungen, wirklich ichopferische Großthaten auf geistigem Gebiete hat Deutschland dem litterarischen und Brefindenthum ebenfomenia ju perdanfen wie andere Lander. Wohl aber ift biefes Prefindenthum unermüdlich barin, alles, was als Ausdruck und Bethätigung lebendigen driftlichen Glaubens im beutichen Boltsleben gu Tage tritt, gu verhöhnen und in den Staub gu gieben, das Christenthum als eine längit überwundene Rulturftufe binguftellen. Für die immer mehr fich verbreitende religionsfeindliche Stimmung in meiten bentichen Boltsfreifen ift gum großen Theil die jüdische Breffe verantwortlich. Besonders merkwürdig ist dabei, baß biefelbe Preffe fich vor einem Angriff auf die judische Religion wohl hütet, obwohl diese mit ihren ftarren abgelebten Formeln und Buchstabengeseten eine abfällige Mritif weit eber beraus. Auch aans veraltete judische Gebranche, Die wie bas Schächten mit dem ethischen Rern ber Religion, den die Juden fonft immer fo gern in den Vordergrund stellen, garnichts zu thun haben, und noch bagu eine große Thierqualerei find, werben von jener Breffe frampfhaft vertheidigt. - Unter folden Umftanden ift der moderne Antisemitismus weiter nichts als eine durchaus berechtigte und natürliche Rothwehr. Ueber einzelnen, gum Theil allerdings bedenklichen Aussichreitungen, die Diese Bewegung hervorgerufen hat, muß man ihren gefunden und vernünftigen Rern nicht übersehen. Die Antifemiten haben bas große Berdienft, querft das deutsche Bolk aufgerüttelt und auf die vom Judenthum her drohenden Gefahren aufmertsam gemacht zu haben. Bon den übrigen Parteien waren die Ronferpativen die ersten, die dem Wedruf folgten und fich dem Rampfe gegen das Judenthum Reuerdings hat aber ber antisemitische Gifer ber Ronfervativen wieder merflich nachgelaffen, nicht aus fachlichen Gründen, weil die Gefahr geringer geworden mare, fondern aus parteipolitischen Rücksichten, weil die fonservativen Aristofraten fich als Gegner ber bemofratisch angehauchten Antisemiten fühlen, und weil diese ben fonservativen Befitstand an Bablitimmen bedrohen. Die übrigen Barteien, die fich Anfangs hartnäckig

jeder antisemitischen Warnung verschloffen, die Bewegung als ungesundes Produkt einiger hirnverbrannter Schwärmer kennzeichneten, songen jeht doch ganz allmählich auch an, hier und da antisemitische Unwandlungen zu zeigen, natürlich mit Ausnahme der ganz unheilbaren Freisinnigen.

Als Vertreterin der Interessen des Mittelstandes, der Handwerfer, kleinen Gewerbetreibenden und Beamten, der kleinen Leute
überhaupt ist auch die dentsch-soziale Resormpartei eine Standespartei; sie steht aber doch, ebenso wie die Sozialdemokraten,
durchaus im Gegensat zu den sibrigen Standesparteien, insosern
das Betonen der Standesinteressen, die sie vertritt, ebenfalls auf
das engste mit der sozialen Frage zusammenhängt. Denn wenn
die schnell sortschreitende Aufsaugung des Mittelstandes durch das
Proletarierthum aufgehalten, und schließlich ganz zum Stillstand
gebracht würde, wenn ein keisungsfähiger Mittelstand in der
Form von selbständigen Sinzelbetrieben erhalten bliebe, dann wäre
wirklich die Gesafr der sozialen Revolution beseitigt, und damit
ein wichtiger Theil der sozialen Frage aetöst.

Die antisemitische Bewegung frankt, so berechtigt und nothwendig ihr Kern and fein mag, an einigen großen Mängeln, die allerdings mehr auf äußere Umstände als auf innere Urfachen surücksuführen find. Vor allem fehlt es der Bartei mirflich bedeutenden Führern. Außer dem Reichstagsabgeordneten Liebermann von Connenberg befitt fie feinen Bertreter im Reichstage, der über das Durchschnittsmaß hingusragt, und auch Liebermann ift nur ein politischer Führer zweiten Ranges. Daß einige dunkle Ehrenmänner wie Ahlwardt sich an die Bartei herangedrängt und ihr Unsehen schwer geschädigt haben, ist zwar beklagenswerth, gehört aber zu den Absurditäten des Mostes, der gulett doch noch 'nen Wein giebt. Alle ftarfen elementaren Bollsbewegungen haben Achnliches erlebt. Beil ber Antisemitismus nicht im Befite des nöthigen Mavitals ift, befindet fich die antisemitische Breffe, mit wenigen Ausnahmen, noch auf einer recht roben, den gebildeten Lefer wenig befriedigenden Anfangsftufe; fie leibet an bedenflicher Ginseitigfeit, indem fie alle Dinge jum Judenthum in Beziehung bringt, und andere Fragen von allgemeinem Intereffe, die feinerlei Begiehung zu jenem haben,

ju wenig beachtet. Der Hauptpflicht eines jeden Agitators, fich por Uebertreibungen zu hüten und beständig zum Maghalten zu mahnen, ift von antisemitischer Seite biober nur in recht mangelhafter Beije genügt worden. Biele Untisemiten glauben, von ber Löfung ber Jubenfrage bas alleinige Seil ber Butunft erwarten zu burfen; aber fo bringlich bie Judenfrage auch geworben fein mag, gegenüber ber fogialen Frage ift fie nur von nebenfächlicher Bedeutung. Bahrend diefe fanm jemals gang gu lofen fein wird, hieße es an ber gefunden Mraft bes deutschen Bolfes verzweifeln, wenn man annehmen wollte, es werde ihm nie gelingen, fich ber fremben jubischen Gindringlinge mirkfam gu erwehren, und fo die Indenfrage in irgend einer Form zu lofen. Gine völlige Aufhebung ber Judenemanzipation wird fich freilich, nachdem einmal biefe Emanzipation thörichter Weife gewährt worden ift, faum durchführen laffen, aber es giebt ja sonft noch Mittel und Wege genug, ben jüdischen Ginfluß einzudämmen und unschäblich zu machen.

Wenn die deutschesogiale Reformpartei, wie Berfaffer glaubt, fich als Bufunftspartei von bauerndem Bestande bewähren wird, fo ift es nicht das negative Element des Antisemitismus, sondern das positive der sozialen Reform, mas ihr einen folden Bestand Ein foldes rein negatives Clement ift überhaupt nicht im Stande, eine Bartei auf die Lange ber Beit gufammenguhalten. In feinem Kalle ift ber Antisemitismus als parteibildender Kaftor von Dauer: benn wird die Judenfrage nicht über furz oder lang gelöft, jo icheitert er an der Richterfüllung feiner Aufgabe, und wird fie, wie es wahrscheinlich ift, in irgend einer einigermaßen befriedigenden Beise gelöft, so muß er ebenfalls aufhören, weil ihm dann nichts mehr zu thun übrig bleibt. Dann wird die bentich-fogiale Reformpartei, der bis dahin hauptiächlich Antijemitismus fein charafteristisches Gepräge aufgedrückt hatte, noch mehr als jest zur fozialen Reformpartei auf rein positiver Grundlage.

Die Chriftlich: Sozialen stehen, obgleich sie sich erst in jüngster Zeit von der konservativen Bartei abgelöst haben, innerlich den deutsch-sozialen Reformern viel näher. Beide Parteien verfolgen im Grunde das gleiche Ziel der sozialen Reform, nur

daß die Dentich Sozialen mehr die Indenfrage, die Chriftlich Sozialen mehr bas religioje Moment hervorheben. Innerhalb ber driftlich fozialen Bartei bestehen seit furzem zwei verschiedene Schattirungen berfelben Richtung: ein Theil der Bartei unter Stöder fieht mehr nach rechts, mahrend ein anderer Theil unter Kührung des Bfarrers Raumann in Frankfurt a. DR. eine radifalere Tonart anichlägt. 3ch hatte Ende Gebruar Diejes Jahres Belegenheit, Diefen in letter Beit jo viel genannten Dann in Dresden in zwei Bolfsversammlungen zu hören; sein Auftreten hat nicht nur auf mich, fondern auf die gange Verfammlung einen gewaltigen Eindruck gemacht. 3ch habe noch niemals zuvor einen Bolfsredner fennen gelernt, der fo gang burchdrungen war von bein, was er fprach, ber jo jehr bereit ichien, jeine vorgetragenen Unsichten mit ber Bucht feiner gangen Berfonlichkeit zu beden, und der angleich mit jo wohlthuender versöhnlicher Milbe die Ansichten feiner Geaner befämpfte. Raumann befitt alle wesentlichen Eigenschaften eines Reformators im großen Stil: hinreißende Begeisterung für die von ihm vertretene Sache, Opferfrendigfeit, den unerschrockenen Muth ber Heberzeugung, und auch, wie aus feiner Schilderung ber von ihm in's Leben gerufenen evangelischen Arbeitervereine offenbar murbe, bedeutendes praftisches Pragnifationstalent. Chne Zweifel wird er bald in den Reichstag gewählt werden, und überhaupt in Bufunft eine maßgebende politische Rolle fpielen, einer ber führenden Geifter feiner Zeit werden. Wenn es überhanpt jemandem gelingen fann, das Ziel, das Nanmann fich gesteckt die großen Maffen ber Arbeiter an erreichen: Christenthum, Monarchie und Baterland gnrudguerobern, bann wird es ihm gelingen, der dazu bernfen scheint, wie fein anderer.

Die bentschesozialen Reformer und die Christlich-Sozialen werden gewiß in absehbarer Zeit zu einer einzigen großen sozialen Reformpartei verschmelzen, und als solche den Hauptkampf mit der revolutionären Sozialdemokratie anszusechten haben. Wie wird die Entscheidungsschlacht ausfallen?

Dr. Chuard Edhardt.



## Beiträge zur Beschichte der Unterwerfung Aurlands,

vornehmlich nach ben Aften bes preußischen Staatsarchivs.

## (Fortfegung.)

63. B., 6. Oft. Rudmann fahrt fort, den Ungufriedenen Versprechungen zu machen. Manteuffel hat aus Barichau bem Bergog gemelbet, daß er auf feiner Beimfehr aus Karlsbad in Dresden erfahren habe, Bring Rarl von Cadfen habe in Billnig den Konig gebeten, dabin zu wirken, daß feine Tochter den Titel Pringeffin von Rurland und 100,000 Dufaten erhalte, um ein paffendes Unterfommen zu finden. Der Bergog sei nun in Sorge, daß er die Aussteuer werde gablen muffen, daß ferner badurch eine Beirath amifchen biefer Bringeffin und bem alteften Cobne des Bringen Rarl Biron ju Stande fomme, infolge beren ber Murfürft, wenn er Ronig von Polen werde, die Erbfolge in Murland der jüngeren Linie Biron zuwenden fonnte. Dann murbe dieser Zweig auch die Berrichaft Wartenberg begnspruchen, die nach dem Rideifommiß Ernft Johann's beim Bergoathum bleiben folle. Freilich habe die Stiftung, ba fie nicht vom Rönige bestätigt fei, in Schleffen feine Geltung erlangt; bennoch murbe, wenn ber Monig baraus nicht ein weibliches Lehn mache, ein erbitterter Rechtsitreit entiteben.

64. B., 13. Oft. Der Herzog sei sehr in Sorge wegen ber Plane Marl's von Sachsen. "Ew. Majestät werden schon wissen, daß der jüngere Prinz von Cranien von Allen der erwünschteste Schwiegersohn für den Herzog und die Herzogin

ware". Der Bergog brange B. immer wieder, ihm gu fagen, wie der Mönig darüber denfe, weshalb S. nochmals darauf zurückfomme. "Bor Allem beginne ich mit dem ehrfurchtsvollen Befenntniß, baß bei ber gegenwärtigen Sachlage meiner schwachen Ginficht nach Rurland feineswegs mir als ein für die preußische Monarchie gleichgültiges Objett ericheint, fo flein biefer Staat auch ift; feine Lage icheint ihm für uns Bedeutung zu verleihen. Zwei feiner Nachbarn haben freilich einander entgegengesette Blane, Die aber, ob nun ber eine der Rachbarn ober der andere fiege, ftets gu unferem Schaben gereichen werben. Die Geschichte biefes gangen Jahrhunderts giebt greifbare Beweise bafur, daß Rufland Rurland wie eine ruffische Proving behandelt hat." Ruftland habe ftets gesucht, dort seinen Ginfluß auszudehnen durch Förderung ber Projette zu Gunften des Grafen Bobrinsti, des Fürsten Potemfin, des Grafen Woronzow auf das Bergogthum, "und noch eine Menge anderer Umftande bezeugt, daß diefer ehrgeizige und unternehmende Sof immer bemüht ift feine Macht in diesem Lande zu mehren. Wenn es ihm gelänge, dem Lande wieder eine seiner Rreaturen zum Berzog zu geben, und wenn diese Areatur von Nation russisch ware, so wurde Rurland weniger als jemals ein Awischenstaat zwischen Ruftland und Preufen fein, fondern eine Urt von vorgeschobenem Werte für ersteres, welches sich bis zu unseren Grenzen ausdehnen murde". Diese Ermagung muffe in ber gegenwärtigen Lage ben Ausschlag geben. Der ruffische Ginfluß fei augenblicklich zwar gefunken, aber Ruftland ftrebe barnach, ihn wieder zu gewinnen; man muffe den Moment benuten, um es baran zu hindern; einen gefährlichen Rachbar foweit wie möglich zu entfernen suchen; Rurland die Eristenz zu sichern suchen, beren es fähig ift, und es für Breugen nugbar machen. Gbenfo muffe Bolen gehindert werden zu mächtig in Murland zu werden, fei es burch Errichtung einer von ihm allzu abhangigen Dynastie, fei es durch Inforporation. In letterem Kalle tonnte Bolen fich einen direften Sandel ichaffen. - Alle biefe Migftande fonnten beseitigt werden, wenn der Ronig Rurland einen Bergog gebe, ber, weder von Bolen noch von Rugland abhängig, Er. Majeftat nahe genug, stände um sich auf ihn zu verlassen ohne bei ben Machbarmachten Migtrauen zu weden, wie es bei einem Bringen

eines großen Saufes geschehen wurde. Alle diese Gigenschaften finden fich bei bem jungen Pringen von Dranien. Man fonnte fragen, ob Kurland eines inneren Rusammenhalts fabig fei, ob Die Unterstützung, die Breugen ihm leiften mußte, Diefes nicht gu fehr belaften murbe, ob es ber Dlühe lohne, ihm gur Saltbarteit Die Regierung Bergog Jafobs fei eine Antwort auf zwei diefer Fragen. "Diefer Fürft liefert ben Beweis bafur, was ein Bergog von Rurland, ber ein Mann von Ropf ift und feine Quellen auszubeuten weiß, zu leiften im Stande ift, und Die Rolle, Die er in fritischen Beiten gwischen Rugland, Bolen und Schweden fpielte, bezeugt, von welchem Ruten ein Souveran Diefes Landes für Denjenigen fein fann, ju beffen Sunften er fich entschieden hat." Bei ber Forderung des Bringen von Dranien würden Solland und England Breufen gur Geite fiehen und vielleicht vortheilhafte Aussichten für den Sandel Aurlands bieten. Freilich bringe biefer Blan auch Gefahren, und biefelben waren in einem anderen Zeitpunft vielleicht fogar unüberwindliche. Aber offenbar bedürfen die Sofe von Bien, Dresden und Barichau ber Unterftütung Breußens für ihre Blane und müßten es daber ichonen, und was Rukland angehe, jo werde man, wenn jemals, feine Buftimmung jest erlangen, da es vom Rriege erichöpft fei. Endlich mare biefer Blan ein Brufftein für die Gefinnungen all diefer Sofe. Wenn aber ber Ronig fich für diefen Blan entscheiden follte, fo mare Gile noth, ebe das Beheimniß gebrochen murbe. 5. bittet endlich noch um Genehmigung, baß Bilten ben Ronig jun Schiederichter in feinem Streit mit Bolen anrufen burfe: denn Bilten giebe dem Urtheil einer parteiischen Rommission basjenige ber Sofe vor, welche es für die Garanten feiner Erifteng anjehe.

65. B., 16. Oft. Laut Nadyrichten aus Petersburg suche Potemfin mit allen Mitteln ben Abschluß bes Friedens mit der Pforte zu hintertreiben.

R., 27. Oft. Das Projekt der Heirath zwischen Friedrich von Dranien und Wilhelmine von Kurland sei zur Sprache gebracht worden von der Prinzessin von Dranien bei ihrem letzten Besuch in Berlin. Sowohl die Liebe zur Schwester als die Aussicht auf den Ruten dieses Planes lege benselben dem Könige sehr nahe. Der Herzog werbe durch die Herzogin schon benachrichtigt worden sein von den vorläusigen Schritten des Königs. Er habe dem Wiener Hof vertrauliche Eröffnungen gemacht, indem er den Kaiser gebeten, den russischen Hof zu sond welcher er direkte Vershandlungen mit Petersburg oder mit Polen anknüpsen werde. Verschwiegenheit sei Hanptbedingung des Gelingens. — Der Friede sollte infolge energischen Widerstandes der Kaiserin gegen die Wünsche Potemtins schon am 22. September a. St. in Jasin unterzeichnet werden.

66. B., 20. Oft. Die Rechte des Kerzogs müsen ganz besonders jest geschüßt werden, seit der Plan bestehe, den Prinzen von Oranien zur Nachsolge zu bringen; daher müsse verhindert werden, daß die sonzeräne Macht die herzoglichen Nechte einschränke. Die Thätigseit der Kommission müste aufgehalten werden die Herzoglin nach Warschau komme und bewirke, daß günstigere Dispositionen in derselben herrschend würden. Zest sei der allerzgünstigste Woment um die Sukzessionsfrage durchzusehen in Petersburg, wo, wie Viele fürchten, Potemtin durch irgend einen Alt der Willstein von Motdau und Wallachei zu nöthigen, entgegen dem Willen der Kaiserin. Auch werde in Petersburg erzählt, es werde dasse intriguirt, daß die Größfürstin einen ...amant" nehme, wozu Potemtin antreibe.

R., 29. Oft. Ter König ist ersreut mittheilen zu fönnen, daß man in Warschau durchgesett habe, daß die Situngen der sür den Prozeß zwischen Herzog und Abel niedergesetten Kommission, um 3 Monate prolongirt worden sein, so daß die Herzogin, welche dorthin unterwegs sei, Zeit haben werde einzugreisen. Golt werde sie unterstützen. Wenn es sich mit dem Friedensfongreß so verhalte wie H. berichte, so könne der Tod Potembin's der Kaiserin nur angenehm gewesen sein. Run werde der Friede wohl rasch gezeichnet werden, da Potembin furz vor seinem Tode den Beschl erhalten habe, die Verhandlungen zu beschleunigen.

67. B., 27. Oft. In den russischen Nachbarprovinzen Alles rusig; die Truppen ziehen sich ins Innere zurück. In voriger Woche habe er, H., einige Tage beim Herzog, 5 Meilen von der

Stadt, mo bie Jagd ben Bergog gurudfhalte, gugebracht. S. hat ihm die Befehle des Rönigs in Betreff feiner felbst fowie die an Golt in Betreff Biltens mitgetheilt. Der Bergog habe die Betheuerungen seiner Danfbarfeit und Ergebenheit erneuert. Der Bergog habe ihm feinerseits Briefe ber Bergogin über die Blane bes Ronigs wegen ber Erbfolge mitgetheilt. D. habe die Belegenheit ergriffen, um bem Bergog die Nothwendigfeit flar gu machen, fich eine eigene Bartei im Lande zu schaffen, ohne welche er zu beforgen habe, daß ber Abel ihm ftets Sinderniffe bereiten und die Sofe das benuten fonnten, um den Plan mit dem Bringen von Oranien zu vereiteln. "Unglächticher Beise halte ich ben Bergog für unfähig, meine Rathichlage auszuführen, fo viel Mühe ich mir auch gebe, um sie ihm annehmbar zu machen; und ich glaube, daß wenn es darauf ankommen wird, Sand ans Werk an legen, es beffer ift, ohne ihn an Sunften bes Bringen von Oranien eine Bartei gn bilden, von der man im Nothfall Gebrauch machen konnte, um felbst Ge. Fürstl. Durchlaucht ju nöthigen, fich den Borfchriften zu unterwerfen, welche das Intereffe feiner eigenen Familie von ihm fordert. Was mich bennruhigt, ift bie voreilige Mittheilung, welche der Berr von Reeden dem Fürften Jablonowski in Berlin\*) gemacht hat; benn wenn bie Cache gn früh befannt wird, fo fangt die bem Bergog feindliche Rabale an, davon Rugen zu ziehen, und wenn fie auch nicht aufrichtig dem Bringen Mart von Biron ergeben ift, fo würde fie fich boch ftellen, als ware fie es, und wird es fehr leicht finden, die Unterhandlungen zu verwickeln und zu hindern. Roch immer bestimmter Befehle pon Seiten Em. R. Maieftat in Diefer Sinficht entbehrend. beschränke ich mich barauf, ohne Affektation zu fagen, baß nichts für ben Kurlandischen Sof wünschenswerther fein fonnte, als die Möglichfeit, recht bald und bei Lebzeiten des Bergogs die Thronfolge festzuseten". Die Berwünschung, welche die Raiserin Ratharina vor mehreren Jahren gegen ben jungeren Zweig des herzoglichen Saufes befanntlich ausgestoßen habe, diene ihm (S.) als Beweis dafür, daß 3. M. nie biefen Zweig jur Thronfolge werde gelangen taffen. Der Berr von L. suche fich ihm zu nabern. Man durfe

<sup>\*)</sup> Bolniicher Gefandter in Berlin.

sich diesem Manne nicht anvertrauen, aber man mösse ihn bestechen und könnte davon einen erheblichen Vortheil ziehen. Die hänslichen Angelegenheiten L's drängen ihn, andere Höllsguellen aufzniuchen.

N., 7. Nov. Stimmt dem von S. dem Herzog ertheilten Rath vollkommen zu. H. werde an der Herzogin, wenn sie heimkehre, eine gute Stütze finden.

68. B., 3. Nov. S. hat eine fleine Reise burch bas Laud gemacht, um Befanntichaften angufnüpfen und bie Stimmung gu beobachten; bas fei ber einzige Weg, benn ber Abel fomme fehr wenig nach Mitan, um fo weniger als ber Bergog fo isolirt lebe. Bisher fei das Sufzeffionsprojeft noch nicht laut geworben. hat ein paar Leute an fich gezogen, beren man später vielleicht fich werde bedienen fonnen. Man faffe Bertrauen in die Idee, daß der Rönig fich fünftig für Rurland intereffiren werde, gewöhne fich auch an ihn, S.; die alten Irrthumer werden aufgegeben. S. ichlägt nun vor, eine vom Bergog unabhängige Bartei gufammengubringen, die dem Rouige allein folge. Denn ber Bergog fei unfähig eine Bartei zu sammeln oder zu erhalten, und and die Herzogin werde das nicht vermögen. Gine prenßische Bartei aber werde auch dem Bergog die Richtung geben fonnen. Der Bergog muffe die Roften tragen. S. ift neulich in Burgau beim Bergog gewesen, der ihn gebeten hat eine Vermittelung mit Sowen gu Er entgegnete, daß wenn ber Bergog ihm fein übernehmen. Chrenwort gebe, die Sache geheim gn halten, und ihm die nöthigen Summen gur Berfügung ftelle, er mit howen im Ramen bes Rönigs in Berhandlung treten wolle. Der Bergog stimmte gu, Süttel hat die Berhandlungen eingefädelt, burch welche, wenn fie gut enden, der Oberburggraf Rreatur des Rönigs werden muffe, was fehr nüglich für die Sutzeisionsfrage fein werbe. - Der Bergog fei entzudt von der Aufnahme der Bergogin in Berlin, besonders von ihrem Aufenthalt in Botsdam, habe darüber Briefe berfelben ibm, S., gezeigt, sowie einen Brief ber Pringeffin von Oranien. Der Bergog will baranf nun antworten. S. bittet, man moge in Betreff des Frangosischen "glisser sur les formes et le style de cette réponse en faveur de la sincérité des sentiments", denn weder verstehe der Bergog gut frangofifch, noch fei ein gnter Sefretar vorhanden.

- R., 13. Nov. Billigt den Plan der Bildung einer preußischen Partei, worin die Herzogin H. unterstützen werde. Billigt auch die Unterhandlungen mit Howen; nur wird Vorsicht gerathen, damit der König nicht fompromittirt, durch den Herzog die Sache nicht nochmals verrathen werde. H. foll die Pranische Angelegenheit im Auge halten. Viel sei damit erreicht den Herzog so vollsfommen dafür gewonnen zu haben, jedoch das volle Gelingen des Planes hänge immer von dem guten Willen des russischen Hoses ab.
- 69. B., 6. Nov. Botemfin's Tod ift überall in den ruffifchen Nachbarprovingen mit Freuden begrüßt worden, weil er den Frieden hinderte. Er juchte ftets die Armee an fich zu fesseln, um feine perfonlichen Absichten auf die Moldan burchzuseten. glauben nicht an einen natürlichen Tob. Run werden die Orlow ficher wieder auf der Buhne ericheinen, wenn die Raiferin fie wünsche, und die Englander werden in Aleris Orlow bann einen eifrigen Barteiganger haben. Befborodto ift gur Armee abgereift. S. hat ein Gefprach mit Sowen gehabt, bas ihn in dem Glauben bestärft, man werbe von Sowen Rugen giehen fonnen. Diefer hat fich in Bezeugungen ber Chrfurcht und Bewunderung für ben Ronig ergangen. Er wünsche sehr einen gutlichen Bergleich der Stände mit dem Bergog, verberge nicht, daß er bereit mare mit dem Herzog angufnüpfen. S. entgegnet, das Borausgegangene erschwere die Sache sehr, aber er sei bereit zu versuchen mas fich thun laffe, wenn Sowen ihm eine Grundlage biete. Der König wünsche auch die Beileaung des Streites, und wer dazu beitrage, fonne der Proteftion und reeller Beichen des foniglichen Bohlwollens ficher fein. Sowen habe trot der Bervorhebung des Unrechts auf Seiten bes Bergogs bereit geschienen, fich gewinnen zu laffen. Er habe betont, daß die Lehngüter gegen die Unsprüche bes jegigen Bergogs geschütt werben muffen, bamit ein fünftiger Herzog auch was habe. S. antwortet: "Alfo wenn ein fünftiger Bergog Lehn und Allod vereinigt, fo werden Gie die Gesetlichkeit bes Allod's nicht bestreiten?" "Rein" entgegnet Sowen.
- R., 17. Nov. Legt Gewicht auf die Mittheilungen H.'s vom 6. November über die russischen Dinge. Wahrscheinlich werde nun Soltykow das uneiste (Bewicht bei der Zarin gewinnen. Er

scheine sich auf die Gunst Subow's zu stützen, während Alexis Orlow sich in Moskan zurückgezogen halte. Besborodto sei in Jasin angekommen und der Friede werde also wohl bald geschlossen sein. England habe den Plan der Oranischen Heirath gebilligt und durch Anith in Wien unterstützen lassen, was der König dort durch Baron von Jakobi habe anregen lassen. Unskland aber sei hierin am meisten zu fürchten. Die Indiskretionen mehren sich indessen Schlag auf Schlag, um die Sache zuletzt zu verderben. Der Fürst Statthalter im Haag habe vertrauliche Mittheilungen davon den Generalstaaten gemacht, was so gut sei als wie eine öffentliche Kundgebung.

70. 21., 10. Nov. Es fei Gefahr für das Sutzeffionsprojett vorhanden in den vielen Mitwiffern, obwohl es noch nicht öffentlich bekannt fei. Der Bergog unfähig und unbeliebt, die Bergogin und ihre Schwester, die "pivots du parti ducal" haben boch wenig Unhang, eine herzogliche Bartei für dieses Projekt habe wenig Ausficht. Die Sache ftebe auch ichlecht wegen bes Streites mit ben Ständen, der feinenfalls ein autes Berhaltniß im Lande zur Folge haben fonne. Ein gutlicher Bergleich fei bringend wünschenswerth. Aber ber Herzog werde dazu nicht zu bewegen fein, obwohl ichon Liele vom Abel fich an ihn, B., mit dem Unfinnen gewandt hatten, einen folden Bergleich zu vermitteln. S. bittet den Rönig, ihm einen ausbrücklichen Befehl zu ertheilen, dem Bergog in feinem Ramen gum Bergleich zu rathen, als nothwendig zum guten Ausgang des Enfzessionsplanes. Dic Berhandlungen mit Sowen geben weiter, welcher febr eifrig fich S. nabere. - Rach bem Tode Potemfin's, über ben Ratharina, wie S. ficher annimmt, im Stillen erfreut fei, werde fie nur um fo mehr ihrem Grundfat folgen, fich nur mit mittelmäßigen Leuten zu umgeben, die fie nicht in Schatten ftellen fonnen. Wenn aber die Furcht für ihre Berson fie die Silfe einer tüchtigen Berjon suchen laffen follte, so werbe fie mahricheinlich zwischen den beiden Orlow, Alexis und Feodor, mablen.

R., 20. Nov. Befürwortet wieder die Visbung einer prenkischen Partei. Uebersendet das von H. gewünschte Restript, um den Herzog zum Bergleich zu bestimmen. Die Cranische Sache soll beim Abel noch nicht zur Sprache gebracht werden, da

fie noch unreif fei. Der Kaiser hat auf die ersten Eröffnungen gegntwortet, es mare gut, die Sache noch zu verschieben bis Defterreich und Preugen ber Barin bas Suftem ihrer gemeinsamen Alliang vorschlagen fonnten. Da wegen ber Indisfretionen biefer Untwort nicht Folge gegeben werden fonne, fo habe ber Ronia seinen Antrag in Wien erneuert, welcher angenommen worden fei. Statt aber bem Berfprechen gemäß bireft burch Rorrefpondeng mit ber Barin die Sache anzuregen, habe er fie durch Inftruftion an Cobengl\*) eingeleitet, überzeugt daß es vergeblich wäre, jest fich an die Barin zu wenden, wo fie wüthend über Bolen fei und von dem Plan gemartert werde, die neue volnische Ronstitution umzuwerfen. Da fie nun unter folden Umftanden schwerlich einwilligen werde, Rurland einen von Preußen protegirten Fürften ju geben, jo muffe man barauf gefaßt fein, daß ber Blan icheitere. Bei ben Abfichten, welche man jest bem Betersburger Sof in Betreff Bolens beilege, fonnte es leicht fommen, daß wenn Breugen, folde Plane weiter verfolgend, fich ohne vorherige Rustimmung beiber Raiserhöfe an Ratharina wende, Gegenforderungen ftelle, infolge deren der Blan muffe gurudgezogen werden.

71. B., 13. Nov. Die Zarin habe sich aus Furcht vor dem Tode, der sie sehr unterliege, nach der Rachricht vom Tode Potemkin's sosson und Wer gelassen. Es sei noch ungewiß, wer seine Aemter erben werde. Eses der des Ariegodepartements werde wahrscheinlich Solthsow werden, was wegen der Richtigkeit dieses Mannes wahrscheinlich sei. Wan glaube die Kaiserin noch immer sehr beschäftigt mit den französischen Angelegenheiten, die sie ordnen wolle; dazu such sie eine Partei zusammenzubringen, was Orlow misbillige, weil dem Reich Ruhe noth thue. Taher könne es kommen, daß wenigstens Aleris Orlow nicht an den Hospberusen würde. In Kurland hosst De dem Kondom nächt an den Sosserzog und Ständen näher zu kommen. Howen arbeitet an einem Plan dazu; er hat ein Geschenk von 3000 Dustaten angenommen, das Hihm im Namen des Königs mit Genehmigung des Herzogs angeboten hat. Der Herzog hat S. versprochen zu

<sup>\*)</sup> Cefterreichischer Wejandter in Betersburg.

erflären, daß er die Domänen nur an eingeborene Edelleute verpachten werde. Von dem Sukzessionsplan scheint von Berlin aus etwas verlautet zu haben.

R., 24. Nov. Man halte in Petersburg Solthsow für einen sehr gewandten Mann; er sei von Subow begünstigt, der seit der Abreise Besborodko's die auswärtigen Angelegenheiten leite. Stackelberg schmeichte sich sehr ins Ministerium zu kommen. Die Sutzessionsfrage werde immer bekannter seitdem der Fürst Statthalter sie auch noch dem russischen Gesandten im Haag, Ralischen, mitgetheilt habe.

72. B., 17. Nov. Mus Barichan hat der Bergog Nachricht erhalten über einen dem Reichstag vorgelegten Entwurf der ritterichaftlichen Delegirten zu einer Ronftitution für Rurland, die Alles über den Saufen werfen und den Ginfluß des Bergogs gänglich vernichten murbe. Er werde bald bem Rönige einen Mussing fenden, damit die nöthigen Maßnahmen getroffen werden fonnen, um das Brojeft zu Kall zu bringen. S. vermuthet, die Führer in diesem Unternehmen wollten die Inforporation Kurlands herbeiführen, um bann die Lehngüter als Starofteien für fich gu bekommen. Die Leitung des Landes fei in den Sanden eines im Grunde vielleicht redlichen, aber bornirten Menichen, der unter bem Ginfluß gefährlicher Lente fiche und bem Bergog perfonlich feind fei: des Landesbevollmächtigten Mirbach. Bergog ermangele ber Thatigfeit, des Rleißes, ber Ginficht und ber Rathschläge, und sein Vertrauensmann "le Sr. de Raison est au moins au courant des affaires". Somen habe bei den neuen Blanen ficher die Sano im Sviel. Die Berfohnnna fei weit schwerer geworden. Die Gufzeffionsfrage fei nun von Berlin her durch Briefe an Mirbach befannt geworden. Diefer ergablte es dem ruffischen Minister, welcher den Bergog barauf aufmertsam machte, daß bei ähnlicher Gelegenheit die Raiferin im Sahre 1786 eine Deflaration erlaffen habe. Noch mache die Cache im Lande fein Muffehen.

R., 27. Nov. Der Plan einer Konstitution sei wohl nicht gar gefährlich, es werden sich noch Mittel finden, um den Gegnern des Herzogs die Stirn zu bieten. Es sei nichts zu fürchten, "surtout ni pour l'abolition de la dignité ducale, ni pour l'incorporation du pays. l'Impératrice de Russie ayant manifesté catégoriguement en plus d'une occasion. qu'avant de voir la Courlande assujettée à la domination polonaise, elle risquerait plutôt la chance d'une guerre". Ferner habe der Mönig von Polen auf die Interzeision des Königs durch den polnischen Residenten in Berlin Zablocti erflären lassen, daß er diese Sache immer als eine solche angesehen habe, welche die Ausmertsamfeit der Rachbarmächte auf sich lenke, und daß der Reichstag die Rathschläge Preußens gewiß beachten werde.

73. B., 20. Nov. Hebersendet einen deutschen Auszug aus dem Entwurf zur Monstitution. Biele von den Grundfagen seien ber frangofischen Ronftitution entlehnt, die Untorität bes Bergogs vernichtet, derfelbe unter Vormundschaft des Raths und des ständigen Landtages gestellt. 3m Lande seien die Barteigenoffen des herrn von Senfing und Genoffen felbft in Berlegenheit. Sowen erfläre, nichts damit zu thun gehabt zu haben. Mirbach tabele nur die Ueberstürzung der Delegirten, wodurch aber der Bergleich mit dem Bergog nicht gehindert werde. B. glaubt, daß es nur Aerger über das Lautwerden des Planes fei, was dahinter stede. In Warichau geht die Sache des Bergogs gut, die Bergogin bestätige das; leider aber entfernen fich "diefe Damen" um jo mehr von der Ansjöhnung, nach der fie jo jehr verlangten, als die Sachen ichlecht ftanden. Wenn die Sache bes Herzogs völlig triumphirt, jo würde das im Lande höchlich verbittern und der Sufzeisionsfrage ichaden. Die Bergogin täusche fich über ihren Rredit im Lande. Gie fei feineswegs beliebt, vielmehr sei man gegen sie erzürnter als gegen den Bergog. Wenn fie gewinne, to werde das febr zunehmen, befonders bei den Reichen, die jur Führung der ritterschaftlichen Gache Geld heraegeben haben und daffelbe dann verlieren würden. haben die Bergogin und ihre Schwester in den Berhandlungen große Kehler begangen. Die Bergogin laffe fich in ihrer Lebhaftigkeit fortreißen, die Edwester febe die Menichen und Dinge nie fo wie fie find. Die herzogliche Bartei bestehe aus Menichen ohne Ropf und Charafter, ohne Thatfraft und Mredit. Die Herzogin, nun überzeugt, daß der Berzog nie eine Bartei fich werbe ichaffen konnen, hore nicht auf, ibm, S., zu ichreiben,

er moge eine folche fur fich bilben. Er thue es nach Rraften. Er hoffe auf Sowen, obwohl es möglich fei, baß aus bem gangen Sandel mit ihm nichts werbe. Aber wenn er weiter in biefem Sinne arbeiten folle, fo wiederhole er die Bitte um offenbare Instruftionen, bamit er auf ben Bergog stärfer wirfen und bie Bergogin bewegen fonne, ihren Feinden eine goldene Brude gu banen. Die Sutzeffionsfrage werbe in allen Briefen aus Barichau Chenjo ein anderer Blan, nämlich ben ber Gurftin beiprochen. von Burttemberg-Mompelgart ju Gunften ihres Cohnes, bes erfte Blan finde im Lande Bringen Kerdinand. Der Anklang als ber zweite; ber Bring von Württemberg werbe gefürchtet als ber Bruder ber fünftigen Raiferin von Rukland. Muf die Eröffnung des Bergogs an vier feiner Rathe haben diefe bem Blan Oranien jugestimmt.

R., 1. Dezember. Betont die Nothwendigkeit weiterer Bemühungen um Aussöhnung zwischen Herzog und Ständen. Die Sache Oranien werde täglich schwieriger, man könne nur passiv abwarten, was in Petersburg geschehen werde. Der Statthalter wie die Herzogin haben große Fehler gemacht. Der Prinz Württemberg werde nicht hindern, denn die Polen würden gegen ihn sein, vielleicht Ratharina selbst.

74. B., 24. Nov. S. fendet beute an Samen ein erftes Memoir gurud mit bem Bemerfen, bag es gegen die Fundamentalgesetze bes Landes verftofe und bag S. fein Bertrauen in die auten Absichten Sowen's faffen tonne, fo lange berfelbe biefe Richtung verfolge. Aber Howens Brivatverhältniffe find gang gerrüttet, er bedarf ber Bilfe, und baber glaubt B., baß er fommen werbe. Der Bergog hat feine Baltung in ber Frage ber Bilbung einer Bartei geanbert, bei welcher auch Sowen mits helfen follte. Die gunftigen Nachrichten aus Warschau haben ihn feit 8 Tagen in biefer Krage abgefühlt, nachbem er vorher bafür eifrig gewesen und fich erwiesen hatte, daß die Deflaration, welche er im Lande verbreitet hatte, um fie nach Warschau zu senden, fast von Niemandem mar unterzeichnet worden. Er habe aber boch nicht den Muth gehabt von dem eingeschlagenen Wege abznaehen, nachdem am 22. ein Brief ber Bergogin angefommen fei, in bem fie ertlare, baß fie niemals in einen Bergleich willigen werbe, sondern Alles dem Spruch des Couzeran's anheimstelle. Der Bergog habe hingugefügt, er ichliefe fich biefer Unficht an, indem er ben Brief an S. überfende, worauf S. erwiderte, baß wenn ber Bergog in ber ichwantenben Baltung verharre, er, S., gezwungen fein werbe, bein Ronige vorzuftellen, baß er bem Bergog feine Dienste werbe leiften fonnen. S. wendet fich an die Bergogin mit Darlegungen über ihre faliche Behandlung ber Sache. Dagu fomme noch Kolgendes: Die Burger hatten gerechte Beschwerben gegen ben Abel, verlangten aber mehr als das Gerechte, weshalb bie Keinbichaft groß fei. Der Bergog begunftige bie Burger, wodurch der Haß des Abels gegen ihn erhöht werde. Burger können aber bem Bergog nicht helfen, orbeiten podi nur für ben eigenen Vortheil und konnen am wenigsten in ber Auf die Borftellung S.'s Sufzeifionsfrage etwas ausrichten. wurde im September ber Rammerherr von Solten bei feiner Abreife nach Barfchan angewiesen, Die Burger zu unterstüßen und die beiben anderen bergoglichen Delegirten, Manteuffel und Medem, haben fich offen fur die Burger erflart. Das habe ber Bergog gethan ohne vorher S. etwas mitzutheilen. Er habe alle Welt vom bergoglichen Sofe entfernt und werde die Bemühnngen S.'s, eine herzogliche Bartei zu schaffen, fehr erschweren. Unterbeffen thut ber Bergog nichts als Jagen, in Gefellichaft von Rojaten, die ihm einen Befuch gemacht haben. Muf die Bergogin fest S. wenig Soffnung, fei vielmehr froh, daß fie erft Ende Januar gurudfehren wolle; eine Bartei laffe fich ohne fie beffer bilben, als mit ihr.

R., 3. Dez. Der König erfennt die schwierige Lage H.'s bei der unbeständigen Haltung des Herzogs und den Uebereilungen (vivacités) der Herzogin an.

75. B., 27. Nov. Der Einsluß bes Königs habe in Warschau bie Inforporation Piltens abgewandt, wosür bieser Kreis sehr bankbar sei. Die Schwierigkeiten ber Aussöhnung wachsen von Seiten bes Hoses. Die Herzogin hat an H. geschrieben. Der Inhalt sei, es sei bei bem gegenwärtigen Stanbe ber Dinge "dommage de s'accomoder; daß, um die Augen des Landes über das Unheil zu öffnen, in welches einige Intriganten dasselbe gestürzt, man diese letzteren verderben und demaskiren musse.

Ein souzeräner Schiedsspruch allein werde den Abel überzeugen; jest sich zu vergleichen würde auch die Zarin verlegen, deren Mediation man vor 9 dis 10 Monaten zurückgewiesen habe. Jest eben wäre die Lage für einen Vergleich günstig; man könnte viel erlangen, wenn die Kerzogin sich eutschlöße. Opfer zu bringen. H. hat die Herzogin ernstlich gewarnt, den Weg des Vergleichs zu verlassen.

M., 8. Dez. Wenn ber furländische Hof fortsahre ben zu ben Plänen H.'s entgegengesetten Weg zu gehen, so werbe man ihn seinem Schicksal überlassen mussen; H. soll, um Verwickelungen zu vermeiben, sich nicht zu sehr vorwagen.

76. B., 1. Dez. Soltykow, ein mittelmäßig begabter Mann, verdanke seine Erfolge nur seiner Geschwindigkeit. Ohne wirkliche Einsicht, ohne Grundsäße und Energie, sei sein einziges Berdienst, wie das auch dei Besborodko zutresse, nie der Kaiserin widerssprochen zu haben, sodald sie stark einer Sache zuneigte. — Der Oranische Plan sindet im Laude allgemeinen Anklang. Hat der Herzogin geschrieben, daß er seine Berbindungen im Sinne einer Annäherung nicht mehr zerreißen könne ohne den König zu kompromittiren.

R., 11. Dez. Ter Marichall (Braf Rumänzow wolle das Kriegsdepartement übernehmen, um die großen Unordnungen wieder zu tilgen, welche unter Potemfin eingerissen seine. — Wenn die Kaiserin den Pranischen Plan vereiteln wolle, werde sie immer einen Vorwand darin finden die Kinder des Prinzen Karl zu beschützen.

77. B., 4. Dez. Hat bem Herzog in Würzan das oftensible Restript über die Aussöhnung vorgelesen. Eine lange Unterredung folgte, in der sich der Herzog ganz mit der Meinung des Königs einverstanden erklärte; er schimpste auf den Adel, der ihm Unrecht thue. Rach vieler Mühe H.'s ward ihm gestattet, die Verhandlungen über den Ausgleich fortzuseten. Der Herzog verspricht an die Herzogin zu schreiben, daß ein Vergleich im Sinne H.'s einem Schiedsspruch des Souzeräns vorzuziehen sei. Was den Pranischen Plan betrifft, meint H., so kenne er genug den Grafen Cobenzl, um zu wissen, daß sobald nur ein Schatten von Missbilligung seitens der Kaiserin austauchen werde, er sofort

an den kaiserlichen Hof in abmahnendem Sinne schreiben werde. Auffallend sei, daß die Kaiserin, seit über 6 Wochen in Kenntniß des Planes, bisher noch keine Ordre an ihren Minister in Mitau erlassen habe. Hückmann hat dem Herzog mitgetheilt, daß Bischoswerder mit geheimer Mission vom Könige nach Vetersburg gehe.

78. B., 8. Dez. Bon Coltyfow meint S., er fei nicht ohne Geift, habe die Routine des Sofmannes, infinuire fich ftets burch Schmeichelei gegenüber bem Geschmack ber Raiserin. Er habe den Herrn Jermolow der Raiferin gegeben, und durch ihn und feine Vermittelung fei auch Subow in Bunft gefommen. Er habe mehrfach gegen Botemtin intriguirt, den er haßte und verachtete. 3m Jahre 1786, als Botemfin feinem Sturge fo nabe wie nie war, haben Soltnfow und die Begner burch Bermolow auf die Raiserin gewirft, welcher ihr über den elenden Stand bes Seeres Borftellungen machte. Soltntom, befragt in bem Sinne, als ob die Raiferin die Bahrheit nicht hören wolle, fuchte Jermolow zu entschuldigen, ber badurch in Ungnade fiel. Muf diese Anefdote hauptfächlich ftute er, S., sein Urtheil über Soltykow. Mit mehr Charafter hätte er damals Potemfin wohl gestürzt, die Reise nach Cherson und den Krieg gegen die Turten verhindert. Er fei Obergouverneur der jungen Großfürsten, Chef des Kriegsraths, Glied des Raths der Raiferin, und fonne wohl noch weiter steigen. Aber schwerlich werbe er großen Ginfluß auf bas Suftem ber ruffifden Bolitit haben. Er liebe bas Belb. Subow sei schon früher von der Raiserin bei Gelegenheit in die Politik hineingezogen worden; jest, da Besborodko abwesend, moge er wohl mehr gebraucht werben, wenn anch nur wegen bes geringen Gefallens, den die Raiserin an Markow finde. -Der Streit über die Bachten der Lehngüter bestehe darin, daß ber Abel verlange, es jollen feine Defonomien mehr gebilbet werben, die Bachten ftatt auf 3 auf 6 Jahre vergeben, die Bachtsummen firirt, nicht burch Meiftbot gesteigert werben. Der Abel habe formell unrecht; aber er fei im Durchschnitt arm, habe feine Gelegenheit der Berforgung durch Dienft wegen der geringen Mugahl ber Stellen: ber alte Abel fei wuthend, bag ein Biron im leberfluß lebe, mahrend er darbe ober boch fich einschränken musse. Diese Sache sei die Quelle aller Animosität gegen den Herzog, daher bemühe er, H., sich weiter, einen Bergleich herbeizussühren. Er wolle solgende Borichläge machen: 1. Der Herzog nimmt in Berwaltung nur die Lehngüter an der großen Straße nach Memel und Liban, und zwar wegen der Kost. 2. Er läßt die Pachtgüter einzeln, nicht verschmolzen, bestehen. 3. Die Pachtzeit bleibt 3 Jahre, aber die Pachtsimme wird fürst und der Herzog verspricht, nach Ablauf der 3 Jahre sir weitere 6 die 9 Jahre zu demselben Sat die Pachtzüter an Leute, die sich als ihm wohlgesinnt erweisen, zu vergeben (aus diesem Grunde, um sich willige Leute durch die furzen Pachten zu erhalten, ist der Herzog gegen lange Termine); die Listationen werden abgeschäfft. — Wenn dieses durchgesetzt werden könnte, vermöchte man eine starfe Partei für den König zu bilden.

R., 18. Dez. Dementirt die Wiffion Bischofswerder's. Es sei wahrscheinlich, daß wenn Ostermann sürdt, nicht Soltykow, sondern Besborodko das Auswärtige erhalten werde. — H. werde sich in den kurischen Angelegenheiten wohl zurückhalten müssen, da es unwahrscheinlich sei, daß der dortige Sos werde gelehriger werden. Denn obwohl der Plan der Konstitution in Barschau abgewiesen worden, lasse die Henzeggin nicht ab, die gewaltsamen Wege zu versolgen, welche die Klust zwischen Serzog und Abel erweitere.

79. B., 11. Dez. Die Sache bes Mettlerischen Allod's macht H. Sorge. Die Herzogin wolle von keinem gütlichen Vergleich hören. Dieser Eigenfinn siöre unendlich die Verhandlung H.'s mit Howen, denn ohne die Zustimmung der Herzogin könne er nicht auf den Herzog rechnen. Die Mettlersche Erdschaft sei nicht die einzige Gesahr für das herzogliche Erde. Durch die Unklugheit des Herzogs sei der Besit von Würzan fraglich geworden. Dieses herrliche Gut mit einem Jahresertrage von gegen 25,000 Dukaten, vom Lehn zu Gunften Ernst Johann's abgeschieden ehe derselbe Herzog wurde, sei durch August III. allodisiziet worden; dennoch habe Ernst Johann immer Würzan in die Mategorie der Lehngüter gestellt. Durch die List Howen's habe der Herzog sich überreden lassen, eine uochmalige Allodisikation beim Könige von Polen nachzusuchen. Kaum war sie ersolgt, so erlangten Howen und der

Schwiegeriolin von Stadelberg \*) burch Ruftland die Allodifizirung zweier von ihnen in Afterlebn beseffenen Guter. Chenso murben Grendien und Ermlau zu Gunften bes gefetlich alten. thatjächlich bisher nur in der Phantajie eristirenden sogenannten Landesfastens allodifizirt. Der Bergog widersette fich und es entstand ein Streit. Während der Abwesenheit des Bergogs vermochte Sowen die Regentichaft, Bürgan für 200,000 Thaler für das Lehn gurudzufaufen. Der Bergog verglich fich nun mit dem Schwiegeriohne von Stackelberg burch eine Lebensrente von 500 Dufaten. Aber das Land fordert die llebergabe von Grendfen und Irmlau, und Burgau bleibt baber ebenfalls unficher. - Die Bergogin hat S. mitgetheilt, daß fie Antwort von der Raiferin habe in ber Sufzeisionsfrage. Nach ber icharfen Urt, mit ber 3. R. M. fich bei mehr als einer Gelegenheit über den jungeren Bweig Biron geaußert hat, fonne er, S., fich schwer bavon überzeugen, bag biefe Fürstin ernsthaft für die Gohne des Bringen Rarl eingenommen fei. Er halte das eher für einen blogen Borwand . . . . es fei benn, daß die Bringeffin Marl plotlich für sie interessant geworden mare in ihrer Gigenschaft als Schwester des Kürften Boninsfi. Der Bergog wiffe nichts von der Korresvondeng seiner Gemablin mit der Kaiserin.

R., 22. Dez. Der Pranien-Plan sieht schlecht. Cobenzlschweigt barüber gegen Golts; die Gerzogin hat Nachrichten, wonach wenig Hoffnung auf guten Ausgang bleibt. Sie werde entweder den Plan zu gelegener Zeit wieder aufnehmen, oder die Tochter mit anständiger Mitgist verheirathen. Auch solle die Gerzogin in weit wichtigerer Sache nach Petersburg reisen und werde dort die unliediame Sache nicht berühren, da der Gerr Bulgafow der Frau von der Necke zu verstehen gegeben habe, daß die Kaiserin, weit entsernt die Bahl des jungen Prinzen von Pranien zu billigen, die wirssamsten Wittel anwenden werde, um sie zu verstindern. "Unter diesen Umständen wäre es vollkommen unglos, gegen den Strom zu schwimmen und sich Abweisungen zuzuziehen, welche allen Betheiligten schaden würden. Ich habe daher meine Minister in Petersburg und Weien angewiesen, jeden weiteren

<sup>\*)</sup> Schopping.

Schritt anzuhalten, und Sie werden Ihrerfeits fühlen, daß Ihnen nichts übrig bleibt, als dasselbe zu thun, ohne jedoch den Serzog die wahren Wotive, welche Sie zu handeln hindern, wissen zu lassen, da dieser Fürst, wie Sie sagen, in Unkenntuiß über die Beziehungen seiner Gemahlin zu dem russischen Hofe ist."

- 80. B., 15. Dez. Ueber die Abscheidung der Kettlerschen Allodien vom Lehn sind keine Karten oder Kataster vorhanden. H. glaubt fürchten zu müssen, daß alle Bemühungen für ein Compromis erfolglos sein werden; die Herzogin verlange immer eine richterliche Entscheidung, und der Herzog wende sich wieder dieser Ansicht zu.
- 81. B., 22. Dez. Die Herzogin hat auf H.'s Brief wegen bes Bergleichs und Howens geantwortet. Sie läßt sich leiten durch ihre juristischen Rathgeber und ihre "ressentiments". Wie es scheine habe der Herzog der Herzogin gerade das Gegentheil von dem geschrieben, was er zu schreiben versprochen habe, d. h. gegen die Komposition. H. zieht sich seit 3 Wochen leise von der Sache zurück, verhandelt nur noch mit Howen, dessen Pacht im nächsten Jahre erlischt und der dadurch in Geldnoth gerathen werde.
- R., 1. Jan. 1792. Bei den Verhandlungen mit A. Chartoryski in Dresden mache man den Verjuch, den Plan der Wiedersherstellung Herzog Karls wieder zu beleben. H.'s Rolle werde dadurch, sowie durch den mangelnden guien Willen des kurischen Hoses immer passiver, und er solle seine Ausmerksamkeit nur mehr Rußland zuwenden.
- 82. B., 25. Dez. S. glaubt nicht, daß Rumänzem Chef des Kriegsfollegiums werden wird, denn er sei ein Mann, der sür die Zarin zu "tranchant, eapricieux, caustique" sein. Rumänzem habe durch diese Stelle nichts zu gewinnen. Seine Habsincht könne er eher auf seinen großen Gütern bestriedigen. Der türkische Krieg habe Millionen in seine Tasche gebracht, indem er seit Jahren alles Getreide der Ufräne billig aufgekauft und thener an die russische Armee verlauft hat. Wahrscheinlich werde Nik. Soltysow das Kollegium behalten. Beschröckeinlich werde Nik. Soltysow das Kollegium behalten. Beschröckeinlich sieht die äußere Politik, sondern erhalte die Unweisungen von der Kaiserin, die in ihm ihren Zögling sieht

und vor Oftermann bevorzugt. Besborobto werbe auch lieber ben Einstluß behalten, ben er als Hofmeister und Kabinetssekretär hat, als Vizekanzler werben. Besborobto sei "insouciant, mou, timide vis-à-vis de l'Imperatrice", besonders aber habsüchtig. — Die Oraniensache sei sehr benachtheiligt worden durch den Brief, den Alopäus") auf Wunsch der Herzogin an den russischen Hof gerichtet habe, ehe die Dinge vorbereitet waren. Alopäus sei übrigens ein reblicher Mann aber ohne Talent.

## 1792.

- 1. B., 1. Januar. Die Herzogin hat aus Warschau ihren Bertrauten Medem nach Mitau gesandt, um H. zu überzeugen, daß man die Idee einer Versöhnung aufgeben müsse. Die Nachrichten aus Warschau seien nicht so gut als es Ansangsschien. Das Projekt der Konstitution sei nicht völlig verworsen worden. Man plane in Warschau, eine Kommission zur Unterssuchung der angeblichen Deterioration des Lehns nach Kurland zu senden, sowie in Mitau eine "preture romaine" zu errichten. Die Zarin zeichne Repnin aus, aber wahrscheinlich werde er nicht die Kriegskanzlei bekommen.
- R., 11. Jan. Lucchesini hat Auftrag erhalten, gegen jene beiden Plane in Warschau fest aufzutreten.
- 2. B., 5. Jan. Rückmann erzählt, die Prinzeisin von Oranien habe sich an die Kaiserin um Begünstigung der Heitath des Prinzen Friedrich gewandt. Bon Frau von der Necke erhält H. zwei Mal wöchentlich Briefe.
- R., 15. Jan. Die Nachricht von bem Schritt ber Prinzessin von Cranien sei falsch. Die Sache sei überhaupt bei Seite gelegt und werde nicht sobald wieder aufgenommen werden. D. werde nur noch einsacher Beobachter sein können, da die Haltung des Herzogs und der Herzogin seine Thätigkeit unmöglich machen. Rußland soll den Hafen von Neval und die sinnländische Grenze befestigen wollen, was Mißtrauen gegen Schweden bezeuge.

<sup>3 \*)</sup> Ruffifder Befandter in Berlin.

- 3. B., 12. Jan. Man spricht von einer heirath des Kronprinzen von Schweden mit der Großfürstin Alexandrine.
- 4. B., 19. Jan. Rufiland werbe seine alte Stellung gewiß wieder zu gewinnen versuchen, sobald es die Arme frei habe.
- R., 24. Jan. Es scheine eine Wandlung in der Haltung Rußlands zu Preußen vor sich zu gehen, da der russische Gesandte voll Rücksichten für den König sei und sich ihm zu nähern suche.
- 5. B., 26. Jan. Der russische Kürkische Frieden sei abgeschlossen. Graf Medem, Abjutant des Königs von Preußen,
  ist aus Warschau in Würzau angekommen. Die herzogin hat in
  Petersburg sondiren lassen, wie eine Reise dorthin würde aufgenommen werden, welche sie im kommenden Sommer zu unternehmen gedenkt. Heyting hat eine Broschüre anonym erscheinen
  lassen, die auf Rassation der kurländischen Kommission zur Trennung
  des Allod's vom Lehn ausgeht. Frau von Benkendorff ist in
  Ungnade gesallen, hat sich nach Dorpat begeben und will von da
  mit ihrer Familie nach Deutschland gehen. Dadurch werde vielleicht
  die Harmonie zwischen den großfürstlichen Herzschaften wieder
  herzestellt werden und der antipreußische Einstuß dieser Frau auf
  die Großfürstin höre auf.
- R., 5. Februar. Die Gesundheit der Zarin soll angegriffen sein. Lucchesini weiß nichts von der "Kommission" noch der "preture" für Aurland.
- 6. B., 29. Jan. Rußland will anscheinend die Masse der polnischen Nation stügen, welche die Konstitution nicht billige. Der Herzog hat H. die gesammte Korrespondenz der Herzogin mit ihm, mit Nußland und mit der Prinzessen Tranien zur Sinsicht übersandt. Der Herzog denke daran, der Prinzessen Wilhelmine Sagan zu verschreiben für den Fall, daß ihr Gemahl nicht Herzog wird; andernsalls bekommt sie Wartenberg und 200,000 Dukaten baar.
- R., 8. Febr. Der Plan Oranien fei hoffnungslos, wenn auch ber Berzog ihn noch verfolge.
- 7. B., 5. Febr. Das Zirfular des Herzogs wegen des Konstitutions-Entwurfs der ritter chaftlichen Delegirten in Warschau ist vergeblich gewesen. Der Herzog hat durch den jüngsten Grasen Wedem sehr gute Nachrichten aus Warschau, werde vielleicht

enttäuscht und gegen die Serzogin eingenommen werden, besonders wenn er ihre Schulden wird bezahlen müssen. Ams Warschau werde nächstens ein Pole, Minsti,\*) ankommen, mit dem Vorschlage einer Heiraft zwischen Josef Poniatowski und der zweiten Prinzessin von Kurland. Der Hof sei ganz dagegen, werde aber nicht abweisen können, sondern einen Answeg suchen müssen.

8. B., 12. Febr. Marl Viron sucht einen Vergleich einzuleiten. In Livland glaubt man, Nußland werde basd thätig in die polnischen Tinge eingreisen. Manche meinen, daß die Kaiserin in den französischen Angelegenheiten blos demonstriren werde, daß sie dachbarmächte verwickeln und dann als Schiedsrichterin Europa's auftreten wolse.

N., 22. Febr. S. jost auf Rußland achten. "Les projets de cette puissance sur la Pologne sont toujours également énigmatiques. quoiqu'il y ait assez de données pour lui en supposer de très sérieux et de très vastes".

9. B., 19. Febr. Der Herzog hofft, zu günstigerer Zeit den Dranischen Plan wieder aufnehmen zu können. Ueber die Gesundheit der Kaiserin berichtet H.: Schon vor seiner Abreise aus Petersburg habe H. gehört, daß die Zarin immer mehr belästigt werde "de eette descente de matrice. qui lui est restée de ses couches avec son fils naturel Bobrinski." Man gebe die davon rührenden Schmerzen sür Kolif aus. Generalgonverneur Brown in Riga habe wegen "des absences d'ésprit" seinen Abschied nehmen müssen.

M., 1. März. Die Zarin hat Marl Viron bewogen, seinen Ansprüchen auf Aurland zu Gunsten seines ältesten Sohnes zu entsagen, ber in Petersburg werbe erzogen werden. Es sei zweisellos, daß die Raiserin damit dem Dranischen Projett ein unüberwindliches Hinderniß habe entgegenstellen wollen; man müsse daher "se rabattre sur le mariage projette"; der Herzog müsse die Sache so schoel als möglich durch direkte Verhandlung mit der Prinzessin Dranien zu Stande bringen.

10. B., 23. Febr. Der Bergog hat H. ergablt, er habe ben Brief, ben er vor Wochen an die Pringeffin von Oranien

<sup>\*)</sup> Soll wohl Chominsti beißen; vergl. Bericht 11, 1792.

geschrieben, noch nicht abgeschickt, da seine Vermögensverhältnisse unsicher seinen und er daher nicht sagen könne, wieviel er seinen Kindern hinterlassen werde. Er werde nun die Absendung sosort besorgen. — Die Allodisistation von Würzau werde setzt angegrissen, und seine Erträge betragen mehr als die von allen den schlessischen Besitungen zusammengenommen. Der Herzog sürchtet die polnischen Kommission in der Frage der Lehngüter nicht, er werde sie eher bestechen können als seine Gegner. H. hat ihm diesen frivolen Standpunst etwas klar gemacht. Die Herzogin und Lucchessini w Barschau stehen kalt zu einander, weil alle Parteigänger Preußens dort gegen den Herzog sind und die Herzogin glaubt, daß Lucchessin nicht den nöthigen Eiser für ihre Sache habe.

11. B., 1. März. Die Ankunft Chominsfi's \*) sei versichoben. Nach einer unverbürgten Anekbote behandle die Kaiserin den Großfürsten mit mehr Bertrauen, höre sogar manchmal auf seinen Rath. Der Großfürst habe seit Potemkin's Tode eine seiter Haltung angenommen.

R., 18. März. Die Kaiserin beschäftige sich stark mit den polnischen Dingen. Der Brief des Herzogs an die Prinzesin Oranien sei angekommen; der Fürst Statthalter sei mit der Mitgist zusrieden, es handle sich nur noch darum, den Prinzen Friedrich geneigt zu machen, was nicht schwer fallen werde. Im Daag sei man der Meinung, daß die Prinzessin außer der Mitgist noch einmal an dem Allodiaterbe theilnehmen werde, daß überhaupt ihr Erbtheil erheblich wachsen werde, da der Herzog seine Sparsamkeit soweit treibe, jährlich 50,000 Dukaten für jede Tochter zurückzulegen, was vielleicht übertrieben sei.

13. B., 11. März. Die Wohlgefinnten seien in Furcht wegen der Absicht Anklands, den Sohn Karl Biron's zum Rachsolger zu machen. In Warichau erklären die ritterschaftlichen Delegirten, daß wenn der Herzog den Prozeß gewinne, die Stände sich unter russische Protektion stellen würden. Der Herzog hat erklären lassen, daß wenn die von der Aitterschaft proponirte Versassung angenommen werde, er die Garantiemächte anrusen werde. An alle russischen Häsen sei der Beschl gelangt,

<sup>\*)</sup> Giebe Bericht 7, 1792.

Schiffe auszuruften für eine Eskabre, die Truppen uach Oftende bringen folle.

- 14. B., 15. März. Die Prinzessen Apollonia Biron hat die Kaiserin gebeten, sie besuchen zu dürfen; diese hat abgeschlagen, sich aber erboten, den ältesten Sohn unter ihrer Aussicht erziehen zu lassen. Die Polen hat dieses Austreten Karl Birons aufgebracht und dem Herzog genähert. Der Wosewode Chominsti ist seit 3 Tagen angesommen und vom Herzog gut empfangen worden. Baron Brinden ist vorgestern zur Beglückwünschung wegen des hier soeben notifizierten Friedens von Jassen nach Petersburg abgereist. Rückmann hat gegen Brinden bemerkt, Rusland habe es übel empfunden, daß Pilten sich in irgend einer Sache an andere Höse als den russischen, namentlich an Preußen, wende.
- R., 25. März. Gine bessere Harmonie bahne sich mit Rußland an. Das Gerücht von einem Plan, zu Gunsten des französischen Prinzen 30,000 Mann zu schieden, sei übertrieben, aber nicht unwahr.
- R., 30. Marz. Friedrich von Cranien hat seine Zustimmung zu bem Plane gegeben und will im Commer nach Kurland reisen.
- 15. B., 18. März. Es hat sich herausgestellt, daß Chominstizwar von gewissen Planen des Königs von Polen auf die Prinzessin Pauline dem Serzog gegenüber gesprochen, aber keine Heirath mit Josef Poniatowski vorzuschlagen hatte, sondern beauftragt war, beim Serzog eine Anleihe zu machen. In einem Brief, den der Serzog aus Petersburg erhalten habe, heißt es, Subow werde Glied im Auswärtigen Kollegium werden, sein Nachsolger als Günstling werde sein liebenswürdigerer Bruder Balerian werden. Im Preobrassenstischen Regiment allein sind über 3000 junge Leute als Unteroffiziere verzeichnet, die dann als Offiziere in die Armee gehen und dort alle Reförderungen bis zum Kapitän hinauf hindern. Ein Utas soll das fünftig beseitigen.
- 16. B., 22. März. Die Raiferin weift die Absicht der kurischen Ritterschaft ab, auch ihrerseits sie durch einen besonderen Delegirten zum Frieden zu beglückwünschen. Die ruffischen Bankbillets stehen 10 Stud oder "Souverains" 5 Thl. Alb.

- R., 1. April. H. foll auf Rußland achten mit Rüchicht auf Schweben, wo in Folge des Mordes (des Königs) Wichtiges bevorsiehe.
- 17. B., 29. März. Man spricht von einer bevorstehenden Allianz zwischen Preußen und Nußland und wolle damtt die Polen schrecken. Sin Fürst Tschetwertynski, Nzewucki und Branicki sind nach Petersburg durchgereist, letterer wegen der Potemkin'schen Erbschaft.
- R., 8. April. Gine Allianz bestehe nicht, wohl aber gute Sarmonie.
- 18. B., 1. April. Man meine, daß die Kaiserin keineswegs gleichgiltig sei gegen die nach dem 3. Mai in Polen eingetretenen Zustände; daß wenn sie ihre Meinung noch zurüchsalte, sie die Gewohnheit habe, ihre Absichten nicht eher kund zu thun, als die eine Aussicht auf Ersolg vorliege; daß sie, um für Polen freie Hand zu haben, es sehr gern schen würde, wenn die deutschen Mächte mit Frankreich beschäftigt würden, und daß sie hieran arbeite. Um die Polen zu entmuthigen und von Preußen abzulenken, komme sie diesem Neich entgegen, während die Emissäre Gerüchte über eine neue Theilung verbreiten, die stattssinden könne, wenn die Polen sich nicht unter den Schut von Russand begeben; letzteres bedürse keiner Vergrößerung, wie es der Hauptwunsch gewisser anderer Höse sei.

Als die Herzogin von der versprochenen Mitgist der Prinzessingelmine ersuhr, habe sie gefürchtet, daß der Herzog durch seine Borliebe für die älteste Tochter sich hinreißen lasse, sie auf Rosten der anderen zu bevorzugen. Der Herzog sei gewiß sehr reich und seine vorherrschende Passon sei zu thesauriren. Aber da er in seiner Dekonomie mehr geizig als weise sei, nicht zu rechter Zeit auszugeben wisse, in der Hand vieler und theurer Leute sei, so könne er nicht 150,000 Dukaten zurücklegen.

Die Maiserin habe im Haag heimlich bahin wirfen lassen, baß ber schwankenbe Fürst bei ben Chestipulationen Schwierigkeiten mache und ber Herzog baburch abgeschreckt werbe. Wan bürse baher, wolle man die Heinath fördern, keine neuen Schwierigkeiten bereiten, sondern musse den Vertrag rasch abschließen. Die

Theilung des Allods nach dem Tode des Berzogs verstehe fich ia von selbit.

- M., 13. April. Man fenne wohl die Mißstimmung der Kaiserin gegen die durch die Revolution in Polen geschaffenen Zustände, "mais c'est aller trop loin, que de lui attribuer le dessein, de subjuguer exclusivement ce Rayaume par son influence politique et par des machinations insidieuses contre la Prusse. J'ai des données pour mieux augurer dans ce moment-ci du cabinet de Petersbourg". Da die Cranische Heirath nun von der Frage des Lehns getrennt worden sei, so könne sie die Kaiserin wenig interessiven.
- 19. B., 5. April. Wenn Gustav III. in Folge des Attentates sterbe, so könne das für den ensstschen Einfluß günstige Folgen haben. Die Kaiserin habe sich seit dem Attentat nicht mehr öffentlich gezeigt, so sehr sei sie erschüttert worden.
- 20. B., 12. April. Die Verbindung mit Würzau ist unterbrochen, die Wege stehen unter Wasser. Die Kaiserin hat sich geweigert, Baron Brincen als Abgesandten des Herzogs zu empfangen, was ein deutliches Zeichen ihrer Verstimmung über die Dranische Heiralbeit. Den Herzog werde das mit doppelter Aengstlichkeit bei Verfolgung des Planes in seinem Kleinmuth erfüllen.
- 21. B., 19. April. Der Herzog will folgende Rachrichten erhalten haben: Rückmann sei angewiesen worden, falls der Prinz von Dranien im Sommer nach Aursand kommen sollte, bei Zeiten die Gemäther vorzubereiten, damit auf dem nächsten Landtage im Angust das Verlangen einer definitiven Regelung der Sutzession gestellt werde. Der Gonverneur in Riga habe Unweisung auf 60,000 Thl. Alb. erhalten, um die Glieder des Landtages zu bestechen, und General Pahlen soll ihn unterstüten. Der Herzog überlasse es dem Könige, demnach zu entschen, ob es besser wäre, die Reise des Prinzen dis nach dem Landtage aufzuschieden. Der Herzog sei etwas empfindlich über einige Stellen in dem Briefe der Prinzessin von Dranien, welche Geldsachen betressen. Brinden sei in allgemeiner Andienz wie Gesandte einer Macht dritten Ranges empfangen worden, übrigens ganz hösslich. Der Herzog ist sehr für Betreidung des Heinthsvertrages.

- R., 29. April. Der König hat im Haag gerathen, die Reise des Prinzen zu verschieben. Dort sei die Angelegenheit sonst ziemlich im Reinen; man arbeite am Kontrakt. Brincken habe eine Unterredung mit Oftermann gehabt.
- 22. B., 22. April. Die Maiserin hat an die Herzogin geschrieben, ob es nicht besser wäre, die Prinzessin Wilhelmine an den Sohn des Prinzen Karl Biron zu vermählen. Die Herzogin hat geantwortet, eine solche She werde der Herzog niemals zugeben, worauf die Korrespondenz von Petersburg aus völlig abgebrochen worden ist. Auch ist die Anfrage der Herzogin wegen einer Reise dorthin unbeantwortet geblieben. Von Petersburg aus wird im Haag weiter gegen den Heirathsplan agitirt.
- 23. B., 26. April. In Warschau erzählt man, im nächsten Monat würden sich 80,000 Mann Russen an der Grenze sammeln.
- R., 4. Mai. Die Kaiserin sei entschieden gegen die Konstitution vom 3. Mai und wolle sie vernichten.
- 24. V., 29. April. Die Truppen aus Riga marschiren nach Polozk; es heißt, sie würden von da über die Düna nach Polen einrücken. Die Polen in Petersburg hätten zu gewissen Zwecken von der Raiserin große Zummen erhalten. Die letztere soll an eine Che des jungen Prinzen Viron mit einer Großfürstin denken. Diese Rachrichten seinen nicht sicher.
- 25. B., 6. Mai. Aus Petersburg fommen friegerische Nachrichten gegen Polen; ein Maniscst gegen die Konstitution vom 3. Mai sei schon fertig. Man habe in Petersburg Kunde, daß der Jakobinerklub in Paris einen Meuchelmörder ausgesandt habe, um die Kaiserin zu erworden, weshalb entsprechende Weisungen zur Bewachung der Grenze ergangen seinen. In einer großen Berathung habe man beschlossen, alle Franzosen, deren es etwa 20,000 in Russland gebe, bei Todesstrafe auszuweisen, mit Ausnahme derer, die schon 15 Jahre lang im Lande sind.
- 26. V., 10. Mai. Brinden ist aus Petersburg heimgekehrt. Er berichtete, die Maiserin sei bei sehr guter Gesundheit. "Toujours avide encore de ces plaisirs. qui dans tout le cours de sa vie ont eu de l'attrait pour elle" mache sich doch das Alter geltend; daher Launen, Nervosität, Jähzorn, Unvorsichtigkeit

im Bewahren ihrer Gebanken. Aeußerst eigenwillig, bulde sie keinen Widerspruch. Die Kälte zwischen ihr und dem Großsürsten wächst; diesen ärgert es, daß sein ältester Sohn ins Vertrauen gezogen und möglichst in die Geschäfte eingeweiht werde. In den Ministerien herrsche immer noch das Prinzip, Mittelmäßigkeiten zu haben und zu halten. So werde Nisolaus Soltykow Chef des Kriegskollegiums werden, Ostermann und Besborodko werden ihre Nemter behalten, obgleich Subow das Mögliche gethan habe, um letzteren zu stürzen während dessen Abwesenheit zum Kongreß. Es scheint, daß Subow die Kaiserin zu Gunsten der insurgirten Polen gestimmt habe. Indessen sei wahrscheinlicher, daß Subow nur nach den Instruktionen der Kaiserin selbst in dieser Sache gehandelt habe und diese einen sessen und alten Plan versolge.

(Fortfebung folgt.)





## Büge aus unserer provinziellen Physiognomie vor 50 Jahren.

Rachdrud verboten.

Der Geschichtschreiber unserer Tage und der fommenden Jahrhunderte wird in den Zeitungen und politischen Zeitschriften eine ber wichtigften hiftorischen Quellen erbliden muffen. politische Presse hat eine Reihe anderer historischer Quellen --das kann nicht ohne ein gewisses Bedauern registrirt werden stark zurückgebrängt, wie die Memoirens und Kalender-Litteratur, oder gar völlig aufgesogen, wie die Chronifen; das ift zu bedauern, benn in der Zagespreffe haben wir ein unbequem weitschichtiges. breitspuriges, irrthumreiches und historisch schwer zu bewerthendes Material vor uns. Wie schwer fällt es, sich in dem unabgeflärten Gemirr ber Tageseindrücke, im Ballaft bes oft fritif= fommentarlos aufgehäuften nachten Rachrichtendienstes, ber machsenden Inanspruchnahme des Telegraphen fteigernden Unverdaulichfeit der dargereichten politischen Materie zurechtzufinden, das Dauernde an Multurgebanken und Aulturmomenten von dem flüchtig vom Augenblick Geborenen und flüchtig und folgenlos in dem Angenblick Berranschenden zu icheiden? Auf ber auberen Seite aber leitet uns die in der Breffe erichloffene historische Quelle ein frischiprubelndes, werthvolles Material zu. das für die Zeitgeschichte geradezu uneutbehrlich erscheint: sie giebt einen direften Abglang ber Wirfung ber Geschehniffe und geiftigen Bewegungen auf die Zeitgenoffen, eine, allerdings feineswegs

lückenlose, aber in voller Frische vor uns erstehende Neihe von Momentbildern unmittelbarster subjektiver Wahrheit für das obiektiv vom Sistoriker zu zeichnende Zeitbild.

Einige solcher Momentbilder aus dem politischen und geistigen Leben unserer Heimath vor 50 Jahren, nicht etwa ein fritisch zu entwerseudes Bollbild damaligen Lebens, sei nun aus einer unserer historisch politischen Zeitschriften jener Epoche der jestigen Generation ins Gedächtuiß zurückgerusen in der Historisch dass Manchem eine Erinnerung an den Ausgangspunkt der in diesen letzten 50 Jahren zuückgelegten Wegestrecke nicht unwillkommen sein wird, zumal sich für den Wegiterblickenden daraus auch sier und da Zielpunkte für die zukünstige Entwickelung ergeben werden.

Weichöpft find biefe Erinnerungen aus dem Jahrgange 1846, ber leider feit mehr als 30 Jahren eingegangenen vortrefflichen einstigen Dorpater Wochenichrift "Das Inland". Wie wenig and diefe eine Quelle für eine allgemeine Schilderung jener Beit ausreichen mag, so nimmt fie boch, wenn schon einmal nur eine Beitschrift zur Belebung ber Reminiscenzen aus jenen Tagen herangezogen werden foll, unter ihren Geschwiftern gerade für die hervorfehrung ber hauptzüge jener Beit die erfie Etelle ein. Zwar war ichon damals das "Juland" in Bezug auf Abonnentengahl burch die "Rigifche Zeitung", zumal feit deren täglichem Erscheinen, bei Weitem überflügelt; aber einestheils fonute es tropdem nicht mit Unrecht als "das Hauptorgan ber Oftseeprovingen" von Reval aus apostrophirt werden, weil es faftisch in gewissem Umfange die Summa des geistig ichörferischen Lebens ber Provingen reprasentirte, anderentheils eignet fie fich im Bergleich mit den mehr dem Nachrichtendienst zugewandten rein politischen Blättern schon als Wochenblatt, welches mit sehr anerfennenswerther moduftiver Leiftung feiner gablreichen Mitarbeiter gereiftere, mit größerer Minge burchgegebeitete Regiftrirung des einheimischen Stoffes verband, wie auch durch seine relativ ebenmäßige Bertretung der Intereffen aller breier Brovingen in besonderem Mage zur Verwerthung zu dem in Rede ftebenoen 3wed. - Mit einigem Stols wird im "Inland" felbit vermerft, daß damals diefe Zeitschrift (als einzige inländische außer ber "Rig. 3tg.") fich zu einer Anflage von mehr als 300 Eremplaren erhob, daß seine Leser über das ganze russischen Reich "von den amerikanischen Kolonien herab dis nach Sibirien und Transstankasien" verdreitet waren und daß selbst ins Austand einige Exemplare gingen. — Als Redakteur des "Inland" jungirte seit Beginn des Jahres 1846 Prosession Dr. C. v. Rummel; unter seiner Redaktion nimut diese "Wochenschrift für Livs, Sits und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistit und Litteratur" einen entschiedenen Ausschwung.

k sk

Das Jahr 1846 steht unter bem Gindrudt zweier Ereigniffe: unter bem ber Sungersnoth ber Jahre 1844 und 1845 und unter bem ber großen Ronversion, des lebertritts bes Landvolles zur griechisch = orthodoren Rirche. Diefe heiben Ericheinungen find im Jahre 1846 gegebene Thatsachen, benen man fich abzufinden hat. In Manchem erinnert jene Beit an die Physioanomie unierer Tage: wie heute, so stand auch bamals der Landmann unter dem ichweren Druck einer materiellen Nothlage, und wie wir heute ber durchgeführten "Reorganisation" unferes Lebens in Schule, Gericht und Bermaltung von Angeficht zu Angesicht gegenüberstehen, so stand man damals vor der offenen Breiche, welche die Ronversion in die fonfessionelle Weichlossenheit ber baltischen Landbevölkerung geschlagen hatte. - Das Bezeichnende ber Zeit vor 50 Jahren liegt barin, baß man gegenüber ben eingetretenen Dingen nicht in schwächlicher Resignation die Sande in den Schloß legte, sondern fich vielmehr zu gesteigerter geistiger und wirthichaftlicher Regiamfeit, zu neuen vorgeschritteneren Ideen, zu vermehrtem Arbeiten für fich und das Gemeinwohl angetrieben fühlte. Wenigstens gilt das von den besieren und führenden Weistern jener Tage.

Schwere Wunden waren es, die den drei Provinzen von der Hungersnoth und Theuerung der Jahre 1844 und 1845 geschlagen waren und die nun in der ersten Hässte des Jahres 1846 zu ihrer vollsten Erscheinung gesangten. Ueberall im Lande herricht Noth und Entbehrung und nur der Sensenmann hält reiche Ernte. Der offizielle Bericht ("Insand", S. 637) registrirt zwar für das Jahr 1845 in der Rubrif "verhungert"

für Livland nur die Zisser 2; aber abgesehen davon, daß hier anch die 2 "an den Folgen des Hungers Gestorbenen" und fraglos wohl auch der größte Theil der 33 (!) "todt Gesundenen" hineinrangiren, war der Hunger dei Tausenden die verhängnisvolle Borfrucht sir den unter den verschiedensten Arantheitessormen sie hinmähenden Tod. Da ist die im Frühjahr in Niga auftauchende "Modefrantheit Grippe" noch eine ziemlich unschuldige Plage; surchtdar wüthet an vielen Orten, im Dörptschen, Fellinschen u. s. w. die Blutruhr. "Arantheiten aller Art", heißt es in einem Bericht vom Mai 1846 aus Aurland (E. 551), "haben sich über Stadt und Land verbreitet, kalte Fieder, Nervensieder, Flußsieder, Ausgenentzsündungen u. s. w., und große Sterblichfeit sit zu dem Mangel und der Thenerung noch hinzugefommen; überall ist die Jahl der Gestorbenen größer, als die der Geborenen und in manchen Gemeinden übersteitet sie das Toppelte".

Die Sterblichkeit in Livland ist sür das Jahr 1845 größer, als sie in dem schlimmsten Chotera-Jahr gewesen ist; während in Livland in dem auch schon sehre bösen Jahre 1814 die Zahl der Todten noch nicht 23,000 betrug, tritt man in das Jahr 1846 mit einer Todten-Zisser von 33,500 Todten aus dem Borjahre. Diesen 33,500 Todtenssisser siehen nur 22,790 (Sedurten gegenüber (gegen mehr als 27,000 in den Jahren 1843 und 1844), so daß Livlands Bevölkerung zum Jahre 1846 sich um 10,777 Seelen vermindert hat — eine um so bezeichnendere Erscheinung, als diese Provinz selbst in den Jahren 1843 und 1844 noch einen natürsichen Bevölkerungszuwachs von 10,050, bezw. 9807 Seelen gehabt hatte.

Das "Inland" wirst mit Bezing hierauf die Frage auf: "Woher diese merkwürdige Verschiedenheit?" und beantwortet sie dann, wie solgt: "Wir können nicht anders, als darauf erwidern, daß die totalen Mißernten der beiden letzten unmittelbar auf einander solgenden Jahre durch den Mangel und das übergroße Clend, das sie für alle Landbewohner heibeiführten, von großem Sinfluß darauf gewesen, ja als die unmittelbare Ursache auzuschen sind. Wohl haben allgemein herrschende Rrankheiten, wie die bösartig anstretende Ruhr, die pestartig in manchen Gegenden ihre Opfer forderte, viel mit dazu beigetragen. Aber – abgesehen

bavon, daß diese als unausbleibliche Folge der überall schlechten oder sehlenden Nahrungsmittel anzunehmen sein möchte — hat sich nach den eingegangenen Parochial-Listen und Machrichten die auffallend größere Sterblichkeit auch in solchen Gegenden erwiesen, wo die Nuhr garnicht geherrscht hat".

Wie auf bem Lande, jo ift natürlich auch in ben Städten gedructte Stimmung, viel Glend. "Schlechte Zeiten, leerer Beutel, leere Bergen, feine Beichäfte" wird aus der Embach Stadt im Januar 1846 geflagt (S. 62). Das mag nicherlich auch für die anderen Städte gugetroffen fein, nur gegen die "leeren Sergen" burfte vielfach und mit gutem Recht Brotest eingelegt worden fein. Denn mit der zunehmenden Roth regte fich auch menschenfreundliche Ovierwilligfeit. Bon ber Regierung wird barlebensweise Getreide für mehrere Sunderttaufende von Rubeln für die Offeeprovingen aufgefauft und Sammlungen fur die Nothleibenden werben mit Erfolg organisirt. Go wird im Marg 1846 über aus Mosfan von Wohlthätern bei den Ortspredigern eingelaufene Spenden von 700 Abl. E. für die Mirchfpiele Roddafer, Torma, Rawelecht und Ringen quittirt; eine noch größere "aus Mosfau und von Wohlthätern im Innern Ruglands" ftammende Summe tommt den Rirchipielen Theal Folt, Marienburg, Edwaneburg, Randen, Rambn, Rauge, Saara, Marien-Magdalenen, Wendan, Lais und Nüggen, sowie ber Alt-Laigenschen Gemeinde zu gute. In den baltischen Städten wird fast überall Silfe für die Nothleidenden organifirt. So treten in Riga, Dorpat, Wenden und anderen Orten Suppenanstalten in Birtsamfeit, in Wolmar ift eine "Armen Rommiffion" thätig, "welche den erforderlichen Lebensbedarf herbeischafft und vertheilt".

Auch auf dem Lande sehlt es nicht an Zügen großer Opserwilligkeit. Das hübscheste Beispiel wird wohl aus Kreußburg erzählt. In dem Bericht des "Inland" (S. 266–267) heißt es hierüber: "Von den ca. 845 zur hiesigen evangelisch lutherischen Gemeinde gehörigen Bauernwirthen war der größere Theil sowohl durch mancherlei göttliche Heinschungen, als durch eigene Schuld in große Gutssichulden hineingerathen, welche, nach Geldeswerth berechnet, die Summe von 100,000 Rbl. S. überstiegen... Da sandte Gott durch den Erbherrn

des Gebiets von Rreundurg Silfe, indem diefer, da er felbit die Bermaltung feiner Leute und Güter übernahm, von einem mitfühlendem Bergen und driftlichen Ginn getrieben, dem Prediger Rrenkburg ben freudigen Auftrag gab, am Weihnachtsfeste seinen Erbleuten anzuzeigen, daß er denselben alle alten Edulden erlaffe, indem er ihnen burch biefe Restaabe zeigen wolle, wie febr er fie liebe und ihr Wohlergeben wünsche und daß es ihm eine wahre Berzensfreude sei, ihnen mit diesem ftarken Beweis seiner Liebe allen ihren auten Gehorsam und Trene zu vergelten, mit der fie in allen, fowohl 1 e i b 1 i ch e n als geiftlichen Berfuchungen ftanbhaft ausgeharrt haben und jeder Beit, felbst auch in den ichwersten Beiten, bereitwillig gegeben haben Gott, was Gottes, und bem Raifer, was des Raifers ift. - Rach beendiatem Gottesbienite am Beihnachtsfeste verfündete der Brediger seiner Gemeinde Diese zeitliche Freude. - Zugleich ung auch beffen hier gedacht werden, wie gütig und weislich die Verwaltung von Rreutburg für ihre Lente, fo viel fie nur mag, Sorge trägt, damit Reiner hunger leibe. Bon dem Getreibe bes Gutes wird nicht ein Loof verfauft, fondern es ift noch für 10,000 Abl. C. Getreide angefauft worden, welches mit Strufen erwartet wird ... In der That, ein Aft hochbergiger Opferwilligfeit!

So viel über die materiellen Mittel, mit denen man der Kalamität Gerr zu werden suchte; wie die Noth der Zeit auf die landes- und agrar-politischen Verhältnisse zurückwirfte, wird weiterhin besonderer Vetrachtung unterzogen werden.

Das Jahr 1846 selbst bringt eine ziemlich ergiebige Ernte. Die Mornpreise sinken rasch; statt 10 Mbl. S. pro Tschetwert Roggen und Wehl wird nur etwa die Hälfte davon bezahlt. — Seit dem Jahre 1846 haben die Officeprovinzen nicht wieder unter einer allgemeinen Hungersnoth zu leiden gehabt.

Reben der Hungersnoth war die Ronversion von Letten und Esteu zur griechtische orthodoren Kirche

diejenige Thatsache, welche im Lande am tiefften die Gemüther bewegte. Wie die Hungeronoth, so hatte auch diese "unruhige

Bewegung unter bem Landvolte" im Jahre 1846 ihren Söhepunkt bereits überichritten.

Der offizielle Vericht bes Ministers des Innern pro 1845 (2. 1238–1239) fonstatirt: "Tas bemerkenswertheste Ereigniß in der lutherischen Kirche in Russland war der plögliche Bunsch vieler Bauern des livländischen Gouvernements, mit der Rechtgläubigkeit sich zu vereinigen; diese sührten gegen 14,000 Seelen aus." Dem "plöglichen Bunsch" der Bauern solgte Ansangs summarisch und ohne Weiteres die Erfüllung. Dann erging ein Allerhöchster Besehl, wonach die Salbung "der sich Vereinigenden" nicht stüher bewerkstelligt werden solle, als nach Verlaus einer Gemonatigen Frist nach Erklärung ihres Bunsches zum liebertritt in die griechisch-orthodore Kirche; das hatte den Esset, daß seitdem nur noch 2500 Seelen unter den Vänschenden erschienen.

Das Jahr 1846 bringt dann seitens der Regierung eine Reihe von Masnahmen, um die durch den plötslichen Bunsch der griechtisch orthodoren Kirche gewonnenen Seelen firchenregimentlich dieser anzugliedern. Um 2. April 1846 ergeht im Austrage des liv, est und furländischen Generalgouverneurs Golowin ein Besehl solgenden Inhalts (S. 403):

1) daß nach dem Allerhöchsten Willen Er. Raiferlichen Majestät im Livländischen Gouvernement 31 rechtgläubige Bfarrbegirte, von benen 18 für Letten und 16 für Eften, eröffnet werden; 2) baß zur Bahl diefer Begirfe bie jest bestehenden 9 rechtaläubigen Rirchen gehören, und zwar namentlich die zu Riga, Dorpat, Lemjal, Bernan, Wenden und Werro und die in den Dörfern Tichornaja Deremnia, Stoß und Rappin - Die übrigen 25 Rirchen follen ohne Aufenthalt neu erbaut werden, fowie die Saufer für die Beiftlichen und Mirchendiener und für die Bfarrbegirts-Schulen; 3) daß bis gur Errichtung Diefer beständigen Bfarrbegirfe und gur unverweilten Befriedigung geiftlicher Rothdurft ber Renvereinigten bereits gur Errichtung temporarer Mirchen geschritten ift; 4) daß zu diesem Ende die bestimmten Pfarrbegirfe bis gur allendlichen Errichtung der beständigen Rirchen unter die temporaren Mirchen vertheilt werden; 5) daß sonach den rechtgläubigen Beiftlichen, wenn fie ihre Eingerfarrten befuchen, jedem in den Grenzen feines Begirfs iede Mitwirfung der Orts Antoritäten zu Theil werden muß:

diesen ift dabei die Erfüllung der die Freiheit des rechtaläubigen Gottesbienstes sichernden Beftimmungen der 1. Abth., 1. Rap., 14. 28d. des Ew. der Wejete eingeschärft worden; 6) daß die gur Rechtgläubigfeit vereinigten Bauern unter feinem Bormande und in feiner Weise von der Erfüllung der Verpflichtungen des Glaubens und des Gottesdienstes abgelenkt werden dürfen; 7) daß Diejenigen, welche jich noch ferner vereinigen wollen, zur Berzeichnung ihrer Ramen in Die dazu besonders errichteten Schnurbücher ungehindert fich bei den rechtgläubigen Beiftlichen berjenigen Pfarrbezirfe, in denen fie wohnen, melden konnen, ohne deshalb von ihnen irgend welche besondere Erlaubnißicheine oder Bettel gu verlangen; 8) daß die solchergestalt beim Beistlichen verzeichneten Bauern von bemfelben ein gebrucktes Zeugniß darüber erhalten, daß die deshalb gesetlich vorgeschriebenen Formen beobachtet worden und fie nach Ablauf der zu diesem Ende bestimmten sechsmonatigen Frift, wenn fie ihre Absicht nicht andern, ungehindert zur rechtgläubigen Rirche durch jeden Beiftlichen vereinigt werden fonnen, auch wenn er ber Geiftliche ihres Pfarrbegirfs nicht mare, jobald fie das obbemerkte gedruckte Zeugniß erweisen; und endlich 9) daß die Anwesenheit der Zivilbeamten bei Berzeichnung und Befragung ber Bauern burch ben Geiftlichen behufs ihrer Belehrung darüber, daß mit der Beränderung der Religion gar feine wettlichen Bortheile verbunden find und daß ihre Berhältniffe gu den Gutsbesitzern, als durch Reichsgesetze bestimmt, beilig und unangetaftet bleiben - in früherer Grundlage ftatte finden muß.

Ein beigelegtes Verzeichniß macht die rechtgläubigen Pfarsbezirfe (Miga, Wenden, Wolmar, Walt, Lemfal, Dorpat, Werro, Fellin, Pernau, Worigberg, Henfelhöf, Molzen, Uerfüll, Rofenshufen, Oroß Dohn, Merstenböhm, Lysohn, Marienburg, Alt-Pebalg, Sichenhof, Rujen Tornai, Cichenangern, Tichornaja Derewnja, Nosjow, Rappin, Hahnhof, Heimaden, Karolen, Zagnik, Zoontak, Kastolak, Rawelecht, Manhof und Oberpahlen) namhast; ein weiteres Verzeichniß zählt die zu eröffnenden temporären rechtgläubigen Mirchen auf.

Bereits vorher (€. 426 – 427) war die Unordnung getroffen worden, daß an denjenigen Orten, wo feine Gottesäcker der griechijch≠orthodoren Kirchen vorhanden oder für die zur Rechtgläubigkeit übergetretenen Landbewohner noch keine besonderen Pläte des Mirchhoses eingewiesen find, vorläufig, jedoch ohne Theilnahme des Pastors, Küsters oder sonst eines lutherischen Kirchenbeamten, die zur griechisch orthodoren Mirche Neuwereinigten auf dem lutherischen Mirchhose der strebe Neuwereinigten auf dem lutherischen Mirchhose der schenden fönnen" und daß "die Herren Prediger die Herren Mirchenvorsteher zu requiriren haben, um Wastregeln zur Veerdigung der Uebergetretenen in gesehlicher Ordnung und Tiese ergreisen zu lassen."

Auf den 8. und 12. Juli werden dann Torge zur Erbauung orthodorer Kirchen nehft Gebäuden für Priester und Schulen auf den Gütern Uerfüll, Mofenhusen, Woritberg, Henselshof, Großdohn, Merstenbehm, Pebalg, Cschenhof, Lysohn, Marienburg, Rujen-Tornai, Cichenangern, Heimadra, Hahnhof, Marolen, Mawelecht, Mastolat, Soontaf, Jimjärw, Manhof und Oberpahlen angesett.

Für die im Bau begriffenen orthodoren Mirchen sließen, begünstigt von Maiserlichen Gnadenerweisen, Spenden ein. So wird unterm 15. Juni 1846 für Tarbringung solcher Gaben dem Petersburger Monmerzien-Nath Ponomarow, dem ehemaligen Wosfauer Stadthaupt Schestow und dem Petersburger Ehren-bürger Mudrjaschew das Monarchische Wohlwollen eröffnet und dem Letztgenannten überdies eine goldene Medaille am Andreas-Bande verliehen.

— Wie stellte man sich im Lande zu dieser Bewegung? Was wir aus dem Jahrgange 1846 des "Inland" hierüber ersahren, beschränkt sich naturgemäß mehr auf Andentungen und symptomatische Berichte.

Neber die am 14. Angust zu Walk eröffnete livländisch er voinzial Synode bringt das "Inland" keinen Sigensbericht. So meldet über den Zusammentritt der Synode nur ganz kurz: "Am 14. August begann hierselbst (in Walk) mit öffentlichem (Vottesdienst in der Stadtfirche die diesjährige livländische Krovinzial Synode. Herr Pastor von Holft ans Tellin begrüßte die Synodalen in einer kräftigen Anrede über Jeremias 30, 10 n. 11 und administrirte die Liturgie. Die Predigt hielt Herr Pastor Rählbrandt aus Neu-Pebalg über

Joh. 7, 37—39 und behandelte hiernach die von Christo der Rirche gestellte Aufgabe, damit Ströme des lebendigen Kassers nach seiner Verheisung aus ihr fließen." — So viel über die nächstbetheiligte der Spnoden der drei Provingen.

Mehr theilt - und zwar nach Ulmaun's "Wittheilungen" - der Jahrgang 1846 des "Inland" (3. 573-575) über die im Anguit 1845 in Mitan abachaltene II. furlandische Provingial Synobe mit. 3hr gaben die Signatur mohl die immittelbar nach der Begrugung feitens des Generalsuperintendenten gehaltenen beiben Bortrage, worüber berichtet wird: "Baftor Clverfeld aus Belmeneefen und Baftor Brafche aus Nieder-Bartan iprachen über das Thema "Vetus illud Lactantii: augetur religio, quanto magis premitur". \*) - Anklange an diefes Thema scheinen auch andere Smodal-Vorträge enthalten zu haben; mehrere berfelben behandeln Fragen zur praftischen Gestigung bes religiösen Lebens. Co erörtert Baftor Bimmermann aus hofzumberge bie Erfahrung, baß die bereits Ronfirmirten der lettischen Gemein de fich uach der Konfirmation in der Regel wenig mehr um das Fortichreiten in der Lehre bemühten und es daher bei der mangelhaften Borbereitung der Ronfirmanden Noth thue, Dem möglichst abzuhelfen. Er theilte mit, daß er in dieser Absicht die Ronfirmirten des vorhergehenden Jahres an einem Wochentage versammele und sich dabei vornehmlich bemühe, die Bibel mehr als das Gesanabuch zum Sausbuch der Letten zu machen. Dieje Mittheilung wurde lebhaft bejprochen und icheint auf volle Buftimmung gestoßen zu fein. - Beiter empfahl Baftor Seeberg aus Wahnen "die jogenannten Rleindeutschen und beren Rindererziehung" der besonderen Beachtung der Spnodalen. "Die Synode erflärte fich nach Mittheilungen anderer Amtsbrüder in diefer hinficht vollkommen einverstanden mit dem Antrage Baftor Billner's: die Snnode moge erflären, daß fie es für sehr heilsam halte, daß jeder Prediger mit der durch die nöthige Amtsweisheit gebotenen Berücksichtigung ber speziellen

<sup>\*)</sup> Das alte Wort des Lactantius: "Die Religion wird um jo mehr geitärft, je mehr fie bedrückt wird."

Berhältnisse jährlich auch die Rinder der deutschen Gemeinde in ihrer Religionskenutnisk prüsen und so viel als möglich auf ihren Unterricht im Christenthum einwirken möge." — Pastor Sezenn aus Tauroggen — dies ist wohl zugleich ein Nachklang auch der Hungersnoth-Rasamität — sprach über eine mit der Rirche zu verbindende Almosenpflege. — Sberlehrer Engelmann konnte die Mittheilung machen, daß die Bibelverbreitung "auf überraschend erfreuliche Weise" zugenommen habe. Mit der wärmsten Sympathie wurde die Ausscherung des General-Ronsstrums zur Stiftung eines Verein, behufs Förderung der geistlichen und firchlichen Inder der der ärmeren evangelischen Gemeinden des Reiches ausgenommen. — Mit dem Choral "Eine seste Burg ist unser Gott" ward die furländische Synode geschlossen.

Die eftländische Prediger Ennode des Jahres 1846 tagte in Reval vom 16. - 22. Juni. Eröffnet mard fie (val. C. 1189 -1191) vom Generalinverintendenten Dr. Rein mit einer Predigt über Matth. 16, 3 "Mönnet ihr benn nicht auch die Zeichen diefer Zeit urtheilen?" Rach dem Smodal : Gottesbienft wurden dem Generalfuperintendenten von einem Ungenannten 300 Mbl. E. für die nothleidenden eftnischen Bauern und vom Regierungsrath v. Schwebs 2500 Eremplare des cfinischen Traftats "Salte fest, mas du haft!" zur Bertheilung in den Rirchspielen eingehändigt. Propft Glanftrom und Baftor Scholvin beantworteten die Frage: "Was hat die gegenwärtige Aufregung unter unferem Landvolf verursacht?" Bastor Sarten von Fickel stellte die Behauptung auf, daß die Rulturftufe unseres Landvolfes zu niedrig fei, um die höheren Wahrheiten der Religion würdigen zu fonnen; es muffe baber burch Schulen für feine geiftige Ausbildung geforgt werden. - Die Ennodals Frage: "Läßt fich die Behauptung: zu allen Zeiten, in benen bie Rirche verfiel, ift fie durch ihre Diener verfallen --- historisch nachweisen?" beantwortete Baftor (3 rob mann von Turgel. Eine zweite Frage: "Wenn Alle, benen bas gebeihliche Fort = bestehen ber evangelischen Rirche am Bergen liegt. barin einverstanden sein möchten, daß in unferer vielbewegten Zeit Einigkeit unserer Rirche bringend Noth thue, so fragt es sich: unter welcher Bedingung kann eine solche Einigkeit nur bestehen oder worauf muß sie sich gründen?" -- beantwortete Lastor Hoers der ich elmann von St. Martens.

Aus dem, was sich aus diesen auszüglichen Mittheilungen und Andentungen herauslesen läßt, geht mit genügender Deutlichteit hervor, daß die lutherische Geistlichteit die durch die Hungersnoth und die Konversion zu Tage getretenen Schäden mit thatfrästigem Vorgehen zu heilen bemüht war — durch religiöse und sittliche Ausstlärung des Voltes, durch Hebung des Schulwesens. Wie weit in dieser Beziehung das Volt noch immer zurückstand, beweist u. A. der Umstand, daß auf einer Rigaschen Sprengels Synode der Oberpastor Tren auf den Mißbrauch ausmerksam machen muß, der mit der Vestattung von Leichen "auf dem Kuckussoder Lämmerberge, einem ungeweihten Ort", noch immer getrieben werde und daß man, um diesen Unstag abzuhelsen, sich zu der Vitte entschließt, es möchte dieser verrusene Ort eingezäunt, geweiht und zu einem Freibegräbniß für die Armen senseits der Tüna bestimmt werden.

Die Konversion hatte Breiche geschlagen in eine vielhundertjährige Entwickelung: seit der Vorväter Zeiten war man garnicht auf den Gedanken gekommen, es könne in dem geschlossenen Zusammenhalten der Bevölkerung der drei Ostsceprovinzen in dem evangelischeltutherischen Bekenntuis eine Nenderung überhaupt eintreten, und nun sah man plöglich die bisher sesse religiöse Gemeinschaft der drei Provinzen durchbrochen.

Der historischen Tragweite und dem tiesen Eindruck dieses Ereignisses sonnte sich sein Einsichtiger entziehen. Die Wirfung der Vorgänge des Jahres 1845 spiegelt sich mit besonderer Deutlichkeit in den am 5. und 6. Dezember abgehaltenen Jahressersammlungen der "Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsfunde der Oftseeprovinzen in Riga" wider.

Da liegt der Gesellschaft zunächst ein Schreiben vor, das den Wunsch ausspricht, "eine vollständige Sammlung aller Aftenstücke, welche auf die in diesem Jahre unter der lettischen und estnischen Bevölkerung Livlands vorgekommene

(9) Laubensveränderung und die Folgen dieses wichtigen Ereignisses für Laudadel und Geschlichkeit beider Monsessischen, sür Sandel und Gewerbe, für Gestaltung der inneren Verhältnisse und der äußeren Wohlsahrt des Landes und seiner Bewohner Bezug haben, anzulegen, um unseren Nachkommen ein möglichst getreues Vild dieser Zeit zu überliesern und eine parteilose Tarstellung der Verhältnisse vorzubereiten".

Am 6. Tezember, dem Namenstage des Kaisers, tritt man dann zu der "allgemeinen seierlichen und öffentlichen Jahresversammlung" zusammen und der Präsident der Gesellschaft, der
ausgezeichnete R. J. L. Zamson von Himmelstiern,
Landrath und Konsisterial-Präsident, eröffnet sie mit einer Rede.
Als Ausgabe der Gesellschaft stellte er hin, ans den Ueberresten
des Alterthums die Geschichte der Provinz zu vervollständigen,
Zerstreutes zu sammeln, Lückenhaftes auszusüllen und daszeuige
auszusstären, was sich als mangelhaft und zweiselhaft in den
Ueberlieserungen der Vorzeit darstellt; bezeichnend sagt er von
dieser Ausgade: "sie will die Gegenwart unten, um der Infunst
ein belohnendes Tenfunal ihres Fleißes zu hinterlassen".

Und dann heißt es weiter im Bericht des "Inland" (C. 15): "Indem er (Redner) ferner andentete, daß biefe Bestrebungen von der Liebe zu unserem gemeinsamen Baterlande gengten und daß diese Liebe in den Gemüthern Aller von neuem erwacht zu fein icheine zu einer Beit, wo einerseits die Baltifchen Rechte, Brivilegien und Berfaffungen gufammengestellt fich abermaliger Anerfeuning und, wie mir hoffen fonnen, dauernder Befestiauna von der Suld unferes Monarchen erfrenen und wo andererfeits bas Drangfal ber Gegenwart uns ungewiß barüber läßt, wie fich unfere Bufunft gestalten werde und wie aus feiner Afche ber Phonix unferer Proving von neuem erfteben moge, wies er, fo groß auch unfere Sorge fein mag, auf bas Bertrauen ju der Weisheit und Gerechtigfeit des Monarchen bin, woraus wir neuen Muth ichopfen follen. Ergebung und willige Rugung in Unabwendbares fehrt uns die Weschichte unseres eigensten Baterlandes, das, im Innern nen gefräftigt, mehr als einmal ans seinen Trümmern wieder bervorging und - wir sagen es mit itolgem Bewuftsein an politischen Rräften flein und

unicheinbar, immer jo viele moralische Kraft sich erhielt, daß es, bedeutsam in fich felbit, Underen als Borbild der Treue, des Gehorsams und der Gesittung diente. Erhalten wir uns biefes Bewußtsein! Es zu nahren und gn befestigen sei die eigentliche Ausbeute der wiffenschaftlichen Bestrebungen, auch unseres Bereins. Sier, wo uns zunächst bie Bergangenheit und bas Alterthum beschäftigen, erwähnte ber herr Reftredner der Gegenwart, weil fie, bedeutsam für die Geschichte unferer Tage, ichon jest eine forgfältige Cammlung alles beffen zu erheischen icheint, mas täglich vor unseren Augen vorgeht und an und porüberzieht. Gine parteiloje Darftellung aus biefem reichen Material moge bereinft ber Rachwelt befunden: "baß wir als dankbare Sohne ber Vergangenheit auch ben Enfeln ein Dentmal murdiger Gefinnung hinterließen und nicht mit ichnödem Undanf uns des Ueberlieferten als morid nnd in fich zerfallen entäußerten".

Aus einer Gefinnung, wie sie sich in diesen mannhafts fernigen Worten ausspricht, mußte eine frästige Reaftion gegen Trägheit auf geistigem und firchlichem Gebiet hervorwachsen.

Für die Belebung des firchlichen Sinnes in unseren Provinzen bietet der in Rede stehende Jahrgang des "Juland" so manches Beispiel. Unter Anderem werden von mehreren Predigern Rigas "zur Förderung christlicher Erfenntniß" außer den sonntäglichen Gottesdiensten religiöse Versammlungen in der Rirche an den Wochentagen eröffnet und dort Bibelerklärungen gegeben. "Für diese Versammlungen spricht sich durch zahlreichen, die bestimmten Räume übersüllenden Besuch die regeste Theilnahme aus" (E. 203).

In besonders hellem Licht aber tritt der Zeitgeift in Aulaß der Gedächtnißseier des 300-jährigen Todestages Martin Luther's (am 6. (18.) Februar) hervor.

Am bezeichnendsten lautet ber aus der "Törpt. Ztg." vom "Inlaud" übernommene Bericht aus der Universitätsstadt, wo es heißt: "Dorpat, den 8. Zebruar. Am 6. d. Wits. fand die Gebächtnißseier des Todes unseres großen Resormators Luther (am gleichen Tage mit der Feier im Auslande) statt. "Der todte Luther?" mögen Einige achselzuckend, Andere triumphirend

ausrufen. 3a, der todte Luther, aber von feinem Sterbelager gilt, was Bidlif auf feinem Rranfenlager ben auf feinen Tob hoffenden Bettelmonchen gurief: 3ch werde nicht fterben, sondern leben und eure bojen Thaten verfündigen . . . Was aber die Urt ber Reier anlangt, fo fand fie bei und nicht in ber Beife statt, wie sie in Deutschland vorbereitet worden -- die lutherische Gemeinde bei uns ift als wie eine hinterlaffene Bittme: fie trauert gleich Rabel und will fich nicht troften laffen. feine öffentliche afademische Teier (wie Manche erwartet) flatt, sondern es hatte ein Professor der Theologie bie lehrenden und lernenden Glieder feiner Safultat gu fich ins Saus geladen und es ward baselbst nach einer Unsprache über 2. Rom. 2, 12 ein Jodesbericht und Luther's Befenntniß vom 3. 1528 verlesen. Darum fand auch feine firchliche Keier fatt. sondern es hatten fich hie und ba in einzelnen Saufern Befenner des durch Luther wieder ans Licht gebrachten evangelischapostolischen Glaubens zu einer stillen Reier vereinigt. -- In ber Sigung ber (Gelehrten) eftnifchen Gefellichaft aber, welche gerade auf biefen Abend fiel, ward nach Beendigung bes zur Tagesordnung Gehörenden Dr. Juftus Jonas Rachricht von bem Sterben des ehrwürdigen Baters Unther verlesen und die Unwesenden faßten, ergnickt burch den einfachen, aber ansprechenden Bericht, einmüthig den Beschluß, selbigen auch in efinischer Sprache drucken zu laffen und somit auch den Glaubensgenoffen aus bem eftnischen Bolfe gnganglich gn machen".

In der St. Johannis-Mirche (eine Universitäts-Mirche eriftirte damals befanntlich noch nicht) fand dann am 10. Februar "eine ernste und würdige Nachseier des 300-jährigen Todes Gedächtnissfestes statt, in welcher der Prediger es der zahlreichst versammelten Gemeinde dringendst ams Herz zu legen bemüht war, unerschütterlich sesstaubalten an dem Einen Hern und dem Einen Glauben, der die Welt überwindet mit aller ihrer Angst und der auch dem theuren Gottesmann Luther allein die Kraft verlich, Welt und Joh und Grab zu siberwinden".

In Riga wird ebenfalls am 10. Februar die firchliche Feier des Luther Tages in den städtischen und vorstädtischen kirchen begangen (3. 201 203); Superintendent Bergmann

mahnt in ber Et. Betri Rirche zu treuem Salten am Evangelium. Unmittelbar nach dem Gottesdienfte findet im Caale Onmnasiums die Generalversammlung der Rigaschen Settion der Bibel Gefellichaft ftatt, die mit einer Luther Wedenfrede eröffnet ward. Der Direftor der Seftion aub barauf eine furze Ueberficht über die "erstaunenswerthen Fortichritte der Bibelgesellschafts-Thätigfeit innerhalb bes Zeitraumes von 42 Jahren". Weiter "ließ Redner Martin Luther felbit in feiner herrlichen Rraftsprache die Macht und ben Gegen bes Gotteswortes verfünden", woran fich ber Gefang bes letten Berfes aus Luther's Triumphliebe "Gin feste Burg ift unfer Gott" anschloß. - Ferner tritt am 18. Februar, dem Ralender Datum des 300. Todestages Luther's nach Julianischer Zeitrechnung, Die Große Gilbe zu ihrer zweiten Kaftnachts: Zusammenkunft zusammen; an diesem Tage, "an welchem vor 300 Jahren der Rämpfer für Licht und Recht, für Wahrheit und Freiheit diese Welt verließ", beschließt fie, aus Mitteln ber Gilbe 2000 Rbl. E. zum Aufban der i. 3. 1812 eingeäscherten St. Gertrud Rirche bergugeben und fur ben Reubau einer evangelischen Rirche jenseits ber Dung ein Rapital von 10,000 Abl. C. abzulaffen. - Beiter wird eine Subffription freiwilliger Beitrage gur Errichtung eines Martin Luther Waisenhauses eröffnet und das Werk nimmt "einen gesegneten Fortgang". - Endlich finde bier aus Riga noch folgende Notig vom Echluß des Jahres (S. 1187) Platt: "Durch mahrhaft driftliches Entgegenkommen von etwa 300 Mitburgern unferer Stadt, die fich zu einem jährlichen Beitrage von 1 Mbl. S. verpflichtet haben, ift der Brediger ber St. Gertrud-Rirche in ben Stand gefett, am 10. November, als am Geburtstage unferes großen Reformators, eine Schule für Rinder grmer, feiner Bemeinde angehöriger Eltern, genannt Et. Bertrud Bemeinde -Schule, nach eingeholter boberer Benehmigung zu errichten. 60 Rinder, ebenjo viel männlichen als weiblichen Geschlechts. follen in diefer Schule in 24 Stunden wöchentlich unentgeltlich Unterricht erhalten in der Religion, im Rirchen-Befange, im Lejen, Schreiben und Rechnen -- die Madchen auch Unterweifung in den weiblichen Sandarbeiten durch 5 Damen, die fich bagu anheischig gemacht . . . "

In Reval wurde der Todestag des Reformators am 6. (18.) Februar "in unseren Hauptschulen seierlich begangen" und auf Anordnung des Stadt-Konsistoriums am nächstfolgenden Sonntag von allen lutherischen Kanzeln in Reval "den Gemeinden in angemessener Weise in Erinnerung gebracht" (S. 289). Im Hause des Pastors Th. Luther, eines Rachtommen vom Bruder des Größvaters Martin Luther's, wurde ein als "die schönste Frucht dieser Todtenseier" bezeichneter Vortrag gehalten und dann zum Besten zweier Armenschulen veröffentlicht.

— Man mochte durch die Konversionsbewegung hier und da das Gefühl gehabt haben, der Bau des evangelischlutherischen Kirchenwesens in den drei Provinzen sei ins Wanten gesommen; das Jahr 1846 zeigte schon, auf wie starke Pfeiler er sich stüpte.

: \*

Wie es sich hier auf geststichem Gebiet regt zur Belebung des Erstarrten und Festigung des Schwankenden, so sehn wir in dem Jahrgang 1846 der uns beschäftigenden Zeitschrift auch manche Symptome für das heiße Bemühen um Fortschreiten auf agrarpolitischem Gebiete und um materielle Fortsentwickelung. Das auf seine Gutsherrlichkeit sich zurückziehende Junkerthum wird scharf verurtheilt; der Anwendung der Prinzipien vollster Humanität, der Aneignung entwickelterer Formen der Ackerbewirthschaftung, der Selbstarbeit und Selbstbildung des Gutsbesitzers wird das Wort geredet.

So zieht gegen junkerliche Indolenz ein patriotischer Eiferer mit folgenden zürnenden Worten (S. 54) zu Felde: ..., Wir kennen unsere Provinz nicht, und weil wir unsere Provinz nicht kennen, kennen wir auch unsere Güter nicht. Wie Manchem versließt ein halbes Säkulum auf seinem Landsig und noch hat er nicht daran gedacht, in seinen Wald zu gehen, ein Bauergesinde zu betreten, ja Mancher ist kaum die zur äußersten Grenze seiner Felder gekommen! Ginsam mit dem Andau des eigenen Grundstückes beschäftigt, kaum die Bevölkerung, die Kultur und den Boden des Kirchspiels kennend, streift kein Gedanke an die mögliche Bedeutung der Ostigeprovinzen hin, die größer sind

als Baiern, als Irland, die wahrscheinlich mehr innere Quellen des Reichsthums, gewiß eine günstigere Handelslage haben und nur durch beispiellose Indolenz und Vereinzelung der Laubbesitzer verhältnißmäßig sehr arm und sehr unbedeutend sind ... Mit Trauer erblickt man die Bestrebungen edler Patrioten, wie des vortressschaften Laudrath Bruiningt, die Gesundheit und Kräste dem Baterlande darbringen — wenn die einsache Genugthumg ihnen versagt wird, Thätigkeit und Eiser einer jüngeren Generation zum Gemeinsinn, zum Thaten blühender Bereine, zum wahren Wohle des Baterlandes zu wecken, wenn es ihnen nur Wenige zu überzeugen gelingt, daß der Wohlstand des Einzelnen weit gewisser ans dem Wohlstande des Ganzen, als umgekehrt hervorgeht. Gott verhüte, daß unservaterländischen Justände auswachsen".

Die bäuerlichen Verhältniffe werben benn auch im "Inlanb" burchaus von einem aufgeklärten, burch bie nachmalige Entwickelung glänzend gerechtfertigten Standpunkt aus betrachtet.

Bon hohem Intereffe ift gleich der erfte Urtifel des Jahrganges 1846, in welchem Ernft v. Rechenberg-Linten unter spezieller Berüchfichtigung Rurlands die "Bauernverhältniffe in der Defonomie, in Beziehung auf die frühere Leibeigenschaft und die Entwickelung bes Bauernstandes nach berfelben" behandelt. waren nicht 30 Jahre feit Aufhebung ber Leibeigenschaft verstrichen und jenseits ber Narowa und Welikaja ftand bie Leibeigenschaft noch völlig ungebrochen ba; aber ber Berfaffer bes Auffates fonftatirt gleich Gingangs: "Der Befit eines Leibeigenen ift bei uns ichon ein gang veralteter, nach bem gegenwärtigen Bildunasitande unserer Proving auch moralisch unwendbarer Rechtsbegriff. Berr und Diener murben fich gang eigends gebehrden, wenn fie fich nicht trennen könnten, und Ersterer, wenn er ibn auch fortzutreiben Urfache batte, für ihn bennoch Ropf- und Refrutensteuer bezahlen ober, im Kall ber Diener entlaufen und gurudigebracht werben murbe, bas fogen. Kanagelb von 10 Hthlr. Alb. bem Ergreifer entrichten mußte. Gin Läufling in jenem Ginne ift ein gang obfoletes Bort, benn Riemand entläuft fich mehr felbit, indem die Berjon auch

nur fich felbst angehört". -- Er tritt weiter für thunlichst humane Behandlung ber Bauern im eigensten Intereffe ber Gutsbesiter ein und fonstatirt u. A. mit Befriedigung, daß es "eine Menge Buter giebt, wo die forperliche Sauszucht bei ben Sofesarbeitern ber Gefindesbauern garnicht angewendet wird." Den eigentlichen Rern des Auffates aber bildet eine ichon im Jahre 1840 bem furlandischen Landtage vorgelegte Denfichrift bes Landesbevollmächtigten Baron Sahn. In weit ausschauender agrarpolitischer Weisheit wird hier - schon im Jahre 1840! - für die völlige Abichaffung ber Frohne und Ersegung diefer burch Gelbpacht mit Wame plaibirt; in Berbindung bamit follen die Gehorchsverpflichtungen auf dem Sofe einer für Lohn eingurichtenden Anechtswirthschaft weichen. Das wird bann eingehend "Bur größten Genugthnung" bemerft Ernft von bearundet. Rechenberg jum Schluß: "baß bie Ritterichaft felbit als Mufterwirthichaft und als nachahmungswürdiges Beifviel burch die überwiegenofte Stimmenmehrheit die Ginführung der Binsund Unechtswirthichaft auf einem ihr gehörigen Batrimonialaute beschloffen und ihre Repräsentation foldes bereits ausgeführt hat, daß die Berathungen hierüber aus freiem Untriebe ber größte Beweis von bem Fortichreiten bes Beitgeiftes find, ja baß felbit biefer Auffat, ben ich als Gutsbesiter in meinem eigenen Intereffe geschrieben, von biefem Geifte fpricht, indem jest jeder Gebildete und beshalb meine Landsleute vorzüglich feinen Inhalt würdigen und verfteben werben, mabrend am Ende bes vorigen Sahrhunderts ich als ein Reger und Keind bes Baterlandes ohne Barmbergigfeit in ber öffentlichen Meinung gerichtet worden mare".

In dem nämlichen Geiste wird (S. 494) auch für livländische Verhältnisse die Einführung der Anechtswirthschaft befürwortet und namentlich auf diese, in Heimthal von P. v. Sivers musterhaft organisirte Bewirthschaftungs-Methode hin-aewiesen.

Auch in Sitland ist man nicht unthätig und such ben Erfordernissen einer neuen Zeit nachzukommen. So bildet sich bort (S. 737) "zur Beförderung des Wohlstandes der Bauern der Oftsee-Gouvernements" aus Gliedern des estländischen Abels

eine Gesellschaft, die sich zum Zweck seht, ein Gut anzukaufen und darauf "Musters Verhältnisse der Bauern zu den Gutsherren zu versuchen". Zu diesem Behuf waren damals schon 21,500 Abl. S. aufgebracht; außerdem stand noch ein Darleben von 50,000 Abl. S. aus dem Neichsichaß zur Disposition.

Mit den wirthschaftlichen und sonstigen Landesangelegenheiten beschäftigen sich in jenem Jahre angelegentlich die auf Allerhöchsten Beschl, mit Hinzuziehung von Repräsentanten der Nitterschaften niedergesetzten "Kommissionen in bäuerlichen und Provinzial-Angelegenheiten". Bom Generalgouverneur sind für Livland als Deputirte der Landrath N. J. L. Samson von Himmelstiern und v. Fölfersahm zu Rujen-Großhof designirt; weiter nahmen der Livländische Landmarschall Karl v. Littenselb und als Nitterschafts-Delegirte Landrath Al. v. Detttingen und Kreisdeputirter Baron Rolcen an den Kommissions-Berathungen theil.

Recht weitgehende Soffnungen auf eine wirthichaftliche Belebung ber Provingen ruft in jener Zeit auch ein Gifenbahn-Brojeft mach. Aus Liban wird bem "Inland" im Februar 1846 (S. 207) geschrieben: "Wir hören bier viel von einer Gifenbahn, die von Betersburg nach Baltischport aeleat werben foll. Würde die Bahn noch um 300 Werft verlängert und nach Libau bin gelegt werden, so würde sie nicht nur bie an eine Bahn nach Baltischport gefnüpften Bebingungen in vollem Dage erfüllen, fondern auch die Städte Narva, Dorpat, Riga, Mitan und Liban in birefte Berbindung mit ber Refidens fegen und fonnte noch weiter geführt werben, ftatt bag fie mit Baltischport ein Ende hatte. Bas mußte nicht ber Berfonenverfehr und namentlich ber zwischen Riga und Mitau bem Unternehmen einbringen, und wie würde eine Gifenbahn von Liban nach Warschan, von ber wieder die Rede ift, den Unternehmern vortheilhaft und für Libau segenbringend sein! . . . " Das gange Gijenbahn-Brojeft nimmt ichlieflich eine recht überrafchende Wendung: die jur Gründung ber Bahn Betersburg-Baltischport zusammengetretene Gesellschaft erhält nämlich von ber Regierung die Bestätigung nebst Garantirung von 4 pCt. des Anlage-Rapitals, jedoch fürs Erfte für einen Schienenmeg von Betersburg über Oranienbaum nach Kronftadt (E. 1017). -

Roch mehr als zwei Dezenien verstrichen, bis endlich die Bahn Petersburg-Baltischport verwirklicht war.

Mochte auch in ben Stäbten fich die materielle Roth ber Beit aufs empfindlichfte fühlbar machen, fo hinterläßt bas Nahr 1846 doch durchaus den Eindruck, daß das ftädtische Leben fich in aufsteigender Linie bewegt. Es ift schon barauf hingewiesen worden, wie in Anlaß der Sungersnoth und Theuerung in den Städten freudig thatkräftige hilfsbereitschaft in Wirtsamkeit trat und wie die Konversions-Bewegung sich in den Städten, namentlich gelegentlich des Luther Gebenktages wiederspiegelte. Mehrere größere fommungle Werte und Projette beschäftigen die Bürgerschaften - so in Riga ber Plan zur Anlage einer unterirdischen Bafferleitung für die Betersburger Borftadt, die Umpflaftering ber ftabtifchen Strafen, bas Broieft ber Erfetung der hölzernen Röhren durch eiserne Wafferröhren bei der aus bem 17. Jahrhundert stammenden "Wafferfunft" und zugleich der Blan, "die Triebfraft dieses Indraulischen Werfes dem Pferdegeichlecht zu nehmen und burch eine Dampfmaschine zu erseten", endlich die Begründung eines Rredit - Vereins der städtischen 3mmobilienbefiger (331-332).

Besondere Regsamfeit thut fich in der Universitäts= Stadt fund. In rühriger Weise ift ber von ber Staatsbame Kürstin Barclay de Tolly gegründete Silfs-Berein thätig: pro 1845 hat er an regelmäßigen Beiträgen die Summe von 895 Ibl. (barunter ein Beitrag von 85 Abl. feitens ber Groffürftin Helena Bawlowna) aufgebracht und Berloofmaen, Ronzerte. theatralifche Borftellungen und eine "Kollefte im Brivat-Theater-Berein" veranstaltet; im Jahre 1846 hält auch Brofeffor Mäbler einen öffentlichen Bortrag jum Beften bes Silfs-Bereins über feine Auffindung des Bentralforvers in unjerem Firstern-Suftem; wiederholte testamentarische und andere Zuwendungen - so von bem am 12. April 1846 verstorbenen Gefretar Rarl Schult 5000 Abl. S. und ein neues zweistöckiges Sans und vom Gartner Neubauer 5147 Mbl. G. - legen Benguiß ab von ben Sompathien, beren fich biefer Berein erfreut, und von ber bamals anzutreffenden gemeinnütigen Gefinnung.

Die Stadt: Verwaltung unternimmt allerlei Reuerungen und Vervollfommnungen. Im Herbst 1846 wird für die Beleuchtung der städtischen Straßen Spiritusgas statt des bisherigen Hanföls angewandt (mit Bezug darauf schreibt Bulgarin an ein russisches Blatt: "die Nachts durch unser Dorpat Neisenden wundern sich jetzt, daß es dei uns so licht ist, wie auf dem Newstis-Prospett"); zwei artesische Brunnen werden angelegt; man beginnt damit, für die Bauern des Stadtzutes Jama steinerne Hanzuser aufzusühren; der Plan zur Errichtung eines Zwangssarbeitshauses ("Korrektions: Anstalt") wird ernstlich ins Auge gefaßt.

Man freut sich jeder Verschönerung der Stadt — so ber in Aussicht stehenden Enthüllung des Varclans Denkmals und der Anlage des Techelserschen Parkes. Neber den letteren Punkt dietet das "Inland" unterm 21. August die nachstehende, wohl für manchen Lokals Patrioten interessante Mittheilung (S. 838–839):

"Als ich nach einem Zeitraum von 32 Jahren bas eine Werft von Dorpat belegene But Techelfer und die malerische Umgebung besselben mit theils freudigen, theils wehmuthigen Jugenberinnerungen befichtigte, erfuhr ich die Gegenwart des derzeitigen Berrn Besitzers, den ich por mehreren Jahren in der Refidenz tennen gelernt, und ward bei einem Besuch besonders angenehm überrascht durch Die Meußermaen und Mittheilungen Diefes burch Reifen und Selbstftudien fein gebilbeten, noch jungen Mannes, beffen wohlwollende, für die Annehmlichkeiten in unseren Provinzial:Städten so sehr vermißten öffentlichen Lebens thatig forgende Gefinnungen bem Dorpatichen Bublifum viele und mannichfaltige Erholungen im Techelferschen Bereich versprechen. Derfelbe hat nämlich beschloffen, ein fruchtbares, fultivirtes, 12 Denatinen betragendes Acter-Areal, von der Stadtarenze an mit dem Luftgarten des Berrenhaufes verbunden, zu einer großartigen Bart-Anlage fürs Bublifum ju opfern und zu eröffnen, deshalb einen geschickten Runftgartner angestellt, Blane entworfen und bereits ansehnliche Summen bagu angewiesen, um mahrend feiner bevorftebenben, vielleicht Jahre lang bauernden Abwesenheit auf Reisen, im nächsten Berbft milbe Baum: und Sträucher Bflanzungen edler Arten zu beginnen (Fahrwege, Fußstege, Ranale und

Brücken find bereits im Werke) und für die givilifirte Welt ein vollständiges Restaurations : Bebande mit Pavillons, Riosts und anderweitigen Gesellichafts Lotalitäten aufzuführen als Abtheilung von der ichon bestehenden Sofesichenfe. zu welcher letteren jedoch ebenfalls eine bedeutende Acterflache in ber Rabe auf ber anderen Geite bes Bofes, gang von dem Sauptpart mittelft einer hohen Befriedung getreunt, zu einem Luftwäldchen für John Bull eingeräumt wird. -Möchten folche gemeinnutige Borfate, auf mahrhaft liberale Unfichten gegrundet, einen ungehinderten Fortgang haben andererieits nicht durch engherzige fleinliche Ich-Philosophie gestört, sondern vielmehr nach dem Beispiel aller givilifirten Lander burch Sandreichung, b. h. Entgegenfommen in Sinficht grenzuachbarlicher, grundherrlicher und öffentlicher Rechtsgrundfäße, und daburch lobenswerthe Unternehmung gefordert werden, Berftorungssucht ber niederen Rlaffen Ginhalt geschehen, um wenigstens auf die Weise die dem uneigennützigen Unternehmer zuzuerkennende Erkenntlichkeit zu bethätigen".

Die schmucke, fleine Embach Stadt stand damals im Zeichen vollen Aufblühens: ihren Sanptitolz bilteten bie Universität und die Schulen. Reiches Lob wird ihr auch von Richt-Alteingeseffenen gezollt. Go bemertt Th. Bulgarin in einem feiner "Briefe aus Livland" an N. 3. Gretich (3. 943): "lleberhaupt find die hier aureisenden Muffen von ber Bequemlichfeit und Ordnung in der Stadt entzückt". - Mit höchster Anerkennung angert fich die f. 3. vielgelesene, in Betersburg ansgegebene "Nord. Biene" über die Stadt. "Dies ift" - fo heißt es in der Rummer vom 4. Mai 1846 ("Inland", S. 476) -- "feine große, aber eine fostbare Verle in der Ruffischen Krone. Es ift längst Dobe geworden, Dorpat ein Betersburg en miniature zu nennen, obgleich biefe Barallele allerdings ein wenig übertrieben ift; allein Dorpat ift unter ben Kreisstädten in gang Europa ungweifelhaft bagu berechtigt, benfelben Blat einzunehmen, welchen Betersburg unter ben Refidenzen behauptet. Dorpat ift eine reinliche Stadt und für eine Kreisstadt sogar prächtig gebaut - bei einer herrlichen, malerischen Lage, welche bem befannten Rünftler Lera bagn Beranlaffnna bot, die Anficht von Dorpat in sein Rosmorama des ganzen Weltfreises einanichließen, und was das Allerwichtigite ift: Dorvat genießt des Ruhmes außerft gefunder Luft ... In ben Dorptichen Buben und Magaginen fonnen Gie alles basjenige finden, mas Gie in Mostan und St. Betersburg antreffen, alle ruffifchen und ausländischen Baaren. Allein die Sauptsache bleibt, daß man wohl nirgends feine Rinder beiberlei Befchlechts so arundlich und boch so billig ansbilden lassen fann, als in bem gelehrten Dorpat, wenn man fie unter elterlicher ober boch menigstens gehöriger frember Aufsicht erziehen laffen will, und es giebt wohl faum irgendwo eine beffere medizinische Kafultät, als Dorpat". - Gegenüber biefem, freigebig von ruffifcher Geite gespendeten Lobe fann man bie baran gefnüpften tabelnden Bemerkungen ichon verschmerzen; diese beziehen fich barauf, baß ber Ruffe fich in Dorpat nicht gang heimisch fuble, bag es hier "fein allgemeines Leben", feine "allgemeinen anständigen Bergnngungen", wie 3. B. tein Theater, überhaupt aber feine "ruffifche Treuberzigkeit, ruffifche Gastfreundschaft und ruffische Beiterfeit" gebe. - Db ber Berfaffer biefes Artifels auch noch heutzutage foldes Lobspenden und feine Defideria gerade in folder Kärbung vorbringen murbe?

(Fortsetung folgt.)





## Neber Frauenlitteratur.

Bwei Vortrage von &. Sintenis.

## II. Was schreiben Franen?

Wenn es mir neulich nicht vollkommen hat gelingen wollen, auf die Frage: Warum dichten Frauen? eine bündige Antwort zu geben, so trifft deshalb nicht mich allein der Vorwurf; der Grund sag vielmehr zugleich in der großen Mannigfaltigkeit der in Frage kommenden persöulichen und öffentlichen Verhältnisse, welche die moderne Frauenwelt auf die litterarische Laufbahn gelockt, ja gedrängt haben.

Bielleicht wird es eher möglich von einer anderen Seite her eine Peripettive zu gewinnen, welche besseren Ausschluß giebt oder wenigstens eine ergänzende Uebersicht gestattet; vielleicht läßt sich die Frage: Was dichten, was schreiben Frauen? derart beantworten, daß wir auch auf das Warum einen Rückschluß machen können.

Nur ungern und zögernd werde ich endlich eine britte Frage zu entscheiben wagen: Wie dichten Frauen? Ich habe mich bisher gestissentlich fast aller Qualifikation weiblicher Boesie enthalten und werde diese Reserve doch kaum weiter bewahren können.

Untersuchen wir zunächst, was Frauen in früheren Zeiten gebichtet, später überhaupt geschrieben haben.

Dichterinnen alter Zeiten bis zur Reformation giebt es fo

wenige, daß man sie als ganz individuelle Erscheinungen betrachten kann. Die hervortretende Persönlichkeit äußert sich denn auch in derjenigen Dichtungsart, welche das subsektive Gepräge der augenblicklichen Stimmung trägt, in der Lyrik. Das Lied und seine Berwandten sind der Ausdruck gelegentlichen Empfindens; sie entspringen der Erregung des Moments.

Run, die Frauen haben sich bis vor dreihundert Jahren fast ausschließlich in den Grenzen der lyrischen Poesie gehalten.

Das älteste Frauenlied steht in der Bibel; es ist der Triumphgesang der Deborah, den sie anstimmte, nachdem sie mit Baraf den Sissera geschlagen und Israel von den Kanannitern befreit hatte. Gott wird gepriesen, daß er ihre That hat gelingen lassen, sowie die der Jacl, der Keniterin, die den Sissera getödtet hatte. Es ist der Siegesjubel patriotischer Begeisterung, dessen Echtheit auch die radikalsten Kritifer des Kanons nicht bezweiseln in dem sogar die Extremsten das älteste Denkmal hedräsischer Boesie anerkennen.

Wir besitzen aber noch einen zweiten Siegesgesang einer anderen jüdischen Heldin im Schlustapitel des apokryphen Epos von Judith, die den Holosernes erschlagen; indessen fällt sein Ursprung sicher erst mit der Absassing des übrigen Gedichts zusammen und das Lied ist also der Judith nur in den Mund gelegt; an und für sich dürfen wir ihr freilich dieselbe lyrische Fähigkeit zutrauen, welche Deborah auszeichnet.

Durch ungewöhnliche Veranlassung aus dem alltäglichen Lebensfreise hervorgehoben werden Frauen zu Seldinnen und Dichterinnen; zu beiden Rollen inspirirt sie die Begeisterung für das bedrängte Vaterland, der Enthusiasmus steigert die Energie. Dieselbe Spannfrast, welche den Arm zu männlichem Handeln stärft und bewaffnet, rüstet auch den Geist aus zu Schwung und Flug.

Schauen wir uns um in der Weltgeschichte: noch manches Mal hat ein Weib die Ihrigen, ihre Laterstadt, ihr Baterland zum Siege geführt -- keine andere aber hat ihre Helbenthat besungen. So ist das älteste Frauenlied zugleich das einzige seiner Art.

Im Gegensatz zum semitischen Heroismus einer Deborah steht das arische Frauenideal, welches die Spen und Dramen des alten Indiens uns schilbern; auf's Reizendste und Rührendste wird weibliche Klugheit, Annuth, Liebe und Treue verherrlicht; aber ich wüßte nicht, daß die Originale einer Damajanti, Lasantasena, Sakuntala uns Gesänge hinterlassen hätten;\*) sie sind selbst Gedichte, erfüllt von echter Weiblichkeit wie Corbelia, Ophelia, Julia und Desdemona, die nur in der Dichtung gesungen haben.

Erft in Griechenland erflingt wieder das Frauenlied, wenn auch noch felten, boch besto schoner. Die Gefange ber Sappho galten den Griechen als das Bollfommenfte in der lyrischen Dichtung. Und boch hatte fie fo gewaltige Konfurrenten wie Alfaios, Anafreon, Bindar. "Wie Somer unter ben Mannern, steht sie unter den Frauen einzig und unerreichbar da für alle Beiten" fagt ein griechisches Epigramm und es hat bis beute Recht behalten. Wir haben leiber fast nur Bruchstücke ihrer Lieber, aber auch biefes Wenige, meift Liebesflagen, athmet einen Beift, eine Inniafeit, eine naive Unmittelbarkeit ohne Gleichen. Wer dieje Ueberreste betrachtet, muß an Blumen benfen, die, gur Erinnerung aufbewahrt, Runde geben von dahingeschwundenen Tagen; verdorrt zwar und zerbröckelt haben fie doch ihren Duft bewahrt, ber noch jest unseren Sinn gefangen nimmt. \*\*) Auch die Landsmänninnen ber Sappho halten fich alle in ben Grenzen ber Lyrit; Erinna, Myftis, Korinna, Telefilla, Brazilla u. A. gehören wie Jene bem Golijchen ober borijchen Stamme an, welche bem weiblichen Geschlecht eine freiere Stellung einräumten als ber ionische.

Nach einem halben Jahrtausend werden zwei römische Dichterinnen namhaft gemacht; beibe heißen Sulpicia, beibe haben erotische Lieber verfaßt.

Wieber vergehen Jahrhunderte — bis in Spanien aus ber glänzenden Kulturwelt bes grabischen Kalifats einige Dichterinnen

<sup>\*)</sup> Die indische Dichterin Damabhai gehört unserer Zeit au und steht vielleicht unter dem Einfluß europäisch-indischer Rultur. Scherr, Weltlitteratur 9. Auflage, Seite 45.

<sup>\*\*)</sup> Ih. Rod, Alfaios und Cappho 1862. C. 22, 25.

auftauchen; zur Lyrik gesellt sich hier das den Orientalen so geläusige Märchen. Eine dieser semitischen Musen, eine Sultanin schreibt sogar, als wäre sie ein weiblicher Dr. phil. des 19. Jahrhunderts, schon historische und ästhetische Untersuchungen.

Bu gleicher Zeit steht einsam im beutschen Mittelalter die Ronne Hooswith von Gaudersheim; mit pädagogischem Eifer, aber ohne Geschick und ohne Glück verwandelt sie christliche Legendon in sateinische Lesedramen.

Um Anfange des 12. Jahrhunderts endlich lebt in Bngang die Raisertochter Unna Romnena und schreibt die Geschichte jener 50 Jahre, beren Mittelpunft ber erfte Rreuging bilbet. Treten wir aus bem Mittelalter über bie Schwelle ber neueren Beit. Ms nach bem Falle von Konstantinopel die Berehrung für griechische Bilbung sich über Italien verbreitete, ergriff biese geistige Bewegung auch die Frauen ber höheren Stände; fie vertiefen fich in die Renntnift des Alterthums und eifern antifen Borbildern nach; bald ift ber Sumanismus auch in Franfreich und Deutschland zur herrschaft gelangt und im felben Maage wächst auch die Betheiligung ber Frauen an ber Renaissancelitteratur. Doch ließ fich bas Alterthum nicht nen beleben und die einseitige Abhängigfeit von Griechen und Römern hatte fich balb gestraft burch ben Mangel an jugendlicher Initiative. Die Barme, mit melder man die Lebensanichaumgen des Alterthums adoptirte. fonnte höchstens eine Treibhausdichtung von fümmerlichem Buchs und furzer Dauer hervortreiben. Es gab zum Glück ein moderneres Angrediens - die Borbilber Betrarca und Boccacio; und ein aftuelles Intereffe - die glanzende Runftentwickelung des 16. Jahrhunderts. Die formvollendeten Connette des Betrarca, Die lebensfrischen Novellen des Boccaccio, die Meisterwerke Rafaels, Leonardos, Michelangelos verbinden ihren Ginfluß mit bem bes Alterthums und gestalten ein gang neues geiftiges Leben. Auf foldem Boben erwuchsen die Dichtungen ber Schwester Frang I. von Frankreich Margarethe von Balois: Novellen, Lieber und Lehrgebichte; unabhangigere Bege geht bie icone Seilersfrau von Lnon Luife Labe: fie batte 1542, erft 16 Jahre alt, in Mannerfleidung als Ravitan Lons an der Belggerung von Bervignan theilgenommen; nach ihrer Berheirathung wird ihr Saus ber

Sammelplat von Künstlern, Dichtern und Gelehrten; fie aber bichtet und fomponirt zugleich ihre Lieber, denen man natürliches Gefühl, echt ihrischen Schwung, Reinheit und Wohllaut der Sprache nachrühmt.

In Italien, ber Heimath ber Nenaissancebewegung, vollzog sich jene \*) "Lossprechung" — Emancipation im besten Sinne bes Wortes — welche die Frau als eine Gleichberechtigte neben dem Manne anerkannte; hier, wo sie ihre Begabung und Vildung ganz im Dienste edler Weiblichkeit verwerthete, gewann sie eine Bedeutung auf das gesammte Kulturseben wie bisher noch nie.

Wir erfahren, daß die Venetiauerin Kassandra Fedeli am Ende des 15. Jahrhunderts in Philosophic und Theologie einem gelehrten Manne gleichbewaudert war; Gregorovius im Leben der Lucrezia Vorgia nennt eine Reihe Anderer. Alle aber überstrahlt Vittoria Kolonna, welche für den Verlust ihres Gatten, des Marquese von Pescara, Trost sindet in der Poesse: um ihrer wundervollen Sonnette willen ist sie von Mitz und Rachwelt hochgeseiert; unter den Zeitgenossen haben Michel Angelo und Arvosto ihr gehuldigt, die Folgezeit hat ihr eine ganze Litteratur gewidnet.

Noch einer Anderen sei gebacht, der ebenso gesstreichen als schönen Olympia Morata, welche als Gattin des Heidelberger Prosessors Grundler 1555 gestorben ist.

"Nirgends\*\*) tritt in der Frauenwelt jener Zeit die verstimmende Absücht zu Tage, um jeden Preis sich hervorzuthun, denn Auszeichnungen werden nur jenen zu Theil, in deren Perjönlichkeit sich Anlage, Schönheit, Erziehung, gute Sitte und Frömmigkeit zu einem harmonischen Ganzen fügten. Und die Männer branchen mit ihrer Anerkennung nicht zu sparen.

Eine ganze Gallerie von Fürstinnen erblicken wir in oen Generationen des 16. Jahrhunderts, welche der Dichtfunst ergeben waren; häusig sind es rauhe Schickfale, welche die Verse hervorrusen.

<sup>\*)</sup> Schultheh, Tullia b'Arragona in Westermanns Monatshesten 71.

<sup>\*\*)</sup> Schultheß l. c. 3, 1.30,

Der Schwester Karls V., ber Königin Maria von Ungarn schreibt man das geistliche Lied zu: "Mag ich Unglück nicht widerstahn"; mit größerem Recht vielleicht das Lied auf den Tod ihres Gemahls Ludwig, der bei Wohacz gefallen war: "Ach Gott, was soll ich singen"; beide sind einer tiesbetrübten Königin nicht unwerth.

Sbenso gern glauben wir an die Schtheit jenes rührenden Madrigals, in welchem Maria Stuart ihrem Schnerze Ausdruck gegeben hat, als sie von Frankreich und ihrer glücklichen Jugend Abschied nahm; auf der Nebersahrt nach Schottland entstand, so erzählt Brantome,\*) wenigstens der Aufang des Gedichts:

Leb wohl, mein lieblich Beimathland!

Das Schiff, das uns zu scheiben eilt, hat meine Seele mir getheilt; Die Hälfte blieb bei dir zurück: Die mahnt dich nun zu jeder Frist, Daß du der andern nicht vergist.

Auch ihre Gegnerin Elisabeth hat der Rummer zur Dichterin gemacht; im Gefängniß zu Woodstock hat sie 1555 mit Holzkohle auf einen Fenstersaden folgende Klage über das gewaltsame Verfahren ihrer Halbschweiter Maria geschrieben: \*\*)

D Schickal, wie bein unstet Walten mir Häuf't auf's verstörte Haupt Bekümmernisse, Bezeugt ber rauhe Kerker, welcher hier Mich einschließt, und die Freuden, die ich misse. In Fesseln, wie sie Schuld'ge sollten tragen, Hand sies graufam die Unschuld'ge du geschlagen; Und frei von Banden wandelt zum Beneiden, Die wohl verdienet hat, den Tod zu leiden. D Gott, bezwing der Feindin Has und sende!

Bon beiben Königinnen giebt es noch andere, spätere Gebichte; aber fie betreffen unsympathische Borgange, selbst-

<sup>\*)</sup> A. Goedefe, Maria Stuart 1879. G. 26.

 $<sup>^{**})</sup>$  Percy. Relies of ancient english poetry, London 1765. II. p. 132-201,

verschuldete Verwicklungen: es sind Sonette Maria Stuarts an Vothwell und Beschwerden Elisabeths über die Umtriebe der gesangenen Maria — Perch bemerkt zu Letzteren, das sei keine Probe reichquellender Poesie.

Bon den Söfen Italiens, Frankreichs, Englands und Deutschlands geht die Poesie auf die Franen der höheren Stände über.

Als eine wesentliche Erweiterung des Gesichtsfreises erwähne ich die vielgelesenen Romane der Madeleine de Scudery, die klassischen Briefe der Marquise de Sévigné, sowie die unter den adligen Damen Frankreichs durch die Gräfin d'Auluon eingeführte Vorliebe für Feenmärchen. Es sind dies Beiträge der Francu zur klassischen Litteratur Frankreichs im 17. Jahrhundert, an welche sich dann die Schauspiele der Françoise de Goaffigny anschließen, deren Cénie aus Lessings Dramaturgie noch heute wohlbekannt ist.

Noch weiter geht die gelehrte Anna Dacier, die Herausgeberin und Uebersetzerin griechischer Alassifer in's Französische; mit Erfolg vertheidigt sie die Größe Homers gegen die plumpen Angrisse ihrer Zeitgenossen. So geht der Humanismus allmählich in die Philologie über und Madame Dacier vertritt in diesem Process die Frauenwelt.

Wie in Frankreich mehrt sich auch in England das Interesse der Franen an der Litteratur; einzig in ihrer Art bleibt zum Glück Aphra Behn, die Verfasserin sittenloser Romane und Schauspiele; Walter Scott erzählt\*) von einer vornehmen Dame, die ihm versicherte, wie noch in ihren Jugendjahren diese wösten Schriften selbst unter den jungen Mädchen allgemein verbreitet gewesen; zufällig sei sie später wieder einmal auf einen jener Romane gestoßen und sie habe sich als achtzigjährige Greisin geschämt dasselbe Buch auszulesen, das man ihr als sünfzehnsjährigem Mädchen ohne Arg in die Hände gegeben.

In Deutschland magen es die Frauen des 17. Jahrhunderts nach und nach von der gesistlichen Liederbichtung zur weltlichen

<sup>\*)</sup> Bettner, Literat. Gefch. des 18. Jahrh. 3. Auft., I., S. 121.

überzugehen — zunächst ohne merklichen Erfolg, fo fehr ihnen auch die Dichtergesellschaften ben Sof machen.

Im Zeitalter Laul Gerhardts find Chorale des allgemeinen Beijalls sicher; sie werden in zahllosen Gesangbüchern der Nachwelt ausbewahrt und überall gesungen.

Ich weiß nicht, mit welchem Necht behauptet wird, die Gräfin Anna von Stolberg sei die Berfasserin des Liedes: "Chrisms, der ist mein Leben"; noch zweiselhafter ist, od die Gemahlin des Größen Kurfürsten Luise Henriette gedichtet habe: "Zesus, meine Zuversicht", oder: "Ich will von meiner Missethat zum Herrn mich bekehren"; aber wohlbeglaubigt als Dichterinnen noch gedräuchlicher Choräle sind zwei Fürstinnen von Schwarzburg-Rudolstadt, z. B. von: "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende", oder von: "Schaff in mir, Gott, ein reines Herz." Diese geistliche Lyrik bleibt unsterblich, so lange es Protestanten giebt.

Berichollen bagegen sind die gleichzeitigen weltlichen Tichtungen ber Herzogin Sophie Elisabeth von Braunschweig-Bolsenbüttel, die dem Palmenorden angehörte; die Hirenlieder der Pegnitsichäferin Gertrud Möller, einer gefrönten faiserlichen Poetin; vergessen die Lieder der Ratharina Regina von Greiffenberg, die an der Spite der Lilienzunft in Zesens deutschgesinnter Genossenschaft stand, und all der anderen Frauen.

Auf Frankreichs klassische Beriode im 17. Jahrhundert folgt die Deutschlands im 18. Wie dort, beginnen auch hier Franch an allen geistigen Bestrebungen theilzunehmen, Ansangs passiv; man schwärmt in sentimentaler Entzückung für Alopstock, Gellert, Goethe — bald solgen auch eigene Versuche auf dem Gebiete des Nomans und des Schauspiels; Wieland sührt seine Jugendstreundin Sophie La Roche mit ihrem "Fräulein von Sternheim" in die Welt ein; Goethe erlebt es,\*) daß man "Agnes von Lilien", ein Werk von Schillers Schwägerin Karoline von Bolzogen, ihm, dem Verfasser des Wilh. Meister zuschreibt; in der That übertrifft dieser Roman die meisten Frauenromane dis auf den heutigen Tag. Lon Schauspielen dieser Zeit ist schon das vorige Wal die Rede gewesen.

<sup>\*)</sup> Schiller an Goethe, 6. Dezember 1796 - 16. Mai 1797.

Das 18. Jahrhundert gilt bekanntlich als die Periode der Auftkärung; englische und französische Philosophen und Dichter belehren die Menschheit über ihre Nechte; die Lehre von den Pflichten hat erst Kant und das 19. Jahrhundert hinzugesügt. Durch Nousseaus Erziehungssystem wird die heranwachsende Generation auf natürlichere Vahnen gelenkt.

Für diese Auftlärung nun begeistern sich namentlich die vornehmen Damen von London und Paris; in den Salons derselben versammeln sich die hervorragendsten Weister, von ihnen gehen die Schlagworte aus, welche im ganzen Lande widerhallen.

In solch einem Areise Londons erschien\*) — es war eine unverzeihliche Vernachlässigung der Mode — ein vornehmer englischer Geistlicher in blauen Strümpfen und die Damen, welche daran keinen Anstoß nahmen, sondern seinen Worten andächtig lauschten, wurden "Blaustrümpse" genannt; dies ward insbesondere der Spottname für alle diesenigen Damen, welche in den Gesellschaften der Mis. Vesen sich um Samuel Johnson schaarten und endlich ist es eine Bezeichnung geworden für all die unweiblichen Wesen, welche über geistreicher Unterhaltung und Beschäftigung es versäumen ihr Hauswesen in Ordnung zu halten.

Diese blue-stockings ließen es aber bald nicht mehr bei ber Litteratur bewenden; sie gingen auf Positif über und bei der nahen Verbindung Frankreichs mit England entwickelt sich dieses geschäftige Salontreiben gegen Ende des Jahrhunderts besonders in Paris.

Zwei Französinnen mögen als Typen vieler Geringerer gelten, beibe ungewöhnlichen Geistes, sonst aber in jeder Beziehung verschieden: Neckers Tochter, Madame de Staël und Madame Noland, die Gattin des Girondeministers. Jene neigt in der Politik zur englischen Parlamentspraxis mit einer beschränkten Monarchie im Sintergrunde; sie steht im Widerspruch gegen die Jakobiner und das Kaiserreich, die sie beide übersebt; diese ist als seurige Nepublikanerin für ihre Illusionen auf's Schassot gestiegen. Madame de Staël hat in mannigfaltigen Schristen Proben eines glänzenden Talents und einer Beobachtungsgabe

<sup>\*)</sup> Schloffer, Weschichte bes 18. Jahrh. 3. Auft., III., S. 601.

geliefert, welche an einer Französin bewundernswerth ist — nur Eines sehlte ihr, wodurch Madame Noland gerade imponirte und selbst ihren Gegnern gefährlich ward, die Grazie der Erscheinung, verklärt durch die reinste idealistische Ueberzeugung. Madame Roland sand in den stürmischen Jahren der Nevolution seine Muße um Nomane oder Bücher über fremde Länder zu schreiben; ihre politischen Briese erschienen erst nach ihrem Tode und ihre glänzende Vertheidigungsrede verhallte im Getümmet des Konvents. Madame de Stast dagegen konnte ihre Neisen zu ihren beiden Nomanen und ihr späteres Exil zu dem berühmten Buche "über Teutschland" verwerthen.

Beibe Frauen sind rechte Muster jener Emancipation, beren Berwirklichung sich seit der Renaissancezeit deutlich verfolgen läßt— aber, abgelenkt auf die politische Bahn werden sie Blaustrümpfe im vollsten Sinne des Wortes, denn die Sine opfert ihr häusliches Glück auf dem Altare des undankbaren Vaterlandes, die Andere sucht sich in der "Telphine" über ihr eheliches Unglück Rechenschaft zu geben — so sind beide gehoben und getragen von derselben Hochstuth, aus welcher nur die Sine sich zu retten vermag. Aber eben weil sie durch ihre eigenthümliche politische und soziale Lage genöthigt werden sich auszusprechen, ist die lebendige Wirkung ihrer Schriften sür alle Zeiten gesichert. Hätten sie Frankreich, die Sine vor den Jakobinern retten, die Andere von Napoleon befreien können, sie hätten doch keinen Triumphgesang angestimmt, denn sie waren weit hinaus über die naive Epoche lyrischer Begeisterung.

Bis hierher habe ich die originellsten und hervorragendsten Dichterinnen früherer Jahrhunderte namhaft gemacht; ich habe darauf hingewiesen, wie aus jener ursprünglichen Anlage und Neigung zur Lyrif mit zunehmender Kultur nach und nach die mannigsaltigsten Interessen sich entwickeln, nicht nur poetische, sondern auch wissenschaftliche und politische; dieselben Fortschritte lassen sich beobachten in Kordova wie in Unzanz, in Nom und Florenz, wie in London und Paris — ich brauche keinen ausdrücklich darauf ausmerksam zu machen, daß unser Jahrhundert nur in Masse reproducirt, was frühere Zeiten im Einzelnen energisch errungen haben.

Unser Jahrhundert unterscheibet sich von seinen Borgängern durch die große Anzahl der Schriftstellerinnen, durch die gleichzeitige Verbreitung derselben über alle möglichen Gebiete — einige neu hinzugekommene werde ich später anerkennen — durch die wachsende Betheiligung Standinaviens und Amerikas; alle diese Momente zusammen geben unserer Zeit den Anschein des gänzlich Neuen, Niedagewesenen. Es mag wenige sogenannte neuen Ideen geben, welche nicht frühere Jahrhunderte angebahnt und ausgesprochen hätten; aber in modernem Gewande, in theoretischer Breite, in undesangener Zuversicht vorgetragen und vor allen Tingen in willkürlichen Jusammenhaug gebracht, geben sie sich für jünger aus, als sie wirklich sind.

Soll ich nun Rechenschaft geben von ben mannigfaltigen Richtungen, welche Franendichtung und schriftstellerei unseres Jahrhunderts eingeschlagen hat, so werden Sie mir's gewiß nicht verdenken, wenn ich mich wiederum auf Deutschland beschränke; auch so wird es schwer halten, eine deutliche Uedersicht zu gewinnen und ein Ende zu finden.

Bon ber Lprif find die Frauen auf das Epos und Drama übergegangen, haben fich aller Zweige ber ergählenden Profa bemächtigt: Des Romans, Der Novelle, Des Märchens, Der einfachen Ergahlung, ber Efizze und humoreste; nen entbedt ift bas Gebiet der Jugendlitteratur, der Mode, des Haushalts und der Rochfunft; mannigfaltiger Sandarbeit; ber Gesundheitspflege und ber Rinderernährung; Feuilletons und Bucher handeln von Runft- und Litteraturgeschichte, von Musit und Theater - die unvermeidliche Aritif erstreckt fich hauptfächlich auf ahnliche Gegenstände; gering ift die Borliebe der Frauen für Naturmiffenschaften und Beltgeschichte; persönlicher Antheil an Nahestehenden veranlaßt fie bäufiger Biographien berfelben zu verfassen, mertwürdigerweise entichließen fich aber Frauen felten Gelbitbiographien zu ichreiben: an Reiseerlebniffen und beobachtungen in Brief- und Tagebuchform ift fein Mangel; bas Intereffe für Religion, Philosophie, Babagogit fest manche Geder in Bewegung; viel Arbeit mird auf die Redaktion aller möglichen Zeitschriften verwendet. Rüge ich nun noch Anthologien und gabtreiche Uebersetungen hingu, fo bleibt, last not least, die rührige Thätigfeit in Erörterung fogialer Probleme, namentlich der aktuellsten aller Fragen, der Frauenfrage hervorzuheben — und doch bin ich von Vollständigkeit ziemlich entfernt; habe ich doch z. B. Stenographie und Volapük zu nennen verfäumt.

Erstaunt über den Umfang dieser Litteratur, welcher faum noch Grenzen kennt, kann man nicht umhin auszurufen: Worüber schreiben unsere Frauen nicht?

Doch wäre es voreilig zu behaupten, die Mehrzahl dieser Frauenleistungen sei ebenso entbehrlich, wie ein sehr großer Theil bessen, was Männer geschrieben haben.

Es wäre auch ungerecht so abzuurtheilen. Denn Frauen haben es viel schwerer, Richtiges und Großes zu Stande zu bringen als Männer; abgesehen von manchen anderen Borstenntnissen und Borbegriffen, sehlt ihnen meist die gründliche Bertrautheit mit der Weltgeschichte, für deren objektive Gesichtspunkte und Lehren sie weniger empfänglich sind, während sie eher geneigt sind ihrem Herzen zu solgen und für Alles, was Mitteid oder Bewunderung erregen kann, lebhaft einzutreten. Die Schwierigkeit siegt also hier wie anderwärts nicht in den Gegenständen selbst, sondern nie der wesentlichen Anlage der Frau, deren Sympathien und Antipathien auf Empfindungen beruhen, die stärker sind als nüchterne Resteunen; eine Sigenschaft, welche nun einmal Frauen liebenswürdiger macht als Logis und scharfer Berstand in einseitiger Entwicklung, und welche ohne Zweisel mancher weiblichen Dichtung besonderen Reiz verleiht.

Statt weiter summarische Betrachtungen anzustellen, die doch stets auf Ausnahmen stoßen, ziehe ich es vor, die einzelnen zweige der Frauenlitteratur näher in's Auge zu fassen und sie im Allgemeinen abzuschäßen, Sinzelnes aber, soweit ich orientirt din, herauszuheben und zu charafterisiren; wenn ich gleich fürchten muß, Ihnen nicht viel Neues zu bieten, so wird doch dieser erste Bersuch einer Uebersicht vielleicht von Werth sein. Lyrische Poesie verschwindet auch dann nicht, wenn bei fortgeschrittener Kultur das Drama, Künste und Wissenschaften die Herrichaft angetreten haben.

Dementsprechend giebt es auch heute noch eine sehr ausgebehnte Frauenlyrik; aber es muß bezweiselt werden, ob sie mit der der Dichter einen Vergleich aushält. Wie zahlreiche volksthümlich gewordene Lieder von Dichtern unseres Jahrhunderts giebt es! Dagegen kenne ich nur zwei solche, welche Franen zu Verfasserinnen haben: "Wäde bin ich, geh zur Ruh" von Louise Hensel und das vielgesungene: "Ach, wenn du wärst mein eigen" von der Gräfin Ida Hahr-Sahn.

Die Lyrik ist die Sprache des Herzens; nur was warm vom Herzen kommt, wird im Liede wirksam sein. So recht für die empfindsame Frauenseele geschaffen, enthält die Lyrik doch auch große Gesahren. Ihre unsterblichen Motive von Liede und Haß, von Freude und Leid, von Sonnenhelle und Sternenschein und was sonst noch im Liede wiederklingt, Alles will auch im Kleinen bedeutend aufgesaßt und geschmackvoll ausgedrückt sein. Goethe und Sichendorff, Uhland und Heine, Platen und Geibel haben uns verwöhnt und gegen Verschwommenheit und Formslosigkeit empfindlich gemacht. Noch verdrießlicher wirkt Anlehnung an allanbekannte Muster.

Solche Mängel mögen der Frauenlyrik anhaften, daß es ihr nicht gelingt, sich geltend zu machen. Nur wenige lyrische Dichterinnen erheben sich über den Durchschnitt; bereitwillig nenne ich als solche Annette von Troste-Hüschoff, Betty Paoli, Abelheid von Stoltersoth — doch bald mahnt mich mein kritisches Gewissen, nicht zu freigebig zu loben.

Keinem menschlichen Wesen barf man es verbenken, wenn es seinem vollen Herzen in Versen Luft macht; selbst das Nichtige kann durch seine Wendung und epigrammatische Zuspitzung für den Augenblick wichtig werden, aber nur für das eigene Verwißtsein. Wer mag wohl aller Welt gestatten, in die Werkstätte des Geistes hineinzublicken, wenn nicht auch Meisterstücke darin zu Stande kommen?

Allzuvielen Dichterinnen ist es, wie es scheint, folgendermaßen ergangen: sie haben für den Hausgebrauch, für das Familienbedürfniß ihren hübschen, runden, gefälligen Vers gemacht und ihre Umgebung angenehm damit unterhalten. Es wäre aber unbillig zu erwarten, daß das große Publitum sich ebenso über die bescheidene Gabe freuen, ja davon entzückt sein soll, wie die nächsten Angehörigen. Tritt nun solch ein häusliches Genie

öffentlich auf, so muß es eine ganz andere Beurtheilung ersahren. So löblich es ist, wenn die Hausfrau und ihre Töchter den poetischen Bedarf des täglichen Lebens selbst liefern, so unworsichtig bleibt es doch auch, vom Publikum dieselbe Voreingenommenheit zu erwarten, welche jene bei den Ihrigen finden.

Ich weiß wohl, unsere heutigen Lyrifer gründen ihren Ruf auch nicht selten auf Formgeklingel und realistische Spisfindigkeiten, Borzüge höchst zweiselhafter Art. Das wäre denn ein weiterer Beleg für den Niedergang der lyrischen Poesie überhaupt. Schon vor hundert Jahren hat Schiller die Frage aufgeworfen:

Beil ein Bers bir gelingt in einer gebildeten Sprache,

Die für dich dichtet und benft, glaubst bu schon Dichter zu sein?

Dazu kommt die unvermeidliche Nachahmungssincht; vor 25 Jahren waren die "Lieder einer Verlorenen" von Ada Christen erschienen; daß sie aber in 3 Jahren 3 Austagen ersebten, hatten sie sicherlich mehr Paul Lindaus harmlosem Aleinstädterbrief zu verdanken, welcher nachwies, daß Alles, was Ada Christen zu sagen wußte, von Heine schon viel früher und tressender gesagt sei.

Wir haben aus besseren Zeiten so reiche Schätze, daß wir die Inrischen Beiträge der Gegenwart daran geben können, wenn sie nicht wirklich vorzüglich sind.

Mit mehr Strenge und richtigerem Geschmack sind uns von Frauenhand Blumenlesen ausgewählt; diese Geschenke nehmen wir lieber und dankbarer an, als ebenso viele Bände eigener Gedichte.

Noch glücklicher bewährt sich das weibliche Talent der Anund Nachempsindung in den zahlreichen Ueberschungen. Seit Karoline Schlegel vor hundert Jahren Shakespeare's "Romeo und Julia" übertrug — es war der Ansang des klassischen Shakespeare, welchen Dorothea Tieck\*) ihrem Vater vollenden half — haben Talvi ihre serbischen Volkslieder, Amalie von Juhof die Fridjossige, beide Goethe gewidmet, nachgedichtet, Luise von Ploennies englische Tichter verdeutscht; aus allen lebenden Sprachen besitzen wir hente ähnliche Veiträge zur Weltlitteratur von Franen.

<sup>\*)</sup> Röpfe, g. Tied 2., S. 61. — Goedefe, Grundriß III., S. 23, nennt sie Agnes.

Brauchbar und zwedentsprechend mögen auch die "Poltersabendscherze" von Lucie Ideler, der "Hauspoet" von Charlotte von Franken und der "Nene Hauspoet" von Gertrud Triepel sein für solche Kreise, welche genöthigt sind zu festlichen Gelegenheiten eine poetische Anleihe zu machen.

Spische Tichtungen, welche vor 40—50 Jahren noch mit Genuß gelesen wurden, läßt man heute im besten Falle eben gelten, ohne sich dafür zu erwärmen; Franen zumal werden sich nicht leicht von der auf diesem Gebiet hergebrachten Romantik losmachen, die sie an Kinkel und Redwig lieb gewonnen haben; noch schlimmer ist es, wenn sie auf der breiten Heerstraße wandeln, auf der Julius Wolff mit verführerischen Liedern vorangeht. Daher haben wohl die vielen epischen Gedichte von Franen ihren Klag mehr in Kürschners Litteratur-Kalender als auf unseren Büchertischen.

Dagegen sinden Dichterinnen nicht selten auf der Bühne wohlverdieuten Beisall. Giebt es auch kein großes Trauerspiel, kein bedeutendes Lustspiel von solchen, so haben doch die bürgerlichen Charafterdramen der Prinzessin Amalie von Sachsen, die Zugstücke der Charlotte Birch-Pseisser, die Lustspiele von Elife Henle und manches Andere mehr als ephemeres Leben. Freilich will es wenig sagen, wenn von 150 dramatischen Dichteriunen nur etwa  $6^{0}$ , die Probe vor den Lampen ausgehalten haben. Zedenfalls lassen sich noch werthvolle mittlere Schauspiele und seinere Lustspiele von Frauen erwarten.

Ganz rathlos stehe ich nun dem Chaos von Romanen, Novellen und dem soustigen Arsenal der Unterhaltungslitteratur gegenüber.

Ich fühlte mich geborgen, wenn ich ein für allemal von der Qualität so viel zu rühmen wüßte, wie von der Quantität. Aber leider stehen die Beiden in umgekehrtem Verhältniß zu einauder.

Auch unsere Leihbibliotheken besitzen von Henriette Hanke, Fannn Tarnow, Luise Mühlbach, Amalie Schoppe nur immer einen Theil ihrer Werke, wenn auch die Titel ganze Seiten der Verzeichnisse füllen. Keine von diesen hat weniger als 100 Bände zusammengeschrieben. Nahezu ebenso stattlich find die Leistungen

von Karoline Pichler, Fanny Lewald; von unseren Zeitgenossinnen fönnen es Lola Kirschner, Auguste von der Decken und einige Andere zu derselben Anzahl bringen, wenn sie es nicht müde werden und es erleben; dazu haben sie ja aber alle Aussicht.

Man fragt sich unwillfürlich: woher nehmen biese behenden Arbeiterinnen die Zeit, welche jum Ersinnen, jum Ausarbeiten eines Kunftwerfes erforderlich ju sein scheint?

Wie es in älteren Zeiten herging, davon kann ich aus eigener Ersahrung Bescheid geben. In meiner Vaterstadt Dessau lebte in ihren alten Tagen Fanun Tarnow — damals noch ebenso schreiblustig wie in ihrer Jugend. Ich hatte das Vergnügen, meinem verehrten Lehrer Prosessor Lindner, dem Vorsteher der herzoglichen Vibliothek, beim Aussuchen und Ausgeben der gewünschten Bücher fremder Sprachen zur Hand zu gehen. Von Zeit zu Zeit brachte man einen Waschstord voll Vücher, welche Fannn Tarnow als ausgebentet zurückschieke; sobald dieser Kord erschien, winkte mir Lindner mit seinem boshaftesten Lächeln und übergab mir die neue Liste zur Besorgung; aus dem reichen Schatz alter französsischer Komane und Memoiren, den die Dessauer Bibliothek besaß, suchte ich nun die lange Reihe heraus — deren Inhalt war es, aus welchem Fannn Tarnow ihren Honig sog.

So gründlich wie sie kann aber Luise Muslbach ihr Quellenstenbium unmöglich betrieben haben, sonst hätte sie nicht die Zeit gehabt, in 36 Jahren ca. 260 Bande meist historischer Romane zusammenzuschreiben; in guten Jahren hat sie burchschnittlich

8 Bande geliefert.

Schwerlich darf sich eine heutige Romanschreiberin eine so naive Praxis erlauben; um so mehr bewundere ich die rege Erfindungsfraft und fingerfertige Gewandtheit Vieler. Nicht Aller! Gar Manche nimmt sich mehr Zeit und es ist dem Werke immer anzumerken, wenn mehr lleberkegung darauf verwandt ist. Und wenn es der Dichterin dann auch nicht gelingt, Großes, Bewundernswerthes hervorzubringen, so fühlen wir uns doch von der Sauberkeit der Form und der Wohlordnung des Inhalts befriedigt.

Derartige Sorgfalt wurde früher häufiger bemerkt bei Dichterinnen, die weniger schnell schrieben, wie Henriette Paalzow,

oder von Natur bevorzugt waren, wie Fanny Lewald, oder einen kleinen Kreis beherrichten, wie Ottilie Wilbermuth.

Was den Inhalt dieser Romane betrifft, so ist er höchst mannigsaltig. Ich beginne mit den Tendenzromanen, deren Inhalt meist so gesalzen ist, daß er Ausschen erregt.

Das war vor 42 Jahren ber Fall, als "Eritis sieut Deuserschien, ein Noman, der alle Disfretion verleugnete, damit um
jeden Preis die Religion vor der bösen Philosophie, besonders der
schwäbischen geschützt werde. Wan rieth damals auf hohe und
niedere Personen als Versasser, dis sich nach Jahren Elisabeth
Canz dazu bekannte; da sie später Hausmutter einer Visbungsanstalt für Kleinkinderpssegerinnen in Würtemberg geworden ist,
wird sie hossentlich selbst das bedenkliche Machwerk bedauert haben.

Als vor 6 Jahren Vertha von Suttner ihren Appell an Fürsten und Völfer richtete, lächelte man über den gutherzigen Einfall, daß Europa auf den Vorschlag einer Frau hin die Wassen niederlegen würde. Doch war an dieser Absicht weniger auszusesen, als an gewissen Offenheiten, die gar nicht zur Sache erforderlich waren.

Werschlte Arben" von Herschltem erbauen will, ber nehme bas "Verschlte Leben" von Hedwig Dohm zur Hand; es ist darin von einer unglücklichen She die Nede, einem Thema, das unsere Dichterinnen — boch nicht sie allein — uicht müde werden zu erörtern, wenn gleich die Aussicht auf Ersolg nicht größer ist, als wenn man Weltfrieden predigt. Will man die Wänner gefügiger, die Frauen vorsichtiger machen, so muß man wenigstens über etwas mehr Ethik und Psychologie verfügen.

Volfserzählungen von Frauen giebt es eine Menge; ob sie ihrer Absicht entsprechen, kann ich nicht beurtheilen. Die Arbeiterromane von Frau Vertha Neumann sind gewiß ebenso gut gemeint. Ausdrücklich für arme Dienstmädchen schreibt Rosalie Schönsließ.

Luise Mühlbach hat uns gelehrt, wie gefährlich der historische Roman werden kann; man findet so schwer das Ende und das muß die Mitte bußen. Doch hat das abschreckende Beispiel wohlthätig gewirkt; es ist besser geworden. In unserer Nähe entstand z. B. "Die Abtissin von Herford" von Frau du Feaur; Luise von François hat mit der "letzten Reckenburgerin" viele Freunde gewonnen.

Der historische Roman soll nur über die Zeit hinwegtäuschen; auch in entfernte Räume, also gleichfalls in eine fremde Welt versehen uns die Japanischen Romane und Novellen von Emma Brauns, Ergebnisse ihrer Reisersahrungen; Frieda von Bülow verwerthet ihre Kenntniß von Ostafrisa zu dort spielenden Geschichten; "Die Missionsbraut" von Helene Wachsmuth führt uns in die weitabgelegene Einöde einer Herrnhuter Rosonie Grönlands.

Höchst beliebt und gesucht scheint der Salonroman zu sein. Er bietet Gelegenheit zu den augenfälligsten Rontrasten: wirkliche und gemachte Vornehmheit, hohe Vildung und sade Vlasirtheit, Ehrenhastigkeit und Intrigue, vor Allem glänzendes Elend und elender Glanz, das sind Motive, die Einem in dieser Sphäre von selbst in den Schoß sallen. Und mit behaglichem Wohlsgefallen spiegelt sich dann das bürgerliche Gemüth in dieser Welt des Scheins und denkt im Stillen: wir Wilde sind doch im Ganzen bessere Menschen, als die Helden Lisse Schubins.

Neber mehr Phantasie, wärmere Einkleibung und eine reinere, treffendere Sprache verfigen Mite Aremnit und Nataly von Schliftruth. Den Lurus der Wagnerschwärmerei erlanden sich die "Sonutagsstinder" von Fran von Bonin (Hans Werder); die Verfasserin enthusiasmirt sich aber darin nicht nur für den Bairenther Meister, sondern unnöthiger Weise auch für einige ihrer eigenen Geschöpfe.

Künstlerromane reizen überhaupt leicht zu außerordentlichen Anstrengungen; die Romantsunstler besitzen neben dem selbstwerständlichen Genie meist abnorme Charaftereigenschaften und verworrene Begriffe von Necht und Psiicht; daran scheitern sie dann häusig und man gönnt ihnen die Ruhe, zu welcher die Berfasserin sie geleitet. Leider ziehen sie nur meist auch Unschuldige mit in's Elend.

Mir gefällt "Thalia in der Sommerfrische" darum besier als viele andere derartige Runstwerke, weil Goswina v. Berlepich sich nicht auf Uebertreibungen eingesassen hat.

Jedenfalls treffen es diejenigen Frauen glücklicher, welche

sich weniger einseitige ober verwickelte Probleme wählen, wären es auch nur einsache Herzeusgeschichten, wie sie Bertha Behrens aus dem Leben ihrer alten Freundin erzählt; es ist ersreulich zu sehen, wie weit sie doch über die unbehilstliche Manier der Martitt hinausgekommen ist. Solchen Mittelgutes haben wir eine Fülle.

Einstimmig giebt man den Romanen und Erzählungen der Baronin Schner von Sichenbach den Vorzug, worin gebildete Sprache und gediegener Inhalt sich vereinigen. Das Erstere trifft auch zu für die Erzählungen von Helene Böhlau; an ihrem Kompositionstalent ließe sich Wanches aussetzen, noch mehr vielleicht an ihren ethischen Grundsäten.

In den Namen Novelle kleidet sich so Verschiedenartiges, daß man es untereinander kaum vergleichen kann. Gödeke's \*) hartes Urtheil über die Novelle und ihre Gefährdung der wirklichen Dichtkunst scheint nicht ganz unbegründet: "je mehr man sich in die Täuschung hineingewöhnte, daß die Novelle Krast und Naum für alle Arten poetischer Elemente habe, desto weiter wurde der Kreis der poetischen Elemente gezogen, so daß zwischen der gewöhnlichen Alltäglichkeit und dem poetischen Bollgehalt des Lebens kann noch eine Grenze fühlbar bleibt. Man findet die Novellenform bequem für Alles und Allen ist sie bequem; die Sichtung wird zur Prosa heradgezogen. Das geistvolle Gerede beginnt die geistwolle Behandlung zu verdrängen und so bezeichnet die Selbständigkeit der neuen Novelle vielmehr eine Stuse des Verfalles der Poesie, als eine neue sörderliche Entwicklung derselben".

Ratürtich trifft dieser Vorwurf nicht solche Kabinetstücke, wie Paul Sense sie gemalt hat, wohl aber eine große Anzahl von geringeren Novellen, besonders auch solche von Frauen. Und doch bestechen diese Genrebilder, wenn sie nur annuthig eingesteidet sind; wenn sie auch keinen großen poetischen Genuß gewähren, so unterhalten sie wenigstens für den Augenblick. Von dieser liebenswürdigen Art sind die "Novellen" der Frau von Vilow (Hans Arnold), mehr noch die von Helen Stött. Carmen Cylva verleiht ihren novellistischen Aleinigkeiten zuweilen ein romantisches Parfün, an das wir kaum noch gewöhnt sind.

<sup>\*)</sup> Grundriß III., G. 19.

Alles in Allem hat die Technif der Frauen auf dem Gebiete der Prosacrzählung sich derart vervollkommnet, daß man hinter so manchem männlichen Pseudonym kaum eine Frau vermuthet; ja ich glaube diesem Gebiete der weiblichen Dichtung ein noch günstigeres Prognosition stellen zu dürfen als dem dramatischen.

Weniger will Frauen die Komposition von Märchen gelingen; die meisten sind erfünstelt und nur wenige haben sich so bewährt wie die Irrlichter von Marie Petersen. Mit vielen Märchen hat es dieselbe Bewandtniß wie mit so manchem Liede: was für den Hausgebrauch genügte, zerrinut vor der Kritis in Richts.

Mit Freuden gehe ich zu den neugewonnenen Provinzen der Jugendlitteratur, des Hanshalts, der Kochfunft, der Mode, der Handarbeiten und ähnlicher Beschäftigungen über; denu hier sind Frauen vollfommen in ihrem Element und haben bisher Borzügliches geleistet. Ueberdies fällt hier die Konkurrenz mit den Männern größtentheils weg und es ist nur in der Ordnung, daß dieselbe überboten wird.

Unfere Kinders und Jugendschriften stehen denen Englands nur in der Quantität nach; ich brauche nur an die Namen Thekla von Gumpert, Iohanna Spyri, Alementine Begrich, Alara Kron, Helmen Stöff zu erinnern; wie manches Kind, wie mancher Backfisch hat sich an deren Dichtungen über die Jahre der Unreise hinweggeholsen und in den Berstand hineingelesen. Agnes Willus und ihre Schwester Abelheid setzen die bescheidene Thätigkeit ihrer Mutter Ottille Wildermuth auf derselben gemüthlichen Bahn sort. Die besiebteste von Allen nenne ich zulest: Elise Auerdieck, die Dichterin von "Karl und Marie".

Neder die Borzüge der verschiedenen Haushaltungs: und Rochbücher sind natürlich die anwesenden Damen weit besser vrientirt als Unsereins. Ich bemerke nur, das Henriette Davidis die Bahn gebrochen hat und daß es für jede Himmelsgegend eigene Anleitungen giebt, die sich den provinziellen Bedingungen anpassen. So hat denn also Witau und Dorpat, Riga und Betersburg je ein eigenes Rochbuch oder wohl auch deren zwei hervorgebracht.

Sang gleiche Autorität fonnen Frauen in Fragen ber Mode

und ber weiblichen Sandarbeiten beanspruchen; baffelbe gilt für bie Belehrung über konventionelles Betragen.

Willst du, was sich geziemt, genau erfahren,

So frage nur bei eblen Frauen an, bie besonders ihren Töchtern manchen guten Nath zu geben wissen. Das "Taschenbuch des guten Tons für die weibliche Jugend" von Sophie Christ hat während eines Jahres drei Auslagen erlebt. "Der Veruf der Jungfrau" von Henriette Davidis wird die Verfasserin noch lange überleben. Aehnlichen Zwecken dienen: "Die Sitten der guten Gesellschaft" von Marie Kalm, "Der gute Ton" von Hermine Schramm; für Desterreicherinnen scheint: "Der vollendete Damenchie" von Marianne von Aurnhammer berechnet; und "Die elegante Haussfrau", sowie "Das seine Dienstmädchen" von Ja von der Lütt tragen ohne Zweisel dazu bei, Mishelligkeiten zwisschen ben beiden Parteien vorzubeugen.

Auf ebenso wohlbekanntem Terrain bewegen sich hygienische Anweisungen, wie "Das Normalkind" von Anna Woas, "Mutterpflicht und Kinderpslege" von Abolsine Breithaupt, das "Buch der richtigen Ernährung Gesunder und Kranker" von Marie Ernst.

Ungern bagegen beschäftigen sich Damen mit der wissenschaftlichen Erkenntniß der Natur,\*) die doch im Laufe des Jahres so mannigfaltig zu ihnen spricht und für deren Schönheit sie offenen Sinn haben. Außer einigen botanischen Gsaps und einem zoologischen Versuche weiß ich nur das bekannte "Naturforscherschiff" von Sophie Wörishöffer namhaft zu machen.

Ebenso wenig fühlen Franen sich in der Weltgeschichte heimisch; der verschwindend tleinen Zahl hierher gehöriger Werte steht eine stattliche biographische Bibliothef gegenüber. Werthvoll sind die Studien der Lady Blennerhasset, z. B. Madame de Staßl, Tallegrand; serner die beiden Lebensbilder "Otto Magnus von Stackelberg" und "Carmen Sylva", die wir der Baronesse Ratalie Stackelberg verdanken; sehr ansprechend sind die "Franenbilder" von Anna Freund; mit Wärme schildert die Fürstin Eleonore von Reuß den konservativen Vorkämpser Abolf von Tadden-Triglass

<sup>\*)</sup> Seitbem hat in Freiburg die Promotion der Gräfin Maria Linden auf Grund einer botanischen Abhandlung statigefunden.

und die Gräfin Friederike Reden; Elpis Melena (Esperance von Schwart) hat Garibaldi zweimal gerettet, in der Gefangenschaft gepflegt, den Verstorbenen aber in mehreren Bänden von "Mittheilungen" verherrlicht.

Auch Lilly von Aretschmann hat sich burch die Tenkwürdigkeiten der Baronin Gustedt (Jenny von Pappenheim) auf's Beste empfohlen, besonders der Goethe-Gemeinde.

Merkwürdiger Weise sind aber Selbstbiographien von Damen nicht häufig, sei es von Lebensabschnitten, wie die "Memoiren einer Diakonissin" von Julie von Wöllworth, sei es des ganzen Lebenslaufs, wie die "Unpolitischen Erinnerungen einer alten Frau" von Thekla von Gumpert.

Wolfer gelten den Beiden und beleben die Feder. Fanny Lewald, Clpis Melena, Ferdinande von Briefen und Engerbrade, ber Freien Les fie gleich nichts Neues, so wissen sie doch dem Bekannten Interessantes abzusehen. Die Reiselststeratur ist so recht aus der subjektiven Anschauung, der Stimmung des Augenblicks hervorgegangen, der Frauen gern sich hingeben. Die fremde Umgebung, der Wechsel bunter Bilder und selbst untledsame Neberraschungen reizen den Blick und beseben die Feder. Fanny Lewald, Clpis Melena, Ferdinande von Brackel, Helene Böhlau, die Prinzessin Therese von Baiern, Martha Rumbauer können als Muster gelten neben vielen Anderen.

Thatiges Interesse für Litteraturs und Kulturgeschichte hoben Frauen erst seit den letten Tezennien bewiesen, ich kann es daher bei dieser Notiz bewenden lassen.

Aelter ist die unsitalische Litteratur, denn die musikalischen Märchen von Elise Polko und die musikalischen Charakterköpse von Marie Lipsius (La Mara) gehören einer früheren Spoche au; seitdem beschäftigt musikalische und litterarische Kritik gar manche Mitarbeiterin an Zeitschriften; der Kunstkritik fühlt sich sogar die erst zwanzigsährige Ella von Hutten gewachsen.

Daß Frauen die Redaktion von Zeitschriften leiten, habe ich schon das vorige Wal angedentet; es sind nicht nur Hausfrauenzeitungen oder Jugendblätter, — diese sind freilich in der Mehrzahl — nein auch litterarische, pädagogische und soziale darunter. Wie energisch die Letzteren der Männerwelt zu Leibe gehen, wird später zu erwähnen sein.

Frommen Sinn wirb man bei Frauen verhältnißmäßig häufiger finden als bei Männeru; der Frömmigkeit, der Religion gewidmete Schriften von Frauenhaud wenige, am weuigken von den Frauen, welche nach Emanzipation ringen. Eher können gewisse Volkserzählungen und manche populäre Unteruehmungen hierher gerechnet werden.

(Janz selten mag Frauen das ernste Studium der Philosophie zusagen, wie der vorgenannten Emilie Wepler; die drei\*) Doktoren der Philosophie weiblichen (Veschlechts, die mir bekanut sind, dürsten sich eines solchen kaum rühmen können. Susanne Rubinstein wenigstens hat sich zuviel zugetraut, als sie über "Selbsterlösung", "Schicksalsbegriss" ze. schried und ist einer vernichtenden Kritikanheimgesallen. Wehr Werth haben vielleicht die Untersuchungen von Selene Druskowit über Zeitfragen. Ueber Fräulein Ella Mensch zu urtheilen sei dem Schluß vorbehalten.

Es wird in der That die höchste Zeit, daß ich schließe; so sehr ich mich bestrebte in gedrängten Worten von der Aussbehnung der Franenlitteratur eine Vorstellung zu geben, so wenig habe ich Ihnen und mir genug thun können. Ja ich muß fürchten, daß die allzugroße Fülle des Materials auf eugem Raume der Uebersichtlichseit geschadet hat. Zu dieser Vesorgniß gesellt sich die Vangigseit, wenn ich nun die delikateste aller Fragen, die Franensrage berühren muß.

Schon vor 100 Jahren hat Mary Bollstonecraft die Frauensrechte in Anspruch genommen; aber ihre Stimme verhallte im Getöse der Revolution, die ja ohnehin die gesammten Menschensrechte proflamirte und damit auch die Frauen entsesselte.

Indessen ruhte seitdem die Bewegung weder in England noch in Deutschland gänzlich. Endlich sand die unflare Bemühung einen beredten Anwalt in John Stuart Will, der 1869 in seiner "Hörigkeit der Frau" die Forderungen etwa zu solgenden Bunkten formulirte: 1. Befreiung der Frauen von der Unterdrückung durch

<sup>\*)</sup> Eine wirfliche Gelehrte, die Gräfin Castani Lovatelli ift von der Universität Halle zum Ehrendoltor ernannt worden.

bie Manner. 2. Versorgung sediger Frauen. 3. Zulassung ber Frauen zum Universitätsstudium. 4. Lösbarkeit ber Ehe. 5. Gleichheit ber politischen Rechte.

Das find Büniche von sehr verschiedener Verechtigung; aber sie wurden von freiheitsdurstigen Frauen, die sich allzusehr zurückgesetzt fanden, als gleichwerthig hingenommen und sebhaft versochten.

Schon vor Stuart Mill hatte Luise Otto-Peters ben "Allsgemeinen teutschen Frauenverein" und ihr Blatt "Neue Bahnen" gegründet, "das Recht der Frauen auf Erwerb" geltend gemacht; nun redeten und schrieben Frauen über ihre Nechte weit mehr, als sie verantworten konnten. Viele ereiserten sich für den Umsturz des Bestehenden und erweckten auch bei Ihresgleichen ein leicht begreissliches Unbehagen. Es gab keine bose Absücht, keine schnöde Willfür, die man den Männern seit Adam nicht nachgesagt oder wenigstens zugetraut hätte.

Verständige Leute fonnten dieses Schesten und Seischen nur mit Kopfichütteln und Lächeln beantworten.

Bald beruhigte sich denn auch der Aufruhr wieder etwas und hat sich in Deutschland vielsach in segensreiche Strömungen ableiten lassen, da man statt des fernliegenden Jukunftsideals eine Thätigkeit gründete, zu welcher die Gegenwart gebieterisch aufrief!

Lina Worgenstern hat für die Verliner Volksküchen gearbeitet und geschrieben; Jenny hirsch hat über die 25-jährige Thätigkeit des Lette-Vereins berichtet, der — auch schon vor Stuart Mill — zur Förderung der Erwerdssähigkeit des weiblichen Geschlechts in's Leben gerusen war. Marie Loeper-Houselle hat in der jungen Zeitschrift "Die Frau im gemeinnütigen Leben" die Resultate des Badischen Frauenvereins mitgetheilt, Helene Lange hat Realkurse für Mädchen eröffnet.

Frauen haben also Punkt 2 zu verwirklichen gesucht, haben verwahrloster Kinder sich angenommen, schwächlichen Mädchen in Ferienkolonien Gelegenheit gegeben sich zu erholen, Mädchenhorte für Erziehung und Unterricht gegründet, die Beschäftigungskreise der Frauen erweitert, die Verwendung der Frauenarbeit befürwortet, kurz in jeder Weise zu helsen gesucht solchen, die sich

4

bisher nicht hatten helfen können. Auch verbanden sie sich mit der inneren Mission und unternahmen es, Verirrte zu retten, Gesunkene heraufzuziehen. So lenkten die Gemäßigten und Praktischen auf Bahnen ein, wo sie mit den Männern Hand in Hand gehen konnten.

Doch wurde man irren, wollte man glauben, der Sturm sei vorüber, das Gewitter habe sich verzogen. Luise Otto-Peters, Luise Büchner, Hedwig Dohm haben Geister herausbeschworen, die sich nicht so leicht bannen lassen.

Wie diese Schwärmerinnen sich die anderen Buntte ber Frauenfrage zu erfüllen gebenten, bavon nur zwei Proben neuesten Datums, welche beweisen, daß die elektrische Spannung es an Blip und Donner noch nicht fehlen läßt.

In ihrem jüngst erschienenen "Entthronten Amor" läßt Fräulein Lisa Weise (Liß-Blanc) Minerva zu Amor sprechen: "Das Weib war Stlavin, als der Mann dich zum Gott seiner Liebe erhob — die selbst denkenden, gemüthstiesen Jukunstöfrauen werden dich entthronen. Sie wollen treue, geachtete Kameraden, die ebenbürtigen Gefährten des erwählten Geliebten sein; sehende, tiefsittliche und geistig hohe Liebe wird beide Geschlechter verbinden und eine edlere Verförperung als du wird ihre bessere Liebe ibealisten."

Das klingt nicht sehr schmeichelhaft für die bisherigen Frauen; überdies was hat Minerva je mit Amor für Ersahrungen gemacht? Hätte berselbe endlich nicht erwidern können, er heiße eigentlich Eros und ihm sei schon vor mehr als 2000 Jahren in Platos Gastmahl die von Fräulein Weise angewiesene Rolle von Sokrates zugetheilt worden?

Fräulein Ella Menich\*) aber hat, eine neue Deborah, bas stolze Bewußtsein, "bereits im Geiste auftauchen" zu sehen: bas "Reuland", bas Eldorado der Freiheit, aus dem jedes Vorurtheil Kanaans streng vertilgt ist. Seit die Freilanderpedition des Dr. Hersta an ihrer eigenen Unmöglichseit so kläglich gescheitert ist, muß unan für solche Entdeckungsreisen ernstlich besorgt sein. Und auf wie hohen Stelzen geht Fräulein E. Mensch einher!

<sup>\*)</sup> E. Menich, Neuland. Stuttgart 1892.

"Nachbem\*) die Vernichtungsschlacht ausgetobt, theilen sich die Wolfen, aus den wogenden Nebelmassen steigt, von der Sonne gefüßt, die neue Erde hervor." Diese Manier nennt man "die Moderne."

Ich will nur noch verrathen, daß das immer noch die alte Sonne Homers sein soll — Fräulein E. Mensch meint freilich, der bekannte Pentameter\*\*) am Schluß des "Spaziergangs" sei von Hölderlin — daß aber auf der neuen Erde ein Pantheon sich erheben wird, in welchem neue Götter auf höheren Postamenten stehen; Heine führt den Reigen — ein sonderbarer Jupiter — es solgen Ibsen, Björnson, Jola, Giacosa, Dostojewski, Sudermann u. A.; selbst Tovote wird zugelassen. Unerklärlich bleibt es, wie Carmen Sylva in diese Gesellschaft geräth; diese Königin wird es, fürchte ich, ablehnen als einziges weibliches Wesen in diesem Olump zu herrschen.

Doch ich will nicht länger bei bem muffigen Geschwätz bes wunderlichen Buches verweisen, will nicht mit einem Mistlang endigen. Das wäre aber der Fall, wenn ich mit Iphigenie spräche: Der Frauen Schicksal ist beklagenswerth.

Auch hat eine Frau vor solchen Verirrungen bereits gewarnt; bie Rigenserin Laura Mohr (Marholm)\*\*\*) weist an lebenden Beispielen nach, daß zwei Künstlerinnen, drei Dichterinnen und eine Prosession der Mathematik troß aller Ideen, troß aller Erfolge kranken, theilweise zu Grunde gehen an dem inneren Zwiespalt, der durch die Frauensrage in die Welt gekommen ist. Wie auf einen wüsten Traum wird die künstige Zeit auf solche selbstgeschaffene Leiden zurückschauen.

<sup>\*)</sup> E. Menich, Neuland, 3. 342.

<sup>\*\*)</sup> E. Mensch, Renland, S. 48, heißt es: "Die Sonne Homers, siehe, sie leuchtet auch uns!" "Gewiß, wir haben ein Necht, diese Worte dem Dichter des "Hyperion" nachzusprecchen." — Dat die Tame wirklich Schiller für den Berfasser des "Hyperion" gehalten? Tann hätte vielleicht Hölderlin die "Götter Griechenlands" gedichtet! Uedrigens sagt Schiller "lächelt", nicht "leuchtet".

<sup>\*\*\*)</sup> Laura Marholm, Tas Buch der Frauen, 1895. — Als Frau hatte sie das volle Necht, auf das Wesen und das Kedürfnis ihres Geschstechts nachdenäcklich sinzuweisen und in der Hauptsache hat sie eben Necht. Leider beeinträchtigt sie das durch sichtliche Ueberschätzung ihrer Heldinnen, durch sprachliche Willfür und stilistische Manier.

Was am Streben ber Frauen unserer Tage naturgemäß und was erreichbar ist, läßt sich am besten erkennen, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt und sich vergegenwärtigt, was einstmals Frauen mit weniger Haft und mehr Glück gelungen ist.

Gerade in demselben Maße werden auch die kommenden Jahrhunderte ihnen gewähren, was sie verdient haben: Guldigung jeder Größe und Schönheit, Liebe jeder Liebenswürdigkeit, Dankbarkeit jedem Berdienste, Ersolg jeder redlichen Bemühning.





## Beiträge jur Beschichte der Unterwerfung Aurlands,

vornehmlich nach ben Aften bes preußischen Staatsarchivs.

(Fortsetung.)

Beim jungen Sofe herriche die größte Uneinigfeit trot bes Erils ber Frau von Benkendorff. Der Großfürst werde immer bitterer und heftiger, Riemand theile fein Bertrauen in Fraulein Relidow, von ber man fage, daß fie ihn den Ausländern zu entfremden fuche. Er habe feine ernfte Beschäftigung, lebe mäßig, feine Gefundheit habe fich verschlechtert. Die Politik ber Raiserin gebe babin, ihren früheren Einfluß auf ihre Nachbarn gurudgugewinnen, befonders auf Bolen. Dort werde fie erft durch Intriquen zu mirfen fuchen, aber wenn diefe fehlschlagen, glaube man, daß fie ihre Plane bennoch weiter führen werbe. Gie hoffe die Polen von den anderen Sofen abzulenken, wolle nur gegen einige Artifel ber Konstitution vor-Eine Ronföderation foll gebildet werden, die Hugland unterstüßen wurde. Man sei in Petersburg überzeugt, daß die Kaiserin sich in die französischen Sändel niemals thätig einmischen werbe. Die beutschen Mächte wünsche sie bafür lebhaft bort zu beichäftigen um die Sande freier zu haben. Die Gefinnung ber Kaiserin gegen Preußen sei nach allen Berichten nicht sehr aufrichtig; in der Unnäherung der beiben Sofe erblide man in Petersburg eine Finte der Raiferin, um den Rönig von einer Unterstüßung der Bolen abzuziehen. Das Gerücht gefliffentlich in Betersburg verbreitet, als werde ber Ronig ber Raiferin in Bolen freie Sand laffen aus eigenfüchtigen Absichten; man hoffe dadurch die Polen von Preußen abzuziehen. Das Vorstehende habe Brinden an H. geschrieben. Die neuen Untersnehmungen der Kaiserin rusen in Rußland Unwillen hervor, denn die Finanzen seien schlecht, Golds und Silbergeld sehe man sast gar nicht mehr.

R., 20. Mai. Die Kaiserin sei nun fest entschlössen, bis zum 11./22. Mai nöthigenfalls ihre Truppen in Polen einrücken zu lassen und in einem Manisest zu erklären, daß sie die Konföderirten unterstitigen werde. Das werde unter Mitwissen von Preußen und des Königs von Ungarn geschehen, welche Höfe über eine gemeinsame Basis für Behandlung der polnischen Geschäfte unterhandeln. Im Haag geht die Heirathsangelegenheit sehr gut vorwärts; man hat vorläusig auch auf die Reise des Prinzen nach Kurland sofort verzichtet.

- 27. B., 13. Mai. Brinken ergahlte S. über feine Miffion Rolgendes: Oftermann habe ihn nicht aut empfangen; er habe erklärt, die Raiferin fei mit dem Bergog außerft ungufrieden und er felbst ihm auch nicht freundlich gefinnt. Die Grunde feien: daß der Herzog andere Stüten als Rußland aufgesucht habe; daß er übernommen habe, die preußischen Truppen zu verproviantiren, wenn fie acaen Unftand marschiren wurden; daß er fich in bem Streit mit ber Mitterschaft nicht an Rugland, sondern an den polnischen Reichstag gewandt habe. Er rathe bem Bergog, in ber Frage ber Bernachtungen die Ritterschaft zufrieden zu ftellen. Die Raiferin außerte fich fpit über die Reifen der Bergogin nach Berlin und Warschan. Bei ber Borftellung bes jungen Bringen Biron in ber Eremitage wandte fie fich zu ben Sofleuten mit ben Worten: "Voici, messieurs, le jeune prince Biron et le duc futur de Courlande." Man spricht noch immer von einer Beirath des Bringen mit einer Großfürftin. - Mit Rudmann berricht noch immer außerfte Ralte.
- 28. B., 17. Mai. Der Herzog hat durch Brinken in Petersburg nach einem eigenen Agenten sinchen lassen und einen solchen auch gefunden.
- 29. B., 20. Mai. Graf Romanzew, Sohn bes Felbmarschalls, wird in Miga erwartet und soll mit 60,000 Mann acht Tage später in Polen einrücken.

- N., 29. Mai. Es sei kein Geheimniß mehr, daß die Russen in Polen eingerückt sind und Bulgakow am 18. dem polnischen Reichstag eine Deklaration übersandt hat.
- 30. B., 24. Mai. Es soll in der russischen Armee Unsylfriedenheit herrschen, die von Dünaburg dis Riew in Stationen aufgestellt sei, und zwar weil sie statt Geld nur Rupons bekomme, die Verluste verursachen. Die Russen sind am 22. in Polen eingerückt.
- 31. B., 27. Mai. Abam Chartorysfi intriguire in Warschau gegen ben Herzog.
- R., 6. Juni. Die Sache bes Herzogs sei in Warschau zu seinen Gunsten entschieden worden. Gine Kommission von 12 Gliedern werde die Frage der Lehugüter untersuchen. Die Herzogin und Lucchesini beeinstussen die Wahl der Glieder dieser Kommission.
- 33. B., 3. Juni. Der Reichstag hat am 26. Mai ein günstiges Urtheil für ben Herzog gesällt, die Konstitution verworsen, die Kettlerschen Güter dem Herzog gesallen, auch Würzau. Uebrigens sei der von dem Neichstag gesällte Spruch nicht von zweisellosem Ersolg bei der jetigen Lage der Dinge; ein der Ritterschaft sehr ungünstiger Spruch werde diese veransassen, unter russischen Ausspisien sich an einen neuen Reichstag zu wenden. Gefährlich sei der von dem Könige Stanissaus August in seiner letzten Nede erhobene Anspruch auf die Hilfe furländischer Truppen. Der Herzog mösse sich kitterschaft durch Konzessionen zu versöhnen.
- M., 14. Juni. Der König giebt ben Rath, baß Kurland bie von Rückmann übergebene Note, durch welche Aufklärung über bie Haltung Kurlands gefordert und verlangt wird, daß Kurland sid aller Theilnahme an dem ruffisch-polnischen Streit enthalte, nach Warschau übersende mit der Erklärung, daß wenn Polen nicht im Stande sei, Kurland gegen Rußland zu schügen, der Herzog genöthigt sein werde, der ruflischen llebermacht nachzugeben.
- 34. B., 7. Juni. Der Herzog bitte ben König als seine einzige Stüße in ber Welt um Schut. Ans Petersburg fomme bas Gerücht, Prinz Karl habe zu Gunften seines ältesten Sohnes ber Nachfolge entsagt und Nußland werbe die Anerkennung bes Prinzen vom nächften Landtage verlangen.

- 35. B., 10. Juni. Die Munde von der Entscheidung des Reichstages läßt mehr als je das Geschrei sich verbreiten, man musse sich in die Arme Rußlands wersen. Die ritterschaftlichen Delegirten in Warschau haben sich sofort offen nach Petersburg gewandt mit der Vitte, durch den fünstigen Reichstag den Spruch des letzten fassiren zu lassen. Zwei russüche Regimenter sind in Clay angesommen und sollen in Kurland einrücken unter dem Vorwande, die Grenzen gegen die Polen zu schützen.
- 36. B., 14. Juni. Lettere Nachricht sei verfrüht. In Livland erzählt man, die Kaiserin sei besonders über die Bestimmung der Konstitution entrüstet, nach welcher Jeder frei werde, der den Boden der Republik betrete. In den letten Jahren sollen daher zwischen Riga und Riew 20,000 Menschen nach Polen entwichen sein. Die Herzogin sei am 2. Juni von Warschau abgereist und gehe über Königsberg. Herr von Vatowist sei vom Neichstag zum polnischen Residenten in Mitau bestimmt worden.
- 37. B., 17. Juni. Die Herzogin ist angekommen. Der neue polnische Minister solle darüber wachen, daß von keiner Seite die Juteressen des Sonzeräns verletzt werden. Man sei am Hose in Sorge, daß der Haß Batowski's nicht zu Konstitten mit den Russen führe. Frau von Recke habe geschrieben, man wünsche im Hag, daß wenn Wilhelmine von Kurland kinderlos sterbe, Sagan dem Prinzen Friedrich verbleibe. Das werde aber der Herzog nie zugeben.
- 38. B., 20. Juni. Der Hof ist in großer Verlegenheit. Rückmann hat erklärt, die Kaiserin erwarte, daß der Herzog die Mittel zum Unterhalt des Prinzen Gustav hergeben werde. Und man wisse, daß sie diese Mittel auf 40,000 Mbl. jährlich angesetzt habe.
- R., 1. Juli. In Petersburg ist durch den Gesandten dahin gewirft worden, daß das Sinrücken russischer Truppen in Kurland abgewandt werde. Wenn man im Haag die Forderung zu hoch gestellt habe, so seinen anderseits die Bedingungen, die man von Seiten Kurlands in Berlin durch den Grasen Medem habe stellen lassen berart, daß sie im Haag nie angenommen werden können; z. B. alleinige Disposition der Prinzessin über die Paraphernalgüter u. dergl.

- 39. B., 24. Juni. Im Abel rührt es sich. Die Herzogin glaubt, es werbe ein Romplot zur Unterwerfung Kurlands unter Ankland geschmiedet. H. will daran nicht glauben: es würden sich kaum so unvernünftige Leute finden und Rußland werde so eruste Verwickelungen scheuen.
- 40. B., 28. Juni. Der burch Brinken angeworbene herzogliche Korrespondent in Petersburg schreibe, die Kaiserin hege immer die alte Abneigung gegen Preußen und haubele nicht aufrichtig gegen den König. Alles ziele darauf ab, Preußen von den Polen zu trennen; daher allerlei Verdächtigungen Preußens und Versprechungen an die Polen: Befreiung des Weichselhandels, Rückerwerbung von Westpreußen. Bei Riga sammelt sich ein russisches Korps von 10—15,000 Mann. Sine aus 17 Personen besteheude Deputation des kurischen Abels habe durch Rückmann den Schuß der "déesse tutélaire" angerusen.
- R., 7. Juli. Der König habe Beweise ber guten Gesinnung ber Kaiserin, welche wahrscheinlich balb offenkundig werben würder.
- 41. B., 1. Juli. Der Alft der abligen Deputation sei eine Felonie. H. hat dem Herzog gerathen, den Oberhauptmann Saß zu gewinnen und durch ihn zu verbreiten, daß er in der Frage der Pachten nachgeben werde, wenn die Rabale aushöre. Saß sei ein mittelmäßiger, aber anständiger und angesehener Mann.
- 42. B., 5. Juli. Aus ber an Rudmann übergebenen Schrift ber abligen Deputation und beffen Antwort gebe bervor, bafe Rukland feine Sand im Spiele habe und bag bie Sache gegen ben Bergog gemungt fei. Die Gefahr fei fehr groß und errege ben Mitauer Sof außerordentlich, indem man fürchte, daß Rufland ihn zu einem von bem Belieben Ruglands biftirten Bergleich mit der Nitterschaft zwingen konnte. Rückmann habe die Annahme ber ihm vom Bergog zugegangenen Entscheibung bes polnischen Reichstages abgelehnt unter bem Borwande, bag er weber polnifc noch lateinisch verstehe und sie von einem illegalen Reichstag ausaehe. Die erfolgte Ankunft Batowfti's vermehre noch die Befahr. Gine Bereinigung bes Abels, ju ber ichon 63 Berfonen gehören, habe fich gebilbet, um in jedem ber vier Rreife jahrliche Berfammlungen zur Uebung in Baffen zu veranftalten.

Betersburg stimmen die neueren Nachrichten mit denen des Herzogs darin überein, daß die Kaiserin ein Doppelspiel mit Breußen spiele.

R., 16. Juli. Der König habe vorausgesehen, daß Rußland bie Entscheidung des für illegal erklärten Reichstages nicht anerkennen werde, aber er könne für den Herzog nichts mehr thun als was er bisher gethan.

43. B., 8. Juli. Der Herzog bietet Alles auf, um die 17 Kirchspiele, welche die Note an Rußland unterschrieben haben, zur Lossagung davon zu bewegen und die 7 anderen zu einem Protest. Es werde aber Alles nicht helsen, die Gegner haben zu großes Gewicht im Lande und drohen schon mit dem Einrücken russischer Truppen in die Güter der Anhänger des Herzogs. So gehe der Hof einer trüben Zeit entgegen; sein Thron und das in Kurland belegene Erbe der Prinzessinnen sei sehr bedroht, wenn nicht eine fremde Wacht, besonders Preußen, sich den Russen entgegenstelle.

44. B., 12. Juli. Batowift hat nach Warichan Vorstellungen gemacht gegen die Forderung des furländischen Truppen-Kontingents. Der Herzog hat durch den Grafen Medem trot der Geheimshaltung, die sich H. auferlegt hat, in Erfahrung gebracht, daß der König sich durch Golf in Petersburg für den Herzog verwandt habe. Aus Petersburg melde man, daß die Kaiserin günstiger für Preußen zu denken beginne. Ihre Gesundheit sei im Abnehmen.

R., 23. Juli. Batowift's Benehmen sei king und umsichtig. Man könne sich in Kurland wegen eines Simmarsches russischer Truppen wohl beruhigen, welcher unwahrscheinlich sei.

45. B., 19. Juli. Die Herzogin in Warschau burch die "eajoleries" des Königs etwas "gatée", und "exaltée" durch die dortigen Erlebnisse, habe nach ihrer Rückkehr eine Art von Enthusiasmus für die polnische Nation gezeigt; jest sange sie an, wieder vernünstiger zu werden.

46. B., 26. Juli. Der Herzog habe den Brief des Königs mit großer Freude empfangen, worin ihm die Intervention für ihn versprochen wurde. — Rückmann hat die Forderung einer Bension für den Prinzen Gustav erneuert. H. glaubt einige neuere Anzeichen dafür zu haben, daß Außland wirklich (wie der

Rönig immer behauptet) aufrichtig gegen Preußen handele. Der Rönig von Volen icheine dem Druck nachgeben zu wollen.

47. B., 2. Aug. Die Lage bes Bergogs verschlimmere fich täglich. Rückmann hat soeben dem Bergog eine Note seines Sofes vorgelesen, darin Jeber zum Rebellen gegen seinen Souzeran erflart wird, der die "gefährliche" Entscheidung des Reichstages für rechtsfräftig anerkenne. Die Entscheibung fei burch Intriguen und Bestechung zu Stande gebracht und die Raiferin werde nicht Auf die Frage des bulden, daß der Adel unterdrückt werde. Bergogs, worin die Unterdrückung bestehe, habe Rückmann die Achieln gezuckt. Hückmann bete feinen Sof gegen ben turlanbifden auf, er habe noch jüngst von der oppositionellen Rabale 2500 Dufaten befommen. Die lettere ichure und larme, mahrend im Lande eigentlich die Entscheidung bes Reichstages für im Gangen billig und annehmbar angesehen werbe. S. hat dem Bergog gerathen, einen Vertrauten nach Betersburg zu fenden, der feine Sache bort vertreten und die Abneigung Ratharinas befeitigen fonne. Er bittet um Inftruftionen an Golt in gleichem Ginne. - Die Notifikation über den Ausbruch des Krieges gegen Franfreich habe er erhalten, sowie ein Cremplar des "Exposé des raisons qui vous ont déterminé, Sire, à prendre les armes contre la France" dem Bergog übergeben.

R., 13. Aug. Billigt den Rath H.'s, den er dem Herzoge gegeben, lehnt aber ab, Golh für den Herzog zu instruiren. Ratharina werde sich eher erreichen lassen, wenn der Herzog sich offen in ihre Arme werse.

48. B., 5. Aug. Mückmann hat durch Stafetten alle Gegner des Herzogs nach Mitan berufen; man glaube, der Landtag werde unter ruffischen Auspizien wieder zusammen treten. Batowsst fürchte einen Gewaltstreich Austands, zu dem der Landess bevollmächtigte Mirbach sich hergeben könnte, um Batowsst aus Mitan zu vertreiben. Habe, um den Verdacht gegen seinen Versehr mit dem Hose zu beschwichtigen, sich für einige Wochen auf das Gut seines Schwiegervaters, an der Straße nach Wemel gelegen, begeben. Die Prinzessin Narl Viron ist nach Petersburg durch Mitau gereist.

49. B., 9. Aug. Der Landesbevollmächtigte Mirbach ift

von Rückmann aufgefordert worden, von Batowifi zu verlangen. daß er das Land verlaffe. Mirbach wendet ein, daß ihm das nicht zustehe. Dierauf entgegnete Rudmann, bag nachbem bie Stände die Intervention Huglands angerufen, fie ben Borfchriften ber Raiferin gehorchen mußten. Rulett habe man fich babin geeinigt, bag Mirbach einen Brotest gegen ben Aufenthalt Batowifi's bei ber herzoglichen Ranglei niederlegen folle, in bem ber Bergog aufgefordert werbe. Batowifi gur Abreife gu bewegen. ba fein Berweilen gegen bie Grundgesetze bes Landes verftoße. Der Bergog hat barauf gegutwortet, baß er jest nichts thun tonne, weil nur ein Glied ber Regierung anwesend fei. anderen find nämlich fortgereift aus Kurcht, ju Schritten genöthigt bie Ruftand miffallen tonnten. zu werben. Darauf ichidte Rückmann feinen Gefretar ju Batowifi mit ber Forberung, er moge, um Unannehmlichkeiten zu vermeiben, abreifen. Darauf verließ Batowifi Mitan und ließ von Doblen aus S. um Rath fragen, was er thun folle. S. rieth ihm, Aurland zu verlaffen, ba er in Doblen ebenfo wenig ficher fei vor einer Gefangennahme und Auslieferung an einen polnischen General ber Konföberation, als in Mitau. Batowifi reifte nun nach Memel weiter. Der fogenannte Landtag habe bisher feine Sigungen nicht wieder begonnen, fonferire täglich mit Rüchmann, ber eine emporende Berachtung gegen ben Sof gur Schan trage. Somen habe mertwürdiger Beife abgelehnt, dem Rufe Rückmann's zu folgen und fahre nuter ber Sand fort, Reigung für eine Annäherung an ben Dof zu zeigen.

R., 20. Aug. H.'s Haltung gegenüber Batowsti wird gebilligt. — An Stelle Lucchesini's sei Buchholt nach Warschau ernannt.

50. B., 12. Aug. Der Herzog hat H. einen Theil ber ihm von Rüdmann vorgelesenen Depesche verschwiegen. Bon anderer Seite hat H. ersahren, es sei darin ausgesprochen, daß die Raiserin "die Undankbarkeit des Herzogs verachte, daß sie aber die Kühnheit, eine fremde Stüge gesucht zu haben, zu bestrassen wissen werde". Es sei um so nothwendiger, daß ein Vertreter nach Petersburg gehe, um die Vorurtheile zu zerstreuen. Durch Brinken erfährt H. Folgendes: der Herzog zahlte jahrelang

bem (Grasen Besborobto eine Pension, hat aber plöglich die Zahlung eingestellt. Dadurch habe er sich einen gefährlichen Feind gemacht, um so mehr als Besborobto unter dem Einstluß des Fürsten Woronzow stehe, zwischen dem und dem Herzog ein alter Haß bestehe. — Rückmann beobachtet gegen H. nicht die Regeln der Höslichseit; auf die Uedersendung des königlichen Exposés über die Kriegserklärung habe er garnicht geantwortet.

- 51. B., 16. Aug. Batowsti ist doch nicht abgereist, sondern auf einem Gute bei Würzau. Russische Truppen marschiren durch Kurland nach Littauen. In Petersburg spreche man von einer Heirath zwischen dem Prinzen Gustav und einer Großfürstin, sowie davon, daß der Herzog zu Gunsten seines Neffen auf Kurland verzichten solle.
- R., 27. Aug. Batowsti's Verbleiben sei unklug; er werde indessen doch abgereist sein, da ihn der König von Polen abberusen habe. Der König glaube nicht an die Missheirath mit Gnstav Biron.
- 52. B., 19. Mug. Generalmajor Budberg, Bouverneur Suftav Biron's, fei Mittwoch angefommen. Er habe ohne alle Beglaubigung ober Brief, nur auf seinen Rang gestütt fich beim Bergog vorgestellt und gefragt, mas derfelbe für feinen Reffen gu thun gebenke. Er weigerte fich über irgend welche Ginwande bes Herzogs zu verhandeln, sondern habe blos die Intentionen der Raiferin dem Herzog vorzulegen, die er als Freund anzunehmen rathe. Der Bergog hat 6000 Thl. Alb. jährlich vorgeschlagen, Budberg hat 12,000 Dukaten verlangt, sowie kategorische Antwort im Laufe des Tages. Mit Mühe hat der Bergog 24 Stunden Aufschub erhalten und S. um Rath gefragt. Diesem Rath gemäß hat der Bergog geantwortet, er sei bereit, dem Bunsche der Raiferin nachzukommen und werde sofort einen Vertrauten nach Betersburg feuben, um die Sache zu regeln. Run hoffe ber Bergog, daß ber Ronig ibn in Betersburg unterftugen merbe in bem Buniche, daß damit die Ansprüche des jungeren Biron'ichen Zweiges abgethan feien.
- 53. B., 25. Aug. Die hauptsäcklichen Anschuldigungen Rußlands seien: daß Aurland nach 1783 anderen als russischen Schutz gesucht habe; daß es in dem Streit mit dem Adel die

Mediation Rußlands abgelehnt habe (während hierzu boch aller Grund vorlag, da Mestmacher und Nüdmann die hauptsächlichen Schürer der Zwietracht waren); daß im letten Jahre nahe der preußischen Grenze Korns und Fourage-Magazine angelegt worden seien und Gefälle der herzoglichen Güter in Semgallen dort aufsgespeichert wurden statt nach Riga geführt zu werden, wo sie nach der Konvention von 1783 allein verkauft werden durften.

Der Bergog febe, nachdem ber Congeran gerichmettert worden, nur noch Rettung in bem Schute bes Ronigs. Alle Unterwürfigfeit gegen Rufland werbe nicht beffen, wenn nicht höbere Erwägungen auf die Raiferin wirften. Der Ronig meine, feine Intervention in Petersburg werde mehr schaden als nüten. S. erlaube fich eine Bemerfung: Wenn die Kaiferin aufrichtig eine Annäherung und ein vertrauensvolles Verhältniß zu Preußen wolle, so werde fie wegen ber Intervention des Königs mohl nicht ihre Ungnade gegen ben Bergog verdoppeln. Beichieht es boch, fo icheine ihm, daß die Abneigung gegen Preußen nicht geschwunden sei, daß alle Unnaberung nur Schein fei und baß gulett, wenn fie ihr Biel, welches es auch sei, erreicht haben werde, die wahren Gefühle wieder an's Licht treten werden. Es ware immerhin ein Vortheil, auch nur einen Bipfel bes Schleiers zu luften. Riemand sei mehr als er überzeugt von dem Ruten einer ruffischen Alliang; Riemand wünsche mehr ihre Wiederherstellung, falls die Raiserin aufrichtig die Verbündete und nicht die Beschützerin (Proteftrice) Breugens fein wolle; aber Erfahrung und Nachrichten, die er erhalten, machten ihn unruhig über die Aufrichtigfeit (eandeur) Ruflands. Friedrich II. habe fich erschöpft in Wefälligkeiten gegen Katharina; im Augenblick, wo er meinte ihnen Grenzen seten zu muffen, war die Freundschaft ber Kaiferin für ihn verloren; Eiferfucht und Animofitat traten an ihre Stelle. \*) - Der Sof ift damit beschäftigt, einen ordinaren Landing zu berufen, weil berfelbe gefeglich 14 Tage por dem polnischen Reichstag gusammen-

<sup>\*)</sup> Zur Erklärung dieser scharsssinnigen und glänzenden Tepesche diene bie Bemerkung, daß Preußen und Angkand sich über die polnischen und die kurischen Angelegenheiten bereits am 7. Angust durch einen Bertrag geeinigt hatten, der der Renutuiß Süttel's vorenthalten blieb, weshald seine Erdretrungen nicht mehr der Sachlage entsprechen.

treten muß. Auf Berjöhnung sei nicht zu rechnen. General Budberg hat sich mit dem Bersprechen bes Herzogs begnügt.

- 54. B., 2. Sept. Batomsti ist noch bei Manteussel, Vater bes herzoglichen Telegirten, in Platonen, und kommt gelegentlich von da nach Mitau und Würzau. Er habe noch keine Nachricht über seine Abberusung. Im Publikum herrsche die lleberzeugung, daß sich in Livland und Polen etwas zum Schaden von Preußen vorbereite. Das und vieles Andere habe zu seinen mißtrausschen Vorstellungen an den König Anlaß gegeben; er freue sich, daß der König ihm über die guten Beziehungen zu Ankland habe Versicherungen geben können. Beinken hat auf H.'s Nath die Mission nach Vetersburg angenommen.
- R., 14. Sept. zeigt S. ben Abichluß eines Defensivvertrages mit Ruftland am 7. August an. \*)
- 55. B., 6. Sept. Der Gedanke einer Mißheirath liege nicht in der Sinnesweise der Kaiserin, eher in der des jungen Hoses. Die Kaiserin verfolge stets das Ziel, den Einfluß Rußlands auf die Nachbarn zu verewigen, und für diesen zweck würde sie nie vor der Heiner Entelin mit einem Biron zurücsichrecken. Das kurische Lehn sei reich und könne um 40—50,000 Dukaten jährlich noch vermehrt werden, wenn die Verpflichtungen des Vertrages von 1783 aufgehoben würden. H. räth dem Herzog, den Kanzler Nuthenberg, einen ehrlichen, aber unbedeutenden Mann durch eine Pension aus dem Ministerium zu entsernen und an seine Stelle Brinden zu sehen, um ein Gegengewicht gegen Howen zu erlangen. Der Herzog hatte Vrincken die erste Vakanz im Ministerium versprochen, schene aber die Ausgabe der Pension.
- 56. B., 9. Sept. In Petersburg erzählt man sich: General Popow, Vertranter Potemfin's, habe unter bessen Papieren 15 Millionen Rubel in Obligationen von Amsterdam und London gesinnden und sie der Kaiserin abgeliesert, die sie behalten und für die polnische Expedition verwandt habe. Ferner: Mamonow sei in Verdacht gerathen, Haupt einer geheimen Jakobinergesellschaft

<sup>\*)</sup> Der Bertrag selbst wurde vorläusig D. nicht mitgetheilt, weil der darin enthaltene geheime Artisel über Aurland nicht zur Acuntuiß des kurischen Hoses kommen sollte.

zu sein und sei von Moskau nach Schlüsselburg gebracht worden. Die dumpse Gährung in Moskau schreibe man den vielen dort bestehenden geheimen Gesellschaften zu. Brinden sahre heute nach Petersburg, mit dem Versprechen, nach seiner Nücksehr Kanzler zu werden, während Ruthenberg eine Arrende erhält. Die Kaiserin hat besohlen, Gustav Biron in Riga zu erziehen. Deboli, \*) auf Besehl der Kaiserin Petersburg verlassend, ist durch Mitau gereist.

57. B., 13. Sept. So hochfahrend der Ton in Petersburg sei, so bewahre der Großfürst, wie Deboli erzählte, doch eine große Anhänglichseit für den König, und wenn er zur Regierung somme, so werde eine enge Allianz mit Preußen die Grundlage seines Systems bilden. Leider sei sein körperliches Befinden "une constitution qui se mine." Die Kaiserin sehe, wie man behaupte, ihren Ensel, den Großfürsten Alexander als den unmittelbaren Rachsolger an.

58. B., 20. Sept. Der Landesbevollmächtigte Mirbach hat gegen die Mission Brindens Protest eingelegt. Die Zwietracht soll geschürt werden; Rückmann unterstützt den Schritt. H. räth dem Herzog fortwährend zu versöhnlichen Maßregeln.

59. B., 23. Sept. Der Abschluß des Vertrages mit Rußland zerstreue das Mißtrauen, welches er, H., gegen diese Macht heate.

60. B., 30. Sept. Beruhigende Auzeichen für den Herzog. Der Adel scheine wirklich an eine friedliche Komposition zu denken, sei es weil er schlechte Nachrichten aus Petersburg erhalten über seine dortigen Aussichten, sei es aus besseren Wotiven. Von drei Seiten hat der Herzog Vorschläge erhalten zu einer Aussichnung, die besten vom Oberhauptmann Saß. Gewiß spielt dabei mit, daß im nächsten Jahre 86 Pachtgüter frei werden. Der Herzog sei in entsprechender Stimmung, so daß vielleicht ein guter Abschlüßersoft. Die fortdauernde "liaisons du chevalier de Batowski avec Mme. la Duchesse" und seine Anwesenheit in Mitau sobald die Herzogin dorthin komme, gebe der Kaiserin seider noch immer viel Aergerniß. Vactowsti denke daran, den Dienst in

<sup>\*)</sup> Bertrauter des Königs Stanislaus August und polnischer Gesandter in Petersburg.

Polen aufzugeben und sich als Privatmann in Mitan niederzulassen. — Eben komme die Nachricht, daß Batowski abberusen sei, daß aber der König von Polen ihn dem Herzoge, da er in Mitan bleiben wolle, schriftlich empschlen habe als einen Bertrauensmann. Die Herzogin werde daher weniger als je geneigt sein "à modérer ses liaisons avec ce Polonais selon les règles de la prudence. à moins que le Duc ne finisse par y trouver à redire lui-même".

R., 9. Oft. Golt ist beauftragt worden, Brinden zu unterstützen; er spreche mit großem Lobe von Brinden und hoffe auf gute Erfolge. Die Hauptaufgabe sei, die Pension des Prinzen Gustav auf das Lehn allein abzuwälzen; ferner, den Streit mit dem Abel zu schlichten. Der König ist ungehalten, daß die Herzogin, während Golt diese Sachen zu unterstützen beauftragt worden sei, sich auch noch an den holländischen Gesandten Hogguer gewandt habe; das könne man in Petersburg übel nehmen.

61. B., 4. Oft. Brinden schreibt aus Petersburg, er fürchte daß die Kaiserin nach dem Tode des Herzogs die Kettler'schen Allodialgüter zum Lehn zu schlagen gedenke, wodurch das Vermögen der herzoglichen Familie um 1 Million Thl. Alb. verringert werden würde. — Der Herzog neigt zu einer Aussöhnung und hat in eine Begegnung mit dem Landesbevollmächtigten gewilligt.

62. B., 7. Oft. Batowsti hat dem Herzog sein Abberufungssichreiben überreicht. Als er auch bei Nückmann seinen Abschiedsbesuch machen wollte, wurde ihm seine Karte durch den Diener zurückgeschickt. Die Unterredung zwischen dem Herzog und Mirbach hat stattgesunden und der Herzog hat versprochen, einige Personen zur Unterhandlung mit Mirbach zu bestimmen. H. ist sehr für Ausschnung. Der Prozeß gegen den Abel kostet dem Herzog schon mehr als 1 Million Thl. holländisch. — Der Herzog hat eben die Herrschaft Nachod in Böhmen für 250,000 Dukaten gekanst.

63. B., 11. Oft. Die Unterredung des Herzogs mit Mirbach ist die Folge einer Verständigung des sehr populären Obershauptmanns von Saß mit Mirbach gewesen. Mirbach hat von dem Herzog 3 Wochen Frist erbeten, um ihm den Entwurf zu einer Komposition vorzulegen. Howen sei wülhend und wolle nichts ohne seine Mitwirfung zu Stande kommen lassen.

- 64. B., 14. Oft. In Folge des Abschluffes der Allianz zwischen Preußen und Anstland ist das Verhalten Rückmann's zu H. ein anderes, freundliches geworden. Fürst Poninski ist inkognito in Mitau.
- 65. B., 18. Oft. Die Herzogin beträgt sich seit ihrer Rückschr aus Warschau nicht nach den Regeln der Klugheit, besonders in ihrem "engouement" für Vatowski.
- 66. B., 21. Oft. Brinden schreibt aus Petersburg: die Beziehungen der Kaiserin zu Oesterreich erkalten troß der jüngsten Auffrischung. Die Kaiserin wolle nur ihren Sinstuß auf die Rachbarn wiedergewinnen und werde weder Truppen noch eine Flotte gegen die Franzosen senden. Cobenzl erschöpfe sich vergeblich in Niedrigkeiten und mache sich nur verächtlich. Die Ansmerksamkeit der Kaiserin sei auf Schweden gerichtet, wo Stackelberg gegen den Regenten vergeblich intriguire.
- R., 2. Nov. Rückmann hat von seinem Hofe soeben "une forte mercuriale" befommen wegen seines Betragens gegen H.
- 67. B., 28. Oft. Da noch immer nicht klar sei, was ben Jorn ber Kaiserin noch weiter nähre, und was sie von ihm verlange, so wäre es wünschenswerth, daß Golt in Petersburg bahinter zu kommen suche. Die Prinzessin Karl Biron hat auf ihrer Durchreise durch Mitau eine Jusammenkunft mit den Mißgesinnten gehabt. Der "eide ant prince Poninski". ihr Bruder, sei von der Kaiserin in Mitau internirt worden.
- 68. B., 1. Nov. Der König wünsche in seinem letzten Restript, daß der kurische Hof sich möglichst freundlich gegen Rußland zeige, um Brincken seine Aufgade in Petersburg zu erleichtern. Das sei jedoch schwer, da man nicht wisse was Rußland wolle. Offiziell werde eine Komposition befürwortet, insgeheim reize Rückmann die Opposition an, Bedingungen zu stellen, die nicht können angenommen werden. Es wäre vielleicht am besten, wenn der Herzog direkt die Kaiserin bäte, die Mediation zu übernehmen. Mirbach hat den Entwurf dem Herzog noch nicht vorgelegt und Rückmann meint, es werde aus der Sache nichts werden. Die Herzogin mischt sich schwieden in nichts und erklärt, sie glaube nicht an die Aussichtigkeit der Opposition; das sei schädlich, auch wenn sie nicht im Stillen gegen die Aussichnung wirken sollte.

Sie hat ihre Beziehungen zu Batowsti wohl modifizirt. Sie hat das ihr vom Herzog donirte Kettlersche (But (Saithof eben an den Grasen Medem verkauft. Die Herzogin hat die auf der Turchreise nach Petersburg in Friedrichslust vom Herzog empfangenen Prinzessinnen von Baden\*) nicht empfangen, in Würzau Schnupsen vorschützend.

- R., 11. Nov. Der König äußert sich höchst ungehalten über bie Beseidigung, welche die Serzogin Rußland zugefügt habe burch bie Behandlung ber badischen Prinzessinnen.
- 69. B., 8. Nov. Die Burbentrager in Betersburg, vielleicht Graf Oftermann ausgenommen, find feit lange gewohnt, von einem Herzog von Kurland bedeutende Jahrgelber zu beziehen, bagr ober in Arrenden. — Die Gefahr ichwebt über den Rettler'ichen Gütern noch immer, vielleicht veranlaßt dadurch, daß das Lehn allein. burch die Konvention von 1783 um etwa 100,000 Thl. verschlechtert, bem Pringen Quitar nur 50-60,000 Thl. Alb. Ginfommen bringen werde. — Seit 14 Tagen hat der Berzog oft und lange Unterredungen mit Sowen, fpricht aber zu Niemandem barüber. - Wahrscheinlich follte ber Bergog die höheren Bürger gegen ben Aldel in Schutz nehmen und fo die Ausföhnung mit letterem unmöglich gemacht werden. S. warnt den Herzog, der ihm auch verspricht, nicht in die Kalle zu geben. Mirbach hat bem Serzog zwei Fragen vorgelegt: ob er die Mediation Ruftands annehmen würde, und ob er ben prorogirten 4-jährigen Landtag als legal anerkennen murbe. S. rath die erfte Frage zu beighen, die zweite hinauszuschieben bis zur Mediation.
- 70. B., 11. Nov. Der Herzog scheint bereit, dem Rath zu folgen. Mirbach hat einen aus 20 Artikeln bestehenden Entwurf zur Komposition dem Herzog vorgelegt, darin alle die unannehmbaren Streitpunkte der legten 4 Jahre enthalten find.
- 71. B., 15. Nov. Aus Petersburg fommen Nachrichten, wonach man die Entscheidung in den turischen Angelegenheiten dem nächsten polnischen Neichstage überlassen wolle. Brinden meint, daß wenn der Herzog die Verpachtungen der Nitterschaft einräume, die Kaiserin ihre Forderungen nicht weiter treiben

<sup>\*)</sup> Bur Brautichau nach Petersburg befohlen.

werbe. Der Herzog möge sich auf die Illegalität des Landtages nicht steisen. Nückmann scheine keinen Antheil an dem Versuch Howens zu haben, die Lage durch Hereinziehen des Streites zwischen Abel und Bürgern zu verwirren.

72. B., 18. Nov. Saß giebt ben Nath, einen neuen Landtag zu berufen, dem die Vorschläge zur Komposition zu machen wären, da er 18 Kirchspiele für die Komposition gewonnen habe. Brincken, seit drei Wochen ohne Briese vom Herzog, hat erklärt Petersburg verlassen zu wollen. Der Herzog hat ihn darauf sofort gebeten, zu bleiben.

73. B., 22. Nov. Brincen räth, gestützt auf die veränderte Anschauung der Kaiserin, die ganzen Streitigkeiten an den nächsten Reichstag in Grodno zu verweisen, wo die Entscheidung des Barschauer Reichstages vom 27. Mai wohl werde bestätigt werden. Rüchmann nähert sich dem Hose. Der Entwurf der Antwort auf die Vorschläge Mirbach's ist von Medem ausgearbeitet worden und sindet die Villigung H.'s. Der Herzog verspricht darin, die Pachten der Lehugüter, die nicht in Administration stehen und deren es über 60 giebt, an den Adel billig zu vergeben, hält im Uedrigen aber seine Rechte aufrecht. Der Landtag soll sich einseitig unr einmal limitiren dürsen; das Land soll dagegen seine Ansprüche auf die Verschmelzung der Kettlerschen Güter mit dem Lehn aufgeben und dergl. mehr. Vrincken sehrt doch zurück.

74. B., 25. Nov. H. übersendet die Schriften in der Kompositionsangelegenheit, welche zwischen dem Herzog und Mirbach gewechselt worden sind. Der Herzog hat darnach versprochen, einen Theil der von der Nitterschaft für den Prozes eingegangenen Schulden zu übernehmen, die Stellen von 16 Ussessoren und 8 Ministerialbeamten dei den Hauptmaunschaften mit 100 Dukaten Gehalt zu gründen. Die Antwort des Herzogs ist Mirbach mitgetheilt worden. Der Herzog hofft auf Unterstüßung des Königs wenn die Sache nach Petersburg gelangen sollte.

R., 7. Dez. Der König versichert den Herzog auf's Neue seines Juteresses an dessen Angelegenheiten, fürchtet aber, daß die Nichtanerkennung des Landtages der Raiserin missfallen werde.

75. B., 29. Nov. Es fei fraglich, wer die Opposition

machen werde. Im Lande sei man des Jankes immer mehr müde geworden, nehme auch Nücksicht auf die im nächsten Jahre kommende Vergebung der Pachtgüter. Mirbach werde andrerseits Alles ausbieten, um die Legalität des Landtages zu vertheidigen, werde aber Mühe haben, eine Majorität im Landtage zu schaffen. — Howen hat eben einen unerhörten Streich begangen. Am letzten Montag sandte er dem Herzog ein Gesuch ein, um die Erlaubniß, in Privatangelegenheiten nach Petersburg zu reisen. Auf den Nath des Ministeriums verweigerte der Herzog ihm die Erlaubniß. Trothem reiste Howen am 27. ab. Das sei beunruhigend, besonders da Brinden seit gestern in Mitau zurücksei. Hohitet Golfs anzuweisen, daß er Howen überwache (letzteres wird vom Könige versprochen).

76. B., 2. Dez. Brinden ergahlt, Ditermann habe ihm erflärt, die Raiferin wolle nicht als Schiedsrichterin in Rurland auftreten, noch eine Mediation annehmen; fie wünsche nur bie Eintracht zwischen Bergog und Ritterschaft bergustellen. Berfaffung foll mit ben bergoglichen Rechten aufrecht erhalten werden, namentlich die von 1768 und 1775. Die Kaiserin fonne die getroffene Vereinbarung durch ihre Garantie befräftigen: fomme fie nicht zu Stande, fo moge ber Bergog die Cache an den Reichstag bringen. - Der Bergog will nun die gangen Streitsachen in extenso an Oftermann ichicfen. Er will ihm ferner ichreiben, daß er die Warschauer Entscheidung als nichtig betrachte, da die Raiserin sie als solche erklärt habe; endlich wolle er ihn vor den Intriguen Somen's warnen. Die Umftimmung in Petersburg fei nur Preußen zu banten. Sowen wolle fich öffentlich auf die Krage des Rettler'ichen Allod's stüten. Romposition fei in Gefahr, wenn nicht Rückmann den Anftrag erhalte, die Erkfärungen Dftermann's dem Abel gu wiederholen; man murbe fie fonft für eine Erfindung des Bergogs erflären.

77. B., 6. Tez. Sowen hat 15,000 Thl. Alb. mitgenommen und von Riga aus noch weitere 4000 Tufaten verlangt. Er werde durch den General Budberg, Gouverneur des Prinzen Gustav, intrigniren; das sei Alles sehr gefährlich. Bei der letzten Unterredung mit dem Herzog habe Howen von diesem für Nückmann 20,000 Tufaten verlangt, und sei durch die Ablehnung nun erst

recht aufgebracht. - Brinden erzählt, die Gefundheit der Raiferin finte, fie fei häufig melancholisch, ihre alte Beiterkeit schwinde. Die Entfremdung von dem Cohne fei unzweifelhaft. Man glaube, Subow werde nicht mehr geliebt und werde erfett werden. Der Barometer ber Stimmung der Raiferin fei Soltnfow. habe wohl an Ginfluß gewonnen, tonne aber megen feiner Schulben nur durch Geld nutbar gemacht werden. General Budberg und ein junger Graf Golowin machen fich bei ber Raiferin beliebt. indem fie den Großfürsten Baul lächerlich machen. Die Sorge ber Raiferin fei, ihren Ginfluß auf ihre Rachbarn wieder gu gewinnen; nach Bolen merbe Schweden dran tommen. Desterreich fei Erfaltung eingetreten. Die Raiserin wünsche die Fortbauer des frangösischen Arieges, um ihre Zwecke besser verfolgen lleblen Eindruck habe bas Gerücht bervorgerufen. daß der Ronig einen Ceparatfrieden mit Franfreich ichließen wolle. Die Raiferin habe im Frühling, als ber Bruch zwischen Defterreich und Franfreich befannt wurde, fich fo darüber gefreut, daß fie in die Sande flatichte. - Im Junern Ruflands bemerke man Freiheitsideen und auch in Vetersburg rede man viel von Freiheit, Gleichheit, Menschenrechten; Die liberglen Schriften kommen in Maffe über die Grenze. Die Regierung fei fehr aufmertfam auf das Berhalten von Moskan, thue aber nichts zur Beseitigung der inneren Unordnung. Juftig und Kinangen feien in dem alten elenden Zustande. Das barte Geld sei völlig verschwunden; es werbe wohl viel Getd geprägt, aber man jage, die Raiserin fammele baffelbe in einem Schate an. Ms die fombinirten dentichen Seere sich zurückzogen (vor den Franzosen), verlangte die Raiferin fofort die Abberufung der ruffifden Offiziere, damit fie nicht lernen fonnten vor dem Reinde zu weichen.

78. B., 9. Dez. Die Romposition finde große Schwierigfeiten in den persönlichen Interessen der Säupter der Opposition. Mirbach habe auf den maßvollen Vorschlag des Herzogs an diesen einen Brief voll Vitterfeit gerichtet, darin vor Allem die Anerkennung des sogen. Landtages gesordert und mit dem Jorn Rußlands gedroht wird. Ingleich hat Mirbach ein Rundschreiben ins Land geschicht nun die Stimmung zu bearbeiten. Es sei nothwendig, daß Rückmann bestimmte Ordre in dem Sinne bekomme, wie

Oftermann fich gegen Golt und Brinden geäußert, fonst werbe es nicht anders werben.

R., 21. Dez. Golk hat Weisung erhalten, dahin zu wirken, daß Ostermann positive Besehle an Nückmann sende, damit dieser die Erklärungen des Vicekanzlers offen dem Abel kund gebe. Man müsse gegen Rußland vorsichtig sein, denn das sei ein äußerst empfindlicher Hos.\*

79. B., 13. Dez. Der Brief Mirbachs an den Herzog lasse in seiner heraussordernden Dreistigkeit nichts Gutes erwarten. H. hat dem Herzog gerathen, eine Abschrift besselben an Dstermann zu senden nebst der Vitte, eine Erklärung der Raiserin zu veranlassen, durch welche die kurische Ritterschaft zu einem Vergleich aufgesordert und vor Angrissen auf die Nechte des Lehns gewarnt würde, wie sie von Russland in den Koustitutionen von 1768 und 1775 garantirt seien. Der Mülleraufstand mehre die Verwirrung. Ueber 500 Müller sind nach Witau gesommen und haben andere Gewerse mit sich fortgerissen. Ihr Anwalt sei ein Selmann.

80. B., 16. Dez. "Um Radmittag bes letten Donnerstages versammelten fich die Müller, sowie die Gesellen von den anderen Mitaner Gewerfen, Die boch mit bem Streit nichts gu fchaffen haben, wieder vor dem Schloß und forderten, daß man ihnen den Amtmann Grünhoff herausgebe und der Herzog ihnen 10,000 Thl. Alb. zahle, um ihre in ben verschiedenen Berbergen ber Stadt gemachten Schulden zu bezahlen. Der Berzog weigerte fich natürlich, jo unverschämten Forderungen fich zu fügen. Schon am Morgen deffelben Tages hatte Ge. Durchlaucht an die Müller einen Bejehl richten laffen mit ber Aufforderung, fich allen ordnungswidrigen und aufrührerischen Borgehens zu enthalten und nach Saufe beimzufehren, indem er ihnen prompte und genaue Juftig verfprach, falls ihre Rlagen fich als begründet herausstellten. Statt fich diefem Befehl gu fugen, schieften fie ibn, ohne ibn nur zu öffnen, gurnd, sammelten fich in größerer Angabl als vorber, ergingen fich in beleidigenden Reden gegen ihren Couveran, beschimpften seine Garben, drohten fie zu maffafriren und bemächtigten fich endlich eines Rarrens, darin Brivatperfonen

<sup>\*)</sup> Dieje Bemerfung fehrt in ben Berliner Reffripten häufig wieder.

gehörige Dokumente auf's Ediloß gebracht werden follten, unter bem Bormande, daß diefer Karren Bulver enthalte. Rachdem ber Herzog alle Mittel ber Mäßigung und ber Nachsicht erschöpft und biefen Unfinnigen die unvermeidlichen Folgen ihrer Ungriffe, wenn fie nicht fich befinnen wurden, vorgestellt hatte, und febend, daß alle feine Berfuche fruchtlos blieben und bag biefe burch ftarte Gefranfe erhipte Menge von Moment zu Moment unvernünftiger werbe, griff er wider Willen zu Mitteln ber Gewalt und ließ zwei Ranonen, mit Granaten gelaben, abseuern, von denen die eine, zu hoch gerichte. Riemanden verlette, die andere aber 15 bis 18 Menschen niederwarf, von benen ein Dugend getödtet murben ober feitdem gestorben find. Im Augenblick lofte fich die Menge, Die Anffahrt zum Echloß wurde gefänbert und die Racht war ruhig. Um felben Abend ließ der Bergog den Magiftrat rufen und befahl ihm, alle nöthigen Dlagregeln zu ergreifen um die Ordnung und Rube aufrecht zu halten. In der That ift feitdem nichts geschehen, was die Fortdauer der Gahrung andeutete. Die Gegellen der Sandwerfer find zu ihrer Arbeit bei ihren Meistern gurudgefehrt, die Müller haben versprochen, fich in ihre bezüglichen Bohnfige zurückzubegeben und Alle haben um Bergebung ihrer Fehler gebeten. Der Bergog bat feinerseits ihnen Soffnung auf eine allgemeine Amnestie und das Bergeffen des Geschehenen gegeben. Die Opfer Diefes Mufftandes find geftern alle zugleich öffentlich beerdigt worden, von der gangen Burgerichaft geleitet." Bergog habe recht gehandelt, er habe nicht anders handeln fonnen. Die Gegner tabeln ihn natürlich heftig.

81. B., 20. Dez. H. wünscht Glück zu den Siegen und zu der Einnahme von Frankfurt. Der herzog sei gleichfalls sehr erfrent. Die Bürger von Mitau und Kurland dagegen seien ganz auf Seiten der Franzosen. Diese Gährung der Bürger könnte üble Folgen haben, ohne den Haß der Bauern gegen sie als gegen Fremde, was sie zum großen Theil auch seien. Derzog und Abel sollten sich gegen den gemeinsamen Feind verbinden; aber er, h., predige mit geringem Erfolg einer so kurzsichtigen Wienge, als der kurische Abel im Ganzen sei, welcher nur gegen den Fürsten seine Politik richte und sich auf die Treue seiner Sklaven verlasse, deren Joch drückend sei. Rückmann habe Auftrag,

die Temofraten hier genauer zu beobachten. Ein großer Theil ber Aufständischen vom Donnerstag und auch ihr Führer seien geborene Unterthanen Sr. Mai. des Königs.

R., 31. Dez. Ter König lobt die Haltung des Herzogs gegenüber den Müllern. Die "Gazette de Berlin" habe darüber sehr aussihrlichen Bericht gebracht. Golf hat Ordre, in Petersburg darauf aufmerkam zu machen, daß der Herzog gegen den Adel unterstützt werden müsse, der sich mit dem niederen Bolf verbinde und dasselbe zu Meutereien aushetze.

82. B., 23. Dez. Der Herzog habe den Müllern zu schnell die Amnestie und Geldhilse gewährt, wodurch er den Eindruck der Schwäche hervorgerusen habe; er hätte erst einige Wochen sollen verstreichen lassen. Die adlige Opposition schreie über Despotismus und wolle die zwei Kanonenschüsse zu nenen Beschwerden auf dem nächsten Landtage ausnutzen. Der Herzog hat einen neuen Landtag auf den 31. Januar berusen, auf dem wahrscheinlich dieselben Leute wie bisher herrschen werden. Hebittet um Instruktion wie er sich verhalten solle, falls der Landtag ihm durch eine Deputation seine Eröffnung anzeigen sollte, was indessen unwahrscheinlich sei.

R., 5. Jan. 1793. S. soll sich im Falle der Nichtanzeige von allem Versehr mit den Gliedern des Landtages sern halten bis er vom Könige weitere Besehle erhalte.

83. B., 30. Dez. Hat sich an Golt in einem Schreiben gewandt, darin er darauf hinwies, daß ohne eine Ordre an Rückmann, dem Abel die Erklärung des Grasen Ostermann mitzutheilen, die dem Baron Brinden geworden sei, der Streit zwischen Herzog und Abel nicht beizulegen sei. Golt hat geantwortet: als er hierüber mit Ostermann habe reden wollen, habe dieser durchaus sich geweigert ihn anzuhören, mit der Bemerkung, daß die Undankbarkeit und die wiederholten Fehler des Herzogs gegenüber der Kaiserin dieser niemals erlauben würden, ihn zu begünstigen. "Aber nachdem sie Ew. Waziestät versprochen habe, die Versassing des Landes aufrecht zu erhalten, sowie die Garantien, welche sie übernommen, die Kaiserin sich in nichts mischen wolle und Alles der Entscheidung des künstigen Barschauer Reichstages überlassen werde. Daß J. R. Maj. ihm,

Grafen Oftermann, befohlen habe, bem Grafen Golt zu infinuiren, baß fie von ber Gefälligfeit Em. Daj. erwarte, baß Gie, Gire, Die Miffion von hier guruckziehen werden, welche in einem Moment der Malte zwischen beiden Sofen errichtet worden fei, und die gu geringes Intereffe fur Em. Daj, habe, um fie nicht ber Raiferin ju opfern." Berr von Alopans habe ichon Befehl, fich in biefem Sinne gegenüber ben Miniftern bes Ronigs zu außern. - Diefe veranderte Sprache bes Grafen Oftermann bestätige Berbacht S.'s, daß man am ruffifchen Sofe eine besondere Unimofitat gegen den Bergog und die Bergogin bege, Die früher oder später jum Ausbruch fommen werbe. Die Ronftitution, beren Garantie Hugland übernommen habe, werde fortgefest verlest, und zwar unter Antrieb Ruflands felbst. Der Berzog follte baber ben Landtag anerkennen und fich fo gut es geht einigen, um fein Allodialvermögen womöglich zu fichern. H. ist über die ruffische Forderung seiner Abberufung nicht überrascht. Rückmann habe das längst prophezeit. Kalls es geschehe, so bitte er, der Ronig moge es fo einrichten, daß es nicht icheine, als geschehe es nur auf die Forderung Ruglands.

R., 11. Jan. Das Bemühen des Königs, die Kaiserin zu Gunsten des Herzogs und der Herzogin wieder umzustimmen, sei vergeblich. H. soll allmählich den Rückzug antreten. Die äußeren Formen würden gewahrt werden; der König sinne darauf, ihm einen ehrenhaften Abzug zu sichern.

(Schluß folgt.)



Trudfehlerberichtigung:

Seite 513, Beile 13, von oben lies: Befchmeidigfeit ftatt Beschwindigfeit.



## Rotizen.

## 3wei Bublifationen gur alt livländischen Berfaffungegeschichte.

Ein trok manchor schätzenswerther Borarbeiten noch wenig geflärtes Bebiet ift die Beschichte unserer öffentlich rechtlichen Austitutionen. Es ift baber ein großes Berdienst Arel von Gernets, daß er in Instematischer Beise einzelne größere Gragen aus der febr tomplieirten Berfaffungsgeschichte Alts Livlands eingehend untersucht und gur Darftellung gebracht bat. 1893 erfchien von ihm das erfte best seiner "Forschungen zur Geschichte des Baltifchen Adels", welches "Die Sarrifch-Wirifche Ritterfchaft unter der Serrichaft bes Deutschen Ordens bis jum Erwerb der Jungingenichen Unade" behandelte und auch ein Band IXL. G. 69f. Diefer Beitschrift gur Ungeige gelangt ift. Geit einigen Monaten ift unnmehr bas zweite Beit ber "Forschungen" herausgefommen, das "Die Unfänge der lintandischen Ritterschaften" 3mm Begenftande hat (Reval 1895, Berlag von & Ringe -- C. 135) 3n6= besondere handelt es sich um die Ansbildung der Bafallenschaften des Erzbisthums Riga und der Bisthümer Dorpat und Dejel: Winf gu geichtoffenen Morporationen. Das gefchah hier später, als im ehemals dänischen Estland, d. h. im 14. und 15. Jahrhundert, mahrend die Unfange der furlandischen Stifteritterichaft und der Mitterichaft im Ordenstande einer fehr viel fpaterer Beit angehören, und das Bisthum Reval überhaupt feine Bafallen gehabt bat.

Die Frugen ber inneren Trganisation der Bastallenschaften behält der Berfasser einer besonderen Abstandlung vor, bietet sedoch zur besseren Trientirung gleich auch den ersten 24 Seiten einen Ueberblid über die Bedingungen, unter melden die Vehnsinsbaber zu privilegiren Genossenschaften beraugemachten sind nun Gernets Arbeiten "Forichungen zur Geschichte des Baltischen Abelts" beitelt, und heist es anch S. 3 in der in Rede stehenden Ginleitung von den "Bargmannen nud hosseuten in Reval und auf den anderen Schlössern des Teutschen Trdens", sie "gehörten nicht zur Alasse des Lechnsmannen und icheinen überhaupt nicht ehler Hertunft geweien zu sein", so empfängt der nubesangene Leser den Eindruck, es sei die "edle" herfunft mit

eine Boraussetzung gewesen für die Belehunng mit größerem Grundbesit. Da bedarf es des besonderen Himerises, daß das teineswegs der Kall geweien! Gernets "Korldungen" beziehen sich eigentlich nicht auf die Geschichte des baltischen Abels, sondern auf die des baltischen Las a allen fian des.

Bas das geschloffene Busammenhalten ber Bafallen in den livländischen Stiftern außerordentlich gefordert hat, war ber durch die Berhaltniffe gebotene Wegensat zwischen ihnen und ihrem geiftlichen Landesherrn. Lettere waren erbe und ehelos, meift aus ber Fremde stammend und vielfach gang in der Fremde lebend, zu einem großen Theil auch garnicht von den heimischen Domfapiteln gewählt, fondern vom Bapft in ihre Burden eingesett, mithin von der furialen Politif in einem Grade abhangig, daß fie nur wenig an den natürlichen Intereffen der Rolonie Antheil nehmen tonnten. Der Bafall bingegen war an bie Scholle gebunden, feine Intereffen fielen mit benen bes Landes ansammen. Die Folge war bas Busammengeben ber ftiftischen Bafallenichaften mit derjenigen einheimischen Macht, welche ihrer gangen Bofition nach por allem auf ben Schntt des Landes vor answärtigen Angriffen bedacht fein mußte: mit dem Orden. Go gestalteten fich, wie von Gall gu Rall gezeigt wird, die Berhaltniffe wenigstens im 14. Jahrhundert, nachdem im 13. Jahrhundert die Eroberung vollendet und um die Wende des letteren der erfte livländische Bürgerfrieg ausgebrochen mar. Als jedoch ber Orden am Ende des 14. Jahrhunderts bei der Rurie es durchsette, daß nicht uur die Rigaer Domberren, fondern auch der Erzbischof felbft ihm angehören follten, anderte fich die Situation, indem die Bafattenschaften die Hebermacht des Ordens ju fürchten begannen: fo feben wir, daß damals eine neue Roalition gegen ben Orden unter ber Guhrung bes Dorpater Bifchofs Diebrich Damerow in Stande fam, der fich namentlich auch die Dorpater Bafallen und ein Theil der ergitiftifchen aufchloffen. Aber in fpateren Rouflitten innerhalb ber Bisthumer Dorpat und Defel-Wief ftand ber Orden wiederum auf der Geite ber Bafallen, weit er in ihnen ja mehr und mehr die Träger der mahren Intereffen des Landes erfannte: seine Machtstellung war feit der Schlacht von Tannenberg 1410 ohnehin von Boten ichwer bedroft. Die in ihren Territorien fo fehr erstarften Bafalleufchaften fuchten nun zwijchen dem Orden und feinem Dauptgegner, dem Erzbifchof, zu vermitteln, und unter folden Umftanden fam es endlich im Bahre 1435 auf dem Landtage zu Balf zu einer Landes: einigung auf jeche Bahren, welche Livland thatjächlich gu einer bauernben Ronförderation verband und abgeschlossen ward zwischen bem Erzbischof, den Bifchofen von Dorpat, Dejel, Aurland und Reval und ihren Mapiteln, bem Ordensmeifter und feinen Gebietigern, den Hitterschaften von Riga, Dorpat, Defel, Barrien und Wirland und den Städten Higa, Dorpat und Reval; unter anderem murden jedem Stande jeine Rechte, Brivilegien und Greiheiten garuntirt, mithin and den genannten Bajallenichaften. Ferner ift im Gegensat zu den früheren Landeseinigungen die von 1435 "nicht mehr von den Landesherren fur fich und in Bollmacht ihrer Unterfaffen abacialoffen worden; es erfcheinen lettere vielmehr neben ihren Landesherrn als Routraheuten", mithin als gleichberechtigte Saftoren innerhalb bes liplandifden Unndesitaates und erlangten angleich bie gandit andichaft, "In diefer Landeseinigung gn Balt", heißt es gegen Ende, "ift die politische Entwidelung der Bafallenichaften glangend gum Ansorna gefommen", und "mährend in Brenften die Stunde den Riedergang des Ordens ansbeuteten, um den ftaatlichen Busammenhang des Landes auseinander gu fprengen, waren in Lipland gerade die Etande fibergeugte Bertreter des Cinheitsgedaufens". -Weil in Livland die Landstandichaft und die forporative Berfaffung fich auf bem Boden ber Bolitif heransgebildet haben, ift der Berfaffer gezwungen gewesen, Die einzelnen Phasen der laugen Rampfe gwijchen dem Orden und den Bijchofen vom Ausgang des 13. Sahrhnuderts an bis jum angegebenen Beitabichnitt in größerer Unsinhrlichfeit darzulegen; wir erhalten alfo zugleich eine Beichichte Diefer Rampfe. Eingehender wird bei der Interpretation Derjenigen Bertrage verweilt, bei beren Abichluß Die Bafalten betheiligt maren, und Diefe por allem geben bas Quellenmaterial, mabrent bie dironifalen Nadrichten geringfügig find. Richt felten ficht fich ber Berfaffer in ber Lage, Gingelheiten unerflärt zu laffen; das vorhandene, jum Theil febr iprode Material hat er jedoch in großem Umfang ausgeundt und es zu einem fesselnden Bejammtbild verwandt, deffen Bivertäffigfeit im Bangen, gumal im Bergleich mit ben Arbeiten &. G. v. Bunges, wohl anger Grage fteben durfte! Um Schlug ber Abhandlung erfahren wir, daß die mit dem Sahre 1435 beginnende Beriode den Inhalt des nächsten Seftes der "Boridungen" bilden foll.

Gleichzeitig mit obiger Berössentlichung hat A. von Gernet seine "Berfassen gegebei dichte des Visthums Sorpat bis zur Ausbildung der Landstände" als Sonderaborne ans Band XVII. der "Berhandlungen der Gelehren Eitnischen Geselfchaft zu Dorpat" herausgegeben (Reval, Berlag von E. Alnge, 1896 — S. 2011). Sie beruht auf einer im Jahre 1888 von der historisch-philologischen Jasultät der Universität Torpat mit der goldenen Medaille prämitren Preissischrift und ist Serrn Prosession Dr. Richard Dansmann zum 29. Januar 1896, dem Jubilämmstage des um die baltische Geschichtsprichung hochverdieuten afademischen Lehrers, in Dankbarfeit gewiddnet.

"Ta eine Verfassingsgeichichte sich voruehmtich auf Urfunden stütt, sämmtiche öffentliche Archive Torpats aber während der langjährigen russischen Derrschaft im 16. Jahrhundert verloren gegangen sind, kann die Bearbeitung der Versassingsgeichichte diese Visikumus zu keiner anch annähernd vollkommenen werden", heißt es im "Vormort". Gleichwohl kennzeichnet anch dies Arbeit der Dauptvorzug der seeben besprochenen: die umsglischen Verungung der seeben besprochenen: die umsglischen Verungung der seeben besprochenen: die umsglischen Verungung der seeben besprochenen: die und mehrerer Urfunden ans dem schwedischen Reichsarchin zu Stockholm, deren Tert im "Anhang" mitgetheilt wird tes sind das das Krivileg des Visikoss Vartholomäns Savijerwe an die Stadt Torpat vom 27. Mai 1455, die Torpater Landeseinigung vom 5. Angust 1458 und die Wohlkapitulation des Arodjintors Helmiens von Mellinkrode um 1461). Im Einzelnen erörtert der Verfasser Verfasser von Wellinkrode um 1461). Im Einzelnen erörtert der Verfasser von Begründung des Visikhums

und dann in eingehender Weise den Umfang des bijdoflichen Territoriums. Letteres umfaßte etwa die gegenwärtigen Kreife Dorpat, Werro und Jellin, doch war die Balfte ber Diocefe, d. h. das Land weitlich und nordlich vom Birgjerm, dem Orden ju Lehn vergeben worden; denn daß die Abhängigfeit des Ordens auch dem Bifchof von Dorpat gegenüber bis zum Dangiger Frieden von 1366 ein Lehnsverhältniß begründet war, wird hier aufs Neue nachgewiesen. Des Weiteren wird die Stellung bes Bisthnus "im hierarchifchen Snitem", namentlich bem Bapit und bem Erzbijchof von Riga gegenüber, unterfnatt, fodann bie Bedeutung, die Zusammensetzung und das Besitthum des Domfapitals, die Wahl und Erneunung der Bijchofe und die Stellung des Bijchofs "als Diocejan"; in Diefem Abschnitt findet fich auch ein Berzeichniß ber Dorpater Parochien. Un Atoftern laffen fich bis gur Mitte bes 15. Sahrhunderts nur drei nachweifen: das in der Folge mit reichem Landbesit ausgestattete Erstereienserflofter gu Balfena, beffen Gründung Gernet in das Jahr 1233 fetten möchte, und zwei städtische Alofter, ein Monchellofter ber Dominifaner und ein mahricheinlich bem Francisfanerorden angehöriges Nonnenflofter. Gine umitandliche Darlegung erfahrt bas ftaatsrechtliche Berhaltuiß jum beutchen Reich und gu Befammtlivland, und eingehonder bespricht der Berfaffer die landesberrlichen Rompetengen bes Bifchofs, Die Entwidelung des Lehnswefens, Die Ausbildung der Ritterschaft, welche fich hier in den Stürmen des ausgehenden 14. Jahrhunderts unter dem vorhin genannten Bijchof Diedrich Damerow endgiltig vollzogen hat, ohne daß fich Raberes über ihre innere Organisation angeben ließe, und das Emporfommen der Stadt Dorpat. Bezüglich Diefes einzigen ftadtischen Gemeinwejens im Stift erfahren mir aus bem "Borwort", daß im Sahre 1873 feitens ber Universität eine Breisschrift des Barous Harald Toll über den "Rath der Stadt Dorpat in bijdjöflicher Zeit" (alfo bis 1558) pramiirt worden ift, von der auch wir hoffen wollen, daß fie bald durch den Ernd weiteren Arcijen zugänglich gemacht werden moge! - Das Schluftapitel behandelt den Urfprung der laudstäudischen Berfassung. Dier, wie in den früheren Abschnitten, wird Manches wiederholt, was mit größerer Ausführlichfeit bereits im zweiten Hejt der "Forschungen" gejagt worden war. "Die Geschichte der Berjaffung der geiftlichen Fürstenthümer Livlands", heißt es, "lagt fich in zwei große Perioden icheiben: in der ersten erickeinen die mit der Landesherrlichkeit ausgestatteten Organe ber Rirche im alleinigen Befit ber Regierungsgewalt, in ber zweiten genießen die Landstände ein Minwirfungsrecht bei der Regierung. Die Greuge zwischen beiden Berioden ift eine fluffige. In Dorpat ift die Bahlfapitulation, die der von Bildhof Bartholomäus Zavijerme zum Roadjutor erhobene Helmicus von Mellinfrode um 1461 mit bem Domfapitel, der Ritterichaft und ber Stadt Dorpat abichloß, in gewiffem Ginne Die Epoche." hier eben verlangten das Domfapitel, Die Mitterichaft und Die Stadt Dorpat Die Landflandichaft; ber Abt von Balfena hingegen hat feinen danernden Ginfluft auf die Landes-Am Grüheften machte fich der Ginftuß des Dom : regierung gemonnen. fapitels gehend, dann derjenige der Bajallen - zunächjt in indirekter Weife burch ben anfangs nur ans Bertretern Diefes Standes gebildeten Stifterath, beifen Eriftens - neben berienigen bes icon feit bem 13, Rabrhundert bestehenden ftadtifchen Magistrats - fich mit Gicherheit erft in einer Urfunde des Jahres 1385 nachweisen läßt. "In ber Folge hat eine Berichmelgung ftattgefunden, indem in ben Stiftsrath eine Bertretung bes Tomfavitels aufgenommen wurde, mabrend ber ftabtifche Rath, wie im Bisthum Defel, ansgeschloffen blieb." Die Beit Diefer Berichmelgung lagt fich freilich ebenfo wenig genauer feststellen, wie Art und Umfang ber urfprünglichen Rompetengen bes Stifterathe, welcher in febr viel fpaterer Beit nach &. G. von Bunge Die oberite Regierungsbehörbe bes Landes und Buftigbehörbe zweiter Inftang warb. Auch burch bas Umt bes Stiftsvogts, welcher in erfter Linie Die landesherrliche Defonomie gu leiten hatte, hat ber Bafallenftand fruh Ginfluß auf Die Landesverwaltnug gehabt, fofern Diefes wichtige Amt ichon feit ber zweiten Salfte bes 14. 3ahrhunderts von eingefeffenen Bafallen befleibet worden ift. Und mas die Stadt Dorpat betrifft, fo nahm auch fie neben ben Bafallen feit bem Ende bes 14. Jahrhunderts bei ber Entscheidung ber bas gange Bisthum betreffenden Fragen wiederholt thatigen Antheil. Schon in ber Landeseiniaung von 1435 ift, wie wir faben, den genannten Ritterschaften und brei großen Städten die offizielle Anerfennung als gleichberechtigten Saftoren in der livlandifchen Ronfoberation ju Theil geworden. Die verfaffungsmäßige Mitwirfnug an ber Regierung im Stifte Dorpat erreichten Die Stande, wie es ideint, erit durch jene Wahlfapitulation um 1461, beren Erörterung im Bufammenbang mit einigen anderen, aus früherer Beit ftammenden urfundlichen Benaniffen die intereffante, febr banteusmerthe Schrift abichlieft.

F. Ke.





### Septemberabend.

Aus dunklem Gelb die Birken steigen, Die Espe schillert goldig-bunt, In fahlem Gran die Weiden neigen In junger Saat swaragduem Grund.

Weit winkt, unendlich weit herüber Ein purpnru violetter (Manz. Und schimmernd, rauschend ragt darüber Ter Wald in ewig granem Aranz.

Ich fah des Lenges Meich im Süden, Ich rufte nuterm Palmendach; Was gilt's mir alles vor dem Frieden Um baltischen Septembertag!

O Heimath, heimath, theure Erde, Nie preif' ich schöner dich fürwahr, Uls mit der stummen Schmerzgebärde, Uls mit dem Afterntranz im Haar.

Rie schöner, da ein leis Berfärben Tie Bangen rossgröte umstrahlt, Rie schöner, da vor stillem Sterben Tein Ang' in Wehmuthögtsid erstrahlt.

Wie eigen paht nun Licht und Schatten Zu deines Schichals düftrem Draug. In deinem Ningen und Ermatten, In deinem finnunen Untergang.

Mlexander Greiherr von Mengben.

#### & i e b.

Komm, lehn' Tein Haupt an meine Schulter leife, Ich sing' ein Lied Dir, tief aus Herzensgrund, C, würde Dir beim Alaug der süßen Weise Das arbeitsmüde, franke Herz gefund!

Wie blidt Dein Auge schusuchtsvoll und bange, Wie matt Dein Berg, vom Leibe fast besiegt! Komun, lausche wie ein Rindlein still bem Alange, Benn Mutterliebe es in Schlummer wiegt.

Laß braußen kalte Herbstesstürmte wüthen, Ich singe Dir von heller Lenzespracht, Ich singe Dir von Svenenschein und Blüthen Und jungen Glück, zur Lenzeszeit erwacht.

Und halten uns des Schidfals rauhe Bande hier fest, wo Blatt und Blume längst verdorrt, Ich trage Dich jum goldnen Märchenlande Auf des Gefanges weicher Welle fort.

3ch schurcichte Tir in's Herz manch' süße Weise Und singe Liebe, Frieden Tir, und Unh — Komm, lehn' Tein Haupt an meine Schultef leise Und schließe Deine müden Augen zu!

M.





# Büge aus unserer provinziellen Physiognomie vor 50 Jahren.

Nachbrud verboten.

(Echluß).

Das Schulwesen ber Citseprovinzen stand—trog des soeben von russischer Seite ihm gespendeten Lobes—im Vergleich zu der nachmaligen Entwickelung in den siedziger und achtziger Jahren noch recht weit zurück. Der offizielle ministerielle Vericht pro 1845 verzeichnet für den damaligen Dorpater Lehrbezirk nur 4 (Symnasien (Riga, Dorpat, Mitan und Neval), während in der Folge—abgeschen von den beiden livkändischen Landesgymnasien in Fellin und Virkenruh—noch (Symnasien in Riga, Pernau, Arensburg, Goldingen, Liban und Neval hinzukamen.

Eine sehr wichtige Nolle spielten damals augenscheinlich die Privat-Pensionen und ≥ Chulen. Nach dem zitirten ministeriellen Bericht (S. 710) gab es im Dorpater Lehrbezirf 4 (Sommasien, 1 Seminar für Elementarlehrer, 24 Mreissichulen und 87 Clementar- und Mirchipiels Schulen mit 5395 Schülern beiderlei (Beschlechts; diesen Mrons Schulen sitehen zur Seite 185 Privat Pensionen und Schulen mit nicht weniger als 4945 Schülern, also mit einer an die der ersteren Mategorie zientlich nahe heranrückenden Schülerzahl.

Die damalige Universität Dorpat erfreute sich, wie wir schon sahen, eines vorzüglichen Ruses, der in dem ehrenden Dittum des Russen: "Es giebt wohl kaum

irgendwo eine beststere medizinische Fakultät, als in Dorpat" — gipfelt. Sie zählte jedoch erst 575 Studirende — eine Ziffer, die aber erhöhte Bedeutung gewinnt, wenn man erfährt, daß die damals meistbessucht e der 6 Universitäten des Reiches, die von Woskau, auch nur 981 Studirende auswies.

An die damalige staatliche Stellung zum baltischen Schulswesen erinnert der Schlußsat im ministeriellen Bericht (S. 763): "In den Ostseeprovinzen wurden die durch die disherigen Maßregeln sicher begründeten Fortschritte in der rufsischen Sprache bis zu dem Grade der Reise gebracht, daß das Ministerium ohne alle Schwierigkeit zu den Schlußverfügungen in dieser Angelegenheit vorschreiten konnte".

In Bezug auf die Universität hatte ein medizinisches Komité in der Residenz sich mit der "Bertheilung der zum Lehrstuhl der Staatsarzneikunde an der Dorpater Universität gehörigen Gegenstände" beschäftigt und dabei auf die Rothewendigkeit hingewiesen, "daß die Vorträge über die Medizinals Einrichtung im Reiche und die Uebungen der Studirenden in der Absallung gerichtliche medizinischer Protokolle in russischer Sprache statkinden".

Innerhalb ber geistigen Atmosphäre jener Zeit vor 50 Jahren tritt vor Allem ber erstarste historische Sinn markant in den Bordergrund. Es war eine Zeit, in der man ungleich beschaulicher, als heutzutage sich aussledte, wo die geistigen und politischen Gedanken nicht so rasch sich dem Augenblicksbedarf anpaßten, sondern sich, trot des regen Fluthens neuer geistiger Strömungen, mehr ausreisten. Von der Gegenwart aus vertieste man sich in die Vergangenheit der Heimalh und der schon in den dreißiger Jahren frästig wiederbelebte historische Sinn erstarste in der Verührung mit den vitalen Fragen der Gegenwart, sür die man wechselseitig wiederum Krast schöpfte aus dem reichen Erbe der Vergangenheit.

In hellstem Lichte fand die Bereinigung von Bergangenheit und Gegenwart in den pietätvoll begangenen historischen Gedenk-

tagen bes Jahres 1846 ihren Ausbruck. In Diesem Beifte ward ber 300-jährige Todestag des Reformators Martin Luther, auf welche Keier in anderem Rusammenhange bereits hingewiesen worden, in Riga, Dorpat, Reval u. f. w. begangen. - Eo ward ferner am 5. November "in ftiller Betrachtung der wechsels vollen Ereigniffe" bes Tages gedacht, ba vor 500 Jahren ber beutsche Orden in Preußen und Livland die Proving Eftland vom Dänenkönig Waldemar känflich erwarb. .... Wir haben die von ihm (dem Orden) und in den drei folgenden Jahrhunderten nicht minder auch von seinen Nachfolgern im Regiment reichlich vermehrten und verbefferten Gnadenbriefe, Freiheiten, Rechte und alten wohlhergebrachten Gewohnheiten, foweit fie als offenbar vernünftig und gerecht sich auch auf unsere Zeit noch anwendbar erwiesen haben, noch mit dem Beginn dieses Jahres in verjungter Rraft aus Bnaden ber gegenwärtigen huldvollen Regierung unferer Proving erneuert und für alle Zufunft gesichert gesehen - vereint mit den Rechten und Freiheiten auch ber einheimischen lutherischen Geiftlichkeit und ber Bürgerschaft in ben Städten, wofür Dant und Breis gebührt ber allwaltenden Borsehung, welche mit gleicher Allmacht und Liebe die Geschicke ber Bölfer wie der einzelnen Menschen leuft . . . "

Ein dritter Gedeuftag des Jahres 1846 fiel auf den 28. Rovember, der 50. Nahrestag der Aufhebung der Statthalterichafts Berfaffung. In diefen Gebenktag mahnte auf der allgemeinen feierlichen und öffentlichen Berfammlung ber Rigger Gefellichaft fur Geschichte und Alterthumstunde am 6. Dezember 1846 in seiner Teftrebe ber Brafibent, Landrath R. J. L. von Samfon Simmelstiern, mit Worten bantbarer Erinnerung. "Es ift" - fagte er unter hinweis auf biefen "benkwürdigen Tag" (3. 1217) - "ber achtundzwanzigfte November biefes Jahres, ber Tag, welcher bas halbe Jahrhundert beichloß, feit die Suld des in Gott ruhenden Raifers Baul I. unferer vaterländischen Proving die Rechte und Berfaffungen wiedergab - Rechte und Berfaffungen, die wir dem Batriotismus und redlichen Ginn unserer Borfahren verdanken und von welchen wir uns, wenn auch nur vorübergehend, mit dem schmerzlichen Bewuftsein deffen trennten, was wir ihnen

verbanten, Rechte und Verfassungen, die uns als heilige Ueberlieferungen der Vorzeit ewig theuer sein müssen und gewiß ewig theuer bleiben werden!"

Kur historische Untersuchungen herrscht bamals lebhaftes Intereffe - bas beweisen bie im "Inland" felbst veröffentlichten gablreichen geschichtlichen Auffage und Reminigengen, eine felbit im abgelegenen, fleinen Lemfal veranstaltete Runft-, Industrieund Alterthums : Ausstellung, vor Allem endlich die Thatiafeit ber bamals noch jungen, ju Ausgang ber breifiger und Anfang ber vierziger Jahre gegründeten hiftorifchen Bereine und Inftitute - ber Riggiden Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde ber Oftseeprovingen, ber Gelehrten eftnischen Gesellichaft. Central-Museums vaterländischer Alterthumer an der Universität, ber Gitlanbischen litterarischen Gesellschaft in Reval, bes neu belebten Mitauer Litteratur: und Runftvereins. Diefe Bereine waren bamals in gewiffem Umfange fleine Bentralpunkte bes geistigen Lebens überhaupt und fo feben wir fie einerseits in reger Ruhlung mit den Greigniffen bes Tages, andererfeits wohl auch über die Schwelle ber ehrfamen, ftrengen Biffenschaft hinausund in das der Runft und Boefie hineintreten. Beisvielsweise verlieft C. v. Reinthal in ber Dezember-Sigung ber Gelehrten eftnischen Gesellschaft ben Anfang einer bramatischen Arbeit "Rurif" und ber Oberlehrer Santo widmet bem fürglich an ber Ruhr verftorbenen trefflichen Zeichner 2. von Danbell einen poetischen Rachruf (S. 1093-1094).

Es ist schon mehrsach hervorgehoben worden, in wie engem Konney unser früheres provinzielles Leben mit den geistigen Strömungen des Westens stand, und das gilt in besonderem Maße von der geistigen Atmosphäre der zweiten Hälfte der vierziger Jahre — einer begeisterungsfrohen Zeit, erfüllt von unklarem Freiheitsbrange und idealem Humanismus, von den Träumereien der Romantik und von schwärmerischem liberalen Doktringrismus.

In die Zeit der Vorläufer zum "tollen Jahre" stellt uns auch das Durchblättern des 1846-Jahrganges des "Inland" hinein. Die "blaue Blume der Romantit" steht hier nicht

minder in voller Bluthe, wie jenjeits ber Grengpfahle nach Beften hin. Man fdmarmt - fdmarmt für die Ritter-Romantif bes Mittelalters wie für die "unterdrückten" fleinen Bolfer, für ben "freien Beift" als "das Bringip ober die Bedingung aller Geschichte" (C. 177) und für Bildung und Auftlarung. einer die Gefinnung der damaligen "Batrioten" hochst ehrenden Beife, wenn auch mitunter in geradezu bigarren Formen nimmt man fich der "unterbrudten" Giten und Letten an: in bochft lobenswerther Beife wird den Bauern gegenüber vollste Sumanität gepredigt (3. 533 u. ff.); im öfonomischen Interesse finden bie Mäßigfeits- oder vielmehr Enthaltjamfeits-Bestrebungen angenichts ber damals besonders ruinofen "Branntweinpest" Forderung, freilich auch Widerspruch; Die Gelehrte eftnische Gefellichaft geht damit um, für das Bolt eine eftnische Zeitschrift ju grunden (S. 101); Baftor Buttner in Rurland giebt lettische Bolfslieber im "Magazin" der lettischelitterarischen Gesellschaft heraus (C. 293). Ins Bigarre greift stellenweise die fentimentale Schwärmerei für eftnische Boefie binuber; ben Gipfel in biefer Beziehung erklimmt wohl ber Berfaner bes Gebichts "Die Bocite ber Giten" (S. 578, Beilage), wo es heißt:

"Einst schlief in goldner Wiege Ein zartes Götterfind, Der Ansdruck seiner Jüge Die Serzen schnell gewinnt. Man hört des Kindleins Träumen Boll seel ger Hinmelsslust: Gedanken neu entkeimen In vieler Menschen Brust . . . .

Da brechen Räuberhorden (!) Verheerend in das Land Und sengen, rauben, morden Das Volf mit frecher Hand. D, glücklich! die sich betten In Erde fühlen Schoß; Tes Skaven Gisenketten Der Nachgeblieb'nen Loos...

Tann solgt noch ein poetisch nicht schöner, mit der geschmackvollen Phrase von "jahrhundertlangem Wüthen" versehener Bers, der ebenso wie das ganze Gedicht, resp. dessen Aufnahme in das "Inland", für die blind-romantische Naivität jener Zeit spricht. So recht ein Mind jener Zeit ist ber "Auf eines Abeligen" S. 531, Beilage), von bessen sechs Bersen die vier nachstehenden wiedergegeben seien:

Was können frommen Wappen uns und Uhnen — Beraltet ist der Rame, todt der Mlang. Wir schwören zu des Geistes hehren Jahnen, Der Aberglande weicht dem freien Drang.

"Die wahre Freiheit und die freie Wahrheit!" Das soll auch füuftig uni're Losung sein, Wir bleiben dann in dieses Lichtes Marheit, Dem wahren Abel tren und feind dem Schein.

Richt singe ich von irdisch roher Bande, Das Band der Geister zieht durch's ganze All, Es windet sunkelnd sich durch alle Lande Und einet Aller Kraft in einen Ball.

Doch was veraltet ist und was vermodert, Es sei auf ewig stumm und kalt und todt. Denn seht ihr nicht, wie es am Himmel lodert, Begrüßet froh das junge Morgenroth.

Seute haben wir für diese schwärmerischen Reime wohl nicht viel mehr, als ein halb mitleidiges Lächeln übrig; wie Viele aber mögen vor 50 Jahren diese Verse "schön" gesunden haben?

Wohl in seiner reinsten und edelsten Form prägt sich der Geist der Zeit, soweit das "Inland" in Vetracht kommt, in der pädagogischen Wonats Veilage dieser Zeitschrift aus. Tiese "Veilage für pädagogische Aufsähe und Nachrichten" oder "Vlätter für Erziehung und Unterricht" werden vom Torpater Oberlehrer Th. Thrämer redigirt, der sie mit einem schwungvollen "Vorwort" eröffnet und der Gunst des gebildeten Publikums empsiehlt.

Welche Themata damats die Gemüther beschäftigten, geht namentlich aus einer sehr langen Reihe von Sägen und Fragen hervor, welche die Redastion der "Alätter für Erziehung und Unterricht" sich von Pädagogen und Richtpädagogen hatte einsenden lassen — Säge und Fragen, über welche die Einsender Erwas mitzutheilen oder mitgetheilt zu lesen wünschten (S. 39 u. sf., Beilage). Da sinden wir beispielsweise solgende Fragen:

"In Baiern hat nachweislich die Theilnahme bes Bublikums und der Gemeinen am Schulwesen in demselben Maße abgenommen, je mehr bis in's Einzelne die baierische Regierung die Sorge und Beaufsichtigung in der Beziehung auf sich genommen hat. Aus welchen allgemeinen Ursachen ließe sich eine solche Erscheinung erklären?"

"Belche Beranftaltungen fonnen bagu führen, bie höheren Stände zu vermögen, baß fie ben Rinbern

eine langere Schulzeit gewähren?"

"Nur ber selbstthätige Lehrer arbeitet freudig und segensvoll. Zu sehr in's Sinzelne gehende Lehrpläne und Dienstanweisungen, zu ängstliche Bewachung von Seiten der Borgesetten drücken den guten Lehrer nieder und bessern den schter zuzugestehenden Fich mit der dem einzelnen Lehrer zuzugestehenden Freiheit die gleichfalls nothwendige sorgsältige Beaufsichtigt ung seiner amtlichen Thätigkeit in Uebereinstimmung denken?"

Besonders beachtenswerth unter den mancherlei padagogischen Muffagen ericheint ein folder bes unvergeklichen Schulmannes 3. von Schroeber, welcher in einer furgen Studie, "Ginige Gebanten über die Beranbildung unferer Jugend zu einer tüchtigen Gesinnung", seine Anschauungen über bas Endziel ber Jugenbergiehung entwickelt (C. 553-557, Beilage). Bir burfen, führt er aus, nur bann auf fegensreiche Erfolge rechnen, wenn wir mit Ernft und größter Unftrengung dahin mirfen, daß unfere Jugend zu einer tüchtigen Gefinnung berangebildet werde. "Gefinnung ichreiben wir dem Menichen ju, bei bem bie möglichft fraftige Richtung feines Willens auf Die Berwirklichung ber bochsten fittlichen Aufgaben gerichtet ift." Darum gelte es bei ber Jugenderziehung, erftens bas richtige Biel erfennen gu laffen, b. b. die Erfenntniß ber Bahrheit in ber Jugend zu wirken, und zweitens die Kähigkeit zur Erreichung bes Bieles zu fordern, b. b. die Seite bes Billens zu entwickeln und die Jugend zu thatfräftigem Sandeln zu erziehen. "Gelingt es uns nun aber auch" — so heißt es im letten Absat - "die Jugend nach beiben besprochenen Richtungen bin tüchtig burchzubilden, jo fann nicht genug baran erinnert werden, wie biefelben in ftets lebendige Beziehung und Bechselwirfung gu

einander gebracht werden muffen. Gelingt es uns, dies rechte Wechselverhältniß zu treffen, nur bann wird es uns möglich sein, Menfchen von Gefinnung zu bilden, von entschiedenen fittlichen Grudfägen, mit dem entschiedenen Bestreben, um jeden Breis und burch jedes Opfer das zu verwirflichen, mas fie als mahr und recht erfannt haben, und es zum Bemeingute der Menichen zu machen; Menichen, die entschloffen find, das Rechte und Onte in ber burgerlichen Gesellschaft aufrecht zu erhalten. und die zu jeder Beit bereit find, mit der Schlechtigkeit, ber Robbeit und ber Unfittlichkeit einen Bernichtungskaupf zu fämpfen. Damit ferner die Aufgabe vollkommen gelingen könne, ift es nethwendig, daß ein tüchtiger Beift die Jugend trage, eine fräftige Luft fie umwehe. Wir haben in Gesammtheit die Berpflichtung, durch Leben und Beispiel vorangulenchten. Mogen unfere Knaben und Junglinge von uns ichon fruh burch unfere gange Erfcheinung lernen, daß fie nicht zum Genießen, nicht jum felbstfüchtigen Streben, fondern jum Opfern und gu uneigennütiger Thatigfeit berufen find . . . "

Wiit diesen goldenen Worten beschließen wir die "Inland": Reminiscenzen aus der Zeit vor fünfzig Jahren.

Einen reichen geistigen Besitsstand burfte jeue Zeit ihr eigen nennen. Dieses geistigen Besitsstandes war man sich voll bewußt, und ihn zu vertheibigen und zu erweitern, war man entschlossen.





## Bur Agrar = Entwidelung in Rurland

R. v. S.

Die Sigenartigfeit der Agrarentwickelung in den baltischen Brovingen hat dieselbe miederholt jum Gegenstand verschieden gerarteter Beurtheilung gemacht, und noch neulich hat unfere einheimische Breffe mit Zugrundelegung intereffanten statistischen Materials die Nararfrage beleuchtet. Das hieraus fich ergebende Bild einer von dem gesammten übrigen Reiche grundverschiedenen Entwickelung wies auch innerhalb ber Officepropingen felbit mannigfache Abweichungen auf, und zwar nicht nur bezüglich des durch Geschichte und Gefet bestimmten Charafters des "Bauerlandes", sondern auch im hinblid auf den Fortschritt bes Gigenthumserwerbes an Grund und Boden durch die Banerichaft. Der Banerland Berfanf ift in Gitland am langfamften, in Murland am schnellsten vorgeschritten, und hat letteres mit feinen über 90% verkanften Befinden der Privatgüter (incl. der erst seit 1870 verfäuflichen Wefinde ber Kideifommiffe) diesen wichtigften und grundlegenden Aft jeder Agrarentwickelung nabezu vollzogen. Und doch aab es und giebt es noch heute in den beiden Schwesterprovinzen gesehmäßig viel bestimmtere Abgrenzungen und Schutvorrichtungen für dasjenige Areal, welches der bänerlichen Angung vorbehalten sein soll, als in Rurland. - Gine irgend erschöpfende Beantwortung der Frage, woher die langfamere Entwickelung in Liv- und Gitland fommt, liegt außerhalb bes Hahmens ber

Aufgabe, die wir uns hier gestellt; es mögen daher Andeutungen darauf genügen, daß neben dem ungleichen geschichtlichen Werbegange auch die klimatischen und Voden Verhältnisse in den Ostspervounzen verschiedene sind, daß die Art der Vesiedelung (Dorfsnstem oder Ginzelhöse) von Ansang an nicht die gleiche gewesen, wie endlich, daß der Volkscharakter der Letten und Esten vielleicht auch in wirthschaftlicher Veranlagung seine Vrschiedenheiten hat.

Unsere Betrachtung beschränkt sich auf Kurland. Auch auf dem so verengerten Gebiete giebt es Fragen, deren Beantwortung schwankt. Dem Einheimischen der mit und in den Verhältnissen aufgewachsen und ihr allmähliches Werden miterlebt hat, erscheint Vieles gar einfach und klar, was dem aus anderen Theilen des Neiches Kommenden zunächst recht unverständlich, wenn nicht gar mit dem Vesen und Zielpunkt der Agrarentwickelung unvereindar vorkomunt.

Das Urtheil von dem Gesichtspunkte der praktischen Lebensersahrung aus, ist eben ein anderes, als das der theoretischen Konstruktion.

In den Fragen nun, die im Lande selbst Bielen wie müffige erscheinen mögen, deren Beantwortung jedoch Fernerstehenden oft recht schwer fällt und die daher im täglichen Berwaltungsleben immer wieder auftauchen, gehört auch die: Basist in Kurland, Gefinde" im agrarrechtlichen Sinne?

Selbstrebend muß es eine Definition dieses Begriffes und eine Interpretation des Wortes geben, die alle nothwendigen Merkmale derart umfaßt, daß es für Jeden zweifellos wird, auf welche Art ländlicher Grundstücke die gesetlichen Bestimmungen der Agrarregeln vom 6. September 1863 zu beziehen sind.

Wenn das Geset selbst eine näher eingehende Definition unterläßt, so liegt hierin der deutliche Beweis dafür, daß zur Zeit seiner Emanation die Bezeichnung "Gesinde" oder "Pachtgesinde" einen allseits und allerorten sessiehenden Begriff, einen terminus technicus bildete. Um nun heute wieder aus seder Schwankung heraus und zu fester Begriffsbestimmung hinzugelangen wird es daher geboten sein, sich den Zustand zu vergegenwärtigen,

ben die Agrarregeln vorsanden, und da biefer ein in organischer allmählicher Entwickelung gewordener war, sich auch biefen Entwickelungsgang vor Augen zu führen.

Bur Beit der Leibeigenschaft, wie auch nach Aufhebung derselben durch die Bauerverordnung von 1817, war die in Kurland übliche Wirthschaftsmethobe bergestalt beschaffen, baß bie auf separirten Ginzelhöfen angesiedelte Bauerschaft nicht nur Die diesen zugetheilten Ländereien (Gefindesland) zu bearbeiten hatte. fondern daß ihr zugleich auch die Bearbeitung der in birefter Rugung der Gutsbesiger stehenden Ländereien (Sofesland) oblag. Die Inhaber ber Bauerhofe (Gefindeswirthe) hatten baber eine über das eigene, unmittelbare Bedürfniß weit hingusgebende Urbeitsfraft an Menichen und Pferden zu unterhalten. Größe der einzelnen Gefinde bestimmte fich nicht nur durch das Bedürfniß bes Birthes und feiner Familie, fondern gleichzeitig durch die von ihm für das Hofesland zu leistende Arbeit und zu löhnende Arbeitsfraft. Dlit ieder Bergrößerung ber Sofes Wirthschaft ging bennach auch eine entsprechende Bermehrung ober Bergrößerung ber Banergefinde Sand in Sand, fo daß in älterer Beit aus der Bahl und der Größe der Gefinde (Bang-Säfner, 3/4-Säfner 20.) mit einiger Sicherheit auch auf ben Umfang und Werth des Sofes Rulturlandes geschloffen werden fonnte und es aang üblich mar, die Große eines Ontes furg badurch zu bezeichnen, daß man faate: "Ein Out von x Wefinden". - Diefes wechselseitige Bedingtsein zwischen Sofes und Gefindes-Land, wie die Frohnwirthichaft es begründet hatte, hörte mit biefer letteren nach und nach und völlig feit den Agrarregeln von 1863 auf, welche die Frohnwirthschaft, die thatsächlich vielfach idon früher der Geldvacht gewichen war, nun auch de jure beseitigte. Best wurde, soweit es nicht schon vorher geschehen war, die für die Sofesfelder nothwendige Arbeitsfraft von den Gefinden losgelöft und von den Gutsberren direft in Lohn und Brot genommen; ju folder Löhnung aber mußte von dem Gefindeslande ein Theil jum hofesterritorium bingugezogen werden, wenn anders Umfang und Rugungswerth ber Sofes Relber, Diefen 20., welche nunmehr die gesammte Arbeitsfraft felbit zu unterhalten hatten, annähernb

die gleichen wie ehebem bleiben follten. Es ging nun diefer Brogeg nicht in ber Beije vor fich, daß allen Befinden ein aliquoter Theil (Rnechtsland) abregulirt und zum Hofesareal geschlagen wurde, -- eine Masnahme, die sich wegen der zerstreuten Lage der Gefinde wirthschaftlich von selbst ausschloß - sondern vielmehr fo, daß dem Bedürfniffe nach einzelne, für ben Sof beauem gelegene Befinde entweder zu Landfnechts : Befinden umgeforint, ober als Birthichaftseinheiten aufgelöft und ben hofesfelbern einverleibt murben. -- Gin nur geringer Bruchtheil ber Gefinde, ber feinem Totalumfange nach bedeutend hinter bemjenigen ber "Qute" oder bes "Sechstels" in Liv- und Eftland gurudfteben burfte, murbe auf bieje Beije gu "Sofestand", gumal da vereinzeltem Migbrauch die Nitterschaft alsbald dadurch steuerte, daß fie noch vor Erscheinen ber Agrarregeln vom 6. September 1863 einen Erlaß ber Rommiffion in Sachen ber furfandischen Bauerverordnung vom 13. August 1863 erportirte, ber die Befindes Ginziehung von der Benehmigung einer besonderen Rommiffion abhängig machte, Die bas wirthschaftliche Bedürfniß in jedem Gingelfalle guvor zu prufen batte. Der überwiegend größte Theil ber Wefinde verblieb mit allen Ländereien in ber Rugung der Gefindeswirthe, welche nun, von jeder Arbeitsverpflichtung nach außen und von jeder Löhnung fremder Arbeitsfraft befreit, für das ihnen weit über das Bedürfniß des eigenen Lebensunterhaltes zugefallene Land eine Bacht zu entrichten hatten.

Das Jahr 1863 fand also folgenden Zustand vor:

Die Brivatgüter bestanden:

- 1) Aus dem Sanpthof und event. Nebenhöfen (Beihöfen), mit deren Feldern, Wiesen und Weiden; die Arbeitsfraft derfelben war entweder auf diesen Sofen selbst placirt und mit Geld, Korn, Biehfutter zc. gesohnt (Deputatknechte) oder in Anechtsgesinden (s. oden) auf Landunkung angewiesen; zu geringem Theile endlich befand sie sich und in den Bachtgesinden vertheilt;
- 2) Ans obgedachten Anechtsgefinden;
- 3) Aus Krugs-Mühlen und anderen, meift auch mit Land botirten Stabliffements;

- 4) Aus dem Walde, dessen Forstwache, die Buschwächter, ihre Jahreslöhnung in der Nubuug der meist kleinen, im Balde belegenen Wirthschaftseinheiten (Buschwächtereien) fand;
- 5) Aus den "Gefinden", die als ganz gesonderte Wirthschaftseinheiten von jeher einem Wirthen in Pachtnuhung (Frohn:, Natural- oder Geldpacht) vergeben waren.

Als nun am 6. September 1863 jene Regeln erschienen, "auf Grundlage welcher ben Banern in Kurland freigestellt ist, Gesinde der Privatgüter zu Eigenthum zu erwerben und Arrendesfontrakte abzuschließen" war Niemaud im Zweisel, daß der Gesetzgeber aus sichtießelich die sub 5 aufgesührte Kategorie ländlicher Grundstücke im Auge gehabt habe, und es erschien saht wie ein Superstuum, wenn der § 19 der Regeln noch ausdrücklich besagte: "Die obigen Regeln beziehen sich speziell auf Pacht-Gesinde und sinden keine Anwendung auf die kleinen Gesinde, welche Feld- und Buschmächtern, sowie den Hosesarbeitern als Theil des ihnen zusommenden Lohnes zur Benutung übergeben sind (Arbeiter-Etablissennts).

Wie sollten auch Regeln über langjährige (mindestens zwölfjährige) Berpachtung auf Grundstücke bezogen werden können, die als Löhnung an Personen überwiesen waren, deren Tienstwerhältniß von Jahr zu Jahr lief, und deren längerer oder kürzerer Berbleib wesentlich von ihrer Dienstlanglichkeit abhängig war!

Von den eigentlichen Pacht Gefinden aber fonnten, wenn auch nicht mehr willfürtich, so doch zu wirthschaftlicher Arrondirung mit kommissorialer Genehmigung immer noch einzelne zu Knechtsgesinden umgewandelt oder mit dem Hosesalande verschmotzen und so den Wirkungen der Agrarregeln entzogen werden — eine beschränkte Freiheit der Gutscherren, die schon 1867 ihre Eudschaft erreichte, in welchem Jahre die Ritterschaft zur Ersällung eines ausgesprochenen Kaiserlichen Bunsches sich auch dieses Rechtes begab. Auf ihre Veranlassung verordnete die Kommission in S. d. Kurl. B. B. unter dem 29. März 1867: "In gleicher Beschränkung des gutscherrlichen Tispositionsrechtes, wie solches durch Vorschrift vom 13. August 1863 geschehen, soll von nun

ab die Einziehung von Pacht: und Arohn-Gefinden, welche als solche den Agrarregelu vom 6. September 1863 unterligen, weiter nicht stattsfinden". Nur noch ein Austausch von Pacht: Gefinden gegen gleichwerthige und bebaute Grundstücke aus dem Sofeslande wird unter kommissorialer Mitwirkung und Genehmigung auch fürderhin gestattet.

Bu ben aus bem Bachte im Gegenfan gum Dienfte Berbaltnik fich ergebenden Merfmalen bes Marar = Benndes tritt aber noch ein weiteres, ausschlaggebendes Moment: entiprecend der Agrarentwicklung und mabrend des alteren Birthichaftsinftems befand fich, wie mir faben, die Arbeitsfraft bes gangen Gutes in den Gefinden. Es konnte daber nicht anders fein, als daß die dem Bute obliegenden Leiftungen zum Beiten ber öffentlichen, ftaatlichen, firchtichen und fommungten Wohlfahrt fich derart vertheilten, baf ber Grundberr, als Gigenthumer bes Bobens mit allem mas biefer trug, Die erforderlichen Materialien 3mm Bau von Gebäuden, Wegen, Bruden 2c., wie auch wo nöthig ben technisch geschulten Sandwerfer bergab, während die eigentliche Arbeitsleiftung, Aufuhr und Stellung ber Sandlanger Bflicht ber Gefindeswirthe war. Achnlich verbauden fich auch noch andere Reallasten, wie Ginquartirung, Beforderung von Beamten, gewisse Abgaben und Leiftungen für die Rirche 2c. fpeziell mit Gefindeslande und ein ehebem unbeanstandetes, unvordeufliches Berkommen ward die gesetlich gnerkannte, rechtliche Bafis biefer Berpflichtungen. Un diefer von der Bauerverordnung von 1817 wie von dem Provinsialrecht fanktionirten Rechts- und Sachlage änderten auch die späteren agraren Regelungen nichts, uur daß bei Gelegenheit des Berfaufs der Gefinde die Reallast und ihre Bertheilung auf die einzelnen verpflichteten Grundstücke meift fontraftlich noch besonders festgelegt und bestimmt murde.

Es gab und giebt demuach fein Bachtgefinde in Aurland, das nicht seinen Antheil an den Reallasten zu tragen hätte, und das Borhandensein solcher Belastung ist ein weiteres nothwendiges Merkmal, um ein Grundstück als den Agrarregeln unterliegend anzusehn. Da aber bei Einziehung einzelner Gesinde zum Soseslande, so lange eine solche noch statthast war, die Lasten dieser Gesinde mit über-

nommen und zuweilen bei Neuverpachtung ober Verkauf der übrigen Gesinde nicht auf diese abgewälzt worden sind, so soumt es vor, daß Gesindes Neallasten auf dem Hose, resp. einzelnen Theilen desselben, ruhen geblieben sind. — Es ist daher das Vorhandensein solcher Lasten für ein Grundstück als einziges Werkmal noch nicht ausreichend, um es unter die Agrarregeln zu subsumiren, sondern nur wenn dieses Werkmal mit den übrigen aus dem dargelegten Entwicklungsgange und den gesetlichen Vestimmungen resultirenden zusammentrist, ist es mitentscheidend.

Allem Vorstehenden nach werden wir die gesuchte Antwort auf die Eingangs gestellte Frage: Was ist in Kurland "Gesinde" im agrarrechtlichen Sinne? dahin präsisiren bürsen:

Auf den Brivatautern in Aurland find Gefinde (Marara) Diejenigen vom Sofesterritorium gesonderten. mit staatlichen, firchlichen und fommunglen Leiftungen (Reallasten) beschwerten Birthichaftseinheiten, welche bem Gutsberen ebemals Frohne leifteten. bann Bacht übergingen, wobei die Bachtfontratte gemäß ber Bauerverordnuna pon 1817 obligatoriich und nahmslos in bas vom Gemeindegericht zu führende Rontraftenbuch einzutragen maren. und melde fich ausweislich biefes Rontraftenbuches noch bei Emanirung der Aararregeln in Bacht befanden und welche nicht vor 1867 in Grundlage bes Erlaffes ber Rommiffion in S. ber B. B. vom 13. August 1863 mit fommissorialer Benehmigung eingezogen worden find. Gerner gehören ju "Gefinden" biejenigen Grundftude, welche auf Grund bes Erlaffes ber Rommiffion in Sachen ber furtanbifchen Bauerverordnung vom 29. März 1867 im Bege bes Austaufches gegen eingezogene Agrargefinde vom Sofe als Aequivalente biefer hergegeben morden find und endlich noch diejenigen, welche der Ontsherr nach 1863 aus freiem, unzweidentig verlautbartem Billen als mit Reallasten zu belegende "Gefinde" neu freirt hat.

Alle übrigen und namentlich auch die an Löhnungsstatt an Teld und Buschwächter und Unechte zur Autzung übergebenen

ländlichen Grundfrücke find und bleiben von der Birtfamfeit ber Mgrarregeln ausgeschloffen, ichon weil ihrer Angung ein Dienft: verhältniß zu Grunde liegt, bas bem Begriffe und Erforderniffe bes Bachtvertrages (zumal dem der Agrarregeln von 1863) wideripricht, und es andert daran nichts, daß etwa bei ihrer früheren rechtmäßigen Umwandlung aus urfprünglichen Frohnoder Bacht-Befinden die Reallasten mit übernommen worden find. Das ift auch unzweifelhaft Ginn und Meinung des § 19 ber Mgrarregeln und es ericheint vollkommen ungerechtsertigt, wenn versucht worden ift, ein besonderes Gewicht darauf zu legen, baß diefer & nur die fleinen Wefinde ausschlöffe, die als Theil bes Lohnes an Reld-Bufdmächter u. f. m. überwiefen feien. Gang offenbar wollte der Bejeggeber durch biefe Beimorte nichts anderes als ben thatfächlich in der überwiegenden Wiehrzahl ber Fälle vorhandenen Buftand fennzeichnen, nicht aber bedingende Momente damit aussprechen, sonst batte er sich niemals eines fo unbestimmbaren und relativen Beariffes wie "flein" bedienen burfen und eine Erflarung dafür geben muffen, welchen fonft nicht erkennbaren Unterschied es für den Charafter, sowohl des Dienstverhältnisses wie auch des Grundstückes bedingt, ob letteres einen Theil des Lohnes oder den gangen Lohn ausmacht.

Hermit wäre unser Thema eigentlich zu Ende gesührt; es fällt jedoch schwer, dasselbe zu verlassen ohne sich der charafteristischen Züge des Bildes bewußt zu werden, das uns in der furländischen Aararentwickelung daraeboten wird.

Am prägnantesten treten bieselben in der Formulirung hervor, die der Landtag von 1867 zur Kennzeichung der Tragweite seiner Beschlüsse wählte und die unverändert auch in dem oberwähnten Erlasse der Kommission in S. d. kurl. B.B. vom 29. März 1867 enthalten ist. Es heißt daselbst: "Diese von der Ritterschaft im Juteresse der Entwickelung des kleinen Besites beautragte Beschränkung des gutsherrlichen Dispositionsrechtes (se. Berbot der Gesindeseinziehung) erreicht mit der Ausscheidung der Gesinde aus dem gutsherrlichen Eigenthum und der Eigenthumserwerbung durch die Lächter ihre Endschaft, indem in

Kurland ein "Bauerland" weder gesetzlich besteht, noch durch die hier beantragte Maßregel geschaffen wird. Diese Vorschrift der Kommission tritt sonach mit seinem der Prinzipien des Gesetzes in Widerspruch, sondern soll aur dessen Anwendung dem Wunsche Seiner Naiserlichen Majestät gemäß die dahin regeln, wo der Hauptzweck des Agrargesetzes erreicht sein wird, nämlich die Sicherung des kleinen Grundbesützes in Kurland durch den Gesindes Verkaus".

Lag hierin nun nicht ein innerer Widerspruch: die fast ängstlich zu nennende Vermeidung der Kreirung eines Bauerlandes einerseits — und der in Wort und That bekundete Wille der Ritterschaft "den kleinen Grundbesig durch den Gesindeverkauf zu sichern" andererseits? Tem Anscheine nach vielleicht, — der, Absicht und dem Ersosse nach keineswegs! Kurland war es von seher gewohnt, daß sich das Leben auf all den verschiedenen Gebieten seine Gestaltungen und Formen von innen heraus schuf und daß eine gesetzgeberische Negelung meist erst nachkam, die dann das Vorhandene ordneud und regelud zugleich weiterem Fortschritt die Lege bahnte.

Co war es bisher auch auf bem agrarpolitischem Bebiete Benn auch nicht de jure, de facto hatte ein Bauerland boch ichon in den fernsten Beiten der Leibeigenschaft in Geftalt der die Frohne leistenden Gefinde bestanden, und auch nach Freilassung der Bauern und nach Beränderung Wirthschaftssnitems war in den Sänden der bäuerlichen Rutmießer, als nunnehrigen Bächtern, das Land in reichlicherem Maße verblieben, als es die Bater chedem zu einenem Besten id. b. abacieben von der für den Sof zu unterhaltenden Arbeitsfraft) genutt hatten. -- 28as hinderte nun wohl die furl. Ritterschaft, die scheinbar einfachste Lösung der Agrarfrage durch Ziehung des "rothen Striches" zwischen Sofes und Bauerland gn mablen? Gewiß nicht in letter Reihe die Schen vor einem so tiefgebenden und in feinen Rolgen ungbanderlichen Gingriff ber gesetzgebenden Gewalt in ein bisber natürlich und reich fich entfaltendes Wirthschaftsleben. Die geographische Abgrenzung allein tonute ja in feinem Kalle genügen, sondern mußte sich stets mit all ienen besonderen Rormen und Bestimmungen verbinden, welche

bem "Bauerlande" erft ben Charafter verleihen. Und bas vom "grunen Tifch" aus, ein für alle Mal, und in einem Beitpunfte, ba die neuen Grundfate rationeller Wirthschaft boch noch nicht ausnahmslos burchaeführt waren, fondern es noch mancherlei Refte aus alterer Beit (Frohne, Naturalpacht 20.) gab - bagu fonnte fich ichon ber eminent wirthichaftliche und praftifche Sinn ber Rurlander nimmermehr verstehn! - Co aufrichtig bie von überwiegender Majorität gefaßten Beschluffe beg. Ginschränfung refp. Verbot ber Gefindes-Ginziehung auch waren, fo ernftlich gewollt und als nothwendig erfannt "die Sicherung des fleinen Brundbefiges burch ben Gefindeverkauf", jo unverbrüchlich hielt man bennoch an bem Grundfate "ber freien Bereinbarung" fest.

Auch jest follte das Wefes, bei Konfolidirung und Megelung bes Bestehenden, nur die Bahn weiter abstecken und freilegen, auf welcher bann bas felbstaelenfte Gefährt feinem nächsten und wichtigsten Zielpunkte gufteuern wurde: einem freien Rlein-

grundbefite in der Sand des freien Bauern!

Bon diefem Grundgedanken ausgehend, mit bewunderungswerthem ftaatsmännischem Blick für das Rothwendige und Durchführbare, alle inneren wie äußeren Klippen gleich geschickt vermeibend, konstruirte ber damalige Landesbevollmächtigte, Rammerherr Baron C. v. d. Recke, fein Projekt zu ben Agrarregeln, bas nicht weniger genial zu nennen ist in bem, was es zu reglementiren unterläßt, als in dem was es regelt und bestimmt. Das zeigte fich auch gleich auf ber zu feiner Durchberathung gufammenberufenen "brüberlichen Konfereng" bes Jahres 1863. der gahlreichen Amendements und Gegenprojefte vermochte Angesichts ber natürlichen Logif des Reckeschen Entwurfes vor der Kritif des gefunden Sinnes und des aufrichtigen Wohlwollens der viriliter versammelten Ritterschaft zu bestehen. Mit gang geringfügigen, unbedeutenden Emendationen murbe es mit einer Majorität von über zwei Drittel ber Stimmen angenommen und einige Monate barauf burch ben Oftseefomite gu Allerhöchster Bestätianna gebracht.

Rein Bauerland, feine Regierungsmaßnahmen und feine Beamten gur Abgrengung beffelben; fein überhafteter Zwangsverkauf, und feine Reglementirung ber Berkaufs-Bedingungen und Ablöfungs Zahlungen in unrealisirbaren Papieren! Dafür aber: Besessingung und Regelung des schon bestehenden Pachtverhältuisses, als nothwendiger Borstuse; Schut des derzeitigen Pächters durch Borpacht- und Borkaufs-Necht und eventuellen Entschädigungs-Auspruch, salls er dem Angebot einer dritten Person weichen umß oder sein Pacht- resp. Rauf Objekt durch Regulirung über das gesetlich vorgeschene Maß verändert worden; und endlich billiger, von Seiten des Darleihers (kurländ. Rredit-Berein) unfündbarer Aredit — im übrigen aber: Freie Bahn! Innerhalb dieser wenigen Markseine hat die furländische Agrarentwicklung auf dem ihr gewohnten Boden der freien Bereinbarung das Ziel in 33 resp. 26 Jahren (Kideikommisse) so gut wie vollständig erreicht: Der kleine Brundbessit ist begründet.

Bit er aber unn auch für alle Bufunft gefichert?

Die Beschräufungen des gutsberrlichen Dispositionsrechtes, Die Berbote ber "Gingiehung", erreichen gemäß bem Erlaffe von 1867 "mit der Ausscheidung der Gefinde aus dem autsberrlichen Sigenthume und der Sigenthumserwerbung durch die Bachter ihre In der Sand des bauerlichen Erwerbers ift bas Eudichaft". Land ein freies und, mas nicht zu übersehen ift, ein um fo werthvolleres, je weniger Beidraufungen es feinem Befißer auferleat. Liegt aber dabei nicht die Gefahr vor. daß bereinst eine größere, ihre Beranlagung in Grund und Boben fuchende Ravitalfraft zum Auffauf und zur Busammenlegung biefer fleinen Birthichaftseinheiten ichreitet und fo der fleine Grundbesit ju fein wieder aufhört? In der Theorie ist diese Möglichkeit nicht zu bestreiten und es ist feineswegs der Gutsberr allein, der diese In der Praris aber zeigt fich bislang in Gefahr ausmacht. Murland nicht die geringste Reigung zur Latifundienbildung, im Gegentheil ift die Tendeng zu weiterer Berlegung, zur Gründung von fleinen Aufiedelungen auf Hofestand weit eher bemerkbar, vorgefommenen Rückfäufe von Gefinden und / die find vorübergebende Maßnahmen gur möglichften Sicherung bes Raufichillingsrestes gewesen in Fällen, wo die Ungunft der gegenwärtigen Wirthschaftsverhältnisse ober die Unwirthschaftlichkeit des

Befindeswirthen biefen jum Bankerott gebracht haben. - Der größeren Rauffraft bes Kapitales fieht bas gabe Tefthalten und Bangen an ber Scholle von Seiten bes Bauern gegenüber, und die Reallaften, welche auf bem Gefinde ruben, und die einmal pollsogene hopothefariiche Abtrennung bes Gefindes vom Sanptante, wodurch ber Bauergemeinde bas Obieft ber Besteuerung für ihre kommunglen Bedürfniffe bauernd bestimmt ift, bieten, neben bem unperhältnikmäkigen Gebäudemerth der fleinen Wirthichaftseinheiten. einen weiteren, ftarten Schutz vor etwaigen Gingiehungsgelüften bes Gutsheren. Dennoch bleibt bie Frage in thesi eine offene, und wir zweifeln nicht, daß ber Großarundbefiger: Stand, ber feinen Willen "einen fleinen bauerlichen Grundbefit neben fich gu haben", burch Wort und That befundet hat, ben Zeitpunkt nicht übersehen wird, wo etwa Magnahmen geboten erscheinen fonnten, welche bie Erhaltung bes fleinen Grundbefiges (möglichft ohne Berthminderung beffelben) noch weiter ficherten. - Sat boch die furlandische Ritter: und Landichaft eine Gefahr, Die weit naber liegt als die porberegte, auch nicht übersehen, Befahr, die fur ben Fortbestand ber Befinde burch die Erbichaftstheilungen mit Raturnothwendigfeit heranfbeschworen wird. Gin die Erhaltung des fleinen Grundbefiges in einer Sand anstrebendes Bauer Erbrecht ift daber im 3. 1890 ber boben Staatsregierung von ber Ritterichaft gur Bestätigung vorgestellt worden. Gin fold geregeltes Erbrecht thut allerdings bringend noth, benn fo glangend fich auch ber leitenbe Gedante ber Agrarregeln bewährt hat: "Man bebe den bauerlichen Kleingrundbefigerstand nur auf's Bferd, reiten wurde er bann ichon fonnen", jo bleibt berfelbe boch nur mahr, jo lange je auf einem Bferbe nur ein Reiter fist.





## Der X. ardäologische Rongreß zu Riga

im Angust 1896.

Bon Dr. A. Bielenftein.

Muf den ausbrücklichen Wunich Er. Majeftat bes Raifers Meranders III., war por drei Jahren in Wilna in der letten Signng des IX. archaologischen Kongresses ber Beschluß gefaßt worden, die nächte Versammtung nach Riag einzuberufen. Runde von diefem Beichluß erreate die Beifter und Gemuther im baltischen Lande nicht wenig. Die bisherigen Arbeiten und Bestrebungen der ruffischen Archaologen, Die feit 24 Rabren burch die verschiedenen Bentren des Reiches mandernd, nun ichon neun Mal getaat hatten, waren bei und ziemlich unbefannt geblieben. Wir mußten nicht, was wir zu erwarten hatten, mas man uns bringen und was man von uns fordern würde. Die unleugbar arofite Schwierigfeit, mit ber wir zu rechnen hatten, mar bie Berhandlungsiprache. Cobald die ruffische allein in den Berhandlnngen statthaft blieb, wie auf den bisherigen Kongressen, höchstens mit der Ansnahme, bag ausländische Gelehrte etwa der beutschen oder frangofischen Eprache fich bedienen dürften, fo war fo giemlich Die gange baltifche beutsche Intelligeng von ber aftiven Betheiligung am Rongreß zu Riga ausgeschloffen; benn nur die jungere und jungfte Generation, welche auf bem Rongreß eine Rolle gu fpielen noch nicht befähigt ift, hat Gelegenheit gehabt, einigermaßen mit der ruffischen Sprache in der Schule fich befannt oder vertraut ju machen. Und Balten aber mußte baran liegen, daß, wenn ber Kongreß nach Riga fäme, er in maßgebender Weise über die Borzeit, die Archäologie und Geschichte unserer Provinzen wissenschaftlich orientirt würde. Die Ungewißheit, wie weit das würde geschehen können, lähmte die Gemüther und die Hände.

Diefe Thatfachen veranlaßten ben Berfaffer biefer Beilen im Frühherbst 1893 in einem offenherzigen Briefe an die Gräfin Umarow, die das Brafidium der archaologischen Gesellschaft gu Mosfau führt, die unlengbaren Schwierigfeiten gu fennzeichnen, unfere Besorgniffe auszusprechen neben der Frende darüber, daß die ruffische Wiffenschaft mit den baltischen Provinzen fich näher befannt machen wolle, was unferen Brovingen nur nüten fonne. Angleich fprach Berfaffer in den erften Sigungen, sowohl ber Gefellichaft für Geschichte und Alterthumsfnude zu Riag, als auch der für Litteratur und Runft zu Mitau fich energisch dabin aus, baß, wenn uns der Gebrauch der deutschen Sprache in den Berhandlungen des Kongreffes bewilligt werden follte, wir mit voller Rraft auf den Rongreß uns vorbereiten und das Wediegenste von Arbeit dazu liefern mußten, um zu zeigen, welche geistige Frucht unfere 700 jährige Geschichte gezeitigt bat, und was für eine geiftige Rraft wir in ben Dienft des gangen Reiches noch gu ftellen im Stande maren.

Die Gräfin Uwarow antwortete mit großer Liebenswürdigfeit genan in dem Sinne, wie fie nachher bei ben Borbereitungen bes Ronareffes und auf ibm felbit gerebet und gehandelt und ben alangenden Erfola benielben bewirft bat. Unfere Siftorifer faßten bamals allmählich Muth; in unferen gelehrten Gefellichaften wurden lebhafte Berhandlungen geführt, Themata für den Kongreß zusammengestellt, Delegirte zur Vorberathung nach Mostan im 1894 gesendet, welche bort bei den maßgebenden Autoritäten bas freundlichste Entgegenkommen fanden. Bon der allergrößten Bedeutung war der in Mostan fundgegebene, überrafchende Beschluß der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums funde zu Miga, fie fei bereit für den Kongreß eine archaologische Musstellung auf eigene Roften, aber bann auch gang unabhängig, unter eigener Direftion zu veranstalten. Der Mann, welcher ben Muth und die Energie gehabt hat, die gewaltige Anfgabe wesentlich auf seine Schultern zu nehmen, und die Rraft und die Gewandtheit sie auszuführen, war neben Professor Hausmann, Anton Buchholts, welcher hanptsächlich damit zum Erfolge des Kongresses beigetragen hat. Im Jahre 1895, kurz vor Ostern, besuchte die Gräsin Uwarow Riga, berieth die vorläusigen Fragen mit den Vertretern der Provinzialregierung, der Stadt und der leitenden wissenschaftlichen Kreise in umsichtigster und liedensswürdigster Weise und brachte die von dem Ministerium der Volksauftlärung bestätigten Regeln des X. Kongresses mit, deren 29. Punkt der guten Sache damit diente, daß er dem gesehrten Komité des Kongresses das Recht ertheilte, "wenn er es für nothwendig sindet, Situngen in französischer und deutscher Sprache abzuhalten". Ein lokales vordereitendes Komité, unter dem Präsidium des Rigaschen Stadthauptgehilfen E. von Vötticher, ward in eben senen Tagen eingesett.

Den günstig verlaufenen Vorverhandlungen zu Moskau (und zu Riga) solgten viele Wonate stiller eifriger Arbeit der baltischen gelehrten Gesellschaften und vieler einzelner Forscher, die von dem einen Gedanken beseelt waren, den Kongreß, da er nun einmal bevorstand, so würdig und so ehrenvoll für unsere Provinzen zu gestalten, als irgend möglich.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Blätter, die Geschichte dieser stillen Vorarbeit zu bieten. Ebenso wenig können oder sollen wir eine genane Geschichte des Kongresses selbst oder gar seiner einzelnen Sigungen protofollarisch schreiben. Den geehrten Lesen, denen die Ereignisse der ersten Augustwochen dieses Jahres durchans nicht undekannt geblieben sind, wird es an dieser Stelle genügen, eine zusammenfassende Uebersicht des Ganzen, eine Stizze der persönlich empfangenen Eindrücke, eine allgemeine Charafteristrung des Kongresverlauses und erzolges und ein kurzes Wort über die Bedeutung desselben für die Gegenwart und Zukunft unseres Heimathlandes zu vernehmen.

Nachdem in den letten Tagen des Juli-Monats die leitenden Bersonen in Riga sich versammelt hatten, wurde das gelehrte Komité unter dem Präsidium des Prosessors Uspenski, Direktor des russischen archäologischen Instituts zu Konstantinopel gebildet, und wurden die Präsidenten der Sektionen nehst ihren Sekretären gewählt. Diese Junktionäre alle hier zu nennen, würde zu weit

führen, sachlich aber ist es interessant, die Namen der Settionen aufzusühren. Es waren: 1. Vorhistorische Alterthümer. 2. Historische, geographische und ethnographische Alterthümer. 3. Denkmäler der Kunst. 4. Hänsliches und gesellschaftliches Leben, Rechtstunde und Kriegswesen. 5. Kirchliche Alterthümer. 6. Denkmäler des Schreib und Sprachwesens. 7. Klassische, byzantinische und westenvopäische Alterthümer. 8. Valtsische Alterthümer. 9. Alterthümer des Drients. 10. Vämzene und Siegelkunde. 11. Archäographische Denkmäler.

Es ift natürlich, baß in den meiften diefer Seftionen ruffifche Gelehrte präsidirten, doch blieben die baltischen burchaus nicht unberücksichtigt. Dr. G. von Nottbeck, Reval, leitete Sektion 2; 3. 6. Engelmann, Brofenor zu Dorpat, Geftion 8; Baron S. Bruiningt Settion 10. So waren in den drei genannten Personen Die hervorragenden Städte des baltifden Landes vertreten. Das Brafidium des aanzen Kongreffes blieb wie immer in den bewährten Sanden ber Grafin Umarom, welche ja das unbedingte Vertrauen ber gangen Berfammlung befaß und verdiente. Freilich mar es uns etwas Ungewohntes, eine Fran an der Spite einer so großen Berfammlung hervorragender Männer des großen Reiches und bes Auslandes zu seben, gablte boch ber Monareft im Gangen 627 Mitalieder\*) (122 mehr als ber zu Bilna). Erscheinung und das gange Anftreten, Reden und Sandeln ber Grafin verwandelte bald bei Allen die Berwunderung in Bewunderung der ungewöhnlichen Frau. Alles an ihr war ernft, magvoll, würdig und edel, feinfinnig und taftvoll. Gie war ben wiffenschaftlichen Aufgaben gewachsen, wenn auch nicht selbst alle zu entscheiben, so boch dieselben einer geeigneten Entscheidung entgegenguführen. Es fehlte übrigens nicht an Debatten, mo fie perfonlich eingriff, und wenn fie es that, jo benutte fie die Macht des Weibes zwischen streitenden Barteien zu vermitteln. An allen Fragen und Verhandlungen bewies fie das lebhafteste Interesse. Mit einer wunderbaren Ansdauer wohnte fie den zwei oft drei

<sup>\*)</sup> Tarunter 185 aus den russischen Gouvernements und unter diesen fo Professoren, 62 Repräsentanten anderer gelehrter Anstitutionen und ans Preußen (Königsberg, Danzig, Berlin, Breslan) 7, theils Prosessoren, theils Direktoren von Museen u. s. w. bedeutenden Namens.

täglichen Sikungen (6 7 Stunden lang) bei, woneben fie täglich, ichon des Morgens früh und bis zum Abend fpat zahllofe Bifiten empfing, geschäftliche Nebenverhandlungen pflog und Besuche machte. Das ift ungewöhnliche Mraft, aber bas herzgewinnendste war an der Gräffn ihre humane Gefinnung, ihre unvarteiliche Liebenswürdigkeit gegen Beden, felbst gegen ben fie etwa verkennenden Gegner, wie viel mehr noch gegen biejenigen, welche ihr mit Bertrauen entgegenfamen. Gie verftand es unter ben obwaltenben ichwierigen Verhältniffen zu verhüten, baß ein politischer ober ein tonfessioneller Unitof ber einen oder der anderen Seite gegeben wurde, und ihr Ginn und Geift verbreitete fich unmerklich und felbitveritändlich auf die aanze Berfammlung. Es darf wohl behauptet werden, daß fich schwerlich irgend eine Berfönlichkeit. daß irgend ein Mann fich hatte finden laffen konnen, ber im Stande gewesen ware, die unleugbaren Schwierigfeiten eines ruffischen Rongreffes im baltischen Webiet so tadellos und, wie es ben Eindruck machte, fo leicht zu überwinden, als wie es ber Gräfin Umarow thatfächlich gelungen ift.

3m Bergen Riga's, im Gewirre ber engen und feife gefrummten Gaffen, fait verstedt por ben Augen ber Maffe. welche burch die Sauptverfehrsadern der Stadt bin und ber ftrömt, fteben in ftolger Stille die beiden Gilbenhäuser geschwifterlich neben einander, das heim der großen Raufleute, die ihre Waaren über die Meere fenden, unter bem Emblem bes Schiffes mit geichwellten Segeln und ber gefrenzten Schlüffel ber Stadt Rigg, feit dem 13. Jahrhundert der Chhut der beiligen Maria als Batronin befohlen, und das Beim der ehrfamen Bunfte, ber 36 Sandwerfsamter, welche auch unter ber neuen Städteordnung ihre Schragen und Orbnungen aus dem 14. Jahrhundert fich gu erhalten verstanden haben und so bis bente in ihrem Rreise bem zunehmenden Berfall des Sandwerfs wehren und Tüchtigkeit im Gewerbe, Bucht und Sitte und Gurforge fur ihre Glieder bemahren und pflegen. Die Brachträmme beider in ihrer gegenwärtigen Geftalt aus der Mitte diefes Jahrhunderts ftammenden Gebäude maren mit Liberalität dem Rongreß und seinen Bedürfniffen geöffnet morden. Die Brautfammer im unteren Beichoft der großen Bilde enthielt das Bureau des Rongreffes, wo die Cintrittsfarten und die Abzeichen (mit blanem Bande für die Kongrefiglieder, mit rothem für die Delegirten), die Ratgloge u. f. w. vertheilt, und alle Ausfünfte gegeben murben. Der baueben liegende zweischiffige Saal mit den ichonen Areugaewolben auf feche Saulen biente einzelnen größeren Romité Situngen. Beide Diese Raume find bei bem Umban aus bem altesten ursprünglichen Ban fonservirt. Der große Saal im oberen Stock enthielt die archaologische Ausstellung. Die Kongreß Sigungen fanden im oberen Saal ber fleinen Gilde ftatt. Un ber Tenfterwand faß an langer Tafel das Bräfidium mit seinen Tunftionären auf erhöhtem Blat, baneben bas boppelte Ratheber, von welchem berab bie Reduer mit etwas mangelhafter Afustif zu fampfen hatten, mas hatte vermieden werden fonnen, wenn bas Ratheber an ber Schmalfeite aufgestellt gewesen mare. In diesem Kalle hatte die Bersammlung auch nicht nöthig gehabt in bas Tenfterlicht zu ichquen.

Um 1. August füllte fich der Caal um die Mittagsftunde gur Eröffnungsfeier, an welcher fammtliche bochfte Burbentrager der drei Oftsepropingen, die Bertreter des Staates, der Adels: Morporationen und Städte theilnahmen. Rach dem Gefang einer Symne, ausgeführt vom erzbischöflichen Gangerchor folgten einander die Eröffnungs und Begrugungsreden des Aurators, der das Ministerium ber Bolfsauftlärung vertrat, des Gouverneurs von Livland, des Rigafchen Stadthanpts (ruffifch und beutsch), der Grafin Umarow und bes Brafidenten bes lettischen Bereins Großwald u. f. w. Besonders sumpathisch berührten die furzen und ichlagenden Worte des Gouverneurs, Generalmajor Suromzem und die den hiftorischen Mittheilungen angefügte marme Unerkenning, welche die Gräfin den um die baltische Archaologie verdienten, bereits eutschlafenen Mannern Krufe, Bachr und Grewingt, wie den großen Berdiensten des Profesjors Sansmann um ben gegenwärtigen Rongreß und die Ansftellung nebst seinen Mitarbeitern zollte. Bei einem Gange burch den oberen Saal ber großen Gilde wurde die archäologische Ausstellung und barnach die lettische ethnographische unter Reden, dort des Baron Bruiningt, hier des Bräfidenten Großwald, eröffnet. Auf diese Ausstellungen fommen wir unten noch zurück.

Bir muffen vor Allem unferen Blid auf die Kongreß:

verhandlungen felbft richten. Die Sigungen fanden meift brei Mal täglich statt. Jede dauerte reichlich zwei Stunden und darüber; unr furze Bausen wurden der leiblichen Erquickung aewährt. Eine eigentliche Erholung aab es fanm; benn jede Stunde wurde ausgefauft, um ben anregenden Umgang mit ben nah und fern zusammengekommenen geistig bedeutenden Männern zu genießen und hunderterlei zu beiprechen, wozu in offiziellen Sikungen fein Raum mar. Bebe Sikung mar einer bestimmten Geftion gewidmet. Der Brafident Diefer Geftion mit seinem besonderen Sefretar hatte guvor alles zu ordnen, mit den Referenten des Tages fich zu verftändigen u. f. m. ibm leitete aber formell die Berhandlung ein für jede Sigung bestimmter Chrenpräfident, welcher aus der Bahl der hervorragenderen Rongrefiglieder, um ihn eben zu ehren, gemählt war. Der Apparat war ein komplizirter und deshalb vielleicht etwas fcmerfälliger; das zeigte fich aber in den Sigungen felbft nicht.

Ueberschauen wir die geistige Arbeit des Kongresses, versuchen wir die Stoffe, über welche verhandelt wurde, zu gruppiren, unterscheiden wir dabei, was in unserem Fall von Interesse, was in unserem Fall von Interesse, was und wieviel von den Kongressgliedern aus dem Janern des Reiches und andererseits von denen aus den Ostseeprovinzen geleistet wurde. (An die Vorträge der Lesteren können wir die wenigen aus Finnland und Preußen anssigen). Die Sprache des Vortrages lassen wir zunächst underrücksichtigt; darauf kommen wir noch später. Bei diesem Ueberblick müssen wir über die Masse und Vielartigkeit des Stoffes staumen, sedoch nicht allein über die Erteusität, sondern auch über die meist gründliche Forschung und meist gewandte Darstellung.

Unsere Gäste aus den inneren Gouvernements, unsere Reichsgenossen russischer Nationalität machten Mittheilungen aus dem Gebiet der Archäologie und Geschichte im weiten Sinne des Bortes betresse Abestenropas, Ungarns, Bulgariens, des osmanischen Reiches und dann Russlands von der Krim bis zum Rorden, von der Abolga dis Litthauen. Sie gingen auch nicht vorüber an der speziellen Geschichte und Archäologie des baltischen Landes, aber es kann nicht verschwiegen werden, daß die Männer russischen Rationalität, die vielleicht seit Jahren bei uns gewohnt und gelebt,

am allerwenigften Zeit gefunden haben, einen Beitrag ju ber Löfung ber Rongrefianfgaben gu liefern.

Westenropa lag dem Kongrest fern. Das Einzige war ein Bortrag über Mofaiten Navennascher Kirchen.

Jurjems Neftor Budilowitsch sprach über die Aufgaben der slawischerussischen Archäologie mit Beziehung auf Land und Bolk des heutigen Ungarn. Es ist ja uatürlich, daß die zahlreichen Slaven Ungarns mit ihrer Gegenwart und Bergangenheit das lebhasteste Interesse der russischen Wischen Ausgehaft auf sich ziehen.

Bon hervorragender Bedeutung ift die vor wenigen Jahren erfolgte Gründung des ruffifden grebgologischen Instituts Ronftantinopel. Die Ursprünge ber griechisch fatholischen Rirche aus Konstantinopel, die damit gusammenhangenden Kultureinfluffe Ronfigntinopels and Griechenlands ouf Riew and das gause ruffifde Schriftthum, das Jahrhunderte alte politische Streben Rufslands nach dem Schwarzen Meere und der Donau, ja in gemiffem Sinne nach bem Bosporus und Jerufalem hatte eigentlich ichon viel früher einen Mittelpunkt flavischer bistorischer Forschung in Konstantinopel erfordert. Jest ift dieser Mittelpunft da, und bort fonnen intereffante Resultate zu Tage geforbert werden. Bedeutung des genannten Anstituts fam auf dem Kongreß dadurch jur Geltung, daß dem Direftor beffelben, Brofeffor Uspensfi bas Bräfidium des gelehrten Romités übertragen wurde, und daß gerade er die Reihe der Bortrage mit einem über das genannte Inftitut eröffnete und einen allererften Bericht, theils über die Gründung benielben, theils über die nach Bulgarien, nach dem Berge Athos und nach benfwürdigen Städten Meinafiens gemachten Unsflüge geben konnte. Spater hielt berielbe einen besonderen Bortrag über die Afquifition des jungft in Meinafien aufgefundenen codex purpureus der vier Evangelien (auf violett gefärbtem Bergament mit filbernen Buchstaben geschrieben). Rachher folgten Spezialberichte anderer Gelehrten über archaologische Kunde in Rouftantinopel (Sarfophage, altere Stulpturen), über Alterthumer Bulgariens, Nitaas, Nitodemiens, über die Wiedererrichtung der Apostelfirche zu Rouftantinopel. Es ift offenbar, daß die nachsten Kongreffe über dieses Arbeitsgebiet noch viel mehr bringen werden.

Ein archäologisch besonders merkwürdiger Theil Rußlands

ist der von uraltgriechischer Multur durchzogene Süden des Neiches an den Gestaden des Schwarzen Weeres. Ubgesehen von einem Bortrag über eine Cessinung frümscher Gräber 1896, behandelte Prosessor Walmberg von unserer Universität die Frage nach Zeit und Ort der Entstehung griechischer und griechisch derbarischer Erzeugnisse in Süd-Nußland. Prosessor Itern, Odessa, berichtete über die massenhafte Kälichung klassischer Alterthämer in demselben Gebiete und bewirfte damit, daß der Kongreß Wege zu suchen beschloß, wie die wissenschaftliche Welt vor jenen Fälschungen könnte geschützt werden. An dieser Stelle kann auch noch ein Bortrag über die Rachrichten Gerodots betress nicht stathsischer Bösser erwähnt werden.

Sieben Vorträge behandelten Gräberuntersuchungen und Gräbersunde (Stein, Bronze, Cisen) in sehr verschiedenen Theilen des Neichsiunern. Hervorragendes Interesse erweckte Afademiker Anutschin, als er über das Vorkommen christlicher Kreuze und Bilder in Heidengräbern berichtete. Dieselben scheinen durch eine christliche Missionsthätigkeit zu den Heiden gekommen, und von diesen, wenn nicht im Glauben, so im Abergtauben gebraucht und getragen zu sein.

Die Ersorichung der alt heidnischen Burgberge muß in Jusaumenhang mit der Tombologie gesett werden; denn auf jenen Burgbergen haben dieselben Leute gewohmt, deren Reste wir in den heidnischen Gräbern sinden. Schon die früheren archäologischen Mongresse haben sich mit der verwandten Frage mehrsach beschäftigt; in Riga war es uur ein Forscher, welcher die Inpen von Burgbergen im Junern des Reiches und zwar am Dujepr beschrieb.

Jahlreicher waren die Behandlungen firchlicher und firchenhistorischer Fragen. Lebhaftes Interesse erregte die Restauration der Sophienkirche in Nowgorod. Hierher gehört auch das apokruphe Leben des Apostets Petrus, drei Borträge zur Geschichte der Heiligenditd Materei und Vorträge über die firchlich archäologischen Denkmäter der Stadt Pinsk, über die Spuren des Christenthums am Don in der vormongolischen Periode, über die "Rlosterkinder" im Woskauer Jarthum im 16. und 17. Jahrhundert, endlich eine Untersuchung über die Legende, daß ein Bild des heiligen Rikolans etwa um's Jahr 1224 aus der Krim (wahrscheinlich aus Kiew) auf dem Wasserwege des Tnjepr und der Tüna nach Riga und von da über Kies (Wenden) nach Rowgorod u. s. w. gebracht sei.

Bur eigentlichen Beschichte Huftlands muffen folgende Referate gezählt werden: über die Bedenting des Namens Pres, wo die ruffische Wiffenschaft sich noch immer nicht einigen fann und zu einem Theil noch immer die normannische Herfunft ber Gründer des ruffischen Reiches zu bestreiten nicht mide wird, mahrend boch abgesehen von den Beugniffen der Chronifen, durch fprachwiffenschaftliche Grunde als genugend erhartet scheint. Ein Bortrag permifte mit Recht die genaue Biebergabe der Ortsnamen auf den Rarten, welche doch viel dazu beitragen fonnte, die Grengen früherer Gipe einzelner Bolferschaften nachzuweisen. Hiermit murde die hohe Bedeutung toponomaftischer Forschungen für bie Landesgeschichte bezeugt. Gin Bortrag behandette Die Territorien des prähistorischen Littanens, welche im östlichen Theil des Gouvernements Wilna und weiter nach Diten und Guden die Weißruffen den Littauern durch Affimitation der Letteren im Lauf ber Jahrhunderte abgenommen hatten. Der Beweis fintte fich auf den littauischen Charatter der Alufmamen Riemen (Ramaus) und der Düng (Dangawa und Dung), welchen die Rebenfluffe der Dina und des Riemen und die Rebenftuffe des gangen Berefina Suftems ebenfalls zeigen.

Abgesehen von einigen (vier) Vorträgen, beren Inhalt in das Gebiet ruffischer Viographieen fällt, wurde die Frage in Vortrag und Debatte behandelt, ob im 16. Jahrhundert die Wiostauschen Jaren eine größere und werthvollere Vibliothek in ihrer Haupthadt besessen. Gefunden hat man dieselbe noch nicht, obschon gewisse historische Zeugnisse für das damalige Vorhandensein sprechen.

Interessant war eine Darlegung von Spuren des unmittelbaren Einstusses der dentschen Litteratur auf die alt enssische in der vorpetrinischen Periode. Der Weg dieser Kultureinstüsse von West und Ost ist gerade and über Riga gegangen. Vor dem Bau Petersburgs war Niga das einzige oder doch das bedeutendste Thor für den Verkehr der russischen und der germanischen Völker. Hier gingen heraus und herein die materiellen und die gesstigen

Güter. Die Produfte wurden ausgetauscht und ebenso die Renntuisse und auch Institutionen des praftischen bürgerlichen Lebens.

Ein Vortrag berichtete über die Verbreitung des Magdeburgschen Rechts bis in die kleinrussischen Städte am linken Ufer des Tujepr (Tschernigow) und die Unanwendbarkeit der Selbstverwaltung in Rusland nach jenem (dasselbe Recht hat dis heute seine Geltung in den kleinen Städten Littauens).

Eine Rednerin sprach über die ältesten Kormen des Landbesites bei Germanen und Slaven und versuchte gegen den Berliner Prosesson Meigen nachzuweisen, daß in der alten Zeit nordrussische Törser nach ähnlichen Rechtssormen organisirt gewesen seien, als wie altgermanische. Tankenswerth war die Hinweisung mehrerer Vorträge auf reiches Quellen Material zur Ersorschung livsändischer Geschichte. Der eine berichtete über das Tagebuch Polubenssy's aus der Zeit der Kriege um Livsand in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts: der zweite über die Zentralarchive unseres Reiches, z. 2. zu Varschan, wo baltischen Historisern zu Studien die Thür nicht verschlossen sein würde; der dritte über drei Attendände aus dem livsändischen Hosgericht, die sich jest im Rigaschen Bezirfsgericht besinden; ein vierter über die instantische Revision von 1599 und die Inventarien der livsändischen Schlösser im 16. Jahrhundert.

Ein Bortrag besprach ein besonderes Ereigniß baltischer Geschichte, die Belagerung Niga's durch den Zaren Alerei Michailowitsch (1656) in ihrer politischen und militärischen Bedeutung.

Bon einem Referenten wurden die fleißigen und tüchtigen Arbeiten der Sektion für Genealogie, Heraldit und Sphragiftit der kurfändischen Gesellschaft für Litteratur und Kunft aus dem Gebiete der Kamiliengeschichte in hohem Grade gelobt, während dieses im Junern des Neiches laum oder garnicht bebaut werde.

Sin Redner sprach (französisch) über die Veschichte Mitau's und des Mitauschen Herzogsschlosses, um die Mongrefiglieder auf den Ausstug nach Mitau vorzubereiten.

Rur ein einziger Sistorifer russischer Nationalität berichtete über die vorgeschichtlichen Heidengräber des baltischen Landes und dieser versuchte ein zusammenfassendes Bild von der baltischen

Tymbologie zu geben, natürlich mehr auf Grund gedruckter Quellen, als auf Grund personlicher Lotal Untersuchungen. diefer Stelle fonnen wir nun pon den Vortragen unferer ruffifchen Reichsgenoffen auf die der baltischen übergeben, welche felbstverftandlich in der eigenen Beimath orientirter fein mußten und orientirter waren, als diejenigen, welche unferen Provinzen fremb, die hiefigen Forschungsobielte nur von Weitem fannten. Gleich zum Beginn des Kongreffes wurde die große Versammlung von den inhaltreichen, mustergiltigen Reden zweier maßgebender Männer Unfere archäologische Autorität, ber Mann, welcher 25 Jahre lang unermüblich auf dem Gebiete livländischer Geschichte und Alterthumskunde gearbeitet und, was nicht jedem Universitätse lebrer gelingt, eine gange tuchtige Edute von Siftorifern ausgebildet und um fich gesammelt hat, indem er gleicherweise auf ihren Geift und ihr Wiffen, auf ihr Streben und ihren Charafter fräftiglich eingewirft hat, ich meine Professor Sausmann, agb "Nückblicke auf die Entwickelung der archäologischen Untersuchungen im Diticegebiet mahrend ber letten 50 Jahre". Mit großer Marheit ichilderte er den gefährlichen aber auch nüplichen Ginfluß bes Dilettantismus auf die Archäologie, charafterifirte anerkennend die Leiftungen unferer durchweg für die Landesgeschichte sich intereffirenden befannten Gesellichaften zu Mitan feit 1816 (Bul. Döring, Sefretar feit 1865), zu Rigg feit 1834 (Dr. Bornhaupt), zu Dorpat seit 1838, zu Reval seit 1842, auf Desel seit 1865 (Oberl. Holzmaner) und zu Kellin (v. Ditmar), hob näher eingehend und fritisch beleuchtend in den drei Berioden biefiger grebhologischer Forschungen die Fremege und die Verdienste Kruse's (Refrolivonita) und Baches, Gremingt's und des Grafen Sievers hervor, ohne in der dritten Veriode der letten 10 Jahre seinen eigenen Namen auch nur zu nennen, obichon er es nun gerade wesentlich und hauptsächlich war, welcher dem Kongreß ein Bild von der Borzeit des Oftsegebiets geben fonnte, wie der Rongreß zuvor mohl von feinem einzigen Gebiete des ruffifchen Reiches eines hat befommen fönnen.

Das ebenso gediegene Referat des Präsidenten der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Observovinzen, Baron Bruiningk, gab ein theils beschränkteres, theils umfassenderes Bild

von der Thätigfeit sämmtlicher wissenschaftlicher, zum Theil auch praftische Gebiete berührender baltischer Gesellschaften: hinsichtlich ber Archaologie war es beichränkter, umfaffender war es, fofern es von der ichon im vorigen Jahrhundert gegründeten Livlandischen gemeinnüttigen und öfonomischen Sozietät und von ber litterärischpraftischen Bürgerverbindung zu Rigg anhob und auch die lettischlitterarifche berührte. Die erfte Stelle unter all biefen Bereinen nimmt die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde in Riga ein. Der wiffenschaftliche Beift, ber arbeitofreudige Rleiß und ber ibegle Schwung eines Navierstn und G. Berthols lebt noch in den Nachgeborenen and unter schwierigeren Berhältniffen und die werthvollen historischen Beröffentlichungen dieser Gesellschaft bieten eine stattliche Reihe von Banden. Bor bas Auge bes Landes trat im Jahre 1883 die wohlgelungene kulturhistorische Ausstellung und als zweite Arbeit berart gegenwärtig die große archäologische Musitellung, welche fämmtliche bervorragenderen prähistorischen Kunde aus dem gangen Oftseegebiet miffenschaftlich zweckmäßigen und geschmachvollen Bitrinen Beschauer und Forscher barbot, wie es noch nie zuvor geschehen war und schwerlich bald wieder in solcher Art wird geschehen Bu ben Berbienften berfelben Gefellichaft (und auch fönnen. gerade ihres jekigen Bräfibenten) gehören die erfolgreichen Bemühungen um die Restauration ber Rigaschen Domfirche, beren Anbauten über bem Areuggange jum ichonen Mufeum hergestellt find, und um die Erforschung, wie Erhaltung anderer historischer Bauwerfe, seien es Rirchen und Rapellen ober mittelalterliche Burgen und Schlöffer. Die verwandten preußischen und livländischen Bemühungen reichten fich die Sand und die Ramen Dr. Steinbrecht, Marienburg, Dr. 28. Neumann, Riga, Gulete, Dorpat und C. von Löwis of Menar fonnen hier nicht unerwähnt gelaffen werben. Ebensowenig bas großartige Werk, die Berausgabe livländischer Urfunden, begonnen von Bunge und nun ichon bis jum X. Bande fortgefett. Bruiningt's Referat gab ein lebendiges Zengniß von dem hiftorifden Sinn unferer Provinzen, der noch lange bei uns lebendig bleiben möge. Das Studium ber Gefchichte behütet ben Menschen vor ber elenden Genugiamfeit, die mit einer ephemeren Griftens gufrieden ift; die Befanntichaft mit ber Vergangenheit giebt einen weiteren Horizont und ein ebleres Streben für die Zufunft und festigt den einzelnen in dem segensreichen Zusammenhang mit seinem Vaterlande.

Die übrigen Referate ber baltischen Gelehrten kann ich wegen bes mir knapp zugemessenen Raumes nur ganz kurz gruppiren und erwähnen.

An die erste Stelle gehören auf dem Kongreß für Archäologie die Vorträge über die alt-heidnischen Gräber unseres Landes und die da gemachten Kunde.

Brofeffor Sausmann charafterifirte die verichiedenen Innen finischer Graber. Oberfehrer Bon perichiedene Grabertypen Kurlands, namentlich bie Alacharaber bes Cemaaller-Bebietes. Infpeftor Dettig, ein guter Kenner ber Befdichte bes Rigaichen Sandwerts feit dem Bestehen ber Stadt, wies bin auf die historisch nachweisbare Kabrifation zahlreicher für die Archaologie fo wichtiger Bronzegegenstände feitens ber in Riga von jeher blühenden Gürtler-Bunft. Gin liebenswürdiger Gaft aus Finnland Dr. Sackmann berichtete über bas Bronze-Zeitalter Kinnlands, wo man ichon jum Ende ber Bolferwanderung Bronge-Gegenstände zu gießen verstanden habe, wie aus aufgefundenen Bufformen erhellt. Dr. Grempler, Direftor bes Provinsials Mufeums zu Breslau, schilderte die Methode, wie er felbst bisher leiber erfolalos Serfunft und 3med einer besonders in den Ofticelandern, aber auch bis an ben Rhein, die Ober und den Dujepr vielfach verbreiteten Art von Brongeschalen gesucht habe. Geheimrath Brofeffor Birchow, Berlin, fprach über die Urbevolferung unferes Gebietes im Anschluß an die alten Fundstätten beim Burtneckund beim Arrafch Gee, die er vor 30 Jahren mit Graf Gievers untersucht hatte. Die Bewohner bes Rinnefalns mit ihren Feuersteinwaffen und ihrer Muschelthiernahrung reichen bis in die Rabe ber Eiszeit und ahnliche Junde am Ladoga-Cee durften auf uralte finnifche Bevölferung beuten.

Reben ben Graberforschungen steht die Burgbergforschung wie eine Schwester, sofern auf den Burgbergen dieselben Menschen lebend hausten, deren Gebeine und Geräthe wir in der Erbe bestattet finden. Gin Gesammtbild der altelettischen Burgberge gab Dr. A. Biesenstein, schilberte die Beziehung derselben zur

Archäologie, die verschiedenen Arten ihrer Befestigungen durch Absteilung, Wälle, Gräben und Palissaden, ihre sozialpolitische Bedeutung, sosen es die Sige der "Könige", Häuptlinge, Aeltesten in den Landschaften waren, und berührte die aus sachlichen Gründen nicht zu erledigende Frage, ob aus dem Charafter der Burgberge sich Schlösse machen ließen auf die Nationalität ihrer Bewohner, wie auch die Frage nach der dichteren oder undichteren Bertheilung der Burgberge im Lande, welche nur durch die Bodenbeschafsenheit bedingt scheint. Umrisse und Prosite von den Haupttypen der Burgberge erläuterten den Bortrag. Der Konservator des estländischen Provinzial-Museums, A. v. Howen beschriebe einen einzelnen Umrgberg Punnamäggi in Weierland.

Ein brittes, vielfach bei uns angebautes Gebiet ift bas ber lettischen und eftnischen Bolts Traditionen. Baftor Surt, Betersburg, referirte, nach Darlegung des hoben Werthes, welchen Volkslieder, Märchen und Cagen, Bolfssitten und Aberglauben für die Archaologie haben, wesentlich Formelles über seine mit Silfe von ca. 800 Mitarbeitern zusammengebrachte riefige Cammlung von eftnischen Bolfsüberlieferungen, welche er in 136, theils Rolio, theils Quarte, theils Oftavbanden in einem besonderen Schrant ben Intereffenten vor die Augen gestellt batte. Die Berarbeitung und Berwerthung bes ungeheneren Stoffes wird viele Jahre und mehr als eines Mannes Rraft erfordern. - Baftor G. Bielenstein, Cabten, behandelte die fehr intereffante Frage, inmiefern bas lettische Boltslied als eine Quelle für die Archaologie gelten konne und wies babei bin auf prabiftorische im Liede erhaltene Sprachformen, ferner auf die im Liede erwähnten Schmuckgegenstände und Waffen, die den in ben Beibengräbern gefundenen eutsprechen, ferner auf die vielfachen gralten im Bolfslied angebenteten Sitten, 3. 3. bei Kriegführung, bei Beerdigungen, Chefchließungen und bergl., Stellung des Weibes, ferner auf die Urt ber poetifchen Naturauffaffung und ber afthetischen und ethischen Stimmungsäußerungen und endlich auf die im Liebe bofumentirte Minthologie, auf ben "Glauben ber Alten", ber nicht fo ohne weiteres mit bem zu verwechseln ift, was man Aberglauben nennt. Cand. theol. Behrfing aab eine Ueberficht über die bisher veröffentlichten Sammlungen lettifcher Bolfslieder. Professor Anderson versuchte die Namen des nationalen Saiteninstruments lettisch Kofle und esinisch Kantele, ethomologisch aus derselben Burzel zu erklären.

Bur inländischen Top-Onomastit gab Dr. Hermann, Dorpat, die Erklärung einer Anzahl von chronikalischen Namen aus der Geographie des Estenlandes.

Aus seinen Studien über die Holz-Zeit der Letten machte Dr. A. Bielenstein Mittheilungen über die Entwickelung des lettischen Hauses aus der Jurtensorm der ältesten Zeit dies zu dem gegliederten Wohnhaus der Gegenwart und die zur Befriedigung der jüngeren Bedürsnisse durch die verschiedenen wirthschaftlichen Gebäude des heutigen Bauerhoses. — Dr. Conweng, Direktor des Provinzial-Museums zu Tanzig berichtete über lebende Zeugen der Bergangenheit aus dem Pssanzeureich, über die von ihm dei Nurmhusen (Aurland) geschenen uralten Bienenbäume, deren viele sich auch bei Tanzig noch sinden, und über die Tarus- (oder Siben-) Bäume im baltischen Lande, die dem Aussterden entgegenzugehen scheinen.

Oberlehrer Arüger sprach über den Sinfluß der rufsischen Sprache auf die lettische; Oberlehrer Stern über die Handelswege der Hanselten nach Groß-Nowgorod auf den Wasserwegen der Newa, Narowa und Düna, je nachdem die politischen Verhältnisse auf den einen oder den anderen Weg drängten. Dr. Sachsendahl, Dorpat, gab voll tieser Gelehrsamkeit ein Vild des Gewichtssystems, welches während des 11. Jahrhunderts in Livland herrschte, und legte in einem anderen Vortrag die Vedeutung der Siegel in der historischen Wissenschaft dar.

Dr. E. von Nottbeck plaidirte mit Nachdruck für Maßregeln zum Schuße von Architekturdenkmälern und wies dabei hin auf die Gesetzebungen der europäischen Kulturstaaten, erinnerte an die Berordnungen unserer Negierung, die aber, zum Theil vergessen, nicht beobachtet werden, und berichtete über die dankenswerthen thatkräftigen Bestrebungen der Stadt Reval und der estländischen litterärischen Gesellschaft zu Neval, denen zusolge schon manches auf diesem Gebiete in Estland gethan ist. Die Gräfin Uwarow sprach für den anregenden Vortrag ihren Dank aus und die Hoffnung, daß entsprechende gesetliche Maßregeln für das Neich würden getroffen werden.

Jur Geschichte bes baltischen Landes gehören die Vorträge von Professor Dr. A. Bezzenberger, Königsberg, über die Gubben, welches Wort der Reservat in gar keinen Zusammenhang mit den Gothen zu sehn vermochte, sondern nur als eine Bezeichnung der Weißrussen im Munde der Littauer und Letten ansah und von einer russischen Wurzel herzuleiten versuchte; von Oberlehrer Diederichs über die wechtelvollen Schicksale des herzoglichen Archivs zu Mitau und von C. von Löwis über die von ihm veröffentlichte Karte Livlands in der Zeit der Ordensherrschaft.

Rach diefer leberficht des geiftigen Stoffes, welcher ber Aufmertsamkeit bes Rongreffes bargeboten murbe, liegt es nabe ju fragen, ob und wie die Bortrage ber Balten und die ber Rollegen aus bem Innern bes Reiches fich unterschieben. Unterschied meine ich, fiel ins Auge, lag übrigens auch wohl in ber Ratur ber Berhaltniffe. Bas aus bem Innern bes Reiches geboten murde, maren, möchte ich fagen, meift Ginzelheiten, b. b. aus großen Gebieten Bruchftude. Das Reich felbft ift ja ein großes Gebiet. Mus den baltischen Provinzen trugen die Redner meift mehr ein Sanges vor und fonnten bas auch, theils, weil bas Oftseeland an fich ein fleines, fulturgeschichtlich gleichartiges Banges ift, wenn wir von der fprachlichen Unterschiedlichfeit bes füdlichen lettischen und bes nördlichen eftnischen Theiles absehen. theils, weil das baltifche Land in gang anderer Beife als die übrigen Theile des Reiches feit Jahrhunderten hiftorisch durchforscht und bearbeitet ift. Bon bort murben mehr einzelne Baufteine gebracht, mabrend von bier gemiffermaßen ichon fleine Baumerfe, als je ein abgerundetes Ganges prafentirt murden.

Ein anderer Unterschied, hinsichtlich der Form der Vorträge, ließ sich auch bemerken, welcher wohl mit dem Nationalcharafter in Zusammenhang stehen mag. Die russischen Redner trugen ihre Sache in leichterer Urt vor, wie etwa die Franzosen es thun, wie es aber im deutschen Charafter weniger liegt.

Es war uns etwas Fremdes und Ungewohntes, wenn die Versammlung die Redner nach Beendigung des Vortrages mit Beifallsgeflatsch besohnte, was wohl ohne Ausnahme Jedem zu theil wurde, nur dem Einen in brausenderer Art als dem Andern. Es war etwas uns Ungewohntes, zeugte aber von dem sebendigen

Anteresse der Zuhörer und wird den Rednern gewiß nicht unangenehm gewesen sein; es scheint mir das Matschen auch eine ästhetischere Beisallsäußerung zu sein, als das Scharren, wie es die Vorpater Studenten bisher vor beliedten Prosessionen auszuhben pstegten und vielleicht eher an solcher Stelle zu dulden, als im Theater- und Konzertsaal, wo diese Art der Beisallssäußerung in unerlaubter Weise den Vortrag des Künstlers zuweilen unterbricht und den Genuß des Publikums stört. Ich will es dahin gestellt sein lassen, ob es besser am Plate wäre, dem Redner den Beisall mit Bravo Zuruf zu spenden.

Kommen wir auf die Sprachen, beren Gebrauch freigestellt war. Die Rongresiglieder aus dem Reiche bedienten sich selbstverständlich der Reichssprache. Ein Russe hielt seinen Vortrag französisch. Die baltischen Deutschen, die ja die Gewandtheit im russischen Vortrage nicht besitzen konnten, bedienten sich ihrer Muttersprache, welche den russischen Gästen gewiß verständlicher war, als die russische den meisten der anwesenden Valten. Die drei nationalen Letten, welche sich das Wort erbaten, wählten die russische Sprache, vielleicht, weil sie ganz besonders die Intention hatten, ihre Mittheilungen hauptsächlich den russischen Zuhörern zugänglich zu machen, während die beiden aus dem Estenvolke stammenden Redner die deutsche Sprache vorzogen.

Die Verschiedenheit der Sprachen blieb auch in den Tebatten, welche sich an die Vorträge nicht immer, aber öfter knüpften. Es ist mir aufgefallen, daß die russischen Vorträge eher einen Anlaß zur Tebatte boten, als die dentschen, woraus ich nicht folgern will, daß die Behauptungen jener besonders aufechtbar gewesen wären. Vielleicht lag der Grund dafür in der Vekanntschaft und Vertrantheit mit dem Stoff, oder aber in der relativen Fremdartigkeit und Neuheit desselben, so daß die sonst redegewandten Gäste aus dem Neich öfter gegen einander zu Felde zogen, den Dentschen gegenüber relativ sich schweigsam verhielten.

Ein integrirender Theil der Kongreßaufgaben find immer gewisse Ausstüge gewesen, welche den aus nah und sern Zusammengekommenen Gelegenheit bieten sollten, das Neichsgebiet, wo der Mongreß gerade tagte, auch außerhalb des Versammlungsortes in historischer und archäologischer Sinsicht ein wenig kennen zu lernen. Von Niga aus waren Mitan und Treiden in's Auge gefaßt. Beide Orte per Bahn leicht erreichbar; Mitau über 200 Jahre lang Residenz der kurländischen Herzöge mit seinem schönen Schloß und dem seit bald 100 Jahren gepstegten Provinzial-Museum, dem Sammelpunkt derer, die in dem kleinen Kurland für Kunst und Litteratur sich interessiren; Treiden, der prähistorische Hauptort der Liven, die Livland den Namen gegeben, die Hauptburg der Besitzungen Kaupos, des Ersten, welcher von den Landeseingeborenen dem Christenthume mit unverbrücklicher Treue sich zuwandte.

Der Ansilug nach ber livländischen Schweiz war forgfam vorbereitet, bot großes Intereffe und brachte ber archäologischen Wiffenschaft reiche Frucht. Ginen Tag lang arbeiteten baltische Forscher allein unter Professor Sausmann's Leitung auf einem umfangreichen Graberfelbe, öffneten einige Brand: und Stelettgräber und förderten unter anderem als einen feltenen Fund bas Ende einer Schwertscheide mit funftreichem Silberbeschlag zu Tage. Um folgenden Morgen, vom schönften Connenschein begunftigt, fuhr ein großer Theil des Kongreffes per Ertragng nach Segewold hinans. Hach Besichtigung ber Ruine des bortigen Orbensichloffes gings durchs Ma-Thal auf die gegenüber liegenden Sohen, wo bie eigentlichen Archäologen ben weiteren Gräberuntersuchungen bis zum Abend beimohnten. Gin anderer, mehr für die Landesgeschichte und für ben poetischen Reig ber munderschönen Gegend gestimmter Theil der Gesellschaft, Berren und Damen, suchten bald fahrend, bald wandernd das magnum castrum Cauponis, neben Echloß Treiden, auf (es ift der heute fogenannte Karlsberg) und das alte Cubbesele, die fleine Burg Raupos im Kremonichen Schlofparfe (es ift der heute fogenannte Sumoromberg). Borber batte ein Tänchen Raffee einem fleinen 3mbig folgend das Mittagsmahl erjegen muffen. Auf dem Karlsberg unter ben herrlichen Birfen, burch beren Laub die Connenftrablen gligerten, lagerte fich die Gesellichaft und lauschte dem Bericht des Chronisten Beinrich, welcher anschaulich die Tragodie schildert, die im Anfang bes 13. Jahrhunderts auf diesen Boben sich abgespielt hat. War es doch hier, wo die Ordensbrüder und Rigenser ihren Bundesgenoffen, den driftlichen Liven rafche und erfolgreiche Silfe brachten, als biefe gleichzeitig von einem estnischen Landheer und einer

gahlreichen Defulanerflotte, die die Ia beraufgefommen war, belagert und ichwer bedrängt wurden und war es doch auf diesen Sohen, wo wenige Jahre fpater ber treue Rampo fich genothigt fah, gegen feine eigenen Angehörigen, Kamilienglieder, Landsleute und Unterthanen, die zum Abfall vom Chriftenthum und zum bie nunmehrige Landesobrigfeit, trot feiner acaen Warnungen und Dahnungen fich hatten verführen laffen, zu Kelbe zu ziehen und seine eigenen Burgen mit Waffengewalt zu Die tiefen, bei diefer Weschichte ju Tage tretenben ethischen Konflifte würden es verdienen, von einem Dichter auf Grund genauer hiftorischer Forschung poetisch gestaltet zu werden. Leider brach der Abend herein, und die dritte Livenburg auf dem Segewoldschen Ufer, bas alte Sattefele, mit der ichonen Aussicht in's Na Thal und mit den merfwürdigen Spuren bald 700 Jahre alter Grabung am Burgmall, wo die belagernden Orbensritter die Baliffaden der aufständischen Tefte zum Umfturg bringen wollten, fonnte nicht mehr erreicht werden. Rach einem erquicfenden gemeinsamen Abendeffen im Segewolder Schweizerhaus fehrte man höchst befriedigt per Ertragug wieder nach Riga gurud, und unfere Bafte aus bem Innern bes Reichs werben, abgesehen von den archäologischen Ergebniffen, ein frenndliches Bild unseres Landes und feiner Aultur mitgenommen haben.

Den an den Kongreß sich auschließenden größeren Ausflug einer kleineren Zahl von Kongreßgliedern nach dem kulturgeschichtlich mit Livland verwandtem Preußen, nach Königsberg, Marienburg und Danzig fann ich hier eben uur erwähnen.

Kehren wir nach Riga zurück. Diese alte, an historischen Erinnerungen, an kunftreichen Bauten und beachtenswerthen Alterthümern so reiche Stadt hatte Alles, was sie besitzt mit größter Liberalität den Gästen geöffnet, und sachkundige Männer dienten als Führer und Erklärer in freien Stunden denen, die das eine oder andere, oder Alles kennen lernen wollten. Selbst die Ginderinsischen bekamen dei dieser Gelegenheit manches zu sehen, was ihnen dis dahin fremd geblieben war, wie es ja oft geschieht, daß man das Fremde und Ferne eher sucht und schäft, als das Nahe und Leimische.

Das Sehenswertheste maren aber in ben Rongregtagen unzweifelhaft bie besonderen für ben Rongreß veranftalteten Ausstellungen. Rur eine gang furze Sfizze berselben vermag ich bier gn geben an ber Sand bes trefflichen Suhrers, bes Ratalogs, ben Die große Cachfenntniß und der guferorbentliche Aleif ber Berren Brofeffor Sausmann und A. Buchholt ben Intereffenten bargeboten Diefer Ratalog zeigt die Ordnung ber Gegenstände nach ihrer Art (I. Archäologie, II. Urfunden und Sandschriften, III. Siegel, IV. Dingen und Medaillen, V. Golbichmiedearbeiten), die archäologischen Objekte nach ben Ländergebieten, wo fie herstammmen (A. Liv, Est: und Rurland, B. Littauen, C. D. E. Sendungen aus Mosfan, Betersburg, Blesfan, F. Sendungen Dangig) und nach ben fulturgeschichtlichen Reitperioben (1. Aeltefte Beit, 2. Bronge-Beit [3. Depotfunde], 4. Graberfunde aus dem I .- VIII. Jahrhundert und 5. vom VIII. Jahrhundert ab, 6. Junde vom XV. Jahrhundert ab). Es ift nicht blos ein Register von Gegenständen gegeben, es find auch die Fundorte und bei ihnen gerade bie Summe ber Funde angegeben nebft einer gemiffen Beschreibung ber Objette unter Angabe ber Finder und unter Bitirung aller Schriften, wo gerade bavon bie Rebe. Co ift ein ungeheueres wiffenschaftliches Material bem Forscher ju weiteren Studien geboten. Die gange baltifche Archaologie ift hier zusammengefaßt in einer Weise, wie es bisher noch nie geschehen war und auch nicht geschehen konnte. Bang besonders find die gahlreichen, auf 34 Tafeln beigegebenen muftergiltigen Abbildungen zu ruhmen und die vorangeschickte von Professor hausmann abgefaßte Einleitung (LXXXV pp.), welche bem Berftandniß der gahllosen Ginzelheiten des Ratalogs dient, burch die eingehende Charafteristif ber archaologischen Funde nach Fund-Dieje einleitende Abhandlung giebt mit orten und Berioben. Grundlichkeit und Rlarheit ein Jundament prabiftorifcher baltifcher Rulturgeschichte, eine Menge von hochintereffanten Winken, wenn ich nicht fagen follte Schilberungen ber einft bei ben baltischen Bölfern üblichen Baffen, Geräthe, Schmuckgegenstände, Grabtypen, Beftattungs- und anderer Sitten. Und alle Angaben und Behauptungen find um fo zuverläffiger, als ber Berfaffer mit größter Borficht es vermeibet noch unerledigte, von der Biffenschaft

noch nicht entschiedene Fragen mit hereinzuziehen; sie bleiben weiteren Forschungen vorbehalten.

Wir müssen zu der anderen, der lettischen ethnographischen Anostellung eilen. Der lettische Verein zu Riga, genauer gesagt, die wissenschaftliche Rommission desselben hatte den Gedanken dazu gesaßt, einige Jahre steisig denukt, um ihr kleines ethnographisches Wusenm zu erweitern. Sendboten hatten das Land durchzogen und vieles heinigebracht; anderes ward von nah und sern freiwillig hergesendet. Unser lettisches Landvolk hat ein historisches Juteresse gewonnen und ein gewisses Verständniß für den Verth solcher Sammlungen, wie sich das auch durch den sehrt zahlreichen Vesuch der Ausstellung sechs Vochen hindurch klar gezeigt hat.

Auf einem geeignetem Plat zwischen bem Stadtfanal und der Jakobsitrafie maren ca. acht Gebände neu erbant. Sauptgebände enthielt Karten, Abbildungen und Litteratur gur Beschreibung bes Landes, jur Weichichte, gur Unthropologie, Statiftif und Ethnographie ber Letten. Bier erregten besonderes Interesse die zahlreichen lebensgroßen nationalkostümirten menschlichen Riguren, welche Männer und Weiber bei den verschiedensten bäuerlichen Arbeiten, 3. B. beim Getreideschneiden und binden, bei der Klachsernte u. f. w. darstellten. Biele andere dergleichen Kiauren standen in dem Saupt- oder in den Rebengebänden, um bie lettischen Trachten verschiedener Gegenden oder, wie sie bei gewiffen Kestlichkeiten üblich find, barzustellen, oder waren in ben nach dem Mufter der alten Beit aufgebauten Wohnhänsern oder Wirthschaftsräumen placirt und zeigten die verschiedensten nationalen Arbeitsverrichtungen, als wie 3. B. Spinnen und Weben, Striden, Strickestechten, Alachsbecheln, Granvenstoßen im hölzernen Mörfer, Dreichen und Getreidemindigen, Alachsbrechen und ichmingen n. f. m.

Die Litteratur Abtheilung, die von dem Beschauer dem Inhalte nach natürlich am wenigsten genossen werden fonnte, bot noch vieles andere, 3. B. über die lettische Sprache, ältere Drucke, Grammatisen und Wörterbucher, Werfe einzelner Sprachsorscher, Dialestproben, Sammlungen von Boltsliedern und anderen Traditionen, lettischen Schriften nicht lettischer und lettischer Autoren, Proben aus der umfangreichen lettischen Presse, allerlei

Gebrucktes zur Darstellung bes mannigsachen lettischen Vereinstebens, der Thätigkeit der Letten auf dem Gebiet der Musik. Huch eine Anzahl Gemälde lettischer Maler aus jüngster Zeit waren ausgestellt, aus denen man ersah, wie das strebsame Volk in alle Berufszweige gebildeter Völker sich hineinarbeitet.

Wehr als von all diesem wurde der Beschauer angezogen von den sehr zahlreichen Meidungsstüden, die theils in ganzen Kostümen, theils einzeln zu sehen waren. Beschreiben läßt sich das alles hier nicht.

Sbenso wenig können hier die sehr guten Darstellungen älterer lettischer Gebäude geschildert werden, aus denen man namentlich auch ersah, wie das Bolk einst ohne Gisen und ohne Bretter bei seinen Bauten hat auskommen können. Ich will nur eine aus sein gespaltenem, mit Weidenruthen an einen Stangen-rahmen gebundenem Holz versertigte Thür erwähnen, oder eine andere, die ohne Hängen in einem Falz loss und zugeschoben werden konnte. Das "underne" lettische Wohnhaus war nicht geeignet, die neueren Wohnungen der Letten wirklich darzustellen, weil die Gesindes Eigenthümer der Gegenwart vielsach auch schon elegantere steinerne Häuser dans. Die Hauptsache ist aber, daß mit dem modernen Hause das eigenthümlich Nationale im Bau verloren geht.

In dem Innern des "modernen" Wohnhauses war aber viel Bemerfenswerthes, namentlich alte hölzerne Eß: und Trinksgeschirre, z. B. auch aus einem Klot gearbeitete, wie sie allgemein üblich waren, ehe der Lette vom Deutschen die Böttcherarbeit gelernt hatte, sogar Proben nationaler Speisen, ferner Geräthe aller Art für häusliche Frauenarbeit u. s. w.

In einer langen offenen halle standen Geräthe des Bienenzüchters (nebst Bienenstöcken), des Ackerbauers, des Fischers und diverse Modelle, welche die oft sehr einfache und doch zweckmäßige Methode lettischer Schiffsbauer, z. B. beim Stapellauf ihrer Fahrzeuge dem Ange vorsührten. Mich persönlich und jeden Archäologen und Ethnographen sesselle besonders das Alte und Nationale, z. B. der dseinis, die Trige, womit der Bienenzüchter seit 1000 Jahren sich an den Waldbienenbäumen emporgezogen hat, oder die merkwürdigen hölzernen Anker, die zum Theil noch jest von den Rieder-Bartauschen Kilchern gebraucht werden.

Vieles fand sich hier, was nicht so sehr in eine ethnographische, als in eine fulturhistorische Ausstellung hineingehörte, 3. B. die neuesten Vienenstocksormen oder undernsten landwirthschaftlichen Waschinen und Geräthe. Aber dieses kulturhistorische war ja mit Bewustsein in den Plan hereingezogen.

Leider habe ich den nationalen Konzerten und den mit Bolfsliedergesang vereinten zum ersten Mal öffentlich gebotenen dramatischen Darstellungen nationaler Festsitten (z. B. einer Hochzeitsseier) nicht beiwohnen können. Man sagt, sie seien in hohem Grade gelungen.

Es ist sehr wünschenswerth, daß das einmal zusammengebrachte reichliche ethnographische Material beisammen bleibe und Aufstellung in einem besonderen Museums-Gebäude finde. Der, wie wir hören, erzielte Ueberschuß der Ausstellungseinnahmen über die Ausgaben wird hoffentlich den Anfang eines Bau-Kapitals bilden, und der ausdauernden Thätigkeit des lettischen Vereins wird es gelingen, das mit so gutem Erfolg begonnene Werk zu Ende zu führen.

Neben den wiffenschaftlichen Anreaungen war in den Rongreßtagen von höchster Bedeutung die perfönliche Annäherung ber Berufsgenoffen und fo vieler hervorragender Männer, die in einem verwandten Intereffenfreise lebten, aneinander. Die Rongreßfitungen felbst boten bagu natürlich wenig Gelegenheit, mehr die bankenswerthen Reftivitäten, welche die Stadt Miga im Schutenaarten und die livländische Ritterschaft im Ritterhause mit viel Weichmad und nobler Munificens ben Rongreggliedern gaben. Dazu famen Ginladungen fleinerer Kreife in liebensmurdige Rigafche Batrigierfamilien und die täglichen Bufammentunfte, wo die leibliche Erquickung gefucht wurde. Da wurden überall Gebanken und Aufichten zwischen den Freunden ausgetauscht und auch den Fremderen lerute man ichagen, und fonnte fich fein Bertrauen erwerben. Es blieb zu bedauern, daß für den perfonlichen näheren Verkehr der beiden nationalen Sauptgruppen der Mangel

an Gewandtheit in beiden Sprachen ein großes hinderniß war, ein hinderniß, welches die Geneigtheit des guten Willens nicht beseitigen konnte.

lleberichanen wir bas Rejultat, Die Gesammtfrucht bes Rongreffes, fo ift die lettere theils eine allgemeine, dem gangen Reiche zufommende, theils eine besondere für die baltischen Provingen. In der erften Beziehung erwähnen wir die allgemeine Erfahrung, die die Gafte aus dem Innern des Reichs machen mußten, nämlich, daß im baltischen Lande geiftige, wiffenschaftliche Arafte vorhanden find, die fich bei all ihrer Gigenartigfeit bem Dienste bes Reiches nicht entziehen. Dazu fam die Berftandigung über manderlei Fragen, ja in gewissem Sinne zu Resolutionen, beren Anerkennung und Verwirklichung überall nütlich fein wird. Co erfannte ber Rongreß jum Beispiel an, wie nothwendig es fei, historisch Denkwürdiges aus einer Proving derselben nicht zu Sunften ber Sauptstädte zu entziehen, sondern in den Museen und Archiven eben berfelben zu belaffen, und zwar unter Bemahrung und Leitung, nicht etwa von Staatsbeauten, fondern von miffenschaftlich gebildeten Fachmännern, und faßte Maßregeln in's Auge zur Erhaltung oder Restaurirung von bistorischen Bamwerken und Runftdenkmälern, wie folde auf privatem Wege gerade in unferen Brovingen schon seit Jahren angebahnt werden und zu manchem schönen Wert geführt haben u. bergl.

Unsere Provinzen hat die Aussicht auf den Kongreß in den letten zwei Jahren zu doppelt eifriger Arbeit für die heimische Archäologie und Geschichte angeregt, damit wir auf dem Kongreß mit Ehren bestehen könnten. Diese Arbeit branchte nicht jest erst zu beginnen. Das deweisen die fast 12,000 Rummern in der Bibliotheca Livoniae historica Ed. Wintelmann's (2. ed. 1878), zu welchen nun in 18 Jahren viele 100 Rummern hinzugekommen sind. Leider ist hier nicht der Raum, alle die litterärischen Arbeiten aufzuzählen, die von den gelehrten Gesellschaften im baltischen Lande in Anlaß des Kongresses in ihren letten Jahresveröffentlichungen, oder auch von einzelnen Personen außerhalb solcher Jahreshefte in besonderen Schriften veröffentlicht worden sind. Es ist eine stattliche Neihe, die eine große Summe von wissenschaftlicher Arbeit und Förderung der Wahrheit enthält,

womit aber der Fleiß unserer Provinzen durchaus noch nicht zum Abschluß oder Feierabend gekommen ist, sondern vielmehr tausend neue Keime zu weiteren Forschungen gesegt hat, wie auch der Kongreß selbst zur Lösung vieler anderer Fragen Anregung gegeben. So sehen wir mit Befriedigung auf die Kongreßtage zurück und hegen nur den einen lebhaften Bunsch, daß es unseren Söhnen und Enkeln vergönnt wäre, auf dem Niveau der Bildung und Leistungsfähigkeit der Läter zu bleiben, oder, wenn es möglich wäre, über dasselbe hinauszuwachsen und den guten Namen, der ihr Erbe ist, zu bewahren.





## Beiträge jur Geschichte der Unterwerfung Aurlands,

pornehmlich nach ben Aften bes preußischen Staatsarchivs.

(Edduß.)

#### 1793.

- 1. B., 3. Jan. Es ist tein Zweisel mehr, daß Austand den Adel auch in den ungerechtesten und ungesetzlichten Forderungen stüge. Rückmann verdreitet überall, sein Hof werde den Herzog zwingen, die einseitige Limitation der Landtage anzuerkennen und den Adel zufrieden zu stellen. Er werde dem nächsten Landtage eine zerschmetternde Teklaration übergeben, welche dem Herzog die Ereignisse, denen er entgegengehe, enthüllen werde falls der Herzog nicht freiwillig in jenen beiden Lunkten nachgebe. Er redet von Zequestration des Herzogsthums die zur Mändigkeit des Prinzen Gustav was die Opposition im Lande anch wünsiche, um die Arrenden in die Hand zu bekommen. Die Herzogsinscheine schwanger zu sein, was ihr die jestige Lage doppelt erschwere.
- 2. B., 6. Jan. Rufland beginnt seine wahren Absichten auf Kurland zu verrathen. Am 4. früh hat Rückmann dem Herzog eine Depesche vorgelesen, darin die Kaiserin erklärt, sie könne als Garantin der kurischen Versassung nicht ohne großes Mißfallen die Unordnungen ansehen, wie sie in dem Ansstand ber Müller sich gezeigt hätten, der eine Folge der Zwietracht sei, die seit vier Jahren zwischen dem Herzog und dem Abel herriche. Sie willige darein, daß der Prozes in den strittigen Sachen in Warschau wieder ausgenommen werde, verlange jedoch zuvor, daß die

Ronftitution vom letten 26. Mai, faffirt werbe und ber Bergog für immer die Legalität des einseitig limitirten Landtages Gie hore mit Berbruft, bag ber Bergog einigen Gbelleuten, welche fie ihres Bertrauens murdige, ihre Arrenden nehmen wolle, und fordere, daß das nicht geschehe, vielmehr der Bersog im Allgemeinen bei Bergebung ber Lehngnter ihre Empfehlungen beachte. - Seit einiger Beit werben alle Drohungen von Hudmann nur mündlich verlautbart, damit in ben Aften fein Beweis bes Bruches ber eigenen Garantie vorhanden fei. - Der Bergog hat versprochen, fich fo weit als möglich zu fugen. Die Ronftitution vom 26. Dai habe er bereits wiederholt in Briefen an Oftermann für ungiltig erklärt, was burch die Berufung eines Bagififations Landtages befräftigt werbe. Da die Raiferin es forbere, fo werbe er ben einseitig limitirten Landtag gnerkennen; er fei zu allen Opfern bereit, um zu einem Frieden mit dem Abel gu gelangen; aber ba vorauszuschen sei, daß der Abel feine erorbitanten Forderungen erneuern werbe, fo bitte er um Aufrechthaltung ber Garantieen von 1768 und 1775, wie es Oftermann wiederholt dem Baron Brinden gnaefichert habe. Alle Lehnaüter, Die noch nicht versprochen seien, würden zur Verfügung der Raiserin bleiben: aber ba er geglaubt habe, baß er über bie Arrenden frei gu verfügen habe, fo feien ichon mehrere Rontrafte für nächsten Johanni abaeichloffen. In der Sache der Müller berufe er fich auf die Rathichlage Rudmann's felbit. Letterer ermiberte, er wiffe nicht, wer fo ungunftige Berichte (in ber Depefche mar bem Bergog Barte gegenüber ben Aufftandischen zur Laft gelegt) nach Betersburg fonne gesandt haben. Letteres fei, meint S., fehr befannt, ba Gerr von Mirbach am Abend bes Aufstandes eine Staffette an Berrn von Sowen abgeschicft habe. - Der Bergog hat B. wiffen laffen, bag er feine Sache in Barichau bem General Roffafowsfi anvertrant habe, welcher geantwortet habe, er und feine gange Kamilie feien von bem guten Recht bes Bergogs überzeugt, aber er fage ibm poraus, baß die Entscheibung bes Couzerans zu Ungunften bes Bergogs ausfallen werbe, weil bie Raiferin es so wolle und weil der fünftige Reichstag zu abhangig pon ihr fein werbe, um gegen ihren Bunich zu entscheiben. biefer verzweifelten Lage beschwöre der Bergog ben König, ihn und seine Kinder nicht zu verlassen. Er habe H. gebeten, die unziemliche Weise hervorzuheben, mit der Rußland sein Spiel treibe, mit seinem dem Grasen Golf gegebenen Wort, weder die Gesete Kurlands noch die eigenen Garantieen verlegen zu wollen. Der Herzog betone die Gesahr, Kurland mehr als semals unter das fremde Joch gebeugt zu sehen und thatsächlich russische Provinz zu werden. "Tout cela, Sire. paraitra très simple à V. M. de la part de S. A. S." — Es geht das Gerücht, daß ein russisches Korps unter Nepnin sich in Marsch gesett habe.

3. B., 10. 3an. Der Bergog bankt für bie Bute, welche ber König ihm in bem Reffript vom 31. Dez. fundgebe. - Der Bericht Rückmann's über den Anfftand der Müller nach Betersburg foll für den Bergog völlig nachtheilig gelautet haben. H. will an eine folche Doppelgungigfeit noch nicht recht glauben, ba ja Rüdmann felbit die getroffenen Unordnungen angerathen habe. Um Conntag nach dem Aufstande fei er gu S. gefommen und habe ihm gejagt, daß er ichon am Donnerstag Morgen bem Kürsten gerathen habe, die Aufrührer durch Ranonenschüsse zu gerftreuen. Der faliche Bericht an Die Raiferin fei mahrscheinlich, meint B., von ber hiefigen Rabale ausgegangen, die ja auch jest noch brobe, fie werbe auf bem nächsten Landtage wegen bes Stillestehens der Daublen im Lande mahrend 14 Jagen, vom Bergog einen Schadenersaß von 50,000 Thl. Alb. fordern. Sie habe auch die Müller aufgestachelt zur Einreichung einer Forderung von 15,000 Thl. Alb. an Schadenersag, und es sei immer ein Aristofrat, ber ihre Cache führe. Die beiben Saupturheber bes Aufstandes, Breug und Michaelis, beide Breugen, gebeten, in Berliner Zeitungen ein Refergt über ben Aufstand einrücken zu laffen, bas fie angefertigt hatten; baffelbe fei ein vollkommenes Lügengewebe. S. bittet um Anordnung, daß bie Berliner Blätter dieses Machwerf nicht aufnehmen. — Das Ministerium hat trop allen Bemühens von Rudmann nichts Schriftliches über feine bem Bergog neulich vorgelesene Depefche erlangen fonnen. Er habe Offenberg erflart, er durfe nichts Schriftliches geben, wolle aber die Deveiche nochmals vorleien, was er auch gethan habe. Außerbem, wars S. bereits berichtet, stehe darin, der Herzog solle sich nicht unterfangen (s'aviser) für

ben nächsten Landtag andere Deputirte mablen zu laffen als bie bes einseitig limitirten Landtages. Rückmann bat Herrn von Offenberg im Vertrauen eine Lifte von 58 Lehngütern gezeigt. Die der Bergog den von der Raiferin gu bezeichnenden Berfonen verleiben folle: barunter feien 30, die nach dem von der Regentschaft festgeseten Bachtsate vergeben feien. Rückmann bat auf Die rechtlichen Einwände Offenberg's ermidert, es handele fich nicht um Recht ober Gerechtigfeit, sondern um Bolitif, und wenn ber Herzog nicht genau erfülle was von ihm verlangt werbe, jo werbe man Bewalt anwenden. In der That laufe das Berücht, mehrere ruffische Regimenter hatten Befehl erhalten, fich ber furifden Grenze zu nabern. Go nehme ber ruffische hof bem Bergog bas einzige wirfigme Mittel bes Ginftuffes, Die Bachtauter, und ber Abel sei stets zu haben für den, welcher sie ihm geben fonne. Im Augenblick machen biefe ruffischen Magregeln bedeutenden Gindruck auf die vernünftigen und patriotischen Leute; aber diese werben ohne eine ftarte Stüte nicht wagen ihre Stimme an erheben. S. wagt baber feine energische Sprache zu führen, weil bas erufte Kolgen haben konnte und er nicht wiffe, ob ber Ronia ben Bergog meiter unterftuten wolle. Kalls ber Ronia biefes wolle und es in feinem Jutereffe liege, Rurland vor der ruffischen Unterjochung zu bewahren, erlaube er fich folgende Vorschläge: ben Biener Sof aufzuforbern, in Betersburg vorzustellen, daß die Herrschindt Ruklands bem Bunde ber brei Mächte gegen bie Frangofen empfindlich ichaden mußte. - Der Bergog ift frant, hat mehrere Anfälle von Chumacht gehabt.

M., 22. Jan. Der König habe einige Berichte nicht beantwortet, weil die Thätigfeit der Witauer Wiffion allmählich verlangsamt werden solle. Das russische Borgehen gegen den Gerzog sei sehr willkürlich und bedrohe die Verfassung des Landes. Der Augenblick sie sinklich (delicat), um der Raiserin erneute und deringliche Vorstellungen zu machen. Sobald günstigere Zeit eintrete, werde der König Alles thun, um den Herzog zu fücken; H. soll aber sett im Verfehr mit dem Gerzog sich zurückhalten. Den Wiener Hof hineinzuziehen sei ganz unmöglich, da die Kaiserin dadurch tief verlett werden würde; auch liege es nicht im preußischen Interesse, Weien in die kurländischen Dinge zu verwickeln, wodurch

dieser Sos vielleicht dazu gebracht werden könnte, an den polnischen Weschäften unmittelbarer theilzunehmen, als er es bisher vermocht habe.

- 4. B., 13. Jan. Nückmann hat die Liste der 58 Pachtgüter dem Herzog nach Würzau geschickt. Darauf ist Mirbach in Würzau gewesen und erzählt, der Herzog habe ihn versichert, er wolle Alles zur Vefriedigung des Abels thun. Wan erzählt sich, daß die Scherräthe, welche die Konstitution vom 27. Mai 1792 sür gesehlich halten, sollten suspendirt werden, was dafür spreche, daß man die sämmtlich russisch gesinnten Ser-Hauptleute an ihre Stelle bringen will. "Par ce moyen IImpératrice achevera de gawoter ee prince". Wan sehe, daß der Herzog aus aus Aleuserste versolgt werden solle, auch dazaus, daß von einem ernenten Einbringen des umstürzenden Resormprojektes vom letzten Jahre in Varschau die Nede sei. In Polen sollen die Unisen Provisionen sur 5—6 Jahre angehäust haben. Man rede davon, daß Littauen abgetrennt und als eigenes Großfürstenthum dem Großfürsten Konstantin solle gegeben werden.
- 5. B., 17. Jan. Der fommende Landtag werde ganz russisch gesinnt und von Rückmann beherrscht sein. Der Serzog, noch leidend, hat H. mittheilen lassen, daß Mirbach ihn versichert habe, er sei nicht sein Gegner, sondern wünsche eine Komposition. Der dem Herzog übergebene Entwurf zu einer solchen sei maßvoll und könne angenommen werden nach den vom Herzog bereits gemachten Jugeständnissen (einseitige Limitation und Verpachtungen); es somme darauf an, ob der Adel seine Stellung nicht mißbrauchen und weiter gehen werde.
- 6. B., 20. Jan. Mirbach spricht sich unzufrieden mit Howen aus, in Sinsicht auf die von Rückmann dem Herzog vorgelesene Tepesche. Howen sei in seinem Haß gegen den Herzog zu weit gegangen. Mirbach hat dem Herzog versprochen, sir die Komposition zu wirken und die Albodien nicht anzugreisen. Db Mirbach aufrichtig sei, werde sich zeigen. Der Herzog ist noch zu Bette. Die Verzogin ist wahrscheinlich schwanger.
- R., 1. Febr. S. foll seine Thätigfeit weiter einschränfen (ralentir).

- 7. B., 24. Jan. Am 22. ist H. bei bem kranken Herzog gewe'en und hat ihm die preußische Teklaration über den Sinmarsch in Polen mitgethei't. Man glaubt an eine neue Theilung Polens. Man glaubt auch, daß die Kaiserin die Abberufung H.'s gefordert habe.
- 8. B., 31. Jan. In einem Schreiben an den König hat der Herzog um Fortdauer der Mission H.'s gebeten. Beim Berlassen bieses Landes werde H. nur bedauern, von einem Intriganten wie Howen vertrieben worden zu sein. Am 22. Januar ist General Sievers auf dem Wege nach Grodno in Mitau gewesen, hat den Herzog gesprochen, dessen Wuth dadurch etwas gehoben worden ist. Sievers hat dem Herzog gesagt, die Kaiserin wünsche gewiß nicht, daß er in Betress der Arrenden sein gegebenes Versprechen widerruse. Sievers sei einer der lopalsten Männer, die er, H., in Rußland habe kennen gelernt. Der Landtag beginnt heute.
- 9. B., 3. Febr. Die Eröffnung des Landtages ist Rückmann nicht, wie üblich, durch eine Anrede, sondern durch eine Note angezeigt worden, die er auch schriftlich beantwortet hat. In dieser Antwort hat er dem Landtage gerathen, die Forderungen an den Herzog nicht zu übertreiben. Hat man wie disher die Anzeige zu machen unterlassen. Der herzog ist in Mitau gewesen und hat mit Mirbach über die Komposition unterhandelt. Da es nicht üblich sei, ihm, wenn er in Mitau ist, einen Besuch zu machen, so ist H. nicht hingegangen.

Immediatbericht vom 9. Januar an den König: Der Herzog hat sich in seiner verzweiselten Lage entschlossen, den König um hilfe anzustehen; er hat h. gebeten, einen Ueberblick über die Ereignisse der letten sechs Monate abzusassen, was h. nicht habe verweigern können.\*) Um Schluß des Memoirs sagt h., er könne die Bitte des herzogs nicht unterstützen, denn wenn der König nur unsicher für den Herzog eintrete, so werde sich Nußland in seinen Plänen nicht stören lassen und der König sich nur bloßstellen. H. sieht seiner Abberusung entgegen. Der Ausenthalt

<sup>\*)</sup> Das beigefügte Memoir faßt ben Inhalt ber Depeichen furg gusammen.

in Mitau fei von einer schrecklichen Theuerkeit und er werbe fich in biefer Beziehung überall anderswo beffer befinden.\*)

R., 15. Febr. Da ber kurische Landtag die "Grobheit" begangen habe, H. nicht wie Rückmann die übliche Deputation zu schicken, so ergreift der König diesen Vorwand, um H.'s Abberufung zu beschließen; H. werde die Abberufungsschreiben mit einer der nächsten Posten erhalten. Er solle sich an den kurischen Angelegenheiten nicht weiter betheiligen.

Immediatvorlage (ohne Datum und Rummer) bes Ministeriums an ben Ronig: Das Ministerium hat Ge. Majestät die Rlagen zur Kenntnig gebracht, welche Berr von Mopaus auf Befehl feiner Converanin fomohl perfonlich gegen den Berrn von Buttel, als gegen bas Bestehen felbit einer prengischen Mission in Mitau vorgebracht hat. Der Ronia fei peinlich berührt worden, ju feben, daß die Uebelgefinnten in Kurland über die Saltung wie die Bringipien S.'s die Kaiserin hintergangen haben. S. habe ftete bem Bergog gur Dagigung gerathen, ihn mehrmals für die ruffischen Bunfche zu ftimmen und die Berfohnung mit dem Abel gu forbern gefucht. Aber es icheine, daß auch die auten Dienfte einer Bartei miffallen hatten, welche auf Mehrung der Wirren ausgehe und fich eines intelligenten Beobachters und eines Gegners ihrer Intriguen gn entledigen muniche. Bu biefem 3med fei ber Berr von Sowen nach Betersburg gereift. Das Ministerium habe, um die aftuellen Gefinnungen bes Bergogs nicht zu ichwächen, biefem sowohl wie bem Berrn von S. die Renntniß bes geheimen Artifels vorenthalten, welcher in Betreff ber furifchen Ungelegenheiten bem neuerdings zwischen Breußen und Rugland geschloffenen Allianzvertrage beigefügt fei. 5. habe ftets bas Beste im Auge gehabt. Wenn auch "par une suite de la condescendance dont le Roi se plait à donner constamment des preuves à Son Auguste Alliée, Sa Majesté fût disposée à faire cesser une mission, qui n'a jamais du être que temporaire, le moment présent nous semblerait pourtant pas convenable". Die plogliche Abberufung ware für

<sup>\*)</sup> Diefem Urtheil Hüttel's darf man etwas mißtrauen, da er schon in Petersburg fortwährend mit Schulden zu tämpfen hatte, die der König wiederholt bezahlte.

Henden verlegender Triumph. Kurland sei überdies nicht frei von dem gegenwärtig sich verbreitenden revolutionären Geist, und bei der augenblicklichen Krisis in Polen könnte sich in einem Nachbarlande ein neuer Herb der Rebellion bilden, da die aristofratische Partei dort zuerst das Beispiel des Aufstandes gegeben habe. Man müsse so nahe als möglich darüber wachen, und H. würde nur die russischen Interessen fördern, wenn dem Herrn v. Rückmann der Bescht zuginge, in vollem Einverständniss mit ihm zu handeln. Sei die Ruhe wieder hergestellt, so werde der König keine Schwierigkeiten gegen die Abberufung seines Ministers erheben.

10. B., 10. Rebr. Der feit 3 Bochen swiften bem Bergog bem Landesbevollmächtigten verhandelte Entwurf Monwosition ift endlich fertig geworden und dem Landtage übersandt worden, welcher mit ihm fehr zufrieden ift. Cinselheiten fennt bisber nicht einmal bas Ministerium bes Bergogs. Aber es ift zweifellos, daß der Würft den Frieden fehr thener erfaufen wird, sowohl burch Berluft an Rechten, als an Geld. Er hat S. 3. 3. anvertrant, bag er für die Brogekfoften eine Entichädigung von 40.000 Dufgten verfprochen habe. Somen habe eine Arrende von 6000 Thl. Alb. auf Lebenszeit erhalten. fowie ein Darleben von 75,000 Dufaten zu 3 Brozent zur Bezahlung der Güter, die er im vorigen Jahre erworben habe. Die Säuvter der Opposition haben vortheilhafte Verwaltungen und Rückmann vier Lachtgüter in der Rähe Mitau's gefordert, wo das Gestüt des Bergogs stehe, welches er für den russischen Großfürften eingerichtet habe. Die Arrenden follen fünftig fechs Jahre laufen. Da die Ausgaben des Lehns fünftig die Ginnahmen ftark übersteigen würden, fo hat die Opposition eingewilligt, daß mehrere Büter. die verpachtet werden follten, Administration verbleiben. Bur ben Bergog fei jest die größte Sorge, wie er ben Empfehlungen Ruglands gerecht werden folle; benn es feien mehr Empfohlene ba als vafante Bachtauter. hat sich deswegen durch Rückmann nach Vetersburg gewandt. Der Bergog benft wieder an eine Ausreife; die Reife der Bergogin fei gewiß; fie werde ihre Riederkunft im Auslande abhalten. Es läuft wieder das Gerücht, Kurland folle in Polen einverleibt werben.

11. B., 17. Kebr. Die Komposition verzögert fich, weil viele Stellente noch ungufrieden find mit ber Bertheilung ber Urrenden, die natürlich nicht völlig gleichergiebig find. Andere fordern Erhöhung der Bachtsummen, weil die Ausgaben (die staatlichen) souit nicht gebeckt seien. Der Bergog thut Alles, um ben Trieben berguftellen. "Unter biefen Umftanden ift es boppelt ärgerlich für E. K. D., an feinem hof einen ruffischen Minister wie den herrn von Rudmann zu haben, beffen fittlicher Charafter hat. immer ungünftiger entfaltet Ohne Die Forderungen an den Herzog zu rechnen, wird er vom Bublifum beidnuldigt, die Broteftion feiner Converanin gu verfaufen und fo zu fagen die Bachtafter versteigert zu haben". Alles bas greife den Bergog fehr an, er wolle ans dem Anslande nicht mehr Manche Anzeichen, 3. 33. Die Umgestaltung feiner Jagd, geben Diefer Bermuthung Gewicht.

R., 28. Jan. Das Abbernfungsschreiben wird an H. übersandt, vorgeblich wegen der ansgebliebenen Deputation des Landtages, thatsächlich weit der Grund der Errichtung dieser Mission fortgefallen sei. H.'s Sefretär d'Arrest wird unch Warschau in die Gesandtschaft zu Buchholt beordert. H. wird anheimgestellt, seine Geschäfte zu ordnen und heimzukehren.

12. B., 24. Febr. Die Komposition ist endlich abgeschlossen. Der Herzog verliert babei mehr als er gewinnt. Da er mit Mirbach allein, ohne Zuzichung eines Ministers, an der Sache gearbeitet hat, so hat er sogar Dinge unterschrieben, zu deren Genehmigung er nicht das Necht hat; z. B. die Bestimmung über die Macht der Negentschaft, das Land zu regieren ohne der Zustimmung des Herzogs zu bedürsen, selbst in Finanzsachen. Nachher hat der Herzog von diesem Artistel nichts gewußt und sich bestagt, daß er hintergangen worden sei. Die Sache habe der Berzog sehr schlecht gesührt. Hätte er die Sache geschleppt, so hätte Mirbach wahrscheinlich in Vielem nachgegeben, da er aus Betersburg müsse Nachricht bekommen haben, daß die Kaiserin ansange, sich zu Eunsten des Herzogs zu erweisen. Was der Abel auch gewinne, es sei doch im Missverhältniß zu den Kosten

bieses Streites. Anser bem don gratuit, zu bem ber Hoj sich verpstichte, sei jeder Haken Landes für eine Kontribution von 416 Th. Alb. soeben abgeschäßt worden, um jene Kosten zu becken, was auf 300 ablige Haken mehr als 125,000 Th. Alb. mache. Die Rlagen und Unzuspriedenheit der Masse des Avels mit den Deputirten und dem Bevollmächtigten treten um so lanter hervor, als diese Herren die lukrativsten Pachtgüter sich haben geden sassen, — ein "objet infiniment plus interessant pour chaque individu, que...... quelques avantages obtenus pour la totalité de l'Ordre". Die Herzog scheine seise aufgegeben zu haben. H. wünscht nach Empfang seines Abberusungssschens die sienen Berwandten in Kurland auf dem Lande bis zum Mai bleiben zu dürsen. (Wird am 8. März genehmigt).

13. B., 3. Marz. Obwohl S. fich nicht weiter in die furischen Dinge mischt, glaubt er boch über die unerwartete und mirflich brudende Lage berichten zu munen, in die der Bergog fich verjett fieht. Rach Allem mas geschehen, glaubte man, baß bie Raiferin befriedigt fei. Die Landboten gaben fogar gur Feier ber Ansföhnung dem Bergog am letten Countag ein ichones Seft. Um Dienstag barauf las Hückmann bem Bergog eine mit Stafette ihm zugegangene Depefche vor, in ber ber Bergleich im Allgemeinen migbilligt und bem Bergog beftige Bormurfe gemacht murben, weil er nicht alle in ber Lifte bezeichneten Bersonen mit Bachtgntern verforgt habe. Die vom Herzog vorher eventuell an andere Berfonen verliehenen Kontrafte mußten aufgehoben merben, widrigenfalls Truppen einrücken und die herzoglichen Allodien sequestriren würden. Zugleich legte Rückmann eine zweite, noch zahlreichere und von der ersten abweichende Liste vor, in der das But, welches Jeder erhalten follte, ausbrücklich genanut war. Es sei nun dem Bergog nicht möglich, die Zumuthung der Kaiserin zu erfüllen, da die im Besitz befindlichen Bächter ihre Güter nicht freiwillig räumen würden und der Herzog über feine Zwangsmittel Wenn nun ber Bergog, die nach ber Romposition in Abministration verbliebenen Güter verpachten wollte, um der Forberung zu genügen, fo wurden die Staatsansgaben die Ginnahmen vom Lehn übersteigen und ber Bergog fonnte genothigt werben, seine Allodien mit der Pension des Prinzen Gustav zu belasten. Das sei um so mehr zu fürchten, als die russischen, mit Arrenden bedachten Beamten, wie es scheine, selbst die Pachtsummen sessigen wollten, welche sie zu zahlen hätten; so habe General Pahlen erklärt, er wolle nur 500 Dukaten für ein Gut zahlen, welches mindestens 2500 Dukaten jährlich trage. Der Herzog habe sich an Subow um Verwendung gewandt. Wan wolle in Petersburg offenbar den Herzog und seine Kinder ruiniren. In Petersburg verbittere Howen immer mehr die Stimmung der Kaiserin gegenüber dem Herzog, denn er glaube, daß setzt die Gegner des Herzogs durch die augenblickliche Disposition Russlands Alles erlangen könnten, was sie wollen.

14. B., 10. Marg. S. hat bas Abberufungsichreiben vom 28. Kebr. erhalten. Er übersende die ihm vom Bergog gugeschickte Rompositionsafte, zu der er nur wenige Bemertungen machen wolle. - Der Bergog habe, um fein Allod zu fchuten, fich und feine Rachfolger unter eine Urt von Tutel ber Regierung und bes Abels gestellt. Indem ber Abel bas Recht erlange, fich einseitig ju prorogiren und dieselben Landboten nach zwei Jahren wieber zu mahlen, werde es den Intriganten leicht gemacht "de propager une funeste oligarchie". Bielleicht sei ber ruffische Minister beshalb mit bem Bergleich unzufrieden, vielleicht wolle er uicht, daß die fünftigen Bergoge an Rechten einbugen ober daß die Allodien unanfechtbare Erbauter ber Rinder bes Bergogs werben. 5. meint, die Raijerin wolle "écraser ce Prince et ses enfants" und fuche nach einem Bormand, um die Allodien zu fequeftriren. Die Berficherung bes Ronigs, ben Bergog auch ferner gu ftuben, werbe beffen Corge vermindern, fich in der Band eines hofes gu befinden, der feinen Ruin wolle. Der Bergog habe einen Rangleifefretar nach Betersburg geschieft, Kregtur und Bertrauten bes herrn von howen, um diefen zu gewinnen, wozu wenig Aussicht vorhanden fei. Rückmann arbeite weiter gegen ben Bergog.

15. B., 17. März. Am letten Donnerstag ist ber Graf von Artois unter bem Namen eines Herzogs be Meillevage in Mitan angesommen. Der Herzog hat ihm einen Sbelmann bes Hoses entgegengeschickt und ihm Wohnung im Schloß angeboten, bis die Na wieder passirbar wäre. Der Graf hat aber nicht

angenommen, fondern ift in einem Bafthofe abgeftiegen und am 16. früh nach Riga weiter gereift. Der Bergog wäre wohl gur Stadt gefommen, wenn ihn die ausgetretenen Rluffe nicht abgehalten hatten. Die Bergogin ift am letten Montag abgereift. Die ichweren Berkehrsbedingungen, sowie noch immer ichwanke Gefundheit verhinderten S. bisher, dem Bergog fein Abberufungsidreiben zu überreichen.

16. B., 28. Mars. Die Lage in Betersburg fei noch Dieselbe. Die Raiferin werbe ftets von Reuem gegen ben Bergog gestachelt. Letterer fete feine einzige Soffnung auf ben Botichafter am polnischen Bofe von Sievers, der ihm wohlgefinnt und von dem bem Bergog gugefügten Unrecht überzeugt zu fein icheine. Rudmann verbreitet, daß in Kolge ber in Bolen fich porbereitenden Greigniffe die Souzeränität über Kurland zum Theil an Rußland fallen werbe. Diefes Gerücht bedrücke vollends ben Bergog, und bas gange Land febe in feiner Berwirklichung bas allergrößte Unglück, weil es bann einem ähnlichen Schickfal wie die Arim entgegensche. Repnin foll die Radpricht an Rudmann geschickt haben.

17. B., 7. April. Am 5. April hat S. fein Abberufungs ichreiben überreicht. Der Bergog banfte gerührt für die Berheißung fortgesetten Intereffes bes Konigs für ihn, verficherte Ce. Majeftat fei feine einzige hoffnung, und flebe ibn an, ihn nicht zu verlaffen. Riemals fei ber Bergog fo niedergeschlagen gewesen. fefretar bat aus Betersburg ichlimme Botichaft gebracht: Die Raiferin scheine auf der Erfüllung ihrer Forderungen nach der letten Lifte bestehen zu wollen; allerlei private Forderungen tauchen jett auf, die die Raiserin in Schut nehme; auch die Benfion für den Bringen Karl werde er erhöhen muffen. --S. werde nun aufs Land gehen, um dort bis zu feiner Abreife pon Rurland zu bleiben. -

Einer Bersonalafte Süttel's entnehme ich, daß es wegen wiederholter dringender Bitten S.'s um Geld zur Bezahlung feiner Schulden gu bofen Auseinandersegungen mit dem Ministerium tommt. S. geht zu seinen Bermandten nach Bersebet, wo er langere Zeit frank barniederliegt, und erft Ende Juni reift er über Rantenberg nach Berlin ab.



## Banderungen durch unfere Provinzialhauptftadt.\*)

Ereigniskreiche Jahre sind seit unserer letzten Wanderung über imsere Stadt dahingegangen. Wiederum haben die Domgebäude ein Stück ihrer zentralen Bedeutung für imsere provinzielle Kultur einbüßen müssen: die Stadtbibliothek mit ihren Schähen an Büchern, Manuskripten und Bildern hat im Nathhause eine neue Heimfrätte gesunden. Es ist Zeit, daß auch wir das alte Gemäuer, das Gotteshaus und den Kreuzgang, verlassen; denn, wollten wir alle die Personen und Ideen, welche im Laufe unserer Geschichte von dort aus gewirkt haben, im Geiste wieder austeben lassen, so brächten wir uns um die Wanderung in die übrigen Stadttheise.

Wir wenden uns der Maufstraße zu. Es ist nicht möglich, ohne Aufenthalt durch die kurze Mramerstraße zu kommen. Links von uns, zwischen der Neustraße und der Nosengaße, erinnert der Sänserkompler mit seiner nüchternen, fast kleinlichen Physiognomie an den raschen Wechsel der Zeiten; an die Nücksichtslosigkeit, mit der die jüngeren Generationen gegen die Heiligthümer der älteren verfuhren.

An der bezeichneten Stelle hatte das 13. Jahrhundert eine Kirche erbaut und sie dem heiligen Paulus geweiht, mit Altaren und Bildern geschmückt. Rundum lag ein Rirchhof, der über ein Säkulum Geistlichen und Bürgern als Grabstätte diente. Gegen Ausgang des 14. Jahrhunderts erhob sich ein Streit zwischen

<sup>\*)</sup> Bergl. "Balt. Monalsichrift" 1889, S. 232 ff. und S. 531 ff.

bem Erzbischof und ben Bürgern ber Stadt über ben geheiligten Plat, bis berselbe von ben Bürgern gewaltsam besett wurde; endlich mußte er aber doch auf einen Machtspruch des Kapstes dem Erzbischof herausgegeben werden. Bald nach dieser Entscheidung, am Ansang des 15. Jahrhunderts, verschwindet St. Paul aus der Ueberlieserung, um nie wieder aufzutauchen. In der Zeit der Resormation war die Kirche nicht mehr vorhauden. Kein Kreuz, sein Leichenstein, sein baulicher Ueberrest läßt erkennen, an welcher Stelle über zwei Jahrhunderte hindurch die Wesse gelesen, das Evangesium verkündigt und das heisige Sakrament vertheist warden.

Auch die Rosengasse hatte einst ein gänglich anderes Aussehen. Um die Sälste breiter als heute, bot sie einer Reihe von Schmiedes werkstätten Raum, die hier an der Grenzmauer der Alts und Reustadt ihr lärmendes und senergefährliches Wesen trieben. Die Straße trug dis mindestens gegen Ende des 16. Jahrhunderts den Ramen: "Schmiedestraße".

Stärfer werden wir von einer kleinen Thür in der Kramerstraße, an der Ede der Rosengasse, angezogen. Sie bildet den Eingang zu dem ehemaligen Rathskeller, über dem jest der Laden von Hugo Frey liegt. Das Straßenterrain ist hier im Lause der Zeit um 5 bis 6 Fuß erhöht worden, und man hat jest etwa 15 Fuß hinadzusteigen, um in das alte Trinklokal zu gelangen. Noch heute wölden sich dieselben Steine über den statklichen Pfeilern, wie vor 500 Jahren. Wo jest einige Faden Breunholz unschön ausgeschichtet liegen, versammelten sich einst die Läter der Stadt, die fremden Kausseune, wohl auch manches kallsüprige Mönchlein zum Abendtrunk. Der ausenholzen kräftigen Pseilern und seinen weiten Deckenbögen mag in alter Zeit so manches tranliche Plätchen zur Erholung und Erfrischung geboten haben. Da mag manch' geldbringendes Geschäft, aber auch manch' diplomatische Akte eingeleitet worden sein.

Rach kurzer Rast steigen wir wieder zur Straße empor. Bor uns liegt das Rathhaus, über 500 Jahre lang der Mittelpunkt städtischen Lebeus. Denn seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts waren hier in dem einen Gebäude die wichtigsten städtischen Behörden vereinigt. Die würdigen herren des Rathes mögen

wohl früher in einem anderen Haufe in ber Kaufstraße (vielleicht über bem Rathskeller ober in ber Rähe besselben) ihre, weit über bas Gebiet der Stadt hinausreichende Thätigkeit entfaltet haben. Rechtgesprochen aber hat man wohl von Andeginn der Stadt hier am Markt.

Denn bas älteste Gericht bulbete keine Ginhegung in gemauerte Bande, und fein altes beutiches Rathhaus entbehrte ber Gerichts-Laube, einer offenen, meift überwölbten Salle, in ber "openbaren". b. h. öffentlichen Sandlungen bes Rathes vorgenommen murben. Das älteste Rigafche Rathhaus war an ber Borber- und Sinterfront mit Bogengangen gegiert, binter benen in einzelnen Buden Rramer und Sofer ihre Baaren feilboten. In einer biefer "Lauben" empfing ber Burger fowohl feinen Urtheilsspruch, als auch die Beurfundung von Rechtsgeschäften; hier übertrug 3. B. vor bem Bertreter bes Rathes und ben Rammerern ber Stadt ber Gigenthumer fein Immobil an feinen Mitburger. Gin Abvofat, in alterer Beit wohl ber Stadtichreiber, verlas ben Antrag bes Berfaufers jum Berfanfsgeichaft; ber vorsigende Rathoherr, gewöhnlich der Bürgermeifter, erflärte die betreffenden Dofumente für richtig: Ranfer und Berfaufer reichten einander die Sande, worauf der Raufer den feierlichen Gid leiftete, bas erworbene Immobil niemals in fremde (außerstädtische) oder geistliche Sande fommen zu laffen. Indem fich bann die Rammerer von ihren Siten erhoben, war das Rechtsgeschäft abgeschloffen, und der Stadtichreiber fonnte beffen Bergeichnung in Die Stadt-Erbebücher pornehmen.

Je bedeutender und mannigfaltiger handel und Verfehr in der Stadt sich gestalteten, desto problematischer wurde die Deffentlichkeit dei den Gerichtsverhandlungen und Rechtsgeschäften "vor dem Rath".

In die Rathsstube selbst aber brang in der alteren Zeit kaum eine underusene Person; über Wohl und Webe der Stadt, über Pssassen, über die Anlegung von Brunnen und öffentlichen Gebäuden, über alle Zweige der städtischen Berwaltung, aber anch über Krieg und Frieden, über Besedung der Sansatage und fremder Fürstenhöse berieth der Rath allein, wenn auch die Beschlußfassung meist nicht ohne Witwirkung der

Bürgerschaft geschehen konnte. Die große gemauerte Treppe, welche vom ersten Stock im Mittelalter auf den Markt hinabführte, war durch Schranken den gewöhnlichen Sterblichen verschlossen.

Ueber dem Tache erhob sich ein schlanker Thurm, bessen Spitse die Reitergestalt des h. Georg trug. \*) An den beiden schmalen Seiten des Hauses wurde das Dach von zwei hohen gothischen Giebeln stankirt. Ungefähr um die Hälfte kleiner, als das heutige, stand das alte Nathhaus wohl schon zu Ansang des 14. Jahrhunderts in dem beschriebenen Aenseren da. Wis gegen Ende des 16. Jahrhunderts hat es seine erheblichen Umbauten erfahren, außer daß einige der am und unten in dem Gebände besindlichen Buden zur Unterbringung städtischer Behörden geräumt werden mußten. Das Haus entstand in einer Zeit, wo die Gothik auf prosanen Gebiet ihre herrsichten Aeres schus und in vielen Städten Nord-Teutschlands stattliche Nathhäuser neuerrichtet wurden.

von Riga eine würdige Der Bau, ber bem Rathe Stätte bereitete, hat vielleicht gur Gründung einer Berbindung ber Maurer in Niga Aulaß gegeben, die dann mit den Maurer-Berbanden des Reiches Guhlung fuchte. Jedenfalls diente der Neuban als Minfter für den Bauftil der Privathäufer in der Das Merkwürdigste am Saufe mag wohl die damals neue, dann wieder lange anger Mode gefommene Bentralheigung gewesen sein, die in fast moderner Beise von einem ungeheuren Reller-Ofen ans durch Röhrenleitungen ("Bipen") die oberen Bemächer erwärmte. Dagegen ift von malerischer oder plaftischer Musschmudung vor dem 15. Jahrhundert faum die Rede, gang entsprechend ber Entwickelung ber verschiedenen Runftzweige in Während im 13. und 14. Jahrhundert feine Nord Dentichland. Runft mit so allgemeinem Interesse gepflegt und bewundert wurde wie die Architektur, beschränkte fich die Plaftik und Malerei auf die Mleinfunft in Gerath und Wandschmud. Erft, als unter der Einwirfung ber italienischen Renaissance ber Weschmad und bas

<sup>\*)</sup> Der Mollyniche Kupferstich von 1612 (reproduziet u. A. in Mettig's Geichichte Riga's) zeigt, wenn auch undentlich, den h. (Veorg, die Fahne deutet auf den Drachentödter.

Berständniß für die gothische Baukunst der Deutschen zu schwinden begann, wurde das Ange für lebhafte Farben und wechselvolle Linien wieder so empfänglich, wie in der alten Zeit des romanischen Stile.

Ramentlich hob fich die Malerei aus dem Sandwersmäßigen in's aristofratische Gebiet mahrer Künstlerschaft. 3m 15. Jahrhundert fanden in Riga Maler vielfach Beschäftigung, hauptfächlich an ben Rirchen, deren Junen: jum Theil auch Außenwände mit Gemälden bedeckt murden. Auch find in diesem Jahrhundert fo viel Bemalde, "Tafeln" genannt, hierher eingeführt worden, wie faum in einer späteren Beriode. Die Vifarienbücher, die Berzeichniffe von Altarftiftungen laffen bas erkennen. Die Obrigkeit ber Stadt blieb in diefen Bestrebungen nicht gurud. Wir erfahren, daß bereits im Rechnungsjahr 1407/8 ein Rreuz auf dem Nathhause "gemalt wurde"; freilich fann der Berth des Unnstwerks nicht hoch angeichlagen werben; denn der Künftler, der Glafer Bernd, erhielt für biefe Leiftung einen Ferding, den Breis für eine Tonne Bier. Berthvoller war "das Lafen", das 1411/12 von Johann Wantichende, ber im selben Jahre sein Amt als Bürgermeifter antrat, geliefert murbe. Der Breis betrug 26 Mart, wofür man fcon 26 tüchtige Arbeitspferde faufen founte. Bahricheinlich war "bas Lafen" ein Wandteppich mit einem eingewebten Bilde. Im Jahre 1466 67 matte ein ungenannter Maler "die Bilder im Rathhanse" und verdiente in dem einen Jahr die bedeutende Summe von 10 Mart, wobei fich von felbst versteht, daß er Rost und Wohnung vom Rath erhielt. Borber hatte man den "Remter", bas Sigungszimmer, für 381 2 Mart mit einer geschnigten Solgbede ichmuden laffen. Bur Beit bes genannten Burgermeisters Johann Bantichende ließ der Rath auch die Rolandsfäule vor bem Rathhause ausbessern, vielleicht neu bemalen. Die bedeutenderen Städte batten auf dem Martte ein foldes Bildniß fteben, das als Enmbol ftädtischer Marttfreiheit und unabhängiger Gerichtspflege galt. Im 15. Jahrhundert fah man das Bild vielfach als Beichen ber Reichsfreiheit an, fo baß 3. 23. die Stadt Magdeburg fich auf ihre Rolandsfänle berief, um ihre Unabhängigkeit gegenüber den Erzbischöfen zu beweifen. In Bremen murbe folgende auf die Reichsunmittelbarkeit zielende Reimschrift am Rathhause angebracht:

Wente der stadt is gegeven des Rolandes bilde Tho enem teken der friheit under des rikes schilde.

Diese Anichauung theilten aber die Herren der Städte keineswegs, auch in Riga hat der Roland gewiß diese Bedeutung nicht gehabt. Der Rigaiche Rath wurde vom Bischof, später vom Erzbischof mit der Gerichtsgewalt belehnt. Leider wissen wir von dem Aussehen des Rigaschen Rolands nichts Räheres. Zweisellos hielt er aber das große, gerade Schwert in der Hand, welches als Richtschwert in der Form von dem Schlachtschwert abwich.

Im Laufe der Zeiten wuchs das Saus in einzelnen Theilen; endlich wurde zu Ende des 16. Jahrhunderts eine neue Kanzlei auf der Seite nach der Tüna hin angebaut. Erft im 18. Jahrhundert zu Gerders Zeit, ist, wie bekannt, das jest noch bestehende Rathhaus von Grund aus neu aufgeführt worden.

Die Geschichte bes Nathhauses ist übrigens neuerdings so eingeheud erzählt worden,\*) daß wir den Nückblist auf das Neußere und Innere desselben hier abbrechen können, indem wir uns an dem Sinweis genügen lassen, daß wie in den kirchlichen Vauten auch im Saupthause der Stadt die Zeitgeschichte sich wiederspiegelte und die nie die neueste Zeit der Nath es als Ehrenpflicht betrachtete, das Gebäude dem Geschmast und den praktischen Ansorderungen der auseinander solgenden geschichtlichen Zeitabschnitte gemäß auszugestalten.

Noch lockender erschiene das innere Leben dieses Hauses von den ersten Anfängen dis zum Aufhören seiner Bedeutung zusammenshängend darzustellen. Wir lassen und aber um so eher von dieser Aufgabe abbringen, als dieselbe von berusener Feder in die Handgenommen ist. \*\*)

Wittelmäßigfeit hinausragenden Gestalten ift über die breite Treppe des alten und durch die weiten Sallen des neuen Rathhauses geschritten! Die Rainen von gegen 900 Gliedern des Rathes sind uns überliesert; die größere Zahl nur Namen sür uns, auch wenn sie ihrer Zeit von den frastvollsten Persönlichkeiten getragen wurden.

<sup>\*)</sup> Bon Anton Buchholt in ben Mittheilungen XV., 1.

<sup>\*\*) 3.</sup> Mettig, Geichichte ber Stadt Riga.

In der "Rigifden Rathelinie" bes Burgermeifters S. 3. Bothführ fteben fie alle aufgeführt, neben ben Ramen ein fnappes Bergeichniß ihrer Thaten. Bei ben ersten 41 ben Ramen nach befannten Gliedern ber Stadtobrigfeit fehlt auch biefe Angabe. Mur von bem allerälteften Boat ober Sundifus ber Stadt, Albertus genannt, miffen wir, daß er die Intereffen feiner Mitburger wirffam vertrat. Diesem Albert verbanft die Stadt ihre Mark, einen Rlachenraum, ber ichon im 13. Jahrhundert die Größe von 656 Quadrat Berft (746 Quadrat Rilometer) erreichte, und bis in die neueste Beit hinein nicht nur von wirthschaftlicher, sondern auch von politischer Bedeutung war. Albert vertritt die Stadt im Jahre 1225, als unter Bijchof Wilhelms von Modena Bermittelung ber Inhalt bes von Bijchof Albert verliehenen gothländischen Rechts näher firirt wird; Albert erwirft vom Bifchof Wilhelm von Modena den Spruch, nach welchem ein von Bifchof Lambert von Semaallen in der Riaafchen Stadtmart am Babitfee erbautes Schlog ben Burgern ausgeliefert wird. Leider ift bas aber auch alles, was von bem ältesten Rathmann mit Sicherheit überliefert wird, und ber Bunich mehr von biefem würdigen Rigenfer zu erfahren, wird wohl ewig unerfüllt bleiben.

Bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts ist das Verzeichniß der Thaten nicht reich; erst mit der Resormation, besonders aber mit den seiten Rigascher Selbständigkeit fällt mehr Licht auf die Personen, welche einst ihre Stimme in den Nathsversammkungen erhoben; die im Kaupfe der inneren Parteien ihren Scharffinn zeigten; die aber auch ihr Leben einsetzen, wo es galt zum Vesten der ihnen anvertrauten Stadt ihre lieberzeugung zu vertreten.

Daß auch in den etwa 400 vor der Reformation lebenden, nur trocken mit Aummern bezeichneten Rathsherren Liebe zur Baterstadt und opserfreudiger Sinn herrschte, davon ist und ein merkwürdiges Zeugniß ausbewahrt in dem Brief des Erzbischofs Johann von Bechten vom 5. Februar 1286 (?) an den lübischen Nath, der im Auszuge hier folgt: Er, der Erzbischof, sehe sich veranlaßt, ihnen (den Lübeckern) eine Angelegenheit vorzutragen, die ihm auf das Genausse bekannt sei, da er selbst Augen und Ohrenzeuge und überhaupt mit dabei gewesen sei, als er noch

rigischer Propst war. Es sei nämlich von seinem Vorgänger Johann I., dem damaligen Ordensmeister Ernst (von Naßburg) und der Stadt Riga mit dem Könige Troydene von Littauen ein Friedensbündniß geschlossen worden. Der König habe sodann den Erzbischos, den Meister und die Stadt Riga durch einen Gesandten ersucht, ihm einen zuverlässigen und ehrbaren Voten zuzusenden, mit welchem er mancherlei besprechen wolle, und der unter seinem, des Königs, Geleite hin und zurückreisen solle. Demzusolge sei ein ehrbarer und weiser Mann, Rathsherr der Stadt Riga, Ramens Arnold mit der eizernen Hand, an den König abgesandt worden, welcher aber unterwegs verhaftet wurde, viele Leiden erdulden mußte und endlich in der Gesangenschaft starb, nachdem wiederholt an den König gerichtete Vitten wegen seiner Freilassung, das Versprechen von Geschenken, und viele darauf gewandte Kosten fruchtlos geglieben waren.

Soweit ber furze Bericht, nicht werthlos für uns Nachkommen, bie wir das Andenken des Arnold mit der eisernen hand in Ehren halten sollten, obwohl er zu den Statisten und dem Chor gehört, welche ihre Erwähnung in der Geschichte nur dem Jufall verdanken.

Roch eines anderen Mannes sei hier gedacht, der sich um bie Stadt in aans bervorragender Beife verdient gemacht hat, und beffen Rame im Gebachtniß ber Lebenden aufzufrischen, Bflicht bes Geschichtsschreibers ift. Der einzige nämlich, ber im mittelalterlichen Riga bie Neber ergriffen, um eine Chronit ber Beitereigniffe zu verfaffen, mar ber Stadtfefretar ober wie man bamals auf gut deutsch fagte, ber Stadtschreiber Bermann Belewech. Die Ordensbrüder, die Priefter und Monche haben fo manche, jum Theil werthvolle Aufzeichnung binterlaffen; außer den poetisch gereimten zwei Chronifen bes 13. und bes 14. Jahrhunderts, beschrieb ber Kangler des Meisters in Livland hermann von Wartberge die Thaten der Ordensritter, mahrend der Pfarrer von Bavendorf, ber Lettenpriefter Beinrich und bie Dunamunder und Ronneburger Annalen mehr die Geschichte der Rirche im Auge batten. Die alten Rigenfer icheinen es mit bem Grundfate ber alten Römer gehalten zu haben, daß es größer fei, Thaten zu thun, als fie zu beschreiben. Denn es ift im Gegensat zu ber

Zeit bes 16. Jahrhunderts, wo Riga außerordentlich fruchtbar an Chronifen war, im Mittelalter fein anderer Geschichtssschreiber ber Stadt nachzuweisen, als eben jener Hermann Helewech.

Helewech war ein geborener Rigenser; sein Bater, wahrscheinlich auch schon sein Großvater, besaßen ein Haus in der Scheunenstraße, an der Ecke der Stegstraße. Hier also ist er geboren. Die Familie stammte, wie so viele sivländischen, aus Westphalen. Nachdem er sich die Würde eines Magisters erworden, wurde er 1454 als Stadtsefretär angestellt, in welchem Umt er über 20 Jahre thätig war. Zu Michaelis 1479 ersolgte seine Wahl zum Nathöherrn. Er stard am St. Thomastage 1490 und wurde Dienstag vor Judisa begraden. Verheirathet war er mit einer Tochter des Vürgermeisters Gerwin Gendena.

Als Stadtsekretär und später als Rathsherr nahm er wohl eine einstußreiche, wenn nicht die leitende Stellung in den politischen Sändeln der Stadt ein. Daher ist sein Bericht über die sogen. Kirchholmschen Sändel und die sich an dieselben knüpfenden Ereignisse von ca. 1450 bis 1489 von hohem Werth sür die Ueberlieserung, seider ist das Original dieser "Chronik" verloren gegangen, vielleicht verbraunt im Jahre 1674 mit anderen Schäpen des Rathsarchivs. Glücklicherweise ist uns ein umfangreicher Auszug dieses interessanten Werkes erhalten, den der Rathsherr Joh. Witte um die Witte des 17. Jahrhunderts gemacht hat.

Mit Wärme und Anschaulichkeit schilbert Gelewech, wie Ofthof von Mengben, Berend von ber Borch, Frentag von Loringhosen als Weister des Ordens darnach strebten, dem Erzbischof die herrschaft über die Stadt Niga zu entreißen, um alle Stände des Landes unter ihrem friegerischen Regiment zu einigen. Es ist ein Stück der Geschichte jener Zeit, wo sich sier im fernsten Winkel der Ossehen Geltung zu verschaften suchten, die in der großen europäischen Welt zur herrschaft gelangten.

Es ware nun wieder eine verlockende Aufgabe, jene in der mittelalterlichen Stadtchronik berichteten Ginheitsbestrebungen und beren Widersacher mit hilfe ber anderen Quellen, namentlich ber zahlreichen noch vorhandenen Briefe der Ordensmeister, zu einem Bilbe zu gestalten, aber die Arbeit ist dis zu einem gewissen Grade überstüffig geworden durch die Darstellung der livländischen Geschichte von Seraphim, die ja in aller Leser Hände ist oder sein sollte. Aus demselben Grunde breche ich auch meine Wanderungen ab, da das, was sie, wenn auch unvollsommen, ersehen sollten, unterdessen geschaffen worden ist, eine in gutem, patriotischem Geiste geschriebene Geschichte Rigas und Livlands.

3. Girgenfohn.



#### Notiz.

Ih. Schiemann: heinrich von Treitsche's Lehr- und Wanderjahre 1834—1866. Minchen und Leipzig, Oldenbourg. 1896.

In ben wenig Monaten feit bem Tobe Treitschfe's hat es an Nachrufen in der Breffe, auch an eingehenderen, fritischen Burdigungen feiner Bedeutung als hiftorifer und Politifer nicht gefehlt. In letterem Sinne hat Schmoller feine Rebe über Treitschfe und Sybel gehalten, hat Bailleu in ber "Deutschen Rundichau" feinen Auffat geschrieben. Bett tommt Schiemann bingu mit einer Biographie, die bis 1866 reicht. In fo furger Beit ließ fich eine nach allen Seiten vollständige und eingehende Lebensbeschreibung nicht erwarten, weshalb Schiemann fich benn auch auf die Beriode des Werbens und Wachfens biefes Mannes bis ju bem Moment beidrantt hat, wo er als Renich und als Gelehrter gefestet auf ficherem Boden innerer Meinung und außerer Lebensstellung angelangt war. Und in gewiffem Ginne ift bies ber intereffantefte Theil von bem Leben Treitschfe's, weil fich in ihm bas Werden und Gabren einer gangen Generation fpiegelt, einer Generation, die uns noch jo nabe fteht und die boch ganglich ber Bergangenheit bereits angehört in Bollen, Denfen, Rublen -- foweit bas politifche Leben in Frage fommt. Und ich glanbe, daß Schiemann es verftanden hat, diefe Widerspiegelnug tren und flar barguftellen. Bwar man empfindet alsbald die Warme ber Berehrung des Bungers und Freundes, die aus diefen Notiz. 673

Beilen ftromt; man empfindet, wie ber Berfaffer noch gang unter bem Gindrud Diefer ichwnngvoll poetifchen und politifchen Geele fteht, Die fich gang und beftig wie fie fuhlte, auch gn angern pflegte. Aber wenn ber Rritifer in Diefem Buche dem Freunde ben Bortritt lagt, jo war es auch nicht bie gestellte Aufgabe, Treitschfe als Siftorifer und Professor zu beurtheilen, welche bier vorlag, fondern ber Bunfch bas Bilb eines Dannes festzuhalten und befonders unferem jungen Beichlecht nahe zu bringen, ber an Reinheit, Rraft bes Wollens, an Glauben an bas Bodgite und Bejte ein ungewöhnlich reicher Quell ber Labung mar für Alle, die ihm im Leben begegneten. In bem gangen Buch feffelt besonders bas von Saufe ans gegenfabliche Berhaltniß Treitschle's gu feinem Bater. Begenfat ber politischen Urt bes Deutens, Die mit innigiter Bemeinfamfeit auf bem Boben bes perfonlichen Empfindens jufammenging, und ein in beiben Sinfichten foftliches Bild jener Beit des Rampfes zwischen ber Liebe jum großen Baterlande und der Bietat fur die alten Altare ber Aleinstaaterei. Die gange Bartheit und ber gange Ernft ber fich gegenüber ftebenden beiden Manuer treten uns barans entgegen und laffen uns wünichen, daß mehr von biefer Korrefpondeng wörtlich in Diefes Buch Aufnahme gefunden hatte. Ueberhaupt icheint mir ber Berfaffer allgu fparfam gewesen zu fein mit bem Abbrud ans ben Korrefpendengen, die ihm reichlich zu Gebote ftanden. In ber Biographie eines Blucher wird man weniger nach feinen Briefen fuchen, fondern fich an ber Schilderung äußerer Thatsaden genügen laffen; in ber Lebensichilberung eines Treitschfe wird man por Allem feiner Briefe bedürfen, um den Menfchen, und der fritifchen Beleuchtung feiner Bucher und Schriften, um ben Belehrten und Bolitifer ju beurtheilen. Indeffen ift, mas und in diefer Rurge geboten wird, eine Ergahlung, die in ihrer einfacheruhigen Form vortrefflich gelungen, in Absicht auf den Inhalt geeignet ift, in dem Ginne auf unfere Jugend fortzuwirken, welcher in ber Berjönlichkeit diejes edlen Batrioten jelbit begrundet ift.

v. d. B.



# — Abonnemente Ginladung.

Mit dem nächsten Seft beginnt ein neuer, der neunundbreißigste, Jahrgang der "Baltischen Monatsschrift". Um Störungen in der regels mäßigen Zusendung zu vermeiben, bitten wir um

### baldige Erneuerung des Abonnements.

Die Publikationen der "Balt. Monatsschrift" werden wie disher dem Programm entsprechend zum Gegenstande haben: allgemeine und baltische Beitfragen, die politische Geschichte unserer Tage, Kirchen, und Schulwesen, Sthnographisches und Statistisches, das Rechtsleben, agrarische Verhältnisse, Industrie, Gewerdewesen u. ä. m. Erhöhte Beachtung wird im neuen Jahrgang insbesondere der Geschichte unserer Tage durch Sinführung einer Rubrit "Baltische Chronik" gewidmet werden.

Das erfte Deft des neuen Jahrganges wird voraussichtlich nachstehenden Inhalt haben: 1. Die livländischen Privilegien. Ein Memorial. 2. Das Armenwesen der Stadt Riga auf Grund der historisch-statiftischen Studie von Alex. Iodien. 3. Neber die Pastorenwahl. 4. Briefwechsel zwischen Beictor Dehn und Georg Bertholz. 5. Ueber die finetische Naturlehre des Freiherrn R. v. Dellingshausen. 6. Berliner Kunstbriefe. 7. Litterärische Streifsichter. 8. Baltische Chronif.

Der Abonnementspreis für den Jahrgang beträgt 8 Rbl., bei Bersendung mit der Post 9 Rbl. Abonnements nehmen alle deutschen Buchhandlungen und die unterzeichnete Verlagshandlung entgegen.

Reval.

Frang Rluge.

## Beilage

zur

# Baltischen Monatsschrift.

1896. =

## 3 nhalt.

| Sette.                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altes Blut. Sfizze von Enlva Tefta 10                                                                                            |
| Solde Jugendeselei. Mus dem Ruffilden des Sfaltntom . 59                                                                         |
| Der alte Stard. Erzählung von Alexander Baron Mengden 105                                                                        |
| Dr. Bertram. Biographiiche Stigge von G. v. Schult 167. 223                                                                      |
| Um ein Stückhen Sammt. Erzählung von Gabriele Baronin                                                                            |
| , , , ,                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  |
| Aus B. v. Dittmar's Reisebriesen (1815-1818). Mit-                                                                               |
| getheilt von L. v. Schröber 295. 337. 527                                                                                        |
| Gedichte. Meue Gedichte von Selene v. Engelhardt (1 ff.). Renjahr.                                                               |
| Bon Sylva Tefta. Glad. Bon M. Der Bergice. Bon A. von                                                                            |
| Mengden. Stimmungsbild. Bon A. v. Andrejanoff. Bialm 118.                                                                        |
| Von W. Rempe (56 ff.) Das Richt des Lords von Ringfale. Bon                                                                      |
| L. v. Schröber (103 f.) Heimathgruß. Bon H. v. Riefemann (220).                                                                  |
| Mittagszanber. Bon & v. Schröder (323 ff.) Herbitfaben (401).                                                                    |
| Berliner Runftbriefe. Bon J. Norden 32. 76. 197. 235. 273                                                                        |
| 317, 361, 385, 419, 439                                                                                                          |
| Litterarische Streiflichter. Bon H. D. Masson, Rapoleon I. und                                                                   |
| die Grauen, Rapoleon I. gn Saufe; Lang, Graf Reinhard; Gurft                                                                     |
| Bismard's 80. Geburtstag, Ein Gedenfbuch; Sorft Rohl, Die politischen                                                            |
| Acden Bismard's; Rogge, Thomas Cartule; Rern, Bu demiden                                                                         |
| Dichtern (40 ff.); Ingram, Geschichte ber Eflaverei; Commerfeldt,                                                                |
| Franzesco Spiera; Meinede, Hermann von Bogen; Aus dem Leben<br>Theodor v. Bernhardi's; Bettelheim, Biographiiche Mätter; Kämmel, |
| Stalieniiche Cindrude; Raabe, Erzählungen (83 ff.); Münch, Anmerkungen                                                           |
| zum Tert des Lebens; Tas Tentiche Reich 1871—1891; Zur bäuerlichen                                                               |
| (Haubeus- und Sittenlehre von einem thuringifden Landpfarrer; Arofer,                                                            |
| Geschichte ber griechischen Litteratur; Dubatich, Cophofles; Als ber                                                             |
| Großvater die Großmutter nann, ein Liederbuch; Echarling, Jung:                                                                  |
| Selden; Beitbrecht, Phalana (150 ff.); Nifitento, Ingenderinnerungen;                                                            |
| Philipp Rathufius Jugendjahre; Thomas Carlyle, Sozialpolitiiche                                                                  |
| Schriften; C. Bachr, Befammelte Auffane; Riefe, Licht und Schatten;                                                              |
| Sontane, Bor bem Sturm (205 ff.); Roch, Beitrage gur Geichichte ber                                                              |
| politifchen Been und ber Regierungspraris; Gorel über Montesquien;                                                               |

Baumgart, Glib's "Gebinniffe" und "Indiden gegenden"; Alicher, Gothe's Connetentrang; Mutter, Das Welm die Samore; Berbed. Erganfungen (243 ff.): Turguan, Die Generalia Bongvarte: Sans. jalob, Mus meiner Jugendwit; Boutich, Or mobegriffe ber Bolts: miribidafe: Rudoti Meger, 100 Sahre fonfervativer Boli.if und Litteratur: Biftor Gebn, Stalien; Nolde Mury, Stalieni die Ergaglangen: Mongens, Bindoff von Barenfa (280 ff.): Ereifen, Bu ber Annfmillioneuftabt; Burbach, Mudolf Bacharias Beder; Dinten. Unterridergiele und Unterridenfundt; Gifder, Rridide Etreififfige angen Die Unfritt (328 ff.); Lamprecht, Ale und neue Migtungen in der Gelbichtsmiffenlagie: Miblibadier, Denime Beimigte unter ben Maroling en; Egub.rgion, 65 fgi me Jantanbe; Larquan, Die Maif.rin Rolepaine: Bildebrand, Lagebuchblitter einen Conningue philosopen; Gerade, Meine Erlebnist als Derfpaiter; Miefe, Gefchichten aus Soffiein; Beithrandt, Bajer und Ergn und andere Goldichen (369 file; Mitter, Duride Geidige im Bekalter ber Begenreipringtion und des Weidurigen Rrieges; Gandlag, Selbenlieder ber beutichen Maiferwit; Treitichte, Reden im Mei Bage; Bentich, Bandlangm; Bertelheim, Geifes geiden i Dame, Renter und Gaal i, Gorres (202 ff.); 28. pon Cettingen, Canill Casoom fr (127); Riegler, Spraproteffe in Banern; Anetel, Mis ber Grang berget, Begieman Stas bentich m Bebeng Bart, Befalige bir Wilffermar: Berhenfele, Gweine im Sturm und Draug; Saarhaus, Muf Goth's Sparen in Raffen; Labell, Der Ami-Reder Merds; Avenbe, Sauft und Pareiral; 3. 28. Weber, Sinbitblitter; Libber aus Dir it inftin Sante (449 ff.)

Litterariiche Notigen von J. C. Arben, v. Objetthuft: gerbram, Frankubiter, Gun de Maupaffaut, Die Cidiffalt (165 f.)

## Beilage

311r

## Baltischen Monatsschrift.

### Januar 1896.

Inhalt: Aeue Gedichte von Helene v. Engelhardt. Altes Blut. Stizze von Sylva Testa (Freifrau Staël von Holstein-Testama). Kunstbriefe. IV. Von J. Aorden. Litterärische Umschau. Von H. D.

Machdrud verboten.

- -----



### Reue Bedichte

bon

Selene von Engelharbt.

Radbrud verboten.



#### Unfre Welt.

fragen nicht nach Weltgetrieb', Rach bunter Luft und lautem Glück, Denn unfre Welt ift unfre Lieb', Wir giehn uns ftill barein guruck.

Die Waage braußen steigt und fällt, Und morgen sinkt was heute gilt, — In unster Brust ist unste Welt, Wo fromm der Born der Treue quillt.

Bom heil'gen Strahl ber Lieb' erhellt, Schaut uns dies heim so traulich an — Es wohnt ein Fried' in unfrer Belt, Den uns die Belt nicht rauben fann!

Die Welt für uns in Richts zerfällt Mit ihrem wirren Wechsellauf, Und aus dem Richts steigt eine Welt Boll Liebesseligkeit uns auf!

#### Oleanderblüthe.

Zage voll Inbelrausch — Nächte voll Sternenschein — Sel'ge Erinnerung Wieget mich ein.

Sonnig Hesperien, Duftendes Zauberreich — Durch ben Orangenhain Sänseln die Lüfte weich!

Sprühenber Wogenschaum, Tiefblaue Wasserbahn, Soch auf bem Garbasee Schwankt unser Kahn.

Drunten am Ufersaum Schimmern die Grotten all, Droben vom Felsenhang Braust der Ponale-Kall.

Tiefer gen Weften schon Reigt sich ber Sonne Bahn, Träumend am Uferrand Sielt unser Rahn.

Tiefer der Abend fank, Lüftchen entschliefen all, Leise vernehmlich kaum Rauschte der Wogenschwall.

lleber uns loderte Sübliche Sternenpracht — Hand in Hand lauschten wir Stumm in die Nacht.

Durch unf're Seelen hin Bog es wie Himmelstrann . . . Stumm brachft die Blüthe du Bom Cleanderbaum. - . .

#### Immortellen.

Nebelkalter Herbstesabend — Um die Giebel jaust der Wind! Un dem Arm ein Blumenkörbehen Tritt zu uns ein ärmlich Rind.

Cantend für geringe Gabe Reicht jie ihre Blumen dir, Und ein Immortellenfträufichen Bieteft du mit Lächeln mir.

Db ich, Liebster, dich verstanden? Wir, für die der Liebe Licht Blüthen schuf, die nimmer welten, Scheu'n der Zeiten Wechsel nicht.

Nebelfalter Serbstesabend, Schneegestöber nieberrinnt -- -Selig wer Novembertagen Maienwonne abgewinnt!

#### Giner muß der Lente fein.

Wie die Sonne golden sinket! Licht und Duft im Aetherblau! Alles blinket! alles trinket Abendfried' und Himmelsthau! Oft in solch' geweihter Stunde Streifen wir durch Wald und Ried, Gottes Stille in der Runde, In der Bruft ein neues Lied.

Abende in Licht verkläret --Glodenklang und Spätrothichein — Wie viel uns auch Gott gewähret, Einer muß der Letzte sein. Sinnend schweift mein Geist zurücke, Sagen muß ich's stannend mir: Tiefer als im ersten Glücke Hängt mein Lieben heut' an dir! Heil'ge Liebe! Kind aus Eden! Wie uns Jahr verstrich, Tefter stets mit tausend Fäben Klammert' ich mein Herz an dich!

Durch ber Erbe grüne Matten Süß, ach, pilgert sich's zu Zwei'n . . . Siehst du fern ben nächt'gen Schatten? Einer muß der Letpte sein!

#### Der alte Bart.

In ben Lüften sang bie Lerche, Da mein Schiff verließ ben Port, Und im Blan die Schaar der Störche Schwebte heim zum fernen Nord.

Sinnend folgt mein Blid dem Fluge Durch das blane Acthermeer: Ob dort einer mit im Zuge, Der mir Freund von altersher?

Kern im Nord in stillem Areise Ragt ein schattig-alter Park — Dorthin geht des Bogels Reise, Zieht ihn Schnsucht, tief und stark.

Schlüsselblumen blühn im Grase, Beildendust entführt der West; Wie dem Pilger die Case Winkt ihm dort sein heimisch Rest. Riesenstämm' im Sturme schauernd, Silberpappeln, dicht belaubt, Manch' Jahrhundert überdauernd, Wiegen dort ihr greises Haupt.

Bienenschwärme ziehn in Schaaren Bu bem wilben Rosenbaum . . . . Ch auch fern seit langen Jahren, Wohl noch kenn' ich jenen Raum!

Störche, die die Luft durchschifften, Mahnten mir im tiefften Mark Meiner Seimath grune Triften, Meiner Seimath schatt'gen Park.

Wo ich jeden Bogel kannte, Jeder Baum mir Freund so gut, Wo mit Namen ich benannte Selbst der Störche junge Brut.

Wo als Kind ich über jeden Stein gehüpft mit frohem Schwung, Wo mir tausend goldne Fäden Knüpfte die Erinnerung!

Wo ich folgte insgeheime Kindisch-unbewußtem Drang, Stammelnd meine ersten Reime, Lallend meinen ersten Sang.

LEO des Liedes Himmelsfunken Uhnend kaum mein Herz bewegt, LEO mein Genius, schlummertrunken, Leis' die Rlügel erst geregt!

Wohl unn reiften manche Keime Und manch' Jahr bin ich entfernt; Daß wir überall baheime, Hab' ich unterdeß gelernt. Aber doch mit tausend Theilchen Halten sie die Seele fest, Silberpappeln dort und Leilchen, Rosenbaum und Storchennest.

Gleich ben Störchen, ben entflog'nen, Sängt bas Serz auch tief und ftark An bem Rain, bem grün umzog'nen, An bem fernen, alten Park.

#### Martha und Maria.

Herr, an jedem neuen Morgen Höre mich von Neuem flehn: Laß in mir an Marthaforgen Richt Maria untergehn.

Drängt der Tag mich Stund' um Stunde Mit gar mancherlei Gebot, Tön' in meiner Seele Grunde Doch die Mahnung "Eins ift noth".

Stellst du mich in lautes Treiben, Das von bunter Lust erhellt, Laf mir's im Gedächtnis bleiben: "Ihr seid nicht von dieser Welt."

Soll des Haufes schichtem Areise Schaltend ich die Arafte weihn, Mahne doch dein Geist mich leise: "Ihr lebt nicht von Brod allein".

So, in beines Geiftes Leiten, Glaubensstart und dienstbereit, Ungefährdet laß mich schreiten Durch die Martha: Thätigkeit. Auf daß Martha willig leifte Was ihr aufgetragen ift, Doch Maria, ftart im Geiste Ihres Zieles nicht vergißt.

Bis der Werktag abgeschlossen, Martha still zur Raste geht, Und Maria lichtumssossen Zu des Sabbath's Wonn' ersteht.





### Alltes Blut.

Sfige von Sylva Tefta (Freifran Stael v. Solftein-Teftama).

Radbrud verboten.

m 23. December, es sind nun schon etliche Jahre her, saß ein junger Chevalier Garbe Offizier in einem Coupé erster Rlasse der Baltischen Bahn. Er kam von Petersburg und sollte an der Station Laisholm aussteigen, um die Weihnachtstage bei seinem Oheim auf Sarbach zuzubringen. Das Reiseziel schien nicht besonders lockend, Kurt Ramsloh's schönes Gesicht, das gewiß recht heiter aussehen konnte, hatte einen mismüthigen Ausdruck.

Als einziger Fahrgast erster Alasse durfte er sich's so bequem machen, wie er wollte und das that er: legte die weiße Müße, Handschund und Säbel auf den Sig gegenüber, entnahm seinem Reisesach einen gelben französischen Noman und begann, die Wange in den weichen Vibertragen seines grauen Mantels geschwiegt, zu lesen. Tie Lektüre konnte seine Ausmerksamkeit jedoch nicht fesseln, er warf das Buch wieder in den Sack, zündete sich eine Eigarette an und blickte, blaue Ningelwölkchen blasend, melancholisch in die Landschaft. Da gab es aber absolut nichts zu sehen, als wirbelnden Schnee über weißen Flächen unter bleigrauem Himmel. Der Besichauer empfand bald die einschläfernde Wirtung des monotonen Vildes, streckte sich in seiner stattlichen Länge aus und ward für Stunden aller Langenweile entrückt.

In den undewachten Zügen eines Schläsers spiegelt sich der Charakter oft besonders deutlich, — hier eine männliche Energie, von der man das Beste erwarten durste, falls etwas käme, des Wollens werth. Voransgesett auch, daß dieses Etwas sich in nicht zu serner Zeit einfände, ehe die Großstadtlust ihren entnervenden Einsluß allzu start geltend machte. Ihr verdankte das jugendliche Untlit dereits den abgespannten Zug und die nervöse Blässe.

Der übernächtige, tanzmübe Liebling einer ruhelosen, genustranten Welt, schlief sich gründlich aus. Als er erwachte, war sein Ziel nicht mehr sern. Ausgeruht, schienen seine Gedanken eine rosigere Färbung angenommen zu haben: sie trugen ihn um zwei Abende zurück in den Ballsaal, und plößlich war ihm, als sunkelten ihn die Gluthaugen der Gräfin Gelenka Grablinska an, verwirrender denn je, und er verweinte ihre einschneichelnde Stimme zu hören, wie sie sich mit den weichen und doch markigen Klängen der Wazurka mischte, die sie Beide so meisterhaft tanzten. Und nie hatten sie getanzt, wie an jenem Abende, — gleichsam getragen von wogender Schnsucht und zagender Hoffnung, und dann wieder hingerissen im tollen Wirbel trimmphirender Leidenschaft!

Liebte fie ihn?

Neulid, auf der Eisbahn, Hand in Hand dahinstliegend, war sie so traumverloren, so hingebend weich gewesen, daß er meinte bis ans Ende der Welt werde sie ihm solgen — und er hatte den günstigen Augenblick verpaßt!

Am nächsten Abend hatte sie ihm den Cotillon versagt, ein spöttisches Lächeln auf den Lippen, das stolze Röpschen kann zum zum Gruß geneigt.

Sie war unberechenbar in ihren schillernden Stimmungen: als er sich auf dem Bahnhof von ihr verabschiedete, nahm sie seinen Orchideenstrauß gnädig auf. Ja, er glaubte sogar eine Thräne in ihren Sphinraugen schimmern zu sehen, als sie seine Nechte mit ihren Elsenstraußern sesthielt und sast gebietend sagte: Auf Wiederschn in vierzehn Tagen, in Paris.

Er trug Bag und Urlaub in ber Tafche.

Ucht Tage beim Ohm nunften genügen, was follte er wohl länger bei dem alten Manne beginnen, der ihm ganz fremd war. Als kleiner Anabe war er zulett in Sarbach gewesen und hatte nur eine dunkle Erinnerung an einen Autschschlitten, zwei graue Windehunde und eine Speisekammer, in der es nach Aepseln und Pfefferstuchen roch. Auch des alten strammen Herrn konnte er sich entssinnen, der ihm seinen ersten Säbel schenkte. Heute hätte ihn die schönste Alinge von Toledo nicht so erfreuen können, wie damals jene hölzerne Waffe. Freundliche Erinnerungen. — Und dennoch, was sollten der Ohn und er mit einander ansangen? Sie lebten in ganz verschiedenen Welten und würden sich gewiß nicht verstehen.

Heber folden Betrachtungen erreichte er Die Baltestelle.

Mittlerweise war es mondhell geworden: Die beiden Ginspänner, die ihn erwarteten, hoben sich scharf, als schwarze Silhouetten, vom weißen Grunde ab. Er sette sich in den ersten; der graubartige Autscher stopfte die Bärendecke sorgfältig ein, das Gepäck wurde dem Nachsahrer übergeben, und fort ging es, unter Schellengeklingel; eine zweistündige Fahrt.

Wie lautlos und feierlich war es in den tief verschneiten Tannenwäldern. In Monaten, nein in Jahren, hatte ihn so grandiose Naturstille nicht umfangen. Weltsern entrückt waren ihm auf einmal der Vallsaal und Gräfin Gelenka; in diesen Rahmen paste sie nicht.

\*

Unterbessen brannten in Sarbach einige Lampen mehr als gewöhnlich. Der alte Baron ging, die Hände auf dem Rücken, zwischen Speises, Ramins und Vorzimmer auf und nieder. Er bessand sich in Wartestimmung, obgleich die ehrwürdige englische Uhr im Speisezimmer ihm versicherte, daß es noch eine gute Stunde dauern könne. Im Vorhause betrachtete er aufmerksamer, denn seit lange, die Elchichauseln, Rehgehörne und Auerhahnstöße, welche die weißgetünchte Land zierten.

Ob der Junge wohl Jäger ist? In Petersburg aufgewachsen — wer weiß — na, das kommt schon — altes Wlut, Jägerblut verläugnet sich nicht.

Er ließ sich in einen grünlebernen Sessel am Ramin sinken, stedte sich die lange Pfeise an und dachte darüber nach, wie Alles so anders gekommen war, als er sich's geträumt hatte.

Als er das Stammaut Sarbach antrat und feine Alba beimführte, hatte er gehofft ein Haus zu gründen, dauerhaft wie die junge Siche am Thor. Aber fie waren allein geblieben, er und feine traute Gefährtin, und nun beruhte die gange Bufunft auf zwei Mugen: ben lebensluftigen, bes einzigen Cohnes feines, im Lauf ber Sabre ferngerudten Brubers. Diefer, ein ausgezeichneter General. gang erfüllt von den Intereffen feines Berufs, hatte zwar ein warmes Berg für die Beimath behalten, aber wie felten besuchte er fie! Seine Fran, aus baltischem Geschlechte, jedoch in Mosfau aufgemachjen, war eine Fremde, eine Städterin. Gie begleitete ibn ungern, und mochte auch den Anaben nicht missen in den ihr ftets gu furg buntenden Rerien, sonderlich seit fie Wittme war. Seit feinem ersten Besuche in Sarbach war ber fleine Kurt zu einem fconen, ichlanten Menfchen aufgeschoffen. Geine große Photographie, die ihn in Gala-Uniform, den Selm auf dem Kopfe, darstellte, stand auf dem Raminfims. Der Ohm betrachtete fie gern, er hatte Wohlgefallen an dem Jungen. Tante Alba hatte ihn fo lieb gehabt, als er noch ein fleines brolliges Rerlchen war; fpäter fab fie ihn nicht wieder. Es waren nim bald zehn Jahre her, daß fie in der Kamiliengruft bei denen ruhte, die vormals forglich und fröhlich hier gewaltet hatten; wie einsam fühlte er sich seitbem.

Borch, Schellen, mahrhaftig, das mußte ber Junge fein!

Irni und Arni, die zwei Teckel, die auf dem Wolfsfell Schlummergarn spannen, fuhren jählings auf und stürzten mit gellendem Gekläff in's Borhaus. Man hörte Jemand vor der Thür den Schnee energisch abstampsen, und dann erschien eine hohe Gestalt im grauen Militairmantel.

Der Ohm begrüßte seinen Ressen herzlich, begleitete ihn sogar die Treppe hinauf in sein Zimmer, obgleich er sich vorgenommen hatte ihn nicht zu verwöhnen.

Kurt gefielen die Mause, der silberne Toilettenspiegel, die dazu gehörigen massiwen Leuchter, die grünseidene Bettbecke — nein, das war garnicht so primitiv, wie er sich die Einrichtung eines weltentrückten Landhauses gedacht hatte.

Einige Bürstenstriche und sie begaben sich himunter. Der Ohm saß wieder in seinem grünen Sorgenstuhle am Ramin, Rurt ihm gegenüber, den braunen Irni auf dem einen, den schwarzen Arni auf dem andern Anie, ihre frummen gelben Pfötchen streichelub, hörte er Zagdabenteuer und Geschichten aus der Vergangenheit, von Menschen, die längst unterm Rasen schließen.

Der Chm lebte in einer frischen Erinnerungswelt und, wie alte Leute meist, ließ er sich nicht leicht aus dem gewohnten Gebankenkreise herauslocken. Es war ihm offenbar weniger drum zu thun sich mit den Anschauungen und Erlebnissen des Neffen vertraut zu machen, das würde schon mit der Zeit kommen, als ihn in die eigenen einzuweihen. Ein trefflicher Erzähler, sesselte er auch schnell das Interesse des jungen Mannes für das alte Sarbach und die Schicksale der Bewohner hier und auf den Nachbargütern. Urwüchsige Gestalten, Wesen mit kräftigen Lichtern und Schatten — es lohnte sich schon sie kennen zu lernen.

Murt besaß die Munst des liebenswürdigen Zuhörens, fragte gescheit, lachte gescheit und machte treffende Bemerkungen. Beim Abendessen wurde das Gespräch lebhast fortgesett, an der kleinen runden Tasel, der schönes Familiensilber, altes Arnstall und Porcellan ein gediegenes Gepräge gaben. Der junge Truthahn und allerlei Eingemachtes waren auch nicht übel. Dernach wurden einige Friedenspsiesen geraucht und um zehn Uhr ging man zu Bett. Der Neisemüde war mit dieser findlichen Stunde ganz einverstanden. Alls er sich die grünseidene, Tante Alba's schönster Staatsrobe entstammende Decke, über's Ohr zog, fühlte er sich sehr heimisch in seinem Reste.

Um sieben Uhr ward an die Thür geklopft — der Morgen graute noch nicht einmal! Peter, der Kammerdiener erschien, zündete zwei Kerzen an und meldete, der alte Baron erwarte den Jungherrn am Kaffeetisch.

Aurt reckte und streckte sich und brehte sich wieber zur Wand. Beter wieberholte seinen Auftrag unerbittlich.

Murt wars sich herum, sprang entschlossen aus dem Bett und kleidete sich mit stummer Resignation und gewohnter Sorgsalt: Rasirzeug, Mandelerdme, Pomade hongroise mußte hervorgesucht werden; um dreiviertel Acht erst war er unten. Der Ohm hatte sein Frühstick beendet und ranchte: Das schönste Kreisewetter, sagte er. Der Tag ist kurz, du mußt dich sertig halten, um keine Zeit zu verlieren, wenn die Meldung kommt, daß die Elche Stand ge-

halten haben. Nach einem Stümwetter, wie das der setzten Tage, werden sie leicht wanderlustig.

Bur Genugthung des alten Waibmanns gerieth Kurt beim bloßen Gedanken an Elche in freudigste Erregung. Einen Elch hatte er noch nicht geschossen. Seine stattlichste Beute war bisher ein Wolf gewesen. Den Kassee trinkend, schilberte er lebhast die Wechselsfälle dieser gelungenen Jagd in einem Woor, so nah von Betersburg, daß er an Jsegrimms Leiche die Glocken der Jsaakskirche hatte läuten hören; dann suchte er mit Peter Leibpelz, Müße und Pelzstiesel zusammen, die ihm paßten wie bestellt, denn der Ohm und er hatten die gleiche hohe schlanke Figur.

Eine leichte Büchse, wie er sie zu führen gewohnt war, gab es leiber nicht, nur ein Lefaucheur, Kaliber 16, nun, bas mußte auch gut sein, wohl zwei Duzend Elche hatte der alte Herr damit erlegt. Dieser sah den Vorbereitungen, Nath ertheilend, mit höchstem Interesse zu. Daß ihn gerade jest die Gicht so plagen mußte!

Um zehn Uhr jagte ein Schlitten in den Hof und auf der Schwelle des Speisezimmers erschien Förster Albrecht, eine Hünensgestalt mit von Siszapsen starrendem Nothbart. Fünf Eldze seine gekreist, berichtete er. Gine sehr große Fährte lasse auf einen starken Hirschließen.

Im Ru war Aurt angepelzt und umgürtet. Der alte Hert flopfte ihm mit Waidmannsheil auf die Schulter und fort ging es, neben Albrecht auf dem Strohfack, so schnell der kleine zottige Gaul laufen konnte, dem großen Walde zu.

Kurt hätte sich einen jener prächtigen Träber vor den Schlitten gewünscht, wie sie auf dem Newssti in sausender Geschwindigkeit dahinstürmen; bald aber geriethen sie in Schneetristen, in denen solch ein Koloß dis an den Hals versunten wäre und alles kurz und klein geschlagen hätte, während das brave Landpserdchen seine Last mit zäher Geduld durchschleppte.

Am Walbessaume harrte ein Treibertrupp. Lautlos gingen sie ab, gesührt von zwei Buschwächtern. Albrecht suhr noch eine Strecke weiter, hielt dann, band das Pferd an eine Virke, warf ihm eine Decke über, schritt noch eine Weile auf demselben Wege sort und darauf rechts auf einer Linie in den Forst hinein; Murt solgte, immer in die tiesen Fußspuren seines Vordermannes tretend.

An einem breiten Graben, hinter einem Schirm von Tannengrün, wies Albrecht dem Jungherrn seinen Stand an, flüsterte ihm einige Muthmaßungen zu, von wo die Thiere wohl kommen würden, und verschwand.

Vor sich hatte Kurt weißbefrorene Kieferstämme ohne Untersholz, eine weite Säulenhalle, in die er tief hineinsehen kounte. Würden sie hier durchstreisen? Das Herz schlug ihm bei der Vorstellung. Dort, links, dem Graben entlang war es ganz licht; hohes goldbraunes Schilfgras wiegte sich im leisen Windhauch.

Allbrecht hatte gesagt, der große Hirsch dürste wohl schon abgeworsen haben — das wäre ein Jammer! Aber wer weiß, Aurt von Ramsloh hielt sich für einen ausgemachten Glücksvogel, vielleicht bekam er doch noch ein paar Schauseln zu sehen.

Er hob das Gewehr, nahm einen dunklen Fleck an einem Stamme jenseit des Grabens prüfend auf's Korn, etwa auf siedzig Schritt, und ließ die Klinte wieder sinken.

Jest trat die bisher verschleierte Sonne hervor. Un einer Tanne zu seiner Rechten gligerten an den tiefhangenden Zweigen haselnuggroße Sistenstalle.

Von dieser Größe müssen die Brillanten im Diadem sein, das ich weiner Helenka schenken werde, sagte er sich. Welche Pracht in ihrem schwarzen Haar! Ob sich wohl mit diesem Walde ein solcher Schmuck kausen ließe?

Er erschrak über den Gedanken. Sollten diese ernsten stotzen Riesen einst fallen, um einen Tand — für eine Frau, die wohl noch keinen ihrer holden Blicke an eine hochragende Tanne verschwendet hatte? Nein, der Schmuck mußte anderswo herkommen!

Jest ertönte auf der rechten Flanke ein langgezogener Hornruf und auf der linken antwortete ein gleicher; dann begann das waidgerechte Treiben: ohne Geschrei, nur hier und da an's Holz schlagend, rückte die Treiberlinie in guter Ordnung vor.

Murt vernahm noch nichts; der verschneite Wald dämpste den Schall. Da, leise in weichem Schnee, kamen in gemächlichem Trabe ein Thier und ein Kalb, in schräger Richtung, an ihm vorbei. Um Graben stutten sie und nahmen dann das Sinderniß mit schwersfälligem Sprunge. Lange sah er ihnen nach: im Schilsmoor drüben blieben sie mehrmals stehen, rückwärts äugend, als erwarteten sie

noch ihresgleichen. Kaum waren sie verschwunden, als ein wahres Indianergeheul von der Treiberkette her erscholl. Offenbar war man man dort des Sirsches ansichtig geworden, und hatte dieser Wiene gemacht, sich zurückzuwersen.

Dem jungen Waibmanne schlug das Herz abermals und zwar gewaltig, denn jest vernahm er ein Brechen und Krachen: auf der Fährte der ersten Elche kamen, in gestrecktem Galopp ein Schmalthier und ein Spießer heran. Sehn wollte er auf letzteren anlegen, als ein mächtiger Schauster die Zwei in rasender Flucht überholte.

Jest, im entscheibenden Augenblick, war Kurt ganz kaltblütig, er ließ den Hirsch bis an den Graben kommen, den er mit hohem Sprunge nahm, und erst als er ihn auf freier Fläche hatte, gab er Feuer: eiumal, zweimal — noch einen Sat und der Waldesriese stürzte dröhnend zusammen. Roch einmal hob er das stolze Haupt, danu sank er schwerz zu Boden, die Glieder streckten sich; er perendete.

Kurt hätte triumphirend aufjanchzen mögen. Schneller als der Gedanke war er jenseit des Gradens, er wußte nicht wie. Als er aber neben dem großen Todten stand, wurde ihm ganz seiertich zu Muth; es sehlte nicht viel und er hätte die Müge abgenommen. Er hatte jedoch keine Zeit sich seinen Empfindungen hinzugeden, denn sichon eilte der Förster herbei und mit Freudengebrüll nahten die Treiber. Ehe der glückliche Schüße wußte wie ihm geschah, hatten zwölf Hände in Fausthandschuhen ihn gepackt und dreimal mit Hurrah gewippt.

Run murbe ber Eld aus Himpeln und Stubben herausgeschleift und in die nächste Ansiedlung nach einem Schlitten geschickt, Kurt und der Förster begaben sich zu dem ihrigen.

Es war klar und kalt geworden mittlerweile. Als sie ein halbes Stündehen gejahren waren, hielt Albrecht bei einem Waldknechthäuschen und bat um Erlandniß, drinnen seine Pseise anstecken zu dürsen. Murt stieg mit ihm aus, weil er das Innere einer solchen Wohnstätte sehen wollte. Ja sehen! Er stolperte über die hohe Schwelle und rannte sich beinah den Schädel am uiedrigen Thürbalken ein. Sehen konnte man nichts; es war stocksinster in der Stude, und ein beißender Rauch tried Ihränen in die Augen. Albrecht wars ein paar Scheite auf die Feuerstelle, einige Flammen

flackerten auf und beleuchteten die schwarz verräucherte Stube, in der auch das nothwendigste Geräth zu sehlen schien. In der Ecke stand ein Vett, auf dem ein Häuftein zerlunpter schmutziger Kinderkauerte.

Mbrecht zündete seine Pfeife an und sie gingen hinaus. Aus dem versallenen Biehstall fam ein Weib. Es entschuldigte sich wegen der unsauberen Rinder; es sei keine Zeit gewesen, sie zu waschen.

Albrecht fagte, heute wäre heiliger Abend, da follte sie ben Meinen boch ein reines Semb anziehen.

Heiliger Abend! Kurt war das ganz entfallen. Die armen Bürmlein hier follten doch auch eine Freude haben; er versprach ihnen etwas zu schiefen. Warum lebten die Leute so esend? Sah es unter den andern bemoosten Dächern am Walbrande nicht besser aus?

Albrecht erwiderte, die Ansiedler wären alle gleich schlimm daran, weil Typhus, kaltes Fieber und Diphteritis ihre Arbeitsfräfte aufzehrten. Das könnte erst anders werden, wenn ein großer Ranal die umliegenden Sümpfe trocken lege, und, in der Furcht, den Jungherrn möchte es befremden, daß dieses nicht schon längst geschehen sei, nannte er die Summe, die eine solche Anlage kosten würde: ca. tausend Rubel, und sügte hinzu, der alte Baron gebe allsährlich für wohlthätige und gemeinnützige Zwecke mehr aus, als die Gutskasse zu tragen vermöge. Diese Kanalarbeit sei immer hinausgeschoben worden, weil es disher an noch dringenderen Misständen nicht geschlt hatte.

Dann berichtete er in seiner sachlichen, verständigen Weise über die Pachtverhältnisse: in der Waldzegend waren die Söse klein und die Summen gering, aber der Boden so schlecht und versumpst, daß die Leute auch die wenigen Rubel nur mit äußerster Anstrensgung ausbringen konnten.

Aurt hörte und fragte mit einem intensiven Interesse an Etwas, das gestern noch nicht für ihn eristirte: die heimathliche Scholle. Fast hatte er den Elch darüber vergessen. Als er aber zu Hause dem Schilten sprang, zitterte ihm seder Nerv in stolzer Freude. Wie jung er aussah, wie frisch und energisch seine Wienen nud Worte waren, als er dem Chm sein kolosiales Glück berichtete. Dieser war sichtlich ersteut und suhr ihm sast zürlich durch's Araus-

haar, den Scheitel in der Mitte verwirrend, der ihm für einen Baidmann zu fünstlich deuchte: So recht mein Junge! Jest waren sie ganz vertraut mit einander.

Im Speisezimmer stand ein Weihnachtsbaum. Der alte Herr hatte ihn mit Peter eigenhändig geschmückt und Kurt mußte auch noch vergoldete Pseiseruchenherzen anhängen. Dann wurde schnell ein kleines Mahl eingenommen; die Leute hatten heute Wichtigeres zu thun, als für die Herrschaft zu kochen.

Während des Effens schon, es war mittlerweite dunkel geworden, hörte man auf dem Flur ein Geraune und Gestampfe.

Sobald der Tisch abgeräumt war, wurde er in's Unendliche verlängert, mit Linnen bebeckt und mit guten Gaben: Tüchern, Shawls, Raftchen, Meffern, bunten Bildden und Nafdwert belegt. Beter entzündete die Lichte am Baum und unter Führung des Schulmeisters brangte fich eine Schaar Buben und Madchen in die Stube, qualmend wie eine regenfeuchte Schafheerbe. Der Lehrer trennte die Lämmlein von den Böcklein, ftimmte feine Beige und intonirte ein Weihnachtslied, das die Rinder aus voller Rehle auffallend richtig, wenn auch theils beifer wie die jungen Sahne, mitfangen -- las das schöne Weihnachts-Evangelium und dann gab ber Berr bas Zeichen an ben Tifch zu ruden. Mit Bulfe mutterlicher Buffe und Anuffe ordnete fich das Bolkchen. Als jeder an seinem Blatz, ging der alte Baron die Reihe entlang, ermuthigte die Schüchternen, ihre Berrlichkeiten einzuheimsen, scherzte mit ben Aufgeweckten, unterhielt fich mit den Müttern und flopfte die Kleinen auf den Ropf. Ja, er war recht rührend, der sonst jo gestrenge alte Herr. Die Haushälterin flufterte Rurt zu, er gebe fich fo viel Mühe feit dem Tode der gnädigen Frau. Alles, alles muffe fo fein wie ju ihrer Zeit und wie hatte die geforgt für Alte und Junge, Rrante und Gefunde.

Rurt entdeckte zu seiner Genugthnung einige volle Vorrathskörbe für überzählige Gäste, an denen eben kein Mangel war, aber es reichte doch noch, um einen großen Zuckersack mit Weißbrot, Aepfeln und Psefferkuchen zu füllen, den er sich vom Ohm als Gesichenk ausdat und Albrecht für die Rinder im Walde einhändigte.

Bald nachbem die frohe Feier mit einem Liebe geschloffen hatte, erscholl draußen Hörnerklang. Der Ohm warf seinen Belz

um und ging mit Kurt hinaus. Da lag der mächtige Hirsch von Kackelschein beleuchtet.

Wahrhaftig ein Prachtstück, Junge, du hast ein ummenschliches Glück gehabt, rief der alte Waidmann, dem Jungen die Haubstüttelnd. Ein Zwölsender um Weihnachten! Ich habe allerdings am 2. Januar einen geweihten Hirsch erlegt, das war aber blos ein Gabler.

Heute konnte Kurt nicht wie gestern um zehn Uhr schlasen gehn. Die Elchjagd allein hätte ihn bis über Mitternacht in vers gnüglichen Gedanken wachhalten können. Aber so viel anderes noch wirbelte ihm im Kopf herum: der Kanal, der nicht den zwanzigsten Theil von dem kosten sollte, wie das Diadem, welches er für Gräfin Helenka träumte, und der für wohl hundert Menschen Lebensfrage war. Die Pachten — was Einer im Jahr mit Angst umd Mühfal dem kargen Boden abrang, betrug oft weniger, als was er sich mit Kameraden zu Verfrühstücken nicht selten gestattete. Ja, wäre es denn anständiger Weise möglich, die Erträge des Gutes, wenn es einmal ihm gehören sollte, auswärts zu vergeuden, mährend daheim schreiden Rothstände fortbauerten. Nein, das wäre geradezu ehrlos.

Sein Ropf schmerzte — er war an so ernstes Sinnen garnicht gewöhnt. Das nußte alles in Ruhe überlegt werden. Er konnte ja auch die Neise nach Paris aufgeben und um so länger hier bleiben; vielleicht wäre es dem einsamen Ohm eine Frende.

Mußte man benn in Sarbach immer um sieben Uhr aus ben Febern, sogar am ersten Feiertag? Ja, da erst recht. Der Ohm wollte zur Kirche, bis zu der man fünfzehn Werst zu sahren hatte, und der Gottesdienst begann um zehn. Kurt verstand zwar kein ehstnisch, aber es war doch selbstverständlich, daß er mitkam.

Um halb neun stiegen sie in einen breiten Schlitten, vor dem eine schmucke Troika, von selbsterzogenen Goldssüchsen, ungeduldig stampste und die Schellen schüttelte. Es wurde eine lustige Fahrt, wenn's auch bisweilen bedenklich schief ging. Der alte herr hatte seine Freude an den Thieren. Der rechts, mit den weißen hinterssüßen, ging zum ersten Wal im Dreigespann und -- tadellos.

Michel war ein ganz famoser Einsahrer. Selbstbewußt faß er benn auch da, mit regungslos vorgestreckten Armen, den umsangreichen Leib im blauen Pelze, von rother Schärpe umwunden, die Bärensmüße auf die Augenbrauen gedrückt.

Die Kirche war bereits bicht gefüllt und mancher Hals wurde langer, als ber Sarbacher Herr mit bem stattlichen Begleiter zu seinem Gestühl schritt.

Rachdem das erste Lied gesungen, nahmen zwei Damen in der Bauk gegenüber Plat: Die eine alt, die andere jung, Beide von hohem Wuchs mit ernstemildem Ausdruck im schönen ovalen Antlit; der einen dichte Haarwellen schneeweiß, der anderen goldbraun.

Murt konnte die Predigt nicht verstehen, aber die Andacht, welche sich in den edlen Zügen der beiden Frauen spiegelte, theilte sich ihm mit.

Nach dem Gottesdienste warteten sie das Herausströmen der Gemeinde ab. Der Ohm that dasselbe, dann ging er mit Kurt auf die Damen zu und stellte ihnen den Nessen vor. Es wurden ein paar Worte gewechselt und die Herren ausgesordert, Morgen in Erlenhof zu speisen. Worauf sie hinaus gingen, die Mutter am Urm der sorgsamen Tochter.

Wie viel Würde in der Haltung der Ginen, wie viel Annuth im Gange der Andern. — Ebelfrauen jeder Joll, dachte der nachsfolgende Kurt und half ihnen in den Schlitten.

Auf dem Heinwege erzählte der Ohn Mancherlei von Frau von Braudau, seiner sehr verehrten Nachbarin und der schönen Gerba, die er liebte wie sein eigen Kind.

Ja, die Erlenhoffche Frau, das ist so Gine vom besten alten Schlage — wie sührt sie Saus und Hof, seit sie Wittwe ist und wie erzieht sie die Jungen, sie kann Chre einlegen mit ihren Primanern. Der Erlenhoser war aber auch ein Prachtmensch, wie sollte das junge Bolk da nicht gerathen. Altes Blut ist eben eine sichere Garantie für Gut wie Böse, ein Faktor, mit dem stets gerechnet werden muß.

Die Zeit schien Kurt endlos bis zur Abfahrt nach Erlenhof, die er mit unbegreiflicher Ungeduld erwartete und doch erzählte der Ohm höchst interessant aus der Vergangenheit von Sarbach und berer von Ramsloh, die eng mit einander verknüpft war, denn Jahrhunderte lang hatte hier

> Ein stolz Geschlecht gesessen An seinem seitgebauten Serd, Am Waldwerf seine Zeit gemessen Mit Armbrust, Habicht, Hund und Pferd.

Der Empfang im stattlichen Erlenhof war äußerst herzlich. Rurt fühlte sich im heitern Kreise sofort eingelebt und gefiel Allen, was sein Gönner mit Genugthnung bemerkte.

Von nun an gab es ein tägliches Herüber und Hinüber zwischen Erlenhof und Sarbach. Die zwei flotten Schüler hatten jeden Morgen einen neuen Schlachtplan ersonnen: Jucksjagden, Schlittenfahrten und Gerba war immer babei. Sie hätte keine Stunde die Kamerabschaft der Brüber, jest seltener Gäste, missen mögen.

Auf der Sarbacher Stauung wurde eine spiegelblanke Eisbahn, mit Tannenbäumchen eingesaßt, hergerichtet. Gerda war eine vorzügliche Läuserin, schlug sie auch keine kunstvollen Bogen nach rückwärts, wie Helenka. Diese Beiden hätte Nurt gern einmal beisammen gesehen, sie schienen ihm entgegengesett wie Feuer und Wasser und Beide so entsückend!

In Helenka's Augen sprühte eine Flamme: unheimlich, bamonisch, als könnte sie ihr Liebstes in Asche verwandeln und dann wieder wurde ihr Schein so fanst, kosend und schmeichelnd, daß er sich den Menschen in's innerste Herz stahl.

In Gerba's Bliden schimmerte ein Licht wie aus krystallenem Grunde: rein, ruhig, märchentief. Ihm war so wohl in ihrer selbste vergessenen sonnigen Nähe. Ihre gebankenreichen freundlich heiteren Worte hätte er nicht tauschen mögen gegen die heraussorbernden stachelnden Geistesblige Gelenka's, die auf ihn wirkten wie ein prickelnder Nervenreiz. In all ihrem Thun lag eine so beruhigende sanste Sicherheit. Und wie schön sie war – von einer Schönheit, die keine Künste kennt und doch nicht altert, sich nur verwandelt, wie er es an der Mutter sah. Einsach und edel in jeder Linie, in jedem wechselvollem Ausdruck.

Ghe er sich's selbst bewuft geworden, war er verliebt in Gerba. Berliebt — nein. Das war er schon oft gewesen, diesmal

aber hatte eine ernste starke Neigung sein innerstes Wesen ergriffen und ihn verlangte mehr darnach ihrer Liebe werth zu sein, als diese Liebe um jeden Preis zu gewinnen. Sonn selhstbewußt und siege gewohnt, war er jest zaghaft geworden und doch fühlte er es mit stillem Glück, daß eine innere Nebereinstimmung ihre Seesen versband. Um Flügel namentlich, wenn er sang und sie ihn begleitete, war es immer, als flutheten die Töne aus einer inneren, tiefsgemeinsamen Empfindung zusammen.

Es kamen aber auch Tage, da sie ihm ferner gerückt schien. Der Verkehr aus Ersenhof wurde immer lebhafter; die prächtige Schlittenbahn benutzend, fanden sich Gäste ein von nah und sern und er sah Gerda plößlich von Verehrern umschwirrt, denen Verwandtschaft oder alte Vekanntschaft einen recht vertrauslichen Ton anzuschlagen ersandte. Da war namentlich ein Vetter, Heinz v. Nonsberg, Majoratsderr auf Uhden, der ihm himmelangst machte; ein blonder Necke, den Alle liedten und verwöhnten, Gerda nicht ausgenommen. Sie schien ihn zu ihrem Nitter auserkoren zu haben.

Aber was wollte Murt eigentlich? Er fragte fich's felbft. Was hatte er ihr zu bieten? Gin Leben in ber Sauptstadt? Da hätte fie fo wenig hingewollt wie Helenka in den Sarbacher 2Bald. Sie, die allen Schein haßte, die jo viel Rüsliches und Inhaltvolles in jeden Tag hineinlegte und Bergnügungen nur als erfrischendes Rebenbei betrieb. Harmlos wie ein Rind, gewöhnt an Connenichein, freie Luft und goldne Morgenstunden. Und bennoch betrachtete er fich prüfend im Spiegel, ob er wohl stattlicher fei als Better Being, aber er fonnte es nicht ergründen Geichmacksiache. Bener war mindestens zwei Boll länger und hatte noch breitere Schultern und die Augen - ja, wenn er nur gewußt hatte, ob fie blaue ober braune vorzog! Dann fann er wieder über Sigenschaften nach - Heinz war gewiß ein lieber treuberziger Mensch - er hätte ibn ja jelbst gern gehabt, wäre er ihm eben nicht jo verdammt unbequem geweien.

Ach was, Ronsberg und Genoffen, er selbst war der Rechte, dem sie sich anvertrauen durfte – er wollte sie glücklich machen, die ganze Kraft seiner Seele daran setzen, ihrer würdig zu sein!

Eines Morgens forberte ber Chm ihn auf, mit ihm die Wirthichaft zu besichtigen und sie gingen burch allerlei wohlgefüllte Meeten und Meller, sassen sich verschiedene Betriebe, den Wastochsen- und Kussistall an, in welchem achtzig blankgestriegelte Friesen das Auge des Kenners erfreuten. Ein solcher war Kurt zwar nicht, um so mehr verstand er von den Füllen und da waren Pracht-Exemplare unter den Anglo-Chsten, von denen er sich nicht trennen konnte.

Wie viel Verständniß, wie viel Arbeit und Mühe steckte in dem Allen, was er auf diesem Rundaange fah - und für wen plagte sich der alte Mann, der gewiß oft lieber der Huhe gepflegt hätte, als fich mit Wirthschaftsbüchern, perfonlicher Aufsicht und manderlei Schwierigkeit abzugeben. - Satte er auch Freude am Schaffen, so war es boch eine Freude im Sinblick auf die Bufunft, bie ihm nicht mehr gehörte. Für wen war hier Alles jo forgjam gesammelt und gerflegt worden? Für ihn, der fich bisher um den lieben alten Ohm, bem er ein großes Maag Dank ichuldete, faum mit einem Gebanken befümmert hatte. Während dieser in Dämmerstunde ein Schläschen hielt, überdachte Rurt bas Alles auf einem einsamen Spaziergange und es war nicht nur Victat und Dankbarfeit was ber junge Dann für ben alten empfand, fondern ein Gefühl naber Verwandtichaft, feit er Wurzeln zu schlagen begann in bem beimathlichen Boben.

So kam es, daß er Abends am Kamin, Jrni und Arni auf den Knicen, rückhaltlos Alles, was ihn bewegte, aussprechen konnte. Derweilen sahen ihn aus blauer Ranchwolke ein paar alte, aber salkenhelle Augen wohlwollend an. Augen, die mancherlei wahrgenommen, die tiese Alicke in zwei junge Herzen gethan hatten.

Was Kurt dann zu hören bekam, stellte ihn, mit seinem Wünschen und Hoffen, auf sicheren Boden und mehr noch: gab ihm einen Vater, zu dem er in Ehrsurcht und Liebe aufblickte.

Helenka hatte prophezeiht, er werde sich nach acht Tagen in Sarbach vor Langerweile an seinen Sporen aushängen, wenn er nicht vorzog sie auf dem Parquet rus de l'étoile Nr. 44 klirren zu lassen. Nun waren drei Wochen nur allzu schnell verslogen — und Kurt suhr nach Erlenhof, sein tapseres Herz großer Entschlüsse und nicht geringer Bangigkeit voll.

Als er sich durch die Schwarzerlen Allee dem Hause näherte, zog er die Leinen an und ließ den Auchs im Schritt gehen.

Hatte er Gerba's Reigung gewonnen? Warum war das so schwer zu ergründen, bei ihr, die kein Ränkespiel kannte, ihm so rubig, mit offener Theilnahme, in die Augen sah, seinen warmen Handebruck ebenso seit erwiderte? Und doch war sie unnahbar in ihrer angeborenen Hoheit und er wuste nicht, was sie für ihn empsand. Frau v. Brandan war ihm wohlgesiunt, das wuste er, sie zeigte ihm mehr, als nur das Interesse für den Rechen ihres lieben alten Rachbarn. Wie er diese Frau verehrte, — er wollte, er hätte die eigene Mutter, die er zärtlich liebte, so hoch stellen können. Aber diese Art jugendlicher Juneigung gewinnen nur Frauen, die ganz selbstlos sind und bei unvandelbar strengen Grundssten der Jugend ein großes Herz voll Wärme entgegenbringen; die ihr Lebelang den Weg der Pflicht gegangen sind, heiter als sei ein Rosenvsad.

Er fand sie allein: Gerda mit den Brüdern und Seinz war in's Pastorat gefahren. Sie saß im großen Ecksalon am Fenster an ihrem Stickrahmen, auf den eine Altardecke von rothem Plüsch gespannt war. Sie grüßte ihn freundlich wie immer. Er nahm ihr gegenüber Platz auf einem steissehnigen Stuhl und schwieg.

Sie sieß die fleißige Sand mit dem goldenen Fingerhut ruhen und sah ihn fragend an.

Run mußte er sprechen und als er erst begann, da drängten sich ihm Gedanken und Gesühle in solcher Külle auf die Lippen, daß er ihrer kaum Meister wurde. Seine beredten lebenswarmen Worte bewegten die Höhrerin tief, aber das verrieth ihr ruhiges Antlig nicht. Sie hatte noch nie den Wunsch gehabt ihre Tochter zu verheirathen — im Gegentheil; Kurt war ihr sympathisch, aber sie war darum noch nicht überzeugt, daß er für Gerda der Nechte sei. Gleichmäßig ihren goldnen Faden ziehend, ließ sie ihn reden, ohne ihn einmal zu unterbrechen, das war grausam und plößlich hielt er inne. Nun war es an ihr sich zu äußern und mit athemstoser Spannung erwartete er ihren Vescheid.

Lieber Ramsloh, sagte sie noch furzem Besinnen, Name, Versmögen, einnehmende Persönlichkeit machen Sie in hervorragendem Maaße zu dem, was man gemeiniglich eine wünschenswerthe Partie nennt. Verargen Sie es einer alten Frau, mit vielleicht veralteten Iden, nicht, wenn sie noch mehr verlangt: nämlich einen Mann

von unerschütterlich sestem Charafter. Sie haben noch keine Gelegenheit gehabt sich als solcher zu erweisen. Sind Sie um's Jahr besselben Sinnes, so kommen Sie wieder.

Und Gerba, fragte er beklommen — wird sie warten? Darf ich ihr von meiner Liebe sagen?

Nein, erwiderte Frau v. Brandau entschieben. Gerda soll frei sein, wie Sie es sind. Ist ein wahres und tieses Gefühl für Sie in ihrem Herzen erwacht, so wird es wohl ein Jahr überdauern. Das wäre keine echte Liebe, die nicht auszuharren vermöchte. Den Charakter, den ich meine, setzte ich in Ihren voraus. Er wird sich nicht nur in Ihrer Liebe bewähren, in Ihren geduldigen Werben um ein Aleinod wie Gerda, sondern in Ihrer Treue, in Allem wozu Sie einst in der theuren Heimath berusen sein werden.

Das Wort "Seimath" hatte heute einen neuen schönen Klang für ihn. Er küßte Frau v. Brandau's Hand wenn möglich mit noch innigerer Verehrung als sonst, und ging. Obgleich es herrlich gewesen wäre Gerba im Sturm zu erringen, ihr in der nächsten Stunde sein ganzes übervolles Serz auszuschütten, nicht ablassend bis sie sein, empfand er doch lebhaft, wie berechtigt die Forderung ihrer Mutter, und beugte sich ohne Murren.

Der Thm unterbeffen wanderte rauchend raftlos auf und ad. Einmal haberte er mit sich nicht auch gefahren zu sein. Gerda's Järtlichkeit für ihren alten Freund hätte wohl ein Körnchen zu kurt's Gumften in die Wagschale gelegt. Dann lachte er in sich hinein: dem Jungen sekundiren, das sehlte noch. Habe mir meine Alba auch allein erobert. Sätte mir da sede Einmischung schönstens verbeten. Wird ihm nicht schwer sallen, dem Schlingel, sich seinen Schatz zu holen. Wenn der nicht gefällt, pot Vombenelement, dann müßten die Frauenzimmer rein närrisch geworden sein. Sterne vom Kimmel verlangen, he! Aber Gift auf seinen Ersolg nehme ich doch nicht. Die Ersenhossichen sich auf seinen Ersolg nehme ich doch nicht. Die Ersenhossichen sit sie den die Hoch diemenstellen mit ihren romantischen Einfällen.

Als Murt enblich anlangte, mußte er sosort Rede stehen, wie viel lieber auch, er allen Fragen aus bem Wege gelaufen wäre.

Der alte Gerr schien erwartet zu haben, daß er die Braut gleich mitbringen werde und hub grimmig zu poltern an, als er nicht einmal das Jawort aus der Tasche zog. Bald jedoch calmirte er sich und lobte, wie gewöhnlich, die Weisheit seiner Nachbarin.

Ja, ja, man muß der Jugend nicht zu viel Aufwasser geben. Ihm war's schon recht, daß der Junge sich erst tüchtig und arbeitsam auf der eigenen Scholle zeigen sollte, die er ihm um Georgi anvertrauen wollte. Er zweiselte nicht an seinen soliden Eigenschaften, die lagen den Ramslohern im Blut.

Der letzte Abend in Erlenhof und nichts sagen zu dürsen von dem, was ihm die Brust sprengte, - welche Folter! Sie saßen Alle gemüthlich plaudernd am runden Tisch, im Schein der Lampe. Nein, das hielt er nicht aus, erhob sich rasch und öffnete den Flügel-

Wollen Sie ein Abschiedslied singen? fragte Gerda in etwas wehmüthigem Ton. Soll ich Sie begleiten?

Er nickte nur mit einem etwas zagen Blick auf die Hausfrau. Zu sprechen hatte sie ihm verboten, aber nicht zu singen. Für Liedesworte war er nicht verantwortlich.

Bitte ein luftiges — nicht von Scheiden und Meiden, rief Being.

Andre Städtchen, andre Mädchen, schlug ein ungezogener Bruder vor.

Gerba wurde roll und noch röther als Kurt das Heft öffnete und anstimmte: "Die Liebe, ja die Liebe ist eine Himmelsmacht".

Es war ein Glück, daß sie nicht rückwärts sah, wie Mann's Antlit über der Arbeit gesenkt blieb, wie der alte Nachbar vergnügt schmunzelte, wie die Brüder, die Frechlinge einander anstießen und Better Heinz in nervöser Ungedusd an seinem blonden Schnurrbart Halt suchte.

Murt hätte das Alles nicht angesochten; seine ganze Seele war ja erfüllt von einer Himmelsmacht. Mit dem letzten Accorde sprang Gerda auf, froh daß dieser Sang, der ihr in allen Nerven nachzitterte, ein Ende hatte, aber nun stand sie ihm dicht gegenüber und ihr sest mit leuchtenden Alicken in die Angen schauend, schmetterte er es noch einmal jubelnd hinaus: Die Liebe, ja, die Liebe ist eine Himmelsmacht!

Sie war jest nicht mehr roth, sondern sehr bleich geworden, als sie an ihm vorüberging, neigte sie das schöne Saupt ein wenig — war es Zustimmung? Famofes Lied, riefen die Brüder wie aus einem Munde.

Hann es auch singen, wenn du es noch einmal hören willst.

Er erhielt feine Antwort.

Der alte Herr mahnte zum Aufbruch. Der Schlitten stand sichen längst vor der Thür und die Pferde wurden unruhig bei der Rälte. Der Abschied kam Allen recht, denn die Gemüther waren zu erregt, um den harmsosen Conversationssaden von vorhin weiter zu spinnen. Nur die Brüder, die Necksodde, hätten ausheulen mögen, daß ihnen ihre Beute so schwester allein aus korn zu nehmen, wenn Er sort war, hatte ja keinen Sinn.

Berzeihung, flüsterte Kurt, als er Frau von Brandau die Sand füßte.

So hatten wir nicht gewettet, entgegnete sie leise, aber ihre Lippen berührten seine Stirn — das war Absolution.

Gerba sagte ihm ein herzliches Lebewohl und auf Wiederschen; ganz unbefangen, obgleich ein böser Bube sie in den Arm kniff. Die Jungen, die für ihn schwärmten, siesen ihm um den Hals. Nur Better Heinz reichte ihm etwas würdevoll und steif die Rechte, die er ganz besonders kräftig schüttelte, so daß dem Andern ein heiteres Lächeln über das gutmüthige Antlitz slog; es schien nicht so ernst gemeint mit der Geanerschaft.

Als Frau von Brandau sich zur Ruhe gelegt hatte, wurde ihre Thür leise geöffnet, Gerda im weißen Gewande schlüpfte hinein, kniete am Bette nieder, barg den Kopf in's Kissen und schluchzte. Zum ersten Mal im Leben verlor sie ihr schönes Gleichgewicht und benahm sich so thöricht. Frau von Brandau wußte wohl, was das zu bedeuten habe, streichelte ihr saust das Saar und ließ sie sich ausweinen. Dann kam aus vollem Serzen die Frage: Warum ist er gegangen ohne mir von seiner Liebe zu sagen, anders als in Lieberworten, so öffentlich, vor Heinz und den Knaben?

Die Mutter zog sie zärtlich an sich und vertraute ihr Kurt's Antrag und ihre Erwiderrng an, mit den Worten schließend: Ginem Flattergeiste, einem Wandervogel gebe ich dich nicht, du mein theures Kind.

Gerba umschlang sie liebevoll und sagte mit strahlendem Lächeln, mährend noch Thränen in ihren Wimpern hingen: Ich

werbe die seine, denn er ist treu wie Gold, — kein Ramssoh war ein Flattergeist!

Das junge Ebelfräulein glaubte nicht minder fest an die Kraft bes alten Blutes wie der Ohm auf Sarbach.

Und Being? fragte die Mutter.

Gerba machte große Augen. Seinz? — ben habe ich immer als ältesten Bruber betrachtet, das will ich ihm morgen sagen, wenn er es nicht weiß. Wie viel Vettern haben für dich geschwärmt, du meine schöne Mutter, und sind hernach Vaters beste Freunde geworden. Gute Nacht. Kurt ist ein ganzer Mann, dem du dein Kind vertrauen kannst. — Vete für ihn!

Gute Nacht, mein Liebling. Gott segne dich und ihn — und sie umarmten einander lange und innig, froh, daß nichts Unaussgesprochenes mehr zwischen ihnen stand.

Murt war als träume er, wie er wieder im Wagon saß und seinem Dienste zueiste, den er nun bald quittiren sollte, und doch war diese ganze neue Welt wahr und wirklich: sein süßes stolzes Lieb, sein theurer alter Gönner, sein Sein, sein großes weites Arbeitsseld und die tausend Augen, die ihm hoffnungsvoll entgegensahen.

Satte er noch einen Gebanken für Belenka?

Ja, wie hätte er sie schon ganz vergessen können? Er fragte sich sogar, ob er einer Untreue schuldig sei, aber er durste sich freisprechen. Hatte sie denn etwas anderes verlangt als Weihrauch in schimmernden dustenden Wolken? In lichterloher Schwärmerei hatte er ihn ihr gespendet, wie mancher andere auch. Gräfin Helenka und Ihresgleichen fragen nicht nach jener Himmelsmacht, die das Herzauf weißen Schwingen aus dem Weltgetümmel trägt.

\* \*

Wieder hielt funkelnder Frost die nordische Erde umfangen, Weihnachtskerzen hatten gebrannt und mit hellem Schellengeklingel sausten die Schlitten durch tiesverschneite Wälder: Sarbach, unter weicher weißer Decke, hatte das nämliche Ansehn wie seit Jahren. Wan konnte nicht ahnen, was seit dem letzen Frühjahr alles Neues geschaffen war; auch der breite Kanal, der unerschöpfliche Fluthen

in die Mühlenstauung zum Vortheil des emfigen Räberwerks und zum heil der Sumpfgegendbewohner ergoffen hatte, verbarg sich im Schnee.

Am Kamin saß der alte Herr und rauchte. Auf dem Wolfsfell zu seinen Füßen träumten Irni und Arni so lebhaft von ihren Geldenthaten im Fuchs- und Dachsbau, daß die gelben Pfötchen mitunter heftig zu graben schienen, und bisweilen ein leises ausdrucksvolles Knurren den tapfern Gesellen entschlüpfte.

Sieh', Kind, so habe ich auch die letzten Jahre Winterschlaf gehalten und vom Fett der Erinnerung gezehrt, sagte der alte Mann mit dem Pseisenstiele auf die kleinen Schlaffäcke deutend, zu Gerda, die eben ein Tischchen an seine Seite rückte und ihm mit liebevoller Sorgsalt seinen Thee bereitete. Jest, wo Ihr hier seid, habe ich wieder eine Gegenwart. Er nahm ihre Hand in die seine. In den alten Jägeraugen, die sast jugendlich hell aus dem verwitterten Antlitz schauten, konnte sie lesen, wie licht diese Gegenwart seinen Lebensabend verklärte.

Und in Dir lebt uns die liebe ehrwürdige Bergangenheit, erwiderte fie gärtlich.

Der wir das Beste verbanken: die Liebe zur heimath, sagte eine tiese Stimme hinter ihr: Die unserer vollen arbeitsfrohen Manneskraft bedarf und Schäte birgt wie diesen! Murt zog glückstrahlend diesenige an sich, die seit einer seligen Woche sein Sigen war und wollte ihr eben noch viel Liebes und Järtliches sagen, mußte es aber auf später versparen, denn Peter erschien mit der Post.

Bon unsern Studenten, rief Gerba vergnügt, einen Brief öffnend, der nur wenige Zeilen enthielt. Sie kommen morgen nach Hause, wie wird Mamachen sich freuen, und dann, mit Better Heinz, zu uns. Du hast ihnen eine Bärenjagd versprochen, behaupten sie und die haben sie auch verdient, mit ihren brillanten Examen.

So mögen sie den Braunen mit "vivat academia" aus dem Lager schrecken, lachte Kurt, und läust er Heinz vor die Fliute, so sei er ihm gegönut: Glück macht großmüthig! Aber da ist ja noch etwas für mich — und er zog eine goldgerandete Karte aus dem Couvert: Helenka beirathet den ersten Secretairen an der russischen Botschaft in Paris. Das sreut mich — das wahre Milieu für sie. Eine entzückende Diplomatensrau wird sie werden und es wie keine

zweite verstehen, die Elite des Csprits und der Eleganz in ihren Salons zu vereinigen.

Was meinst du zu einer Hochzeitsreise unch Paris? fragte Gerba lächelnd: Glück macht großmüthig!

Reisen! nein, mein Lieb, dies traute Heim ist unsere Welt — und jest ein Lied!

Gie fette fich an ben Rlügel.

Was willst bu benn singen, Liebster?

Die Widmung natürlich.

Sie fannte die schone Begleitung auswendig und er fang aus tieffter Seele:

Du bift die Ruh', On bift der Frieden, Du bift vom Simmel mir beschieden. Daß Du mich liebst, macht mich mir werth, Dein Blick hat mich vor mir verklärt. Du hebst mich liebend über mich, Mein guter Geist, mein besseres Ich.

Der alte Herr blickte zu dem Jugenbbilde seiner Alda auf und nickte der lieben Gesährtin zu: Sieh', mein Engel, unser Hoffen, Streben und Lieben lebt fort. — Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen — und Gott wolle sie segnen.





### Runftbriefe.

#### IV.

ie Menschen schieden sich an, Weihnachten zu seiern. Ein beispielloses Gedränge herrscht namentlich in der Friedrichsstadt, im Stralauer Viertel, in der Leipziger Straße und zwischen Potsdamer Brücke und Potsdamer Thor (alter Plat). Denn in diesen Stadtsheilen liegen die meisten, größten und schönsten Läden, vor denen einigen man förmlich Queue bisden muß, um, wenn man endlich hineingelangt, noch eine halbe Stunde zu warten in "drangvoll fürchterlicher Enge", dis die Stunde zu warten in "drangvoll fürchterlicher Enge", dis die Stunde käuserin schlägt: "Schon bedient, Gnädige Frau?" Und die gnädige Frau — nein, ich din im besten Zuge, Ihnen Seenen zu schildern, und wenn's auch für Wanchen zur Zeit auf der Straße und im Laden viel lustiger und interessanter hergeht, als im Theater, so führt mich meine Berichterstatterpsticht doch zu diesem zurück.

Es hat Vicles gegeben, seitbem ich Ihnen das letzte Mal vom Verliner Theaterleben erzählte. So Vicles, daß ich natürlich darauf verzichten muß, Alles zu berühren.

Greife ich zum Nächstliegenden, so heißt's nicht von deutscher, sondern von französischer Bühnenkunst und Bühnendichtung plaudern. Es ist lange her, daß dem Berliner französisches Theater etwas Alltägliches war. Fünfundzwanzig Jahre mindestens. Bor dem großen Kriege kam fast allwinterlich eine Komödiantentruppe von

jeufeits ber Bogefen herüber und weihte die Berliner studirende Jugend im Roncertfaale des R. Schaufpielhaufes in die Beheinniffe und Reize fraugöfischer Buhnenfunft ein. Dann aber war's plotlich infolge naheliegender Grunde aus bamit. Erft in den allerletten Jahren verirrt fich dann und wann eine Truppe hierher. Bor ein paar Wintern spielte so eine provinzielle Operettentruppe in Berlin; im vorigen fam Berr Antoine, ber Begründer bes "Theatre libre", herüber und wurde von den Kreifen der "Freien Buhne" ebenfo willkommen geheißen, wie jene von den Kreisen, in denen man sich nicht langweilt. Das war eben auch Alles. Und bie Sarah Bernhardt, obichon ihre Mutter, wie indiscrete Foricher ergründet haben wollen, eine Berlinerin gewesen fein foll, die beiben Coquelin's. Reore, Mounet Gully, die Reichemberg und die anderen Wanderapostel parifer Theaterruhms - sie wiesen haßerfüllt das Ansinnen zuruck, das "pays des prussiens" jemals mit einem Besuche zu beglücken, während bekanntlich ihre bichtenden und ichriftstellernden Landsleute, Dumas und Sarbon an ber Spige, fich nicht bas geringste Gewiffen baraus machten, die hübschen Tantiemen einzuftreichen, die ihnen die deutschen Uebersetzungen und Aufführungen ihrer zahllosen Werke alljährlich abwerfen. Und männiglich ift befannt, daß fraugofifche Buhnenlitteratur in Deutschland, und jumal in Berlin, einen nur zu guten Abfat fand. Und nicht bloß die fo zu fagen ernstere, soudern erst recht die leichtere und leichtfertigere. Macht hier boch ein Theater, bas "Refidenatheater", gar ausschließlich in frangösischen Romödien und Bossen und mit großem Erfolge. Wohl zum Theil beshalb, weil den meisten gang unbekannt, wie diese Bühnendichtungen fich im Französischen, von Franzosen gemimt, ausnehmen. Wer sie jo gesehen, ber fann an ben beutschen lebersetzungen und an ihrer Interpretation durch deutsche Künstler gewöhnlich nicht Gefallen finden.

Das bestritten nun wohl viele und meinten überlegen: "Dichetung ist Dichtung und Schauspielkunst Schauspielkunst." Sie konnten sich aber jest eines Besseren besehren lassen. Denn es sand sich eine muthige Französin von Ruf, die mitten in des Löwen Rachen

hineinsprang, lachend und trillernd. Unne Jubic, Die Schöpferin eines eigenen Genres, das nicht groß ift, in bem fie aber Großes leistet - noch immer! - und bas die Mitte halt zwischen Baube ville und Operette und wo fich um eine meift recht blobsinnige Sandlung allerlei Geiftesblüthen und wigige, prickelnde, oft recht zweideutige Liederchen ranken. Großmania Anne Judic alfo war diese tapfere Frangofin, die mit einer eigenen Truppe nach Berlin fam, um hier langft ichon befannte Stude von Benneguin und Millaud und Bisson und auch Sarbou einmal im Original aufzuführen. Sie tam, fah, fang und fiegte . . . Die Berliner, die ba glaubten, am Ende murbe ber Scene-Chanvin burch die liebens würdige Rechnung der greifen Gaftspielerin einen polternden, rafe felnden Streich machen, irrten fich gründlich. Es gab fogger eine Boche hindurch einen fleinen Judic-Rultus und das fofette "Neue Theater" des Herrn Lautenburg war allabendlich Zeuge lautester Ovationen. Die Kunft ber Judic — die Kunft fich jung zu erhalten vor Allem - und die anmuthigen Reize ihrer Spiel- und Bortragsweise in Ehren; wie ware wohl ber Beifall gewesen, ware fie junger, auf bem Gipfel ihres Ronnens ftebend, und mit einer befferen Truppe bergefommen! Co aber fonnte ber Renner ber Judic und frangöfischer Bühnenkunft überhaupt mitunter fich eines gewiffen Lächelns nicht enthalten, wenn er hier und da in ber Preffe gar zu begeisterten Bergenverguffen begegnete. In manchen Fällen war es aber allerdings ritterliche Galanterie, was den Ausschlag gab und über einen Gehlbetrag hinwegsehend im Uebrigen fich an dem vielen Guten und Reisvollen ergötte, mas Unne Judic noch immer bietet . . .

Und nach der Chansonette und dem Laudeville kamen steifbeinige, kunstgerecht drapirte Alexandriner: nach dem Csprit und den Inveideutigkeiten der Sardon und Meilhac — der Pathos und die Leidenschaft der Nacine und Corneille; nach der Judic — die Segond-Weber, die es verstanden hat für die hervorragendste unter den jungen französischen Tragödinnen zu gelten, die Vertreterin der Traditionen altsranzösischer Bühnenhochschule, wie sie die Comédie française und das Odéon noch immer pflegen im klassischen Repertoir, während auch sie jest schon lange im modernen dem Wodernen zu seinem Rechte verhelsen. An einem Sonntag veraße

schiedete sich Anne Judic in "La fomme à papa" und am Montag daraus stellte sich im selben "Reuen Theater" Mme. Segonde Weber als "Phädra" vor. Aber die klassische Tradition dieser Künstlerin und der traditionelle Klassischuns ihres Spielplans debagte dem Berliner sichtlich weniger und obzwar Mme. Segonde Weber weit jünger und schöner, als Mme. Judic, so zog er den prickelnden und pikanten und annuthigen Gesang dieser dem pathetischen und mähchenreichen Singsang jener entschieden vor, was auch ganz zu begreisen, umso mehr, als diese zweite Truppe noch schlechter ist, als die Judiesiche ... Es war leer, recht leer dei herrn Lautendurg und er mochte froh sein, daß Mme. Segonde Weber nur 6 Abende sür Verlin frei hatte, während ihre Vorgängerin 14 Malspielte . . . .

\* \*

Aber interessant waren sie doch, die Nacine'schen und Corneille'schen "tragédies" zwischen all' den modernen Sittenstücken, Lebensausschnitten, Charafterbildern und Possen, die jest die Bühnen beherrschen. Und hatte die gelungendste der Aufführungen, die der "Phädra", immerhin zum großen Theil auch nur die Bedeutung eines "succès de curiosité", wie sie es in Paris nennen — man überzeugte sich dabei doch andererseits, das die wahre Dichtkunst immer jung und "modern" bleibt; nur das Gewand, in dem sie in diesem Falle vor uns hintrat, war veraltet, verschossen und sorderete den fin-de-siècle-Theatersreund zu einem Lächeln heraus.

Freilich — manches Mal hat auch das fin-de-siècle-Produkt selbst kein besseres Loos, als belacht zu werden, weil es unverstanden bleibt.

Da gab es z. B. im Schauspielhause einen kleinen Dreiakter von Theodor Wolff. Er ist ein Resse bekannten Annoncen-Königs und Missens Rudolf Mosse und gehört somit zum großen Kreise der Schriftsteller des "Berliner Tageblatts", das bekanntlich viel in Wälschthum macht. Anch Theodor Wolff, ein noch ebenso junger, als begabter Schriftsteller ist von seinem Ohm nach Paris geschickt worden, das trots allem Vielen in Deutschland noch immer als die Hauptschule jeglichen Geschmacks gilt. Und Herr Theodor

Bolff ift fehr gelehrig und geschickt und ein echter, rechter Boulevard-Stilift und "causeur" geworben, ber in beutscher Sprache frangofifch ichreibt. Run ift er auch unter bie Dramatifer gegangen und abermals möchte man fagen, er bat ein französisches Stück in beutscher Sprache geliefert. Nicht etwa im Lindau'ichen Geiste. Rein - burch die Grazie und ben Runftgefchmad, die als Gelbst: zweck in "Niemand weiß es" leben, erscheint es wie aus franzofiichem Sirn und Empfinden berausgeboren. Aber in bein bleudend ichonen Rahmen, nebenbei bemerkt in ftreng japanifchem Stil (bie Dichtung spielt nämlich in Japan) ist ein Stud bufteren Symbolis, mus gefaßt und - für Symbolismus hat der Berliner nichts übrig, dazu ift er zu "helle". Sätte er Wolff den Vorwurf gemacht, daß da nichts Selbständiges ift, daß Malterlink und Verlaine u. A. Gevatter gestanden haben, daß ber japanische Rulmen das Mitmachen einer parifer Mode, daß es bedauernswerth, wenn ein deutscher Dichter frangofisch zu empfinden und zu schaffen beginnt - jo wäre die ablehnende Saltung begreiflich gewesen. Aber fie richtete fich nur gegen ben Inhalt als folden, ber von ber tragischen Geschichte bes schönen japanischen Mädchens Tajo gebildet wird, die den wilden Maler Pori liebt, aber einen MIten heirathet, bann Dori in die Arme finkt, ber ben Alten in ber Stille ber Racht in's Gefängniß auf bie Folterbant führen erdoldit und fich läßt, ohne bas Schweigen über seine That zu brechen, mährend Tajo fich den blutigen Natagan in die Bruft ftoft. Worauf es bem Dichter ankam, bas war Stimmung an fich zu erzeugen, traumverlorene Märchenstimmung, bas buftere Geschick malerisch zu erfassen, bas über bem Liebespaar im schönen Japan britet . . . Und babei fam ihm die Regie in freigiebigster Beife gur Bulfe burch eine ebenfalls märchenhaft ichone Ausstattung. Aber vergebens; vergebens auch bas Bemühen Rlein's, ber ben Alten gab, bes Frl. v. Manburg und Mattomftn's - Eprache und Sandlung blieben ber Dlaffe unverständlich und wenn fich ihrer eine Stimmung bemächtigte, fo war es die des Illfs . . . .

Mehr gefiel schon eine andere, dieses Mal eine wirklich französische Bühnendichtung, Schnond Nostand's Komödie "Die Romanstischen." Ludwig Fulda, der reiche Franksurter Patriziersohn, der Frankreich und die Franzosen gut kennt und zwischen zwei eigenen

Dichtungen immer irgend eine bramatische Gabe des Nachbarvolks für die deutsche Bühne bearbeitet, hatte die llebersetzung geliefert in sein polirten Versen. Das Lessing-Theater brachte die eigenartige Novität. Nostand schöpfte aus dem Born mittelalterlicher Dramatik und thut hier zu dem, was einst das Wesen italienischer comedia del' arte bildete, modernen Wit und fin-de-sidele-Sarkasmus hinzu, sowie eine Dosis Schöferspielpoesie des 17. und 18. Jahrhunderts. Und so gad's eine lustige Travestirung derer, die die Nomantik außerhalb im Leben suchen und heraufzaubern wollen und erst spät merken, daß sie längst im eigenen Herzen lebt und nur da zu Haus ist und daß die schlichte Wirklichkeit reich an Boesie sein kann.

"Nicht wahr? Die Poesse erblüht aus treuer Herzinnigkeit auch ohne Abenteuer... Ja! Denn es leuchten für ein liebend Paar Am nachgemachten Himmel echte Sterne... Und thöricht suchten wir in weiter Ferne Die Poesse, die in uns selber war."

Das wird uns an den Ersahrungen eines Liebespaares und den Ersednissen seiner närrischen romantistollen Väter gezeigt . . . . Eine ergößliche Komödie, phantastisch in der Husstattung, wie denn z. B. die Mitwirkenden sich in der Tracht verschiedener Jahrhunderte zeigen, ohne daß es ein Maskensest gäde. Damit sollte wohl angedeutet werden, daß die Romantistollheit nicht einer Zeitepoche allein angehört. Ganz brachten die deutschen Künstler das grazise Sächelchen, das mit einer köstlichen Parodirung des "ungsückseligen Liebespaares von Verona" einssetze, nicht heraus.

Es nahm sich manches etwas schwerfällig und daher mitunter albern aus. Auch so was müßte man durchaus von Franzosen selbst gespielt sehen.

Da nun heute so viel von Frangofischem die Rede, so pakt auch Raul Lindau recht gut in den Rahmen, er, der seinerzeit der lautefte Verfünder und Verbreiter der Bühnenkunft Frankreichs in Deutschland war. Er ift jest befanntlich Intendant bes einst fo berühmten Softheaters zu Meiningen geworden. Der langjährige schneidige und wikige Theaterfritifer, ber fruchtbare und früher glückliche Dramatiker hat fomit, wie mancher feiner Zeitgenoffen, wie Osfar Blumenthal 3. B., der Direftor des Leffing Theaters, ober Otto Brahm, der Leiter des Deutschen Theaters, nun auch die Moglichfeit nach den "théories" die "exemples" zu liefern, nach der Boefie - ihre praftische Bethätigung. Man war baber gespannt auf ben Beginn seiner Intendantenherrschaft. Und er trat in ber That mit einem förmlichen Programm bervor in Form eines Einafters, ber unter bem Titel "Die Benus von Milo" eine Anetbote aus ben Tagen ber Herrlichkeit griechischer Antike nicht ungeichicft bramatisch behandelt. Da giebts u. A. einen harten Meinungsstreit über die alte und die neue Runft. Der Mäcen Agathon und ber Bilbhauer Cfapas führen ihn und ber Runftler geht als Sieger hervor mit ber Tirabe:

> "Ach! Die Jungen! Alten! Braucht' ich ben Hundreim nimmermehr zu hören! Dem Phidias, unfer aller großem Meifter, Der nun feit sechzig Jahren im Elufion Den hitigen Streit ber Schulen mild belächelt. -Schon ihm flang gellend, freischend in ben Dhren Das dumme Lied von Alten und von Jungen! Was in der Kunft ift alt? Was jung? Wieb Antwort! Bielleicht ift Phibias alt, ber ewig Junge? Um Ende altert auch Unfterblichfeit? Und ift nur mahr, was unfre Augen feben? Steig' nur hinauf, Freund, gur Afropolis, Betracht' am Barthenon bas Bild bes Beus, Und fag' mir: ift bas mahr, in Deinem Ginne? Das Bild hat freilich Mund und Stirn und Rafe Und Ohren inft wie wir - menschliche Buge! Und boch ift's anders was? Mir fehlt bas Bort,

Doch fühl' ich's deutlich: nenn's das Göttliche, Das übermenschlich Schöne, schaurig Hehre, Menn's wie Du willst! Ich nenn' es einsach Aunst! Und steh' ich vor des großen Gottes Bildniß, Dann fühl' ich wohl, wie hinter diesen Brauen Der Donner schlummert, wie das mächt'ge Auge In Jorn entstammend Feuerblige speit, Und wie die Fluth sich staut und grollend schäumt, Und die bestürzte Erde furchtsam bebt, Wenn er des Hauptes schwere Locken schüttlelt. Das ist das Göttliche, das ist die Kunst! —"

So entscheitet Paul Lindau die moderne, vielumstrittene Frage von Wahrheit oder Schönheit in der Kunst... Er hat nicht viel Freunde in Verlin, wie sich das auch bei der hiesigen Aufschrung der "Benus von Milo" — im Lessing-Theater — zeigte und er kann sicher darauf rechnen, daß man hier höllisch auspassen wird, ob und wie er sein Glaubensbekenntniß praktisch bethätigen wird. Es hat etwas Missisches, mit einem feierlichen Programm hervorzutreten, wenn es sich auch in griechischer Gewandung verdirgt und in lautkönenden Versen ausspricht ...

Das find so einige Seiten aus der Berliner Theaterchronik der letten zwei Monate. Auch auf den anderen steht Vieles versmerkt, wenngleich es rascher vergessen wird.

Daß Lubwig Fulba auch mit einer eigenen Neuheit erschien, natürlich im "Teutschen Theater", das versteht sich ebenso von selbst, wie daß Felix Philippi im Lessinge Theater desgleichen ein neues Schauspiel brachte. Sowohl "Robinsons Siland", das übrigens nicht zu den besten Sachen Fulda's gehört, obschon die Idee recht glücklich war, die Nobissonade zu modernissiren und so zu beweisen, daß auch heute noch im kulturlosen Lande recht wohl der wahre Werth des Meuschen sich zu bethätigen Gelegenheit hat, wie auch Philippi's "Torneuweg" sind Tendenzstücke, aber wo der heitere Franksurter lacht und scherzt, da räsonnirt meistens der fühle Berstiner undarmherzig und so hat Philippi auch dieses Mal einen harten Conssist zwischen Wahreitspssicht und Mutterliede hart und scharf dramatisirt, ohne daß man darüber hinweakäme, nicht Wanches bloß

als Poje aufzusassien. Darin hat er viel Verwandtes mit Voß, nur daß dieser noch weit düsterer und wuchtiger ist, wie jest wieder in seinem neuesten Drama "Die neue Zeit", das im "Neuen Theater" nicht allzweiel Beisall sand, obschon gerade das gewöhnliche dortige Publikum, ebenso wie das des "Berliner Theater" an Nüherung und Erschütterung nie genug haben kann.

Daß aber barun beibe Stücke, wie natürlich auch Fulba's neueste Dichtung die Runde über alle beutsche Bühnen machen werden das ist ganz zweisellos. So gelangen sie wohl auch nach den Ostseeprovinzen, was von den Arbeiten Wolff's und Rostand's kaum anzunehmen ist.

Auch Misch's "Nachruhm" und Ernst Rosmer's (Frau Bernstein) "Tebeum" bürften vielen Lesern vorgeführt werden, umso eher, je weniger sie etwas Neues bringen, obschon Rosmer zu den Erkorenen des "Deutschen Theaters" mit seiner Pflege des Moderenen gehört.

Und zubem ist's Zeit, daß ich abbreche . . . Haase's Schlußund Abschiedsgastspiel im Angl. Schauspielhause wird erst das nächste Mal besprochen werden können . . . Es ist der Schwanengesang einer alten Schule und — bezeichnend genug — es thut gar Vielen weh, daß es ein Schwanengesang. Am Ende kommt's auch wirklich anders.

Berlin, im December.

3. Morben.





# Litterarifde Umidan.

baleich die Litteratur über Napeleon I. eine unermefliche und faum mehr übersehbare ist, erscheinen boch noch immer neue Bücher über ihn in Frankreich. Bahrend aber unter bem smeiten Raiserreich, abgesehen von den durch Navoleon III, inspirirten und von ihm angeordneten Beichichtsbarftellungen, bes Raifers unerfättliche Eroberungspolitif icharf verurtheilt und feine Berson bitter fritifirt murbe, wofür besonders Lanfrens Werf den besten Bemeis liefert, und gulett noch Taine feine geistreiche, aber ichonungslose Unalnie von Napoleons I. Charafter und Perfonlichfeit gegeben hat, ift in den letten Jahren wieder ein gemiffer Umschwung in der Muffassung seines Charafters eingetreten. Die parlamentarische Corruption, die Unfähigkeit der fortwährend wechselnden Regierungen, ebenso wie der Rammern haben das demofratischevarlamentarische Snitem in weiten Areisen völlig biscreditirt und man sehnt fich instinctiv wieder nach einem wirklichen Berrscher, einem genialen Manne, ber mit starter Sand bas Staatsschiff leitet. Diese Stimmung kommt auch ber Benrtheilung Rapoleons I. zu Gute; feine Berfonlichkeit beginnt den Frangofen wieder in einem gunftigeren Lichte zu ericheinen. Befonders über fein Privatleben, ben Sof, bas Treiben in ben Tuilerien find im letten Jahrzehnt gahlreiche Schriften veröffentlicht worden, unter benen die Denfwürdigkeiten ber Frau von Nemusat und noch nicht ihre Briefe bie erfte Stelle einnehmen. In neuester Beit hat fich besonders Friedrich Masson mit der Berfonlichfeit Napoleous I. beschäftigt, zuerst in feinem Buche Napoleon I. und bie Franen und bann in bem Berte Napoleon I. gu Saufe. Der Jageslauf in ben innern Gemächern ber Tuilerien. Beide find von Osfar Marichall von Bieberftein ins Deutsche übertragen'). Das zweite liegt uns in britter Auflage vor. Maffon's Buch giebt eine fehr intereffante leberficht über bas tägliche Leben bes Raifers; wir sehen Napoleon recht eigentlich im Schlafrock, ja im Bette, wir lernen alle feine Sigenarten und eigenthumlichen Gewohnheiten feunen, erfahren feine Tageseintheilung und werden mit seinen Merzten, seinen Kammerdieuern und seiner Leibmache bekannt gemacht. Chenjo wird uns die wechselnde Kleibung Napoleons I. genau beschrieben, wir wohnen feinen Mahlzeiten und Abenderholmmaen bei und werden mit der veinlich genau bestimmten Hofetitette vertraut. Bor allem aber gewinnen wir burch Maffon's Buch einen vollen Ginblick in die raftlose Thatiakeit und unermudliche Arbeitskraft bes Raifers. Er arbeitete eigentlich ununterbrochen die gange Boche hindurch und zeigte fich ber Bevolferung nur am Conntag; noch am Abend fpat faß er an feinem Arbeitstisch und schon in der Racht las und arbeitete er wieder. Nur auf diese Weise war es ihm möglich, allen auf ihn eindringenden Anforde rungen zu genügen, zumal ba er fich in allen wichtigeren Fragen die perfonliche Entscheidung vorbehielt. In Arbeitsamkeit und unermüblicher Erfüllung seiner Regentenpflichten fam ihm feiner ber Kürsten jener Zeit auch nur entfernt gleich, er leistete barin wirklich Bewunderungswürdiges. Maffon's Bert ift in leichtem und fließendem Stil geschrieben, die Darstellung lebendig, es bietet eine belehrende und zugleich angenehme Lecture. Die Uebersetung ist lesbar, aber nicht ausgezeichnet.

In die Napoleonische Zeit fällt zum großen Theil die politische Thätigkeit des Grafen Reinhard, dessen geden und Schickfalc soeben Wilhelm Lang in einem bedeutenden, auf mehrjährigen Studien und reichem litterärischem Material beruhenden Buche geschildert hat?). "Aus einem Würtembergischen Magister kann Alles werden," dies bekannte Wort findet auf Reinhard seine

<sup>1)</sup> Leipzig, Beinrich Schmidt & Carl Günther. 3 M. 60 Bf.

<sup>2)</sup> Bamberg. C. C. Buchner. 10 DR.

volle Anwendung. Gin an Umichwüngen und Wechselfällen reicheres Leben als das feinige läßt fich taum benten. Gin Bögling bes theologischen Stiftes in Tübingen, eifriger Dichter und begeisterter Berehrer ber Kantichen Philosophie, wird er Bicar bei feinem Bater Dann geht er nach ber Schweiz, wird Haustehrer in Bordeaur, wo er, ein schwärmerischer Anhänger Rousseau's und von fosmopolitischem Freiheitsfinn erfüllt, in ben Rreis ber Manner geräth, welche fpäter unter bem Ramen ber Gironbiften fo bekannt geworben find. Mit Jubel begrüßt er die Revolution und ging mit seinen Freunden nach Paris, wo er bald eine Stellung im Ministerium bes Auswärtigen fand und zur Schreckenszeit mit Mühe ber Guillotine entaina. Darauf wurde er Gesandter ber frangofischen Republik bei ben Hanfestähten, organisirte bann in Toscana bie Republik und war 1799 brei Monate Minister des Auswärtigen in Frankreich als Tallegrands Nachfolger. Napoleon ernannte ihn zum Gesandten bei der helvetischen Republik und bann wieder in Sambura: er liebte Reinhard nicht und ließ ihn feine Unanabe burch die Ernennung jum frangösischen Residenten in Jafin, was eine Art Berbannung war, fühlen. Dort gerieth Reinhard in ruffifche Gefangenschaft, aus der er bald wieder befreit wurde. Nachdem er bann furze Beit aus bem Staatsbienft geschieben mar, bestimmte ibn Napoleon zu seinem Gesandten in Raffel bei Ronig Jerome; er follte beffen Beauffichtiger und Mentor fein. In biefer schwierigen Stellung hat Reinhard von 1808 bis 1813 gewirft. Rach Rapoleons Sturg schloß er sich Ludwig XVIII. an und blieb ihm auch mährend der 100 Tage treu. 1816 murde er frangösischer Gesandter am beutschen Bundestag in Frankfurt a/M. und befleibete bies Amt bis 1829, wo er feinen Abschied nahm. Unter Ludwig Philipp wurde er Bair von Frankreich und Mitglied der Akademie der moralischen und politichen Biffenschaften, er ftarb 1837 zu Baris. Tallegrand, obgleich ichon dem Tode nabe, hielt ihm in ber Afademie die Gedächtnifrede, in der er übrigens fich auf Roften Reinbard's verherrlichte. Welche Wandlungen muß ber Mann burchgemacht haben, welcher es vom Tübinger Stiftler und Freiheitsschwärmer jum Napoleonischen Diplomaten und Bair von Frankrerch gebracht hat! Rur aus bem tosmopolitischen Geiste bes vorigen Jahrhunderts ift ein foldes freiwilliges Aufgeben in eine andere Nationalität zu verstehen. Bollfommen war sie doch nicht, denn Reinhard fühlte fich nur politisch als Franzose, bem Gemuthe, bem innern Leben nach blieb er Deutscher und verleugnete in seiner außern Unbeholfenbeit und ichwerfälligen Rebe bis gulett nicht ben Schwaben. Durch diese Doppelheit seines Wesens tam ein tiefer Zwiespalt in fein Leben, ben er oft genug ichwer empfand und ber feine Gemuths ftimmung verbüfterte. Mehr als einmal hat er baran gebacht, Frantreich gang zu verlaffen und fich bauernd in Deutschland wieber anzufiedeln, aber Charafteridmache und Chracis ließen biefen Entschluß nie gur Ausführung tommen. Ginem charafterstarfen Manne wäre es and unmöglich gewesen, nach einander der Nepublik, Napoleon und Ludwig XVIII. zu dienen. Reinhard aber ließ fich, wie er es bezeichnete, vom Schicffal treiben und erfüllte in jedem Amt treu seine Pflicht, wie schwer sie ihm auch wurde. Und welche Aufgaben hatte er zu erfüllen! Am Sofe Zeromes mußte er nicht nur ben Rönig überwachen, fonbern auch ben Späher und Aufpaffer auf alle beutiden Regungen und Erhebungsverfuche machen. Als Bundestagsgefandter hatte er die Aufgabe, die früheren Rheinbundstaaten unter frangöfischen Schutz zu nehmen. Lang schließt feine Charafteristif Reinhards mit ben treffenden Worten, er fei bas lehrreichste Beispiel von beutscher Treue für fremdes Volksthum, er hätte aber hinzuseken sollen, gegen bas eigene, und barin liegt bas Wiberwärtige und Abstoßende von Reinhard's ganger Lebensthätigkeit. E. M. Urndt hat body nicht unrecht, wenn er Reinhard ben beutschen Apostaten, ben willigen Schergen bes forfischen Zwingheren nennt und gegen feine Verberrlichung eifert. Reinhards zwiefpältiges Wefen ift ber ftrafenden Remefis nicht entgangen. In feinem Abortivvaterlande war er niemals recht beliebt und wurde als Diplomat zweiten Ranges balb vergeffen; wo feiner fpater noch gebacht wurde, geschah es mit Geringschätzung ober gar mit Berunglimpfung. In Deutschland bagegen wurde er über Gebühr hochgeschätzt und gepriesen und blieb eben wegen seiner wunderbaren Lebensentwicklung vom ichwäbischen Pfarrvicar zum französischen Befandten und wegen feiner zahlreichen freundschaftlichen Beziehungen unvergessen. Durch seine Frau Christine Reimarus gehörte Reinhard jener bekannten, gang von auftlarerifchen und freigeisterischen Intereffen erfüllten Samburger Ramilie an, ber Leffing einft fo nahe

gestanden hat. Durch sie kam Reinhard mit vielen bedeutenden Männern ber bamaligen Beit in Berührung. Der Glang feines Lebens aber war die Freundschaft mit Goethe, dem er 1807 in Rarlsbad nahegetreten war und mit dem er bis zu des großen Dichters Tobe in lebhaftem brieflichen Gedankenaustausch stand. Goethe sprach sich gegen ihn über die Zeitverhältnisse sowie über die litterärischen Richtungen und Verfönlichkeiten offener und rückbaltlofer aus als gegen die meisten feiner sonitigen Correspondenten, wie das der ichon vor 45 Jahren gedruckte inhaltreiche Briefwechsel zwischen beiden ausweist. Unter den gahlreichen von 28. Lang veröffentlichten Briefen nehmen die nach Inhalt und Korm gleich anziehenden von Fran Chriftine eine ber erften Stellen ein. Aber auch sonst enthält das Buch, deffen Inhalt ein reicher und mannigfaltiger ift, bewerkenswerthe Beiträge nicht nur zur volitischen Geschichte, sondern auch zur Reuntnift ber litterarischen und Culturverhältniffe ber benkwürdigen Periode vom Tode Friedrichs bes Großen bis zum Sturze Navoleons. Gehr zu bedauern ift es, bağ es Lang nicht gelungen, Ginficht in ben zu Baris von einem Rachfommen streng verschlossen gehaltenen Rachlaß Reinhards zu erlangen, in dem fich Aufzeichnungen des alten Diplomaten über die wichtigeren Abichnitte feiner politischen Thätigkeit porfinden follen. Wenn sich nach beren Befanntwerben wohl im Ginzelnen Manches in ber vorstehenden Lebensichilderung modificiren wird, im Großen und Ganzen werden die Rejultate von 28. Lang's Forschungen gewiß bestehen bleiben.

Die Feier von Vismart's achtzigstem Geburtstage, die, einen gauzen Monat während, ihres Gleichen in der deutschen Geschichte nicht hat, erhielt ihren eigentlichen Glanz und ihre wahre Weihe durch die Reden und Ansprachen, welche der große Staatsmann mit stets frischer Geistestraft und unerschöpflicher Gedankenssülle an die Deputationen und Huldigungszüge richtete. Diese Zeugnisse tiesster politischer Weisheit, die zugleich mit bewunderungswürdiger Kunst und Gewandtheit an die besondern Verhältnisse der verschiedenen glückwünschenden Gruppen anknüpsten, verdienten es in vollstem Maße, auch später noch gelesen und beherzigt zu werden. Es war daher ein glücklicher Gedanke von Karl Wippermann eine vollständige Sammlung dieser Reden und Ansprachen zu veranstalten;

fic ist unlängst unter dem Titel: Fürst Bismarc's 80. Geburts-Gin Gebentbuch ericienen1). Als Ginleitung ift ber Bericht über die bedeutsamen Suldigungen der Deutschen aus Bosen und Westprengen voransgeschickt. Es werben bann jedes Dal bie Unsprachen und Glückwunschadreffen ber Deputationen und Bereinigungen mitgetheilt und dann die Erwiderungen bes Rürsten gegeben In einem handlichen Bande hat man fo alle Erinnerungen jener glänzenden Tage beifammen. Da jo viel geboten wird, fann man ben Bunich nicht unterbrücken, ber Berfaffer hatte boch noch einen Schritt weiter geben und eine furge Beschreibung ber Seftlichkeiten hinzufügen follen. Bei biefer Gelegenheit brangt es uns mit einigen Worten ber großen von Dr. Horst Rohl veranstalteten fritischen Musgabe ber politifchen Reben bes Gurften Bismard gu gebenken, die nunmehr mit dem 12. Bande abgeschlossen vorliegt2). Wir haben ben erften Band biefer Ausgabe an einem aubern Orte3) feiner Zeit eingehend besprochen und den Werth und das Berbienst berfelben gewürdigt. Jest wollen wir in aller Rurge über ben Inhalt ber folgenden Bande berichten. Band II bis IV umfaffen die Zeit von 1862 bis 1870, also die Periode, in welcher Bismarcks glangende Staatskunft in beftigem Biberftreit mit ber Bolfsvertretung die größten Erfolge errang. Der Bergusgeber hat alles gum Berftandniß ber Reden Bismarchs Erforderliche, ja nur Bunfchenswerthe hinzugefügt, so gleich im II. Bande eine kurze, aber instructive Vorgeschichte bes Conflicts als Ginleitung vorgusgeschicft. Auch die wichtigen Commissionsverhandlungen find, jo weit Bismarcf an ihnen theilnahm, vollständig mitgetheilt, jo die denkwürdige Rebe am 30. September 1862, in der Bismarck bas berühmte Wort von ber Serftellung ber bentichen Ginheit burch Gifen und Blut (fo, nicht wie gewöhnlich umgekehrt lautet es anthentisch) sprach. Auch Bismarche große Denkschrift über die ichleswig-holsteinische Frage wird jum Verständniß ber Situation abgebruckt. 3m IV. Bande wird wieder eine furze instruftive Borgeschichte des beutsch frangofischen Aricaes gegeben und die dazu gehörigen Aftenstücke mitgetheilt,

<sup>1)</sup> München, & S. Bed'iche Berlagebuchhandlung. 3 M.

<sup>2)</sup> Stuttgart, Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandt. Nachjolger, à 8 M.

<sup>3)</sup> Duna=Zeitung 1892, Nr. 212-214.

ebenso die wichtigsten auf die Berstellung des deutschen Reiches sich beziehenden Abreffen und Ansprachen hinzugefügt. Band V bis VII umfaffen bann die Zeit von 1871 bis 1879, die Beriode des Rulturfampies, der wiederholten Steuerreformplane Bismarcfs, der Gifenbahnverstaatlichung und bes Socialistengesetes. Der größte Theil ber Reben bes Fürsten in biefen Banben beschäftigt fich mit bem Kulturkampi, für beffen Borgeschichte die wichtigsten Aftenstücke mitgetheilt werden, im Unfang find bann bie firchenvolitischen Gefete abgedruckt. Die von beiben Seiten mit leidenschaftlicher Erregung bamals geführten Rämpfe treten in ben Reben Bismarct's bem Lefer mit vollster Lebendigfeit vor Augen. Der VII. Band leitet ju ber großen von Bismard burchgeführten Steuer- und Wirthichaftsreform herüber, deren Borgeschichte Rohl ebenfalls in lehrreicher Rufammenfaffung beleuchtet. Der ichwere Rampf, in bem Bismarck diese Reformen durchsette und bei dem die bisher so mächtige nationalliberale Partei in Opposition zum Kanzler trat und dadurch ihre einflugreiche Stellung einbüßte, erfüllt die Reden des VIII-Bandes. Die Reden des IX. Bandes, von 1881 bis 1883 reichend, beschäftigen fich mit ber großartigen, gang aus Bismarct's Geifte hervorgegangenen Arbeiterschutzgesetzgebung und beziehen fich weiter auf den Anschluß Samburgs an das Bollgebiet des beutschen Reichs, zu dem der Kangler trot alles beftigen Biderftrebens Samburg nöthigte. Auch die Reden des X. Bandes beschäftigen fich mit ber Fürsorge für die Arbeiter, insbesondere mit der Unfallversicherung, andererfeits mit der Berlängerung des Socialistengesetes. Dazu fommt dann die Rolonialvolitif, die Bismarcf feit 1885 energisch betreibt. Auf sie und die Bollpolitik beziehen sich auch die Reden bes XI. Bandes. Gine ber gewaltigsten Reben Bismarcks ift bie vom 13. März 1885, in der er fich mit dem größten Nachdruck gegen den Sader der Parteien und das Uebergewicht der Barteiintereffen wendet und mit dem berühmten mythologischen Simweise auf Loki und Bödur ichlog. Endlich kommt in diesem Bande die Wendung in der Polenpolitik der Regierung und das energische Borgeben gegen die nationalpolnischen Bestrebungen in Bosen gur Sprache. Der XII. Band umfaßt die Reden aus den letten Jahren von Bismard's Umtsthätigfeit von 1886 bis 1890. Runächit handelt es fich in ihnen um die pollige Beilegung des Streites mit ber katholischen Kirche: alle bahin gehörigen Aftenstücke sind beigefügt. Dann tritt Bismarck aus's Entschiedenste für die Erhöhung der Friedenspräsenzstärke des Geeres ein. Als der Reichstag sie verwirft, ersolgt die Ausschieden des Geleben und die Vildung des Cartells. Am 6. Februar 1888 hielt dann Bismarck seine mächtige Rede, deren Schlußwort: Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonn nichts in der Welt, einen Beisallssturm innerhalb und außerhald des Reichstages hervorrief. Diese Rede ist nach Inhalt und Umstang — sie dauerte 2½ Stunden — eine der größten, die Vismarck seglalten hat und zugleich die letzte aus der Reihe jener, in welchen er seine Politik dem Reichstage in großem Stil entwickelte. Von monumentaler Größe, schlichter Einsachheit und ergreisender Gerzensbewegung ist dann weiter der Rachrus, welchen er am 9. Wärz 1888 Kaiser Wilhelm I. im Reichstage widmete. Den Schluß des Bandes bildet die authentische Darstellung der Entlassung Vismarcks.

Bedem Bande ift ein forgfältiges Berjonen- und Cadregifter beigefügt. Wo es nöthig, begleitet der Berausgeber den Tert mit Unmerkungen, in benen er auf frühere Neußerungen Bismard's him weift ober bie Stellen aus ben Reben ber Abgeordneten, auf bie Bismarck fich speciell bezieht, wortlich mittheilt ober endlich erlanternde Bemerkungen giebt. Mit Recht nennt fich biefe Ausgabe eine fritische, benn ber Tert ber stenographischen Protofolle ist sorgiam geprüft und viele Kehler barin find von S. Rohl verbeffert worden. Bisweilen ift ber Berausgeber freilich unferes Erachtens zu weit gegangen und bat an manchen Stellen die stenographischen Berichte geändert, wo deren Wortlaut uns keiner Beanstandung zu unterliegen icheint. Befremdet hat es uns und wohl auch manche andere Lefer, daß der Berausgeber es für nöthig gehalten hat jedes lateinische Citat nicht nur, fondern auch jede lateinische Wendung in den Anmerkungen zu verdeutschen, ebenso auch jedes lateinische und griechische Fremdwort. Co um nur ein paar Beispiele aus bem XII. Bande ansuführen, wird heterodox, furtim, pretium affectionis, bona fides, ja fogar salus publica überfett. Diefe Ueberfetungen ber bekanntesten und gewöhnlichsten Ausbrücke scheinen uns mit dem ganzen Charafter dieser großen Ausgabe im Wiberspruch zu stehen und wirken geradezu ftorend. Gur Ignoranten, die folder Belehrung bedürfen, find doch weder Bismard's Reden gehalten noch ift

für sie diese Ausgabe bestimmt. Die Banquiers, Kaufherrn und Großindustriellen, die solcher Belehrung allenfalls bedürften, haben ja ihren Büchmann und Henje, aus denen sie sich im Nothfalle die erforderliche Auskunft holen können. Im Neichstage haben gewiß, als Bismarck die Neden hielt, auch Manche gesessen, denen das Lateinische fremd war, aber der Kanzler hat es doch nicht für nöthig gehalten, deshalb gewohnte Ausdrücke aus den alten Sprachen zu vermeiden. Es wäre ein trauriges Zeichen für den Berfall der klassischen Bildung in Deutschland, wenn wirklich weite Kreise der Gebildeten solcher liebersetzungen bedürften.

Dieje nun abgeschloffene Ausgabe ber politischen Reden Bismarche ist ein wahrhaft monumentales Werk, bessen würdige, einfach vornehme Ausstattung der Größe und dem Werthe des Inhalts Da der Breis biefer Ausgabe ein verhältnifmäßig höherer ift, jo wird die Sammlung der Rieden Bismard's von Böhm und Dove baneben ihre Geltung und Verbreitung behalten und geringern Unsprüchen werden die Auswahlen von Kraemer und Stein genügen. Aber für den Historifer, den Staatsmann. den Politiker und Bublicisten wird Rohl's Ausgabe der Reden Bismarit's unentbehrlich und allein verwendbar fein und bleiben. Ein unermeflicher Schat politischer Beisheit, origineller politischer Ibeen, mächtiger Unregungen ift in diesen Reben bem beutschen Bolte und ben beutiden Staatsmännern zur praftischen Benutung und Ancianuna daraeboten; die Gegenwart icheint es nicht zu verftehen, davon rechten Gebrauch zu machen; um fo nachhaltiger und erfolgreicher wird es, beffen find wir gewiß, die Rachwelt thun.

Am 4. December n. St. sind es hundert Jahre, daß einer der größten und originellsten Geister Großbritanniens das Licht der Welt erblickt hat, der Schotte Thomas Carlyle. In diesem Anlaß ist kürzlich erschienen: Christian Mogge, Thomas Carlyle. Gin Gedenkblatt zur hundertsten Wiederkehr seines Gedurtstages!). Diese Schrift ist trog aller Kürze eine recht gesungene Zusammensassung aller wesenklichen Womente in Carlyle's Leben und Entwicklungsgang und sie giebt zugleich eine gedrängte Uebersicht über seine hervorragendsten Werke, wobei namentlich seine Bedeutung auf socialem

<sup>1)</sup> Göttingen Bandenhold & Rubrecht. 1 D. 20 Bf.

Gebiete hervorgehoben wird. Rogges Büchlein kann allen, die bisher von Carlyle wenig ober nichts wußten, warm empfohlen werden; sie wird als Einführung in die Lectüre und das Studium seiner Werke sehr gute Dienste leisten. Wer sich dann eingehender mit Carlyle zu beschäftigen und genaner mit seinen Werken bekannt zu machen Neigung empfindet, der wird das Buch von Schulze Gaevernitz zu Rathe zu ziehen und vor allem Frondes große Biographie zu studieren haben. Wir müssen an dieser Stelle der Versuchung widerstehen auf Carlyles Vedeutung als Sistorifer und socialer Schriftstellernäher einzugehen sowie seine außerordentliche Persönlichkeit und schriftstellernäher einzugehen sowie seine zu charafterisiren: wir hossen, das bald bei einer andern Gelegenheit thun zu können.

Beiträge zur beutschen Litteraturgeschichte enthalten die fleinen Edriften von Frang Kern, von benen imlängft ber erfte Band unter dem Titel: 3n deutschen Dichtern erschienen ift 1). Der Berfaffer, ein verdienter Badagoge, gulett Director des folnischen Gumnafiums in Berlin, hat sich durch einen umfassenden, tief eindringenden Commentar zu Goethes Taffo und durch eine icharffinnige Reform schrift über die deutsche Sattlehre, sowie durch eine eingehende Würdigung von Rückerts Weisheit des Brahmanen befannt gemacht, außerbem eine inhaltreiche Biographie bes Stettiner Schulmanns und Dichters Ludwig Giesebrecht geschrieben. Die in dem vorliegenden Bande vereinigten Auffäte find von dem Cohne des Verewigten zusammengestellt worden, der auch ein ansprechendes Lebensbild Franz Kerns vorausgeschickt hat. Die 12 Aufjäte behandeln fast alle neuere Dichter, nur der erste über Angelus Silefius geht in eine frühere Zeit zurück. Der Verfasser hält fich bei ber Besprechung der einzelnen Dichter von allem Phrajenhaften und Ueberschwänglichen fern, seine Charafteristiken sind in ruhigem, mitunter etwas kühlem Tone gehalten. Man erfennt leicht, daß ihm das Romantische, das eigentlich Lyrische ferner steht und daß seiner innern Reigung und Richtung mehr die Gedankenlyrik zusagt. Daber erörtert Mern Schillers Ideale vom Menschengluck in vortrefflicher Weise und giebt von Gr. Rückert, der sein Liebling ift, eine schöne und treffende Charafteristif, auch Lenaus Poesie entwickelt er mit Enmpathie in

<sup>1)</sup> Berlin, Nicolai'ide Berlagebuchbandlung. 3 M.

einem anziehenden Bortrage. Dagegen icheint uns Rern Uhland und besonders Eichendorff nicht voll zu würdigen, wenn es auch in beren Chorafteristifen wie anders wo nicht an feinen Bemerfungen fehlt. Gegen Platen endlich uft er gradezu ungerecht, indem er ihm das wahre Dichtertalent ganglich abspricht. Daß gulett Gelir Dahns Dichtung Harald und Theano eine eingehende Besprechung und Bürdigung findet, bat uns fehr gewundert. Diesem schnellschreis beuden Autor der Tageslitteratur ist badurch, wie durch die Anreihung an die wirklichen echten Dichter eine sehr unverdieute Chre zu Theil geworden; wir begreifen nicht, wie ein fo feinfühlender und flarurtheilender Mann wie &. Mern in einen jolden Brethum hat verfallen können. Die Auffate biefes erften Bandes bieten eine gute Einführung in das Verftandniß der bedeutendften Dichter diefes Sahrhunderts; ber zweite Band, beffen Ericbeinen man wohl bald entaggenichen fann, wird mahricheinlich eine weitere Rolge von wohlburchbachten und belehrenden Charafteristifen bringen.

\* \*

Bei der Redaftion ber "Balt. Mon." find ferner folgende Edriften gur Beiprednung eingegangen:

Koch, Max, Geichichte ber bentichen Litteratur. Geichent-Ausgabe, geb. (Stuttgart, G. J. Göfchen'iche Berlagsbuchbandlung.)

Rnrg, Siolde, Italienijde Ergählungen. (Chendaielbit.)

Münch, Bithelm, Annerfungen jum Text bes Lebens, gbb. (Berlin, R. Gaertner's Berlag.)

Roch, G., Beitrage gur Geschichte ber politischen Ideen und ber Regierungspraris. 2 Bande.

1. Abiolutismus und Parlamentarismus.

II. Temotratie und Ronftitution. 1750 - 1791. (Ebendafelbst.) Reuß, Eleonore Fürsten v., Philipp Nathusins Ingendsahre. (Berlin, W. Hers.)

Ans dem Leben Theodor v. Bernhardi's. Günter Band: Tagebuchblätter ans den Jahren 1863 - 1861. (Leipzig, E. Girzel.)

Das beutiche Reich von 1871-1895. Ein historifder Rüdblid anf bie erften 25 Jahre. (Berlin, R. von Deder's Berlag.)

Müller, Dr. J., Tas Wesen des Humors. (München, Dr. H. Lüneburg.) Enttner, N. (18. v., Ein Tämon. Roman aus der Gegenwart. (Tresden E. Vierson's Berlag.) Brotter, Balduin, Behn Weichichten. (Ebendajelbit.)

Areper, Mag, Gin Unberühmter und andere Geschichten. (Ebendaselbst.)

Niemann, Aug., Der Agitator. Roman. (Ebendajelbit.)

Raemmel, D., Italieniiche Eindrücke. (Leipzig, Fr. B. Grunow.)

Bahr, Dr., D., Gefammelte Auffage. Il. Band. Auffage politifcen, fozialen, wirthichaftlichen Inhalts. (Ebendajelbft.)

Carlyle, Thomas, Sozialpolitische Schriften. Aus dem englischen überf. von E. Pfannkuche. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Dr. P. Heniel, Privat-Dozent in Strafburg i. Elf. 2 Bände. (Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht.)

Sophofles, Tragidien. In neuer Uebersetung von Osfar Subatich. (Bielejeld, Belbagen u. Klasing.)

Fulda, Ludwig, Die Nameraden. Luftfpiel in 3 Aufzügen. Zweite Auft. (3. G. Cotta'iche Buchb., Nachfolger.)

Baumgart, Herm., Goethe's Geheimniffe und feine "Indischen Legenden". (Ebendaselbit.)

Bibliothet ruffischer Deutwürdigteiten. Hreg. von Theodor Schiemann. VII. Band: Ingenderinnerungen des Professors Alexander Iwanowitich Nititento. Aus dem Russischen übersetzt von R. Türstig. (Ebendaselbst.)

Schulhe, Dr. Siegm., Der Zeitgeist der modernen Litteratur Europas Ginige Rapitel zur vergleichenden Litteraturgeschichte. (Halle, Kaemmerer & Co.)

Meinede, Friedrich, Tas Leben bes Generalfoldmarichalls hermann von Bogen. 1. Bb. (3. G. Cotta'iche Buchh., Nachjolger.)

Brümmer, Frang, Lexifon der bentichen Dichter und Profaiften des 19. Jahrhunderts. Bierte Ausgabe. 1. Lief. (Leipzig, Ph. Reclam jun.)

Hartwig, Arthur, Erinnerungen. Bier Ergählungen. (Arensburg, Berlag des Arensb. Bochenbl.)



# Beilage

zur

# Baltischen Monatsschrift.

## Februar 1896.

Inhalt: Bedichte.

holbe Jugendeselei. Skizze von Schtschedrin. Kunstbriefe. V. Von J. Norden. Eitterärische Umschau.

Nachdruck verboten.





# Bedichte.

## Meujahr!

as neue Jahr tritt leise ein Berhüllten Angesichts — Mag schreckensvoll bies Antlig sein? Gleicht's einem Bilb bes Lichts?

Sei uns willfommen neues Jahr, Was du auch immer bringst — Ob weiße Floden in das Haar, Ob Lust, ob Leid bezwingst.

Ob bu uns führeft rauhe Bahn Ob sanften Blumenweg — Rur vorwärts führe, nur hinan, Dann gilt uns gleich ber Steg!

Und rufft du uns zu Kampf und Streit, So gieb uns freud'ge Kraft, Die unverzagt zu jeder Zeit Am Werk des Friedens schafft.

Die Treue sei unser Panier, Die Liebe unser Schwert, Der Schilb bes Claubens uns're Zier, So sind wir wohl bewehrt. Und ift uns biefes neue Jahr Das lette auf ber Erd' — Willfommen fei es immerbar, Wenn's fel'gen Tob bescheert.

Richt fremd ift uns das neue Jahr, Es ift ein Jahr des Herrn — Hoch über ihm ftrahlt ewig klar Der Gnade himmelstern.

Shiba Tefta.

#### Glüd.

Du fragft mich, Rind, "was ift benn Glud?" Ja, Glud? Das fag' ich bir, wie mal' ich es in Worten? Run bente Dir : die berrlichfte Dufit Erflänge Dir in feligen Afforben; Gin tiefer Strom unendlich flar und groß Trug' fie Dir gu ; Du brauchteft nur gu laufchen, Und hingeftredt auf üppig-weichem Moos Umgabe Lenghauch Dich, und Balbesrauschen. Dent' Dir bagu ber Jugend vollfte Rraft, Das heil'ge Recht, ein Baterland ju fchuben, Den frommen Glauben, ber ba Bunder ichafft, Den reinen Stolg, bas Schönfte gu befigen; Vereine bas zu einer Harmonie Und - tannft Du beine Geele brein berfenten, So ahnft Du's wohl; Doch gang begreifft Du's nie -Das Glud läßt fich nur fühlen, niemals benten. M.

## Bergfee.

Der See liegt tief im Dunklen,
Der Bergwald schließt ihn ein;
Ein Sonnenlächeln streiset
Die Wasser und den Stein,
Wie Liebesglutherinnern,
Das leuchtend trosterhellt
Tief in die düstre Seele
Des Weltverlagnen fällt.

Alexander Frhr. von Mengben.

### Stimmungsbild.

Hoch ragt im See bas Marmorhaus Unter wehenden Wipfeln; Da fliegen die Bögel ein und aus Bon den wehenden Wipfeln; Der See schmiegt kosend fich an den Stein, D'rin spiegelt sich goldner Sonnenschein, Ich seh's allein . . . .

Die Wolfen droben ziehen schnell In gelbem Glanze; Bald dunkel der Wald, bald wieder hell In gelbem Glanze; Ein Kahn schwimmt in der Fern' vorbei, Geschmüdt wie der Nachen einer Fei, O wär' ich mit dabei! . . . .

Die Erd' bebeden Schatten grau Und grau ben See; Kalt weht's und traurig vom Marmorbau Und von dem See. So über mein sonnenfroh Gemüth Urplöglich der alte Rebel zieht — Und die Hoffnung slieht . . . .

Bictor bon Unbrejanoff. †

### Pfalm 118

Bers 14: Der herr ift meine Macht und mein Pfalm und ift mein Beit.

Der herr ist meine Macht, mein heil, Mein Lobgesang, mein Segen, Mein Pfalm, mein Preis, mein töstlich Theil Auf allen meinen Wegen; Der herr ist meine Zuversicht, Mein Trost, mein Glück, mein helles Licht, Ich will dem herrn lobsingen. Des herren Rechte muß ja boch Den Sieg zulest behalten, Er waltet als ein herrscher noch Und wird auch ewig walten; Des herren Rechte ist erhöht, Und wer zu ihm um Clauben sieht, Den wird er nicht verlassen.

In ber Gerechten hütten klingt Des herren Lob mit Schalle. Des herren Sieg mit Freuden singt, Die ihr ihm bienet, alle! Den Tod zerbricht sein heilig Wort, Ich werde leben, fort und fort Des herren Ruhm zu fünden.

Walter Rempe.





(Nachbrud verboten.)

# Solde Jugendefelei.

Mus bem Ruffifchen bes Dt. G. Cfaltpfoff (Schtichebrin).

sift Abend. Der junge Dichter Kobyljnikow (gleichzeitig Tijchvorsteher ber Gouvernements-Verwaltung) sist brütend vor
einem sauber beschriebenen Bogen Papier in seinem bescheibenen Stübchen und kaut mit unsäglichem Ingrimm bald an der Feder, bald an seinen Nägeln. Es geht schon auf sieben; noch eine Stunde, und die Wohnung des Rathes Lopatnikow erstrahlt im heiteren Glanze der Weihnachtskerzen; noch eine Stunde — und sie tritt in den Saal, in einem kurzen weißen Kleidchen (benn leider zählt sie erst fünfzehn Sommer) frisch und fröhlich und umwittert von dem Duft lieblichster Unschuld.

"Nun herr Robyljnitow, haben Gie Ihr Wort gehalten?" fragt fie ibn.

Bei diesem Gebanken springt Kobyljnisow wie von der Tarantel gestochen in die Höhe und greist mit beiden Händen nach seinem Kops. Er beginut einzusehen, daß er seinem Gedicht ein gar zu breites Fundament gegeben hat. Schon zwei Strophen, jede von acht Versen, sind fertig und sauber abgeschrieben, doch nach der Entwicklung, die der Grundgedanke dabei ersahren hat, läßt sich auch nicht annähernd absehen, worauf das Gedicht hinauslaufen werde. Er hat der erblühenden Schönheit des jungen Mädchens schon einen reichen Tribut der Vegeissterung gezollt; er hat bereits

bes Kleidchens gebacht, bes Lilienhalfes, ber "Bänglein gleich flaumigen Pfirschen" und endlich auch

Etwas, was ich gern befänge,? Aber gar nicht nennen barf!

Jest legt er sich die Frage vor, wer alle diese Schäte besitzen soll: der schlotternde Greis im Silberhaar, oder der Dichter, der schwarzgelockte?

Sag' mir, weffen Helbenantlig Diefes Herz bereinft entflammt? Wer ben Pfirfich. . . .

Aber da versagt ihm die Phantasie endgistig den Dienst. Ein Reim auf Antlitz will sich nicht finden lassen; er geht das ganze Alphabet durch und sindet nichts als "Bandlitz", "Cantblitz", "Dantlitz", "Fantlitz".... der Teusel hole diese Ungereimtheiten!

"Nein — aber was nun? was nun?" stöhnt er in heller Berzweiflung. "Soll ich benn gleich bas erste Mal zum wort= brückligen Schurken werden?"

Aber die Zeit fließt unterdessen, taub gegen seine Verzweislung, unaushaltsam dahin und rückt den Zeiger der Uhr erbarmungslos vorwärts — Kobyljnikow blickt schmerzvoll auf: nur noch 5 Minuten bis sieben.

"Nein! um nichts in der Welt gehe ich hin!" ruft er aus und sinkt in tiefster Erschöpfung auf den Stuhl zurück. "Lieder bleibe ich hier ganz allein sitzen, lieder gehe ich ohne Abendessen schlafen, als daß ich zum Schurken werde!"

"Banblit !" höhnt unterbeffen eine unbarmherzige innere Stimme.

"Pfui über biese Niedertracht! Wie nur diese Dummheiten in's Gehirn kommen! Da ist weber Sinn noch Berstand!"

Robyljnifow fpeit aus vor Merger.

"Um nichts in ber Belt gehe ich hin!" wieberholt er, verfinkt aber boch wieber in tiefes Sinnen.

Die Jugend beginnt ihm mit schmeichelnden Stimmen zuzureden. Bor seinen Augen erscheint der kerzendurchstrahlte Saal; in der Mitte steht der Weihnachtsbaum mit Bandern und gligerndem Flitterwerk geschmuckt, die Zweige gebogen von der Laft der lockenden Raschereien. Und bort ift auch bas weiße Rleidchen und bas liebliche Gefichtchen, umrahmt von buntlen Locken. Simmel! welche Unmuth in ben Linien biefes Antliges! welche Frifche. welcher Rauber in biefer eben emportnospenden Mabchenbruft! Und wie fo hell und fröhlich flingt ihr glockenreines Lachen burch ben Saal! Juft fo, wie wenn bie liebe Sonne aus truben Regenwolfen bervorlugt und Alles ringsum ju freudigem Lächeln erwectt: es lächelt ber Bach, ber furz zuvor noch feine schlammigen Fluthen trage bahinwalate; es lachelt bie nabe Wiefe, welche eben noch ihren Blüthenteppich por ben Regen- und Ralteschauern bes finftern Unwetters verbergen mußte; es lächelt felbft ber Staatsrath Boplawtow, ber zwanzig Mal nach ber Reihe am Rartentische ein murrifches "Baffe" hatte vernehmen laffen. Uch! und nun beginnt fie gar ju tangen! - und wie fo gang anders fteht ihr bas, als ben Uebrigen. Man febe, ober beffer gefagt, man höre nur, wie z. B. Naftja Poplamtow ober Njuta Smufchtichingth tangen! "Die Roffe ftampfen, Die Erbe brohnt!" Gie bagegen! Unhörbar, fast unfichtbar ichwebt fie über ben Rufboben babin. mit ihren schlanken Sugden bie Erbe taum berührend, gleichsam als ichwange fie fich hober und immer hober hinauf, um ichlieflich gang gen Simmel zu fahren.

Aber außerbem ist auch das Abendessen nicht ohne Reiz. Schon wird der lange Tisch im hintern Zimmer gedeckt, und obgleich die Hände Andrei's, des Hausknechts, nicht ganz sauber sind, so lätt sich doch bei der guten Kiche des Hauses keinen Augenblick daran zweiseln, daß sowohl frischer Stör, wie setter gebratener Brachs und Alles, was dem Borabende eines so hohen Festes wie Weihnachten gebührt, auf die Tafel kommen werde.

"Und nun muß ich dieses Pech haben," benkt Kobyljnikow, aber sein Entschluß ist schon matter, ohne die srühere Energie der Entjagung. Ueberhaupt erweist sich, daß die Bilber seiner Phantasie eine merkliche Erschlaffung in seinem ganzen Organismus hervorgerusen haben.

Best fchlägt es fieben und Robyljnitow erhebt fich mechanisch vom Stuhl und begiebt fich jum Rleiberschrank.

"Banblig", "Dantlig!" fluftert ploglich eine feindliche Stimme und bringt ihn auf halbem Wege jum Stehen.

Eine Minute banert noch der innere Kampf, endlich siegt bie Jugend. Kobyljnikow wirft sich eilig in den Frack, blickt noch einmal auf die zwei zierlich in's Reine geschriebenen Strophen in der schwachen Hoffnung, daß sie auch in dieser unsertigen Gestalt ihren Dienst leisten könnten, aber bei sorgfältiger Prüfung wollen ihm die Verse noch weniger gesallen als zuvor. Voll Aerger wirst er sie bei Seite und läuft auf die Straße.

Draußen ist es duntse Nacht, eine jener finsteren schauerlichen Nächte, wie sie nur in abgelegenen Provinzialstädten vorsommen, wo der Branntweinspächter nach nicht durch sanste obrigkeitliche Maßregeln zu der Ueberzeugung geführt worden ist, daß es seine Pflicht sei, den Spiritus für die Straßenbeleuchtung zu spenden. Ein heftiger, schneidender Wind bläst durch die Straßen, den seinen Schneestaub zu förmlichen Säulen emporwirbelnd und bricht sich heulend und winselnd an den Ecken und Dächern der Häuser. Ein wahres Glück, daß Kobyljnisow nicht weiter als dreißig Schritte zu gehen hat, sonst fönnte der Aermste nur gleich wieder umtehren und sich einsam in seinem Poetenstübchen an die Vollendung der verwünschten Berse machen.

"Bandlig!" heult der Sturm ihm plöglich mit voller Gewalt in die Ohren.

"Pfui zum Teufel!" brummt Kobyljnikow und watet, sich fester in seinen Mantel hüllend, mit Anstrengung durch die tiesen Schneemassen, welche der Wind auf dem Trottoir zusammengeweht hat.

Aber ba gligert bereits Licht durch ben wirbelnden Schnee, zuerst schwach wie ein kleiner dunstiger Kreis, aber nach und nach wird es größer und bestimmter und die hell erleuchtetben Fenster ber staatsräthlichen Wohnung bieten sich dem Auge in ihrer ganzen versührerischen Pracht dar.

Halb erstarrt und vor Kälte schauernd betritt Kobplinikow ben Flur des ersehnten Hauses und es dauert längere Zeit bis es ihm gelingt, seine vom Schnee derangirte Toilette wieder in Ordnung zu bringen.

"Ach, junger Mann, bitte treten Sie näher!" begrüßt ihn ber Hausherr Iwan Dementjitsch Lopatnikow. "Run wie stehts?" Haben Sie die Kapustnikowsche Sache erledigt?" "Sie ist fertig!" antwortet Kobyljnitow und denkt dabei: "wenn Du wüßtest, daß ich, statt an der Rapustnikowschen Acte zu arbeiten, drei volle Stunden mit Versemachen zugebracht habe."

"Das ift recht, fonft hatte ber neue Chef uns Beibe mit

Saut und Saaren aufgefreffen."

Aber während er mit dem Hausherrn spricht, weiß Kobyljuitow doch einen sorschenden Blick zur Seite zu werfen und da bemerkt er zu seinem unsäglichen Entzücken, daß genau ein ebenso sorschender Blick hinter dem Weihnachtsbaum hervor auf ihn gerichet ist. Er beeilt sich das Gespräch mit dem liebenswürdigen Hausherrn abzubrechen und eilt auf Flügeln der Sehnsucht dorthin, wo ihm ein Paar warmblickende Augen in kindlicher Auhänglichkeit ein aufrichtiges Wilkommen entgegenstrahlen.

Lieber Lefer! Ich weiß nicht, ob Du jemals in ber Proving gelebt haft, aber ich, ber es fich wohl fein ließ zu Biatta, der da florirte gu Berm, ber fein Leben genoß gu Rjafan, fich bes tiefften Seelenfriedens erfreute ju Twer, ich tann verfichern, daß bie Erinnerungen an den Weihnachtsbaum zu den lieblichften und unauslöschlichsten meiner Bergangenheit gehören. Erftens weht ein fo eigener friedenbringender, feiertäglicher Sauch burch bie Luft und lichte freudige Gedanken werden wach bei bem Anblick ber brennenden Weihnachtsfergen und diefer vollen rothwangigen Gesichter, die in munterem Geplauder und frohlichem Belächter ihrer Reftfreude Musdruck geben. Zweitens aber, mas find bas boch für herrliche Befchöpfe, biefe Rinder! Bie aufmertfam und gespannt bliden ihre flugen Aeuglein drein! und wie so gar nicht gleichen sie ihren Batern, welche gleichfalls hier umberfteben und mit Ungebuld ben Augenblick erwarten, wo man fich an ben grünen Tifch feten fann, ober bas Siqual zum Angriff auf ben Imbiftisch und bie Flaschenbatterie gegeben wird. Der eine Bater hat fich mächtig in die Breite gelegt; fein rundes Geficht schaut brein wie ein Schweizer Rabtafe, fogar die Rafe ift verschwunden, aber fieh mal an, fein Söhnchen ift fchlant und braunlich, die Menglein bligen nur jo, bas römische Raschen ift fein wie gemeißelt. Gin anderer Bater fieht wie ein Rünftler aus: er ist schwarzäugig, schlant, bleich - furz, wie man zu fagen pflegt, ein intereffanter jeune homme, aber fein Sohnchen hat Aehnlichfeit vom Gonverneur und biefer von einem

Heuschober. Und nun stehst Du da und blickst auf biese lockigen lächelnden Kinder und denkst wohl: Ist es möglich, wird Wanja wirklich dereinst Rath der Getränkeverwaltung? Wird jene flinke blitzüngige Ljäljä wirklich einstmals Frau Vice-Gouverneur? Und bei diesem Gedanken erfaßt Dich ein leichtes Grauen.

Kolla, mein Freund! lag Dein fröhliches Tanzen sein, benn Du wirst niemals Rath ber Getränkeverwaltung! ber Popanz tommt und treibt alle Räthe fort.

Ljäljä, mein liebes Kind! drehe Deine runden Aermchen nicht so und lege Dein Köpfchen nicht so coquett auf die rechte Seite, nicke dem Mitja Prorechin nicht so freundlich zu, denn Mitja wird niemals Vice-Vouverneur! der Popanz kommt und setzt alle Vice-Vouverneure außer Etat — wegen Entbehrlichkeit.

"Nun, haben Sie's gebracht?" fragt unterbeffen Nabjenka unferen Kobysinikow.

"Ich... Nabeschba Awanowna, ich... ich habe es begonnen, aber noch nicht beenbet" — stammelt Kobyljnikow.

"Ich aber glaube, daß Sie nur geprahlt haben und gar nicht bichten fönnen."

Und Nadjenka schwirrt davon wie ein Bögelchen.

"Bitte, Nabeschba Iwanowna, ich habe wirklich schon recht viel fertig geschrieben" ruft Kobyljnisow ihr mit flehender Stimme nach.

Aber Nabjenta ift schon längst fort und zwitschert bereits unter ihren Freundinnen.

"Gieb ichnell her!" bittet Mutja Smufchtichinsty.

"Mes dames! wir wollen es im Schlafzimmer lefen", fagt Naftja Poplawfow.

"Es giebt nichts zu lefen! es war eine leere Prahlerei! er kann gar nicht Verse machen!" antwortet Nadjenka mit einer Stimme, der sie mit Anstrengung einen gleichgiltigen Ton zu geben sucht, die aber dennoch vor innerer Betrübniß bebt. "Mes dames, wir wollen ihn heute nicht in unserer Gesellschaft dulden."

Unterdeffen ist Kobyljnikow herangekommen.

"Radjenta!" ruft er mit flebender Stimme.

Nabjenka wirft bas Köpfchen zuruck und fieht ihn fo ftolz an, bag ber arme Poet sich felbst ganz bumm vortommt.

"Was sind das für Bertraulichkeiten?" ruft sie und dazu noch so lant, daß Kobyljnikow sich schen nach allen Seiten umblickt, benn ihm wird ernstlich bange, Papa Lopatnikow könne diesen entrüsteten Ausruf gehört haben.

Darauf fturmt die gange junge Gefellichaft in's Rebenzimmer, ben nun aang vernichteten Robulinikow allein laffend.

"Ach, ber Arme, wie leib er mir thut", bemerkt Njuta Smufchtichinsty.

"Uch was, ein Prahlhans, weiter nichts!" erwidert falt-

blütig bie graufame Nabjenta.

Kobyljnikow steht da, als hätte er unvermuthet ein Sturzbad erhalten. In seiner Seele ist es finster und leer und wie zum Hohn gehen ihm unterdessen zwei schlechte dunme Verse durch den Kopf:

Gar nichts, gar nichts will mich tröften, Gar nichts, gar nichts mich erfreu'n.

Und diese dummen Berse summen ihm wie eine zudringliche Mücke unaufhörlich in den Ohren.

"Bas für ein verwünschter Abend! Zuerst jeue dummen sinnlosen Reime und num auch noch diese Albernheit!" denkt Kobyljsnikow und wird roth vor Scham.

Der Gesellschaftsabend aber nimmt unterdessen seinen Berlauf. Papa Lopatnikow hat in einem hohen Preserencespiel dem Staatsrath Poplawkow drei Unterstiche beigebracht und das Unglück des letzteren ist thatsächlich so beispiellos groß, daß alle Unwesenden, sogar die Mitspielenden, ganz gedrückt und sprachlos dasitzen, gleichsam als wollten sie durch dieses trübe Schweigen dem schwerbetrossenen, ohnehin schon unter der Bürde einer zahlreichen Familie seufzenden Unglücksmann ihr Beileid bezeugen. Poplawkow selbst sitzt da, roth wie ein Kreds, und scheint noch nicht recht fassen zu können, was ihn betrossen hat. Er vergist sogar sich den Berlust anzuschreiben und malt mit dem Finger irgend eine unerhörte Zahl aus Tuch. Seine Gattin, die gerade in's Spielzimmer hineinsieht, macht sofort linksum kehrt und ruft so laut, daß es die ganze Gesellschaft hören kann: "Wein alter Narr verliert natürlich wieder!"

Die Kinder larmen und freuen fich. Mitja Porubin fucht Baffig Satipfin flar zu machen, bag er ihm feine Portion Ruffe

abzutreten habe und begründet seine Forderung damit, daß, wer viel Räschereien ißt, mit der Zeit ganz dünne krumme Strohbeinchen bekomme. Manja Kulagin fordert ihren Bruder Sascha auf, vorzumachen, wie die Truthühner auf ihren Hose "Sdravje shelajem wasche Blagorodje" rusen. Senja Porudin, ein buckliger boshafter Knade, läuft, als ob er ahnte, was in Kobyljnikow's Seele vorgeht, auf diesen zu und zieht ihn wegen seines Berhältnisses zu Nadjenta auf, wobei er sich sogar dunkle Anspielungen auf gewisse Intimitäten erlaubt, die zwischem Nadjenka und dem Primaner Prochorow bestanden haben sollen. Der letztere hat sich in eine Ecke zurüczgogen, bohrt sich die Nase und amüsirt sich augenscheinlich vorzüglich dabei. Kobyljnikow, der den boshaften Porudin gern in's Ohr geknissen hätte, kann seiner leider nicht habhaft werden, denn der kleine Satan windet sich ihm, nachdem er sein Gist von sich gesprist hat, wie eine Schlange aus den Händen.

Nadjenka flattert inzwischen im Zimmer hin und her und lacht und schwaht absichtlich besonders laut und fröhlich, wenn sie an dem erbitterten Poeten vorüberkommt. Diesem hat Senja

Porubin einen bofen Gedanten eingegeben.

"Wie soll man auch nicht fröhlich sein, wenn der heißgeliebte Prochorow zugegen ist!" zischt er durch die Zähne als Nadjenka wieder an ihm vorüberkommt.

Nadjenka wird blutroth und macht Miene umzusinken.

"Bas fagen Sie da!" fragt fie, vor ihm ftehen bleibend.

"Richts! ich sage blos, daß es kein Wunder ist, wenn gewiffe Leute vor Freude außer sich sind. Der liebe Prochorow ist hier!" wiederholt Kobyljnikow, mit seinem Uhrschlüssel spielend.

"Ich hoffe, daß von biefem Augenblick Alles zwischen uns aus ist", playt Nadjenka herans und entfernt sich augenblicklich.

"Ganz wie Sie besehlen!" rust ihr Kobyljnisow nach: "was will es benn auch sagen, mich zu verabschieden, wenn man den lieben Prochorow in Reserve hat!"

Die Beleibigung erbittert das arme kleine Herzehen Nabjenka's auf's tiefste, und zwar um so tiefer, als in dem Vorwurf Robyljnikow's allerdings ein Körnchen Wahrheit steckt. In der That hat es eine kurze, aber wirklich nur ganz kurze Zeit gegeben, wo Nadjenka sich für Prochorow interessirte. Als frühreises Kind hat sie sich schoon zeitig ihre eigenen Gebauten gemacht. Ihre kindische Phantasie hatte Prochorow mit allerlei Tugenden und Geistesgaben ausgeschmückt, die dieser gar nicht besaß. Damals hatte sie es geliebt, ihn allein bei Seite zu nehmen und ihm mit einer gewißen Wichtigkeit gesagt: "Jeht, Prochorow, wollen wir von Ihrer Zukunft sprechen!"

Uber Prochorow hatte nur eine Passion: das Nasenbohren, und pflegte mit wirklichem Interesse nur von Näschereien zu sprechen, denn er war ein unersättlicher Vielfraß und ein leidenschaftliches Leckermaul. Die Passion Nadjenka's war bald geschwunden; sie war sogar überzengt, daß Niemand etwas bemerkt hätte..... und nun plöglich! Nadjenka läuft zum Weihnachtsbaum, macht sich alkerlei zu schaffen und schwaßt ohne Aushoren, aber das kleine Herzchen arbeitet heftig und schwer. Witten in einem Saße fühlt sie plöglich, daß etwas ihre Brust beklemmt, daß etwas ihr heiß in die Augen tritt. Sie reißt sich von ihren Freundinnen los und läuft fort in die inneren Gemächer.

Kobyljnikow sieht Alles mit an, begreift aber nichts. Er sieht Nadjenka fröhlich und vergnügt und benkt nur: Es wird ihr wohl das Band von einem Schuh aufgegangen sein, da sie so schnell davonläuft. —

Aber Nadjenka hat unterdessen ihr Gesichtchen in's Kissen gebrückt und benetzt es mit heißen Thränen. Und je reichlicher die Thränen stießen um so leichter und milber erscheint die Kränkung, welche dieselben verursacht hat, um so mehr drängt sich ihr ein auderes Gesühl auf, ein Gefühl, das ihr armes Herzchen gleichzeitig mit geheimen Bangen und ganzen Strömen von Frende und Elückerfüllt.

"O Du garstiger Robyljnikow!" ruft sie zum letten Mal aufschluchzend. "Armer Mitenta!" wiederholte sie gleich darauf, in sußes Sinnen versinkend.

Die Lichter des Weihnachtsbaumes sind inzwischen niedergebrannt; auf ein gegebenes Zeichen stürzen sich die Kinder in wüstem Durcheinauder auf ihn und wersen ihn zu Boben. Es entsteht ein allgemeiner Wirrwarr; man hört Schreien, Winseln und triumphirende Ausruse. Senja Prorubin cutwickelt, trot seiner Berkrüppelung und Schwächlichkeit, eine erstaunliche Gewandtheit; es gelingt ihm, fast die Hälfte aller Kostbarkeiten des Baumes in seine Tasche zu prakticiren. Der Primaner Prochorow macht auch Miene, mit den Uebrigen zusammen aus's Fouragiren auszuziehen, aber es gelingt ihm auch nicht ein einziges Confectchen zu erhaschen, denn die Kinder wälzen sich um seine Beine und lassen ihn garnicht herankommen. Schließlich ergreist ihn noch die Wärterin der kleinen Poplawkow ganz ungenirt an der Hand und führt ihn aus der Kinderschaar fort, indem sie ihm die harten Worte zurust: "Schämen solltest Du Dich, Herr! Solch ein großer, erwachsener Mensch, und will sich mit den Kindern herumbalgen! Fast hättest Du Waschenka mit Deinen Stiefeln das Händehen zerquetscht."

Wie hatte fich Nadjenta geschänt, wenn fie Beugin biefes

Auftritts gewesen ware.

Aber ihre Abwesenheit wird erst bemerkt, nachdem der Baum bereits geplündert ist. Papa Lopatnikow beunruhigt sich ernstlich und schieft sich schon au, sein Töchterchen aufzusuchen, als diese im Saal erscheint.

Nadjenka ift etwas blaß, aber auf die Frage des Baters: "Haft du Kopsweh?" antwortet sie: "Nein Papa!" und als er weiter fragt, ob ihr Magen etwa nicht in Ordnung sei, flüstert sie, ihr erröthendes Gesichtschen an der Brust des Baters bergend: "Aber was fällt dir ein, Papa?".

"Bas fehlt bir benn, mein Bergchen?" fragt er weiter.

"Ach, Papa, was du auch Alles frogst!" spricht sie und läuft bavon.

Während dieses Verhörs schlägt das Herz Kodyljnisows immer unruhiger und unruhiger und plöglich wird es ihm klar, welch einen schlechten Streich er gespielt, als er Nadjenka eine solche Niederträchtigkeit in's Gesicht schleuberte. Mit Zorn, ja mit Haß blickt er auf Senja Prorubin und sucht ihn mit einer vergoldeten Wallnuß heranzulocken; aber Senja scheint abermals zu ahnen, was in der Seele Kodyljnistows vorgeht: er rührt sich nicht von der Stelle und zeigt seinerseits auf einen großen Hausen vergoldeter Nüsse, die vor ihm liegen.

"Nun, warte nur! Wir werden schon später abrechnen", benkt Kobyljnikow und schaut im selben Augenblick instinktiv zu Nadienka hinüber. Von dort blicken ihn zwei graue Augen mit derfelben kindlichen Anhänglichkeit und Bärtlichkeit an, mit der sie ihn bei seiner Ankunft hinter dem Weihnachtsbaum hervor begrüßten. Wie angewurzelt ruhen diese tiesen, großen Augen auf ihm, als ob sie gar nicht fähig wären, anderswo hinzublicken. Kobyljnikow überkommt es ahnungsvoll; es ist ihm, als ob das Blut aus seinem Herzen ströme und sich Tropsen sür Tropsen in seine Brust ergieße und zum Zerspringen ansülle. So selig, so gehoben, so muthig fühlt er sich plötzlich.

"Run sehen sie doch nur Nadjenka an!" slüstert Frau Poplawkow Frau Prorubin zu, "sie kann ja die Angen von diesem Wilchbart garnicht abwenden, als ob sie ihn gleich verschlingen wollte."

"Berliebt! Unna Petrowna, verliebt wie ein Kätzchen", antwortet Mama Porubin mit boshaftem Achselguden.

"Ich wundre mich nur, wo dieser alte Narr seine Augen hat?" "Warum denn nicht? Für ein Mädchen ohne Mitgift ist auch dieser eine annehmbare Bartie!"

"Aber boch . . . immerhin . . . . . "

"Barum kommen Sie nicht zu mir?" fragt unterbessen Rabjenka Robyljnikow in jenem halbunterbrückten Flüsterton, ben die Stimme unwillfürlich annimmt, wenn wir von Dingen reben, die alle unsere Lebensnerven zugleich erregen.

Kobyljuitow autwortet nicht; er fann nur feufzen.

"Warum kommen Sie nicht zu mir," wiederholt Nadjenka. Er schweigt noch immer, obgleich ihm das Gerz schier zerspringen will, vor Sehnsucht, sich zu erklären. Er fühlt, daß weun er auch nur ein Wort spricht, kein Halten mehr sein wird: er wird sich Nadjenka zu Füßen wersen, er wird das liebe gute Geschöpsichen in seine Arme nehmen und an sich pressen oder aber auch in Thränen ansbrechen und laut, saut zu schluchzen beginnen.

"Warum geben Sie mir nicht die Hand?" fährt Nadjenka fort. "Nadjenka!" ringt es fich endlich aus der Bruft Kobyljnikows los. "Was iprechen fie da für Dununheiten?"

"Engel!" ftöhnt Robyljnitow.

"Und wann werde ich das versprochene Bedicht haben?"

Kobyljnisow will eben antworten; er will ihr erzählen, daß bie Berje keine Fabel sind, daß das Gedicht satz ganz sertig geworden, daß er nicht nur eins, nein! zehn, zwanzig, hundert Lieder dichten will, zur Verherrlichung seiner lieden kleinen Nadjenka, als plöglich der böse Bube Prorubin Alles verdirbt.

"Bandlit !" piept er, Kobyljnitow fast zwischen ben Beinen

hindurch fpringend.

Robylinitow glaubt ben Bofen felbft aus bem Munde bes

Anaben zu hören.

"Woher weißt du das?" ruft er hinter dem Knaben herlaufend, den er nun auch wirklich erwischt. — "Nein, sage mir, woher du das weißt?"

"Mama! Mama! Kobyljnikow kneift mich!" heult Senja aus vollem Halfe.

Bei biesem Schrei lagt Robyljuitow seine Beute unwillfürlich fahren und beginnt sogar Senja ben Ropf gu ftreicheln.

"Streichste nur, streichse nur!" zischt die junge Schlange. "Mama, er schlägt mich, weil ich ihn mit Nadjenka erwischt habe." Es beginnt ein Verhör.

"Bollen Sie mir gütigst sagen, Omitri Nikolajewitsch, was Ihnen bas unschuldige Kind gethan hat ?" inquirirt gekränkt Mama Porubin.

"Ihr Sohn hat mir eine Ungezogenheit gesagt!" erwidert gang außer Fassung Kobnspiritow.

"Mama, ich habe ihm garnichts gesagt!" klagt seinerseits Senja unter geheucheltem Schluchzen.

"Ihr Sohn hat mir "Bandlith" zugerufen!" fährt Kobylinikow plöhlich heraus.

"Banblit ? was heißt Banblit ? und in wiefern ift biefes Bort für Sie beleibigend?"

Bei diesen Worten schüttelt Mama Porubin bedenklich ben Kopf und breitet verwundert die Arme aus.

"Run ja! Bandlit, Cantlit, Dantlit, Fantlit!" höhnt Senja boshaft und tanzt vor Robyljnitow hin und her.

"Bitte feben Gie felbft!" fagt Robyljnifow.

"Ich sehe, ich sehe Alles! Schämen sollten Sie sich, junger Mann. Senja, laß ben Herrn in Ruh' und wage nie mehr ein Wort mit ihm zu sprechen." Damit segelt Frau Porubin majestätisch von dannen, Senja im Schlepptau mit sich führend, sieht sich aber unaufhörlich um, als täme die Best hinter ihr brein.

Robplinifow fühlt fich febr unbehaglich; er begreift, daß er nicht nur Nadjenka compromittirt, sondern sich auch in ihren Angen lächerlich gemacht hat. Wieviel Dummheiten hat er bereits an Diesem Abend begangen? Minbeftens brei : erftens hat er fich burch unfinnige Reime aus bem Concept bringen laffen und in Folge beffen fein Gebicht nicht vollendet, mabrend es boch weit einfacher gewesen mare einen Bers ungereimt zu laffen (bas fommt fogar bei ben beften Dichtern vor!); zweitens hat er Rabiensa eine große Ungezogenheit über ihr Berhaltniß zu Brochorow gefagt; und brittens hat er mit bem boshafteften Buben ber Stadt angebunden, ber nun mabricheinlich in ber gangen Stadt garm ichlagen und ben ärgften Scandal hervorrufen wird. Robylinifow tommt es fo vor, als feien Aller Blide auf ihn gerichtet, als brude fich in allen Dienen ftrengfte Digbilliqung aus, ja als wurde fogar ber Sausfnecht Undrei fogleich ben Befen ergreifen, um ben Berführer fünfgehnjähriger Madchen aus bem ehrbaren Saufe auf die Strafe gu tehren. Robplinitow überläuft es heiß und falt; um feiner Berwirrung Berr ju werben, eilt er raich ins Berrengimmer.

Da sitzen die Herren an mehreren Tischen beim Kartenspiel. Der Präsident des Kameralhofs spielt mit dem Gouvernementsprocureur Whist-Grandissimo — gegen den Kameralhofsrath und
den Bataillonscommandeur. Der Herr Präsident ist nicht gerade
bei bester Laune; er hat zwöls Mal Pique ohne Us und als dreizehnte Karte Coeur-Zwei. Er spielt die Pique-Zwei aus — das Us
hat sein Partner, der aber die Farbe natürlich nicht versolgen kann.

"Ich site auf Capitalien!" klagt ber Herr Prafident, — "benn bie find alle frei. alle frei!" —

Der Procureur geräth in Verlegenheit; er begreift die Sistuation und sucht zu errathen, was die dreizehnte Karte seines Partners sein könnte. Der Präfident sieht das und zeigt ihm, um die Situation zu klären, die Coeur-Zwei, natürlich nur in der Absicht, den Procureur zu rascherem Spiel zu veranlassen.

Dagegen kommen bem Kameralhofsrath die hohen Karten nur fo zugeflogen; nie fehlt es ihm an Handkarten, nie an Unterftühung, aber sein Glück macht ihm keine Freude, denn er sühlt es, daß er seinen Borgesetzen damit erbittert. Darum sucht er sich auf jede Weise zu entschuldigen. Wenn er die Karten ausnimmt, so zuckt er die Achseln, als wollte er sagen: "Immer dieses vermaledeite Glück!" Wenn er einen Stich nimmt, so legt er die Karten nicht ruhig dei Seite, sondern schleudert sie verächtlich von sich, als wollte er sagen: "Da ist schon wieder solch ein Hundesohn von Aß!" Aber der Präsident nimmt davon gar keine Notiz, sondern erbost sich nur noch mehr über seinen Untergebenen.

"Aus welchem Grunde becken Sie Ihr Spiel auf?" fahrt

er ihn an.

Der Rath, der feinem Borgefetten einen Stich zuwenden will, verleugnet Farbe.

"Haben Sie tein Coeur?" inquirirt streng der Bataillonscommandeur.

"Nein — ja boch!" stammelt ber Rath.

"Nicht einmal zu lugen verfteht er," benft ber Prafibent.

Kobyljnikow sieht den Spielenden zu und hat nur den einen Gedanken, wie er durch irgend eine Großthat diesen Abend in einer Weise beschließen könnte, daß damit die Scharte aller drei Dummheiten auf einmal ausgeweht würde. Plöhlich wird ihm so wohlig und fröhlich zu Sinnen: er sieht ein großes erleuchtetes Zimmer, in Mitten desselben steht Nadjenka in ihrem weißen Tarlatankleidehen und neben Nadjenka steht er selbst, beide mit Champagnerpokalen in den Händen; die Gäste kommen auf sie zu, gleichsalls mit Champagnergläsern, stoßen an und gratuliren ihnen.

"Iman Dementjitsch" — spricht er mit bebender Stimme, indem er unter bem Banne bieser seligen Phantasiegebilde auf ben Hausherrn zutritt: "gestatten Sie mir einige Worte unter vier Augen".

Iman Dementjitsch blieft ihn etwas verbrossen an, weil diese unerwartete Unterbrechung ihn beim Spiel stört. Als er aber bemerkt, daß Kobyljnikow am ganzen Körper zittert, wird er besorgt.

"Was ift Ihnen?" fragt er — "Sie haben doch nicht gar die Kapuftnitowiche Acte verloren?"

"Ich — bitte unter vier Augen" wieberholt Kobyljnifow. Iwan Dementjitsch geht mit ihm abseits.

"Nun?" fragt er.

"Ich... ich möchte..." stottert Kobyljnitow, dem plöglich aller Muth entschwunden ift.

"Aber fo sprechen Sie boch, mein Bester, und halten Sie mich nicht auf!" bemerkt Iwan Dementjisch ärgerlich.

"Ich bitte um die Hand Nadeschba Iwanownas", platt Kobhijnisow heraus.

Iwan Dementjitsch dreht den Freier gegen das Licht und sieht ihn einen Augenblick besorgt an. Dann kehrt er sosort an den Kartentisch zurück und macht nur eine abwehrende Handbewegung, als wollte er eine Fliege von der Nase vertreiben. Kobyljnikow ist starr vor Schreck; er läßt nicht nur die Arme sinken sondern knickt auch in den Kniekehlen zusammen; es wird ihm ganz grün vor den Augen und das Zimmer dreht sich im Kreise umher. Er begreist nur das Eine: dieses war der vierte und allerdummste Streich. Plöhlich sieht er etwas vor seinen Füßen hin und her hüpsen: es ist Senja Prorubin.

"Ad, bas ift ber vierte!" höhnt ber boje Bube, offenbar die geheimsten Gebanken errathend, die Kobyljnikows armes Herz bebrücken.

Kobyljnisow hört es nicht einmal, er ist vernichtet, entehrt, obgleich Papa Lopatnitow gleich an den Kartentisch zurückgesehrt ist und mit der größten Seesenruhe, als ob nichts vorgesallen wäre, sieden in Pique angesagt hat. Prorubin tanzt unterdessen vor dem Ungläcklichen hin und her und höhnt fortwährend: "Etsch, etsch! das war der vierte." Kobyljnisow drückt sich vorsichtig an der Wand hin, um irgendwie undemerkt in's Vorzimmer zu gelangen. Senja Prorubin bemerkt es und sprengt das Gerücht aus, Kobyljnisow habe Wagenschmerzen. Kobyljnisow hört diese Verseumdung und bleibt stehn; er sehnt sich an die Wand und schaut lühn drein; aber vergebens, die Verleumdung hat schon ihre Wirtung gethan. Unter den jungen Wädchen hört man flüstern: "der Arme!" Nadzenka wird roth und wendet sich ab; ossendar sind ihr vor Scham und Schmerz die Thränen nahe.

"Bandlig", slüstert sein verstuchtes Gedächtniß und Kobyljnitow springt, wie von einer Wespe gestochen, aus dem Zimmer fort, durch seine Flucht ein lustiges Kichern unter den jungen Mädchen hervorrusend. Und wieder sist Kobuljnikow in seinem einsamen Stübchen; er sitt und weint bitterlich. Bor ihm liegt die Kapustnikowsche Acte und die Thränen fließen nur so auf's Papier; darauf steht: "Es petitionirt der Kaufmann Kapustnikow, worin aber seine Bitte besteht, besagen solgende Punkte, — doch seine Augen sind verschleiert und sein armes Herz will in Stücke springen.

Durch die Thränen aber und das herzbrechende Schluchzen hindurch schimmert hell das Bild des lieblichen Mädchens: er glaubt ihren frischen Athem zu spüren, den Schlag ihres kleinen berzens zu hören.

"Mitenta", fpricht fie und läßt ihr Lodentopfchen verschamt auf feine Schulter finten.

"Mes dames", flüstern die jungen Mädchen ringsum: "Mes dames! Kobylinitow hat Wagenschmerzen."

Kobyljnitow springt auf und läuft im Zimmer umber, greift sich babei nach bem Kopf und macht alle jene Bewegungen, bie einem Berzweiselten austehen.

"Bandlig!" ruft ploglich das unentrinnbare Bedachtniß.

Kobylinitow beißt sich vor Ingrimm die Lippen blutig, er sett sich wieder und nimmt abermals die Kapustnikowsche Acte vor, in der Hoffnung, darin die Erinnerungen des Abends zu ersticken.

Aber hinter der Bretterwand regen sich die Hauswirthe — Kleinbürger. Sie sind allem Auschein nach gleichsalls soeben vom Besuch heimgekehrt und im Begriff schlasen zu gehen. Man hört tieses Athmen, man hört das Deffnen einer Commode, man hört jenes Rascheln, welches das Austleiden und Zubettegehen immer zu begleiten pflegt. Endlich ist Alles still.

"Bift Du eine bumme Gans ober nicht?" fragt ber Hauswirth seine Gattin: "bist Du eine bumme Gans ober nicht?"

"Schlaf Dich aus, Trunkenbold; bedeute was morgen für ein Feiertag ist", ermahnt die Gattin. —

"Rein, sage mir, bist Du eine bumme Gans ober nicht?" wiederholt ber Hausherr hartnädig.

hinter der Bretterwand hört man ein erichütterndes Gahnen. Kobhlinitow nickt tiefer und tiefer und endlich finkt fein Ropf gang

auf die Kapustnikowsche Acte. Er träumt vom Weihnachtsbaum, er träumt, daß er mitten im erseuchteten Saal steht, aber neben ihm steht nicht Nadjenka, sondern der Kausmann Kapusknikow und petitionirt, worin aber seine Bitte besteht, besagen folgende Punkte . . .





## Aunftbriefe.

V.

grau in Grau Alles . . Aber fein vornehmes Silbergrau, wie es mancher Landschafter ber Natur nach in fein Bild bineinzuganbern weiß, namentlich in unferen Tagen ber Stimmungsmalerei. Rein - ein baftliches Graugrun und ichmutiges Gelbgrau. Gie nennen es hier "Winter", fügen aber hingu, bag Berlin auch ichon andere Winter gesehen hat. Mag fein. Meine Lefer aber, die die deutsche Reichshauptstadt zumeift nur in ber sommerlichen Sälfte bes Jahres zu besuchen pflegen, tonnen fich schwerlich eine Borftellung bavon maden, wie haflich Berlin in foldem Winter fich ausnimmt. Und zu ben ichonen Stabten geborte es ja nie. Die Stellen, mit benen es fich feben laffen fann, find gar balb bergegahlt, rafcher und leichter, als all' die Diffariffe, bie bei ber Musgeftaltung von Ren-Berlin mahrend ber letten zwanzig Sahre in afthetischer Sinficht begangen worden find, angefangen bei ber verungludten Bahl bes Blates für bas Reichstagsgebaube und ber fprichwörtlichen Säglichfeit bes in feiner Rabe ftebenben "Siegesspargels", wie ja ber boshafte Berliner Boltswit bie Giegesfäule abgetauft hat.

Mau sehe sich unr ein Mal mit den Augen des Künstlers oder auch nur mit Schönheitsstinn Begabter die Häuserzeilen und Plätze, die Brunnen und Denkuäler der Reichshauptstadt au: sast uirgends ein schöner Anblick, sast uirgends ein harmonischer Abschluß und Gesammteinbrud. Was hatte man — um nur ein Beispiel anzuführen — in Paris ober Wien aus bem Potsdamer Plat gemacht und sicher hatte man bort einem Denkmal, wie bas Luthers, eine bessere Stelle anzuweisen gewußt, als hier geschehen.

Doch das ist ein Kapitel, bessen Behandlung für ein anderes Mal vorbehalten bleiben mag und ich kehre zurück zu dem, wovon ich ausging.

Gran in Gran Alles. Auch auf dem Gebiete der heurigen Winter-Kunstsaison, aus der nur das Menzelfest und die beiden dem Altmeister zu Chren, den Nachkommen zu Nutzen veranstalteten Ausstellungen in der Akademie der Künste und in der Nationalgallerie als eine strahlende Spisode hervorlenchten inmitten eines eintönigen Sinersei.

Aber boch ift bas nur ber Gesammteindruck, den der rückwärts Blickende gewinnt. Sieht er näher zu, besiunt er sich auf das Einzelne, so hat er seit der Zeit, wo im October die Thore des Ausstellungspalasies beim Lehrter Bahnhof geschlossen wurden, immerhin manches Sehenswerthe geschaut, Wissenswerthe kennen gesernt. Und gerade, weil die Physiognomie Berlins jetzt so gar häßlich ist, sind die kleinen Kunst-Ausstellungen, die uns unausgesetzt geboten werden, sozusagen eine wahre Wohlthat, die einigen Ersat bietet für die mangelnde Besriedigung künstlerischer Ausprüche und Anregungen im nüchternen Straßen- und sonstigen Ausenleben Berlins . . . .

Es fehlt hier nicht an Kunstvereinen, die in ihren Räumen, sei es zu Handels- oder zu Bildungszwecken, wiederholt oder auch fortlaufend den Winter über Ansstellungen veranstalten, wie vor Allem der "Verein Berliner Künstler" im Architektenhause in der Wilhelmstraße. Doch nicht diese Ausstellungen sind es, die gemeinhin das Interessanteste bieten. Das sinden wir vielmehr in den Kunstsaltsber Firmen Ed. Schulte und Fris Gurlitt.

Es find die beiden bebeutenbsten Kunfthandelfirmen Berlins. Das heißt, richtiger hieße es Bilberhandelfirmen, benn fast nur Bilber betommen wir dort zu sehen, und zwar nur Originale, vornehmlich Delgemalbe und Aquarelle, seltener Stiche und Ra-

birungen. Es erinnert Ginen bier nichts an ben Laben. Es find eben wirklich Runft falon &. Rein Bertaufer ift gu feben, feinen Ladentisch giebts, feine "Raffe" außer ber gur Lojung ber Gintrittstarten. Dide Teppiche beden ben Boben; fcmere Borhange umrahmen die Thuröffnungen; ftilvolle Geffel und Divans laben jum Giben ein; zwischen ben großen und fleinen Gemalben an ben Banden hier und ba eine Statue, eine Bafe; auf einem Geffel, wie zufällig, ein Bild aufgestellt: Alles in ben buntleren Rachmittagestunden im Scheine elettrischen Lichts, beren Lamben an ber Dede, aber hinter Blenden angebracht find. Das Gefchäfts. bureau ift von biefen Ränmen vollständig getreunt .... Sowohl bei Schulte, u. b. Linden 1, an ber Ede des Barifer Blates, als bei Gurlitt, in ber Leipziger Strafe 131, zwischen bem Leipziger Blat und ber Bilhelmftrage, befteht ichon feit ein paar Jahrzehnten bie Sitte, bas gange Sahr hindurch Ausftellungen zu veranftalten. Groß find fie naturlich nicht, aber immerhin giebts mitunter boch 100 und mehr Rummern. Das runde Jahr hindurch werden Diefe Ausstellungen alle brei bis vier Bochen regelmäßig erneuert und dabei beträgt der Abonnementspreis für 12 Mongte blok Ein lächerlich billiger Breis, wenn man bedeuft, wieviel man hierfür im Laufe bes Sahres ju feben befommt. Der intime Charafter Diefer Ausstellungen, wo mancher Rünftler gang anders gur Geltung gn fommen vermag, als auf ben großen internationalen Bagars ber fommerlichen Gefammtausstellungen in Berlin, München u. f. w., fo daß ber Ruhm biefes und jenes Runftlers thatfachlich von biefen Runftfalons aus feinen Beg in die große Daffe genommen hat, die gunftige Lage ber Ausstellungslotale, Die Bequemlichfeit, die fie ben Besuchern bieten - bas Alles gufammen hat es bald babin gebracht, baß es jum guten Ton gehört, fein Abonnementsbillet bei Schulte und Gurlitt gu besiten, wie feine Loge ober feinen Logenfit in ber foniglichen Oper. Rachmittags por Tifch, fo amischen 1 und 3 Uhr, wenn man bie Linden hinunterschlendert, ober auf ber Leipziger Strafe flauirt, ba tritt man baun wohl für eine halbe Stunde in die Salons ein, in Stragentoilette, die Berren auch den But nicht ablegend, man ift, namentlich in ber erften Bodje jeder einzelnen Ansftellungsperiobe, gumal in ben Wintermonaten, ficher, Befannte gu treffen, Runftfritifer und Schriftsteller und Künstler, Vertreter ber Welt bes Bollglanzes und bes Scheins, unscheinbare wahre Kunststreunde neben Propen, die die Wobe mitmachen, reelle Käuser und verbissen Krittler, Leute, die nur sehen, andere, die sich bloß sehen lassen wollen, mitunter auch solche, die auf ungefährliche Weise sich hier ein Rendezvous geben können und, anscheinend ganz und gar in die Besprechung einer italienischen Landschaft ober eines naturalistischen Bauernknechtes vertieft, von durchaus anderen Dingen reden . . . . .

Das größere Local hat Schulte aufzuweisen; er verfügt unter Auberem sogar über einen schönen Oberlichtsaal. Aber künstlerisch höher steht wenigstens in diesem Jahre wohl der Salon Gurlitt. Man gewinnt bei Schulte den Eindruck, als ließe er sich zumeist die Werfe in's Haus hineintragen, während Gurlitt mehr prüft und sichtet und — sucht. Am interessantesten sind natürlich immer die Sinzelwerke ganz junger, neuaustauchender Künstler, sodann Sammelausstellungen älterer, endlich einzelne neue Werke von altberühmten Weistern, d. h. Weistern aber stets der Neuzeit, die beiden Firmen haben fast ausschließlich die moderne Kunst im Auge.

Es ware übrigens ungerecht, wollte man Schulte's Ausftellungen biefes Winters verurtheilen. Auch er hat manchen febr auten Griff gethan. So mar es ein ebenfo vietatvoller, als gludlicher Gebante, bas Andenten bes liebensmurdigen jungft perftorbenen martifchen Landichafters Bennewit v. Löfen burch eine Sonberausstellung von Stiggen und Stubien in Del und Aquarell zu ehren. Gerade biefe Ausstellung hat uns ben Werth bes Runftlers beffer erichloffen, als all' bie vielen großen Bilber, bie von ihm in den letten Jahren zu feben gewesen find. bie größeren Ausstellungen ber Berliner Mar Uth und Balther Leutifan, die beibe in ben letten Jahren fich in der Aguarell-Tednit bedeutsam entwickelt haben, beanspruchten neben dem besonderen ein allgemeines Intereffe. Das Gleiche gilt von ber Sammlung ber Bemalbe und Stiggen bes Dundener Bilhelm Bolg, ein Dalerpoet Bödlinicher Schule, wenn man fo eine Anlehnung und Empfindungsverwandtichaft bezeichnen mag, Die ber junge Rünftler in Bezug

auf ben alten Deifter zeigt. Unter ben "Mobernen", bie bei Schulte gu finten waren, feien auch bie toloriftifch febr originellen Bilbuiffe, Acte, Stillleben bes Impressioniften im Stile bes Parifer Bernard, Rurt Berrmann, fowie die Landschaften Bhilipp Frand's genaunt, ferner Frit Burger mit feinen naturaliftis ichen, ebenfalls burchaus von Baris beeinfluften Bortaits. Diefelben Naturaliften, Die unlängft noch fo gern Fabrifarbeiter, Ackerfnechte n. f. w. malten, namentlich wenn fie gur Rlaffe ber "Erniedrigten und Bedrudten" gehören, um bas Doftojewstifche Bort zu gebranchen, - jest fuchen fie die Objette fur ihre Ctudien in ben entgegengesetten Rreifen und fo begegnet man Mannerportraits aus ben Rreifen bes Chic's und bes Pfchuett's, Die bas Entguden eines jeden Modeschneibers und Gigerl's ausmachen fonnen, benn ebenfo mahrbeitsgetren, wie einft jene Sungerleider, find jest biese Upperten gemalt. Db biefe Bilbniffe mehr ber Runft Rechnung tragen, als jene, mag ber Lefer felbft enticheiben. Brillant gemalt find bie Sachen entichieben, auch bie Burger'fden, und für charafteriftifche Typen unferer Reit fonnen fie ohne Breifel ebenfo gelten, wie bie bes Elends und bes Jammers.

Noch viel Anderes, In- und Ausländisches, gab es bei Schulte zu feben, mas ermähnenswerth mare, aber ich muß mich fury faffen. Rur eines Landsmanns fei noch gebacht, bes Profeffors Eduard v. Gebhardt, der einen "Chriftus ale 12 jahriger Rnabe im Tempel zwifden ben Schriftgelehrten" ausftellte. Gewohnheit gemäß verfett uns ber Daler ins beutiche Mittelalter. Der Tempel wird zur Cacriftei einer driftlichen Rirche, Die jübifden Schriftgelehrten werden zu gelehrten Theologen und hochweisen Rirchenälteften, Die bem am Schmalende eines grunverhangenen Tifches figenden blonden, einem Eftenfnaben gleichenden Jefus gefpannt ober verwundert guboren. Links im Sintergrunde bringt Maria erregt herein, vom Chlieger muhfam gurudgebrangt. Die Aus: bildung ber Gefichtszüge ber Danner, ber Ausdruck Jejn und feiner Mutter, bas Dammerlicht zwischen ben buntlen holzgetäfelten Bauben ber Sacriftei, ihre gange ftilgerechte niederbeutiche Einrichtung, bas burch bie Thur hereinfluthende Licht, die Trachten u. f. w. - bas ift Alles fo überzengend gemalt, wie immer bei Bebhardt, und wie immer auch hat man die Empfindung, dag er

im Detail allzu viel geben will. Jedoch — bas ift Geschmadssache, wie auch seine ganze Manier, biblische Vorgänge in bie Zeit ber beutschen Renaissance zu verlegen....

\* Althekannte Namen nan hestem K

Altbefannte Ramen von beftem Rlang boten uns die gierlichen Rataloge ber Gurlittichen Musitellungen. Darunter auch größere Sammelausstellungen. Go gab's eine Thoma = Musft ell ung, die 56 Bilber und Original. Steinbrude aus ben Jahren 1866-1894 bot. Mit biefem jungft fo viel genannten Frantfurter Maler habe ich mich im erften "Runftbrief" schon eingehender beschäftigt und ich bemerte unr, bag biefe Sammlung mich bloß in meinem damaligen Urtheil beftartt hat. intereffant maren übrigens bie Steinbrude. Auch mehrere Leibl ftellte Burlitt aus, gang vortreffliche Bortraits und Genre-Ropfftubien. Dann befamen wir bort fünf hier noch unbefannte Bodlin ju feben, jur größten Freude all' der gablreichen Berehrer biefes eigenartigen Farbendichters und humoristen von genigler Unverfrorenheit, Die er namentlich wieder in ber "altrömischen Bachusfest-Orgie" ju Schau trug -- in einer Beife, wie Jungere es ihm nachzumachen vergeblich fich müben. Bn ihrem Beften, benn ba fie bas Urmefentliche bes schweizerischen Meisters, ber übrigens jest gang in Floreng lebt, nicht zu treffen ober nicht zu erreichen vermogen, fo tehren fie mohl von bem Bege um, ber Ginem verftanblich wird eben nur an der Band Bodlin's felbft. Lenbach und Liebermann - Letterer fogar mehrfach vertreten und zwar burchweg febr gut - fehlten ebenfo wenig, wie Frit v. Uhbe und Abolf Dengel, von bem einmal eine gange Reihe fconfter Bandzeichnungen gu feben waren. Bon Ansländern feien namentlich ber Romer Brabilla und ber allbefannte englische Farbeneffettler Whiftler genannt. Biel von fich reben machte Die Decemberausstellung bei Gurlitt, auf ber über 100 Bilber von beutschen und frangofischen Rünftlerinnen zu sehen waren. Mus Berlin und München, ans Samburg und Wien, aus bem Saga und Amfterdam, aus Baris und Bruffel ftammten die Urheberinnen ber Werte und fogar St. Betersburg war vertreten, burch bie Landschafterin P. Couriard. Dieser Kreis funstbestissener Damen verricht wieder einmal, daß sie ebenso schlecht nicht bloß, sondern auch mitunter ebenso gut malen können, wie ihre männlichen Kunstgenossen und daß sie ebenso wie diese in allen Richtungen und Stilarten, vom offenherzigsten Naturalismus dis zum befremdlichsten Symbolismus, und vom pinselschwenkenden Impressionismus dis zum gewissenhaftest tüstelnden Kleinigkeitskultus, zu hause zu sein vermögen. Nur die große, zwingend gewaltige Ersindung scheint ihnen verschlossen zu bleiben und andererseits weiß man ihren Bildern gegenüber nie so recht, wieviel Nachempfindung und Anlehnung mit im Spiele ist.

Daß all diese Ausstellungen von ihren Beranstaltern natürlich in erster Linie zu Berkaufszwecken bestimmt sind, braucht wohl nicht noch erst besonders hervorgehoben zu werden. Wohl aber, daß wirklich baar gekauft wird. Den leichtesten Absat sindet das Allgemeinverständliche, unmittelbar an Herz und Kopf sich Wendende. Steht einmal unter einer tollsühnen Phantasie, einem gewagten Bersuch die Inschrift, "Berkauft", so weiß man auch gleich, ganz ebenso wie bei den verkauften Werken ersttlassiger Künstler, wie Böcklin, Leibl u. s. w., daß der Käufer ein richtiger Sammler oder aber ein Fanatiker ist — eine Beobachtung, die jeder regelmäßige Ausstellungsbesucher übrigens überall machen kann.

Bie follte es auch anbers fein .....

3. Norben.

Berlin, im Januar 1896.





## Litterärische Umican.

ine Gefchichte ber Unfreiheit nach ihren verschiedenen Kormen. Seals Sflaverei, Borigfeit und Leibeigenschaft, und in ihren mannigfaltigen Bergweigungen bis etwa gur großen frangofifchen Revolution mare eines ber wichtigften Ravitel aus ber Rulturgeschichte ber Menschheit. Gine folche Darftellung, welche bem Urfprung ber Stlaverei bei ben verschiedenen Bolfern nachspürte, ihre Geftaltung im Drient und bann ihre fo fehr verschiedenartige Entwickelung bei Griechen und Römern behandelte, ihrem allmählichen Aufhören bei ben Bolfern Europas nachginge, enblich bie im Mittelalter fich ausbilbenbe neue Form ber Unfreiheit, als Boriafeit und beren Ausartung gur Leibeigenschaft, fchilberte - eine folche Darftellung, umfaffend und auf grundlicher Forfchung beruhend, murde eine Fulle lehrreicher und anziehender Ergebnisse liefern und nach den verschiedenften Richtungen bin Licht verbreiten. Die Bedeutung ber Religion für biefes gange Bebiet murde fich babei bentlich herausftellen und Die entscheidende Ginwirfung bes Chriftenthums auf Die Befeitigung ber Stlaverei, obgleich es biefelbe nicht von vornherein pringipiell bekämpfte, flar zu Tage treten. Jebenfalls ift die Aufhebung ber perfonlichen Unfreiheit einer ber größten Fortschritte in ber Entwickelungsgeschichte ber Menschheit. Die Lobredner ber Gegenwart, die zugleich erbitterte Antlager ber antifen Stlaverei und noch mehr ber mittelalterlichen Borigfeit find, follten übrigens nicht vergeffen, bag, wie bie Blüthe ber antifen Rultur auf bem Untergrunde der Stlavenarbeit beruhte, ebenfo auch ber glangende Aufschwung der modernen Industrie nur durch eine neue Art von Unfreiheit möglich geworden ift; die heutigen Fabrifarbeiter befinden fich zu einem großen Theile in einer ichlimmeren Lage als bie athenischen Cflaven und Die Borigen bes Mittelalters. schichte ber Unfreiheit nach ben oben angedenteten Gefichtspunften murbe freilich, wenn fic auf forgfältiger Forfchung beruhte, bas Werf eines gangen Lebens fein und hatte viele Borarbeiten noch erft zur Borausfetjung. Un folden fehlt es für einzelne Berioden, wie 3. B. Die antife Belt und einzelne Lander Europas, allerbings nicht und ichon eine Busammenftellung der bisherigen Forschungen und Resultate mare ein bantenswerthes Unternehmen. folde verheißt uns bas Buch von John Relle Ingram: Geichichte ber Stlaverei und ber Borigfeit, recht. mäßige beutsche Bearbeitung von Leopold Raticher.1) Allein ichon ber Umfang besfelben ftimmt unfere Erwartungen herab; wie ließe fich ber ungeheure Stoff auf 200 Seiten fleinen Formats auch nur einigermaßen erschöpfend behandeln? Der Berfaffer erflart benn auch, er habe fein Buchlein nicht für Fachgelehrte, fondern für benkende und gebildete Laien geschrieben, versichert aber zugleich, er hoffe hinfichtlich bes Thatfachenmaterials nur gang Richtiges zu geben. Das vorausgeschickte Bergeichniß ber Quellen, auf die fich Ingrams Arbeit ftutt, zeigt aber große Lucken, befonders die Nichtbenutung der gahlreichen beutschen Forschungen Mus ber beutschen Litteratur hat ber Berfaffer ift zu bedauern. nur Boch's Staatshaushaltung ber Athener und Sugenheim's Beichichte ber Aufhebung ber Leibeigenschaft in Europa, zwei an Bedentung und Werth fehr verschiedene Werte, benutt. feine Quellen ober vielmehr Bulfsmittel ausreichen, bat Ingram ben Stoff überfichtlich und zwedmäßig gufammengeftellt. Die Geichichte ber Stlaverei im Alterthum ift im Bangen befriedigend, wenn auch manche Lücken sich finden. Dagegen ift bie Entwickelung ber Borigfeit fehr durftig, für Dentschland gang ungenugend, ba ber Berfaffer nicht einmal G. Q. von Maurer und G. Bait fenut. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft in ben Staaten Guropas wird

<sup>1)</sup> Dresben und Leipzig. Berlag von Carl Reiffner. 2 DR. 80 Pfg.

kurz, aber dem Zwecke des Buches entsprechend, dargestellt. Um belehrendsten sind die drei setzen Abschnitte, welche die Beseitigung des kolonialen Stlavenhandels, die Abschaffung der Negerstlaverei und die Stlaverei im mohamedanischen Orient behandeln; das setzte Kapitel enthält aber weniger, als der Titel verspricht, — indem darin nur die Berhältnisse in Sausibar, der Türkei und Marokko erörtert werden. Ju einem Anhang wird dann noch kurz die Stlaverei bei den Egypteru, den alten Hebräern, den Chinesen und Indern behandelt. Als Ueberblick ist das Buch von Ingram brauchbar und dem Laien wird es, trop der bemerkten Mängel, vieles Interessante und Belehrende bieten.

Eine vielgenannte Berfonlichkeit aus ber Beschichte ber Reformation in Italien behandelt Die Schrift Bilhem Commerfelts Francesco Spiera, ein Unglücklicher. Aus bem Rormegifchen von S. G. 23. Sanjen.1) Francesco angesehener Rechtsgelehrter und Abvofat Sviera. ein Cittadella in Oberitalien, hatte den evangelischen angenommen und wurde ein feuriger Berfündiger besfelben in feiner Baterstadt. Deswegen vor bas Regergericht in Benedig citirt, verlor er Muth und Rraft und ichwor feinen Glauben nach dem ihm vorgelegten Formular ab im Commer bes Jahres 1548. Run aber ergriff ihn die furchtbarfte Bergweiflung, er mar überzeugt, die Gunde wider ben beiligen Beift begangen gu haben, wüthete gegen fich felbst wie ein Rasender und erfrantte gulett. Co verbrachte er vier Monate nach feiner Abichwörung, zuerft in Badua, dann in feiner Baterftadt. Rein Bufpruch, feine Troftung von Seiten ber fatholifchen Beiftlichen, feiner Freunde und Befann= ten, fo wie anderer von nah und fern ihn auffuchender Berfonen half etwas, Spiera hatte für Alles eine Biberlegung. Unter ben entsetlichsten Seelen- und Gewiffensqualen ftarb der Unglückliche endlich im November besfelben Jahres. Der gleich nach feinem Tode veröffentlichte Bericht von Spieras Bergweiflung machte überall in Europa großen Ginbruck und auch fpater ift fein Schickfal vielfach geschildert worden. Rachdem in unferem Sahrhundert C. 2. Both, Sixt und Ronnete eingehend über ihn gehandelt, hat

<sup>1)</sup> Leipzig, A. Deichert'iche Berlagsbuchhandlung Rachft. 1 Dt.

ber italienische Resormationshistoriker Comba neues Material zur Geschichte bes merkwürdigen Mannes entbeckt und veröffentlicht. Auf seine Forschungen gründet sich Sommerselts Schrift. Er sindet die Erklärung von Spieras unerschütterlicher Berzweislung, wir glauben mit Recht, in dessen seleste Anhänglichkeit an Calvins strenge Prädestinationslehre. Die Schrift hinterläßt einen ernsten, ja erschütternden Eindruck; was sie schistert, ist eine eindringliche Warnung vor Glaubensverleugnung aus Meuschensfurcht und wider die innere Neberzeugung.

Die gewaltigen Ereigniffe von 1870 und bie Aufrichtung bes Deutschen Reiches haben die wunderbare Reorganisation bes preufis ichen Staates am Unfange biefes Sahrhunderts und bie glorreichen Rampfe und Siege ber Befreiungefriege etwas gurudigebrangt. Aber wer fich in ben Busammenhang ber Dinge vertieft, wird ben Blick boch immer wieber zu jenen außerorbentlichen Jahren gurudwenden, in benen der Grund zu alle bem gelegt worden ift, mas fich fpater großartig entwickelt bat; bamals ift ber Banm gepflangt worden, der fpater fo ftolg feinen Wipfel gum Simmel emporgeftrect bat. Die Große ber Manner, beren Benie und ichopferifche Rraft ben gertrummerten Staat auf neuen Brundlagen wieberaufrichtete und bas vernichtete Beer neugestaltete und jum Giege ruftete, wirft auch heute noch nach. Der ibeale Schwung und Die glühende Baterlandeliebe jener außerorbeutlichen Manner ergreifen auch beute noch Jeden, der ihnen näher tritt. Theodor Lindner fagt in feiner bentichen Geschichte febr treffend: Unter ihnen find Beroen ohne Fehl und Tadel, zu benen man mit ehrfürchtiger Bewunderung aufschant; leuchtendere Borbilder gibt es nirgends in ber Geschichte. Es war boch eigentlich nur ein fleiner Rreis von Männern, von benen bie gange Bewegung, bie Impulfe gu Allem ausgingen, aber Jeber von ihnen war auch eine Belbenperfonlichfeit von eigenartigftem Charaftergeprage. Allmählich haben bie meiften von ihnen eine murbige Darftellung gefunden. Stein's Leben hat Bert und bann ber Englander Seelen befchrieben, Gneifenau's Belbenleben ift von Bert und B. Delbrud geschilbert worden, Scharnhorft hat endlich in Mar Lehmann ben berufenen Biographen gefunden und Clausewith' Lebensbarftellung burch R. Schwart ift zwar in Form und Auffassung wenig befriedigend, bietet aber bod

reiches Material. Jest wendet sich das Interesse der historischen Forschung auch den Männern zu, welche neben jenen Berven als beren Mitarbeiter und Belfer in zweiter Reihe fteben: Carl von Grolman und hermann von Boben erhalten endlich auch ihre Biographen. Rur jenen Großen gegenüber fteben fie in zweiter Linie, gu andern Beiten, bei andern Bolfern waren fie Manner erften Ranges gemefen. Mit Grolman's Leben werden wir uns fpater beschäftigen, für jest geben wir auf Bopen's Biographie naber ein. Feldmarichall S. v. Boben hat febr eingehende Erinnerungen aus feinem Leben aufgezeichnet, Die von bem Theologen Fr. Nippold in brei umfangreichen Banben por einigen Jahren in nicht gang gwedmäßiger Beife herausgegeben worden find. Diefe Erinnerungen find ein fostbares Denkingl bes Gelbengeiftes ber Befreiungefriege und durch ihre Trene und Zuverläffigkeit eine hochft werthvolle Quelle für die Beschichte jener Beit. Aber fie reichen nur bis jum Jahre 1813 und, wie jede Gelbftbiographie doch nur ein unvollfommenes Bild ihres Berfaffers giebt, fo ift bas bei Bopen's ichlichtem und verschlossenem Charafter gang befonders der Rall. Es ift daher mit Benugthuung zu begrüßen, daß ein jungerer Siftorifer, Friedrich Meinede, auf B. von Sybel's Unregung es unternommen hat, das Leben des hochverbienten Mannes in angemeffener Beife gu fchilbern. Bunadift liegt ber erfte Band bes Wertes: Das Leben bes Generalfeldmarichalls Bermann von Bonen von Friedrich Meinede1) uns vor. Das Buch beruht nicht nur auf bem gesammten handschriftlichen Nachlaß bes Feldmarichalls und anderem archivalischen Materiale und gieht außerdem alle neueren Beröffentlichungen beran, fondern ce ift eine wirkliche Biographie im vollen Ginne bes Wortes. Der Berfaffer hat fich nicht bamit begnügt, ben außeren Lebensgang feines Belben ausführlich barguftellen, er hat fich bie viel höhere Aufgabe geftellt, die innere Entwidelung von Boyen's Charafter und Perfonlichfeit bargulegen, nachzuweisen, wie die geistigen Stromungen der Beit, die Aufflärung und die Rant'iche Philosophie bildend und fordernd auf die Entfaltung feines Befens eingewirkt

<sup>1)</sup> Stuttgart, Verlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung Nachfolger. 8 Mart.

haben. Es ift dies Meinecke in vorzüglichem Mage gelungen und bas biefer Anfagbe besonders gewidmete vierte Ravitel ift einer ber glanzenoften Abschnitte bes Buches. Auch die Ausführungen über Die allmähliche Umwandlung ber militarifden Anichaumgen Bopen's von der unbedingten Bewunderung best fridericianischen Beeres gur Bertretung burchgreifender Reformideen, Die fich nur im Brincip noch von ber fpateren großen Reform unterschieden, find vortrefflich. Der Berfaffer behandelt bas Leben Bopen's ftete im Bufammenbange mit den allgemeinen Ereignissen; barin, wie in der vertieften, weitblickenden Auffaffung feben wir ein Sauptverdienft des Buches. Dit Bonen's Theilnahme an ber großen Reform bes Becres beginnt feine hervorragende Mitarbeit an der Berbeiführung der Befreiung und Erhebnug bes Staates. Die großen Guhrer ber Reform werden von Meinede turg, aber vortrefflich charafterifirt und bie wohlabgewogene, magvolle, im Grunde aber boch nicht günftige Charafteriftif Friedr. Wilhelms III. fei als fehr gelungen befonders hervorgehoben. Boyen's verdienftvolle Thatigfeit bei ber Errichtung ber marfifchen Landwehr und bei ber Organisation bes Landfturms, feine ruhmreiche Mitwirfung als Generalftabechef Bulow's bei ben glanzenden Siegen von Grof. Beeren und Dennewit, fowie bei ber Eroberung Sollands fommen bann zu eingehender, flar und fcharf gehaltener Darftellung. Bulept wird Bopen's größte That, bas Wehraefet von 1814, welches er als Rricasminifter nach ben Borarbeiten und Ibeen Scharnhorft's entwarf und burchfeste und welches, wenn auch mit manniafachen Mobificationen, die Grundlage ber preußischen Urmeeorganisation bis heute geblieben ift, im Rusammenhange bargelegt. Wenn wir etwas an bem Buche vermiffen, jo ift es bie häufigere Berwendung individueller Buge, manches ber Urt aus ben "Erinnernngen" fahe man gerne in ber Darftellung bes Berfaffere verwendet. Bochit intereffant find Die zwei Gelbstcharafterifiten und Gelbstfritifen Bonen's aus ben Jahren 1802 und 1803, welche Meinede mittheilt. Man fann zweifeln. ob es recht ift, folde rudhaltlese Enthüllungen bes Innern, Die nur für Gott und das eigene Muge bestimmt find, ber Deffentlichkeit gu übergeben; vollständig wird bas nie geschehen können und auch hier find einzelne Austaffungen nothwendig gemefen. Aber wie fie nun einmal vorliegen, machen fie einen tiefen Ginbrud; nur ein hoher Sinn

Augustenburgers in Gotha und feiner Umgebung. Bei weitem wichtiger aber als burch bie einzelnen hier berichteten Thatsachen ericheinen uns diese Tagebuchblätter als Spiegelbild ber bamals in ben einfichtigften und unterrichteften Rreifen herrschenden politischen Unichaumigen und Urtheile; baß biefe von einem fo icharfblickenben und flar urtheilenden Manne, wie Bernhardi, aufgezeichnet find, gibt ihnen erhöhte Bedentung. Bernhardi flagt mehrmals über Die allgemeine Blaulofigfeit und feine Aufzeichnungen bestätigen biefe Thatfache burchaus. Aber noch eine andere Bahrnehmung brangt fich dem Lefer Diefes Bandes fortmahrend auf: Die verfchiedenften Berfonen, nicht zum wenigsten Bernhardi felbit, fuchen fortwährend auf ben König, ben Kronpringen, einzelne Minifter und andere beutsche Fürnen im Sinne ihrer Bartei und ihrer politischen Anschauung emzuwirfen, bamit die Regierung gur Menderung ihres Spftems ober einzelner Dagnahmen genöthigt werbe. Daß ein folches Borgeben, eine folche Ginflufübung in nicht verantwortlicher Stellung bem fonftitutionellen Suftem, beffen Unbanger und Bertreter fie als eifrige Liberale boch maren, burchaus widerfpricht und wenn fie gelungen mare, nothwendig zu einer Art von Nebenregierung hatte führen muffen, ahnlich ber fo viel gehaften Camarilla unter Friedrich Wilhelm IV., nur mit entgegengefesten Tenbengen, barüber fcheint fich teiner biefer eifrigen Bolitifer flar geworben zu fein. Bernhardt fommt wohl mitunter eine Ahming Diefer Sachlage, fo wenn er 3. B. einmal meint, wenn man ber Regierung ernstliche Opposition mache, muffe man sich auch bereit halten an ihre Stelle zu treten, und er hat mitunter bas richtige Gefühl, daß diefes gange Treiben und Wirfen im Grunde boch gwed- und erfolglos ift, bas lehrt fein Ausspruch: man vermag febr wenig, wenn man nicht felbit in ben Beichaften ift : aber er fann es boch nicht laffen gemeinsam mit feinen Freunden immer wieder zu versuchen, durch hochgestellte Bersonen auf den König in ihrem Sinne einzuwirken und bas Ministerium zu veranlaffen, nach ihren Boraussetzungen den Staat zu leiten. Besonders die ausmartige Bolitif möchten fie nach ihren Gesichtspunften gehandhabt feben und üben an beren Führung Die fcharffte Rritit. Es ift fehr bezeichnend, daß Bernhardi ju Bismard nicht in ber geringften Begiehung fteht, alles was er von ihm und feinen Meußerungen

Ernft II. von Roburg ift er in diesen Tagebuchblättern völlig gurudgekommen; er durchschaut ben theatralischen und egoistischen Charakter biefes Fürften gang und gar. Bergeblich hat ber eitle Bergog feine politische Thätigkeit in brei schweren Banben felbst verherrlicht; man fann bie Radwelt auf die Dauer doch nicht täuschen und bie Wahrheit fommt gulet immer au's Licht. Es hat großen Reig, Die urfundliche Darftellung ber Beichichte biefer Zeit in Subel's Werk mit Bernhardi's Tagebuchblättern zu vergleichen und bie Staatstunft Bismard's, wie fie wirflich war, ben bier ansgefprochenen vertehrten Urtheilen, ichiefen Auffaffungen und unbegründeten Beforgniffen gegenüber zu ftellen. Es ift ein troftlofes Bild ber damals in allen Rreifen Brengens herrscheiden Berworrenheit und politischen Unreife, welches man bei ber Letture bes vorliegenben Bandes der Aufzeichnungen Bernharbi's erhält: auch die Diplomaten von Beruf, wie Graf Bernstorff, Savigny und andere zeigen nicht viel größere Ginficht als die Uebrigen, von dem geschäftigen Berrn Geffden, ber fich nachher burch feine Begnerichaft gegen Bismard fo befannt gemacht, gang abgesehen. Go werden biefe Aufzeichnungen wider Beruhardi's Willen ju einem glangendem Denkmal für bie überlegene staatsmännische Ginficht Bismard's, ber allein Busammenhang ber politischen Berhältniffe Enropas burchschante und auf bem Boben ber Realpolitik feine Biele verfolgte. Benuß gewähren bem Lefer Bernhardi's Reifebeobachtungen in Belgien und England, ebenfo feine Anufturtheile; man bewundert feinen icharfen Blid und feine richtige afthetische Auffaffung. fonft begegnet man vielen treffenden und guten Bemerkungen in dem Buche. Manches hatte ohne Schaben für den Inhalt gefürzt werben, manche Biederholung fortgelaffen, auch wohl einzelne ausgebehnte Gefpräche zusammengebrängt werben fonnen. dem sechsten Bande mit Spannung entgegen. Wird in ihm sich Bernhardi bas Verständniß der Staatsfunft Bismard's zu erichließen beginnen?

Bon ben biographischen Blättern. liegt uns das vierte Heft vor, mit welchem ber erste Band schließt, das dritte ist uns noch nicht zugegangen. Wir heben aus seinem mannigsaltigen

<sup>1)</sup> Berlin. Ernft Sofmann.

Boltswirthschaftliches und Sociales enthält bes Lehrreichen und Beachtenswerthen nicht wenig und forbert zur Vergleichung mit ben beutschen Berhältniffen auf. Ueber bie römische Rirche urtheilt ber Berfaffer mit Billigfeit und bie Schattenseiten bes italienischen Nationalftaats verschweigt er nicht. Wir folgen ihm gerne, wenn er uns die Eindrücke schildert, welche er von den italienischen Landschaften im Norben und im Guben erhalten hat. In bem letten Abichnitt über bie Städte als hiftoriiche Dentmaler verbinden fich Die Bahrnehmungen des Reifenden mit ben Unichauungen bes Siftorifere in intereffantefter Beife. Es ift eine febr bemertens. werthe Beobachtung Raemmel's, daß es in Italien faft gar feinen freien Bauernstand giebt, fondern nur Bachter und Tagelohner und ebenfo, baf bas Burgerthum ber Stabte fich weit hingus auf bie Dörfer erftredt. Für benjenigen, ber Italien noch nicht gesehen hat, wird Raemmel's Buchlein eine nütliche Borbereitungsleftnire fein und bem, ber bas Land ber Cehnfucht für alle Norbländer fchon fennt, wird ce viele angenehme Ruderinnerungen erweden.

Bei ber Fulle von Berfen über bie beutsche Litteratur muß jedes neue Buch biefer Art erft feine Eriftenzberechtigung erweifen. Es herricht auf biefem Gebiet eine folche Ueberproduktion, daß man jeder neuen Erscheinung biefer Art mit berechtigtem Diftrauen entgegentritt, zumal wenn fie ben Charafter eines furg gufammenfaffenben Sand= ober Lehrbuchs tragt. Um fo mehr icheint es geboten, auf ein Buch hinzuweisen, daß, obgleich es bie Form einer furgen Ueberficht hat, doch ber Beachtung und Berbreitung burchaus werth ift. Es ift bas Mar Roch's Geschichte ber beutiden Litteraturi). Der Berfaffer, Brofeffor an der Univerfitat gu Breslau, hat es verftanden, die Maffe ber neueren Forschungsresultate in einem fleinen Raume gufammengubrangen und giebt in einem furgen Cape, oft nur in einem Worte, Die Ergebniffe umfaffenber gelehrter Untersuchungen. Besonders werthvoll ift badurch ber bie ältere Litteratur behandelnde Theil bes Buches, aber auch für bie späteren Berioden find alle wichtigeren litterar-hiftorischen Arbeiten verwerthet. Daß burch bas Streben, möglichft viel Stoff in Die einzelnen Gate hineinzubrangen, bisweilen Schwerfälligfeit und

<sup>1)</sup> Stuttgart. G. J. Gofden'iche Berlagehandlung. Geschenkausg. 3 D.

Nieberganges unferer Reit im Berichwinden bes Glaubens an bas Gute und beffen endlichen Sieg in ber Welt, an bas Ewige, an Gott. Wir fonnen biefen Musführungen nur vollfommen beipflichten. Ebenfo treffend und mahr ift, mas er über bas Ariom ber Modernen: man muffe die Wirklichfeit barftellen, und bie bamit verbunbene neue Aefthetit fagt, fowie mas er über ben volligen Begenfat zwischen ber flaffischen und modernen Litteratur auseinandersett. In amei weitern Abichnitten führt Schulte bann überzengend aus, wie der philosophische Materialismus die Grundlage der modernen Litteratur ift und wie fie gang und gar von ben Lehren bes Darwinismus beftimmt und beeinfluft wird. Der Menich ift urfprünglich Thier, bas ift bie Grundvoraussetzung diefer Litteratur und die Refte und fortwirfenden Elemente Diefer Thierheit im Befen und Sandeln des Menichen nachzuweisen und barzuftellen, betrachten die naturalistischen Schriftsteller als ihre eigentliche Auf-Rachdem ber Berfaffer hierauf die Sauptvertreter bes mobernen Naturalismus furg, aber treffend, meiftentheils burch ihre eigenen Aussprüche charafterifirt hat, geht er auf die Beilmittel über, welche aus ihrer eigenen Mitte gegen bie fortichreitenbe Entartung ber Menichheit in Borichlag gebracht werben. Es ift fehr Tehrreich und für bas tief in bem Menfchenhergen wurzelnde Bedurfniß nach einem höheren Biel, nach einem ibealen Brede bes Dafeins bezeichnend, daß fogar biefe modernen Raturaliften, welche Die rudfichtelofe Befriedigung ber Begierbe, Die Berrichaft bes thierischen Justicts als bas eigentlich Menschliche verkunden, boch genothigt find, für bas Menschendasein irgend einen Amed aufzu-Rad Aufführung ber verschiedenen von ben hervorragendften modernen Raturaliften proponirten Beilmittel gur Bebung ber Menschheit geht Schulte naber auf Nietiche's Philosophie ber Beiftesariftofratie ein, in ber er mit Recht eine Reaction gegen bie vom Naturalismus geleugnete Individualität des Menichen fieht. Er hebt die Schwächen biefer Theorie treffend hervor, urtheilt aber, unferes Erachtens, ju gunftig über biefe nach einer anderen Richtung ebenjo wie ber Naturglismus verberbliche, mahrhaft teuflifche moderne Beisheit. Rum Schluf wird ber Mufticismus als eine nothwendige, aber in feiner Entartung ebenfalls franthafte Reaction gegen den Naturalismus behandelt. Diefer Abichnitt

kleinen Arbeiten zusammen. Der uns vorliegende erste Band enthält manche wohlbekannte Stücke, die man aber gerne von Neuem liest. Wir heben davon drei als besonders anziehend und sür Raabe's Darstellung in der ersten Periode seines Schaffens charatteristisch hervor: die schwarze Galeere, das letzte Recht, aus dem Leben des Schulmeisterleins Michel Haas, in welch' letzterer Novelle der Erzählerton vom Ansange des vorigen Jahrhunderts vorzüglich getroffen ist. Aber auch die übrigen Erzählungen des Bandes sind des Lesens werth. Diese kurze Hindeutung auf das Erscheinen dieser Sammlung möge die Freunde ernster poetischer Lectüre, namentlich solche, die Raabe noch nicht kennen, auf sie aufmerksam machen; die ideale Tendenz und die sittliche Reinheit sind nicht ihr geringster Borzug.

Ginen gang andern Charafter als biefe Erzählungen zeigt Raabes neueftes Bert: Die Aften bes Bogelfangs.1) Der rathselhafte Titel bedarf ber Erklärung. Der Bogelfang ift Die ländliche Borftadt einer fleinen Refibeng und bie Uften find bie Aufzeichnungen, welche ber Oberregierungsrath Karl Krumbardt über fein gemeinsames Jugendleben mit Belten Undres und Belene Trobendorff im Bogelfang unmittelbar nach dem Tode feines Jugendfreundes macht. Das Buch fängt eigenthümlich genng mit einem Briefe von Belene Trotendorff an ben Berichterstatter an, worin fie ihm den Tod Beltens melbet. Dann erft beginnt die Erzählung von bem Leben im Bogeljang. Die Schilberung bes Bufammenlebens, ber thörichten Streiche, bes Streites und ber Wiederverfohnung von Belten und Selene find meifterhaft, es ift ein mahres Idull, in das uns ber Berfaffer hineinverfett. Aber auch ber Uebermuth, die berbe Ausbrucksweise, Die Auflehnung gegen jebe Antorität bei ben heranwachsenden Inmnasiasten, wie der Trop und Eigenwille bes Madchens find vortrefflich aufgefaßt und mit bewundrungswürdiger Runft jum Ausbruck gebracht. Eltern ber beiben Anaben, Die Frau Doctorin Unbres und ber Dberfecretar Rrummhardt find mabre Brachtgeftalten; jene, eine Frau von dem liebevollsten Bergen und phantafiereichem Ropic, allen wunderlichen Ginfällen und Sandlungen ihres Cohnes bereit-

<sup>1)</sup> Berlin. Berlag von Otto Jante.

Bei ber Rebattion ber "Balt. Mon." find ferner folgende Schriften gur Befprechung eingegangen:

- Rrofer, E., Geschichte ber griechischen Litteratur. I. Band: bie Poefie. (Leipzig, Fr. B. Grunow).
- Berbed, O., Der erste Beste. Die Reuenhofer Alude. Maria Reander. Drei Erzählungen. (Leipzig, Fr. B. Grunow).
- Als der Großvater die Großmutter nahm. Ein Liederbuch für altmobische Leute. Dritte vermehrte und verbefferte Aust. (Leipzig. Fr. W. Grunow).
- Scharling, henrit, Junge helben. Uffe hjälme und Palle Lowes Thaten. Aus bem Tanifchen von P. J. Willagen. (Bremen, DR. heinfins Rachfolger).
- Benfichen, D. F., Pfarrhausfegen. Gine Dichtung. (Berlin, A. Dunder).
- Rirchner, Lic. Dr. Fr., Die beutiche Nationallitteratur bes 19. Johrhunderts. (Seibelberg, Gg. Weiß).
- Memoiren bes Grafen Ernft von Münnich. Berausg, von A. Jürgenschn. (Stuttgart, 3. G. Cotta'iche Buchhandlung, Rachfolger).
- hörichelmann, D. F. Prof., Andreas Anoplen, ber Reformator Rigas. (Leipzig, U. Deichert'iche Berlagebuchhandlung. Georg Bohme).



Johann, du thörichter König Johann, Wie heiß die Ren' Dir erwacht! Du haft Deinen besten Mittersmann Geworsen in Kerfers Nacht.

Der König pocht an des Kerfers Thor: "Mich renet, was ich gethan! Du guter Ritter, tritt eilig hervor, Zu fechten für uns auf dem Plan!"

Johann de Couren, ein Ritter gut, Das Wort er schweigend gewährt, Er seht auf's Sanpt sich den Eisenhut, Er schwingt sich gerüstet aufs Pserd.

Er wirft den franklichen Aittersmann Gewaltigen Schwungs in den Sand: "Tür Tich, mein König, ich hier gewann Das ichöne Normannenland!"

"Rimm, edler Ritter, nimm Tank und Lohn Und fordre, was Dir gefällt! Was bieten ich kann von Englands Ihron, Es sei Dir gewähret, In Held!"

"So fei mir gewährt, vor Englands herrn gn ftehn mit bebedtem hanpt, Und Göhnen und Enfeln in weitester Gern' Sei nimmer bas Vorrecht geranbt."

"Rimm hin die Enade für ewige Zeit, Jür Söhne und Enfel, nimm hin! Sie zeuge, das herrlichste Chrenkleid, Bon dem herrlichsten Ritterfinn."

"Und wer die Krone von England trägt, Sei stotz auf Dich und Dein Recht, Und laß es anch dauern unentwegt Fortab von Geschlecht zu Geschlecht."



ber gangen Erscheinung: bas fonnte niemand anders als ber alte Starck fein.

3ch eilte hinüber und ihm nach.

Der Alte schritt rüftig aus, den Ropf zur Erde gesenkt, in der Rechten einen schweren schwarzen Anotenstock, den er bei jedem Schritte wuchtig und klappernd auf das Pflaster stieß. Wie ich näher herankam, bemerkte ich, daß der dunkele langschößige Rock, den er trug, an den Näthen glänzte und die plumpen Stiefel an seinen Füßen gestlickt waren. Das war auch früher school ogewesen.

"Berr Stard!", rief ich, "Berr Stard!"

Er hielt inne und wandte sich um, den Ropf seitwärts gefehrt, wie neugierig und erstaunt, daß ihn jemand anrede.

Ein besonderer, merkwürdiger Nopf mit einem weitläufigen, gelblich bleichen, von unzähligen Fältchen bedeckten Gesicht, aus dem unter hoher Stirn kleine, trübe Angen etwas mistrauisch mich anblickten. Dann aber, wie ich meinen Ramen nannte, leuchtete es in den Aeuglein auf, pfiffigefreundlich und wehmüthigevergnüglich und über dem breiten Lachen, welches den borstigen Schnurrbart in die Söhe hob, verschwanden sie fast ganz unter den Kalten der Lider.

"Sie, junger Herr!", stieß er mit starker, rollender Stimme hervor, welche einzelne Consonanten besonders auffällig betonte, und drückte mir herzlich die Hand: "Aus Torpat zurück, was? und es geht gut?" Er wies schlau lächelnd auf meine bunte Mütze. "Na was frage ich! wenn man die frisch auf dem Kopse hat, kann es einem nicht sehlen!"

Geine Menglein blitten und er focht mit bem Stock aufgeregt umber.

"Bahrhaftig nicht!" wiederholte er. "Sehen Sie, junger Herr, es sind an die fünfundvierzig Jahre her und doch ist es mir, als wäre es erst gestern, wie der Fernando Osten, mein liebster Freund — Gott habe ihn selig! — auf mich zutritt und die Freude leuchtet ihm von seinem braven Gesicht und er drückt mir von hinten her ganz sachte und verstohlen etwas auf den Kopf. Nun ich merkte ja gleich, daß es der neue Deckel war. Na, und was da solgte, der Zug in die Kneipe, und die Glückwünsche der andern, und von dort jus Beise Ros. . . . ."

es schien. Das war die ganze Einrichtung. Ober boch nicht, denn über dem Vett war ein Rehfell gespannt, von welchem herab au Rägeln ein alter, aber gut gehaltener Vorderlader und daueben, sich frenzend, ein verrosteter Schläger mit großem fardigem Korbe und eine kurze Pfeise mit angeränchertem Kops hingen. Die ktrönung bildete eine altmodische Studentenmüße von jener breitzichtirmigen und massignen Form, wie sie vor fünfzig Jahren in Dorpat besiebt war. Ihr urspringliches Grün hatte das Altter bis zu einem sichten Gelb verwittert, und die Aundung war von unzähligen Landesvätern zersest. Wie etwas Chrwürdiges grüßte sie von ihrer Söhe in den öben unwirtssichen Raum.

Der Alte war meinen Plicken gesolgt, nun lachte er mit seinem besonderen, gutmittsigen, satt findlichen Lachen; "Etwas öde, nicht? Doch so wie Sie's hier sehn, wohne ich schon so manches Jahr, ich mit meiner Leda. Nun, nud man gewöhnt sich schließlich und dantt Gott, daß ein Unterschupf für nus da sie." Er sprach nicht lagend, nicht unzufrieden oder verbittert, sondern so, als ob sich alles von selbst verstände. "Und dann," suhr er sort, "auch dem Törner unten habe ich viel zu danken, er giedt mir das Jimmer hier ja halb unssonst. Ein braver Mann, Gott vergelte es ihm. Mit dem Pappen und kleistern da," — er wies auf den Tisch "täme ich nicht weit."

"Ein wenig Grün habe ich hier auch", begann er nach einer kleinen Pause wieder und trat an das Fensier, von dem sich ein freundlicher Ausblick auf den von Linden und Ohibänmen bestandenen Hausgarten det. "Ich freue mich täglich dran und Nachmittags schleicht sich wohl auch ein Sonnenstrahl in meinen Wintel. Das ist ja hübsich, obwohl . . . . obwohl nur ein schwacher Ersat sir einen, für den es nichts Schöneres gab, als in Wald und Busch und B

"Gie waren Jager?" fragte ich theilnehmenb.

"Das wollte ich meinen, Her – r..." Die Stimme des Alten nahm einen energischen Mlang an, der das "t" dumpf rollen ließ. "Und ein richtiger Jäger, denke ich." Er deutete auf das Gewehr an der Rand. "Wo und wohinterher sind wir Beide nicht gewesen? Die Leda freilich, es ist schade um das junge Thier!

Haare nur ein verbummelter Student, daß man nicht wisse, wovon er lebe, daß er in schlechter Gesellschaft verkehre, gern trinke
und eine gänzlich isolirte Stellung einnehme. Ich mochte nicht
daran glauben, es schien mir gehäffig oder doch übertrieben. Und
wenn die Menschen auch hie und da Recht hatten, was kümmerte
es mich? Lachend übersprang ich im Gefühle meiner studentischen
Souwerainität die Schranken, welche man zwischen ihm und mir
aufrichten wollte, und ich war seitdem ein häusiger und gern
gesehener Gast in der Törnerschen Lachstube.

Gerne entfinne ich mich ber ftillen und gemüthlichen Stunden, Die ich in der Gesellschaft des alten Starcf zubrachte, und der Unterichied in unieren Sahren that ber Sigenartiafeit unieres Berfehrs in meinen Augen nicht allein feinen Abbruch, fondern fügte ihm auch einen besonderen Reis bingu. Der Sauch eines gewiffen weltfremben Behagens ichien von den verräucherten Wänden der vergeffenen Bodeuflaufe auszugehen, wenn friedlich dort oben bei einander jagen, mahrend Leda, die mich längst nicht mehr anknurrte, zu unseren gugen schlief. Dann flebte und pappte ber Alte an feinen Raftchen und Rartons, meine Blide folgten ben Bewegungen feiner Sande und ich überließ mich dem leichten Geplander über irgend welche gleichgüttige Dinge, in das mein Wirth nur hin und wieder furze Bemerfungen mijdte. Er war überhaupt wortfarg und zurüchaltend, ber alte Stard, nur wenn bie Rebe auf Dorpat fam, wich fein einfilbiges Befen einer erfreulichen Beredigmfeit, bann veränderte fich fein ganges Wefen und mit blipenden Meuglein und schallender Stimme begann er von feinen eigenen Burichenjahren gn berichten, anschaulich, lebendig, oft mit bem eindringlichen Sumor wehmuthiger Selbstironie. Merkwürdig nur, bag fein ganges Ruhlen, Denten und Erinnern jo ausschließlich in der alten Musenstadt zu wurzeln und fich in ihr zu vereinigen schien, mahrend er seiner personlichen Schictfale und der Ereigniffe feines eigentlichen Mannestebens fanm anders als mit einem flüchtigen Worte gebachte.

Mir war es längst fein Geheimniß mehr, in welchen Berhältnissen der alte Starck lebte, daß er oft hungerte und darbte und mit seiner Sände Arbeit kaum das Nothwendigste erübrigte. Andrerseits begann ich die Erzählungen der Leute über seinen nicht zu seiner Arbeit zurück, mit gesenktem Haupte blieb er vor mir stehn und seine Lippen murmelten etwas. "Bald vierzig Jahre!" vernahm ich undeutlich, "und sast hätte ich es vergessen." Ein Ausdruck kummervollen Vorwurfs trat auf seinem Antlite hervor und er schüttelte den Ropf. Dann erinnerte er sich meiner und schreckte auf.

"Entschuldigen Gie," fagte er leife, "ich werbe Ihnen seltsam vorgekommen sein. Die da oben ift Fernando's Rlinge, Kernando Ditens, Gie haben ja burch mich von ihm gehört. Run, mit jenes Baffe in ber Sand ift er gefallen. Wer hatte bas benten fonnen: er, ber beste Schlager bes alten Dorpat, gegen einen täppischen Wilden! Freilich, tollfühn mar der Fernando immer und an jenem Tage einfach unfinnig. Es war, als ob er die Wefahr herausforderte, wie die Rage mit der Maus spielte er mit bem Gegner. Barirte fast garnicht, fing die Siebe mit dem Belme auf oder ließ fie burchpfeifen. Run, und der andere man fann ihm das nicht verübeln - wird fuchswild, auch fürchtet er für feine eigene Saut und bas mit Recht. Go haut er brauf los, daß die Kunken ftieben, einerlei wohin, immer trach! trach! trach! Und da mit einem Mal fauft es herein, mit der gangen Breite der Alinge fauft es herein - und dann ein unbeimliches Bifchen, ein Pfeiffen, -- nur mit Muhe fange ich einen zweiten wüthenden Sieb auf, denn ich natürlich sefundirte bem Fernando. Aber er hatte ichon am ersten genug. Er taumelt, fturgt, wir fangen ihn auf, schleppen ihn ans Tenfter auf die Bant. Der Flider auch gleich heran und ihn untersucht. Furchtbare Blutung! Lungenhieb, tobliche Abfuhr,' meint ber Argt, wie er die gerschnittene Aber unterbindet und den Verband anlegt, schlechte Musfichten!' Und nun guruck mit bem fterbenden Freunde auf bem ftogenden Bagen, acht Werft gurud in die Stadt! D, die Kahrt, ich vergeffe fie nie! Wie wir unfer Quartier endlich erreicht haben und ihn gang fachte, fachte die Treppe berauf tragen, da loft fich der Verband und das Blut fließt auf's Neue, ftarfer, ftarter, im Bogen, wie eine Fontaine fprist es heraus! Diesmal half feine Nabel und fein Lappen. Noch in der Nacht ftarb er in meinen Armen, mein armer Fernando, mein . . . . " Er vollendete nicht, sondern trat an fein Bett und gog unter bem RopfHat jest freilich seine solite Zeit, wird dann traurig und das steckt an. Sollten ihn aber sehn, wenn der Rosensteld da ist und ihm auf die Beine hilft," und er machte die Bewegung des Frinkens.

Ich fah mir den Mann genauer an. Aus seinen offenen Augen sprach unwerkennbares Wohlwollen und ich hatte Beweile, daß er es mit dem alten Einsiedler oben gut meinte. Zugleich siel mir ein, was man in der Stadt über Stard redete und daß der reichgewordene Tischlermeister und jetige Möbelsabrikant Rosenschmes greicht und besten Gesellschaft zählte. Ein höchst unangenehmes Gestühl überkam mich und ich empfand die Reigung zu widerssprechen.

"Das kann nicht sein," entgegnete ich, "ich weiß genau, Berr Starck trinkt nicht. Es sei benn," fügte ich etwas unsicher hinzu, "daß man besondere Künste anwendet, um . . . . "

Törner lachte grade heraus. "Münste! Der founnt immer freiwillig. Abwarten. Ra, adieu!" und mit munterem Gruss verschwand er in der zur Conditorei führenden Thür.

## IV.

Einige Tage später sand ich den alten Starck am Arbeitstisch, wie er roth und erregt mit einem groben Bleistist auf der rauben Platte rechnete. Bei meinen Eintritt sprang er auf und zeigte mir ein aufgeräumtes, ja strahsendes Gesicht. Der dorstige Schnurrbart war fühn in die Sobe gestrichen, die Lippen schnungelten und in der Haltung der kleinen Gestalt sag etwas Freies und Frisches, wie ich es disher an ihr noch nicht wahrge nommen hatte.

"Ein Glückstag!" begrüßte er mich mit sestem Handschlage und jenes findliche Lächeln, das mich immer rührte, slog über die verrungelten Züge. "Denken Sie Sich, ich din heute ein reicher Mann." Er deutete auf die Brustlassche. "Baare dreistig Rubel stecken drin, viel gutes schones Geld. Der Schmehmann auf dem Marth hat mir für die Mäsichen und Martons sehr gute Kreise gezahlt; es sei große Nachfrage," meinte er. "Und dann ist auch das Monatshonorar für die griechischen Stunden eingestlossen, alles an einem Tage!"

ichlossen. Bon dort her ericholl bei unserem Eintritt durch die halbossene Thur lantes Gelächter, Gläserstang und wirres Durch einanderreden. Es ging dort offenbar hoch her. Törner, der leine Gäste immer selbst bediente, lief mit Gläsern, Flaschen und Tellern ab und zu.

Während wir unsere Partie spielten, schien drüben die Fröhlichfeit zu wachsen. Gine Vermuthung stieg plöblich in mir auf. Ich fragte Törner, der am Buffet Grog bereitete, nach der

luftigen Befellichaft.

Törner schmungette unter seinem gelben Schnurrbart. "Der Rosenselb und seine Bande," sagte er vergnügt und in einem Jone, als ob sich das von selbst verstände. "Da gest es immer sidel zu." Er goß Cognac in die dampsenden Gläser und meinte mit einem launigen Seitenblick: "So treiben sie's schon seit vorgestern. Mein alter Wiether ist einer der Luftigsen."

3ch schaute ihn ungläubig an.

"Warum sollte er nicht!" meinte Torner pfiffig. "Zagte ich's Ihnen nicht?" Er horchte auf und legte den Finger auf die Lippen. "Hören Sie nur, da ergählt er eben eine Geschichte."

Vom Buffet aus ließ sich, da die Thur grade geöffnet war, die im Rebenzimmer versammelte Gesellschaft deutlich überschaum. Ich trante meinen Augen kaum. In der hell erleuchteten Stube an dem mit zahlreichen Flaschen und Gläsern besetzen Tiche, sas der alte Starck, die Arme aufgestützt, die Beine bequem von sich gestreckt, eine Cigarre im Mundwinfel, inmitten einer ihm eifrig lauschen und lärmend zuchganenden Annde und seine tiefe rollende Stimme tönte vernehmbar zu mir herüber.

"Alfo wie ich Ihnen jagte, Ser..r..rn. Ich sitze da in meiner Uneipe. Vornehm sah ich nie aus...."

"Nicht zu bescheiden, Starkthen," mahnte sein Rebenmann, ihm vertraulich mit der setten, beringten Hand auf die Schulter klopsend. Ich erkannte Rosenseld. Sein rothes gedunsenes Schlummergesicht erglänzte wie der Bollmond und unter der goldenen Brille hervor, die ihm ein grotest-gelehrtes Ansehn verlieh, sahn ein paar kleine, verschwommene Angen gutmüthig verschmitzt in die Welt.

"Richt unterbrechen," fchrie ein anderer.

und aumaßend auf mich zu und sagt zu mir jo von oben berab: "Höre, ber und ber schieft dir einen dummen Jungen." Ta kneise ich die Augen zusammen, sege die Hand über die Stirn – seht so – sixire ihn und sage ganz ruhig: "Ich sehe ihn." Der Erzähler starrte mit nicht mißzuverstehender Beziehung dem Schreiber in's Gesicht.

Wieder erhob sich lautes Gelächter. Nur der Schreiber stimmte nicht mit ein, er war blaß geworden und musterte seinen Rachbar mit tücksichem Blick. "Bas haben sie damit sagen wollen?" fragte er plößlich und erhob sich drohend. Der alte Starck erwiderte nichts; in sich zusammengesunken, mit geschlossenen Augen, saß er auf dem Stuhle da. Er schien völlig berauscht.

In bemjelben Augenblick wechselte ich mit dem Kommilitonen, der bereits durch mich von dem alten Starck ersahren, ein Zeichen des Einverständnisses und gleichzeitig überschritten wir die Schwelle des von Weindunst und Tabacksdampf erfüllten Zimmers. Trianen wurde es dei unserem Eintritt plöglich still; überrascht schauten die Zecher empor. Auf den gerötheten Gesichtern malte sich Unwillen über die Störung, Ausrusse wurden laut, im Sintergrunde schlug jemand mit seinem Glase dröhnend auf den Tisch und der Schreiber trat auf mich zu und fragte frech: "Was wünschen Sie hier?"

Ich school ihn schweigend zur Seite und trat an Rosenfeld heran, der in diesem Kreise die meiste Autorität zu genießen schien und mich unter seiner goldenen Brille hervor überrascht, aber nicht unsreundlich musterte.

"Ich bitte ber Störung wegen um Entschuldigung," sagte ich hösslich, aber bestimmt, "boch werden Sie zweisellos mit mir einer Meinung sein, daß mein Vesannter," — ich bentete auf ben alten Starck bringend der Auche bedarf und nicht mehr in eine Gesellschaft gehört. Ich hatte Rosenseld an der richtigen Stelle gefaßt. Langiam und mit einiger Mühe beugte er seinen dicken Körper zu dem Schlasenden herab und klopste ihm sanst auf die Schulter. "Was ist Ihnen, Starckchen?" Und als keine Antwort ersolgte: "Ia, ja, Sie haben Necht. Schade, er war heute so gut ansgelegt. Wollen ihn zu Vett schaffen, ich belse Ihnen."

Der Alte sah vor sich nieder, dann sagte er zögernd: "Wer weiß, ob uns noch ein Wiedersehn vergönnt ist... Und doch ist es mein sehnlichster Wunsch, daß Sie mich richtig beurtheilen... Wollen Sie, junger Freund, wollen Sie mir ein Stündchen schenken, damit ich ihnen erzähle, wie es mir im Leben ergangen?"

Ich erwiderte nichts, aber aus meiner Miene sas er die Zustimmung.

Der Alte stütte, wie um seine Gebankem zu sammeln, den grauen Ropf in die Hände und starrte eine Minute lang vor sich hin. Dann begann er leisen Tones. — —

Ich bin hier in ber Nähe geboren und aufgewachsen, als Sohn eines landischen Pastors, unter vielen Mädchen der einzige Unabe. Mein Bater war ein einsacher, strenger und frommer Mann von hohem Pflichtgefühl, und in diesem Geiste suchte er auch mich zu erziehen. Nach dem übereinstimmenden Wunsche der Ettern sollte ich in seine Fustapfen treten, Theologie studieren und wenn möglich einst dieselbe Kanzel besteigen, von der herad er sonntäglich seine schlichten und eindringlichen Predigten hielt.

3d war ein geweckter Junge, eindrucksfähig und voll Phantafie, und lernte leicht. Anfangs leitete ber Bater felbft meinen Unterricht, fpater wurde ein Saustehrer in's Baftorat genommen und ich erhielt in dem Cohn unseres Batronats- und Majoratsherrn, Baron Diten, einen Mitschüler und Rameraden, mit bem mich jo lange er lebte, innigfte Bande ber Freundschaft verfnupft haben. Kerdinand, oder wie ich ihn mit feinem Spignamen von Dorpat her zu nennen gewohnt bin, - Fernando übertraf mich, wenn and nicht an Begabung, fo boch an Ausbaner, Gifer und Rleif. Was feine Character- und Bergenseigenschaften anging, so habe ich feinen biederern und treuern Menschen gefannt und ein Bug ritter licher Rühnheit erhöhte noch ben Reiz seines Wesens. Was war er auch äußerlich für ein ichoner Junge! Blond, boch und ichlant gewachsen, mit ausbrucksvollen Bügen, ein Meister in allen Leibesübungen! Wie die Tanne den Wachholber, fo überragte er mich und es war fein Bunder, daß er in Allem und Jedem auf mich ben schwächer gearteten, einen ftarfen und wohlthätigen Ginfluß ausübte ber mir leiber nur zu früh verloren gegangen ift.

trübseligen Streitigkeiten der alten Mirchenväter und vielleicht hätte ich mich trop Fernando's Warnungen überhaupt nicht um die Zufunst gefümmert, wenn mir nicht der Gedanke an sie, an Hannchen gekommen wäre...

Ra ich hatte mich inzwischen gebinden. Die Umgebung des bamaligen Dorpat bot eine hubiche Sagd und zu Beiten wimmelte ber Embach von Enten und anderen Baffervögeln. Run, ich war idon damals ein leidenschaftlicher Rimrod und nichts Schöneres gab es für mid, wenn ich mich einmal aus bem binten Strubel bes Cornslebens feitmärts drücken und in meiner Urt ausruhn wollte, als mich mit meinem treuen Sunde und das Gewehr an der Schulter in Alur und Wald zu tummeln. Im Hochsommer auf der Jungwildjagd verirrte ich mich eines ichonen Zages auf einen abgelegenen Bachthof und halbverschmachtet, wie wir beide, Mann und Sund, waren, trat ich in das Haus und bat das frische blonde Mädchen, bas mir im Mur begegnete, um Waffer. Gie brachte mir nicht Baffer, jondern eine Schuffel ichoner fußer Milch, von der auch Bonto feinen Theil abbefam. Das behagte mir, - und fie gefiel mir überhaupt, bas liebe Sannchen, in ihrer fanften, freundlichen Unbefangenheit, -- jo gut, daß ich den Weg zu ihr fpater noch einmal, und natürlich wie zufällig, zurückfand und mich allmählich öfter einstellte. Cefter, als es bem Bater Bannchens, einem alten, grämlichen penfionirten Lehrer, ber fich zu feinem Bruber, bem Bachter, auf's Land guruckgezogen, lieb fein mochte, benn er verhehlte fein Mifvergnugen an dem jagenden Theologen feines wegs. Das hatte nun weiter nichts zu bedeuten, ich verlobte mich bennoch mit meinem Sannchen, freilich nur heimlich, gang heimlich. geiftlichen Rock angezogen und die bagu Erit wenn ich ben gehörige Bfarre erworben, follte ich offen als Freier hervortreten, io hatten wir's abgemacht, Sannchen und ich und die nächsten Rur mußte ich dem Alten ichon jest versprechen, Bermandten. nach dem Schlußeramen die Klinte für immer an den Nagel gu hangen. Rein, jo weit fam es nicht.

Wohl aber nahte die Zeit, wo ich im Talar auf der Manzel der Universitätsfirche meine Probepredigt über ein vorgeschriebenes Thema halten sollte. Ich hatte die Rede hübsch ausgearbeitet, nun und sie ging ja auch, wie mir sachverständige Rollegen sagten. Frei

annahmen. Nach Sannchen magte ich nicht zu ichann. Mit einem Befühl, bas ich Niemand gonnen will, ftieg ich, als ich geenbet, die Stufen der Rangel berab und verschwand in der Safriftei.

Draugen erwartete mich Fernando. Es waren gewiß liebe, freundliche Borte, die ber gute Junge mir gab, aber ich verftand fie nicht, ich entwand mich ihm und eilte fort. Es gog mich gu Sannden. In ber Tiefe ber Ritterftrage, ju ber ich in athemlofem Sange gelangte, fab ich einen weißen Schleier leuchten, Sannchens Schleier, und bann erfannte ich ihre ichlante Bestalt in bem ansvruchs lofen grauen Aleibe.

3d bolte nie ein und sog nie mit verwirrter Entidutbigung von der Taute, mit der fie gerade ging, hinweg in eine ftille Etrafie und von bort bein Dome gu. Droben war es fo ichon und ftill unter ben raufdenben alten Baumen, Die ich fo fehr liebte. Beute aber hatte ich feinen Ginn für ihren freundlichen Gruß, body allmählich wurde es stiller in mir; die Einsamkeit that mir wohl und vor allem Sanndjens Habe. Erft jest fonnte ich ein Wort finden. "Sannden," fagte ich bumpf, ohne aufzuschauen, "Du bift foeben Zengin meiner Rieberlage gemefen; gieb mich auf, aus mir wird im Leben fein Baftor . . . "

Gie hatte geweint, boch tapfer brangte fie bie Thranen gurnd, wie fie mir nun mit fanften Worten Muth gufprach.

Es tröftete und erhob mich.

Id) offenbarte ihr meinen heimlich ichon längit gehegten Plan, muzufatteln und Philologe zu werden. 3d wollte tüchtig arbeiten, spätestens in 3-4 Jahren fertig fein, um bann eine Anftellung zu fuchen und die Beliebte als mein Beib beim-"Aber bis babin ift es noch lange," fchloft ich meine Unsführungen und bei biefer Ausficht fant mein eben noch gehobener Muth. "Wirft bu nicht mübe werben zu warten, mein Sannchen? Wirft du ftark genug fein, zu mir zu halten, an mich zu glauben?"

Gie hatte mir fcmeigend, mit einem etwas wehmuthigen Lächeln zugehört. Jest blieb fie ftehn und fah mich aus ihren großen, flugen Hugen erregt und finnend an. "3ch bleibe bir tren, fowahr ich bir vertraue," fprach fie mit feltfamer Betonung ber letten Worte. Erft fpater, als es ichon zu fpat mar, habe ich ben Ginn ihrer Untwort gang begriffen.

Es ift boch nur fehr bedingungsweise mahr, bag ber Menich fich felbit fein Schicffal ichmiedet. Gewiß ware bann, bag bas Werfzeng, mit dem ausgernstet er in die Welt tritt, doch oft gar zu leicht im Gener bes Lebens schmilzt oder schadhaft wird und viele nie die Meifterschaft erringen, fonbern emig Stumper bleiben in ber Runft bes Schmiedens. Rein, ebenfo richtig ift es, baf ein Beber mit gemiffen Unlagen geboren mirb, die unabhängig von seinem Lebensgange und seiner Erziehung in ihm fortwirken, fo lange er athmet. Wit bem Willen allein ift nichts gethan, außer bei wenigen Anserforenen. Was aber jeder braucht, ift ein wenig Connenichein, ein wenig Liebe, Anhalt, Schut in ber rechten Beije, - furz, ein wenig Glud. Ich gehörte nie zu ben Willensfräftigen. 3ch mar immer leichtlebig, ichwach und von den Eindrücken des Angenblicks abhängig. 3ch bedurfte mehr, viel mehr als die anderen eines ficheren ftetigen Schutes, eines unmittelbaren Anhaltes, um auf der richtigen Bahn gu bleiben. Das alles murbe mir jest jo recht flar. Geit Gernando tobt und Sannchen fern waren, begannen mir die wohlthätigen, treibenden Rrafte gu fehlen, die meinen Entschluffen die rechte Ausführung und meinem Bergen Muth und Buverficht verliehn hatten. Bon Sannchen famen ja Briefe genug, liebe und gute Briefe, die ich jo gern las und benen ich jo gern glaubte. Die ftummen Beichen genügten nicht, mir ben lebenswarmen Sauch ihrer Berfonlichfeit, ihren freundlichen Blid, ihr lebendiges Wort ju erfeten, fie ftablten mich nicht gegen die Berfuchungen und Lodinigen bes mich umranichenden Lebens. -

Zo geickas es, das ich mich umsonkt abmüste und es doch zu nichts Nechtem brachte. Bald sehlte es bei mir an diesem, dald an jenem Sorwände sind ja seicht zu sinden, war die nicht das innden, was die rechte, thatkräftige Strebenssufer und wo sollte ich sie herzaubern, da sie nicht in mir seldsk wohnte? Wohl qualte mich zuweisen das Bewustsein eines Unrechtes, das ich gegen mich, noch mehr aber gegen Hannchen beging, indem ich das ihr gegebene Wort nicht einlöste, in der nächsten Stunde aber verschunkte ich diese Vedenken mit billigen Selbswertröfungen und belog, wenn auch absichtstos, ebenso mich, wie ich das Vertrauen der Gesiebten täuschtes

Mutter tobt war. Wovon ich unterbessen lebte? Nun, fümmerlich genug von Stundengeben und Kopiren, und lange hätte es nicht so vorgehalten. Da wurde mir durch Vermittelung eines ehemaligen Kommilitonen eine Unterförsterstelle auf einem Privatgute in Kurland angeboten. Ich sagte soson hatte ich in meiner Lage zu wählen und zu mäfeln? Außerdem behagte mir mein fünstiges Amt, gab es mir doch Gelegenheit, meiner Jagdleidenschaft ausgiedig zu fröhnen.

Und so verließ ich Dorpat auf Nimmerwiedersehn. -

Die herrlichkeit meiner neuen Stellung bauerte nicht allzulange, ich vertaufchte fie gegen ben grabe vafant geworbenen Boften eines Rommiffairen auf einer einfamen Stranbstation nabe ber Grenze. Dort habe ich lange Jahre gelebt, wenn man unter Leben versteht, daß man erwacht, ift, trinft, fich niederlegt und einen einförmigen Dienst versieht, ohne Anregung, ohne echte Freude und rechtes Leid, ohne von Welt und Menschen etwas ju hören. Mit dem Bogenichtage bes Meeres, den der icharfe Oftwind zum Stationshause hernbertrug, rauschten im öben Ginerlei Monate und Jahre an mir vorüber und die hohen Riefern, welche mein Dach umschatteten, sangen ftets baffelbe melancholische Lieb. 3d fam mir por wie ein Berbannter, aus ber menichlichen Besellschaft Ausgestoßener, und boch sollte mir ein fleines Greigniß, bas grade diesem Lebensabschnitte zugehört, beweisen, wie sehr ich noch mit der Welt zusammenhing und wie Unrecht ich hatte, mit meinem Beifimismus gegen mich felbst und gegen die Menichen.

Bu jener Zeit wurde, namentlich im Frühjahr und herbst, wenn die Nächte kalt, lang und dunkel waren, an beiden Seiten der Grenze ein lebhafter Schnuggelhandel betrieben. Die Seele dieser gesetwidrigen Unternehmungen bildeten gewöhnlich Juden und unter diesen ragte der rothe Schlom besonders hervor. Ein Jeder kannte, ein Jeder bezeichnete ihn als Schnuggler und doch war ihm nichts anzuhaben. Seine Schlauheit und Geriebenheit war allen Nachstellungen gewachsen.

Wie ich eines Tages an meinem Tische Eintragungen in bas Postbuch mache, that sich leise die Thur auf. Herein trat

mir verlangte, ungemein hoch; es umste sich also um recht viel handeln.

Ich erschraf und mein Berz begann mächtig zu flopfen: "Ich soll Euren Behler machen und die geschmuggelten Sachen bergen," sagte ich und faßte ben Juden scharf in's Auge.

Schlom ließ sich nicht aus der Fassung bringen. "Weiß ich's," meinte er, "habe ich nicht davon gesprochen, sondern nur von dem Schlüssel. Was ist's wenn einer dem anderen giebt einen Schlüssel? It's ein Unrecht?"

3d mußte lugen, wenn ich erzählen wollte, daß ich bas Unerbieten mit gebührendem Grimm und mit flammender Berachtung zurückgewiesen hatte. Rein, ich gerieth in einen beftigen inneren Rampf und taufend wirre Gedanken gogen mir burch ben Sinn. Man mag ja jagen, daß hundert Mubel feine bedeutende Summe ift, für mid aber galt fie bamals fo viel, als anderen bas Rebnfache. Schlom hatte Recht. 3ch war in Bedrangnift, mein Gehatt reichte faum jum Rothwendigften und boch mußte ich alte Schulden bezahlen. Roch por einer Boche hatte ich einen Brief aus Dorpat empfangen, in welchem ein Gläubiger mir mit Berjonalarreft brobte, falls ich nicht einen mehrfach protongirten Bechsel, der binnen Monatsfrift fällig war, jum Termin einlöfte. Ging ich auf bas Anerbieten des Juden ein, nahm ich bas Geld vom Tijch und gab ihm bafür ben Schluffel ber, bann mar ich gerettet; auderenfalls war mir ber Schuldthurm und der Berluft meiner Stelle ficher.

Schlom errieth, was in mir vorging, und fein Auge blitte in Siegeszuversicht auf. Aber er misverstand mich boch.

"Sind Ihnen vielleicht hundert Rubel zu wenig?" raunte er nähertretend, "biete ich Ihnen fünfzig mehr." Und er legte ein paar kleine Scheine zu dem ersten.

Ich war aufgesprungen, mit schenn Bliden und unsicheren Schritten durchmaß ich das Zimmer. Vor mir aber stand mit erwartungsvoll vorgebeugtem Mörper und sanernden Alugen, wie ein zum Stoß bereiter Naubvogel, wie der leibhaftige Versucher—der rothe Schlom.

Da gufällig fiel mein Auge in das nebenanliegende Schlafgimmer, beffen Thur offen ftand, und auf meinen alten Burschenbem Tobe ber Mutter fortgezogen und von den alten Universitätsfameraden, mit benen ich noch Sühlung hatte, wohnte bier fo gut wie feiner mehr. In meiner Balbeinsamfeit war ich scheu und weltfremb geworben, bier in ber Stadt und unter ben Menichen aber fam id mir noch verlaffener vor. Dein besonderer Schidfalogang batte mich benjenigen, die nach Stand, Erziehung und Bilbung zu mir gehörten, entfrembet und die Art meiner Beichaftigung hier, welche verschiedene Formen annehmend und von Monat zu Monat wechselnd mich nur höchst fummerlich über Baffer hielt, entfernte mich noch mehr von ihrem Rreife. Gie faben auf mich von der Sohe ihres Standpunfts berab als auf etwas Nieberwerthiges, Untergeordnetes, mit einem gemiffen frankenben Mitleid, und ftatnirten ihren Rindern an mir ein marnendes Beisviel, wie man es nicht treiben foll, -- und ich, nun ja, ich fonnte baran nichts ändern. Aber Niemand ist so anspruchslos oder fo egoiftifch, bag er gang ohne Menichen auszufommen vermöchte, und ba mir bie Gesellichaft ber urfprunglich Gleichstehenden verschloffen blieb, stieg ich in die Tiefe hinab, gufällig und ungewollt. Bei Törner, wo ich feit Jahren wohnte, lernte ich die Leute fennen, in beren Gefellichaft Gie mich gestern fabn, fleine Raufleute, Industrielle, Beamte, Die häufig in der Conditorei verfehren. Gie waren freundlich zu mir in ihrer Art, bewiesen mir Theilnahme und das that wohl. Nie aber, wenn ich nüchtern in ihrer Mitte faß, verließ mich die Empfindung, daß ich mir eigentlich vergab und nicht in biefe Gefellichaft gehörte. bann ermachte in mir eine gewaltige Erbittering gegen bas Schicffal und die Luft mich zu betäuben. Bas fam es jest mir brauf an, was die Belt über mich fprach? Mochte es benn feinen Sang gehn! Much ich hatte einen bescheibenen Unspruch auf Die Freuden des Lebens, ich fand ihn hier. Co gab ich mich, alles Undere brüber vergeffend und die innere Stimme jum Schweigen bringend bem Augenblicke bin und fo fonnte es fommen, daß ich bas Maß des Erlaubten in Trinfen und Reden überschritt. Und andrerseits: was hoffte ich noch vom Leben? Je früher es aus war, besto beffer für mich und die übrigen . . .

So dachte ich bis vor Murzem. Doch heute morgen kam die Erkenutniß, wie unrichtig meine bisherigen Anschaungen gewesen. wieberfand. Unvermerft führte mich mein Weg aus bem Parf auf die Heerstraße, welche von Pappeln eingefaßt, schnurgerabe in's Land lief.

Es war ichon Ende August. Leise nahte der Serbst und blies mit zartem Sauche hie und da die Alätter rötlich an, die eilenden Wolfen zeigten die Farbe der Saide und über die weite Ebene, die sich vor mir ausdehnte, jagten sanstweuge, wechselnde fremdartige Lichter, welche das Grün der Virfen am Sorizonte bald in helle Gluth, bald in dieser Schatten tauchten.

Auf ber Straße rollte ein seltsames Auhrwerf heran. Ein mageres braunes Pserden zog mit Anstrengung an einem Lastmagen, auf dem allerlei Möbel und Hantrengung an einem Lastmagen, auf dem allerlei Möbel und Hantschaft sollte und songeräth schlecht und songerath schlecht und songeren Last und seinerte von Zeit zu Zeit mit der furzen Peitsche sein Röstlein zu größerem Eiser an. Ten Beschluß machte eine fleine, gebückte Männergestalt, die, eine Alinte über der Schulter, mit furzen ungleichmäßigen Schritten hinter dem Lagen herging.

Ich hätte dem sonderbaren Zuge vielleicht gar feine Beachtung geschenkt, wenn nicht der kleine Mann, meine Ausmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Wer ging doch so? Wie ich stehen blieb und ihn mir genauer ansah, da war kein Zweizel mehr möglich, — das war mein alter Bertrauter aus den Ferien der Studentenzeit, der alte Stark. Ich rief ihn an. Er stugte und schaute verwundert zu mir herüber. Ich rief nochmals seinen Namen.

Und mährend er, noch immer zweiselhaft, an den Rand der Strafe trat, war ich über den Graben gesprungen und auf ihn zugeeilt.

"Erfennen fie mich nicht mehr, herr Ctard?"

Da beihattete er die Augen mit der Hand und wie sein Zweisel sich in Gewischeit löste, zog wieder das alte, gemüthliche Lachen über die verschrumpsten Jüge. Da stand er leibhaftig vor mir, der alte Starck, aber wie hatte die Zeit ihn gewandelt! Der Rücken ganz zusammengesunken und gebückt, der mächtige Kopf von schneeckischem Haar umrahmt, das gute alte Gescht eingefallen und verweisten Hach auf dem bornistert. Auch auf dem bornister Schnerrbart sog Schnee.

Er hielt lange und wortlos meine Hand. "Zie, herr-r, Zie!" Zwar schnarrte er noch, aber es war nur ein Nachhall schulterte das Gewehr und eilte dem Juhrwerke nach. Ich ging meine Straße weiter, doch noch ein Mal wandte ich mich um und schaute gedankenvoll zurück. Da schritt der Alte seinen Leidensweg, weiter, weiter, immer kleiner und undeutlicher wurde seine Bestalt, die sie in der hereinbrechenden Dämmerung versauk ...

\*

Nach einem Jahr etwa lief bei mir ein Gelbbrief ein. Der alte Starck schrieb mir und ich betrachtete mit Interesse biese kleine, franse, weiche Handschrift, die seinem Wesen und Charakter so gut entsprach. Er schickte mir die Hälfte des geliehenen Geldes. Seine Zeilen aber lauteten:

N. d. 4 Jan. 187 . . .

### Sehr lieber verehrter Berr!

Endlich bin ich in der Lage, mich wenigstens theilweise der Ihnen gegenüber eingegangenen Verbindlichkeit zu entledigen und wahrlich, ich thue es mit allerwärmsten Danke. Nach Jahresstüft hoffe ich auch den Rest zurückzuerstatten. Der alte Gott lebt noch. Er hat mir auf der beschwerlichen Wanderung durch das Leben endlich eine Rast vergönnt, da ich ausruhn darf, bevor ich die letze und größte Reise antrete. Reine Dase, kein Palmenschatten, kein silbersprudelnder Duell, aber doch eine gute bahagliche Stelle als Speicher: und Rellerverwalter in einem hiesigen Geschäft. Dreißig Silberrubel seste monatliche Gage, wie viel schweres Geld! Dafür kann ich nicht allein anständig leben, mir ein warmes Zimmer und einen guten Mantel beschäften, sondern auch Schulden bezahlen. Es lebte sich schon, wenn nur die Gicht mich nicht plagte. Doch darf ich nicht flagen, hätte ich doch nie geglaubt, daß es einst mit mir noch so gut werden könnte.

Ihr treu ergebener Rarl Starck.

#### VIII.

Wieder war eine stattliche Anzahl von Jahren verstoffen, ehe ich die gute Stadt A. betrat. Wieder ging ich schlendernd die Straßen hinab und kam auf meiner Wanderung an den Ort, Armer Stark! bachte ich, wie schnell bist Du vergessen Richt einmal bieser, mit dem Dich jahrelange häusliche Gemeinsichaft verbunden, weiß von deiner Ruhestätte!

Ich nahm einen Wagen und fuhr über die neue Brücke, den Hafen entlang, der Borstadt zu, an kleinen, bescheidenen hölzernen Häusern vorbei, dis der Weg immer einsamer und beschwerlicher wurde. Vor dem Hause des Todtengräbers ließ ich halten und fragte drinnen nach Starck's Grab.

Der siille Mann maß mich mit einem erstaunten Blick. "Aarl Starck?" fragte er nachbenklich, "aus welchen Jahr? 1878? Weiß nicht, ist schon lange her, da muß ich meine Bücher nachsschlagen." Er blätterte längere Zeit, dann blieb sein Finger an einer Stelle haften. "Her," sagte er, "Karl Starck, Grab auf der Fichtenhöhe." Und als er meinem fragenden Blick begegnete: "Ja, das sind die alten Gräber. Es ist schwer sich da zurechtzuspinden. Wenn Sie wollen, begleite ich Sie."

Wir schritten schweigend durch das Reich der Todten, auf das der October doppelte Schwermuth streute, vorüber an frischen und halbversunkenen Gräbern und Kreuzen. Der Wind raschelte in den welken Kränzen und leise schwankten die Aftern, auf den stillen Hügeln. Weit, weit hinten, wo der Friedhof schon zu Ende zu gehn schien, ragte eine stelle Höhe, die dunkse Riesern krönten. Wir klommen durch den dicken gelben Sand hinan und mein Begleiter ließ prüsend den Blick über die Umgebung schweisen. An einer Stelle blieb er stehn. "Hier," sagte er lakonisch, grüßte und ging von dannen.

Mljo hier hatten fie Dich gebettet, alter Stard!

Ein von Wisses und Unfraut überwachsener, halbverfallener Sügel, ein schiefragendes, schlichtes, dunkles Urenz aus Tannenholz mit einfacher, halbverblaßter Inschrift, – das war alles, was an Dich erinnerte.

"Karl Starck," las ich mühsam, "geboren 20. Juni 1806 gest. 4. Nov. 1878..."

In ber Nahe ftand eine Bant, ich setzte mich und ftarrte in Gebanten versunten auf ben Sügel.

Um mich war es so friedlich und still. Oben in den uralten Riefern flang es wie von dunkeln Liedern und gradeaus vor mir



### Runftbriefe.

#### Vl.

Aus der Hodifluth der Theatersaison dieses Winters ragt hier und da Etwas hervor, nicht aere perennius, aber doch werth vom Tageschronisten seigeschaften zu werden, sei's auch nur, weil es von der immer noch steigenden Fluth am Ende auch bedeckt und fortgerissen werden könnte . . . .

Wer spricht heute noch von dem großartigen Saase zubiläum, das vor Monatsfrist in aller Leute Mund war in der raschlebenden Millionenstadt, in aller Leute Mund, soweit sie Raum haben in Hirn und Herz für geistige Interessen?

Und es war doch eine so "schöne", so "großartige" Feier! Benigstens wurde sie damats dafür ausgegeben. Was Ramen hat in Theaters und Schriftstellerkreisen, drängte sich heran an den Zubilar und sonnte sich in seinem Glanz, wie es diesen andererseits selbst vermehrte.

Der balb siebenzigjährige Bühnenkünstler, der weit eher einem Diplomaten oder Minister a. D. gleicht, als einem Vertreter der Aulissenwelt, ist heute sicher der im Auslande bekannteste deutsche Schauspieler. Auch in Vezug auf seinen Lebensgang, von dem ja jedes Konversationslexikon genügend Auskunst zu geben weiß. Auch in seinem Vaterlande, in dem er in den letzten 13 Jahren keinem sessen Bühnenverbande mehr angehört hat, sondern nur als Gastspieler thätig war, gehört er zu den bekanntesten und beliebtesten. Als daher ein letzes, allerletzes

ben Realisten von heute nur noch als Routinier. Aber, wie ich sichon sagte, diese Routine hat mitunter etwas Berauschendes, das Detail seiner Menschenmalerei etwas Fesselndes und das immer um so mehr, je weniger der Dichter ihm an Material der Großes seslisches Material der Dichtersürsten vermochte er nicht zu dewältigen. Nicht sein Lear und sein Hamlet, nicht sein Richard III. und sein Alba haben ihm die großartige Jubelseier eingetragen, sondern sein Rocheperrier und Bonjaur, sein Thorane und sein Lämmchen, sein Alingsberg und sein Cromwell....

Tout passe, tout casse, tout lasse... Auch Hasfe fonnte sich die letten Jahre über davon überzeugen, wenn er die Kritifen am Abend seiner Bühnenlausbahn mit denen aus der Zeit, wo seine Beifallszonne in Mittagshöhe stand, verglich. Aber er fann sich auch mit der Gunst der großen Masse trösten — die ist ihm gleich treu geblieben ein halbes Jahrhundert hindurch. Werkwürdig, diese große Masse — wie langsam sie sich sortentwickelt insbesondere auf dem Gebiete jeglicher Art Kunstgeschmacks. Da bleibt sie siets hinter der kleinen Gruppe ästhetischer Feinschmecker und ihrer die kritissierende Feder schwingenden Führer um ein paar Jahrzehnte zurück.

Das merkt man jedes Mal auf's Neue, wenn einer der Halbgötter der Modernen zu Worte kommt, was jett freilich immer seltener zu geschehen pslegt, denn schließlich ist auch für den tollsten Principienreiter unter den Theaterleitern ein schöner Rassenrapport über Aufführungen klassischer Dichtungen und unmoderner Mittelwaare weit werthvoller und lieder, als die begeissertsten hymnen jenes Halficins Kritiker. Bon allen Theatersleitern der letten 10 Jahre ist hier nur Ludwig Barnan zum Millionär geworden, obschon — oder weil? — Stücke wie ein Chnet'scher "Hüttenbesitzer" zum eisernen Bestande seines Spielsplans gehörten.

Gar bitter find bagegen die Erfahrungen, die das "Deutsche Theater" macht. Besonders in diesem Winter. Die beiden Saupttrümpfe, die Direktor Otto Brahm ausspielte, erwiesen sich als viel zu schwach und wurden von Mißgunst und Verständnißlosigkeit überstochen.

ju fernen wir gar nicht Zeit haben, beren Summen wir mitunter nicht einmal verstehen fonnen. Florian Geger felbst aber mitten drin feineswegs der Alles beherrichende Mittelpunft von zwingender Gewalt, um den sich Alles sammelt, sondern eigentlich auch immer nur Evisode, wie die Uebrigen Alle. Freilich war bas Werk, das zuerft für zwei Abende berechnet war, ftark zusammengestrichen worden. Bielleicht dadurch stellte die Aufführung an historische Spezialkenntniffe fo ftarte Forderungen, lagt fie fo viel ber Häthselbeutungsfunft übrig. Aber Bublifum will feine Rathsel lojen im Theater. Dazu das ewige Stimmengewirr, Ruftunggeflirt. Schwertergeraffel und Ranonengepraffel -- auch Mannernerven hielten die Sache ichwer aus. Trop alledem gelang es Sauptmann nicht einmal, großausgeführte, flargezeichnete, farbenprächtige Zeitbilder zu liefern. . . Und das follte nun einen Goetheichen "Gob" in ben Schatten ftellen! Jemand meinte recht boshaft: Diefer fei mirklich ein "eiferner" Got, Sauptmanns "Klorian Gener" aber nur — blechbeschlagen. . . Der Ramm verbietet mir leider eingehender bei der Dichtung zu verweilen. Jeboch heischt es die Gerechtigfeit zu betonen, daß ein Sauptmann sein bichterisches Genie nimmer gang verleugnen fann: auch bier gabs Momente, Buge, Scenen von großer bichterischer Schonheit und Runft, zumal im 4. und 5. Alt, theilweise auch im zweiten. Man hat fie fpater berauszuretten gefucht. Bur zweiten Aufführung war das große Borfpiel gang gestrichen, waren die übrigen Afte erheblich gefürzt worden - aber geholfen hat das nicht und nach zwei Wochen schon war das so mühsam einstudirte, mit soviel Roften infgenirte "Bühnenfpiel" vom Spielplan fo gut wie gang verschwunden. Wenn ich nicht irre, hat es überhaupt noch nicht Behn Mufführungen erlebt.

\* \*

Fast ebenso schlimm erging es Mar Salbe. Nicht so hoch stedt er sich sein Ziel, wie der fruchtbarere Gesinnungsgenosse und größere. Wenn dieser fünstlerisch Zeit: und Weltsragen zu erssassen und bis zur Söhe dichterischer Berallgemeinerung des Wenschlichen überhaupt zu erheben bemüht ist, so begnügt sich Halbe mit kleinen stimmungsvollen Lebensausschnitten der einzels

Technifer im hinterhause arbeitet, wo er sich einen Gußosen hergerichtet hat, in bessen Feuerschein auch die beiden letten Afte spielen. Da begeht die Liebende den Unsun, ihre hand dem greisen, halb blödsinnigen, aber reichen hausbesitzer zu versprechen, der längst um sie buhlt. Doch inzwischen besinut sich henne und da nun andererseits Olga auf Vertha eisersüchtig wird — sie glaubt, das Mädchen habe Wesland bethört — so heirathet sie boch zu gnterlett den Jugendsreund, der wie gesagt dem Ersinder jett zu helsen bereit ist. Vertha aber, die sich erst mit Ebert verlobt hatte, dann wieder entlobt wurde, nimmt ihn schließlich, da Wegland von ihr absolut nichts wissen will. . .

Erquidend ift das Alles nicht und auch nicht natürlich. Aber bieje eigentliche Sandlung ift ja gang Nebenfache: Die Milieuzeichnung, Die Stimmungsmalerei, Die Charafteriftif, por Allem Die Cherts und bes Provingmadchens - mahrend Olga nur ftellenweise gelungen ift, Wenland ein laugweiliger Schonredner und Senne fich burch nichts von einem Schablonenmenschen untericheibet - Das macht ben Reiz ber Dichtung aus, namentlich in ben brei erften Aften. . . Jedoch feine Geelenmalerei und getrene Alltagslebenschilderung find offenbar nicht nach bem Geschmack des großen Bublifums und da die Roterie der Modernen und ihre zumeift ans wenige Cemefter alten Studenten bestehende Claque wiederum von vornherein icharf ins Beug ging, fo gabs abermals Cfanbal: Trampeln, Bifchen, Bfeifen fogar. folg bes Studs war ein fehr umftrittener und fein Befchick gleich bem von "Florian Gener": es fteht ichon nicht niehr auf bem Spielplan. Billeicht wird's zu einer Lebenswende auch fur Salbe felbst und gelangt fein ichones Talent bemnächst auf den richtigen Weg. Afte, wie ber erfte und zweite in "Lebenswende", gehoren zu den besten in der heutigen deutschen Buhnenliteratur überhaupt. Rur tann man ihren Reiz nicht wiedergeben - man muß fie feben.

Auch von "Liebelei" läßt fich das sagen, dem dritten Schauspiel, das das Deutsche Theater in der letten Woche auf die Buhne gebracht hat und in diesem Falle mit mehr Glücker Dichter, ein liebenswürdiger junger Wiener Arzt, Dr. Arthur Schnitzler, eroberte sich die Herzen der Berliner im Sturm.

er im dritten doppelten Tod aus ihnen erwachsen und wir wissen nicht, ist diese Wendung nur anekdotisch oder tendenziös zu nehmen. Wohl im ersten Sinne: wiederum nur einen "Lebensabschnitt" wollte und Schnigler malen und weil er ihn liebenswürdiger, gesichmactvoller, minder grell malte, als seine norddeutschen Gesinnungsbrüder, gesiel er auch der Masse besser, gesiel er auch der Masse besser, als diese...

\* \*

Rur im Fluge können noch einige andere interessante Ersicheinungen uns dem Verliner Vähnenleben der letzten Wochen gestreift werden, verdienten sie auch mehr Worte, als ich ihnen hier widmen kann.

Co Ernft von Wildenbruch's "Rönig Beinrich," Tragodie in einem Borfpiel und fünf Aften. Der gewaltigfte Stoff benticher mittelalterlicher Beschichte ift's, ben ber reichstreue Dramatifer und fonigetreue Dichter bier vorgenommen bat. Ginen Stoff, ber auch ohne bichterische Bearbeitung und Ausgestaltung an und für fich ichon von großer poetischer Runftwirfung ift: Beinrich IV., Gregor VII., Ranoffa! Gin gewaltiger Block und ihn fünstlerisch auszumeißeln — bazu gehört immerhin eine größere Braft, als die Wildenbruchs. Wo fie im Augenblick zu finden ware ich sehe fie nicht. Bielleicht tam es dem Berfaffer ber "Quitow" und von "Der neue Berr" auch nur auf den Analloffeft an, ber den Sohepunft ber Dichtung bilbet, die ftolgen Worte: "Ich bin ber Rouig und Treue jum Ronig und Ronig's Bille ift Deutschlands Gefet. 3ch frage nicht, ob Jude oder Chrift -- ich bin der Ronig und Treue gum Ronig ift Deutschlands Religion!" Gie find gewiß von aftueller Bebeutung, wenngleich fie Raifer Seinrich IV. in den Mund gelegt merben. . .

Wie dem auch sei -- wenn auch fein Meisterwerk der dramatischen Munst, so doch ein effektvolles Theaterstück hat Herr v. Wildenbruch aus dem großen Stoffe gemacht und die Reihe kunstschöner und auch empfindungsvoller Vilder, die und den herrlichen Maiser von den Tagen seiner Mindheit dis zum Höhepunkt seiner Macht zeichnen und mit dem dichterisch antizipirten Tode (Gregors schließen, sie geben bei aller Theatralik doch eine bessere Schildes



# Litterärijde Umidan.

Die in ber zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts fo allgemein verbreitete Sitte in ausführlichen Tagebüchern die täglichen Erlebniffe und Erfahrungen genau aufzuzeichnen, feine Fehler und Schwächen forgfältig anzumerten und die moralischen Fortschritte bes eigenen 3ch ebenso wie die oft genug zu beflagenden Gehltritte peinlich abzuwägen, ift mit Recht längft aus ber Dobe gefommen. Die bei einer folden Buchführung über die eigene Berfonlichfeit ftets unvermertt fich einschleichende Gelbftfpiegelung, Gelbfttaufchung und Celbstgefälligfeit wirfen auf ben Charafter ber Edpreibenden meift nur ichablich. Dagegen ift es eine alte wohlberechtigte Reigung ernfter Beifter ihre Lebenserfahrungen und ihre Gebanken über bie mannigfaltigen Ericheinungen und Wechselfälle bes Lebens in fpateren Jahren aphoristisch aufzuzeichnen. In solchen geiftreichen, anregenden, scharfinnigen Reflerionen haben die Frangofen feit Bascal Vorzügliches geleistet und find darin mahre Meister. in Deutschland herrschte am Ende des XVIII. Jahrhunderts große Borliebe für folche icharf zugespitte, paradore Aphorismen. Fragmente find bas glangenbite Beispiel für dieje Art ichriftstellerischer Broduction. Den gangen Reichthum feiner großen Lebens- und Welterfahrung hat bann Goethe in feinen Spruchen, Reflegionen und Maximen niedergelegt, deren Inhalt wahrhaft unerschöpflich Binter biefen faft alle Gebiete des Lebens, die Religion allein ausgenommen, berührenden Aussprüchen des großen Meifters stehen natürlich alle späteren Beröffentlichungen ähnlicher Art weit zuruck. Aber auch nachber find boch nicht wenige feine und tiefe

von gleichem Werth ist, versieht sich von selbst, aber das Gute und Beherzigenswerthe überwiegt bei weitem. Auf das Einzesne naher einzugehen ist unmöglich, Sammlungen von Gedanken wie biese Anmerkungen wollen in Pausen gelesen und bedacht werden; mögen sie viele Leser finden.

Die Tage ber Bubelfeier bes großen Rrieges von 1870 und 1871 find nun vorüber; eine große Angahl von mehr oder weniger werthvollen Teftichriften haben ben gangen Rrieg und die Aufrichtung des beutschen Reiches behandelt, andere die einzelnen hervorragenden Ereigniffe bargestellt. Gine beachtenswerthe Ergangung gu biefer Litteratur bilbet bas jungft ericbienene Buch: Das Deutsche Reich 1871-1891\*). Es ift eine gang objective Zusammenstellung ber Thatsachen, ohne hinzugefügte Urtheile und Reflerionen, gemiffermaßen vom Standpunkt der Regierung aus; bag aber feine einseitige Berberrlichung bes neuen Rurfes barin beabsichtigt ift, lehrt die Widnung des Buches an ben Fürften Bismard' auf's beutlichfte. Borausgeschieft find bem Gangen bie befannten, für alle Beit benfmurbigen 191 Rriegsbepefchen. Mus bem reichen Inhalt ber letten 25 Jahre find natürlich nur bie wichtigern und zwar fur die Folgezeit irgendwie bedeutsamen Greigniffe bervorgehoben und berichtet. Die erften gehn Sahre bis 1881 werben fürzer, die späteren immer ausführlicher, am eingebenbften bie letten funf Jahre feit bem Sturge bes Surften Bismard behandelt; diefer lette Abichnitt ift die erfte überfichtliche Darftellung ber inneren und äußeren Bolitif bes beutschen Reiches unter Raifer Wilhelms II. eigener Leitung. Die Darftellung ift auch hier rein fachlich und fucht volle Objectivität zu bewahren, was bei ber Berichterstattung über die vielen Berkehrtheiten bes Caprivifchen Regiments allerdings nur mit Mube gelingt. Das Buch ift burch seine Sachlichkeit und Zuverläffigkeit zur Orientirung febr geeignet und ein treffliches Sulfsmittel jum Rachichlagen; leiber fehlt ein Regifter, bas die Brauchbarfeit des Werfes mefentlich erhöht und vermehrt hätte.

Söchft intereffante Einblicke in bas geiftige Leben und bie fittlichen Anschauungen bes beutschen Bauernstanbes, vorzugsweise



<sup>\*)</sup> Berlin, R. von Deders Berlag. 2 DR.

lehrung, die bas Buch bietet. Der Berfaffer hat einen fehr feinen Ginn für bas Boltsthumliche und führt ben Lefer aufs lebendiafte in ben Gedankenkreis und die Unichauungsweise bes Bolkes ein, ibm liegt alle Schönfärberei ganglich fern, er lachelt über bie Salonbauern in den Dorfgeschichten, aber er hebt auch bas Urwuchfige, Braftige, in besten Ginn Confervative in ber Bauernnatur hervor. Man barf übrigens bei ber Lecture bes trefflichen Buches nicht außer Acht laffen, daß es die Berhältniffe in einem bestimmten Gebiete Deutschlands find, welche uns barin vorgeführt werben. Mogen auch einige Erscheinungen, wie die Ausbreitung bes Unglaubens von den Stadten auf die Dorfer, die Auflofung ber Kamilienbande, die Steigerung ber Unfittlichkeit übergll gleich ober ähnlich fein, fo find bie Buftande ber Landbevolferung in Pommern ober Oftpreußen von benen in Thuringen unzweifelhaft fehr verfchieben und ebenso wieder die in der Rheinproving und Burtemberg. Gebhardt fomint ichlieflich zu bem betrübenden Refultat, bag ber Niebergang bes firchlichen Lebens auf bem Lande unverfennbar fei. Die Borichlage, die er gur Abhülfe biefes Nothstandes macht, find wohlburchdacht, magvoll und beherzigenswerth; am meisten erwartet er von einer ernsten, allgemein burchgeführten Rirchengucht und der früher oder fpater ficherlich eintretenden Trennung ber Gebhardts Schrift ift fein Buch fur junge Rirche pom Staat. Mabden und gartfühlende Seelen, aber ernften Mannern fann es nur aufs wärmste empfohlen werben, moge es namentlich von recht vielen unferer Baftoren gelefen werben. Bum Schluß fonnen wir einen Wunich nicht unterbrücken. Möchten fich boch erfahrene, unbefangene und mit icharfer Beobachtungsgabe ausgestattete Manner unter unferer Beiftlichkeit finden, welche burch langere Umtothätigfeit und Seelforge mit ben religiöfen und fittlichen Unschaungen ber lettischen und eftnischen Landbevölferung unferer Provinzen vertraut, fich an die Aufgabe machen eine ähnliche Bufammenftellung, wie Gebhardt es für Thuringen gethan, unfern Bauernstand zu veranstalten und zu veröffentlichen. Solche Schriften würden nicht nur praftisch von nicht geringer Bedeutung, fondern auch kulturgeschichtlich von großem Werthe fein.

Die flaffische Vilbung, die Renntniß des griechischen und römischen Alterthums wird, das läßt fich leider nicht verkennen, in

unkundige gebildete Laien in den Tempel der hellenischen Dichtung einzuführen; daß Sachfenner diefes und jenes im Ginzelnen auszusegen haben und mandes vermiffen werden, tommt für den Zweck des Buches nicht viel in Betracht. Als einen wirklichen Mangel besfelben betrachten wir es, daß nicht einleitungsweise eine Charakteristik bes hellenischen Volkscharafters und namentlich ber griechischen Sprache gegeben worben ift; auch eine furze lleberficht über bas Wefen und die Beichaffenheit der griechischen Musik vermißt man Bei Somer ift ferner vom Epos und epischen Gedichten viel die Rede, ohne daß doch eine flare Begriffsbestimmung von beiben gegeben wurde; es hatte gerabe in biefem Rapitel bas Wefen des Epos, wenn auch nur in Rurze, entwickelt werden follen. Bei ber Befprechung ber Dramen ber brei großen Tragifer wird oft mehr, als uns berechtigt erscheint, vom modernen Stand-Aber mag man auch in verschiedenen punft aus geurtheilt. Bunften und manchen Ginzelheiten vom Berfaffer abweichender Anficht fein, bas Buch verdient boch allen Gebildeten gur Lefture warm empfohlen zu werben; wer es aufmerkfam und mit rechtem Intereffe lieft, den wird baraus ein Sauch bellenischen Schönheit anwehen und berühren. Die Inhaltsüberfichten ber epischen Gedichte und der Dramen find ja gur Befanntmachung mit dem Gegenftande gang zweckmäßig, aber fie konnen nur zu leicht die Boritellung erwecken, daß man baburch hinlänglich mit ben Dichtungen befannt geworden fei und fie felbst nicht mehr zu lesen braucht. Das ware aber ein großer und gefährlicher Irrthum, benn erft burch die dichterische Behandlung wird der poetische Stoff gum Bedicht. Die rechte Wirfung einer Litteraturgeschichte foll Die fein, daß ber Lefer burch fie angeregt wird fich mit ben Dichtungen felbit befannt zu machen. Bei den Werfen der Alten wird der ber Sprache nichtfundige Laie ju lleberfetungen greifen; leider find nicht wenige von diesen so schwerfällig und hart, daß fie cher abschreden als anziehen. Namentlich die Nachbildung der funftvollen Chorlieder bereitet den Uebersegern unüberwindliche Schwierigkeiten, ba bie Wiebergabe ber Bersmaße im Deutschen unmöglich ift und nur zu unnatürlichen Wortbildungen und ungewöhnlichen Wortformen führt. Der Berfuch die griechischen Dramen in modernifirter Form zu übertragen, namentlich die

ber jest lebenden Generation befannten und beliebten Fabeln, Erzählungen, Lieber und Overnarien in einer vollständigen Sammlung ber Gegenwart wieder in Erinnerung zu bringen. In einem stattlichen Bande hat man bier nun alle jene Gebichte beisammen, beren nicht wenige einem noch aus ber eigenen Jugendzeit wohl bekannt find, ba fehlt weber "Johann ber muntere Seifenfieber" noch "ber grune Giel", weber "ber fleine Toffel", noch "bie zwei Sunde", weder "die Tabafspfeife" noch "Unten und oben". Die alten Lieber "Romm, lieber Mai", "Ber wollte fich mit Grillen plagen", "Guter Mond, bu gehft fo ftille", "Als ich noch im Klügelfleibe", "Willfommen, o feliger Abend" und fo viele andere finden fich alle hier; Dr. Gifenbart fehlt ebenfo wenig wie "Es fann ja nicht immer fo bleiben" ober "Bir winden bir ben Aunafernfrang". Richt ohne eine Gefühl ber Rührung vergegenwärtigt man fich beim Lefen und Durchblättern bes Buches die Freude und bas Behagen, bas Großvater und Großmutter einft an diefen einfachen Liedern und Nabeln gehabt haben; wie fern liegt die Stimmung, aus ber fie hervorgegangen find und in ber fie froben und traurigen Wiederhall fanden, uns Seutigen! Bie einfach und, von äußern Ereigniffen unberührt, wie behaglich und jeber Empfindung freien Spielraum gewährend war boch deutsche Leben bis in den Anfang biefes Jahrhunderts hinein, wie naiv gab man fich bem frohen Gefühle bes Dafeins bin und wie überschwänglich war man in ber Trauer und im Schmerz! Natur, Liebe, Freundichaft, Bein, Streben nach allgemeiner Menichen beglückung - bas find die bewegenden Dlächte, die gusschließlichen Beim Berfenten in Die Intereffen ber Menichen jener Beit. Gebichte biefer Sammlung überkommt einen manchmal bie Sehnfucht aus ber Berriffenheit, bem Barteihaber, ben wilben Intereffenfampfen, bem Materialismus des Lebens in ber Segenwart fic hinauszuflüchten in die glücklichen Tage jener Großvaterzeit, die uns wie bas Baradies ber Kindheit erscheint, und man vergist momentan bie buntlen Schatten, Die auch auf jener Beit lafteten. Geit der Zeit Napoleonischen Druckes wird der Ton etwas anders, Baterland und Freiheit gewinnen auch einen Raum im Bewußtsein ber Menichen, aber im Gangen bleibt die alte Gemuthlichkeit und bauert in ben Kreifen bes Mittelstandes neben ben neuen ftarten

Strömungen bis 1840 fort. Der eigentliche Zweif ber vorliegenden Sammlung ift nicht ber gesthetische, sondern ber fulturgeschichtliche und litterärhiftorische, bas darf man bei ber Lefture nie aus ben Mugen laffen, ber Berausgeber hat die Gebichte ftets in ihrem altesten und zuverläßigstem Terte gegeben und Unmerkungen hinzugefügt, die litterärische und biographische Rotizen enthalten. Daß trop bes Reichthums ber Cammlung man boch biefes ober jenes Gebicht vermift, wird feinen Cachfundigen wundern, fo fehlt 3. 3. "Beint, ach weint, ihr fußen Berrchen" ebenfo wie "Schon ift's unter freiem himmel", auch Bonens einft viel gesungenes Lied "Des Breugen Losung ift die Drei" vermiffen wir ungern. Daß bieje Cammlung ichon brei Auflagen erlebt hat, fann nur mit Genugthung erfüllen und beweift, daß in nicht wenigen Kreifen doch noch etwas von bem Beift und Ginn ber alten Zeit fortlebt. Die Ausstattung des Buches ift so vorzüglich, wie man fie von der Verlagsbuchhandlung erwartet. Moge es ju ben alten noch viele neue Lefer gewinnen, bas munichen wir von Bergen.

Bahrend in Standinavien, namentlich in Norwegen, ber moderne Naturalismus feine üppigften Blüthen treibt und immer neue Autoren und Werte hervortreten, die fich in unnatürlicher Bergerrung ber menichlichen Ratur, in ber Schilberung bes Wiberwärtigen und Säglichen überbieten, halt fich Danemart freier von diesen Auswüchsen einer verberbten und entarteten Rultur. 3mar fehlt es auch ba nicht an eifrigen Berfündigern bes mobernen Evangeliums, daß das Sägliche und Unsittliche der eigentliche Wegenstand der Boefie fei, aber ihnen stehen Manner gegenüber, bie in ihren Werfen das Schone und das Ibeale zur Darftellung bringen. Ru ihnen gehört gaus besonders Brofeffor Benrif Scharling in Ropenhagen, ber unter bem Ramen Rifolai ichreibt und beffen Erzählungen bei feinen Landsleuten mit Recht lebhafte Anerfennung gefunden haben. Die prächtige, an echter Romif reiche, von liebens würdigem humor erfüllte Erzählung: "Bur Reujahrszeit im Baftorat von Röbbebo" und noch mehr bas reigende Buch: "Meine Frau und ich", beffen einfach naive Charaftere mit feiner Annuth gezeichnet find und bas von einem foftlichen Sumor durchweht ift, haben, ine Deutsche überfest, weithin Unflang und freundliche Aufnahme gefunden. Bu ihnen gefellt fich nun die deutsche Uebersetung eines allerdings ichon vor langerer Beit von Benrif Scharling verfaßten britten Buches: Junge Belben. Uffe Själms und Balle Löwes Thaten. Antorisierte freie lleberfenung aus bem Danifden von B. 3. Willagen\*). Es wird barin die Entwickelung zweier in bemfelben Saufe wohnender Innalinge von gang verschiedenem Charafteren geschilbert. eine, Uffe Själm, ber Cohn eines mit ber Beit, mit feinem Bolfe und allen Menschen zerfallenen, in feiner Familie bespotischen Oberften, ift ein bumpf babinbrutenber, ichwerfälliger, nie ben Ausbruck für feine Gebanken findender Junge, ber fich von Allen hin und her ichieben läßt, mahrend ber andere Balle Lowe, ber Cobn eines Großhandlers, redefertig, gewandt, fruh entwickelt, in feiner Samilie vergöttert, allgemein beliebt, ein eifriger Bolitifer und ein begeisterter Unhanger der Freiheit ift. Diese beiden fo verschieden gegrteten Naturen find von Kindheit an gute Freunde und Uffe fteht natürlich fortwährend unter Balles Ginfluß. Gehr ichon ift bie Schilberung, wie burch bie Liebe gur ichonen Ineg zuerst eine Wandlung in Uffes schlaffem träge fich bahinschleppendem Wefen eintritt, feine Reigung enbet mit bitterer Enttaufchung, bas bestimmt ihn als Freiwilliger am Rainuf gegen Schleswig-Holftein theilzunehmen. Im Krieg erwacht nun das bis dahin schlummernde geiftige Leben in ihm vollständig, er findet endlich fich felbit und vollbringt helbenhafte Thaten. Dieje Charafterentwicklung ift gang im Beifte des alten Nordens, ja fie urgermanisch, wo die jungen Selben auch dumpf bahinleben, bis ber Rampf ihre Seele erwedt. Balle geht auch als Freiwilliger in ben Rrieg, erweift fich aber natürlich als jammerlicher Poltron. Die Darstellung ift etwas breit, wenn auch nicht ermudend, an humor fehlt es auch in diesem Buche nicht, boch tritt er hier mehr gurud. Die meiften ber auftretenden Berfonen find vortrefflich gezeichnet, fo besonders Tante Malene, Rapitan Roslin, der Großhandler Lowe u. a. Trot allem Schonen, bas es enthalt, macht biefes Buch auf nichtbanische Leser boch nicht ben rein befriedigenden Gindruck wie die früheren. Der Verfaffer wendet

<sup>\*)</sup> Bremen, Berlag von DR. Seinfins Rachfolger. 6 DR.

fich barin fehr entichieben gegen die Ropenhagener Demofratie und ihre liberalen Phrasen und andrerseits betrachtet er die Erhebung Schleswig-Bolfteins und ben gegen die Bergogthumer geführten Rrieg felbstverständlich gang vom banischen Standpunft; Die Begner fiegen immer nur durch ihre große Mehrzahl und die Danen find ihnen an Tapferfeit weit überlegen. Deutsche Lefer werden bas bem Berfaffer zu gute halten, ba feine Landsleute fich bamals. 1847-1850, und ebenso 1864 wirklich tapfer geschlagen haben, aber besonderes Bergnugen fonnen ihnen diese Schilberungen natürlich nicht bereiten, ebenso wenig wie die Rarifirung ber Schleswig-Solfteinischen Freischarler. In Danemart muß, beiläufig bemerkt, bas Avancement ein viel rascheres und leichteres sein als anderswo, benn Uffe, ber im Frühling 1848 als Freiwilliger in bas Beer eintrit, fehrt 1851 als General nach Ropenhagen gurud. Im Uebrigen gewährt auch biefe Ergählung Scharlings vielen Benuf, besonders durch die pinchologische Keinheit der Charafterentwickelung.

Eine eigenthumliche litterärische Erscheinung ift Bhalaena, Die Leiben eines Buches von Rarl Beitbrecht\*). Phalaena, b. h. Rachtfalter ift ber Titel ber letten Gebicht= fammlung von Baul Bidram, einem Manne, ber allen Druck und alle Noth bes Lebens zur Benuge erfahren hat und im Alter völlig vereinsamt ift. Gin Eremplar biefer Gedichtfammlung fommt nun auch in ben Buchladen ber Stadt, wo Wicfram lebt. Es wird an verschiedene Runden zur Ansicht verschickt, fehrt aber in Kolge ber verschiedenartigften ungunftigen Umftande immer wieder sum Buchhändler gurud. Wie es bagu fommt, wird in einer Reibe novelliftifcher Schilberungen ergablt. Bulett findet ber alte Dichter in ber Tochter einer Jugendgeliebten doch eine verständnikvolle Freundin und Berehrerin feiner Muse und zugleich einen Eroft in seinen alten Tagen. Mit feinem Sinscheiben schließt das Buch. Es maltet barin ein schalfhafter echt schwäbischer humor, auch an ergönlichen Berfonlichkeiten fehlt es nicht, ber ernfte Grundgebanke bes Gangen tritt baburch nur heller ins Licht. Man freut fich heutzutage immer, wenn man einem ibealgerichteten

<sup>\*)</sup> Stuttgart, Berlag von Abolf Bong n. Ko. 2 DR. 50.

Schriftsteller begegnet. Das anfpruchslose Büchlein hat sich schon manche Freunde erworben, wie die vorliegende zweite Auflage beweist; mögen ihr noch weitere folgen.

H. D.

Bei ber Rebaftion ber "Balt. Mon." find ferner nachftehende Schriften gur Besprechnung eingegangen:

Steffen, Guftav &. In ber Funfmillionenstadt. Rulturbilder aus bem hentigen England. Ans bem Schwedischen übersett von D. Repher. (Leipzig, Beter Hobbing. 1895.)

Zurquan, Joseph. Die Generalin Bonaparte. Uebertragen u. bearbeitet von Ostar Marichall v. Rieberftein. 4 Mufl. (Leipzig, Schmidt u. Güntlier. 1896.)

Sellgren, Dlof. Aus ben Memoiren eines Laubfroiches. (Glarus und Leipzig, Babette Bogel. 1896.)

Huland, Wilhelm. Miviera. (Ebendfelbit.)





# Dr. B. J. v. Edulg-Bertram.

Biographifch-litterarifche Stigge von Ella v. Schult: Mbarewifn.

"Ter Biograph Ihres Herrn Vaters müßte ebenso vielseitig sein, wie er selbst es war; um nur eins anzuführen, er müßte ebenso gut ehstnisch wie beutsch verstehen, um ihn als bilingnalen Dichter beurtheilen zu können;" — so äußerte sich vor einigen Jahren ber geehrte Präsident ber ehstnischen gelehrten Gesellschaft Prosessor Leo Meyer, als die Frage besprochen wurde, die sich manche Freunde Dr. Bertrams schon gestellt, warum doch bisher keine einzige Biographie, ja nicht einmal ein etwas ausssührlicherer Nekrolog erschienen sei. In der That mag jener Umstand wohl eine der Ursachen gewesen sein, weshalb, obgleich schon zwanzig Jahre seit seinem Tode vergangen, kein eingehenderer Nachruf das Leben und Wirken meines Vaters näher beleuchtet, ihn seinen Landsleuten wieder in's Gedächtniß zurückgerusen hat.

Wohl wird jest die Frage um so berechtigter erscheinen, wie eine Aufgabe, die als besonders schwierig von kompetenter Seite dargestellt wurde, in Angriff genommen werden konnte von Jemand, der nicht allein die wenigst geeignete Krast war, um meinem Bater auf allen Gebieten seines Wissens und Könnens gerecht zu werden, sondern deren subjektive Auffassung auch der unbesangenen Beurtheilung des Gegenstandes oft hinderlich in den Weg treten mußte. Dazu kommen noch die materiellen Schwierigkeiten, mit denen der Biograph meines Vaters zu kämpsen hat, da letzterer, wie es oft

geniale Leute zu thun pslegen, keinerlei Mastregeln getroffen, um eine solche Arbeit zu erleichtern. Er hat seine Manuskripte oft hierhin und dorthin versandt, ohne Abschrift zu nehmen oder die Sendung zu notiren. Er sagt selbst in einem Briese an seine Mutter, daß es ihm unmöglich sein würde, eine vollständige Liste seine Arbeiten aufzustellen; die Abhandlungen und Aussage, die er in Zeitschriften veröffentlicht, zählten nach Tausenden, beren geringster Theil von ihm notirt oder im Abzuge vorhanden wäre.

Man hat meinen Bater einen "geistigen Berschwender" genannt, ein Borwurf, der nicht ganz ohne Berechtigung war; doch ist er ihm am hänsigsten gerade von denjenigen gemacht worden, die seine geselsch aftlich en Talente am meisten in Anspruch nahmen.

In dem Vorwort zu den "Petersliedern" geschieht der Angewohnheit Peter des Großen Erwähnung, Eicheln, die er immer vorräthig in der Tasche trug, auf seinen Spaziergängen in die Erde zu versenken. Aehnlich versuhr mein Vater mit den Eingebungen seiner unerschöpflichen Phantasie und mit den Gedankenkörnern aus dem bei ihm aufgespeicherten Vorrath an Kenutuissen. Vohin er kam, verstreute er sie, mit dem Verwustlein sich zufrieden gebend, daß, was er so gepflanzt, doch einmal aufgehen und Früchte tragen würde, — "einersei in wessen Garten."

Wenn ich nun, troß aller Bedenken, die in mir aufsteigen nußten, der freundlichen Aufforderung des Redakteurs der "Balt. Monatsschrift", eine litterärischebiographische Stizze meines Baters zu schreiben, entgegenkam und mich entschloß für die "Baltische Monatsschrift", die so oft Beiträge meines Baters veröffentlicht hat, eine solche Stizze zu schreiben, so ist es mit dem vollkommenen Bewußtsein der Unzulänglichkeit derselben geschehen. Es ist eben eine Stizze nur, eine Andeutung des litterärische biographischen Materials, das sich einem würdigeren Biographen meines Baters darbieten könnte und welches ich in eine einigermaßen übersichtliche, wenn auch lückenhafte Ordnung zu bringen, mir angelegen sein ließ-

Möchte diese Stizze dazu dienen, das Bild meines Baters, seinen noch lebenden Zeitgenossen wieder in's Gedächtniß zurüdzurusen, der jüngern Generation aber Kenntniß zu geben von einem vaterländischen Schriftsteller, dessen Werke die Liebe zur

heimathlichen Scholle wie ein rother Faden durchzieht. Namentlich in seinen "Baltischen Stizzen" führt er "Junglivland" ein wahrheitsgetreues Vild von "Altlivland", wie es noch zu Anfang diese Jahrhunderts bestand, wie in einem Spiegel vor die Angen, mit all seinen prächtigen Tugenden und liebenswerthen Sigenschaften, seinen originellen charaftervollen Gestalten, seiner edlen Gastsfreundschaft, seiner aufrichtigen Frömmigkeit und seiner guten, alten Sitte, ohne jedoch zu verschweigen, was die alte Zeit auch an obsoleten Anschaungen und eingewurzelten Misbräuchen mit sich sinkrte und was, da echte Liebe nicht ohne Strenge denkbar ist, er seiner lieben alten Keimath geradeheraus zu sagen für eines Sohnes Pflicht hielt, von dem heißen Wunsche beseelt, daß es ihr zum Wohle gereichen möge.

\* \*

Mein Vater erzählt im ersten Kapitel ber Baltischen Stizzen, wie er in einer stürmischen Nacht, auf hoher See, an Bord eines sinnischen Einmasters, zur Welt gekommen; wie eine Waschschaft einer Jante gebracht und wie durch sein eigenes rechtzeitiges Erscheinen auf dem Schiffe, welches dreizehn Personen trug, der Muth der Mannschaft gehoden, einer alten Dame, die man eben als Dreizehnte über Bord wersen wollte, das Leben gerettet wurde und er selbst einen fürstlichen Tauspathen erhiett.

An dieser Neberlieserung hielten wir Kinder sest, denn der beste Beweis, daß sie Wahrheit und nicht Tichtung, stand vor uns, wenn auch nicht in Fleisch und Vein, so doch in Vein, d. h. in Gestalt eines aus Horn geschnitzten Spielzeugs, welches die Millionentante meinem Vater als Entschädigung in die Wiege gelegt haben sollte und welchem die Ehre einer genauen Personalbeschreibung in demselben Kapitel zu Theil wird. Ich meine den "Pupemann", das fleine schwarze Ungehener mit blanken Augen, grinzendem Munde und negerartig gefräuselter Perväcke — welches auf einer Magnetspite stehend die unheimliche Eigenschaft besaß, sich an allen eisernen Geländern und Gegenständen anzustammern. Es machte uns Kindern einen tiesen Eindruck, wenn das "Pupemännchen" aus der Familientruhe herausgeholt wurde, wo es an

Stelle ber fehlenben Millionen nun bereits gegen hundert Jahre als eine Art Ketijch, Balladium, Schubaeift, vietätvoll aufbewahrt wird.

Oft hatte mein Urgroßvater, so erzählte meine Batersschwester, — das Spielzeug seinen Enkeln zur Belustigung gezeigt und den Pubemann seine Kunststücke aussühren lassen. Das Dichtergemuth meines Baters, durch diese außerordentliche Erscheinung angeregt, wurde durch dieselbe in späteren Jahren zu einem Kindermärchen, "die Krabbetasche", begeistert, welches manches Kinderherz erheitert und manchem kleinen Patienten in der Krankenstude die Zeit vertreiben und die Schmerzen vergessen half — ist das nicht eine Willion werth?

Außer diesen beiden Thatsachen aber, — bem vorhandenen Butsemann und der sehlenden Million, welchen noch, — wie aus dem Taufzeugniß meines Vaters zu ersehen — ber fürstliche Pathe\*) beizufügen wäre, — find die in den Baltischen Stizzen angesührten Begebenheiten bei der Geburt meines Vaters Erzeugnisse seiner poetischen Phantasie.

In Wahrheit und nach dem Kirchenbuche erblickte mein Bater bas Licht der Welt am 22. Septbr. 1808 auf sestem Lande und zwar auf dem Revalschen Domfelsen, in dem Pastorate der Ritterund Domfirche.

Sein Bater, Christian Timotheus Schulk, der, wie es auch sein Bater schon gewesen, Oberpastor an der Domestirche war, entstammte einem alten Predigergeschlecht, welches seit der im Jahre 1681 erfolgten Sinwanderung des Theologen Georg Schulk (gebürtig aus Parchim in Mecklenburg, nachmaligen Pastors zu Nöthel und Propsi\*) eine ununterbrochene Reihe von Predigern ausweist, so daß ein lebendes Witglied der Familie,

<sup>\*)</sup> Beter Friedrich Georg von Solftein: Cldenburg, 1808 General-

<sup>\*\*)</sup> Georg Sch. aus Parchim, geb. 1653 +1710, stud. zu Jena, Prediger zu Röthel, später Propst. — Georg Friedrich Sch., geb. 1689, †? stud. in Holle, Prediger zu Bönal in Chistand. — Johann Friedrich Sch., geb. 1727, †1768, stud. in Holle, Oberpaston an der Domtirche zu Reval. — Christian Timothens Sch., geb. 1767, †1809, stud. in Jena, Oberpaston an der Ritter u. Tomtirche zu Reval, Assessor best Chist. Provinzial:Konssistentums, Director des Tom-Maisenbausses. — Georg Julins Sch. (Dr. Bettram), stud. in Torpat Medizin. Schriftsteller, Zensor und Kaiserlich-tussischer Etaatsrath.

gleichfalls Prediger, mit Necht, wenn auch nicht richtig, sagen kann: "Wir find seit zweihundert Jahren Pastor."

Seine Mutter, Caroline Charlotte, war die zweitsälteste Tochter des Propstes zu Torma-Lohhusa, Franz Asverus\*), aus Weimar gebürtig, dessen Familie noch die Ansang dieses Jahrhunderts im Thüringischen ansäßig und hegütert war und die mit dem finderlos verstorbenen Wajor Asverus, einem Neffen des Propstes, erloschen ist. Vorsahren dieses Geschlechtes zeichneten sich dei der Befreiung Wien's von der Wacht der Türken rühmlichst aus. — Propst Asverus war mit der Tochter des Propstes zu Jewe, Gertrude Koch, verheirathet.

She ich in der eigentlichen Lebensbeschreibung meines Baters fortfahre, will ich, eingebenk der Ermahnung meiner Großtante "immer vom Ei anzufangen" — kurz berichten, wie mein Großwater meine Großmutter nahm.

Ich entnehme diesen Bericht ben Aufzeichnungen der Schwester meines Baters. Da heißt es: Als mein Vater, der Oberpastor Christian Timotheus, mit vier unmündigen Kindern aus erster She, deren jüngste ich war, im Jahre 1805 als Wittwer zurückgeblieben war, besuchte er seinen jüngeren Bruder, den Pastor in Waiwara, mit dem er zusammen in Jena studirt hatte. Da sie Beide Dorpat und die Universität noch nicht kannten, beschlossen sie mit der Post eine Reise dahin zu machen. Bei Torma vorbeisahrend kamen sie auf den Gedanken einen Amtsbruder kennen zu sernen und kehrten ein. Gleich im Vorhause machte eine Inschrift mit goldenen Buchstaben über der Thür einen angenehmen Eindruck. Sie sautete:

"Darf ich auf Redlichfeit und Menschenfreundschaft hoffen,

Co stehen Haus und Berg bem lieben Frembling offen\*\*)."

Der ehrwürdige Prediger, wie ein Patriarch aussehend, begrüßte sie auf's freundlichste und bald war die Unterhaltung häufig lateinisch geführt — in vollem Gange. Beim Wittagessen

<sup>\*)</sup> Franz Gotthilf Friedrich A., geb. in Weimar 1747, stud. in Schulporta, dem Chumnafium zu Weimar u. der Universität Jena. Pastor zu Torma-Lohfinsa in Livland (1775) und Propit des Börptischen Sprengels 1803, †1818.

<sup>\*\*)</sup> Diese und ahnliche Inschriften waren uns vom Dichter Robebne geschentt. — Siehe Balt. Stiggen I. B. 2. Kap.: "Ein Pastorat vor 50 Jahren."

war es meinem Bater aufgefallen, wie die so jugendliche Tochter für alles Sorge getragen und auf eine Frage ihres Baters eine so sehr verständige Antwort gegeben hatte. Als sie sich später zu der Gesellschaft gesetzt, wo ihre Schwester, die schöne Doktorin B..... durch ihre muntere Unterhaltung Alle an sich gezogen, da hatte mein Bater sich zu der fitlleren jüngeren Schwester gewandt und war erstaunt gewesen, so viel Bildung und Interesse für Alles dei einem so jungen Mädchen zu sinden, — eine seltene Erscheinung zu damaliger Zeit.

Als die Brüder zur Weiterreise sich verabschiedeten, wurden sie aufgesordert, bei der Rückkehr wieder vorzusprechen. Das geschah mit Freuden und sie verweilten einen ganzen Tag im Pastorat. Mein Vater kam zur Neberzeugung, daß er seinen Rindern keine bessere Stiesmutter geben könne, als das Fräulein Usverus. Zu Hause angelangt, schrieb er dem Propsie, bewarb sich um die Hand der Tochter und erhielt die gewünschte Zusage."

Trot ihrer Jugend zeigte sich die kaum sechzehnjährige Oberpasiorin den mannigsachen Pflichten ihrer Stellung vollkommen gewachsen. Unfänglich mit einigem Vorurtheil empfangen, erward sie sich der zahlreichen Gemeinde allgemeine Uchtung und Anserkennung, welche sich in einem geslügelten Vorte, das damals in Reval gäng und gäbe war, kund gab. Es hieß nämlich bald in der Stadt: "Unsere junge Oberpasiorin kann mehr noch als Wauen einsehen." -- "Wauen" waren, wie es scheint, eine besonders komplizirte Art von Aermeln, die einzuseten viel Geschicklichkeit ersorderte, und wer mehr noch konnte als das, unüste ein Vander von Verstand und Klugheit sein.

Rur vier Jahre dauerte die glückliche Che. Am 29. Juni 1809, kaum zehn Monate nach der Geburt seines jüngsten Sohnes Georg starb der vielverehrte Mann an einem schweren Nervenfieder, erst 42 Jahre alt, — "ein Later der Wittween und Wansen" — wie es in einem Nachruse heißt. Mit den seltensten Eigenschaften des Geistes und des Herzens ausgestattet, bewahrte er sich die an sein Ende, "Frohsinn, männliche Standhaftigkeit und Gleichmüthigkeit."

Gang besonders wird fein zur Barmherzigfeit und Mildsthätigfeit geneigter Sinn hervorgehoben. Geine liebste Beschäftigung

fand er in der Fürsorge für das seiner Leitung anvertraute Baisenhaus (gegründet 1725 von Chr. Fr. Wlickwit, 1724 – 1748 Oberwaster an der Comfirche).

"Lieblich war ihm der Gedanke ein Bater der Verlassenen zu sein . . . Der Segen Gottes ruhte auf diesem Werke . . . Trauert, trauert arme Bansen, ihr seid zum zweiten Wal Wanssen geworden. Ihr habt verloren euren Vater und Freund. Als sichon die Krantheit ihn auf's Krankenlager geworsen hatte, fragte er nicht nach den eigenen theueren Kindern, ihr wart seine beständige Frage. Er liebte euch so\*)."

Die 19-jährige Wittwe zog mit ihren eigenen zwei Söhnen Morit und Georg und einer Stieftochter nach Torma zu ihren Ettern. — Tiefes Ereigniß finde ich verzeichnet in einem alten Sparvöuchtein, das die thätige Pröpilin für ihren Liebling Georg anlegte. Da diefe Zeilen charafteristisch sind für die alte Tame, deren lebhafter Geist und originelles Wesen nicht ohne Einflußgeblieden auf das Wesen und die Entwicklung meines Baters und zu den ersten, so wichtigen Eindrücken seiner Kindheit gehören, so sichreibe ich sie ab, mit Veilebaltung der Orthographie.

D. 6. August 1809 brachte beine Mutter bich zu ums, wo dein guter (Groß Batter dich Liebreich zu erziehen versprach und dich in seine Arme nahm. Tein guter Batter siarb den 29 Junn ungefannt von Dir, mein lieber (Golly. Deine Liebe Mutter Stillte dich selbst und oft in Trähnen um den geliebten zu früh gestorbenen Batter, den du im 10 Monath deines ersten Jahres verlohrst. Sehn Segen leite dich. Er war ein Nechtschaften Mann.

<sup>\*) (</sup>Eine Gedächtnispredigt ben der Beerdigung des wegland herrn Therpaltors an der Ritter und Tomfirche, Affeifors des Chittandichen Provincial-Confifteriums und Tirector des Domi-Vanfenhaufes in Renal Chriftian Timothens Schulk, gehalten von Reinhold Solt, zwegten Prediger an der Ritter und Tomfirche. Renal ISIO, gede, ben 3. H. Greffel mit einem Borworte des Propfies A. Boverus,



Lebe wie du, wenn du stirbst, Wünschen wirst gelebt zu haben. Güter, die du hier erwirst, Würden die dir Menschen gaben Nichts wird dich im Todt erfreun, Diese Güter sind nicht dein. Weiche nicht von der Tugend, handle offen u. guth, das wünscht deine alte dich liebende Großmutter

Torma d. 20ten Februar 1811.

Darunter steht: "Mit biesen 40 Rb. fing ich 1810 im October einen Handel auff euer Glück an."

hier im Baftorat zu Torma verlebte mein Bater eine frohe gludliche Rindheit, die ihm unvergeglich blieb und ber er in ben Baltifchen Stigen mit warmer Liebe und Dantbarfeit gebenft. Co in ben Rapiteln: Gin Baftorat vor 50 Jahren, Das Bropftliche Gine livländische Bolfstammer, Gin Conntag einem landichen Baftorat. Die Geftalt bes "Grofpapa's im Silberhaar" mit inniger Berehrung gezeichnet tritt besonders hervor. Dort ergahlt mein Bater, wie der fromme Großvater, ber nichts ohne Gebet unternahm, die große Standuhr alle acht Tage, mit ben Rindern zusammen unter Abfingen eine Chorals, aufzog; wie er mit großer Gebuld es guließ, daß feine Enfel fich um feine Folianten riffen, - "weil beren Ropfe ihm wichtiger waren als Die Bucher": - wie mein Bater an ben alten Titelblättern und Schnörfeln fich ergögte, für bie er noch in fpateren Jahren große Borliebe hegte und eine Sammlung bavon anlegte; wie er als fünfjähriger Bucherwurm in bes Grofvaters Bibliothet ftoberte und alles las, was ihm unter die Sand tam, und als ihm diefe verichloffen wurde, fich auf Chriftina Barg's Rochbuch warf, ja fogar ichlieklich mit bem Bafchebuch feiner Großmutter porlieb nahm, aus welchem ihm ber imponirende Poften von 400 Tifchservietten noch erinnerlich blieb.

Bei dem Großvater genoffen die dei Geschwister, welche wegen ihrer fast gleichen Körpergröße und des geringen Altersunterschiedes, die Drillinge genannt wurden, den ersten lateinischen Unterricht, die Schwester mit eingeschlossen. Mit Vorliebe sprach der Propst, als einstiger Schüler Schulpforta's — mit den Enkelkindern lateinische Vrocken und die Geburtstagswünsche mußten in lateinischer Sprache abgesaft werden.

Sinige Züge aus seiner Kindheit, die mein Bater selbst mit Stillschweigen übergeht, dürften hier nicht unerwähnt bleiben: wie er ein Kapenhospital anlegte und wie es kam, daß seine alte kranke Großmutter ihm ihre Wiedergenesung verdankte.

Das Kahenhospital befand sich auf dem Heuboden und beherbergte eine Anzahl augenkranker Kähchen, welche mein Vater in der Umgegend aufgesammelt und hier heimlich untergebracht hatte. Er pslegte und fütterte seine kleinen Patienten und wusch ihnen die Augen mit warmer Wilch, so schon damals eine Neigung für die Augenheilkunde verrathend, die ihm den Titel eines "Silma dottor") eintrug, als er in viel späteren Jahren, eine kleine Privat-Augenklinik für kranke Bauern des Gebietes, in Friedenthal-Torma anlegte.

Die Heilmethobe, welche mein Vater bei seiner Großmama mit Erfolg anwandte, war nicht gewöhnlicher Art. Hier muß ich aber vorausschicken, daß der erwähnte Heuboden auch der Lieblingstummelplat des Knaden war. Besonders siebte er es waghalsige Sprünge von den Querbalken des Daches hinunter in das weiche Heu zu machen, ein Vergnügen, welches die besorgte (Broßmutter ihm streng untersagt hatte.

Eines Tages ließ nun die alte franke Propstin ihren Liebling, Golly, an ihr Bett rusen und sagte ihm, daß sie vielleicht noch heute sterben musse und was er dann wohl thun würde. "Dann gehe ich auf den Seuboden und mache Kukkerbälle!" war die rasche Antwort. Großmama sachte und genaß.

Diese vom Bater geerbte milbthätige Liebe, biese "Mitsleibigseit" mit allem Bersaffenen und Leidenden, erstreckte sich auch auf die "stumme Creatur", worunter mein Bater zerbrochene Gläser, Teller, Tassen 2c. verstand, die er nicht ansehen konnte, ohne sofort das Bersangen zu fühlen, sie zu "heisen", oder richtiger "zusammenzukleben". — "Eigentlich din ich zum Flicker geboren," saate er oft scherzweise.

Der Großmama Felber und Aecker waren immer die beste bestellten der Umgegend und häufig kamen die Nachbarn sie um Nath zu fragen. Sie hatte das "Departement des Neußern" über-

<sup>\*)</sup> Chitniich = Angendoctor.

nommen, während der Propft, gesundheitshalber darauf verzichtend, in seiner Studirstube blieb. Auf ihren Fahrten durch das Land in einem selbstgelenkten Wägelchen, mit einer frommen weißen Stute bespannt, - (der "Ledischen", der mein Bater in den Balt. Stizzen auch ein Tenkmal gesett) — nahm "Urmama" meistens ihren Lieblingsgroßsohn mit, oder schritt mit ihm, ihn wie einen Strickbeutel unter den Arm nehmend, querfeldein.

Mein Bater schildert die Großmutter als eine ungemein thätige Frau, deren lebhafter (Beift ihr nie erlaubte, länger als eine halbe Minute bei ein und derselben Sache zu bleiben, und die auf ihn den Eindruck gemacht, als besäße sie die Fähigkeit die verschiedensten Tinge zu gleicher Zeit zu verrichten: "sie spann, sie schrieb, sie strickte und druckte mit einer kleinen Handdruckerei ihren Namen auf die Titelblätter der Rogebusschen "Neuen Schauspiele."

Die Vielleitigkeit und Regjamkeit des Geistes mag wohl von ihr auf den Enkel übergegangen sein, wie auch die Gade bei den Beschäftigungen und Ereignissen des praktischen Lebens immer aushelsen zu können. Sine Art Findigkeit — von meinem Vater "Napportivität" genannt, kam ihm später als praktischem Arzt häusig sehr zu Statten. Auch die Lust zu "sabuliren" stammte wohl von der Großmama, — entschieden wurde er von dieser in seinem Hange dazu ermuthigt. — Wehr als einmal hatte die Großmama ihrer Ueberzeugung Ausdruck gegeben: "in Golly sei ein Schen is verborgen," — oder sie nannte ihn ihren "Hauspoeten".

Leider sind feine dichterischen Versuche aus der Anabenzeit meines Vaters aufzusinden. In späteren Jahren verging fein Geburtstag seiner Mutter, überhaupt fein sestliches Ereigniß in der Familie, das nicht von ihm in Versen geseiert worden wäre, theils auf humoristische, theils auf ernste Weise, im Metrum, Mhythmus und Formen die größte Abwechselung bietend. Er behandelte mit Leichtigkeit die verschiedensten poetischen Metren.

Das Pastorat Torma liegt an der Posistraße, die, wie es in "Martha Marzibill" heißt, — "vom Außenland nach Petersburg" — sührt. So geschah es, daß die Kinder, troß der ländlichen Abgeschiedenheit, in der sie lebten, zweilen mit den Ereigniffen ber Außenwelt in Berührung famen, die ihre Bellen bis in die weltentlegene Propitei schlugen.

In ben Aufzeichnungen ber Schwester meines Baters, seines besten Spiels und Lernkameraden, finde ich folgende Reminiszenz aus dem Jahre 1812, Die Das Bild vervollständigen, welches im letten Navitel ber Baltischen Sfissen aufgezeichnet ift: "1812 gab es hier auf der Heerstraße ein lebhaftes Getreibe. Die Menschen flüchteten alle vor Napoleon nach Moskan. Großvater ging täglich mit uns Rindern auf die große Straße spazieren und unterhielt fich oft mit den Reisenden, die um allerlei Ausfunft baten. Meine Großmutter vergrub mit dem treuen Anticher Burri alle Werthsachen im Garten. Mutter follte mit uns Rindern in den Avinormichen Wald zu einem Bauern geschickt werben, doch Großvater wollte mit der Großmutter und einer Tante bei seiner Rirche bleiben, weil er es für seine Pflicht hielt. Da fam eines Tages eine Cstafette: "Riga's Borstädte brennen! -Rapoleon hat feinen Weg nach Mosfan genommen" - und fo blieben wir alle beisammen. Rach dem Brande von Mosfau jogen die Klüchtlinge auf diefer Strafe wieder in's Baterland gurud. Es waren Deutsche und Frangosen, abgezehrte, zerlnimpte Jammergestalten, die viel von dem Clend des Rrieges erzählten. Besonders hatte fich meinem Bater, dem vierjährigen Unaben, die Gestalt einer ruffischen Bettlerin eingeprägt und ihre Worte "Blut in allen Gräben! Blut in allen Brunnen!" einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn gemacht. (Balt. St. III. B.)

Wir Minder wurden mit tiesem Abschen gegen den Urheber all dieser Grenel erfüllt und nannten ihn die "quittengelbe forsische Kriegsgurgel" "den Attila des 19-ten Jahrhunderts," "die Geißel Gottes". Aber auch dies ist uns Nindern erinnerlich geblieben, wie der nitbe Großvater bei der Nachricht, die ihm die Flüchtlinge brachten, Rapoleon habe die Inquisition abgeschafft auf der Landstraße stehen blieb, sein Käppchen zog und andächtig die Hände faltend, Gott dankte, daß er ihn "diesen Tagerleben ließ."

Im Jahre 1816 sahen die Rinder den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen auf der Station Torma und mein Bater hatte sogar die Ehre von Er. Majestät dei Seite geschoden zu werden und ein fönigliches Lächeln hervorzurufen, als er, im Gifer sich ein Kaar Hand hahr anzuziehen, mit seiner kleinen Person sich dem Könige in den Weg gestellt hatte. Auch die reizende Großfürstin Maria Pawlowna, Erbgroßherzogin von Weimar, die mit ihrem Gemahl die Station Torma passirte und in einer blaßblauen Seidenrobe im Garten der Station promenirte, hatte im Gemüth der Kinder einen nachhaltigen Eindruck von Liebreiz und Freundlichkeit hinterlassen. Für den Großvater hatte die Großherzogin die liebenswürdige Ausmerksamkeit ihn zu sich rusen zu lassen, um ihm persönlich die Grüße seines Bruders, der Geheimrath am Hofe zu Weimar war, auszurichten, und ihm durch ihren Sekretär Briese vom Bruder überreichen zu lassen.

Doch die fürstliche Erscheinung, die alle andern überstrahlte an hoheitsvoller Majestät und engelgleicher Milde, das war der Kaiser Alexander I., von dem mein Bater (siehe "Balt. Sfizzen", III. Bd.) sagt: "Es war nicht die ungeheure, sast grenzenlose Macht auf Erden, die ihm den Stempel eines erhabenen Wesens gab, sondern das rein Christliche in seiner Erscheinung, die undergrenzte Liebe und Humanität, mit der er alle Sorgen und Leiden der halben Welt getragen hat, — jeden Einzelnen behandelte, — jeden seiner Unterthanen und jeden seiner — Feinde." — Zum letzten Mal sah mein Bater als Domschüler den Kaiser Alexander I. in Reval 1824.

Doch ehe ich zu diesem Lebensabschnitt meines Baters komme, muß ich noch einiges über seinen Unterricht und seine ersten Lehrer sagen.

Der erste Unterricht der drei Geschwister wurde von der eigenen Mutter und vom Großvater geseitet, der, wie schon erwähnt, mit Vorliebe sie im Lateinischen unterwies. Im Jahre 1817 kam ein Haussehrer in's Haus, ein Vetter der Großwater, welcher aber nur ein Jahr, dis zum Tode des Großvaters 1818 im Hause blieb.

Der Tob des alten Propsies war ein seliger Heimgang. Um vorhergehenden Tage hatte er einen Brief, enthaltend die Todesnachricht seines einzigen Bruders in Weimar, erhalten. Als er den Brief gelesen, siel er in eine Ohnmacht. Beim Erwachen sagte er lächelnd: "Es war nur die Freude des baldigen Wiederseihens mit dem geliebten Bruder, welche mich übermannte." Dann ließ er die Größtinder zu sich rusen, sagte ihnen, daß er nun bald bei seinem Heilande sein werde, ermahnte sie und segnete sie. Wenige Stunden vor seinem Tode traf der Dr. Lehmann aus Dorpat ein und brachte dem Sterbenden, der im Lehnsinhle saß, die Freudenbotschaft, daß die Bauernfreiheit proklamirt sei. Der Größvater nahm sein Käppchen ab und sprach dankend: "Mein Ohr hat es vernommen, doch meine Augen werden es nicht mehr sehen." — Er hatte dieses in lateinischer Sprache gesagt. — Mit den Worten: "Herr, in deine Hände beschle ich meinen Geist!" — entschlief er.

Dieses schöne Ende hatte ben Geschwistern für immer alle Furcht vor dem Tode genommen. Sie sahen ihn nicht als den Fürsten des Schreckens, sondern als einen Engel des Friedens an den frommen Großvater herantreten.

Die alte Großmutter zog sich nun mit ihrer Tochter und ben Enkelkindern auf den von ihr gegründeten Wittwensiß, Friedenthal, ganz in der Rähe des Pastorates, — zurück, und der Nachfolger ihres Mannes, Pastor E. Usmuth übernahm den Unterricht der Kinder, den zum Theil auch, wie schon gesagt, die Mutter derselben leitete.

Bisher habe ich fast nur von den Großeltern gesprochen und es ist Zeit der treuen, aufopsernden Liebe und Fürsorge zu gedenken, welche die so früh verwittwete Mutter den vaterlosen Baisen, sowohl den eigenen wie den Stieffindern zu Theil werden ließ. Innige Liebe und Dankbarkeit der Rinder lohnten ihr dafür bis an ihr Lebensende. Ganz besonders groß war ihr Einsluß auf den jüngsten Großsohn Georg, meinen Bater. Das Berhältniß zu seiner Mutter war ein selten inniges und zeigte sich in regem Gedankenaustausch zwischen Mutter und Sohn, welcher auch in späteren Jahren über Naum und Zeit hinweg fortgeführt wurde, wovon eine umfangreiche Korrespondenz Zeugniß ablegt.

Rachdem die beiden Anaben, Morit und Georg, noch zwei Jahre in Pension beim Propst in Luggenhusen gewesen, zog die verwittwete Oberpastorin 1823 nach Reval, um die Unaben in ber Dom Schule unterrichten zu lassen\*). Wiein Vater war 14 Jahre alt, als er mit dem älteren Bruder Morit zusammen in die Sefunda trat, unter Leitung der Lehrer Blasche, Carlberg, Rydenius und Riffers, von denen namentlich letterer sein Interesse für Naturwissenschaften weckte. Näheres über diese Periode seines Lebens hat mein Vater in den "Neuen Baltischen Stizzen\*\*)" aufgezeichnet. Der Wahrheit die Chre gebend verschweigt er auch nicht die Knadenstreiche, die er in Gemeinschaft mit seinem älteren kriegerischen Bruder, zur Verzweissung des Kalfaktors ausübte, der da sagte: "Winf Rubels wechte ich jeden for Armens, wenn diese Siuse wesmechten aus Siuhle." — Nach vierjährigem Studium in der Dom Schule erhielt mein Vater das Zeugnist der Reise und bezog die Universität Dorpat im Jahre 1827 — (... "ich gab vor's erste 3 rubel S. für die Matricket", notirt Urmanua im Sparbücklein).

"Bas willst du werden?" hatte ein Vetter den angehenden Studenten gefragt. — "Rosmopolit" — war die schnelle Antwort. Mein Bater wählte die Medizin zu seinem Studium, "diesenige Wissenschaft, welche die meisten anderen Wissenschaften in sich vereinigt."

Obgleich sein Interesse, angeregt burch die Vorträge der ausgezeichneten Prosessore, wie Eichorius, Osann, Parrot u. a. sich verschiedenen Fächern zuwandte, namentlich die Mineralogie und Votanik ihn durch ihre wunderbaren Formen und Farbenspracht anzogen, so ergriss mein Vater doch gleich mit Vortiede das Studium der Anatomie unter Leitung des Prosessors Vachter. In seinem curriculum vitae heißt es dann weiter: "Die vergleichende Anatomie sindirte ich unter dem berühmten Cscholder, besonders aber veranlaßte das Jusannmenarbeiten mit den Freunden Pirogoss und L..., daß ich mich ganz dem Studium der Naturwisseuhglaften zuwandte, denen ich mich, nach Ablegung des propädeutischen Eramens 1829 widmete, besonders aber dem der Anatomie, welches ich gleichsan vom Ei an — auf's Reue begann.

<sup>\*)</sup> Mority v. Schults, geb. 1807, zeichnete sich in den Rämpfen im Ranfains aus, war zuseht Rommandant der Zeitung Dinadurg, \( \pm 1880.

<sup>\*\*)</sup> Baseninsiche Buchhandlung 1872.

Singedenk jedoch, daß ich einen gelehrten Grad und Titel erlangen müsse, wandte ich mich nun auch dem Studium der rein medizinischen Fächer zu und nahm nunmehr wahr, daß dei Unterweisung und unter Führung solcher Lehrer, wie Moier und Sahmen jedes Studium interessant und fesselnd werden könne, selbst da, wo man demselben weniger Neigung entgegenbringt."

Im Jahre 1830 mußte mein Vater sein Studium wegen Krankheit unterbrechen. Er machte eine lebensgefährliche Unterfeibsentzündung durch, welche wohl den Grund legte zu seiner so schwachen Gesundheit.

Noch hatte mein Vater das Nigorofum nicht abgelegt, als er durch den ihn sehr ehrenden Beschluß der Med. Fakultät, zum Gehilsen und Prosektor am Anatomikum zu Dorpat (unter Prosessor von Hued) ernannt wurde (1834—36). Seine Präparate dienen noch heute zu Lehrzwecken.

Im Jahr 1833 machte mein Vater, in Gesellschaft mehrerer Freunde, seine erste Neise an die baltische Küste und besuchte einige Inseln Finnlands, unter andern auch Hogland, um diese, die damals wenig bekannt, zu erforschen. Er brachte von dort viele Notizen, Stizzen und Material zurück, die er zu kleineren Arbeiten benutzte, welche später in der St. Petersburger Zeitung erschienen.

Am 11. Dezbr. 1834 machte mein Vater einen Theil seines Doctor-Gramens, in den Fächern bei Erdmann, Nathke, Sahmen, Hued und Köhler; bei Walter und Moier erst im folgenden Semester. — 1836 erfolgte auf Grund seiner Dissertation: "Die Rhinoplastica" seine feierliche Doctor-Promotion am 16. März, welche seine alte Großmutter noch die Freude hatte zu erleben.

Auf einer Reise nach Petersburg, die mein Vater 1833 oder 1834 unternahm, unterließ er es nicht, die Kabinette der Kaiserlichen Afademie zu besuchen, immer eingedenk dessen, "daß die praktischen Dinge nur durch Ersahrung zu erlernen seien und unsere von und selbst erkannten Jerthümer mehr Werth für uns haben, als die Ersahrung Anderer, welche eben die Andern gemacht."

Während de. Studentenzeit (1826—34) gehörte mein Vater der Korporation der "Estonia" an und bekleidete in ihr eine zeitlang den Chargirtenposten. Als Mitglied dieser Korporation, in welcher Bocals und Instrumentalmusik eistig betrieben wurde, hatte mein Later Eelegenkeit seinen nufstalischen Talenten und Liebhabereien nachzugehen. Schon als Kird trat bei ihm Neigung und Verständniß für Musik beutlich zu Tage und diese wurden anfänglich von einer "musikalischen Tante", darauf in Luggenhusen zweckentsprechend gefördert. Wehr noch geschah dieses in Reval und aanz besonders in Dorpat.

Doch ehe ich Näheres barüber mittheile, will ich wieder gum Domiduler gurudfehren, ba ich überzeugt bin, baf bie bamals in Reval erhaltenen Gindrucke, ben Grund gelegt haben, ju ber fpateren mufikalischen Richtung meines Baters. - Es namentlich im Saufe bes Rapellmeifters ber Oper Goebice\*), ber auch Gesanglehrer an ber Dom : Schule mar, wo mein Bater Leitung und Forderung in ter Dufit erhielt. Sier lernte er die flaffifche Rammermufit fennen, ber er ftets ben Borgug vor jeder anderen gab. Die Tochter bes Saufes mar eine gute Klavierfpielerin, aber vor allem galt feine Begeifterung ben Opernvorstellungen. - "Don Juan, Freischütz wurden gut, Bregiofa, Gassa ladra und Zauberflote fojo, lala gegeben." - Bald fannte ber Anabe jede Note des Don Juan und des Freischut auswendig. Bu Saufe mußte die Echwester "Gieb mir die Sand, mein Leben" mit ihm fingen und mimen, und, um ihrer Mitwirfung ficher ju fein, band ber Anabe feine Berline an ben Stuhl vor bem Rlavier fest. Der Freischung, welcher 60 Mal gegeben wurde - ein beisvielloser Erfolg - mar und blieb nächst Don Juan und Zauberflote bas Opernideal meines Baters. Illes ftromte in die Oper und die Strafen Reval's flangen wieder von bem bei Alt und Jung gur größten Popularität gelangten: "Bir winden dir den Jungfernfrang 2c." - Glücklich, wer diesem musikalischen Sochgenuß nach Serzensluft nachkommen Aber Opernbillete foften Geld und der Beutel des Domidjulers war leer. Da schaffte wieder die findige Großmutter Abhilfe. Der Teich in Torma-Baftorat lieferte viele Blutegel, ein Artifel, ber bamals viel Radfrage hatte. Gie wurden gefangen, nach Reval gesandt, bort verfauft und die badurch erzielte Ginnahme

<sup>\*)</sup> S. "Reue Balt. Stiggen."

dem Theaterbudget der Enkel angewiesen. Namentlich gute Abnehmer waren Sonntags die Kirchgänger und mit Spannung beobachtete diese der junge Theaterfreund vom Fenster aus: hing es doch von ihrem Bedürsnisse nach Blutegeln ab, ob er Abends die Donna Elvira bewundern, sich an dem vorzüglichen Komiker Pirko ergößen oder sich an dem Gesange der "himmlischen" Ugathe entzücken kounte.

Mein Vater, der schon als Schüler im Chor der Revalschen Domfirche mitgesungen, hatte, als er in die Estonia trat, eine schöne Varyton-Stimme und sein Vortrag Schubertscher Lieder ist noch vielen Zeitgenossen unvergeßlich. Die herrlichen Singstimmen, über welche diese Korporation damals verfügte, hatten den Estonen den Namen "Revalsche Nachtigallen" eingetragen. Im Jahre 1828 wurde unter Direktion meines Vaters die "Glocke" von Romberg, später der l. Alt des "Don Juan" und dann noch mit Hilse von Knabenstimmen der "Samson" von Händel aufgeführt.

In den 40-er Jahren, als mein Vater in Petersburg viel im Kreise von Künstlern und musstalischen Dilettanten verkehrte, gelang es ihm dort eine Aufführung des Freischüß zu inszeniren, noch ehe diese Oper öffentlich aufgeführt wurde. Endlich gab er im Jahre 1866 bei Breitkopf und Härtel, unter Beihilfe seines Freundes Henselt und der Kollaboration des Superintendenten Richter, des Bischoss Ullmann, des russischen Dichters Maikow u. a. das Requiem von Mozart in sieden Sprachen heraus (lateinisch, russisch, deutsch, lettisch, estnisch, sinnisch und schwedisch). Zweck dieser Herausgabe war, durch die llebertragung in die Landessiprachen und durch einen leicht aussührbaren Orgelsat dieses Werk des so sehr von ihm geliebten Meisters auch kleineren Landkirchen zugänglich zu machen und zu popularisiren.

Zu größeren eigenen Kompositionen sehlte es meinem Vater an gründlichen Kenntnissen in der Harmonielehre, doch trat seine natürsiche Begabung für die Musik bisweisen in seinen freien Phantasien zu Tage. Er sagte, in solchen Augenblicken fühle er sich selbst enthoben; er wüßte nicht, was er spiele. Wie er auch die Hände auf das Klavier fallen lasse, entständen ganz ohne sein Juthun Aktorde und Harmonienwerbindungen, über die er selbst erstaunt wäre, denn er könne nicht sagen, wie sie hießen und was

sie bedeuteten. Manche seiner Melodien sind von seinem Freunde Henselt für's Mavier geseht worden, so das melodieuse "Ferne Land." Zu seinen eigenen Gedichten komponirte mein Later zuweilen selbst die Melodie.

Die Baltischen Provinzen haben manche anerkennenswerthe Dilettanten-Talente aufzuweisen, benen zur Einflußnahme auf die Entwickelung der Musik nur die nöthige Schulung sehlte und von deren Können uns das jüngst erschienene "1-te Dest des Baltischen Liederalbums" — herausgegeben von Robert von Zur-Mühlen, — manche hübsche und interessante Probe liefert.

Der Sinn für bas Melodieuse, für ben Wohlklang, findet sich in allen lyrischen Gedichten meines Baters. Jede prosodische Härte war ihm peinlich und mit besonderer Vorsicht feilte er Prosa und Poesie, um jede "Rakophonie" zu vermeiden. Seine Gedichte sind fast alle zum Romponiren geeignet und viele find in Musik gesetzt, u. A. von dem begabten Rheinländer Karl Vollweiler\*) in Vetersburg.

Auch der berühmte Meister des Kontrapunktes, Kühnstett in Eisenach, setze Lieder meines Vaters in Musik, darunter das: "Ich soll dich erft am Abend sehen".

Eine besondere Gabe hatte mein Bater, seinen kleinen Kindern das Klavierspielen beizubringen. Er wandte dabei zwei Methoden an: erstens eine dichterische Analyse des Stückes, dem er ein ganzes poetisches Programm zu Grunde legte und mit charakteristischen Ramen die einzelnen Passagen bezeichnete, welche das Kind nach dem Gehör nachspielen mußte. In Weber's "Aufforderung zum Tanz", z. B.: die große Schlange — die Trommel — die Wiege we... Sodann, indem er das schon bei den Griechen übliche System der Mnemotechnik empirisch anwandte, auf die Gruppirung der Tasten die Ausmersamkeit des Kindes lenkte und beshalb mit solchen Stücken anfing, die viele Kreuze und Been hatten, weil die schwarzen Tasten leichter zu behalten waren.

<sup>\*)</sup> Autor schöner Rammermusik und einer herrlichen vierhändigen Alaviersonate. Seine Werfe, darunter auch mehrere Deste Lieder, auf Texte meines Baters, sind auf Beranlassung der Großfürstin Delene, in Leipzig gedruckt. Sie sind in Rennertreisen geschätt, haben aber beim größeren Publikum nicht so viel Berbreitung gefunden, wie diese Persen obler Musik es verdienten.

Wie anregend und sehrreich wirften seine Kommentare zu den Opern von Mozart — zu den Quartetten Beethovens; die frappirenden Benenmungen und Taufnamen, die auch der langweiligsten Etude einen poetischen Zauber verlieh; seine, auf liebevollstes Studium der Bachschen Meisterwerke basirte Kenntniß der Musik und sein Interesse und seine Freude an jeder neuen, edlen Ersicheinung auf diesem Gebiet. Und wie vielen jungen Talenten wurden durch die Bemühungen meines Vaters die Wege geöffnet und geebnet, wie viele Entmuthigte dankten ihm neue Schaffenssfreudigkeit, neue Hoffnung.

Land und Leute zu studiren, Volkssitten und Gebräuche zu beobachten, waren von größtem Interesse für meinen Vater. Sein Zeichentalent kam hier seiner Veobachtungsgabe zu Hülfe. Nicht nur die landschaftlichen und die Volkstypen, auch die Wohnstätten, Kostüme, Hausgeräthe, dis in's kleinste Detail, finden sich in seinen Notizbüchern charakteristisch wiedergegeben theils in Farbens, theils in Vleistissischen. So übte mein Vater schon damals auf praktische Weise, die jeht so sehr in Aufschwung gekommene Wissenschaft des "Folklore", — des Studiums des Volksgeistes in allen seinen verschiedentlichen Leußerungen, wie: Sprache, Sitten, Gebräuche, Liedern, Sagen 2c.

Bon seinen Arbeiten in Dieser Richtung finden fich in ber "Transaction of the International Folk-Lore-Congress 1891, London" - eine ganze Reihe angegeben, unter benen ich folgende hervorhebe: 1) 2B a gien, Dorpat 1868; 2) Der Beift Finnlands, ober Jenfeits ber Scheeren, Leipzig 1855; 3) Sagen vom Labogafee, Selfingfors 1872; 4) Beivafch parneh ober bie Connenfohne, Belfingfors 1872; 5) Ilmatar. Komedia divina turanica (chituifd): beutich). 1. 28 omba 28 iba. II. Manala. III. Tuuletar. Dorpat-Riga. 6) 1. Ralewipoeg, ehftnifche Legende, überfest in's Deutsche von C. Reinthal und Dr. Bertram, Dorpat 1857-61. ll. Der Streit über die Echtheit der Ralewidenjage, Inland 1885 und mehrere andere Auffage in bemjelben Blatt. Ill. Die Chitenfage vom Ralewipoeg in ihrer neuen Gestalt, Inland 1859. IV. Die Chitnische Cage vom Ralewipoeg, Montagsblatt, Et. Bbg. 1861,

Dr. 6. Inland 1861 Dr. 6. 7) Gin paar Chftenmarden, Bief Sans und ber Tenfel, Inland 1852; 8) Der Thurm bes Dlaus, ein ehftnifder Hunenfreis, Inland 1853; 9) lleber bas finnifde Rational= epos in feiner neuen Geftalt. Et. Bbg. 3tg. 1849 (anonum): 10) La poésie et mythologie des Finnois. Traité envoyé à l'institut historique à Paris. 1842. Sier fei auch bes thätigen Untheils gedacht, ben mein Bater an bem Buftanbekommen ber Beröffentlichung bes Nationalepos ber Chiten, des "Rale wipoeg" genommen. Im Jahre 1838, in einer bentwürdigen Sigung ber gelehrten Chitnifchen Befellichaft in Dorpat, machte mein Bater auf die Nothwendigfeit aufmertfam die im Boltsmunde noch lebenden Bruchftude diefes Epos ohne Aufschub zu sammeln, ebe die Ueberlieferung ganglich erloschen. Auf feine Aufforderung bin murde diefe Aufgabe bem Dr. Kreugwalb, einem feiner Studiengenoffen übertragen. Wie biefer es in seinem Borwort zum Ralewipoeg sagt: "tam dieses National-Unternehmen hauptfächlich bant ber warmen Surfprache und ber gundenden Rede des Dr. G. Schult (Dr. Bertram) ju Stande, burch die er feine Begeisterung auf die Buhörer übertrug."

In der Folge ift mein Bater für die ftrenge Rritit, Die er an bem Berte Rrengwald's, feines Freundes und Studiengenoffen ausgeübt, fehr icharf angegriffen worden. Es ift hier nicht ber Ort die Frage zu erörtern, ob meinem Bater, als einstigem Urheber des Unternehmens, eine folde Kritik nicht mehr zustand, als einem Undern; ob in dem gegebenen Kalle bas fünftlerifche Gemiffen ben Vorrang haben muffe vor der Freundschaft und in wie weit hier das Urtheil meines Baters begründet war oder nicht — jedenfalls barf eine unparteiliche Kritif es nicht aus ben Augen laffen, baß Dr. Bertram (Dr. G. Schulg) ber geiftige Urheber biefes Berfes gewesen und bag eine logale Aussprache zwischen ben beiben um die Wichtigkeit des Gegenstandes gleich ernft beforgten Dlännern stattgefunden und ihre Freundschaft ungetrübt fortbauerte bis an ihr Lebensende. -- hierüber burfte die voluminose Korrespondeng mit Dr. Arenzwald, welche einem letten Muniche meines Bater's zufolge in ber Gelehrten Chitnischen Gesellschaft bevonirt wurde, um erst nach 50 Jahren veröffentlichst zu werden — vollständiges. Licht verbreiten.

Nach Beendigung seiner Studien ging mein Vater in's Innere Rußlands und verblieb dort von 1836—39 als Hausarzt des Generalen Uwaroff, auf dessen prachtvollem Gute Holm im Smolenskischen Gouvernement.

Es war das erste Hinaustreten in's Leben, die erste längere Trennung von der Mutter, mit der er bisher sast ununterbrochen in innigem und aufrichtigem Verkehr gestanden. Seine Universitätssferien hatte er bisher mit wenigen Ausnahmen dei ihr in Friedensthal im Tormaschen zugebracht und es wäre hier wohl angebracht dieser bedeutenden und originellen Persönlichkeit etwas näher zu treten.

Die verwittwete Oberpaftorin hatte als Rind beim Propft Evers in Roddafer Lefen, Schreiben, die vier Spezies und ein wenig frangofiich gelernt - mehr wurde bamals für ein Mabden nicht für nöthig erachtet. Gie hatte fich aber felbit fpater burch viele und gute Lefture, einen großen Schat an Renntniffen erworben und ihren Beift durch den Umgang mit hervorragenden Männern gebildet. Ich will hier zwei erwähnen: ben nachherigen Bifch of Balter und den Brofeffor Erdmann in Dorpat, deren Befanntichaft meine Großmutter gemacht, als fie fich zu wiederholten Malen langere Beit bei ihrem Reffen in Duckershof bei Wolmar aufgehalten, ber in zweiter Che ihre Tochter Jenny gur Fran hatte. Ferdinand Balter mar bamals Baftor, Rarl Erdmann Doftor in Wolmar und Sausarzt in Duckershof. Bu biefen beiben hervorragenden Männern ftand meine Großmutter in einem Freundschaftsverhältniß bis zu beren Tode. Dieje Beiden und vor allem ihr Cohn Georg verforgten fie in ihrer ländlichen Ginfamteit mit dem Beften, mas auf dem Gebiet des Wiffens und ber Literatur erichien und fie hatte fur alles, bis in ihr fpateftens Alter, bas lebhafteite Intereffe.

Alls fie in ihrem 83-sten Lebensjahre nach Dorpat kommen mußte, um sich einer Operation am Auge zu unterziehen, erregte sie durch den Muth und die Standhaftigkeit, mit der sie die Schmerzen ertrug, die Bewunderung der sie operirenden Aerzte. Während der Rekonvalescenz wurde sie von so manchem bedeutenden Manne, der sie in früherer Zeit kennen gekernt, wieder aufgesucht und er sand Vergnügen und Genuß im Verkehr mit ihr. Auch meine Großmutter sühlte sich sehr angeregt und erfreut, aber mit der ihr eignen Gnergie, brach sie, ungeachtet der Bitten ihrer Umgebung, den Ausenthalt in Dorpat ab, weil — "sie am Ende ein zu großes Wohlgefallen an diesem geistigen Verkehr fände und sie sich später zu einsam auf dem Lande fühlen würde." — Selbstüberwindung besaß sie in hohem Maße, verlangte diese aber auch von Andern, daher wohl der Gindruck der Strenge, den sie auf Jeden machte.

Doch, stets auf das Wohl Anderer bedacht, verstand meine Großmutter immer sich die Liebe und Verehrung, das Zutrauen ihrer Umgebung zu gewinnen. Sie nahm sich der Waisen im Gebiete an, erzog sie zu tüchtigen Dienstboten, wofür sie sich den Dank so mancher Hausfrau erwarb. Meine Großmutter hielt es aber nicht für nöthig ihren "Aufzöglingen" außer Lesen und ein wenig Nechnen auch das Schreiben zu lehren: "so wie sie zu schreiben verstehen, schreiben sie boch nur Liebesbriefe" — meinte sie. Sie ließ auf eigene Kosten eine Frau aus der Gemeinde in der Frauenklinik zu Dorpat als Hedamme ausdilben und half dadurch einem großem Uebelstande unter der däuerlichen Bevölkerung ab. Tiese sohnte ihr dafür mit der größten Dankbarkeit und Verehrung und "Wanna praua" (die alte Frau) war ihr Nath und ihre Hilse in allen Angelegenheiten des Leibes und der Seele.

Großmanna's Kenntniffe in der Medizin erfreuten sich eines großen Ruses. Lon Nah und Fern kauen die hilfesuchenden Bauern zu ihr. Namentlich Sonntags war ihr Häuschen umlagert von Solchen, die mit dem Gange zur Kirche, auch den Gang zur "Banna praua" verbanden, um für sich selbst oder für die kranten Angehörigen zu Hause die heilende Arzenei zu erbitten, und gar wunderdar sind die Kuren, welche der Großmanna zugesschrieben werden. — "Ich kuren, welche der Großmanna zugeschrieben werden, Gott sei Lank, es hilft stets" — sagte sie. Was aber den Leuten auch noch half, waren die Trostess oder Scheltworte, die sie ihnen, je nach Bedürfniß, mit auf den Weggab. Weie manches widerspenstige Weib hat sie zum Gehorsam gegen ihren Wann zurückgeführt, — wie manchen ungerathenen

Kindern in's Gewissen gerebet, ihre alten Eltern in Liebe zu verspstegen. Wunderbar verstand sie es mit Jedem, weß Alters, Standes, Nationalität er auch war, zu verkehren. Abel, Bauer, Geistlichkeit, alle waren willkommen und Jeder wurde mit der ihm zukommenden Etiquette behandelt — Menschenfurcht kannte die alte Fran nicht.

Biele charafteristische Einzelheiten könnte ich noch erzählen, boch das würde mich zu weit führen. Nur Eines sei noch erwähnt: Einst kam ein armer Tischler zu ihr, der auch die Glocken in der Kirche zu läuten hatte, weshalb er sich "Lautenschläger" nannte, — flagte ihr seine Armuth und dat um Arbeit. "Lieder P...," sagte meine Großmutter, "Möbel habe ich genug für die kurze Zeit, die ich noch zu leben habe, aber ein Möbel werde ich doch noch brauchen und das ist mein Sarg. Nehmt mir das Maaß und macht ihn mir, dann haben auch die Meinigen nicht dafür zu sorgen, wenn ich sterbe. Ich gebe euch 3 Mbl., ihr könnt davon manche Woche leben und ich bekomme meinen Sarg." So geschah es auch. Fünfundzwanzig Jahre stand der Sarg, mit einem Tuche bedeckt, in der Kleete, und alle diese Jahre wurde die Kleete nicht erbrochen, weil die Diebe sich vor dem Sarge fürchteten.

Eine zärtliche, liebevolle Mutter ihren beiden Söhnen, war ihr Verhältniß zu ihnen doch ein verschiedenes. Zum älteren Sohne sah sie auf, sie stellte ihn über sich, während der jüngere ihr immer der Sohn blieb, an dem noch zu erziehen war und wenn sie auch stolz war auf seine Kenntnisse, Gaben, seine schriftstellerische Thätigkeit, so wollte sie es ihn doch nicht merken lassen. Ein kleines Beispiel hiervon. Bei einem seiner Besuche bei der Mutter wollte mein Later ihr sein neuestes Werk vorlesen. Er hatte dazu die Stunde nach Tisch gewählt, weil, wie er sagt: "eine Hausstrau vor dem Mittag, wie ein General vor der Schlacht sei, man darf ihr dann nicht in den Keg kommen."

Als nun dieser wichtige Alt des Tages abgemacht, das Tischtuch sortgeräumt und die nöthige Ruhe eingetreten war, lehnte meine Großmutter sich in ihren Lehnstuhl zurück, deckte, wie sie zu thun pslegte, ihr Taschentuch über ihr Gesicht und fagte: "Co, jest lies, lieber Cohn, vielleicht ichlafe ich ein." — Wenn mein Bater biefes ergablte, fo lachte er oft bis zu Thranen.

Die Erinnerung an meine Großmutter hat mich von bem Lebensgang meines Baters abgeleitet und ich fehre wieder zu der Zeit zurück, wo er Hausarzt beim General Uwaroff in Holm war.

In Holm hatte mein Vater eine ausgebehnte Praxis, nicht allein unter ber ländlichen Bevölkerung, sondern auch auf den benachbarten Gütern der Sogradsky, Zwejoff, Nachimoff, Scheres metieff, Lesles und Panin. Insbesondere hatte der alte Graf Panin auf Dougino eine herzliche Neigung und Zutrauen zu meinem Vater gesaßt. Als er schwer erkrankte und den Tod herannahen fühlte, ließ er meinen Vater nicht von seiner Seite und dieser war es, der dem werthen Manne die Augen zudrückte.

Die Gelegenheit Land und Leute zu studiren ließ mein Bater hier auch nicht unbenütt vorübergehen. Davon zeugen zahlreiche Briefe an seine Mutter, die häusig von kleinen Federzeichnungen begleitet waren, um das Gesehene und Erlebte anschaulicher zu machen. Hier fand er auch das Material zu den "Medizinischen Dorfgeschichten", zu den "Episoden aus dem Leben Trischka's des Nasboiniss", in denen er seine eigenen Erlebnisse auf den Jungen Arzt Schuard überträgt. Diese Erzählungen aus dem Innern Rußlands, in denen er das "Wissenschaftliche mit dem Spannenden" vereinigte (wie eine Rezension es sagt), erschienen zuerst im Insande und dann als Sonderaddruct in Dorpat 1860. Aus jener Zeit stammen auch die Berichte an die Atademie "über Fossile im Smolenstischen Gouvernement."

Während seines Aufenthaltes in Holm siel mein Vater in eine sehr schwere Krankheit (1839), die ihn an den Rand des Grades brachte. Als er sich so weit erholt, mußte er Holm verslassen und zur Stärfung eine Erholungsreise in's Ausland machen im Jahre 1840. Mein Vater reiste in Begleitung seines älteren Bruders Moris, der im Kaukasus schwer verwundet worden war, hinaus. In Berlin wurde ein längerer Aufenthalt gemacht. Mein Later lernte den berühmten Augenoperateur Dieffenbach kennen und wurde von ihm zu vielen Operationen herangezogen. "Im "Strabismus" oder "Geschichten im Eilwagen", die später

erschienen\*), hat er an seine Erinnerungen aus bieser Zeit angeknüpft.

Brofeffor Dieffenbach wollte meinen Bater bei fich behalten, boch diefer zog es vor, seinen Bruder nach Paris, London und Samburg zu begleiten. Dann ging er allein über Leipzig, Jeng, nach Weimar, wo er die Verwandten großväterlicherfeits auffuchte, bei Sof vorgestellt wurde und eine Ginladung jum Diner erhielt. Bei einem langern Aufenthalte in Wien besuchte er Die Bortrage mehrerer berühmter Professore und arbeitete in feiner Wissenschaft. Rebenbei ichrieb er für verschiedene Beitschriften und bichtete gur Reier bes Einzuges bes Erzherzogs Friedrich eine Rantate, Die ber befannte Gesanglehrer und Romponift Brofich in Dufit feste. Bon Bien aus follte mein Bater die Beimreife antreten, ohne feine geheime Cehnsucht, Italien gu feben, befriedigen gu fonnen. Da wurde ihm gang unerwartet von Seiten eines begüterten Mannes, eines früheren Rommilitonen, ber Borichlag gemacht, ibn nach Italien zu begleiten. Mein Bater nahm bas Anerbieten an, wenn aud badurch fein beabsichtigter Gintritt in ben Staatobienft verzögert murbe.

Die Einbrücke ber italienischen Reise hat mein Vater theils in Briesen in die Seimath, theils in Gedichten wiedergegeben. Lettere erschienen zuerst 1842 unter dem Pseudonym Levin in Hamburg und wurden später, 1869 unter dem Titel: "Vilder aus dem Süden" in die "Gesammelten Werke" aufgenommen. (Dorpat, Gläser's Verlag, l. Vand). Unter diesen Gedichten besindet sich ein längeres philosophisches, betitelt "Römische Sedanken über Religion und Kultur ausspricht. In den lyrischen Gedauken wird Italien wie eine Braut geseiert und angesungen.

Man reiste damals im Wagen, in ungezwungener Weise sich Ruhepausen gönnend; Triest, Venedig, Genna, Rom, Neapel wurden besucht. Dann ging es über Marseille, Pau und die Pyrenäen nach Paris, wo mein Vater mit verschiedenen Vertretern der Wissenschaft in Verbindung trat und zum Mitglied des "Institut Historique" ernannt wurde, dem er seine Schrift "Neber sinnische

<sup>\*) 3</sup>n der "Et. Bibg. Acad. 3tg." 1850.

Mythologie und Poesie", betitelt: "La poésie des Finnois" eingesandt hatte. In demselben Jahre (1842) reichte mein Bater der "Societé Anatomique" seine Abhandlung über Racenverschiedenheit ein: "Recherches sur des différences anatomiques chez plusieurs peuples."

In einem Brief an seine Mutter berichtet mein Bater von dem großen Eisenbahnungssück dei Weudon auf der Linie Paris-Versailles, das während seines Ausenthaltes in Paris stattsand und dem er durch eine eigene Fügung entging. Er war nach Versaille gefahren und wollte mit dem Abendzuge nach Paris zurück. Auf dem Wege zur Station begegnete ihm ein altes Weib — eine Zigennerin. Mein Vater konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie nach den Gebräuchen, dem Aberglauben, den Zandersormeln ihres Volkes auszusorschen und ließ sich in ein Gespräch mit ihr ein. Die Absahrt des verhängnißvollen Zuges wurde versäumt und mein Vater mußte die Linie auf der andern Seite der Seine zur Rücksahrt benußen.

lleber Rouen, die Nordiee, Stagen, Kopenhagen, Bornholm, Dagö wird die Rüdreise in's Baterland endlich gemacht und zu Ende des Jahres 1842 tritt er in den Staatsdienst unter Baer und Birogoss.

Bon 1842-1848 Ronfervator bei ber Raiferlichen Atademie ber Wiffenschaften in St. Betersburg; von 1845-57 Profettor des Anatomischen Instituts bei der neubearundeten Kaiserlich-Medico-Chirnaifchen Afademie: 1854 aleichzeitig zum Ordinator am 2-ten Land-Militair-Sospital ernannt und nebenbei feit 1843 als Arst bei der Mineralwafferanstalt in Petersburg, im Sommer beschäftigt, fand mein Bater bennoch Beit gu fchriftstellerischer Thatigfeit. Bon den, in diesem Zeitraum veröffentlichten Werten, nenne ich folgende: Messungen an zwanzig verschiedenen Racen. (3m Bulletin ber Afademie.) Ueber ben Bau ber normalen Den ich en ich a bel nebit einer Rachlese unbeschriebener Bunfte bes Schabelreliefs - (mit 10 auf Stein gravirten Tafeln). St. Betbra Leipzia Brothaus. 1852. 64 G. 80. Gratulationsschrift zur 50-jährigen Jubelfeier der Universität Dorpat. водство къ Препарованію. (Ний. Sandbuch für anatomifches Bravariren.) Anweifung gum furgemaßen Bebrauch ber Mineralwasser, nebst mehreren auf die Mineralwasseranstalt in St. Peters, bezüglichen Anzeigen und Abhandlungen. St. Petersburg. 1874. Dasselbe im Russigen und Abhandlungen. St. Petersburg. 1874. Dasselbe im Russighen: Hactablenie kir ynotpesienio минеральных водъ гс. С.-Пето. 1856. Balneologische Stizzen am Ostfeestrande 1848. Die Raturstorschere am mlung in Thüringen. (Inland 1853.) Ueber Schwedische Seilgymnastif. St. Peteg. (Afad. Richtet.) — Anf litterärischem Gebiete war bereits die Aufmerksamteit auf die dichterische Begabung meines Baters gelenkt worden durch eine Reihe von kleineren Erzählungen — darunter der bereits erwähnte Strabismus, — die Novelette der Bolfsritter (Afad. Ztg. 1850) und namentlich durch seine "Elsleriana" betitelten Briefe (1848—50) die in der St. Peterg. Ztg. erschienen und sehr ansprachen.

Im Jahre 1849 erschien die erste Reihe der Baltischen Se fizzen, denen bald eine zweite Neihe folgte, unter dem Schriftstellernamen: Dr. Bertram, den mein Vater in der Folge beibehielt. — Wein Vater hatte sich lange nicht entschließen können, diese Efizzen zu veröffentlichen; er that es auf dringendes Jureden eines Freundes und der Erfolg übertraf seine Erwartungen. Sie wurden in verschiedenen Ausgaben im In- und Auslande veröffentlicht und erlebten mehrere Auslagen\*).

In der Borrede zu einer der spätern Ausgaben der Balt. Stizzen, sagt mein Bater "Unbekannte hätten ihm öfters die Berssicherung gegeben, daß sie in den Balt. Stizzen genau wiedersgefunden, was sie selbst erlebt oder selbst beobachtet." — Dieses erfreute ihn sehr als ein Beweis, daß seine Schilderungen lebensswahr und allgemeine Giltigkeit hätten. — In der That ist in den Balt. Stizzen das Leben in Livland "vor 50 Jahren" in einer Reihe von Vildern nach der Natur sestgehalten und alle vors

<sup>\*)</sup> Dr. Windelmann in der Bibl. Livonia Sistorica führt folgende Ausgaben an: Baltische Stizzen. Schulh (8. 3. - pseud. Bertram, St. Petbrg. Ig. 1852. Kr. 51; 2) Ermann Archiv XI. Secti 3. Berlin 1852; 31 Jaland 1852 (vollständig); 4) I. Bändchen: 50 Jahre zurück. Torpat n. St. Petbrg. 1853, 89. - Zweite Reich e. 1) Jaland 1855; 2) Torpat n. St. Petbg. 1835, 89; 3) Baltische Stizzen. Berlin 1857, 3 Bändchen 89. Erstes Bändchen. 3, Aussachen Erste Bändchen. 3, Aussachen Erzeite Bändchen. 3, Aussachen Erzeite Pändchen.

fommenden Typen nach dem Leben gezeichnet, — in einigen Figuren, wie derjenigen des Studenten Blau, mehrere Pers fönlichkeiten in eine verschmolzen.

In den nächstfolgenden Jahren erichienen die an anderer Stelle bereits angeführten größeren und fleineren Auffäße über ehstnische und finnische Voltspoesie, Sagen und Märchen, aus welchen die erste größere bilinguale (deutsche-ehstnische) Dichtung, die Epos-Johlle Wom ba Widon', sowie die Sammlung finnischer Voltsmärchen und Sprichwörter, betitelt "Zenseits der Scheeren" hevorzuheben wäre.

Die schwierige Aufgabe, (Bribojädoff's Weisterwerk, die unsterbliche bramatische Satire: "Pope ord yna"\*) in's Deutschwertisch zu übertragen, beschäftigte meinen Bater mehrere Jahre hindurch. Auch machte er selbst einige bramatische Versuche (u. a.

die drei Halsbänder. Leipzig 1853).

Gine fleine Novelle: "Die Rige von Pargula"—
ein Traum — und — Sommermärchen, erschien 1845 in der
St. Petbrg. Zig. und zeigte eine phantastisch melancholische Poesse.
Es erschienen serner die Elegie auf den Tod des Kaiser's Nicolaus I.
und die Schlacht von Sinope (a. d. Russischen 1855). In dieser
Zeit entstanden auch mehrere Kinderschriften: die "Martha Marzibill", das "Zauberkäschen", "Wausekapt, die er in Friedenthal für seine eigenen Kinder geschrieben.

Bereits im Jahre 1845 hatte sich mein Bater verheirathet mit Fräulein Theodora von Unger. Nirgends fühlte er sich mohler, als im eigenen Sause, an der Seite seiner mit hohen Geistless und Serzensgaben ausgestatteten jungen und sichönen Frau, einer der besten Schülerinnen Senselts, inmitten seiner fünf Kinder, deren Ausblühen und Entwickelung zu beobachten ihm, dem Kinderfreunde, die größte Freude bereitete. In seinem Sause verschrten auch gern Künstler und Gelehrte. Vor Allen war es der geniale Vianist und Komponist Kools Senselt, der als langs

<sup>\*)</sup> Zuerst erichienen in der "Balt. Monatsichrift"; siehe auch 3 Imatar. Ges. Schriften. Dorpat, Gläfers Berlag.

<sup>\*\*)</sup> Verstand ich afft Leiden. Schauspiel in 4 Atten und in Bersen nach dem Rufflichen des Bribojadoff metrisch übertragen von Dr. Bertram. Leipzig 1853.

jähriger Freund des Hauses, diesem die musikalische Weihe gab Keiner verstand es besser als mein Vater mit dem reizbaren Künstler umzugehen und dieser verschmähte es nicht, dem Nathe meines Vaters auch in musikalischen Tingen Gehör zu schenken, ihm seine Werte vor dem Erscheinen mitzutheilen. Gerne erholte er sich abends dei einer Whistparthie und der Zigarre, an den launigen Einfällen meines Vaters von dem Aerger, den ihm tagsüber seine unzähligen Schüler bereitet, wogegen er wieder meinen Vater durch sein köstliches Klavierspiel erquickte und zu neuen dichterischen Thaten begeisterte.

Bon einigen gemeinsamen Erlebnissen auf einer Konzertreise Henselt's in den baltischen Provinzen, habe ich bei Gelegenheit des 50. Jahrestages des letzten Konzertes Henselt's in Dorpat an dieser Stelle berichtet\*).

Neben Henselt sei noch des schon erwähnten talentvollen Karl Vollweiler gedacht, der von den lyrischen Gedichten meines Baters gegen dreißig in Musik gesetzt hat, namentlich Lieder aus der Bräutigamszeit und aus der Zeit der jungen She; so auch ein reizendes Wiegenlied "Komme Sandmann leise", dem ersten Kinde gewidmet. "Wenn ein Gedicht musikalisch gut ist, so muß gleich beim ersten Lesen die darin enthaltene Melodie dem Musiker vor der Seele stehen," — lautete ein Ausspruch dieses Künstlers.

Auch die in Petersburg konzertirenden Künstler aus dem Austande waren gern gesehene Gäste des Hauses, so der Sänger Wario, Klara Schumann mit ihrem Gatten u. A. — In späteren Jahren der Biener Pianist Josef Derssel, Komponist der melodischen Steirischen Ländler und "Valses brillantes"; Alexander Drenschof, der brillante Virtuos und Meister des Oktavenspiels, einer der tüchtigsten Professoren am Petersburger Konservatorium; Unton Rubinstein, der titanische Klavierheros und verschiedene andere Künstler und Künstlerinnen.

Die bilbenden Runfte waren u. A. durch ben genialen, leider so jung verstorbenen ruffischen Maler R. Ulianoff vertreten, bem

<sup>\*)</sup> Baltische Monatsichrift 1891. Eine Ronzerttournée in den baltischen Provinzen v. Bertramin.

bie "Martha Marzibill" ihre reizenden Illustrationen verdankt. Auch lieferte er eine Neihe von Illustrationen zu der geplanten Prachtausgabe der "Peterslieder" (Manuskript) meines Baters und musterhaste Federzeichnungen zum "Bomba Wido", die leider verloren gegangen sind. Ich nenne noch den holländischen Maler Nemy van Haanen, dessen Eauxsortes so gerühmt werden und den originellen Architekten A. Petsold, Prosessor der Akademie, der mit seinen Bersuchen den national-russischen der Analyst wieder ausleben zu lassen, seiner Zeit vorausgeeilt war und ebenso brusque wie genial seiner Begeisterung und Neberzeugung sür diese Renaissance Ausdruck gab.

Aus der Gelehrtenwelt wären zu nennen: Pirogoff, die Leibärzte Sr. Majestät des Kaisers Dr. v. Karell, Dr. Obermüller, Dr. v. Hird, der Atademiker Wiedemann, die Bischofe Ullmann, F. Walter, der Generalsuperintendent Nichter und einer späteren Periode vorgreisend, die russischen Schriftseller und Poeten: Tutscheff, Apollon Maikow, Polonsky, Fürst Wjasemsky u. s. w.

Ich schließe hier die Liste, da bei den manuichfachen Beziehungen meines Vaters zu den verschiedensten Kreisen, eine Aufzählung aller Personen von Bedeutung, mit denen er in mehr oder weniger nähere Berührung kam, den Rahmen einer Stizze überschreiten würde.

Nach ben Worten eines sehr guten Hausfreundes, bestand ber Zauber im Umgange mit meinem Bater, in dem Interesse, welches er an Andern und an den Beschäftigungen Anderer nahm. Er hatte die Eigenschaft eines guten Causeurs, — diesenigen, die mit ihm sprachen, ihr "Bestes" reden zu machen und Seder meinte dann von sich: "wie unterhaltend bin ich gewesen".

Daher erklärt sich anch die Anziehungskraft, die mein Bater besonders auf junge Leute ansübte. Wie viele junge Talente wurden von ihm entdeckt, auf die richtige Lebensbahn gewiesen und erhielten durch seine Bemühungen die nöthigen Mittel sich für dieselbe vorzubereiten. (Schluß folgt.)





## Annfibriefe.

## VII.

Der Raturalismus in der Runft, in der Dichtfunft fo aut wie in der plastischen, wird bald ichon gang abgewirthichaftet haben. Seit etwa einem halben Sahrzehnt tritt bas auf jeber großen Ausstellung immer mehr und mehr zu Tage. Aber wenn ich jage "abgewirthschaftet", jo foll in diesem Worte nicht bas Migachtende zum Ausbruck fommen, das meiftens feinen Rebenfinn bilbet. Ich meine nur, daß er gurudgutreten beginnt, nachdem er eine große Miffion erfüllt hat. Die Miffion nämlich, dem Auge die Welt des Ratürlichen guruckzuerobern, das Reich ber Runft von der Ruliffe, der Bhrafe, der Boje, der gangen gespreigten, burch und burch unwahren Theatralif zu jäubern. Er hat bas gründlich beforgt, so gründlich, daß er auch gleich die blühende Phantafie und innige Empfindung verjagte und an ihre Stelle das protofollarifche Dofument fette. Das Alltaasleben nach feiner ausschließlich materiellen Seite bin murbe zum berrichenden Diotin; Das Alltagsleben und die Alltagsmenschen zunächst aus den Rreisen ber armen Leute, ber "Erniedrigten und Bedrückten", fpater aber in allen Schichten der modernen Menichen überhaupt.

Doch dann ward man allmählich der trockenen Materie, des nüchternen Protofolls überdruffig, und nicht blog in Bezug auf Armeleutmalerei und Hinterhauspoesse. Man sehnte sich heraus aus dem Bannfreise des rein Stofflichen, des Banalen, des Alletäglichen, man wollte ein Gegengewicht haben gegen Materialismus und schroffe Tendenz und man wandte sich, dabei aber der neuerwordenen Ausdrucksmittel nicht vergessend, Dingen und Ideen zu, die zu Beginn unseres Jahrhunderts und während seiner ersten Historia, romantisch" bezeichnet wurden, die man heute symbolistisch, mozitisch, neuidealizisch u. s. w. nennt. Denn im Grunde genommen ist's beide Mal dasselbe — der gleiche Kultus des Gefühles, der Empsindung, der Phantasse.

Es würde mich heute zu weit führen, bei dieser neuesten Richtung in der Kunst unserer Tage, die aber übrigens auch schon bald ihren Höhepunkt hinter sich haben dürfte, eingehender zu verweilen. Daß sie eine berechtigte aus dem Zeitzgeist und den Zeitzverhältnissen herausgeborene Reaktion bedeutet, das nachzuweisen hatte ich Gelegenheit im vorigen Herbst, wo ich die firchliche und religiöse Malerei auf der letzten großen Berliner Ausstellung von internationalem Charafter besprach.

Dier nur jo viel, daß die Ericheinung nicht bloß berechtigt, fondern auch erfreulich ift, daß fie aber aleichzeitig verhängniftvolle Muswüchse und verderbliche Bucherungen zeigt, die gegenüber dem Materialismus ftrengfter Objervang ein anderes Ertrem barftellen bas einer gang und gar untunftlerischen Ibeen: und Gedanten malerei ober formlojen Stimmungsmalerei. Zumal, wenn es fich um Malerei im engeren Ginne bes Worts handelt, benn baf in ber Radirung, in der Lithographie, in der Kartonzeichnung tieffinniger Ideengusbruck mehr am Blate ift, bas beweift u. A. ber Ruhm eines Mar Rlinger und in jüngster Zeit das große Auffeben ber Zeichnungen Safcha Schneibers. Das Gefünftelte und Besuchte, das Gespreigte und Gegierte, ein Rokettiren mit angeblichem Tieffinn und geheuchelter Genialität begannen um fich gu greifen als ein willkommener Deckmantel für die fünftlerische Impotenz und technische Unvollkommenheit . . . Bublikum steht bavor und weiß nicht, mas es bagu fagen foll. Ift es unbefangen genug, so wendet es sich wohl adjelzuckend ober gar lachend ab; ichwort es aber auf gewiffe Spitführer ber Aritit, buntt es fich gescheuter, als die Masse, dann verstimmit es in icheinbar ehrfurchtsvollem Stannen oder aber ruft lant sein "Hossannah!" — gerade, weil es nichts verstanden hat von all' dem "Tiefsinn" und all' der "Genialität". Uebrigens ist dieser zweite Fall noch immer weitaus der seltenere. Ist das Niveau des allgemeinen Kunste verständnisses leider ziemlich niedrig — im Ganzen sühlt die Masse doch bald heraus, wo etwas nicht richtig ist....

\* \*

Richt meine ich hier Munstleisungen, wie die eines Ludwig v. Hofmann, des Dichtermalers, und Walter Leistikow's\*), des Träumers in Farben, zweier der Hauptführer des Berliner Secessionisten-Vereins der "XI.", zu dem auch Klinger, Liebermann, Starbina gehören; und auch solche nicht, wie die der meisten Mitsglieder der kleinen internationalen "Vereinigung freie Knust", zu der aber freilich auch der ertravagante Holländer M. Welchers gehört, der das Steckenpferd naivsten Primitivismus reitet —denn das sind immerhin doch Kunstleistungen, wenngleich für Manchen befreindliche. Aber es giebt unter den Jüngsten heute einige gar sonderbare Käuze, die jene Vetrachtungen durchaus nabe legen.

Tas find die Leute, die in ihrer technischen Unfertigkeit auf den bekannten Pariser Symbolisten-Fex, den Sar Peladan, den samosen "Großmeister der Nosenkreuzer" schwören und auf sein hilssbereites Axiom: "Nichts ist die Technik; Alles ist der Gehalt, der Gedanke, der Stil."

Unter solchen Umständen kommt Einem leicht das Gruseln an, hört man von einem neuen "Zdeen:" oder "Etimmungsmaler." Jung ist er natürlich fast immer, blutjung, und im Uebrigen — der mephistolische Ausspruch

> "Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten"

<sup>\*)</sup> Richt "Lentifau", wie der Name im Januar:Brief verstümmelt wurde vom Trudschlertensel, der auch anch ans dem befannten Pariser Jupressionisten Besnard einen Bernard machte.

- mit einer leichten Veränderung läßt er sich ja auch durchaus auf die Malerei anwenden, wie auch die anderen Verse:

"..... ein Kerl, ber spefulirt, Ift wie ein Thier auf burrer Saide, Bon einem bosen Geist in Kreis herungeführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide."

Aber freilich — man muß sie malen können, "die schöne grüne Weide", kann man das nicht, dann begnügt man sich mit dem Spekuliren auf dürrer Haide und glaubt gar noch Wunder was geleistet zu haben. Doch nicht Alle theilen diesen Glauben und mancher geht ernstlich böse von dannen: er nimmt an, der Künstler habe ihn regelrecht dupiren wollen. Melchers mit seinen primitiven Vildern von der Insel Walchesen im Stile und der Manier eines Tertianers, der unbeholsene Zeichnungen in sindischer Manier koloriet, hat z. V. diese Ersahrung gemacht, obgleich Macterlink, der belgische spubolistische Dichter, ihn mit einem poetischen Vorwort bei uns einsührte und obgleich unter seinen 25 Vildern einige sich besanden, die jener Tertianer nicht hätte malen können. Sehen dadurch machte das lebrige den Einsbruck ganz bewuster Koketterie . . . .

Jedoch Melchers — es läßt sich über ihn immerhin noch eine Diskussion aufnehmen.

\*

Dagegen giebt's auf dem Berliner Kunstmarkt auf diesem (Sebiete auch Anderes zu sehen, als diese Melchers'schen Bilder, die, wie gesagt, einen Theil der Ausstellung der "Vereinigung freie Kunst" ausmachten und somit wenigstens nicht prätentiös auftraten.

Jüngst ging zünftigen Aritifern und unzünftigen Aunstfreunden die Einladung zu einer Sonderausstellung im ersten Stock eines Hauses unter den Linden zu. Vorsorglicherweise war der Karte ein Katalog mitgegeben worden. Er war sehr interessant, vielleicht das Interessanteste an der ganzen Ausstellung. Fast jedes in ihm ausgeführte Vild war mit einem erläuternden Text versehen; es gab Gedichte in ihm, die den Maler zu seiner Arbeit begeistert hatten u. s. w.. Das war Alles sehr bezeichnend. Also glaubte

er von vornherein, daß man ihn nicht verstehen würde, alfo meinte er ben Gindruck eines ichauderhaften Bilbes abichwächen zu können, wenn er flangvolle Berje eines inmboliftifchen Dichters baneben fette. Aber das Alles war ibm nicht genug. Er gog gar mitunter die Deforation bes Musstellungsraumes in ben "Rommentar" hinein. Da ift 3. B. ein besonderes Rabinet, beffen Thur herausgehoben ift. Gin rother Stoffftreifen mit allerlei fabbaliftifchen Schriftzeichen umgiebt ben Thurrahmen, barüber prangt ein riefengroßes Muge "als Spiegel ber menichlichen Geele." Im Rabinet ift ber Thur gegenüber eine "Berfuchung" aufgestellt, ein rothhaariges Aft Modell in Lebensgröße, das der Rahmen unterhalb ber Suften abichneibet, naturaliftisch behandelt und mit einem Apfel in ber Sand, fo wenig verführerifch, bag man nicht begreift, warum die Thur durch eine bunte Schnur abgesperrt ift. Daueben cin anderes Bild: "Femina." Gine unendliche, blauschillernde Schlange windet fich unter blutrothem Simmel über einen grasgrunen Plan; im weit aufgeriffenen Maul bes Ungeheuers, bas zwei gewaltige Frauenbrufte bat, zappelt ein nachtes Mäunlein. Und diefe Symbolit ift nun auch auf die Deforation bes Bimmers ausgedehnt worden: Bor dem Bilde "Femina" ift nämlich eine Couchette aufgestellt, auf der ein Baar weiße Sandichube, ein zerknüllter Mapphut und eine Laute liegen! Bermuthlich eine Undeutung, daß ber einft gludliche Besiter Diefer Dinge auch von ber unheimlichen Schlange aufgefreffen worben. Das "ewig Beibliche" fpielt auf biefer Ausstellung überhaupt eine große Holle, in Bilbern und Entwürfen, in Sfigen und Studien; bas Weib mit feiner verhängniftvollen Macht, bas Weib mit feinem tragifchen Geichick; bald als Berführerin, bald als Berführte. Das Allermeifte unfertig, roh, abstofend häßlich in Farbe und Beichnung. Auch religiose Motive find vielfach vorhanden. Große, gewaltige Probleme behandeln fie mitunter. Co 3. B. "Finis mundi", wo in wilber alpiner Lanbichaft, zwijchen fich öffnenben Grabern und Schaaren von Auferstandenen, Bertreter aller Glaubenslehren, geführt von fingenden Engeln in langem Buge auf uns zu pilgern. Gie meinen - die Idee fei gar nicht übel? Bewiß nicht, nur die Malerei ift's leiber auch in diefem Fall. Ober eine Leinwand ift vom erften Blan bis tief in ben Sintergrund von einem dichtgedrängten vielhundertköpfigen Anaul schlecht gezeichneter nackter Menschen, im Vordergrund hier und da in Beter: oder Verzückungsstellung, gefüllt. Ueber diesem Leibermeer taucht eine riesengroße blutrothe Sonne auf. Bezeichnung: "Sin Gebet"; Kommentarbemerkung: "Die erste religiöse Empfindung." Haben Sie jest verstanden?... Wollen Sie noch ein Vild? Es ist eine Elle hoch. Quer laufen Streifen der Regendogensarben, nach unten zu breiter werdend, am breitesten das Qunkelblau und Violett. Auf diesem tiesounkten Vordergrund, der die Hälte des Vildes einnimmt, erhebt sich ein schwarzgraues Postament und auf diesem sieht, dem Beschauer den Rücken zukehrend, ein stilisirter tief dumkelroth gekleideter Engel, dessen braunschwarze Flügel weit hineinragen in die lichten gelben und lila Streisen... Vezeichnung: "Siehe es will Abend werden!" Kommentarbemerkung: "Eiche munstalische Empfindung..."

Doch genug. Sie sind natürlich neugierig, wer der Maler ist? Nichtig — auf der ersten Seite des Matalogs besindet sich ein Porträt. Ein junger brünetter Mann im Frack, mit modisch kurzem Haar und Spisbart. Etwas Weltmüdes liegt in den Jügen des schmalen Gesichts und etwas nach Junengesehrtes in den dunstlen Augen, die also des Pincenez's, das die Nase trägt, eigentlich gar nicht bedürsen. Darunter sieht zu lesen: "Adolf so mmerfeld, geboren am 17. Juli 1870 zu Schroda, besuchte von seinem 17. dis 19. Jahre die Kunstasdemie zu Verlin. Eine zweizährige Studienreise nach Italien war für seine malerische Ausbildung, besonders für seinen inneren Verus als Etimmungsmaler, von Wichtigkeit. Nach seiner Kückschr etliche Zeit Atelierschüler, begann er im Oftober 1893 seine selbständige Thätiaseit."

Leiber! Schule hätte bem übrigens unsengbaren Talent, bas herr Sommerfeld besit, sicher noch genüt. Daß er im Zuge war, was zu lernen, beweisen einige Aftzeichnungen aus ber akademischen Zeit, einige sandschaftliche Studien aus Italien. Auch ein paar ganz gute Porträts sind auf der über hundert Rummern bietenden Ausstellung zu sehen. Dann aber erkaunte er "seinen inneren Beruf als Stimmungsmaler" und beschloß offenbar, mit Edvard Munch und Heinrich Pudor zusammen ein

Aleeblatt unverstandener und unverständlicher symbolistisch-nusstischer Sudelmalerei zu bilden. Hoffentlich nicht auf zu lange Zeit damit man ihm diese prätentiöse Sonderausstellung noch vergeben kann und er nicht sange und klanglos verschwindet, wie jene Beiden.

Daß man Symbolist sein kann und dabei doch immerhin Annehmbares schaffen darf, das deweist der junge Verliner Martin Vrandenberg. Wenn der sich verlieren sollte, so thäte es Sinem herzlich leid. Es steckt ein wahrer Künstler in ihm. Nur muß er, der seiner Anlage nach durchaus Lyriker ist, nicht allzusehr dem Gedanken Naum geben, denn der würde seine Kunst tödten. Technisch fertig ist auch er nicht, aber das wäre das Geringste. Bedeutlicher schon ist seine oft uuschöne Farbengebung.

Er ftellte mit einigen anderen ber Jungften, wie Ebmund Sdel und Sans Balufchef im Februar bei Gurlitt eine Reihe großer Bastellgemälbe aus, die viel von fich reben machten, mehr wohl, als bem jungen Runftler aut fein mag. Was fur Stoffe er mablt? Gie find gang und gar romantifch im alten Ginn, nur mitunter noch viel phantaftischer. Aber die Ausbrucksmittel, die find neu, find modern und fennen feine Tradition, "Der Frühling und ber Reif": rechts unter flarblanem Simmel, auf blumiger Ane, von Amoretten umganfelt, ein blondes Dlädchen, fo ein rechtes Marchenfind, mit Blumen fpielend; und links; eine rothhaarige alte Bere, aus Baldesdunkel hervortretend, Berbitblätter von den Bäumen schüttelnd und die Blumen bohnlachend gertretend. "Der Ritter mit ben Rosen": in ben Dunen am braufenden bunflen Meer, beffen Brandung hoch oben bas Bild abschließt, ein junger fterbender Ritter in grungolbener Ruftung, steif bahingestreckt im Grase und zu ihm fich niederbengend, ängstlich wiehernd fein schwarzer Gaul, und Roft und Reiter --Beide von rothen Rojen umranft . . . Brandenburg's Phantaftif verlockt ihn jogar dazu, die Musik malerisch zu behandeln. heißt natürlich nicht im ornamentalen und allegorifirenden Stil, sondern die Rlange mandeln fich ihm zu Farben. Ren ift's ja in ber Theorie nicht. Warum follten wir uns jenes Lied und biefen Balger nicht farbig vorstellen tonnen auf bem Bege ber Stimmungsaffogiation? Aber Brandenburg überfest bas ins Braftifche. Er malt uns 3. B. eine Sonate: unten am Rande des Bildes drei Herren, die im modischen Anzuge ein Trio spielen und über ihnen ein geisterhaft Verworrenes von Farben und Formen, Landschaft halb und halb Phantasiegebilde, die einzelnen Farbenklänge oder Klangfarben bald sich weit ausbreitend, bald im Knäul zusammenz gedrängt, dann wieder icklangengleich sich hinrollend oder jäh aufschießend wie ein Wasserstrahl. U. s. w. Davon lieft sich solchwarz auf weiß recht gut und es niumnt sich vielleicht sehr intersessant. Aber steht man vor dem Vilde, so sieht's sich anders an. Das ist die so vielen Symbolisten der Fall, auch bei solchen, die besser zeichnen, die mehr Perspektive kennen, richtiger modelliren und seinsühlsiger die Farbentöne wählen und abstimmen, als 3. B. Wartin Vrandenburg.

Das ist das Gefährliche bei dieser gedanken- und empfindungsvollen, Gedanken und Empfindungen anregenden Malerei, die für sich dabei das Prädikat der "Stimmungsmalerei" in Anspruch nimmt, als ob es anserhalb ihrer keine solche gäbe . . . .

Berlin, im Marg 1896.

3. Rorben.





## Litterärijde Umidan.

Celbitbiographien haben ben großen Borgug, baß fie ben Lebensagna ihrer Berfaffer, wenn fie mit Aufrichtigfeit und Bahrheitsliebe geschrieben find, lebendiger und auschaulicher vor Mugen fiellen, als jeder Bericht eines Andern es vermag. Die gaben ber Entwickelung, ber innere Busammenhang gwischen ben verschiedenen Lebensstufen, die fördernden und hemmenden Momente Des Dafeins find jedem Menichen, der mit Bewuftfein burch die Welt gegangen ift und mit ernftem Rachbenken auf fein Leben gurudblickt, naturgemäß felbit am besten befannt und er vermag am leichteften felbst Aufflärung zu geben über bas Wie und Warum feines Werbens. Undererfeits haften fast jeder Selbitbiographie Mangel an, die auch dem zuverläffigsten und wahrsten Menschen zu vermeiden fast unmöglich ift. Mer am Ende feines Lebens oder in vorgerücktem Alter auf feine vergangenen Jahre zurückblickt, dem wird nicht nur auch beim treuesten Wedachtniß fich im Einzelnen vieles verschieben, sondern, was mehr bedeutet, die Auffasima und Beleuchtung früherer Lebensabichnitte mirb unwillfürlich eine gans andere merden, als fie einst war, ba man die Dinge erlebte: Leidenschaften und Empfindungen erscheinen in der fpatern Betrachtung gedampfter und abgeblagter, man ficht vieles in einem Zusammenhange, ber in Wirklichkeit gar nicht eriftirt hat. Besonders die Jugendzeit gewinnt in der spätern Beleuchtung fast immer eine von ber Birflichfeit abweichenbe Bit sie glüdlich gemesen, so erscheint sie bem burch Geitalt.

schmerzliche Lebensersahrung gereiften Sinne wie ein verlorenes Baradies von goldenem Glang umfloffen; ift fie aber ichwer und buntel gewesen, bann-tragt ber altere Mann die Reflerion feiner fpateren Jahre in die Seele bes Anaben und Junglings binein und es ericheint ihm alles noch viel trüber und ichwerer als es in Wirklichkeit gewesen. Rur selten und ausnahmsweise gelingt es einem Darfteller ber eigenen Jugend bie mirflichen Buge bes Erlebten in voller Wahrheit festzuhalten. Das ift, wie es uns icheinen will, bei den in deutscher Uebersetung von It. Türftig uns porliegenden Rugen berinnerungen bes Brofeffors Mleranber 3manowitid Mifitento\*) ber Kall. Nifitento. ein Aleinruffe, war 1802 in einem Dorfe des Gouvernements Woroneist geboren und ftarb 1877 als Profesior in Betersburg. Er schildert in biefem Buche feine Rindheit und feine Sünglingsjahre bis jum Oftober 1842, b. b. bis zu feiner Freilaffung aus ber Leibeigenschaft. Rifitenfo's Jugenderinnerungen find ein höchft beachtenswerther Beitrag zur Renntniß der innern Berhältnisse Ruflands unter Alexander I. und fulturgeschichtlich von dem größten Intereffe. Der Gegensat zwischen Meinruffen und Großruffen, bas Leben ber fleinruffifden Bauern, ber Drud ber Leibeigenschaft und ber burch fie verursachten Buftanbe, bas Leben ber Gutsbefiger in der Proving, die lebermacht des Beamtenthums, die Sehnsucht nach Freiheit und bas Streben nach Bilbung bei manchen Leibeigenen - alles dies tritt uns in größter Unichaulichkeit aus Rifitento's Darftellung entaegen. llub mie angiehend ift die Schilderung der Familie des Ergablers, die ungebildete, aber fromme, geduldige, ftets arbeitsame liebevolle Mutter, ber fluge, ungewöhnlich gebildete freiheitliebende Bater, ber überall nur die Gerechtigfeit zur Geltung bringen will und dadurch immerfort in Roth und Bedrangniß gerath, dabei felbit von heftiger Leidenschaft fortgeriffen wird, endlich ber Ergabler felbit, beffen Seele von Rindheit an von dem Drange nach Bildung erfüllt ift, wie naturwahr, wie lebendig find biefe Charaftere geschildert! Dies Buch giebt einen Ginblid in

<sup>\*)</sup> Bibliothef Auffifder Tenfwürdigfeiten. Derausgegeben von Theodor Schiemann. VII. Band. Stuttgart, Berlag der 3. (G. Cottafcen Buchhandlung.

bem Beften, was die Bibliothef ruffifder Denfwürdigfeiten bisher aebracht hat. Wir munichen lebhaft, baß auch von den Tagebuchern Rifftento's über fein fnateres Leben, Die ebenfalls in der "Hufskaja Starina" veröffentlicht worden find, eine vollständige ober meniaftens eine alles Besentliche miebergebende Uebersetung in einem der nächften Bande ber Bibliothet ericheinen moge. Die llebersekung ift aut, nur an menigen Stellen fiokt man auf Ruffisismen.

In eine völlig andere Melt verfett uns die Schilderung ber Jugendzeit eines Mannes, beffen Rame noch vor 30 Jahren fehr befannt und viel genannt war, wir meinen bas Buch: Bhilipp Rathufins Jugendjahre. Rach Briefen Tagebüchern unter Mitwirfung von D. Martin von Rathufius von Eleonore Kürstin Reuß\*). Das von Bh. Nathuffus berausgegebene Bolfsblatt fur Ctadt und Land war einst in fonservativen und driftlichen Areisen ein viel gelejenes und verbreitetes Blatt. Des Berausgebers ftreng firchliche, mitunter fatholifierende Unichauungen, feine originelle Schreibweife, sein überall hervortretender Saß gegen Rationalismus und Liberalismus, fein feiner Ginn fur alles Boetifche jo wie feine Reigung zum Volksthümlichen, die namentlich in seinen gern gelesenen litterärischen Besprechungen zum Ausbruck famen, verschafften bem Blatte eine angesehene Stellung. Im Bolfsblatt ericbienen guerft die prächtigen fleinen Erzählungen von Marie Nathufins, ber Gattin Philipps, und eifrig wurden von Freund und Feind die geschichtlichen Monatsberichte gelesen, die der genigle Siftorifer Beinrich Leo 10 Sabre lang, bis 1860, für bas Blatt ichrieb. Es war ein echt volfsthümliches und zugleich alle wahrhaft Bebildeten befriedigendes Organ, von beffen Bedeutung ebenfo bie Unhanglichkeit und Berehrung der Freunde wie der San und der Widerwille ber Teinde Zengniß gaben. Un feine Stelle ift fpater Die konjervative Monatsschrift getreten, ohne doch je die Berbreitung und die Wirfung des Bolfsblattes zu erreichen; es fehlt ihr ichon ber einheitliche Charafter, ben bas Bolfsblatt unter Rathufins Leitung besaß. Als Ph. Rathufins 1872 ftarb, war

<sup>&</sup>quot;) Berlin. Berlag von Wilhelm Bert (Befferiche Buchhandlung). 4 M.

die Glanzzeit des Bolfsblattes ichon vorüber. Go raich verbranat in der Begenwart eine Richtung die andere, lojen fich die geistigen Strömmaen ab, bag nach einem Menichenalter einft vielgengunte Namen verklungen und vergeffen find; fo ift es auch Bh. Nathuffus ergangen, benien in bem großen Sammelmerte ber allgemeinen beutschen Biographie nur beiläufig in dem feiner Gattin gewidmeten Artifel Erwähnung geschieht, ohne baß feiner bebeutenden journalistischen Wirksamfeit auch nur gebacht wird. Und boch hat es ber vielseitige, von echter Baterlandsliebe erfüllte, poetisch begabte und von tiefer Sehnsucht nach ber Ginbeit ber driftlichen Rirche erfüllte Mann verdient, daß feiner auch von der Nachwelt nicht vergeffen werde. Da ift es benn febr erfreulich, baf in bem vorher erwähnten Buche die ersten 25 Jahre von Ph. Rathufius Leben eingehend geschildert werden, denen hoffentlich bald eine Darftellung feines fpatern Lebens folgen wirb. Das Buch beruht wesentlich auf Tagebuchaufzeichnungen und Briefen und baburch ben Charafter völliger Buverläffigfeit. Es ift ein höchit anziehendes und lehrreiches Bild deutscher Geiftes: und Lebens: entwickelung aus den 20-er und 30 er Jahren unferes Jahrhunderts, welches uns hier geboten wird. In dem Saufe bes Baters Gottlob Mathufins, eines reichen Sabrifanten und Ontsbesiters in der Rabe von Magdeburg, berrichte der nüchternfte und fühlfte Nationalismus, alles ipegifiich Chriftliche, alles Boetische, ja überhaupt alles, was an Phantafie erinnert, war daraus verbannt. In dieser Atmosphäre erwächst der junge Philipp mit einem Sinne, ber von früh an auf alles Dichterifche, Wunderbare, Bhantaftifche gerichtet ift. Geir leicht empfängliches, jedem Ginbruck offenstebendes Gemuth ergiebt fich bis zur völligen Celbittäuschung großen Dichtern und poetischen Richtungen, so nach einander Schiller, Somer, Goethe, den Romantifern, der Boltspoesie, ja sogar Borne: er schreibt und denkt immer gang im Beift und Stil feiner Borbilber. Er fucht ftets nach bem Ibealen und bas Aesthetische scheint ihm weit über bem Moralischen zu stehen; der Geist jener aanz in litterärischen und fünstlerischen Intereffen aufgebenden Zeit spiegelt fich auf's aufchaulichste in des Bunglings Tagebuchern wieder. Dem Christenthum fieht er noch gang fern, wenn er auch religiofe Stimmungen und Empfindungen

Co in ben mannigfachiten geiftigen Intereffen fich bewegenb, hat. Drange ju bichterischen Produftiouen getrieben, überallbin nach idealer Befriedigung bes innern Sehnens taftend, von praftifcher Thatigfeit in Unfpruch genommen und bagwifchen traumend und liebend lieft er Goethes Briefmechfel mit einem Rinde und wird von der wunderbaren Welt, die fich ihm in biefem Buche erichließt, aans hingeriffen und begeiftert. Er ichrieb in feinem Entsuden an Betting, es begann ein lebhafter Briefwechsel und es ließ ihm feine Rube, bis er die Berausgeberin und Berfafferin bes Buches in Berlin perfonlich tennen gelernt. ber Bater um Diefe Reit ftarb, begab fich Rathuffus zu furgem Studium nach Berlin, vor allem aber um bort fo oft als möglich mit Betting zu verfehren. Die Mittheilungen über feinen Berliner Unfenthalt find febr intereffant, ebenfo bie zwifden ihm und Bettina gemechielten Briefe. Diese hat ihre Rorrespondenz mit Bh. Nathufius ipater, als beibe fich langft entfremdet hatten, unter bem Titel: Mins Bamphilius und die Ambrofia herausgegeben. Man vermißt leiber in bem vorliegenden Buche eine Erflärung barüber, ob diefer Briefwechsel gang authentisch ift ober ob Bettina in ihrer Beise benselben verändert und umgemodelt hat. Nathuffus unternahm bann eine große Reife nach Italien, welche ihn bis nach Sigilien und bann auch noch weiter nach Briechenland führte. Gereift und innerlich bereichert fehrte er gurud, in religiöfer Beziehung war er aber noch immer ichwankend und unsicher, wenn er fich auch allmählich immer mehr bem Evangelium zuwandte. Da lernte er Marie Scheele aus Magbeburg fennen, bamit trat eine enticheibende Wendung in feinem Leben ein. Beiber Bergen bald und trot vieler fich entgegenstellender begegneten fich hemmniffe und Schwierigkeiten fam es 1840 gur Berlobung. Die Liebesgeschichte und die dann zwischen den Berlobten gewechselten Briefe nehmen den zweiten größern Theil bes Buches ein. Berfafferin hat gang Hecht, wenn fie bemerkt, in Diefen Briefen trete bem Leser bas Bild einer reinen wahrhaft idealen Liebe entgegen, wie die gegenwärtige Zeit fie garnicht mehr fenne, und barum wird man fie gewiß gern lefen. Diefe Briefe bilden eine Erganzung zu bem von Philipp fpater veröffentlichten Lebensbilde von Marie Rathufius. Wir meinen übrigens body, es hatten

ohne den Eindruck abzuschwächen manche Briefe fortgelassen und andere gefürzt werden können; es ist dei der Verössentlichhung des Guten etwas zu viel gethan. Störend ist dei den Verössentlichhung des Guten etwas zu viel gethan. Störend ist dei den Veriesen wie auch sonzt die Genamen Zeitangaden. Taran erfennt man, daß eine Frau die Versasserin dieses Lebensbildes ist. Nathussus Verlodung führte zum Bruche mit Vettina; die darüber gewechselten Briefe sind sür die letztere sehr charakteristisch. Mit der Hochzeit von Philipp und Marie am 4. März 1841 schließt das sehr lesenswürdige, wohlgeschriedene Buch. Wischehn der Fortsetung des Lebensbildes, dei der hossentlich der Sohn des Verewigten oder sonst eine sachtundige Persönlichkeit der Besasserin nicht nur rathend, sondern auch mitarbeitend zur Seite siehen wird, mit Verlangen entgegen; möge sie nicht allzulange auf sich warten lassen.

Es ift für ben Siftorifer wie für ben Renner menschlicher Dinge fehr lehrreich und anziehend zu beobachten, welchem Wechsel ia oft völligen Umidmunge, Die Werthichanna und ber Ginfluß berühmter Schriftsteller im Laufe ber Beit unterliegt. Tagesftrömungen und Tagesmeinungen, vorübergehende politische Berbaltniffe, eine im Augenblick herrichende geistige Richtung verichaffen oft einem Autor glanzenden Ruhm bei ben Beitgenoffen, während die Folgezeit denselben immer mehr erblaffen läßt, ja nicht felten mit Bergenenheit bedeckt. Andere Geifter haben bas entgegengesette Schicffal. Während ihres Lebens dringen fie nur mühjam durch und werden fanm oder nicht recht gewürdigt, erft die Nachwelt erfennt ihre gange Bedeutung und zollt ihnen die verdiente volle Anerkennung. Dieje fpatere Ausgleichung ift ein Troft für alle von ihrer Beit verfannten Beifter, fie bestätigt immer von Reuem die Wahrheit von Goethes Wort: "Das Echte bleibt der Rachwelt unverloren." In gewiffem Ginne, wenn auch nicht vollfommen, läßt fich das Gejagte auf die beiben hervorragendften Geschichtsschreiber und Volitifer Englands in unserem Bahrhundert anwenden, auf Macaulan und Carlyle. Vor 40 Jahren war Macaulan's Geschichte von England eines ber gelesensten und bewundertsten Bucher und auch seine fleinern Effans und Auffate fanden den größten Beifall. Macaulan's Geschichte mar bas politische Evangelium der Liberalen, besonders in Deutschland, die

von ihm aus der Geschichte gezogenen Lehren sollten buchstäblich verwirklicht werden, der Barlamentarismus die ideale Regierungsform fein, aus Macaulan's Munde ichien die Geschichte felbit zu sprechen und den Sieg des Liberalismus zu verfündigen. Nicht wenig trug zu biefem außerordentlichen Erfolge, zu diefer allgemeinen Bewinderung ber Bauber von Macaulan's Sprache, feine glangenbe, bewundermasmirdige Darstellnnasgabe bei, der auch jest noch fein Lefer fich entziehen fann. Seute ift bas Urtheil über Macanlan als Siftorifer und Politifer ein wesentlich anderes geworden. Man hat erfannt, daß feine Geschichte von fehr einseitig whigiftischem Standpunfte aus geschrieben ift, man vermißt an ihm Beite und Tiefe ber Auffaffung und beflagt feinen völligen Mangel an Berftandniß für alles Nichtenglische: feine Beurtheilung ber Dinge vom reinen Rüglichfeitsstandpunft, seine freihandlerischen Unschauungen feine politisch beschränften Barteiurtheile finden auch in England jest nur getheilten Beifall. Carlyle bagegen, ber lange nur als ein Sonderling verspottet ober unbeachtet gelaffen blieb, gelangt ju immer größerer Unerfennung und ber Ginfluß feiner Schriften und Lehren mächst fortwährend. Riemand zweifelt mehr baran, weder in seinem Vaterlande noch im Auslande, daß er ein weit größerer und tieferer Beift ift als Macgulan. In Deutschland hat Carinte immer viel Anerfennma gefunden, wenn auch lange nur in einem beschänkten Rreife. Geine fleineren Schriften erschienen in 6 Banden, ins Deutsche übersett, schon vor 40 Jahren, fein herrliches Buch über Selden und Seldenverehrung hat in Deutschland viele Berbreitung gefunden und die Geschichte Friedrichs bes Großen, höchft originell in Darftellung und Auffaffung, hat feinen Namen in Dentschland populär gemacht; weniger befannt geworben ift seine Beschichte ber frangösischen Revolution. Carlyles Schriften find feine leichte Lelture, fie verlangen ernfte Cammlung und aufmertfames Nachbenten. Auf die Form ber Darftellung Carlples hat gang besonders Jean Baul eingewirft, derjenige beutsche Schriftsteller, welcher sonst allen Fremden der unverständlichste ift; es ift bas ein rechter Beweis bafur, wie tief Carlyle in bas eigenfte Wefen beutschen Beiftes eingebrungen iît. Der Humor Britten fühlte fich von ber felbit vielen Deutschen unverftandlichen Eigenart des großen deutschen Sumoristen spungathisch berührt.

Carlples Stil ift höchft originell, oft barod und manierirt, aber phrasenhaft wird er nie, er ift gang ber Ausbruck seines außerorbentlichen Beiftes. Schon in feinem Jugendwerfe, einem ber nach Korm und Inhalt seltsamsten Bucher, Die je geschrieben worden find, bem Sartor resartus zeigt fich und ber gange Carlyle. Die barin gegebene Lebensgeschichte bes beutschen Brofeffors Diogenes Teufelsbroech in Beifinichtmo, fowie bie barin entwickelte Rleiberphilosophie blieben beim Ericheinen bes Buches fait allen Lesern und Kritifern völlig unverständlich und erregten nur Ropfichntteln und Unwillen. Erft allmählich man biefe merfwürdige Schrift verfteben gelernt Carlole recht fennen will, muß fich mit bem Sartor resartus vertraut machen. Mm weniaften befannt waren bisber in Deutschland bie fozialpolitischen Schriften Carlyles, ba fie fich junachft auf englische Berhaltniffe beziehen und bisher ins Deutsche nicht übertragen worden waren. Und boch find fie aegenwärtig, wo die fogiale Frage in Deutschland die Beifter fo allgemein und fo lebhaft beschäftigt, in hohem Maake ber Beachtung werth, ba fie Carlules Gebanten über die fozialen Reformen, über die Reorganisation ber Gesellschaft enthalten. Die vor furgem erichienene Uebersetung Diefer Schriften bes großen Englanders hat folgenden Titel: "Cocialpolitische Schriften von Thomas Carlyle. Aus dem Englischen überfest von E. Bfanntuche. Mit einer Gin= leitung und Anmerkungen berausgegeben von Dr. B. Senfel"\*). B. Benfel's umfangreiche Ginleitung, bie Carlules Weltanichanung barlegt, ift febr lefenswerth. Es wird barin nachgewiesen, baß nicht nur Goethe, wie gewohnlich angenommen wird, bestimmenden Ginfluß auf Carlyles geiftige Entwickelung gehabt, fondern ebenfo und noch mehr die praftische Philosophie Rant's und vor allem Sichte. Die Bermandtichaft und bas Gemeinfame zwischen ben Unichanungen Sichtes und Carlyles vielfach bis ins Ginzelne, wird icharffinnig und anziehend nachgewiesen. Ob ber Berfaffer in ber Ableitung ber Carlyleichen Gebanken aus Gichte nicht boch mand;

<sup>\*)</sup> Göttingen, Bandenhoed und Huprecht. 2 Bbe. 11 DR.

mal zu weit geht, ob zwei fo originelle Denfer nicht bisweilen auch unabhängig von einander zu benfelben Resultaten gefommen find, bas ju erörtern ift bier nicht ber Ort. Die llebersegung ift aut und die Unmerfungen enthalten alles für bas Berftandnift einzelner Stellen und Anipielungen Nothwendige. Menn mir etwas vermiffen, fo ift es eine zusammenfaffende lleberficht ber fozialpolitischen Gedanken und Forderungen Carlyles im Ginzelnen; die allgemeinen Gefichtspunktte find allerdings in der Ginleitung entwickelt. Die Sammlung enthält außer ber Schrift über ben die Regerfrage und die Chartismus, der Abhandlung über Charafteriftif unferer Beit, die berühmten ihrer Beit fo viel Auffeben erregenden Glugichriften : "Aus elfter Stunde" und bie lette fehr bedeutende Meinungsaußerung Carlyles über die foziale Frage: "Den Riagara hinunter - und bann?" Mit Bedauern vermiffen wir in ber Sammlung die berühmte Schrift: "Bergangenheit und Gegenwart", in ber er fo nachbrudlich ben Borgug ber Lage ber Unfreien im Mittelalter vor ben traurigen Zustanden bes freien Arbeiters in ber Gegenwart schilbert; boch vielleicht ift Die Sammlung noch nicht abgeschloffen und es folgt noch ein britter Band. Bieles von Carloles Ausführungen besieht fich auf fpeziell englische Berhältniffe, andere feiner Reformgebanken find in Deutschland ichon verwirklicht, wie die Altersverforgung und Die Unfallverficherung, aber nicht Beniges in Diefen Schriften, vor allem die Grundgebanken, follten von allen, die fich für eine Löfung ber fozialen Frage, so weit eine folde überhaupt möglich ift, intereffiren, beherzigt und burchbacht werden. Carlyle hat bas große Berdienst zuerst die auf den Egoismus gegründeten Lehren ber englischen Nationalokonomie nachbrudlich befampft, die Kalichheit des laissez faire gezeigt und für das Berhältniß von Kabritherrn und Arbeitern wieder eine humane, fittliche Grundlage geforbert zu haben. Er mar in vielen politischen Dingen feiner und auch unserer Beit weit voraus. Er verabscheute die Demofratie und die Demofratifirung der Staaten, er verwarf bas allgemeine Stimmrecht, benn er hatte erfannt, daß aller wirfliche Fortidritt nur von einer fleinen Minorität, ja, von Ginzelnen ausgegangen ift, er war ein Teind des Barlamentarismus und des immer höher steigenden Ginfluffes der Breffe, er fab in der

Atomisirung ber Gesellschaft bas größte Verberben. Carlnle sah bie eigentliche Aufgabe bes Menschen in der Pstlichterfüllung und wurde nicht müde zum Handeln, zum Thun auffordern. Er verlangt eine neue Organisation der Arbeiter und, indem er die Forderung sozialer Gleichheit als Unsinn verwirft, fordert er soziale Gerechtigkeit.

Als ein echter Prophet fab er trok feiner Barnungen und Mahnungen bie Dinge bem Berhangnift weiter gutreiben und fein Troft für die Butunft mar eine ihrer Bflichten bewußte Ariftofratie und ein ftarfes Rönigthum. In religiöfer Beziehung zeigt Carlyle beutlich die Rachwirkung ber Gindrücke feines ftreng puritanischen Elternhauses. Er hatte ein Gefühl unbedingter Abhangigkeit von Gott und verlangte ein foldes von jedem Meniden; er fteht gewiffermaßen auf alttestamentlichem Boben, er ift nicht eigentlich Chrift, aber er ift ein Wegweiser zu Chriftus. Carlule, ber allezeit in ben Selben die bewegenden Rrafte in ber Geschichte erblicht, hat in feinem Alter noch einen neuen gewaltigen Selben auf ber Weltbühne ericheinen feben und ihn mit Begeifternng begrüßt; er hat für Bismard bas Wort: "Der eiferne Mangler", geprägt. Mogen feine fozialpolitischen Schriften auch in Deutschland nicht ohne Birkung bleiben und viele veranlaffen fich in die Gedankenwelt biefes tiefen und mächtigen Beiftes zu verfenfen.

Einer der eifrigsten und hervorragendsten Mitarbeiter der "Grenzboten" war seit den ersten 80er Jahren der als tüchtiger Jurist bekannte Reichsgerichtsrath Otto Bachr aus Massel. Er hat vor seinem Tode noch selbst eine Sammlung seiner Aussägel. Er hat vor seinem Tode noch selbst eine Sammlung seiner Aussäge und Abhandlungen vorbereitet, welche jest in zwei Bänden, unter dem Titel: "Gesammelte Aufsäge von Dr. D. Bachr\*) erschienen ist. Der erste Band, welcher die juristischen Abhandlungen enthält, gehört nicht in den Rahmen der litterärischen Umschau, wohl aber der zweite, welcher die Aussäge politischen, sozialen und wirthschaftlichen Inhalts umsäßt. D. Bachr gehörte der nationaliteralen Partei an und hat als Mitglied des nordbeutschen und dann des deutschen Reichstages an dem Ausban und der Beseitigung des deutschen Reiches eistig mitgearbeitet. Als Mann von

<sup>\*)</sup> Leipzig, Gr. Wilh. Grunow.

ielbitändigem Charafter, ift er aber nicht immer mit dem Berhalten feiner Bartei einverstanden gewesen und hat alle Beit bas Baterland über die Bartei gestellt. Bachr war ein echter Seife, baber frecte in ibm ein autes Stud fonfervativer Gefinnung, die mit den 3abren immer mehr bervortrat; nur in religios firchlicher Begiehung ftand er gang auf bem Boben bes Liberalismus. In ihm verband fich mit ber treneften Unbanglichkeit an feine engere Beimath marme Liebe für bas große Baterland; er fann in diefer Begiebung als ein rechtes Mufter und Borbild für die Bereinigung des berechtigten lebensfräftigen Bartifularismus mit enticiebenem, bewuftem Nationalgefühl betrachtet merben. Ein entichiedener Bertreter und Anhanger ber Bormachtstellung Breugens war er boch feineswegs ein Freund ber preugischen Bureaufratie und ihrer Nivellirungsincht und beflagte bitter die Erfetung viele trefflicher Ginrichtungen in feinem Beimathlande burch weniger aute preußische. In ber vorliegenden Cammlung feiner fleinen Auffate findet fich neben Lefenswürdigem und Beachtenswerthem auch manches Unbedeutende, vorübergehenden Jagesintereffen Entiprungene. Aus dem mannigfaltigen Inhalte bes Bandes feien gunachft die Charafteristifen Lasfers und Bindthorits bervorgehoben. Die erfte, die Berbienfte und die Schattenjeiten ber parlamentarischen Thätigfeit Lasfers als Kührer ber Nationalliberaten unparteiffch abwägend, ift vorzüglich, vielleicht nur einige Münncen zu gunftig gehalten. Das Gegentheil gilt von ber Charafteriftif Windhorfts, fie ift um einige Karbentone gu duntel ausgefallen; Windthorft ift fur Bachr ber Mann bes Unbeile, in dem fich ber boie Genius Deutschlands verforvert bat. Wenn dies Urtheil wohl etwas zu bart ift, fo ift es doch jedenfalls zutreffender als die landläufige Art der Breffe ftets halb icherzhaft von der "tleinen Ercellenz" zu sprechen. Windthorsts Thatigfeit und Aufgreten fonnte man ftets nicht ernft genug nehmen. Beherzigenswerth ift ferner ber Auffat: "liberal und fonservativ", auch ber über "unfere Bartei" verdient gelesen gu werben. In der jogialen Frage nimmt Bachr einen im Befentlichen ablehnenden Standpunft ein, er findet viele Rlagen und Beschwerden ber Arbeiter unbegrundet. Gehr lesenswurdig ift ber in gang tonfervativen Beifte gehaltene Auffat "gur Budenfrage"

in dem Bachr sich entschieden gegen die Uebermacht des Judenthnms und gegen die Bekleidung von Richterstellen durch Juden ausspricht. Weiter auf einzelne Aufsätze einzugehen, verbietet uns der beschränkte Raum; die Sammlung wird sicherlich dazu beitragen, das Andenken eines verdienten, tüchtigen patriotischen Mannes zu erhalten.

Jeder Lefer der "Grenzboten" erinnert fich mit Bergnugen ber foitlichen Schilbernnaen "aus banifcher Reit" von Charlotte Diefe Erinnerungen aus vergangenen Rindheitstagen, als Schlesmig noch unter banifcher Berichaft fant, verfeten in ein mahres Idull voll ungestörten Friedens, über ber ichlichten Ergahlung findlicher Leiben und Freuden liegt ein Sauch echter urfprünglicher Boeffe. Spater ju einem Buche vereinigt, haben die Schilberungen einen weiten Leferfreis gefunden und viele Meniden erfreut und erquicht; diese unbestreitbare Thatsache beweist in erfreulicher Beife, daß auch in der Zeit des gegenwärtig berrichenden Raturalismus das deutsche Gemuth noch fortlebt. Ein neues Buch von Charlotte Dieje "Licht und Schatten." Gine Samburger Geschichte\*) mußte lebhafte Erwartungen erregen. Rachdem wir es gelesen, fonnen wir fagen, daß fie nicht getänscht worden find, wenn auch "Licht und Schatten" ben Sfissen aus banifcher Beit an Werth und poetischem (Behalt nicht gleich fommt. Die Erzählung spielt in der für hamburg so furchtbaren Cholerazeit von 1892 und behandelt die Ereigniffe in einem angesehenen reichen Batrigierhanse. Der Gang ber Erzählung ift ziemlich einfach und große Erfindungsgabe zeigt die Bertafferin nicht, die von ihr verwendeten Motive find großen Theils ichon wohlbefannt. Der Schwerpunft des Buches liegt in der Charafterschilderung, wie das auch in ben Sfigen der Fall ift. Folfert Dierts, Tine Benberg, Die Doctorin Barbenfleth find mit einer Anschaulichfeit, Lebendigfeit und fo fraftig individuell gezeichnet, daß man fie vor fich gu feben meint; ba offenbart fich wirkliche Gestaltungsfraft. Auch Frau Balesta Barbenfleth, die oberflächliche, leicht bestimmbare Beltdame ift nicht übel charafterifirt und ebenso ist der alte reiche

<sup>\*)</sup> Leipzig, Bilb. Grunow. 5 DR.

Weier eine gelunge Gestalt. Die übrigen Personen sind dagegen mehr verblaßt und schattenhaft, wenngleich einzelne Züge ansprechen. Wenn wir also auch das vorliegende Buch mit Vergnügen gelesen haben und allen Freunden Charlotte Nieses empfehlen können, so möchten wir ihr künftig doch am liedsten wieder in ihrem schleswigschen Seimathwinkel begegnen.

Theodor Kontane, ber die Mark Brandenburg nach allen Richtungen burchwandert und jo anmuthig geschildert hat, ift auch ber einzige, welcher als ein würdiger Rachfolger von Willibald Aleris in der dichterischen Bergegenwärtigung ihrer Bergangenheit bezeichnet werden fann. Gein Roman: "Bor bem Sturm. Mus bem Winter von 1812 auf 13" ichließt fich unmittelbar an Aleris' Sjegrimm an. Wenn auch Fontane bem brandenburgifchen Walter Scott an Tiefe ber Auffaffung und an Braft in ber Charafterzeichnung nicht gleichkommt, so fann er fich ihm in ber Durchführung ber Lofalfarbung, in ber Mannigfaltigfeit der Begebenheit, in der funftvollen Entwickelung der Sandlung, an die Seite stellen und übertrifft ihn an Gewandtheit ber Darstellung. Der gengunte hiftorische Roman verdient es baber weit mehr gefannt und geleien zu werben, als es bisher geschehen ift. Daber ift es mit Dant zu begrüßen daß die Berlagsbuchhandlung innait eine billige Bolfsausgabe\*) ber Dichtung veranftaltet bat: es lakt fich erwarten, bag bas Buch nun auch in weitere Rreife bringen wird. Schade, bag Kontane in neuerer Beit fein ichones Talent in den Dienst des Raturalismus gestellt bat; mas er in Diefer Beriode feiner bichterifden Thätigfeit hevorgebracht, wird gewiß nicht auf die Rachwelt fommen. H. D.

Bei ber Rebaftion ber "Balt. Mon." find ferner nachstehende Schriften gur Besprechung eingegangen :

3 e ut i d, C., Grundbegriffe und Grundfage der Bollswirtschaft (Leipzig, Fr. 28. Grunow).

Caar, Ferb. v., Schidfale. Drei Novellen. (Deibelberg, G. Weiß Berlag).

- Rovellen aus Defterreich. 2. Auft. (Cbenda.)

<sup>\*)</sup> Berlin, Wilhelm Bert. 4 DR.

Caar, Gerb. v., Biener Elegien. 3. Huft. (Ebenba).

- Die beiden de Bit. Tranerspiel in 5 Aften. 2. Auft. (Chenda). - Gedichte. 2. Auft. (Chenda).

Sansjafob, S. Ausgemählte Schriften, I. Band: Aus meiner Zugendzeit, Erinnerungen, 3. Aufl. (Chenda.)

Geifteshelden, hreg, v. A. Bettelheim, 20. Bo.: Sorel, A., Montesquien. Dentich von A. Krefner. (Berlin, E. Hofmann u. Co.).

Mener, Dr. R., Sundert Jahre foujervativer Bolitif und Litteratur. I. Band: Litteratur. (Wieu, Berlag "Auftria" & Doll).

Weißeufels, R., Goethe im Sturm und Drang. I. Band. (Salle, D. Niemener).

Blätter, Biographisch e, Zeitschrift für lebensgeichichtliche Annit und Forschung hrsg. von A. Bettelheim. II. Band. 1. H. (Berlin, E. Hofmann n. Co.).

Raumann, Pfarrer Fr., Gotteshilfe. Gefammelte Un-

Sehn, Bictor, Staffen, Anfichten und Streiflichter. 5. Anft. Mit Lebensnachrichten über den Berfaffer. (Berlin, Gebr. Borntrager).



## Beimathgruß.

Es rollt die Na die blauen Wogen Turch duntle Tannenmalder fin, 3ch fomm' baher des Begs gezogen, Mir wird so memberfam zu Sinn. Mein derz schläft hoch zu dieser Stunde, Mein Unge blift in heistem Strahl, Ein Gruß entringt sich meinem Munde: "Tich grüh" ich, Livland, tausendund."

Ich hemm' ben Schritt in sel'gem Lauschen, Durch alle Zweige schmeichelmd zieht Ein marchenhaft melodisch Rauschen, Ein halbverflung'nes Augendlied. Wie mahnet mich des Waldes Weise An altes Glick, an alte Qual, lund meine Lippen füstern leise: "Dich größ' ich, Libland, tansendual."

Ach fehrte heim ans fernem Siben, Mein theurer Deimathgan zu dir, Gieb meinem Berzen Glud und Frieden, und ichgente neue Lieder mir, Die hell aus meiner Seele bringen und ichweben über Berg und Ihal .... Mein erftes Lied foll also flingen: "Dich gruß' ich, Livland, taulendmal."

Dedda v. Riefemann.





## Dr. G. J. v. Eculy=Bertram.

Biographiich-linerarifche Stige von Ella v. Echuly 20 aremif u. (Schlug).

Im Jahre 1851 mußte mein Bater wegen eines Duelles zwischen Baron Rosen und bem Grasen Hendrifoss, bei welchem er als Arzt sungürte, vierzehn Tage auf der Hauptwache zudringen. Die Erinnerung an diese Epoche gehört jedoch zu den angenehmen. Er verlebte auf der Hauptwache eine sehr heitere Zeit im Versehr mit seinen Freunden und Vefannten, die ihn dort aufsuchten. An einem einzigen Tage zählte er nicht weniger als dreifig Vesuche.

Die vielsachen Verussgeschäfte nahmen die Zeit meines Baters wohl mehr in Anspruch, als es dem Schriftsteller recht sein mochte und mancher Seuszer galt der beeinträchtigten Freiheit. Die präparirende und zergliedernde Anatomie, so interessant sie an sich ist, stellt an die Nerven und besonders an den Geruchssinn oft allzugroße Ansorderungen. Anch griff die ärztliche Kraris das weiche impressionable Gemüth meines Baters sehr an.

Eine gefährliche Arankheit warf ihn in dieser Zeit angestrengter Thätigkeit darnieder. Von Pirogoff und Zdekauer behandelt, hörte er, wie die beiden Merzte im Nebenzimmer sich über die Natur der Arankheit stritten und der Eine zum Andern sagte: "Nun, morgen bei der Obduktion werden wir es ja sehen." Seine elastische Natur half ihm die Arankheit überwinden, aber schwerer überwand er den Schwerz, den der Tod seines siebenjährigen gesiebten

Zöchterchens Manja ihm bereitete (1855). Es war der Anfang einer Reihe von schweren Prüfungen durch Familienverhältnisse hervorgerusen.

Bu miffenichaftlichen Zwecken in's Ausland beurlaubt, hatte mein Bater 1858 Augsburg, München, Rürnberg, Leipzig, Maadeburg, Altona, Lubed besucht und guftandigen Ortes über diefe "Gine berrliche Reife" beißt Reise einen Bericht eingesandt. es in einem der Briefe aus damaliger Zeit an die Mutter. Ginen zweiten Urlaub zu gleichem Zwede erhielt er im Jahre 1856. Diefem folgte ein Aufenthalt am Offieeftrande, wo er mit feiner Ramilie gufammentraf und ben Entichluß faßte die Seinen dauernd in Deutschland zu etabliren und felbst aus bem Staatsdienst zu treten, um sich von den Anstrengungen, die ihm seine vielen Bervilichtungen auferlegt hatten, zu erholen, feine Gefundheit wieder zu fraftigen und der ichriftstellerischen Thatigfeit fich gang gu widmen. Go legte er denn, inzwijchen zum Staatsrath befordert und zu verschiedenen Malen mit Orden und Belohnungen ausgezeichnet - alle feine Memter nieder, um erft zehn Jahre fpater wieder in den Staatsdienst zu treten.

Zuerst führten in Verlin die mit Alexander Dunder angefnöpften Veziehungen zu der Heransgabe der gesammten Baltischen Stizzen (3 Bände), der Martha Marzibill und der Peterslie der, einer Charafteristik Peters des (Iroßen. Manche dieser Erzählungen, welche in poetischen Gewande einige der hervorragendsten Züge und bedeutendsten Aussprüche dieses Helden wiedergeben, eignen sich durch ihre knappe fastliche Form für Vorträge in Schulen und ich vernunthe, daß dieses Ziel — der Ingend das Vild des universell beanlagten, genialen Naisers vorzussischen — meinem Vater beim Verfassen der Peterslieder vorgeschwebt haben ung.

Tas Leben und die Reisen Peter's des Großen waren damals der Gegenstand seiner Studien; viele Vorarbeiten, geographische Marten über die Reisen dieses und anderer Wonarchen in Rußland das vorläufige Ergebniß derselben.

Ein glänzendes Anerbieten, als ärztlicher Begleiter und Mentor eines jungen ruffischen Fürsten D..... durfte nicht ausgeschlagen werden und so wurden die Jahre 1858 – 60 wieder auf Reisen

zugebracht. Der Weg ging über Paris nach Schottland, das Land welches nächst Italien den tiefsten Eindruck auf meinen Bater machte. "Die gelehrten Anstalten in Paris" (Inland 58) und "Neisebriese aus Schottland" (Montagsblatt, Petrsby) erzählen von dieser Reise.

Rach Betersburg guruckgefehrt, 1860, übernahm mein Bater die Gründung und Redaftion eines literarijden Wochenblattes mit politischer Beilage, in St. Betersburg, bas eben genannte Montagsblatt. Diejes hatte fich u. A. gur Anfgabe gestellt, Die jungen baltifchen Boeten und Edriftsteller befannt zu machen und veröffentlichte neben einigen größeren Romanen ausländischer Antoren eine nicht geringe Angahl bemerkenswerther inländischer Beisteserzeugnisse. Aus ber Bahl eigener Gedichte und Auffage, welche in dem Montagsblatt veröffentlicht wurden, nenne ich jolgende: Un Dr. Mrengmald, den Restaurator des Liedes vom Malemipoeg (Conett). Die eftnifche Cage vom Malemipoeg 1860, - Nordijche Stiggen acht Ergablungen, barunter: Am Saima See; die Baldichenke von Murom; Röftripappa; das Teitlager; Goethe's Tauft u. a. 1861. Et. Betersburger Cagen, 61. Der Reiter von Baris, 61. - Torowa ober die fleine ruffifche Edmeiz, außerdem viele vermischte Auffage: Ueber Die Bettelfucht, Galonberichte; Briefe an eine junge Tänzerin über bie Runft, (Nefthetische Briefe über Die höbere Canstunit): Briefe über Architectur, (Mritif ber vornehmlichften Gebaude in Baris und Et. Betersburg); Obe an Alexander ben Befreier, 1862. 2c.

And, während dieser so sehr in Anspruch genommenen Zeit, hatte mein Bater es doch möglich gemacht seine alte Mutter in Friedenthal ab und zu zu besichen. Bei diesen Gelegenheiten hatten die unter den Ehsten herrschenden Angenkrantheiten seine Anspwerssamteit auf sich gezogen und in ihm den Wunsch wach gerusen hier Abhilse zu schaffen. Schon während seiner vorübergehenden Besuche dei der Mutter kauen viele Kranke zu ihm und so manche Augenoperation wurde ausgesicht. Unter freundlicher Beihilse einiger Eutsnachbarn gelang es meinem Water aus eignem Grund und Boden durch Ausbau eines Nebengebäudes

sich eine kleine, sehr bescheibene Alinik einzurichten, in der immer einige Kranke zugleich unentgelblich Aufnahme fanden, nur mußten die Angehörigen für Beköstigung Sorge tragen. Ein hinterlassenes Namenregister\* weist gegen tausend größere und kleinere Augensoperationen nach.

Mit Diefer Aufgabe - Die franken Augen ber Chiten gu behandeln. - ließ fich bie andere Lieblingsbeichäftigung meines Baters auf's Beite vereinigen, nämlich ben Bolfstraditionen nachzugehen und jo feine begonnenen Forschungen auf ethnologischem Gebiete weiter fortgufeten. Sier auf bem Lande wuchsen auch feine phyfischen Rrafte und ungestraft konnte er fich recht große förperliche Anftrengungen auferlegen. Wie fein erhabenes Borbild Beter ber Große, war er überall felbst thätig und legte immer felber Sand au: befferte bie Echaben bes alten Saufes, bamit es Die Mutter warm halten follte: grub mit den Arbeitern um die Wette Graben und Brunnen; pflangte Baume, hobelte und gimmerte, wo es noth that, frach bagwijchen einem alten Beibe ben Staar. schnitt und nähte einer andern die Augenlider gurecht, bamit die jo lästig nach innen machsenden Wimpern das Auge unbeschädigt ließen, - half die großen Gelbsteine bei Ceite heben, furg arbeitete mit den Banern in Geld, Wiese und Wald und fchrieb dabei ihre poetischen Traditionen auf, fich immer mehr in die Seele diefes Bolfes hineinvertiefend, mit feiner Sprache immer engere Freundichaft ichließend.

So wurde das Material gesammelt, welches benjenigen Werken meines Vaters zu Grunde liegt, denen er selbst den meister Werth beilegte und als seine Hauptwerke neben den Baltischen Stizzen bezeichnete, wenn auch diese ihm mehr Popularität eingetragen. Ich meine das zweisprachige (ehstnischeutsch) Epos Ilmatar, Wagien und Warawatja, eine ehst nische Faust jage. Inmitten dieser segensreichen, sehr bescheidenen, aber ihn ansprechenden und in dichterischer Beziehung auch erspießlichen Thätigkeit, erging an meinen Vater von Petersburg aus die Anfrage, ob er nicht wieder in den Staats-

<sup>\*)</sup> Ein Jahr bei Ehften. Ophtalmologifche Beobachtungen gemacht während des Jahres 1863 64 in Livland.

dienst treten wolle. Da er die Familie aus dem Auslande zuruckerwartete, begab sich mein Bater wieder nach Petersburg und
übernahm provisorisch den Posten eines Sefretairs im Ministerium
des Kaiserlichen Hoses, bis der ihm zugedachte Posten eines Zensors
vakant und somit sein Wunsch erfüllt wurde in die Hauptpreße
verwaltung und in das Ministerium des Innern unter P.
Balujess einzutreten.

Im Berfehr und im Gebanfenaustausch mit Männern wie Balujeff, Tutscheff, A. Maitow, Bolonftn, Fürst Biasemifn und anbern Dichterfollegen, - inmitten einer ftets wechselnben Dienge pon Zeitschriften und Büchern aus aller Serren Länder, die ihm. bem Sprachfundigen, jur Benfur eingefandt murden, fand mein Bater endlich, Leider erft som Schluffe feines Lebens, Diejenige Thatigfeit, die feiner Ratur, feinem Temperamente und feinem Beifte am meiften entsprach. Bon feiner Studierftube aus, die er ju feiner Welt gemacht, fonnte er, ohne birefte Berührung mit letterer und boch in regem Routaft mit ber Menschheit im höheren Ginn, - mit ben fie bewegenden und erschütternden Fragen bleiben, biefe por feinem geiftigen Auge Revue paffiren laffen, fie theilnehmenben Bergens erwägen, um bann perfonlich mit ber Geber, Diefem geiftigen Schwerte bes Schriftstellers und Dichters, muthig für alles einzutreten, was ihm lleberzeugung war und zum Wohle ber Menschheit überhaupt, wie auch zu bemienigen feines weitern und engeren Baterlandes bienen fonnte.

Der Wunsch sich von des "Lebens verworrenen Areisen",— wie die Lieblingsredeweise seiner alten Mutter lautete, sern zu halten und sich unbeirrt von der "Parteien Gunst und Haße" die freie Anschauung zu wahren, soweit solche Unparteilichseit dem Menschen überhaupt möglich ist, sesselle meinen Later au seine stille Klause; nicht weltstüchtige Stimmung oder verbitterter Pessimismus; daher auch während dieser Zeit Niemand, der Nath und Hisse such ergebens an seine Thür klopfte und ihn nicht selten veranlaßte aus seiner geliebten Studirstude, die seine Welt war, hinauszutreten. A. d. w. v. ("Auch dieses wird vor- übergehen") — diese magischen Buchstaben waren über seinem Schreibtische angebracht. In jener Zeit, in welcher ihm Sorgen und Kränfungen aller Art nicht erspart waren, entstanden merk-

Breftverhältniffe in bemfelben in gunftiger Weife wirten tonnie. Wenn die Bucherichan, die im Intereffe bes wartenden Bublifums raid gu bewältigen meines Batere fiete Sorge war, Angen und Geift übermudet hatten, dann wurde wieder der geliebte finnische Meerbusen aufgesucht und in der Berührung mit dem Meer neue Belebung gefincht und gefunden. Roch eine andere Angiehungsfraft bot fich jest, "jenjeits ber Echeeren" ... bas neu gegründete Beim einer feiner Tochter. hiere ewarteten ihn auch balb alle Freuden, die ein gartlicher Großpapa an feinen muutern Enfeln erleben fann und er verlebte an ber Geite der liebenden Tochter

und bes vortrefflichen Schwiegeriohnes glüdliche Tage und Wochen. In den Reuen Baltifchen Efigen beift es: "Gerrliche

Dftfee! 3ch habe alle Meere Europas befucht, aber ich gebe ber Dujee entichieden den Breis. Richt etwa weil fie das Attompagnement

Gedicht nach Bruchftuden einer Bolfoig Muf einer feiner Sahrten nach 3

auf wunderbare Weife, vor einem ernie bewahrt. Durch einen Gehltritt fiel er Die Edpienen und blieb dort liegen.

über ihn hinmeg ohne ihn zu beich. erhoben hatte, war feine erfte Gor: umznichanen, die sich auch unversehrt u

Die Lebenssonne meines Baters 3u und die alte Minter follte noch de ihren geliebten Sohn vor fich binicheibe Durch die vielen heftigen Mra

<sup>\*)</sup> Sallerlei unrrige Sichten und foterfleichen. 4. Auft. 1885.

ichmergliche Erfahrungen und Familie fortwalrende geiftige Unftrengungen in feine Lebenstraft por ber Beit ericht Sechriver, machte er boch ben Ginbrud

zu meinen Wiegenliedern komponirte, sondern weil sie etwas Robeles, etwas Durchläuchtiges hat und keinerlei gefährliche Ungeheuer in ihrem Schooke birgt. Es ist eine jungfräuliche See!"

"Im Geiste sehe ich Teinen Bater," so schreibt seine liebevolle Schwester Jenny an ihre in Sweaborg lebende Nichte, "auf
Enng-Gora sügend, seine Pseisse rauchend und das Weer vor sich
mit so glücklichem Gesicht auschauend, als hätte er es selbst geichassen." — Sier in Sweaborg und auf Eung Gora (eine fieine
in's Weer hineinreichende Landzunge, von meinen Bater so benannt)
entstanden die originellen "Enng's Wintermärchen im Pelz" mit
dem Ausspruch Piragosis als Wotto: "Ten Frühlig besingt man
am besten im Winter, die Freiheit im Kerfer." Viele
angenehme und auregende Beziehungen wurden von hier aus
angelnüpft, so zu dem greisen sinnischen Rationaldichter Elias
Lönuroth.

Im Waseninssichen Verlage zu Selfingfors erichienen im Jahre 1872 solgende Werfe meines Vaters: Die Reuen Valtisch en Stizzen, Erinnerungen an die Domichale enthaltend; die Sagen vom Ladoga See, oder Erzählungen meiner Sjudamoika, (Tellerwählerin, Answärterin); Peivasch Parneh oder die Sonnen sohne, ein episches Gedicht und Bruchtücken einer Volkslage aus Lappland.

Auf einer seiner Fahrten nach Finnland wurde mein Vater auf wunderbare Weise, vor einem ernsten Unsall auf der Sienbahn bewahrt. Durch einen Fehltritt siel er von der Plattsorm zwischen die Schienen und blieb dort liegen. Vierzehn Waggons rollten über ihn hinweg ohne ihn zu beschädigen! Als er sich wieder erhoben hatte, war seine erste Sorge sich nach seiner Vrille umzuschanen, die sich auch unversehrt wieder fand.

Die Lebenssonne meines Baters neigte sich dem Untergange zu und die alte Mutter sollte noch den großen Schmerz erleben, ihren geliebten Sohn vor sich hinscheiden zu sehen.

Durch die vielen hestigen Araukheiten erschüttert, durch schnerzliche Ersahrungen und Familiensorgen hart geprüst, durch sortwährende geistige Anstrengungen in Auspruch genommen, war seine Lebeuskrast vor der Zeit erschöpft und obgleich erst ein Sechziger, machte er doch den Eindruck eines viel öltern Maunes.

Im Jahre 1875 entschloß sich mein Vater zu einer Reise nach Wien. Er wollte bort die Seinigen besuchen und damit eine Mur in der Anstalt des Dr. Hebra verbinden; auf der Rückreise über Leipzig gehen und dort mit einem Verleger persönlich Rücksprache nehmen über die Herausgabe seines letzten Werfes, der ehstnischen Faustigge, des Sanges von Warawatja. Er nahm einen Urlaub von drei Monaten und trat aufangs Januar in Begleitung seiner jüngsten Tochter die Reise an, mit schwerem Herzen, als ob er ahnte, daß er seine Heimath nie wiederschen würde.

Doch bald wich die bedrückte Stimmung vor einer durch die neuen, wechselnden Eindrücke angeregten froheren Reiselust. In Versen und animirten Veschreibungen der Reiseabenteuer - eines großen Schneesturmes, der die Reisenden zwang nach Krakau abzubiegen und dort zu übernachten — mit kleinen Zederzeichnungen illustrirt, gingen die briestlichen Verichte an die alte besorgte Mutter ab, um sie zu erheitern und zu beruhigen.

Auch für sein lettes Werk, das ehstnisch beutsche Epos "Warawatja", sollte diese Reise verhängnisvoll werden. Mein Bater übergab das Manustript leider einem ihm nur oberstächlich befannten Herrn, der es in Leipzig einem Verleger überbringen sollte. Dieser Herr starb plötslich und alle Rachforschungen nach dem Manustript blieben erfolglos. Es sei mir von dieser Stelle aus gestattet, die Vitte an alle Diesenigen zu richten, welche in der Lage dazu wären, auf die Spur dieser vermuthlich in Leipzig irgendwo deponirten Handschrift von Dr. Vertram zu verhelsen.

"Ich erlebe einen neuen Geistesfrühling", heißt es in einem seiner letten Briese an die Mutter. Mehrere Stunden werden am Schreibtische verbracht. In den Wiener Tageblättern erschienen einige fleine Essans und Stizzen, heimathserinnerungen und Lieblingsideen. So der Anssauge über "Cleftromagnetische und ethische Allsolöbe"; "Der sliegende Holländer", eine nordische Stizze; "Merkwürdige Geschichten aus der Kinderstube" (eine Kinderverwechselung, die in Livland stattgesunden haben soll). Den schönen Wienerinnen wird als poetische Husgarischen genommen, eine

Sprache, die er für die schwierigste von allen erklärte. Musikalischer Umgang und Besuch schöner Kirchenkonzerte, sowie des berühmten Konzertes, welches R. Wagner selber dirigirte, wirkten anregend und belebend.

(Sanz besondere Freude bereitete ihm die Bekanntschaft mit Hun falog, die er seinem Buche Wagien verdankte. Der berühmte Gelchrte besaß dies Werk in seiner Handbibliothek und hatte es — so versicherte er meinem Vater — öfters konsultirt. Auf seine Empsehlung war es in der k. Ungarischen Bibliothek zu Pest aufgenommen worden. Selten habe ich meinen Vater gestitig frischer und animirter gesehen, als in dieser zweistündigen Konserenz mit dem berühmten Erforscher des turanischen Sprachegebietes.

Die breimonatliche Urlaubszeit ging zu Ende. Alle Borbereitungen gur Beimfehr maren getroffen, als mein Bater beftig erfrankte. Bu einem afuten Magenfatarrh trat zum Unglud eine Art Donanfieber, welches er fich burch eine Erfaltung auf einer Donaufahrt zugezogen. Die Runft der Wiener Merzte, u. A. ber Brojefforen Bamberger, Duchet, Dumreuter, Die gur Ronfultation gernfen wurden und die forgfältige Bflege ber Seinigen halfen ihm noch einmal die Kranfheit überwinden und es trat eine entichiedene Befferung ein. Uns diefer Zeit ber Konvalesceng datiren mehrere Briefe an die Mutter. Bier einige Auszüge: "Wien, 5. April. . . . . Run banke ich Dir noch arme, alte Mama, daß Du Dir die Mübe gegeben, zu ichreiben. Wozu? Dictire boch! Mit ber marmern Bitterung wirft Du Dein Rheuma los werben. .... Sei doch nicht so anastlich. — Was nun Deine beständige Borbereitung jum Sterben anbetrifft - fo fann davon noch nichts paffiren. Wenn Du nur energisch millit, jo fannst Du Dich zusammennehmen und Dich raccoljiren. Ich habe Dir allerlei nütliche Dinge gefauft und die mußt Du noch aniehen.

Bebenke, daß Teine Söhne nun Sorgen haben und es um so michtiger ist, daß Tu am Leben bleibst, da dieses für uns der größte Trost ist. Unn bedenke, daß Tu Tir gar keine Bewegung machen kannst, also mußt Tu das ersetzen durch Reibungen und Wasch ung en. Tas ist was man pussüve Gymnastik nennt

und wodurch alte Leute ihr Leben verlängern. Laß Branntwein, Effig und Waffer zu gleichen Theilen mischen und etwas erwärmen, dann einen Schwamm eingetaucht, ausgedrückt und nun gewaschen, zwei bis dreimal tüchtig, dann mit gewärmtem Handtuch abgerieben und warm zugedeckt.....

Ratürlich ist jedem Menschen der Tod sicher, aber ungewiss. Wir können noch Alle vor Dir sterben. Und was ist denn Sterben? Mein (Sott, man macht viel zu viel Wesens davon. Es ist nur eine andere Art zu existiren und vielleicht eine angenehmere, als die in unserm elenden Körper. Ich denke, ich kann weder lebendig noch todt aus Gottes Hand heraussallen, also ist es ganz einerlei ob hier, ob da, ob so der so! Laß In Dir den Tod also nicht schwarz malen, Du hast wahrhaftig Dein Lebenlang Deine Pssichten gethan und Tausenden Gutes erwiesen. Nie vergesse ich, wie ein alter Bauer einst sagte: "Anho meie lähme abbi otsima, kni mitte wanna prauale? Clge laps aege, eht lusus, eht muid mure!") Giebt Dir das nicht eine freudige Stimmung?"

.... Rein, Mama, Du haft wirflich nicht Urfache betrübt zu fein; Du ängstigst Dich wirklich unnütz - Du bist ja boch nicht ein Charafter, der fich für gang ohne Sehler hält. Run, jobald man feine Bromots einsieht und fich eingesteht, jo folgt doch dann unfehlbar die Verföhnung mit dem alten Gott..... 3d habe ein Krantheitszeugniß eingeschickt und um achtundzwauzig Tage weitern Urlaub gebeten. Dr. 28 . . . . meint, in vierzehn Tagen fonne ich abreifen. Ich rathe Dir, fomm nach Wien, um zu sehen wie man Rranfe pflegt. Rein Rönig fann es beffer ..... Sei gang ruhig! Die Menschheit verbeisert fich in Allem. Man muß nur vergleichen, fo fieht man wie sie bis jest immer gesitteter und gesunder wird. 3ch habe gesehen, daß die Welt in den sechzehn Sahren, daß ich nicht im Muslande gewesen, enorm vorwärts geschritten ift. So werden die engen Stragen allmählich niedergeriffen und große luftige Saufer gebaut. Früher mar das Trinkwaffer ichlecht, jest

<sup>&</sup>quot;) Wo follen wir hitse finden, wenn nicht bei der "alten Fran?" Gei bas Rind frant, ober ein anderen Thier, ober was es anch fei.

tommt es vom Gebirge. Da nun die Veröfferung Luft, Licht und Wasser hat, so sieht man gar feire so abscheuliche serophus löse Frazen wie vor fünfunddreißig Jahren. Alle sehen so gesund und sidel aus. Die frühern Zeiten wußten sa nichts von der Wichtigkeit von Luft, Licht und Wasser. Ich sage Dir also, gräme Dich nicht, daß die Welt zum Henfer geht. Gott führt sie und es ist sehr undantbar, wenn wir an der Weisheit seiner Führung zweiseln. Grüße Alle, die sich meiner in Liebe erinnern.....

Ich möchte mir und allen meinen Lieben gern einen rosigschellen freundlichen Lebensabend verschaffen. Darüber kann nur Jeder mit sich selbst zu Nathe gehen. Mein Gewissen sagt mir alles haarslein, aber das Herz ist trotsig und verzagt und man möchte sich so gern vor sich selbst entschuldigen. Sage nur, wo habe ich die Sucht zu fritissen her? Etwas geerbt habe ich vom seligen Papa, der z. B. nie schweigen konnte, wenn dei Tisch etwas Vernnusseltes aufgetragen wurde. Etwas davon habe ich von Dir, denn wie ost missiel Dir etwas — blos weil es neu war. Nachher warst Du immer ganz zufrieden damit. So ist das wol ein allgemeines Erbtheil der Menschen, rasch zu urtheilen, schnell zu tadeln und darüber wollen wir Geduld üben. Am Eude ist die Tadelsucht nur der Bunsch, daß es andern gut gehen möchte. Bir zweiseln an fremden Ideen und beurtheilen sie zu rasch.....

.... Bergleicht man nun Torma mit ber Alpengegend hier, befäet mit Städten, fruchtbar, reich, so erscheint Torma stiesmütterlich bedacht, aber unserer Herzen Fasern wurzeln immer bort! Es zieht ja den Grönländer in die Heimath.

: s):

Der erste Gang meines Vaters, als er, mit kann wiedergewonnenen Kräften das Vett verlassen konnte, war zum — Piano-Die Cismollsguse von Bach und die Cismollsctude von Chopin, in denen er die Offenbarung sah einer Sehnsucht, die nicht von dieser Welt, die nach einer andern Verlangen trug, erklangen unter seinen schwachen Fingern. Das war die letzte Musik, die er hier auf Erden vernahm.

Um 4. 16. Mai, um 10 Uhr morgens, als die Glocken das Pfingsifest einläuteten, entschlief mein Bater sanst. Seine letten Borte waren: "Ich hatte noch so Bieles zu sagen . . . . "

Eine seiner letten Anordnungen betraf, wie schon früher erwähnt, die Uebergabe der Briefe Dr. Mreuzwalds an die Chitnische Geschrte Gesellschaft, jum Zweck einer späteren Bersöffentlichung (50 Jahre nach seinem Tobe).

Der größte Rummer meines Baters war, nächst der Sorge um die Seinen, die er gern glücklich und wohl zurückgelassen hätte, daß es ihm nicht vergönnt mehr war, auf heimathlicher Erde zu sterben und seine alte Mutter wiederzusehen; seine letzte Bitte, daß wenigstens sein Herz im Familienbegräbniß auf dem Friedhofe zu Torma ruhen möchte.

Die Beisebung in Wien erfolgte in ber Evang.-lutherischen Dorotheenfirche Augsb. Konfession burch ben Pfarrer Big-Stöber im Beisein ber anwesenben Mitglieder ber Jamilie, einiger Freunde

und Befannten.

Ein einfacher weißer Stein auf bem Friedhofe zu Mattleinsborf bei Wien bezeichnet ben Ort, mo einer ber treuesten Sohne ber baltischen Lande zur letten Ruhe gebracht wurde, fern von ber Heimath, die er so innig liebte.



#### Aorrigenba.

Seite 171 Beile 4 von oben lies Yohhuin ftatt Lobhnia;

" 175 " 10 " unten " Gilma bohter ftatt Gilma bottor;

" 181 " 12 " " " Di Rhinoplastica ftatt Dic Mhinoplastica;

" 183 " 6 " oben " Bivto ftatt Birfo;

" 184 " 18 " " " Rühmstett statt Rühnstett;

" 194 " 8 " unten " Unger ftatt Unger.





### Annibriefe.

### VIII.

Wir find ja vom Sommer noch ziemlich weit entfernt. Wir hatten sogar nach einem schönen Vorfrühling plöglich einen bösen Nachwinter, aber in der Theateratmosphäre, da ist schon lange Sommer, denn die Cintagsstliegen treiben dort auf der Bühne und auf den Zetteln ihr kurzathmiges Wesen in großer Fülle.

Die Theater rüften sich zu der großen Ausstellungszeit. Fast feines macht Ferien und alle suchen sie nach Treffern, die ihnen über den langen Sommer hinüberhelsen sollen. Manche verfallen dabei auf das beliebte Mittel, ihre Truppen auf Gastpielrollen zu schieden — in Berlin selbst; andere borgen sich von einem kollegialen Theater immer derselben Reichshauptstadt ein Stück. Der alte römische Saß: duo eum kaciunt idem, non est idem steht bei derartigen Abmachungen Gevatter. Die große Mehrzahl aber sincht und sucht und endeckt dabei eben die vielen Eintagsstliegen.

Da war 3. B. ber Jaffé-Wolff'sche Schwank "Die Höllenbrücke" im k. Schaufpielhause, eine bramatisirte seichte Berwechslungshumoreske, beren Hauptreiz die schönen schweizerischen Berglandschafts-Dekorationen und Schuthütten-Ausstattung bildeten; Da stellte Hug o Lubliner, der einst so glückliche Bersafier der "Frau ohne Geist", im Deutschen Theater seine "Junge Frau Urneck" vor, mit der dauernd zu verkehren das Berliner Publikum keine Lust verspürte, obgleich Agnes Sorma ihr ganzes liebenswürdiges Talent ausbot, diese junge an der Seite eines alternden

Lebemannes fich langweilende Gran für das zu geben, als mas Lubliner fie anjaejast miffen wollte als eine intereffante Befanntichaft; ba ichweißte 2 en no Safobjon, ber frangoffrende Blanderer und Theaterfenissetonist des "Berliner Tageblatt" aus feiner beifällig aufgenommenen Rünftler-Rovelle "Das Dobell", unter dentlichen Erinnerungen an Dumas' "Gall Clemenceau" und Subermann's "Sobom's Ende" einen Gunfafter "Fraulein Tizian" gujammen, ber im Leffing Theater grundlich abgelehnt murde; ba erlebte im felben Theater Bilbenbruch's fruchtbare patriotifche Bubnendichterei einen ftarfen Migerfolg mit "Bungfer Jumergrun", einem hundert Jahre zu ipat gefommenen Affland Stud und einer um 50 Jahre verspäteten vaterländischen Boffe, die fich wie die Dramatifirung einer Erzählung von Buftav Mierit ausnahm: "Der Junge von Bennersborj", ursprünglich für das sommerliche Ausstellungstheater "Alt Berlin" bestimmt, für das aber die Cache zu lang murde. Das Preftige Friedrich bes Großen, der den deus ex machina in beiden Dichtungen machte und beffen Berherrlichung diefe gelten, vermochte nichts gu retten .... Gintagsfliegen, Gintagsfliegen auch in Diejem Kall. Da - oh, ich fonute die Lifte nech lange fortseben, begnüge mich aber nur noch mit einem letten Beifpiel - ba alfo verichwand im Deutschen Theater Moris Beimann's Luftipiel "Beiberichrech" gar gleich nach ber erften Aufführung. Richt bloß die Weiber, sondern auch die Männer, die günftigen und die freiwilligen Theaterbesucher, befamen diesem faben Beng gegenüber einen heillofen Schred und damit natürlich auch gleich die Theaterleitung. Richt viel beffer erging es Georg Sirichfeld am selben Abend. Das heißt, was die Rritif betrifft, denn im Theater, mo fein Stud "Bu Saufe" dem Beimannichen vorausging, war feine Gemeinde ber Gläubigen im Ramen ber "Modernen" ftart gening vertreten, um ihm einen außeren Erfolg zu bereiten, ber auch noch einige Tage anhielt.

"In Haufe" ist älter als "Die Mütter", ist aber später zur Aufführung gelangt, jüngst in München, in einem Privatfreise jener Gemeinde. Warum die Sache — der Antor bezeichnet sie als "Ein Alt" — durchaus in Verlin öffentlich auf die Rühne gebracht werden umste, ist nicht recht einzusehen, denn das Talent

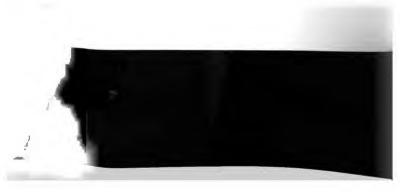

Sirichfeld's war burch "Die Mütter" genugiam erwiesen. Talent und weiter nichts, zeigt and "Bu Saufe", ein Taleut auf Abwegen. Man erichrickt formlich, wenn man bort, daß ber Berfaffer diesen "Aft" ichon als Reunschniähriger geschrieben bat. Ein graneupolles Bild wird vor uns entrollt, fozusagen eine Korruptionsstudie "nach der Natur", so daß also die Bezeichnung "Aft" borvelfinnia wird. Mit icharffter Beobachtungsgabe wird ein icheufliches Kamilienmilien geschildert, gang im Stile Strindbergs. Ein abgerackerter Bater; eine Mutter, Die fich einen gemeinen Liebhaber halt; ein junger Cohn, Bummler und Borfenfpieler, ber, gleich dem Bater, um biefes Berhältniß weiß und conisch bagu lacht; eine junge gelähmte Tochter. In Diese nette Kamilie fehrt ber altere Cohn gurud, als frijchgebadener Doftor, voll Lebensidealen und guten Grundfaten; und der Schmut und die Berkommenbeit im Elternhause efeln ihn jo an, daß er, ba er nicht mitmachen will und nichts retten fann, ihm den Rücken fehrt . . . . .

Ich brauche wohl um die Sache weiter fein Wort zu verlieren . . . . Das ist mehr Schweißistege als Gintagostiege.

Riemlich vorübergehend auch unr war der Erfolg von Baul Lindan's neuestem Echanspiel im Leffing Theater. "Die Erfte" zeigt ben Berfaffer von berfelben Geite, wie ein früheres Schaufpiel: "Der Andere." Rnifflige inridische Fragen und Probleme für die Buhne zu bearbeiten in amerikanische frangöfischer Zwidmanier hat er drüben, jenseits des großen 2Baffers, gelerut und der gute Cenfationverfolg bes "Underen" ermuthiate ihn zu einem zweiten Berfuch. Die "Erfie" ift bie erfte Fran des Regierungsrathes Mained, die in Bahnfinn verfällt und geschieben wirb. Er heirathet bann ihre Echwester. Rach einer Reihe von Jahren fehrt die "Erste" - geheilt zurück. Ein furchtbarer Ronflift alfo. Aber Lindan hat nicht recht ben Muth gehabt, die Ronseguenzen zu ziehen, wie das wohl ein Goethe in dem abulichen Bormurf feiner "Stella" gethan bat. Ja, Lindau hat es fogar vermieden, die "scene a faire" gu fdreiben, wie Sarcen fagen murbe. Liegt fie denn nicht in ber Luft — die dramatisch gewaltig bewegende und erschütternde Begegnung zwischen den beiden Schwestern? Der Berfasser läßt aber die "Zweite" nach Franzensbad verreist sein, als die "Erste" zurücklehrt und diese geht mit der treu zu ihr haltenden Tochter und deren Bräntigam nach Amerika.... Daß das Drama technisch vortrefslich gemacht ist, daß es viele sinnige Züge und packende Szenen ausweist, versteht sich dei Lindau von selbst. Tropdem erwies sich die Novität auch nicht dauernd zugkrästig.

Wirtliche, starke Zugkraft haben bisher überhaupt nur die dii minorum gentium bethätigen können — die Herren Possensund Jur Fabrikanten, denen die Schneider, die die Männer recht närrisch lleiden, die Damen recht pikant entkleiden, die Dekorationsmaler und Maschinenmeister mit ihren Trucs zu hilse kommen. Des Pariser Barnen "Aleine Lämmer", der Bertiner Reller und Hermann "Heine Lämmer", der Bertiner Reller und Hermann "Heine Lämmer", der Bertiner Reller und Hermann "Heine Lämmer", der Bertiner Reller und Hermann jede hinder Mitbürger Mannsted und Jakobs ohn su "Tolle Racht" — ja, die bringen es im Laufe einer Saison auf hundert, zweihundert und mehr Vorstellungen und illustriren damit ein weiteres Mal, daß die Höhe der Tantiemen kein Gradmesser für die dichterische Höhe ihrer Empfänger ist.....

Manches Theater, por Allem Siegmund Lautenburg's fofettes "Reues Theater" am Schiffbanerbamm, verfuchts nicht ohne Glück mit Gaftivielen ausländischer Berühmtheiten. feierte ja die Audic bei Lantenburg Trimuphe, jo ivielte dort Mome Segond 2Beber. Nachdem ber Wiener Bernhard Banmeifter dann als Hans Lange, als Richter von Balamea, als Erbförster (von Ludwig), als Berner in "Minna von Barnhelm" feine gablreichen Berliner Freunde aufs Reue erfreut hatte, haben wir ient dort feinen berühmten Landsmann Abolf Connenthal vom Sofburgtheater wieder einmal als Lear, Nathan den Beifen, Wallenstein, ja jogar als Philippe Derblan in - horribile dietu ---Ohnet's "Süttenbesiter" bewundern fonnen; felbst diefes fürchterliche Bourgeoisstud vermochte die große und edle Runft Sonnenthals, der in einziger Urt noch immer das Fach des Liebhabers mit dem des Charafterspielers zu verbinden weiß, mundgerecht zu machen. Und nun eben follte im "Reuen Theater" bas Gaffiriel Guftavo Salvini's beginnen, des schon berühmten Sohnes des ewig berühmt bleibenden Tommaso Salvini. Aber in der letten Stunde zerschlug sich die Sache.....

Zwischen den einzelnen Gastspielen bietet dann das "Neue Theater" auch im Spielplan der eigenen Truppe ein recht buntsscheckiges Bild. Mancher Zug in diesem Bilde bedeutet aber einen Treffer. So wars auch mit May Dreyer's Schausspiel "Binterschlass."

Der liebenswürdige Verjasser, eine ber sympathischesen Erscheinungen in der Berliner Schriftstellers und Journalistenwelt, geht ruhig seine Wege. Unbeirrt und abhold jeder Reslame, jeder Phrase und Pose. Seit einer Reihe von Jahren Fenilletonsredattenr der "Täglichen Rundschau", deren Unterhaltungsbeilage sich befanntlich eines weitverbreiteten besten Russ erfreut, findet er doch Zeit, schöpferischem Trange nachzugeben. Ein Band Rovellen, dann vor einem Jahr das Schauspiel "Trei", das dem wiselnden Berliner für eine Woche das Wort in den Mund legte: "der dreinndbreißigjährige Treyer hat einen Treiafter "Drei" geschrieden" --- machten seinen Namen bald in weiten Areisen befannt. Und zwar auf vortheilhafte Weise, so daß man seinem jüngsten Schauspiel mit einiger Spannung entgegensch.

Dreyer ist auch einer von den Modernen, aber er sieht bei ihnen auf dem rechten Flügel, so daß er mit dem anderen Lager Fühlung hat. Daß er als Dramatifer standinavischen Spuren solgt, wird Niemand leugnen, aber er zeigt dabei doch selbständiges (Vepräge, Er hält sich von aller Symbolisterei meistens frei, wie er andererseits — anders als die Halbe und Hirchseld — bemüht ist, eine abgeschlossen Sandlung zu bieten, keinen blossen Lebensansschnitt; auch begnügt er sich nicht, nüchterne, plumpe Wirklichkeitsbilder zu malen, sondern hat sie immer zu einem gemüthsvollen Stimmungsbilde von dichterischem Gehalte vertieft. Fertig ist er freilich noch nicht und mitnuter hat man die Empfindung, als ob die Konstruktion an die Stelle echt dichterischer Konzeption getreten sei. Aber man gewinnt doch immer die lleberzengung, daß Dreyers's großes Talent erfreulich sich weiter ausreift, daß

er noch lange nicht sein lettes Wort gesagt hat und baß bieses einmal ein sehr gewichtiges sein wird.

Das bewies auch der burchschlagende Erfolg von "Winterichlaf." Gine fehr tragifche Weichichte, Die ber reizenden Forfterstochter Trube, Die im tiefen Balbe, im verichneiten Forithause ein Leben führt, bas nur von der Welt braufen, pon fruchtreichem Thun im Dienfte ber Menschheit träumt, und bas, freudlos. unfruchtbar und unverstanden, gleichförmig fich abhaspelt von Tag an Tag amifchen einem braven, aber beschränften Bater, einer nichtswürdigen bummen und boshaften Cante und einem roben, funlichen, ungeliebten Brautigam, ber als Forftgehilfe im Saufe lebt. Da retten die Manner eines Abends einen im Schneefturm halb erfrorenen jungen Mann ins Körfterheim nud mit ihm zieht etwas, wie Krühlingssonnenschein in Trude's Leben ein. Er zeigt ihr, wie ichon und groß und weit die Welt braufen, in der er felbit als Edriftsteller im Dienfte des Bolfs thatia ift, ein Dienst der ihm aar eine langere Gefangnishaft eingetragen hat. Auch will nun Trude fort, nach Berlin; auch fie will ihr Leben nuten. Widerstrebend giebt ber Bater feine Cinwillianna; rajend eiferfüchtig aber wird ber Brautigam, ber in feiner niedrigen Gefinnung auch hinter des Mäddeus Entidluß nur Sägliches und Schmutiges vermuthet. Und ba begeht er, um fich Trudes zu vergewiffern, von der Tante aufgereigt und angestachelt, selbst etwas is Sakliches und Edmuntiges, bak nun, im nächtlichen tiefen Schlaf entehrt er feine Braut! Sie aber, am Morgen, als der Freund den Wanderstab weiter fortgeset hat und das Gefühl der furchtbaren Schmach, die ihr widerfahren, und bas Glend bes Alleinseins fie gang und gar zusammenbrechen laffen, fie wirft bas gertrimmerte Leben fort und erhangt fich . . . . Was ich da fo furz und fnapp erzählt habe, nimmt fich natürlich noch weit brutaler aus, als in der Dichtung, wo die Charaftere und die Stimmungen fo etwas wie eine Art Motivirung für die Unthat des Forftgehilfen gusammenweben. Aber fehr haltbar erweist fich das Gewebe anch dort nicht und es laffen fich mit dem Dichter hierüber gewiß febr polemische Erörterungen anstellen . . . Dazu fehlt es bier au Raum. Rur vor einem Vorwurf möchte ich den jungen Dichter bewahrt wissen, vor dem, als sei seine Sandlung auf dem Boden frivoler Sensationshascherei entstanden, etwa wie in Sudermann's "Sodom's Ende" die Brutalität des Willy Janikow. Rein—Preper meint es bitter erust mit dem Verlauf von Trude's Geschick und er ist von seiner inneren Begründung sest überzeugt....

3d nannte eben Enbermann und Gie haben auf Diefen Ramen mobl ichon langit gewartet. Bedeutet boch eine Bremiere feiner Stude immer eine Senfation im Berliner Befellschafts: und Unnitleben. Diefes Mal wohl weniger, als fonft, wo eine folde Romodie auch wirflich die erfte Erftaufführung war. "Das Glüd im Binfel" aber erlebte fie befanntlich in Wien und seitdem bat ber Dreiafter die Runde über viele große. fleine und gang fleine Buhnen auch Deutschlands gemacht und Reflamevojaune und Lobherolde haben ihres Umts ichon feit Monaten gewaltet. Subermann grollt Berlin, unmotivirter Weise zu einem gewaltigen Benie beförderte und ihn dann fpater ebenfo unmotivirter Beife unter die Dugenbidreiber und flugen Streber verfette. Man neidete ihm ben großen Erfolg ben man boch felbst mit übertrieben hat und eben barum fonnte man fich nachher nicht Genüge thun, das Göbenbild wieder in ben Staub zu gieben, und, wie man Subermann fo gang ohne Grund anfänglich als eine großartige Offenbarung ber "Mobernen" bejubelte, ihn nun ebenfo grundlos zu den Marlitt und Werner und sonstigen "beliebteften" Ergählerinnen der "Gartenlaube" gu werfen. Gin intereffantes Rapitel aus der Pfnchologie der Befellichaft, aber bente nicht weiter zu verfolgen. . . . Rurg und aut -Subermann wollte bie Berliner ftrafen. Gie follten gulett bran fommen. Bielleicht bachte er babei auch etwas ans Geschäft. das ihm Berliner Miggunft und Unverftand, wie er meint, vor Jahr und Dag in Bezig auf die "Schmetterlingsichlacht" ftart verdorben batten . . . Und fo war benn die Bremiere am Duersonnabend im Lessing Theater eigentlich eine "Terniere." Berliner hatten aber inzwischen die Ungnade Endermanns fo ruhig ertragen, daß fie fich am betreffenden Tage einfanden, als wäre nichts geschehen. Bielleicht war man auch etwas neugierig, fich felbit bavon zu überzeugen, ob benn bas neue Schaufpiel wirflich jo außerorbentlich aut, ober jo entjeglich ichlecht, wie es in den hundertundein Verichten aus den anderen Städten, je nachdem, zu lesen gestanden hatte. Und dann — noch zieht immerhin der Name Sudermanns in Verlin tropalledem.... So hatte sich denn ein Theil von "Tout Verlin" zusammengesunden: Hoffreise und die hohe Finanz, Litteratur und Knust waren zahlreich vertreten.... Wie die Vorstellung verlief — wissen Sie ja. Mit Sudermannschen Premièren pstegt sich ja siets auch der Telegraph zu beschäftigen. Auch das Schauspiel selbst ist Ihnen wohl schon bekannt. Zum mindesten aus Zeitungsberichten, möglicherweise gar schon von der Vüshne her. Wir hier in Verlin hinken eben dieses Mal nach.

Dann werden Sie auch selbst schon sich davon überzeugt haben, daß gegenüber den letten Romanen, Rovellen und dem letten Trama "Tas Glüd im Winkel" ein Fortschritt ist, weil es — ein Rückschritt ist. Denn es ist das neue Schauspiel der "Heimath" und wohl auch "Frau Sorge" ebenbürtig. Sie werden auch bemerkt haben, daß die Rolle des Röcknitz, des Krastmenschen, dem Alles glückt, zumal auf der Weiberjagd, ohne die er nicht leben zu können erklärt, so dankbar ist, daß Sudermann wahrlich nicht Direktor Aumenthal zu verpstichten brauchte, ertra Friedrich Mitterwurzer aus Wien zu engagiren, um diese Rolle auch hier zu "kreiren" und während eines Monats zu spielen. Der Dichter hatte von dieser seine uleberklugheit um das, daß von gewisser und sehr zahlreicher Seite aus der unleugdare Erfolg des Schauspiels, namentlich des starken zweiten Alts — einsach dem Wiener Gast aut geschrieben wurde.

Im Uebrigen ließe sich aber über "Das Glück im Winkel" und insbesondere über den in ihm mehr als sonst irgendwo in Sudermannschen Werken zu Tage tretenden Ibsenismus — richtiger Ibsenkopie — so viel sagen, daß ich für dieses Mal darauf verzichten muß.

Berlin, im April.

J. Norben.





### Litterärifde Etreiflichter.

Die Entwidelung ber politischen Ideen in der neuern Beit ift eines ber intereffanteften, aber auch schwierigften Probleme, dem fich Philosophen, Sistorifer und Staatsrechtslehrer wetteifernd beschäftigt haben. Die Aufeinanderfolge und bas Berhältniß der verschiedenen Staatsformen zu einander, die Ginwirfung, welche hervorragende politische Echriftsteller auf die Gestaltung des Staatslebens ausgeübt und umgefehrt der Ginfluß, ben die Berfaffung bestimmter Staaten auf das politische Urtheil und die politischen Theorien der einzelnen Schriftsteller gehabt, die Rachwirkungen einzelner Lehren und Anschauungen auch auf eine spätere Beit - bas find Fragen, mit benen fich viele hervorragende Denfer und Foricher in neuerer Beit beichäftigt haben. Aber auch nach allen den ausgezeichneten Arbeiten, die wir auf diefem Webiete besiten, bleibt noch viel zu thun übrig, find nicht wenige buntle Buntte noch aufzuhellen. Bentzutage fragt man nicht mehr wie zur Beit ber Berrichaft bes vulgaren Liberalismus, welches der beste Staat, die beste Berfassung fei, sondern man untersucht historisch, welches die jedem einzelnen Bolfe nach seiner geschichtlichen Entwicklung am meisten entsprechende Staatsform ift; an die einfache Nebertragung der geschichtlich gewordenen Berfaffung eines Staates auf ein anderes Bolf benfen beute tur unreife Ropfe und verschrobene Doctrinare. Gine Untersuchung

ber Urfachen bes lleberganges bes Absolutismus zu ber Demofratie. wie fie in der frangofischen Revolution gur Berrichaft gelangte, und dann der weiteren Entwicklung ber fonftitutionellen Staats form in Europa ift eine ebenjo ichwierige als dankenswerthe Anfaabe. Es muß baher Gottfried Rochs Buch: Beitrage gur Geichichte ber politischen Ibeen und ber Regierungspragis\*), das ihre Lösung unternimmt, sehr willtommen geheißen werden. Der Berfaffer hat fich bas Riel geiett, ben engen Zusammenhang, in bem die Unfichten politischen Schriftsteller mit ben Ruftanden ihrer Lander fteben. bargulegen und zu zeigen, baß jene meift um bestimmter realer Intereffen willen ihre Schriften veröffentlicht haben. In der sorafältigen Rachweisung dieser Wechselwirfung liegt das eigentliche Berdienit des Buches. Der erite Theil behandelt Abiolutismus und Barlamentarismus in Frankreich und England von 1661 bis 1748. Roch führt und sogleich in medias res, indem er die Theorie des Absolutismus unter Ludwig XIV, entwickelt und die Urt seiner Regierung schildert; er verfährt dabei aufs gründlichste und giebt eine bis ins Einzelne gebende, hochft fehrreiche Neberficht über die Regierung und Verwaltung Franfreichs unter Ludwig XIV. Bir vermiffen aber boch eine Ciuleitung über die Borbereitung des Absolutismus und die Gegenströmungen in Franfreich vor Ludwig XIV. Die Lehren Jean Bodins und anderer frangofischer Schriftsteller fomie andererfeits die fo tief eingreifende Bermaltung Richelieus und die lette Erhebung des frangoffichen Adels in der Fronde hätten in einem einleitenden Kapitel übersichtlich und in ber gründlichen Urt bes Berfaffers gusammengefaßt bem Lefer eine fehr erwünschte Drientirung geboten. Best tritt uns fogleich ber vollendete Absolutismus Ludwigs XIV. in feiner gangen Ungeheuerlichkeit entgegen. Roch behandelt bann weiter ben Sturg Jacobs II und die Begründung des Barlamentarismus in England und die damit im engen Zusammenhang stehende litterärische Rechtfertigung ber "glorreichen Revolution". Bie vieles erscheint bier in ganz anderem Licht als in Macaulans Darftellung! Rum Theil beeinflußt durch die englischen Verhältnisse und Autoren

<sup>\*)</sup> Berlin, R. Gärtners Berlagsbuchhandlung. Bb. I und II, 10 M. 50.

erhebt fich eine litterärische Opposition gegen ben Absolutismus in Franfreich, ber bann unter ber Regentichaft bie ber Barlamente Um bedeutenditen zeigt fich bie tiefe Ginwirfung ber englischen Berbaltniffe bei Montesquien, bem großen politischen Mlaffifer, der die erste Beriode der Opposition gegen den Absolutismus gewiffermaßen abidließt. Roch weift icharffinnig Die Ginwirfung des Italieners Gravina und des Englanders Algernon Sidnen auf Montesquieus Ansichten und Lehren nach und urtheilt überbaupt weniger gunftig über ben berühmten Autor. In bem zweiten Bande, der den Titel: Demofratie und Ronstitution (1750-1791) führt, zeigt Moch auf Grund eingehender und forgfältigfter Studien, wie wenig bas englische Barlament noch unter Georg III. eine wirfliche Vertretung des Volkes war und wie rücklichtslos die Bigharistofratie ihre parlamentarische Berrichaft zu felbstfüchtigen Zwecken, zu ihrer eigenen Bereicherung migbrauchte und welche Gewaltthaten fie fich erlaubten. Gehr anziehend ift ferner ber wie Montesquieus bewundernde Anerfennung ber englischen Verfaffung auf die Englander gurudwirfte und allmählich ju einer formlichen Ranonifirma berfelben führt. Mit Intereffe folgt man Moche Darlegung, wie Rouffeaus berühmtem contrat social die Berfaffung der Stadt Genf ju Grunde liegt und an eine Demofratie im modernen Ginne von Rouffeau garnicht gedacht wird. Die Verwaltung der englischen Rolonien in Amerika. ihr Abfall und dann die Berfaffung ber Bereinigten Staaten werden vom Berfaffer in lichtvoller, fehr belehrender Weise dargestellt. Den Schluß bes Bandes bilden bie Reformversuche und Reformideen unter Ludwig XVI. vor dem Ansbruch der frangöfischen Revolution, endlich eine genaue Analyse ber Berfaffung von 1791, Die trot ihres furgen Bestebens bas Mufter für viele fvätere Constitutionen gewesen ift. Dem Berfaffer ift, wie er felbst im Borwort jum zweiten Bande befennt, fein Buch unter ben Sanden ju einer Beschichte bes Monstitutionalismus geworden; man fann mit dieser Erweiterung und theilweisen Menderung des ursprünglichen Blanes nur gufrieden fein. Mit bewimbernswürdigem Aleif bat Roch bas weitschichtige für seine Arbeit in Betracht kommende litterarifche Material burchgearbeitet, man wird felten einer fo umfaffenden Renntniß ber politischen Litteratur Frankreichs und

Englands begegnen, wie sie hier sast auf jeder Zeite sich zeigt. Es ist eine Arbeit von echt deutscher Gründlichkeit, die Koch getiesert hat und bei der er es au sorgfältiger Mritik nicht hat sehlen lassen; man hat bei der Lektüre stets das augenehme Gesühl sich auf ganz sicherem Boden zu bewegen. Wenn wir etwas vermissen, so ist es dies, das der Verfasser mit seinem Urtheil und seinen Ansichten gar zu sehr zurückhält; nur bisweilen erfährt man durch eine kurze Bemerkung Kochs Ausicht. Wer aber so gründlich wie er den Stoss beherrscht, der hat das volle Recht zu bestimmter Meinungsäußerung. Nochs Buch ist feine leichte Lektüre, es will studirt sein; aber Niemand, der sich für Politik und Geschichte ernstlich interessirt, wird es ohne reiche Besehrung aus der Sand legen. Es sollen noch ein dritter und vierter Theil solgen, die die zur Gegenwart reichen werden; mögen sie nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Eine Erganzung zu bem Werte Rochs bildet bas foeben in beuticher Uebersetung von Abolf Rreffner erichienene Buch von Alfred Sorel über Montesquien\*). A. Corel ift einer ber hervorragenoften frangofifden Siftorifer ber Gegenwart, er ift auch mit der deutschen Litteratur vertraut. In dem vorliegenden fleinen Buche hat er eine vortreffliche Charafteriftif Montesquieus, feiner Verfonlichfeit wie feiner ichriftstellerischen Thatigfeit geliefert; nur bas an besondern Greigniffen allerdings arme Leben Montesquieus wünschte man etwas eingehender bar gestellt gu feben. Echt frangofiicher Esprit erfüllt Corels Buch. geistreiche Bilber und Wendungen brangen fich, icharf zugespitte Antithesen fesseln die Aufmerksamkeit des Lesers, die Darstellung ift glangend, furg es ift ein ausgezeichneter Schriftfteller, ber gu uns spricht; bei manchen feinen Wendungen hat man unwillfürlich bas Gefühl, daß fie im Frangofischen fich boch noch viel beffer ausnehmen muffen als im Deutschen. Bugleich aber baben wir bei ber Lefture ftets ben Gindrud, daß bas geiftvolle Bud auf umfaffender Cachfenntniß und vollfommener Vertrautheit mit Dem Gegenstande beruht. Sorel analnfirt Montesquieus Charafter und Werte gang in ber Beije jeines Meisters Taine; es bat

<sup>\*)</sup> Berlin, Ernit Sofmann. 2 DR. 40 Bf.

trot ber geiftreichen Behandlung etwas Erfaltendes, eine Berfonlichfeit jo gleichsam por feinen Augen feziren, Die geheimsten Kalten ihrer Seele enthüllen zu feben. Die vorzüglichsten Bartien des Buches find die Charafterentwickelung Montesquieus, die Unalnie des Esprit des lois und die Darlegung der Rachwirfungen von Montesquieus großem Berfe bis in die neuere Zeit. Bas Sorel über die Lettres Persanes ausführt, ift geiftreich, aber hat uns von unferm Wiberwillen gegen biefe frivole Satire nicht abgebracht und auch den andern Jugenbichriften Montesquiens wird heute schwerlich Jemand Weschmack abgewinnen. Erft in ben Considerations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains erscheint Montesquieu als ber Mann, ber Unipruch barauf machen fann, baf fein Rame auf Die Rachwelt fommt. Sein groftes Sauptwerf l'Esprit des lois wird von Sorel nach allen Seiten bin beleuchtet und fritisch gewürdigt. Der großen Unerfennung, welche er biefem berühmten Buche gollt, wird man im Ganzen beipflichten, boch find Roche fritische Bemerkungen nicht zu übersehen und interessant ift es auch mit Sorels Ausführungen bie icharfe Rritit zu vergleichen, welche Theodor v. Bernhardi in feinen Aufzeichnungen an Montesquieus Bert geübt bat. Gehr angiebend find Corels Musführungen über Montesquieus Ginwirfung auf die frangofifche Revolution und fehr fein ber Nachweis, baß ebenfo Bnigot wie Aleris von Tocqueville in ihren Grundanschammgen von Montesquien beeinflußt find. Sorels Buch wird gewiß auch in Deutschland viele Lefer finden. Die lleberfetung ift aut.

Die "biographischen Blätter"\*) schreiten rüstig fort. Das erste Heft des zweiten Bandes hat wieder einen mannigsach interessanten Inhalt, aus dem hier das Wesentliche hervorgehoben sei: Theobald Ziegler hat einen anziehenden Aussach über Pestalozzi geliesert, an dem uns nur der heftige Eiser gegen die konfessionelle Schule, die antisozial und antinational wirken soll, unangenehm ausgesallen ist, vom Standpunkt des Deismus ist die konfessionslose Schule eine ganz verständliche Forderung, aber für den positiven Christen ist es völlig unmöglich sie zu acceptiren. Weiter behandelt

<sup>\*)</sup> Berlin, Ernit Dofmann.

A. Schönbach den Minnefänger Ulrich von Liechtenstein und C. von Bölderndorff bietet eine anziehende Plauderei über Fürst Chlodwig zu Hohenlohe, das bedeutendste im Heft sind aber die von unserm Landsmann Otto Harnack aus dem Nachlaß Wilhelm von Humboldts mitgetheilten Briefe, unter denen sich höchst interessante vom Freiherrn von Stein, von Altenstein, Karoline Wolzogen, Franz Bopp und F. (8). Welfer sinden. Möge es auch weiter zeitschrift nicht an anziehendem Stoffe und tüchtigen Mitarbeitern festen!

Die Goethelitteratur fteht gegenwärtig in üppiger Blüthe; eine Ungahl umfaffender Berfe über Goethes Leben und Dichtungen find fast aleichzeitig oder bald nach einander erschienen und über einzelne Berioden seines Lebens und feiner bichterischen Thätigkeit find ebenfalls mehrere Edriften von großerem ober geringerem Umfang in letter Beit veröffentlicht worden. Indem wir uns vorbehalten jene größeren Arbeiten fünftig einmal im Zusammenbange zu besprechen, wollen wir fur jest uns mit ein paar Schriften beschäftigen, Die weniger allgemein befannte Dichtungen Goethes behandeln. Die erfte von Bermann Baumgart, Goethes "Geheimniffe" und feine "indifchen Legenben"\*) unternimmt es den Inhalt und die Bedeutung dieser wundersamen Dichtung, die leider Fragment geblieben ift, darzulegen und fie im Einzelnen zu beuten. Die "Geheinniffe" 1785, alfo in der Beriode von Goethes frijchefter Dichterfraft entstanden, gehören in ber Form ju bem vollendetsten, was ber Dichter geschaffen; bie herrliche "Bueignung", Die jedes für Boefie empfängliche Gemuth beim Lesen immer von Neuem ergreift, war ihnen ursprünglich als Ginleitung vorangestellt. Bare die Dichtung, von der nur ein fleiner Theil ausgeführt vorliegt, in berfelben Beife zu Ende geführt worben, fo wurde fie eines ber größten bichterifchen Werte Goethes fein und über feine religiöfen 3been und Anschauungen Die tiefften Aufichluffe gemabren. Sollte boch barin Die Ginheit aller Religionen trot aller Berichiedenheit ihrer außern Gestaltung und Glaubensformen in dichterisch inmbolischer Form verfündet und in einer Reihe geheimnisvoller Bilber bargestellt werden.

<sup>\*)</sup> Stuttgart, Berlag ber 3. G. Cotta'iden Buchhandlung. Rachfolger, 2 M.

Es ift begreiflich, baß febit Goethes Dichtergeift bei ber Ausführung dieses Planes, der ebenso große Unspannung der poetischen Mraft wie des philosophischen Denkens erforderte, erlahmt ift. Das Fragment, wie es vorliegt, ift bei wundervoller Rlarbeit ber Form dem Inhalte nach dunfel und räthielhaft. Baumgarts Berjuch einer Erflärung besselben und einer Begründung seines inneren Zusammenhanges sowie der von ihm gegebene Nachweis, daß darin Goethes damaliae religioie Anichanungen ihren vollen Ausbrud finden, ift daber banfenswerth. Ueberhaupt ift bie Echrift gedankenvoll und anregend, nur bisweilen etwas ichwerfällig und dunfel im Ausdruck. Die Frage nach Goethes Stellung gur Religion, insbesondere jum Christenthum wird von Baumgart eingehend und forgfältig erörtert. Er zeigt, daß nach Goethes Muffaffung alle positiven Religionen nur verschiedene Enmbole ber einen religiojen 3dee find, daß fie vergeben und mechjeln und die 3dee allein das Wahre und Ewige ift. Das Chriftenthum ift für Goethe die bis jest vollkommenfte und höchste Form ber Religion, aber das Positive desselben ift doch auch nur vergangliches Enmbol, wie es benn überhaupt ber Ergangung burch andere Meligionsformen bedarf. Es ift bangch flar, baf Goethe feiner religiöfen Grundanichauung nach Chrift im Sinne bes Evangeliums nicht war; im Einzelnen hat er oft eine glückliche Inkonsequenz bewiesen. Wenn Baumgart meint, Goethe habe ben mesentlichen Inhalt bes Chriftenthums in feiner Auffaffung ber modernen Menschheit erhalten, jo ftellt er fich gang auf Goethes religiojen Standpuntt. Wir muffen bagegen bemerfen, daß bas Wesentliche bes Chriftenthinus chen das Positive in ihm ift und daß es nicht eine oder die höchste Form der Religion, sondern die Religion schlechthin ift. Wenn Baumgart meint, Goethes Stellung jum Christenthum fei seit seiner Erklärung gegen Lavater bis zu seinem Tode stets die gleiche gewesen, so können wir dem nicht zustimmen; zwischen dem decidirten Nichtchriften, als welchen er fich 1782 erklärt, und seinem wahrhaft Julianischen Saß gegen bas Christenthum, wie er feit 1788 gur Ericeinung fommt, endlich feiner gemäßigten Stimmung und Saltung, wie fie feit 1812 uns entgegentritt, ift doch ein großer Unterschied. Bon den indischen Legenden zeigt Baumgart, daß fie denfelben religionsphilosophischen Auschauungen entsprungen find, in welchen auch die Geheimnisse wurzeln. Man scheidet von Baumgarts Schrift mit dem Gefühl lebhaster Anregung, wenn man ihm auch durchaus nicht immer zustimmen kann.

Mit einem gang anderen Enflus von Gedichten beschäftigt fich Runo Rifcher in feiner Schrift: Goethes Conettenfrang\*). Es ift bie viel erörterte Frage, auf wen die 17 Conette bes Dichters fich begieben, Die barin behandelt und zu enbaultiger Enticheidung zu bringen unternommen wird, Runo Gifcher fommt gu bem Resultate, baß fie jammtlich Minna Berglieb gelten und giebt babei eine Schilderung ber fpatern traurigen Lebensichiciale diefes ichonen Madchens, zu dem Goethe eine Beit lang eine leidenschaftliche Zuneigung empfand; sie ist das Urbild der Ottilie in den Wahlverwandtichaften. Bemerft fei beiläufig, daß fie eine tiefe Reigung für einen Herrn von Mantenffel aus Livland, der in Bena ftudirte, langere Beit gehegt hat. Bettings Unfpruche auf die Conette werben entichieden gurudgewiesen und nebenbei ihre Goethe Religion treffend charafterifirt. Rifder fucht bann in geistreicher Beise fammtliche Conette als in innerem Busammenhange stehend zu erklären und das Ganze als einen ichonen Minna Herzlieb gewidmeten Mrang zu erweisen. Bieles in Gischers Muserideint durdians einleuchtend, Manches zweifelhaft und bedenflich, wie er benn auch felbst jolche Ginwendungen vorausgesehen und bereits zu entfraften gesucht bat. Bedenfalls ift die Schrift ein beachtenswerther Beitrag gum Berftandniß ber Conette und zur Renntniß von Minna Bergliebs Leben und Charafter; baß fie mit Weift und Weichmad geschrieben ift, verfteht fich bei Runo Rifcher von felbit.

Wir schließen hier eine kleine Schrift an, die sich mit einem der schwierigsten Probleme der Nesthetik beschäftigt: Josef Müller, das Wesen des Humors\*\*). Der Versasser, ein Renner und Verehrer Jean Pauls, siber den er auch ein umfangreiches Werk verössentlicht hat, ist durch die eindringende Beschäftigung mit diesem großen humoristischen Dichter zu seiner Schrift veranlaßt worden. Sie zerfällt in zwei Theile, einen

<sup>\*)</sup> Beidelberg, Carl Winters Berlagsbuchhandlung. 2 DR.

<sup>\*\*\*)</sup> München, Berlag von Dr. S. Lüneburg. 1 M. 50 Bf.

fritischen und einen thetischen ober positiven; in bem ersten werben alle bisberigen Erflärungsverfuche des Symmors aufgeführt und fritifirt, in dem zweitnn legt Müller feine eigenen Unfichten über Weien und Charafter desielben dar. Wie das zu geschehen vilegt. find die Schwächen der bisherigen Definitionen mit mehr Glück nachgewiesen als die neue eigene Erflärung begründet ift. Dierfwürdig ift, daß ber Berfaffer Jean Bauls Darftellung des humors fo fehr befampit; man follte meinen, biefer Dichter mare boch por Underen bagu berufen gemesen ben Charafter ber Dichtungsart, in der er jo Hervorragendes geichaffen, zu erfassen und zu ent-Bifders Definition des Sumors und des Sumorifien icheint uns Müller nicht recht zu würdigen, fie ist unserer Meinung nach noch immer bas Treffendite, was barüber gefagt worden ift. Die eigenen Unfichten bes Berfaffers icheinen uns trot vieles Wahren und Richtigen, das fie enthalten, doch nicht scharf und flar genng formulirt zu fein, Manches, mas er als Rennzeichen ber humoristischen Dichtung auführt, gilt von ber Boesie überhaupt. Seinem Cape: Optimismus ift ber hervorstechendste Charafter bes Sumoriften, fonnen mir burchaus nicht beipflichten. Baul hat er allerdings Geltung, aber im Gangen ichon nicht für Didens, vollends nicht für Swift oder gar für Rabelais, auch für Cervantes im Grunde nicht. Wir möchten umgefehrt behaupten, daß ein gemiffer Beffimismus zum Weien des humors gehört und fast allen großen Sumoriften eigen ift. Weitere Einwendungen gegen Einzelnes zu erheben, würde hier zu weit führen. haben trot unferes Biderfpruchs die Schrift mit Bergnugen gelesen und stimmen im Einzelnen bem Berfaffer vielfach zu. Heberhaupt ift es in der Gegenwart schon an und für sich erfreulich einem ideal gefinnten Schriftsteller zu begegnen und die verständniftvolle Unerfennung, welche Müller Claudins, Samann und Sippel zollt, hat uns mit wahrer Befriedigung erfüllt; wir würden es mit Benngthung begrüßen, wenn er fich einmal eingehend mit Sippel beschäftigen und uns die Resultate seines Forschens und Rade benfens über biefen großen Sumoriften mittheilen wollte.

Gine neue Erscheinung auf bem Gebiete ber ergählenden Dichtung, ift C. Berbeck, von bem eine Sammlung von brei Ergählungen uns vorliegt: ber erfte Beste, bie Renenhofer

Alude, Maria Meander\*). Gie find fammtlich zuerft in ben "Grenzboten" veröffentlicht worden, die lette ericheint bier um einen zweiten Theil vermehrt. Es find eigentlich nur zwei wirkliche Ergählungen, die und geboten werben, denn die Reuenhofer Aluce ift nur eine Stige, die in ihrem Zusammenhange wenig motivirt und am Schluß mehr abgebrochen als wirklich gu Ende geführt ericheint. Auch der 3med und der Grundgedante biefer "Ferienerinnerung" find uns dunkel und unflar geblieben. Soll fie einen neuen Beleg zu bem alten Worte: Undant ift ber Welt Lohn liefern? Deffen bedürfte es doch schwerlich und mas hier uns ergahlt wird, ift auch nicht originell genug. Ober foll fie uns lehren, daß bei den Rindern eines Tagelöhnerdorfes die Undanfbarfeit gang besonders heimisch ift? das ware doch gewiß ungerecht. Man fann febr peffimiftisch von den Menschen denken und es boch unnatürlich finden, daß fein einziges der Rinder, welchen die Rlucke jo viel Freundlichkeit und joviel Bohlthaten erzeigt hat, ihr auch nur die geringfte Spur von Dankbarkeit bewahrt haben foll. Much der Charafter der Mlucke ift durchaus nicht flar und einleuchtend entwickelt. Bon beu beiden größern Erzählungen ift Maria Reander am meiften ausgeführt und zu befriedigendem Abichluffe gebracht. Die Berfonlichfeit und ber Charafter ber Selbin ift scharf und anschaulich gezeichnet und ihr Sandeln wohl motivirt; daß fie uns inmpathisch ift, fonnen wir freilich nicht fagen. Dieses weibliche Wefen, das in der Wefellichaft eines leichtsinnigen Baters aufwächst und in jugendlicher Unerfahrenheit das Opfer eines gewissenlosen Berführes wird, den bald barauf ein plotlicher Tod ereilt, bas nun ihr Rind haßt und von fich entfernt, weil es fie an ihren Berberber erinnert, bas bann einen pflichttreuen wachern Mann liebt und von ihm wiedergeliebt wird, gang nahe dem höchften Glücke aber burch bas Beständniß, wie fie gegen ihr eigenes Mind gehandelt, den Beliebten verliert, da er fie banach nicht zur Mutter feiner Rinder machen zu fonnen erflart - ein foldes Befen hat etwas Mbstoßendes. Die Mutterliebe ist bei einer Frau etwas fo Ursprüngliches und Naturgemäßes, fei es auch gegen ein Rind ber Schuld, daß

<sup>\*)</sup> Leipzig, Gr. Wilh. Grunow. 6 M.

ihr Wehlen ober ihre Verleugnung und mit Abneigung und Biberwillen erfüllt. Und wenn Maria Reander darauf ihr Mind, das fie verftoßen, mit vieler Mühe auffucht und zu fich nimmt, fo bewegt fie dazu nicht das erwachte Mutterherz, sondern die unguslöschliche Liebe zu dem Manne, der sich von ihr gewandt; gang gulett fommt bas Muttergefühl zu vollem Ausbruch. Auch der leichtsinnige egoistische Bater Brofessor ift feine fehr somvathische Ericheinung, aber fein Charafter ift wirklich vortrefflich gezeichnet. Bir feben ben eitfen, frivolen, feine Begnemlichfeit über Alles itellenden, nach Genuß trachtenden Lebemann, ber über ben Ernft des Lebens mit einigen leichten Winworten hinwegzukommen fucht und den Rummer der Tochter mit ein paar mehr oder weniger geiftreichen Bonmots zu beschwichtigen bestrebt ift, in voller Leben-Diafeit por und. Dieje Charafterfigur ift eine meifterhafte Leiftung und der Verfasser hat in ihr gezeigt, welche Keinheit psychologischer Beobachtung und Darstellung, welche Rraft ber Berauschaulichung ihm zu Gebote fteben. Sang portrefflich ift weiter die Entwickelung. wie in dem Gergen des Professors durch das ihm anfanas io widerwärtige Rind allmählich wirkliche Liebe, die seinen tiefgewurzelten Caoismus überwindet, erwectt wird. Roch mehr Befriedigung als Maria Reander hat uns die Erzählung: der erste Befte gewährt, wenn fie auch lange nicht fo durchgegrbeitet und gleichmäßig ausgeführt ift wie jene. Die groß angelegte Erzählung ift überhaupt nicht zu befriedigendem Abichluß gebracht, fie hatte zu einem Romane ausgestaltet werden follen, dann würde fie den Erwartungen entiprocen haben, welche die breit angelegte Erposition erwedt. Das Thema ber Beichichte ift ein altes, mohlbefanntes: ein junges Madden in ihrer ersten tiefen Bergensneigung, beren Gegenstand hier ein bewunderter Dichter ift, der ihr aber verhehlt, daß er ichon verheirathet, getäuscht, reicht in dem fie gang beherrichenden Gefühle bitterer Mranfung ohne jede Liebe einem Manne die Sand, ber ihr die marmite Buneigung entgegenbringt. Diefer Tris Sellborn ift eine prächtige Gestatt, pripringlich, friich, warmherzig, einfach, in hohem Grade felbitlos, dabei aber ein Mann von Kraft und Energie. Wie er unn die Gleichgiltigfeit, ja die Abneigung feiner Frau durch die garteste, rudfichtsvollste Liebe und unendliche Geduld überwindet und ihre Zuneigung gewinnt, ift ber Gegenstand ber Ergablung. Auch unter ben Rebenpersonen find einige vortrefflich gezeichnet wie Mamfelling, auch ber Bruber Sans. Der eigentliche Umschwung foll burch bas Bufammentreffen Margarethes mit bem Dichter und feiner Fran bei einem Rachbarn berbeigeführt werben, man fann aber nicht fagen, baß die Entwickelung ber nun folgenden Scenen aelungen ift; Frit fpielt bein wortgewandten, boshaften Dichter gegenüber eine wenig befriedigende Rolle. Der glückliche Abichluß mirb bann recht überfturst berbeigeführt. Bie viel befriedigenber mare eine lanasamer fortichreitende Darftellung gewesen bei ber bann auch die jest ziemlich zwecklos auftretenden Rebenfiguren Sans und ber Baftor hatten eingreifen fonnen. Ungeachtet biefer Mangel gieht die Erzählung durch ihren marmen Ton, die Anidanlichfeit ber Schilberungen und die treffliche Charafterzeichnung fehr an. Es ift ohne Frage ein wirkliches Talent, bas uns in biefen Erzälungen entgegentritt, es bedarf aber noch ber Durchbilbung, ber Reife und ber Gelbitfritif, um Bleibendes zu ichaffen. Das Studium großer Meifter ber Ergablungsfunft alter und neuer Beit murbe bem Berfaffer fehr nublich fein, viel mehr als bas Rachftreben auf ben Wegen A. Wilbrandts, bem bas Buch gewibmet ift. Noch eine ift une in bem Buche aufgefallen: ber Beift, ber in bem Buche weht, ift gang terreftrifch, nirgends fpurt man ben Sauch eines höheren Lebens; nur einmal ift fpottisch von "pastoraler Gottfeligfeit" bie Rebe. Run find wir zwar burchaus feine Freunde ber ungehörigen Ginmischung frommer Redemendungen und falbungsvoller Phrafen in Ergählungen und Romanen, aber eine, wenn auch noch fo leife Andentung bes tiefen Grundes, auf bem alles Menichendasein ruht, erwarten wir boch von bem, ber und bie Irrgange bes Lebens und die Bedfelfalle ber menichlichen Schicfigle in einer nicht nur die Oberfläche berührenden poetischen Darftellung vorzuführen unternimmt. Wir möchten wohl auch fragen, ob eine bloß vom Beifte bes Irbifden beherrichte Ratur io zu handeln im Stande mare, wie Grit Bellborn es thut? Wir hoffen D. Berbed in nicht allgu ferner Beit wieder gu begegnen, munichen aber vor allem, bag er fein Talent reifen laffe und nicht burch rasche Produktion ichadigen moge. H. D.



# "Ilm ein Studden Cammt".

Littaufche Ergählung

pon

herbert Rivulet. (Baronin Gabriele von Echlippenbach.)

Nachdem ich mein lettes, juriftisches Eramen als Kandidat gemacht, führte mich mein Schickfal weit fort von der freundlichen Stadt am Embach, ich wurde als Angestellter beim Friedensrichter nach dem littauschen Städtchen M. verschlagen, welches unweit Mowno's an der Eisenbahnstation gleichen Namens liegt.

Ich kam früh morgens an und fragte, ob es ein einigermaßen brauchbares Juhrwerf gäbe, das mich weiter befördern könnte, denn der Ort meiner Bestimmung lag nicht nahe von der Station, vielmehr zwei Werst davon entsernt. Ein littausches Bauernwägelchen mit einem wohlgenährten Braunen sand sich alsbald ein und nachdem mein Mantelsack zu dem Kutscher auf den Bordersit gehoden und ich selbst auf dem Sack hinter ihm Plats genommen, ging es in schlankem Trabe dem Städtchen zu.

Wir, der in Livland groß geworden, fiel die häßliche Tracht meines Rosselenkers auf. Er trug großkarirte, bunte Beinkleider aus grobem Stoff, einen hellen Rock aus grauem Wand, der an der Taille anschloß, und eine blane, abgetragene Tuchmütze, um den Hals einen gelb und rothen, langen Shawl. Tas (Vesicht des Wannes war ebenso unschon, wie seine Meidung, schlichtes, blondes Haar hing ihm dis auf den Aragen hinunter, die hellblauen Augen und knochigen Züge verriethen auf den ersten Blick seine Herkunft. Ungen und knochigen Züge verriethen auf den ersten Blick seine Herkunft. Ungen und frochigen Züge verriethen auf den ersten Blick seine Herkunft. Ungen und frochigen Züge verriethen auf den ersten Blick seine Herkunft. Ungen und frochte er sich um und fragte mich in

einer breiten, unmelobijchen Sprache etwas, wobei er mit bem Stiel feiner Peitsche auf das Städtchen deutete.

Ich verstaud keine Silbe und schüttelte den Rops, erkundigte mich darauf in ensssischen Sprache, was er sagen wollte. Er begriff es und wiederholte nun in entsestlichem Anssisch noch ein Wal die vorhin gestellte Frage, aus der hervorging, daß er wissen wollte, wo ich abzusteigen gedenke.

"(Giebt es ein Gafthaus in M.", lautete meine Erfundigung, "dann bringe mich dorthin".

Er nickte und rief stolz: "Ja, Pan, Hotel de l'Europe". Das Wort war so entstellt, daß ich einige Mühe hatte es zu erkennen. Bei der zweiten Wiedergabe desselben begriff ich es erst.

"Run gut, so bringe mich dorthin", besahl ich und mit halsbrechender Eile rasselte mein Auhrwerf über das holperige Straßenpstauer, durch die noch stille Stadt. Sie bestand aus Holzbäusern und zientlich ärmlichen Hütten. Ich habe im Lauf der Zeit viele Orte und Strecken Littauens kennengelernt, sie gleichen sich alle in ihrer Häßlichkeit, Unsauberkeit und Einsachheit. Weitgedehnt liegen sie da, von Gärten und Kartosseläckern umgeben, viele Straßen sind ungepstastert, im Sommer herricht ein widerlicher Staub, im Herbit und Frühling sußhoher Schmun auf ihnen. Schweine, Federvieh, Hunde, Kagen und zerlumpte Kinder treiben sich auf ihnen umher und sieben auseinander, wenn man naht. U. zählt indeß noch zu den besseren Städtchen des Landes und hat jest ungesähr 10,000 Einwohner, die meist aus Juden bessehen.

In 17. Jahrhundert gehörten Schloß und Fleden den Kürsten Radziwill; ein herrlicher, alter Park umgiedt das Schloß, das in den Vesith des bekannten Grasen R. übergegangen ist, dessen Wittwe es in den Sommermonaten bewohnt. "Sotel de l'Europe", las ich vor dem Hause, an dem mein elegantes Kuhr wert uach etwa halbstündiger Fahrt hielt. Der hochtrabende Rame paste wenig zu dem Gebäude und der jüdische Wirth, der mir mit friechender Hösslichfeit entgegenkam, sah nicht eben einladend aus.

"Serr Baraun", redete er mich mit tiefen Budlingen an, "Sie finden bei mir ein feines Logis, die herrn Offiziern von baß nur noch wenige Resormirte in A. leben und nur einige Mal im Jahr ein Prediger hier Gottesbienst abhält.

Ein alter Mann, ber in ber Nähe wohnte, folgte mir und meinem Führer, er humpelte an einem Stock hinter uns her und redete mich an.

"Aha, Sie besehen bem Nadzimill seine Mirche, ift ein schönes Ding, schabe, baß hier feine Messe gelesen wirb".

"Wann lebte Gurft Radziwill?" fragte ich.

"O, das ift lange her, sehr lange", erwiderte mein Besgleiter, "er wurde am Anfang des siedzehnten Jahrhunderts ersichtagen, so um das Jahr 1615 herum".

"Bie?" fragte ich "wer hat das gethan?"

"Sein Diener, der Anton, der hat es ihm heimgezahlt, daß er ben Reberglauben annahm".

"Es geschah ihm Necht", murmelte ber alte Littauer, "er war doch als guter, fatholischer Christ geboren und getaust".

Der Alte befrenzigte sich und fuhr schwathaft fort: "Es heißt, seine Verwandten hätten ben Anton bestochen, er war ein strenger Gerr und bei ben Leuten verhaßt, da hat er es abbefommen".

"Sie können den Nadziwill sehen, Herr", warf mein Führer ein, "er liegt drunten im Gewölbe, die Wunde ist dentlich zu sehen, die ihn köbtete. Allerdings sieht er etwas braun und verschrumpft aus nach mehr als 200 Jahren, ist aber sonst wohlerhalten".

Nun regte sich meine Reugier erst recht und ich beschloß, mich durch den Augenschein zu überzeugen, deshalb bat ich den Mann mir das (Vrabaewölbe zu erschließen.

Ein tiefer Schauer durchriefelte mich, als ich mit meinen beiden Begleitern die Steinstusen hinabstieg. Eine dumpse Luft schlug uns entgegen, durch ein kleines Fenster siel das Tageslicht schräge hinein. Es genügte kann, um mich die Gegenstände erkennen zu lassen.

In der Mitte ftand bes Jürsten Carg, mehrere fleine und große befanden fich in ben Nifden und Wänden.

"Das ist dem Radziwill sein lettes Haus", sagte mein Führer, "wollen Sie ihn sehen?"

Als ich bejahte, hob er mit bem aften Littauer ben Teckel ab, dann entzündete er ein Lichtstümpschen und besestigte es in dem Leuchter, ber zu Häupten des Tobten stand. Mit leicht begreiflichem Grauen ruhten meine Blicke auf der (Bestalt, die lang gestreckt balag.

Mjo das war der Fürst Radziwill gewesen, dieser jo friedlich Schlummernde, mit ben noch wohlerhaltenen Bugen! -Die mächtige Sakennase trat icharf aus bem verwitterten Gesicht bervor: über die fable Stirn lief ein flaffender Spalt, der von dem Todesitreich des eigenen Dieners berrührte, der zum Mord gedungen ward. Diefer heimtnichtische Streich hatte ben ftolgen Mann barniedergestreckt, wie der Blis die königliche, starke Siche. --Die Leiche war mit ichwarzigmintenen Uniehofen und feidenen Strümpfen befleibet, ein Rocf mit reicher Stickerei mar von bemielben Stoff und berfelben Karbe wie die Beinfleiber. Die machebleichen Sande lagen auf der Bruft gefaltet. Gin herrlicher tief violetter Sammtmantel umbullte den Todten. 3ch ftand lange in Betrachtung ber fürstlichen Leiche, die merkwürdig frijch und gut erhalten war. Das feltsame Gebahren bes alten Littauers wedte mich aus meinem Sinnen. Er fauerte auf ben Gliefen des Wewolbes und betrachtete aufmertsam ben Mantel bes Gurften, bann bob er ibn am Jugende auf und zog etwas heraus.

"Es ift alles in Ordnung", flufterte er mir gu.

"He, Alter, thut Eure Sande weg!" rief mein Führer rauh, "laßt den Radziwill in Ruhe".

"Sehen Sie, Lan", fuhr ber Gefcholtene geheinnifgvoll fort, "bier fehlt ein Stud Sammt, und bier bas zweite".

Er hob die Decke und zeigte fie mir. In der That, zwei Stücke waren aus ihr geschnitten, sie mochten etwa eine halbe Elle lang und etwas breiter sein.

"Wer hat bas gethan?" fragte ich gespannt.

"Der Offip Stankeitis weiß es, der Offip Itankeitis weiß es", ficherte der Littaner, "ihm hat es die Großuntter erzählt, es ift eine alte, alte Geschichte und alles um ein Stückhen Sammt, sieber Ban".

"Er ist nicht recht bei Sinnen", rannte mir mein anderer Begleiter zu. "Na, Alter, was findt Ihr benn ba wieder an?"

"Seht her, das ist das Hemdlein, das die fromme Barbara dem Nadziwill heimlich gestrickt hat," sagte der Bauer.

Er hielt ein grob gestricktes Gewebe in ber Sand.

Der ergürnte Führer nahm es ihm heftig fort und legte es in ben Sarg hinein.

"Schweigt, Dummfopf", herrichte er ihn an, "helft mir lieber ben Teckel ichließen. — So, — unn kann der Fürst wieder ungestört ichlafen".

Ich trat in die stille Mirche zurück. Das Abendroth fiel durch die buntgemalten Fenster, es ließ noch ein Mal die schlichte Aussitattung des reformirten Gotteshauses vor meinen Augen ausseuchten. Sine tiese Schwermuth lag auf der Kanzel, auf dem Altar und den Stühlen der sürstlichen Familie, deren Oberhaupt erschlagen drunten rubte.

Draußen dunkelte es schon, als ich durch das hohe Portal schritt, ich sog gierig die frische Herbstluft ein. Mir war seltsam erregt zu Muth, die Majesät des Todes hatte mich tief erschüttert, mir das Nichtige unseres Erdendaseins vor Augen geführt. Ueber den Glocenthurm zog eine Schaar Arähen, weich und seife sanf die miste, dunkele Nacht, die Erde wie in einen Sammtmantel einhüllend.

Wie ein Sammtmautel! -- Wir fiel plöglich der Vorgang in der Kirche ein, die beiden sehlenden Stücke in dem Leichenschmuck des Nadziwill, das seltsame, wollene Hemdlein zu seinen Jüken und des alten Littauers geheimnisvoll gemurmelte Worte, "um ein Stückhen Sammt". — Was mochten sie wohl bedeuten? Wer hatte den Naub begangen, wer das grobe Hemdlein gearbeitet?

Die beiben Andern hatten gleichfalls die Kirche verlaffen, ich drückte dem Führer ein Trinkgeld in die Hand und entließ ihn. Tann folgte ich dem alten Bauern in seine niedere Hütte, in der Absicht von ihm die Geschichte zu hören, die meine Neugier erregt hatte. Alle meine Vitten vermochten ihn nicht, den Schleier zu heben, er lachte höhnisch und sagte nur: "Verstehe nichts".

Dabei blieb er verstockt. In der That war meine Kenntniß der littauschen Sprache damals noch so mangelhaft, daß ich eine längere Unterhaltung schwer beherrschen konnte. Ich nahm mir daher vor, meine Studien weiter fortzuseten und die Freundschaft des Ciffp Stankeitis zu gewinnen.

Die nun solgenden Wochen benutte ich dazu, die Sprache des Volkes mir anzueignen und da ich schnelle Fortschritte machte, verstand ich bald alles, wenn mir selbst auch noch oft Worte sehlten, um die eigenen Gedanken auszudrücken. Es zog mich häufig zu der stillen Kirche hin, deren verschlossen Thür jett selten geöffnet wurde, wenn der resormirte Prediger die kleine Gemeinde um sich versammelte.

Einst hatten die Flügel ihres Portales weit offen gestanden, die binutgemalten Scheiben hatten ihr Licht auf die allsonntäglich erscheinenden Glieder der fürstlichen Familie geworsen, von dem Glockenthurm rief die helle Stimme der Glocke weit über Land, damals als der Nadziwill noch Bestiger R.'s gewesen und den Reterglauben angenommen mit seiner Familie. Und nun lag er in dem Gewölbe und das Gotteshaus war geschlossen, eine düstere Poesie breitete sich darüber, die Jahre zogen dahin, ihre Spur auf den verwitterten Mauern zurücklassend!

Durch fleine Gelds und Tabacfspenden machte ich den alten Littaner zutraulich; nach und nach erzählte er mir, was ich zu ersahren trachtete. Ich will hier turz zusammensassen, was er mir mit vielen Abschweisungen mittheilte und ergänze die Lücken, die in des Halbichweisungen mittheilte und ergänze die Lücken, die in des Halbichen Erzählung sich einsanden. Da die Hauptsthatsachen ihm frisch im Gedächtniß erhalten geblieben, werde ich wohl den richtigen Zusammenhang zwischen den einzelnen Begebensheiten ziemlich genau errathen haben. Ich will die einsache Dorfsgeschichte, die halb Sage, halb Wirtlichteit sein mag, hier niedersschreiben und sie "um ein Stückhen Sammt" benennen.

"Das Städtchen K. war zur Zeit meiner Großmutter noch ein elendes Ding", sing Stankeitis an, "eigentlich nur ein großes Dorf, das sern von dem Verkehr der großen Städte lag und schwer zu erreichen war. Meine Ahne, die Großmutter der meinigen, lebte zu der Zeit des Nadziwill um 1620 in K., welches damals ein Türstenthum war, nebst Lobti und Datnoss, zwei Bestsungen, die 25 Werst entsernt liegen. Wenn der Nadziwill zu den Jagden seine vornehmen Gäste empfing, dann herrichte buntes Leben im Itecken, die reichen Mavaliere zogen mit Rossen und Gesolge auf's Schloß, schöne Damen begleiteten sie nud das Histhorn tönte in den Wäldern, der Schwarm der sürstlichen Freunde und Jaad-

genoffen ritt durch die Straßen, von den Bauern bewundert und begafit.

Meine Uhne lebte mit ihrer alten Mutter etwas außerhalb M.'s, in einem armseligen Lehmbüttchen. Die beiden Frauen ernährten sich fümmerlich aber rechtschaffen, und während die ältere Frau spann und webte, streifte ihre Tochter durch Wald und Feld, sammelte Beeren und Kräuter, Pilze und gesallenes Solz. Aus den Kräutern fochte die Martha Jurfschuß heilkräftige Arzneien und Salben, welche die Bauern ihr abkauften. Die Beeren und Vilze brachte Barbara, so hieß meine Uhne, in den Flecken zu den reichen Lohgerbern, von denen um diese Zeit gegen dreihundert in dem Flecken lebten. Das Leder wurde später nach Deutschland gebracht und dort für schweres (Veld eingetauscht.

Sie soll sehr hübsch gewesen sein, die Barbara, und fromm und arbeitsam war sie auch. Neben dem Hüschen der beiden armen Frauen lag die Wiese des wohlhabenden Wirthes Peter Auschfinis. Sein Sohn war der Spielgesährte der kleinen Littauerin, damals, als sie noch die Gänse des Nachbarn hütete. Dit schlich der gutherzige zwölfsährige Junge zu dem achtsährigen Mädchen hinaus, das hungrig und frierend ihren Dieust verrichtete, er sieckte ihr zuweilen einen Apsel oder ein Stück Brod in die Hand oder jagte sich mit ihr umher. Er quälte sie aber auch, ris sie an den blonden Zöpsen oder schlug sie, wenn sie ihm nicht solgte und die ihr anvertrauten Gänse uicht im Stich ließ, um mit ihm zu spielen. Tropdem waren sie die besten Freunde.

Als Barbara dreizehn Jahre zählte, starb ihre Mutter. Die Baise zog sort, weit nach dem Wilnaschen Gouvernement und lange hörte man nichts von ihr im heimathlichen Dorf. — Der Radziwill erbaute inzwischen die Kirche und trat mit großem Pomp zur resormirten Religion über. Sein Diener, der Anton erschlug ihn und er wurde in dem Gewölbe beigeiegt, nachdem er funstvoll einbalsamirt war. K. war wenig verändert, als meine Ahne nach sieden Jahren den Ort wieder sah. Sie fniete am Grabe ihrer Eltern und betete andächtig ihren Rosenfranz, dann ging sie ihr Häuchen aussuchen Zie fand es nicht mehr, der Rachbar, Beter Auschfinis, hatte es niedergerissen, als er das kleine Grundisself fauste.

Der Littauer hegt eine zähe Anhänglichkeit für die Scholle, die ihn geboren und groß gezogen hat, und jo wünschte Barbara sehnlichst in M. einen Dienst zu finden. Sie verdingte sich bei einem Wirth in der nächsten Nähe des Fleckens, dessen todtkrankes Beid der Pisege bedurfte. Die drei kleinen Minder des Chepaares hingen dald mit Liebe an der neuen Magd, die sie freundlich wartete und den Hausstand trefflich besorgte.

Oft hörte sie von ihrem früheren Kindheitsgespielen, dem Peter Auschfinis, sprechen. Er war seit dem Tode seines Baters Herr in dem Gesinde, das er von dem Fürsten Wadziwill in Erbpacht hatte. Ter Sohn des erschlagenen Nadziwill war ein gütiger Herr, der seine Leibeigenen liebte und Gutes that. Er lebte sast immer in Warschau und kam selten nach M.; fürzlich hatte er sich mit Anna von Treiden verlobt, einer Livländerin von altem Abel.

Barbara erjuhr, daß Peter auf Freiersjüßen stand; es hieß, daß er zwischen zwei jungen Mädchen schwankte, der Tochter des reichen Lohgerbers Michael Mediski, der Vierenza, und der hübschen Josefa, deren Bater ein freier Mann war und das Amt eines Aeltesten in M. vertrat. Beide, sowohl Vierenza, wie auch Josefa wollten dem stattlichen Burschen wohl und wetteiserten darin, wer von ihnen sich am schönsten schwinken werde, um seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Peter war sehr wetterwendlich in seiner Gunst, bald zeichnete er Josefa beim Tanz im Kruge aus, bald reichte er Vierenza das Weihwasser beim Ausgang aus der Mirche und geleitete sie nach Hause. Die Redenduhlerinnen haßten sich ehrlich und feine ließ der Andern ein gutes Haar.

Bisher hatte Barbara Peter Auschfinis nur von Weitem gesehen; sie war so vielbeschäftigt, daß sie nicht Zeit hatte, sich an den Zusammenkunften der Jugend und an ihren Bergnügungen zu betheiligen.

"Guten Abend, Barbara", sagte eine männliche Stimme, als sie mit den drei kleinen Mindern des Bauern auf der Wiese hinter dem Hause war und eben im Begriff stand die Kühe zu melken.

Sie blidte auf und trat an den Zann aus Strauchgestecht, der das Unwesen ihres Brodherrn von dem des Nachbarn trennte.

Beter fand bort und fah zu ihr hinüber, die furze Pfeife im Munde, die Sande in ben Rocttafchen.

"Bift also wieber nach A. zurückgekommen", sagte er, "wo warft bu benn so lange?"

Gie beutete mit ber Sand nach rechts.

"Drüben im Bilnafchen", gab fie gur Untwort.

Die Unterhaltung stockte, der Bursche rauchte gemächlich und sie hob das jüngste Mindchen auf den Arm, das zu ihr hinanstrebte, einen kläglich bittenden Laut ausstoßend.

"Saft du es gut bei dem Meschninkus?" fragte er in seiner furzen Art.

Barbara niette.

"Die Bäuerin ift frant", erwiederte fie, "mich dauern die drei fleinen Rinder".

"Er kann bich heirathen, wenn sie todt ist", versette Veter trocken.

"Das fonnte ichon fein", gab fie ebenfo gurucf.

"So"? — der Ropf des jungen Littaners fuhr heftig auf. "Bijt wohl deshalb bei ihm?" höhnte er, "na, ich hab' nichts dagegen".

Er wandte sich ab und Barbara ging wieder an ihre Arbeit. Sie jang babei leife ein altes, littaniches Bolfslied:

"Ging auf ber Biefe, Blumen zu pflücken, "Ram ba mein Liebiter und fannte mich nicht.

"Wollte ben Strang wilder Blüthen ihm reichen,

"Er aber blidte mir fremd in's Beficht.

"Ging an den Gluß, um Baffer zu ichöpfen,

"Rufet der boshafte Rir mir dort zu:

"Liebe und Trene find eitele Borte,

"Romm zu mir nieder, hier findest Du Ruh!"

Am nächsten Sonntag ging Barbara zur Messe und kniete wieder in der schlichten Kirche, wo sie so oft als Kind neben ihrer Mutter gebetet hatte.

Sie blieb nicht mit den Uebrigen nach Schluß bes Gottesbienftes vor der Rirche stehen, um sich die Tische zu betrachten, "Sie thut schon, als sei sie hier die Hausfrau", klatschten bie alten Weiber, "und boch liegt die Martha Weschninkus noch in ihrem Sarge brüben in ber Rammer".

Peter hörte es und ergrimmte innerlich. Warum? — Er fragte es sich. Was ging ihn die arme Barbara an. Sie schien ihn gar nicht zu beachten und ein Mal, als er sie anredete, that sie, als ob sie es nicht hörte. Am andern Morgen sprach Peter sie aber doch.

Dieses Mal trafen sie sich am Flus, wo die Littauerin Bäsche spulte. Er zog mit seinem Pfluge bedächtig die Furche im Acter zu Ende, dann trat er auf sie zu.

"Da", fagte er, "das hab' ich bir gefanft, Barbara".

Er hielt ihr einen fleinen Gegenstand hin. Es war eins jener bunten Vilden, wie die Bauern sie gern haben und stellte die beilige Barbara vor.

"Für mich!" rief sie erfrent, "o, Beter wie gut bu bist". Sie wischte ibre naffe Sand ab und reichte fie ibm.

"3d) danke dir, mir hat noch nie Jemand etwas geschenkt".

"Ich möchte bald eine Frau nehmen", sagte Peter bedächtig, "welche meinst du foll ich mählen, die Josefa oder die Vierenza?"

Die Finger bes Maddens löften fich aus benen des Burichen.

"Die, welche bu liebst", erwiderte fie einfach.

Er lachte, "das ift Nebensache, die welche am reichsten ist, meine ich".

Sie schüttelte den Ropf.

"Dn benfst nicht so? Ann, wirst bn ben Wieschninfus auch nicht mählen, wenn bn ihn nicht magst?" fragte er lauernb.

"Nein", fam es über ihre Lippen, dann sagte sie hasiig: "Ich muß in's Saus, die Minder rusen gewiß schon nach ihrer Worgensuppe".

Eilig verschwaud sie hinter dem Weibengebusch, Peter stand und sah ihr nach. Der Wind trug das alte Volfslied zu ihm hinüber: "Ging auf der Wiese, Alumen zu pflücken"...

Er lauschte bem immer weiter verhallenden Gejang. Bei der Strophe: "Liebe und Treue sind eitele Worte", schlug er heftig mit der Faust auf einen umgestürzten Baum und rief: "Und ich werde dich doch noch heirathen, Barbara Jurkschuss!" —

War es die Diebin Josefa, die wiederfehrte, von Gewissensbissen gepeinigt? Brachte sie ihren Raub zurud, das entwendete Stückhen Sammt?

Rein, sie war es nicht, dieses Wal war es Vierenza. — Barbara glaubte zu träumen, als sich genau derselbe Vorgang wiederholte und ein zweites Stück Sammt herausgeschnitten wurde. — —

Als sie wieder allein war, erhob sie sich. Sie budte sich und sah, daß zwei ziemtich gleiche Stellen in dem Mantel des Nadziwill sehlten. Sorglich ordnete sie die schweren Falten, so daß man den Frepel nicht sah.

"Armer Fürst", bachte das fromme Mädchen, "man hat dich bestohlen, ich will dir als Sühne ein wollenes Semblein stricken und es Dir in deinen Sarg legen, aber keiner lebenden Seele will ich es erzählen, es ist zu entseslich!"

Sie befreuzigte sich und eilte hinaus, von aberglänbischer Furcht geschüttelt, denn es war ihr, als verfolge sie der Todte, bessen Sigenthum geschändet worden war.

Der Diebstahl wurde nicht bemerkt, dank der Fürsorge Barbara's. Die Hodzeit des jungen Nadziwill wurde glänzend geseiert und als das Paar später am Sarge des Baters kniete, ahnte es nicht, was hier vor einigen Tagen geschehen war.

Varbara war dagegen Tag und Nacht mit diesem Gedanken beschäftigt. Sie sand keine Ruhe, bis sie das dem Todten versprochene Hendlein beendet, und da sie wenig freie Zeit hatte, saß sie des Nachts in ihrer Nammer und arbeitete rastlos, mit sliegenden Händen und klopsenden Pulsen. Der volle Mond schien hell zu ihr hinein und sie bliekte dazwischen surchtsam hinans. Nam der Nadziwill nicht dahergeschritten, klopste er nicht an ihr Fenster, sorderte er sie nicht aus, als Anklägerin auszutreten, ihm Necht zu schaffen, die Schuldigen anzugeben?

"Du siehst frank aus, Barbara", sagte der Wittwer, "arbeitest Du nicht ju viel?"

Und als sie verneinte, suhr er sort: "Um Michaelis ist's ein halbes Jahr, daß die Ränerin todt ist, was meinst du, willst du mich dann nehmen? die Rinder brauchen eine Mutter und das Hans eine Frau".

Sie tauschten nur einen flüchtigen Santebind, ebe bie Unaben fie erreichten.

"Mijo Sonntag", jagte Beter bedeutungsvoll und die junge Littauerin nickte.

"Bie lege ich bem Radziwill bas Hemblein in seinen Sarg?" bachte sie und arbeitete eifrig Nacht für Nacht an bem frommen Liebeswert, obgleich fie fich febr frant fühlte.

Die Frohnleichnamsprozession fand statt, Barbara solgte ihr andächtig. Sie schaute vergeblich nach den beiden Rivalinnen um Peters (Bunst aus, erblickte sie aber nicht in der Menschenmenge.

Um Nachmittage zog sie ihren Sonntagsstaat an, den groß farirten, faltigen Rock der Weiber ihres Stammes, die derben Lederschuhe und die hellgraue Jacke aus selbstgewebtem Wand. Sie betrachtete kopsichtielnd die Einfassung derselben aus versichossenen Sammt, auch das Ropftuch bestand nur aus einem einfachen, wollenen, großgeblumten Stoff.

"Wird Peter mit mir tangen, wird er sich meiner nicht ichamen", dachte fie, "ich bin so ärmlich gekleidet".

Sie fühlte sich eigentlich recht unwohl, hatte sie boch die ganze Racht an dem Semde gearbeitet; nun war es fertig und lag in dem roth und blau demalten Holzfasten, in dem sie ihre geringe Habe darg. Sie preste die Hand an die hämmernde Schläfe, der Ropf brannte, ein Schwindel packte sie, fast demustlos lehnte sie einen Augenblick gegen den Pfosten ihres Bettes.

— Im Mruge quiefte bereits die Fiedel des lahmen Stafi und der Baß, den der Schmied M's. spielte, brummte darein, als Barbara in den Mrug trat. Das erste, große Zimmer war mit Bauern gefüllt, die rauchend und trinfend auf den langen Bänfen an den Wänden saßen. Ein dicker Tabacksqualm schlug der Eintretenden entgegen und raubte ihr den Athem.

"Ob Peter schon da ist?" bachte sie und seste sich beicheiden in eine Ecke, "und ob Josefa und Vierenza kommen werden?" Sie hob die Augen und sah wie beide Mädchen aus dem Rebenzimmer kamen, sie waren in heftigstem Wortwechsel. —

"Beibe waren sehr geputt und obgleich fie die landesübliche Rleidung trugen, war dieselbe aus seineren Stoffen. Ein großes, buntseibenes Tuch lag um ihre Schultern und die Jacke, — die Jacke — !! —

Barbara starrte mit weit aufgerissenn Augen hin. Das also war ber Zweck bes Ranbes an bem Radziwill. Mit einem Streisen bes köstlichen, violetten Sammt waren sowohl Josefa's wie auch Vierenza's Sonntagsjacke besetzt.

"Du bilbest Dir wohl ein, daß du heute alle Röpfe verbrehen wirst", freischte Josefa, auf ihre Zeindin eindringend, "barum haft du dich so aufgedonnert".

"Mein Bater fann es", gab Vierenza giftig zurück, "während man bei dir fiaunt, wo der Staat herfommt".

Peter stand babei und hörte phlegmatisch zu. Seine Angen irrten suchend umher, endlich fand er Barbara und schritt auf die bunkele Ece zu, in der sie faß.

Die Streitenden sahen ihm verblüfft nach, folgten aber boch ber Aufforderung zweier jungen Burschen, die mit ihnen tangen wollten.

Als sie bei Barbara vorbeikamen, ertönte ein schriller Schrei: "ber Radziwill, der Radziwill! Sie haben den Sammt von seinem Mantel gestohlen, ich sah es. Zest tanzt er hinter ihnen her und will sie erdrosseln, da — er strectt den Arm nach ihnen aus, - er packt sie am Halse, — o weh! o weh!" —

Alle blickten voll Entsetzen zu der Rusenden hinüber, die bewußtlos zusammenbrach. Die Musik verstummte, die Menschen brängten sich herzu, Peter hob Barbara auf die Arme und trug sie in sein Hans, das ganz nahe lag; die beiden Schuldigen aber standen bleich und zitternd da und sahen wie das bose Gewissen selbst aus.

Und jest fiel es den Bauern auf, wie föstlich die Borte an den Jacken der Mädchen war. Solchen Sammt gab es weit und breit nicht, das war ächter Fürstensammt, wie ihn der Nadziwill als Leichenschmuck trug. Schnell liesen einige neugierig zur Kirche und untersinchten den Mantel des Todten, es sehlten richtig zwei Stücke daraus. Da wurden die beiden Diedinnen eingesperrt und der junge Fürst Wladislaw von dem seltsamen Vorsall unterrichtet. Barbaras Fieberreden schilderten den Hergang genau, sie dat immer wieder, das von ihr gestrickte Hemdlein dem

Radziwill in den Sarg zu legen, als Erfat für den Raub, ber an ihm begangen war.

Man fand Josefa in ihrem Merfer erhängt, da sagten die abergläubischen Littauer: "das hat der Weist des Erschlagenen gethan, er hat sich gerächt."

Noch schlimmer erging es Bierenza. Die Angji vor ber harten Strafe zerrüttete ihren Beift, sie war wahnfinnig geworben.

Das Semblein der frommen Barbara hat der junge Fürst eigenhändig in des Baters Sarg gelegt, dort könnt Ihr es noch heutigen Tages sehen, schloß der Littauer, es liegt zu seinen Füßen. — Der Peter Anschwillschen Familie ausgestenert wurde und das Gesinde geschenkt erhielt. So sautet die wunderbare Geschichte, lieder Pan".

Ich dankte ihm und habe mich später überzeugt, daß der frommen Barbara Liebeswert in dem Sarge liegt. Ich betrachtete es voller Interesse, desgleichen die beiden fehlenden Lücken in dem violetten Mantel. "Um ein Stückhen Sammt", hatten die beiden Mädchen sich vergangen, war Barbara reich und angesehen geworden. Bas Bahrheit, was Tichtung sein mag, wer kann es sagen? —

Die alte, stille Kirche sieht da im Wechsel der Jahre. Es heißt, daß sie dem orthodoren Kultus geöffnet werden soll. Der Radziwill ruht in seinem Gewölde von seinem bewegten Leben aus. Und die Wolfen eilen über das Dach des von ihm erbanten Gotteshauses, die Sonne spiegelt sich in den bunten Fenstern, Mond und Sterne ziehen darüber hin, wenn die Nacht friedlich über die schlummernde Erde niedersinft.



Bei allen brei Gelegenheiten war auch Kaiser Wilhelm II. babei. Mit ganzem Herzen vielleicht nur am 2. Mai. Wenigstens ergriff er selbst das Wort nur an diesem Tage. Man konnte so drei Tage nach der Reihe einen guten Theil der Hospschlichaft und der höchsten Regierungsbeamten besternt und goldgestickt bei einander sehen: unter der riesigen, ungemein stilvoll ausgestatteten Riesenkuppel des Haupt Industriegebändes im Treptower Aussitellungspark; im herrlich geschmückten Rundsaal des Atten Musseums; im prunkvollen Chrensaal des Kunstpalastes beim Lehrter Bahnhof. . . . .

Natürlich fällt es mir nicht ein, Ihnen alle diese Festlichfeiten zu schildern. Ich kann wohl sagen — Gott sei Dank ist das nicht meine Aufgabe. Wahrscheinlich haben Sie auch schon die zum lleberdruß davon gelesen . . . .

Aber bei ber Feier, ober beim Gegenstand ber Feier vom 2. Mai, bem I v il äum der König lich en A fade mie ber Künste -- ein Zubiläum, das genau eine Woche hindurch geseiert wurde -- muß ich sozisagen ex officio verweiten. Gern gäbe ich Ihnen einen kurzen historischen Neberblick über die Entwickelung dieser Akademie, von den Tagen des prachtliebenden Königs Friedrich I. an, der, dem Vorbilde des Roi Soleil in Versailles solgend, für seine Hauptstadt eine Kunstademie für nothwendig erachtete, die in unsere Tage hinein, wo Kaiser Wilhelm II. soeden in seiner Festansprache auf ihre kunstastederischerische Bedeutung hinwies und mit großem Nachdruck gegen die modernen Richtungen Stellung nahm. Jedoch — das würde mich heute viel zu weit führen.

Am soviel: glückliche Tage hat die zwei Jahrhunderte alte Akademie im (Janzen nur herzlich wenige gesehen: im vorigen Jahrhundert eigentlich nur unter ihrem Stifter und allenfalls wieder erst in dem letzten Jahrzehnt; in diesem vorübergehend unter Friedrich Wilhelm III. und dann seit 20 Jahren, wo sie im J. 1875 einer gründlichen Reorganisation unterworsen wurde und an die Spige der Hochschule als Tirektor Anton v. Werner

trat. Und doch erhielt sie sich und doch stauden mitnuter Männer an ihrer Spige, wie Johann (Sottsvied Schadow und Taniel Chodowiecki.... Gine wirklich sührende und leitende Rolle hat sie allerdings nur sehr selten gespielt. Tarin ging es ihr nicht anders, als den meisten Akademicen. Die Kunst will Freiheit zur vollen Entwickelung und auch das liberalste akademische Statut kann sie nur behindern. Auch heute noch vollzieht sich in Preußen, vollzieht sich im ganzen deutschen Reich das maßgebendste künstelerische Leben außerhalb der Akademicen und ihrer Kreise, wenngleich erste Kräfte sür das Wirken an ihnen sast überall gewonnen werden konnten.

Falsch wäre es jedoch, wollte man beswegen die Bebeutung der Berliner Afademie herabsehen, ihre Leistungen unterschäßen. Richt die vielen Ansprachen und Reden, die wir mährend der Festrage vernommen, wären dassir maßgebend, sondern das sind Ausstellungen, die aus diesem Anlaß veranstaltet werden.

\* \*

Nicht nur Teite zu feiern aalt es für die ehrwürdige Aubifarin, beren Geburtstag noch hinter dem des Königreichs Preuken zurückliegt und beren Gebenkfeier jest in baffelbe Jahr fiel, mo das neugeeinte Deutsche Reich das erfte Biertelighehundert feines Bestebens festlich begeben fonnte. Gie wollte eben gleichzeitig auch zeigen, mas fie in biefem langen Zeitraum geleistet und gewirft hat. Und wenn wir in biefen Jagen viel von ihrer äußeren Beichichte gehört und gelesen haben ben Illustrationen zu ihrer inneren Geschichte begegnen wir auf zwei Ausstellungen: auf ber von Werken früherer und jegiger Lehrer und Schüler ber Afademischen Sochichule in dem Gebäude der R. Afademie U. d. Linden und in der Sistorischen Abtheilung der Internationalen Runftausstellung am Babuhof. Zwei ftattliche Ausstellungen: 14 Gale nimmt jene ein, 5 diese und - ungerechnet die gablreichen Rlaffen-Atelierarbeiten begegnen wir auf der einen über 600, über 400 Katalognummern auf der anderen.

Daß solche Ausstellungen sehr bankenswerth, weil ungemein lehrreich sind, braucht wohl nicht erst nachgewiesen zu werden.

In bedauern ift bloß, daß fie nicht beide zu einer einzigen großen gnsammengezogen murben. Die Theilung ift überhanpt nicht gang verständlich. Suben wie drüben giebts Arbeiten aus brei Jahrhunderten, finden wir dieselben Ramen, fonnen wir den gleichen Entwickelungsgang verfolgen. Bur baß im Runftpalaft am Lehrter Bahnhof ber Gesammteindruck mehr ein solcher der Repräsentation ift, in dem alten Afademieban dagegen einen Charafter des Intimen trägt, daß man bier mitnuter einen Blick hinter die Unliffen thun fann. Bu bedauern ift ferner, daß wenn man ichon einen hiftorifden Ueberblick bieten wollte, nicht instematischer in der Anordnung vorging, die Anordnung der ansgestellten Runftwerfe und ber Nataloge nicht ber Entwickelungsperiode entsprechend ausführte. Ohne Mühe hätte bas geschehen fonnen, jelbit bei ber raumlichen Zweitheilung; dem Unnfthistorifer und dem funftfrendigen Laien hatte man in gleicher Weise bann zu Dant gehandelt; jenem bie Sache erleichtert, in Bezug auf biefen aber ben 3med überhaupt erit erreicht. Besonders branken im Unnftvalaft banat Alles funterbunt durcheinander, Modernes und Altes, Unwesentliches und Bedeutendes . . . .

\* \*

Nicht bloß intimer ift die Ausstellung der Atademie, sondern ihre Grenzen find auch enger gezogen. Denn auf jener anderen, da begegnen wir and den Werten jolcher Knnftler, die mit der Berliner Afademie nichts weiter verbindet, als ein chrendes Mitgliedsdiplom. Co erflart es fich, bag wir bort, in ber "Sifte rijden Abtheilung" der Internationalen Runftausstellung, Ramen ftoken, wie Pradilla und De Briendt, Minnfaczy und Alma Tadema, Angeli und Maulbach, Gallait und Antafolsfi, Defregger und Gebhard, v. Uhde und Böcklin, u. f. w. von diesen Chrengaften finden wir im Saal 9, dem größten ber gangen Ausstellung. Brächtige Bilangenarrangements beleben ibn mit freundlichem Grun und Blumenzier, und inmitten Diefes Gartens erhebt fich eine Raiferbufte. Das Gange beherricht aber das im Größenverhaltniß von 1:25 trefflich ansgeführte bluthenweiße Modell bes Verliner Doms, an dem fie jo ruftig arbeiten und den wir i. 3. 1900 in feiner aanzen ftolgen Pracht vollendet Trnamentik, Landschaftsstudien, Kompositionsausgaben, Entwürsen u. s. w., aus der Gegenwart und aus den ehemaligen afademischen Zeichenklassen. Wie sehr die Berliner "Schule", zum mindesten in unserem Jahrhundert, auf forrekte Zeichnung und möglichst naturwahre einsache Farbengebung ohne alles Erperimentiren den Sauptnachdruck gelegt hat — davon überzengt ein Rundgang durch die Säle und Rabinete 8—14 den, der früher nicht darauf geachtet. Anziehender für das Publikum ist aber gewiß der übrige Theil der Ausstellung, der zudem einigermaßen systematisch geordnet und mit dem Katalog in Uebereinstimmung gebracht ist, der gleichzeitig furze Angaden über Geburts, resp. Todesjahr des Künsstlers und die Dauer seines Studiums an der Akademie bietet.

Biel Befannten, aus Galerieen, Museen, Privatsammlungen und von früheren Ausstellungen her Befannten begegnen wir natürlich hier, wie auch im Aunstpalast. Sehr verlockend wäre es, näher auf beide Ausstellungen einzugehen. Denn trop mancher Lücken und Unvollfommenheiten, bieten sie des Anregenden so viel, daß man immer wieder sich versucht fühlt, bei den einzelnen der durch sie gekennzeichneten Perioden sunnend und prüsend, vergleichend und analysierend längere Zeit zu verweilen.

In dem engen Rahmen dieses Briefes muß ich mir aber das versagen. Ich kann nur diesenigen meiner Leser, die demnächst etwa auf ihrer Sommerreise Berlin berühren, auf diese beiden Ausstellungen ausdrücklich aufmerksam machen.

Und and über bie internationale Ansstellung heute nur ein paar Worte. Im Serbst wird sich Gelegenheit bieten ihr eingeheudere Ausmerksamkeit an dieser Stelle zu widmen.

Es ist die dritte internationale Aunstausstellung, die Berlin veranstaltet. Die erste fand gerade vor 10 Jahren statt, anläßlich der Säkularseier der ersten akademischen Jahresausskellung, die damals der Minister von Heinis ins Leben rief; die zweite 1891 zur Zeier des 50jähr. Bestehens des Berliner Künstlervereins. Diese dritte ist dem 200jähr. Inbiläum der A. Akademie gewidmet.

Rumerisch und in Bezug auf die Ausstattung ist noch feine so glänzend ausgesallen. In den zu diesem Zweck theilweise ganz bedeutend umgebauten ca. 70 Sälen und Kabineten sind — die historische Abtheilung natürlich nicht mitgerechnet - gegen 3400 Gemälbe, Stiche, Rabirungen, Beichnungen, Bildwerke und architeftonische Entwürfe gufammengetragen worben. Gie vertreten jo ziemlich alle Runftftatten ber heutigen Kulturwelt. Rur Napan fehlt und bann - bas ift geradezu merhört - die Mündener Seceffion! Sie, die unftreitig an ber Spite bes beutschen Runftlebens unserer Beit fteht, fie, die allzeit im Stande, ben Bettbewerb mit ben besten Leiftungen bes Anslandes aufzunehmen -- fie bat fich an diefer Aubel- und Reftausstellung nicht betheiligt. Argypanter läßt fich die Stellung mahrhaft freier Annit gegenüber geschloffenen Rotericen und akademischen Bentren faum fennzeichnen. Richt als ob fie fich von vornherein von ber Sache ausgeschloffen hatte. Reineswegs. Aber bas Romité verfagte ber Seceffion bie Berudfichtigung ihrer ftolgen, aber ficher berechtigten Uniprude auf bevorzugte Raume. Und fo gogen fich Diejenigen insgesammt gurud, Die ja beute von allen Ginfichtsvollen als die berufensten und ehrenreichsten Bertreter beuticher Runit anerfannt werden . . . .

Ein häßlicher Mißton in dem sonst so farbenleuchtenden und gabenreichen Runstfrühling, den dieses Jahr die deutsche Reichshauptstadt gebracht hat.

Berlin, im Dlai.

3. Norden.





## Litterarijde Etreiflichter.

Wie wir schon früher einmal bemerkt haben, macht fich uenerdings in Franfreich eine gunftigere Auffaffung und Beurtheilung Napoleon I. bemerfbar, als deren Sauptvertreter Fr. Maffon betrachtet werden fann. Natürlich fehlt es auch nicht an Wegenstimmen, die in mannigfacher Weise die früheren Unflagen gegen ben corfifden Imperator wiederholen oder neue formuliren. Bon Anhängern und Gegnern Napoleon I. werden bann auch in mehr ober weniger eingehenden Schilderungen bie einzelnen Angehörigen bes gablreichen Bonapartischen Kamilienfreises behandelt und in ihren Begiehungen gu dem alle überragenden großen Samilienhaupte bargestellt. Mit ber erften Gemahlin Rapoleon I beschäftigt fich bas Buch von Joseph Turquan: Die Generalin Bonaparte, übertragen und bearbeitet von Osfar Maridiall von Bieberftein.\*) Turquan ift von einer für Josephine febr ungunftigen Befinnung erfüllt, mahrend er in der Beurtheilung Bonapartes große Mäßigung und Unparteilichfeit zeigt. Er erflärt, er wolle die volle Wahrheit über Jojephine, rudhaltlos alles jagen und nach diejem Grundfat verfährt er denn auch in seinem Buche; mit rücksichtsloser Offenheit ichildert er Josephinens moralische Zehltritte und Schwächen, ihre Liebichaften, ihren Leichtfinn, ihre Citetfeit, ihre Cberflächlichfeit und ihre Unbildung und bricht erbarmungstos über fie den

<sup>\*)</sup> Leipzig. Berlag von Schmidt u. Gunther. 4 DR. 60 Bi.

leben zum Zwecke ber Anklage zu burchforschen; bei einer mächtigen Serrscherin ließe sich bas allenfalls rechtfertigen. Im Uebrigen enthält Turquans Buch viel interessantes Material zur Kenntniß ber Familienverhältnisse Rapoleons und seiner Geschwister. Ein zweiter Theil solephinens Leben als Kaiserin behandeln.

Ein Gegenstüd zu den unlängit von und besprochenen Jugenderinnerungen bes Profeffore Mifitento ift bas foeben in einer Bolfsausgabe ericienene Buch von Beinrich Sansjatob: Mus meiner Jugendzeit. Erinnerungen.\*) Der Berfaffer, fatholifder Beiftlicher in Freiburg im Breisgau, ichilbert in biefem Buche feine Rinder- und Junglingsiahre bis jum Abgange auf die Universität. Angeregt ift er gur Aufzeichnung feiner Erinnerungen burch Grit Reuters Schilderung : meine Baterstadt Stavenhagen und durch Bogumil Golg' Buch ber Rindheit, aber was er bietet, ift gang originell und felbständig. Sansjatobs Schilderungen find friich, lebendig und anichaulich, er hat die Natur bes Rindesalters jo tief erfaßt und zur Darstellung gebracht wie faum ein auderer feit 23. Golb. Auf beffen herrliches, ebenfo tieffinniges wie poefievolles Buch, bas beute leiber jo gut wie vergeffen ift, fei bei diefer Gelegenheit mit allem Rachbruck bingewiesen; jeder, ber noch irgend ein Gefühl aus der Baradieses zeit des Lebens fich bewahrt hat, wird es mit Freude und Bewegung lefen.

Sansjakob hat die Erinnerungen an das Paradies der Kindbeit als kostdaren Schaß in seinem Junern bewahrt und mit warmer und schmerzlicher Schnsucht deuft er an die verschwundene Kindheit und Jugend zurück. Er ist ein Mann von lebendiger Phantasie, sonst hätte er alle die kleinen Erlebnisse seiner Kindheit nicht so treu im Gedächtniß behalten und so lebenswahr zu schilbern vermocht, er besitst dabei eine große Frische der Auffassung. Es sind durchaus keine außergewöhnlichen Begebenheiten, es sind vielmehr ganz alltägliche und gewöhnliche Verhältnisse und Jugenderlednisse, welche er erzählt, und doch hört man ihm mit wahrem Bergnügen zu und gedenkt dabei wehmüthig der eigenen Jugendzeit. Aus dem Buche spricht ein warmes Gemüth und ein köst-

<sup>\*)</sup> Beibelberg. Georg Beig' Berlag. 1 DR. 80 Bf.

licher Sumor, man fpurt es überall, daß ber Berfaffer eine ursprüngliche Natur ift. Und wie der Inhalt ift auch die Form funitlos, einfach, volfsthümlich und aniprucholos. Schilderung feiner Baterftadt Saslach ift foftlich, Die verschiedenen Bewohner berfelben treten uns leibhaftig vor Augen; die Darftellung bes revolutionaren Taumels, ber 1849 and die Sasladjer erariff, ift ein Meisterftnit echten Sumors. Gich felbst ichilbert ber Autor durchaus nicht in idealem Lichte, er berichtet getreulich von seinen Unarten und dummen Streichen, wie er benn überhaupt fich von jeder Centimentalität und leberichmanalichkeit völlig fernhält. Gin Buch wie das vorliegende ift eine mahre Erquickung, besonders in einer Beit, wo in der Litteratur bas Unnatürliche, Geipreiste, Berichrobene und Unmahre porherricht. Aur in ein paar unnügen Ausfällen auf die Frauen macht fich der katholische Briefter geltend, im Uebrigen tritt weber Stand noch Confession bes Berfaffers irgendwie auffallend ober gar ftorend bervor. Co sei benn das prächtige Buch allen, die der eigenen Jugendzeit mit Liebe gedenten, aufs warmite empfohlen.

Giner der eifrigften Mitarbeiter der "Grenzboten" ift ber frühere altfatholische Pfarrer - ob er es noch ift, miffen mir nicht - Carl Bentich in Reiffe. Die meiften feiner in ber Leipgiger Beitidrift veröffentlichten Auffane find bann fpater gefammelt und vermehrt in Buchform erichienen, fo feine geschichtsphilosophischen Gedanten, fein nationalofonomifches Wert : Beder Communismus noch Capitalismus und einige fleinere Arbeiten. Jest nun ift Carl Jentich mit einer populären Boltswirthichaftslehre: Grundbegriffe und Grundgefete der Bolts: wirthichaft\*) bervorgetreten. Er bestimmt feine Arbeit gunachit für Bolloichntlehrer, für höhere Schulen, auch für Studirende, überhaupt und Jedermann ans dem Bolfe. Gur eine miffenschaftliche Aritik des Buches ift hier nicht der Ort, auch ift das nicht unferes Bernfes; bier foll nur ber Gindruck wiedergegeben werben, den es anf den wiffenschaftlich gebildeten Laien macht. Bentich zeigt eine bewunderswerthe Renntnift ber einschlägigen Fachlitteratur und versteht es ausgezeichnet, die schwierigsten Bro-

<sup>\*)</sup> Leipzig. Fr. With. Grunow. 2 M. 50 Pf.

bleme ber Nationalokonomie flar und faglich barguftellen. Er halt niemals mit feiner Unficht gurud und fritifirt ohne Rudficht auf Barteien und Antoritäten. Es ift der Standpunft bes gefunden Menschenverstandes, ben der Berfasser burchweg vertritt, eine gewiffe Rüchternheit ber Auffaffung tritt uns überall entgegen; von Rofchers Tiefe findet fich bier nichts. Aber feine Aufgabe, eine populare Boltswirthichaftslehre zu liefern, loft Bentich in febr befriedigender Beife, er giebt dem Laien eine wirklich verständliche Belehrung über alle wichtigen Fragen ber Nationalotonomic. gang andere Frage ift es, ob alle feine Anfichten und Urtheile richtig und wohlbegrundet find, ob fie nicht vielfach berechtigten Wiberfpruch hervorrufen muffen. Bei ben politischen Barteien, namentlich benen ber Rechten, wird Jentich wohl wenig Buftimmung finden. Er ift ein entichiedener Gegner ber Mgrarier und ber nationalen Wirthichaftspolitif, er ift auch Geaner ber Schutzollpolitif des gurften Bismard und fteht im Besentlichen auf freihändlerischem Standpunft, er ift ein Unhanger ber Goldmahrung und entschiedener Bidersacher bes Bimetallismus, auch ber Staatsfocialismus hat an ihm feinen Unbanger; ben jest gewöhnlichen beftigen Angriffen auf die Borfe ftimmt er feineswege gu, ift aber andererfeits auch fein unbedingter Bertheibiger Des Capitalismus à la Stumm. Man wird in allen diesen Fragen vielfach gang anderer Unficht fein als Jentich und fann doch gern feine flaren Auseinandersetzungen zu erneuter Brufung anhören. Gines icheint uns jedenfalls ficher: ben begrundeten Forderungen und Rlagen ber Landwirthe wird er nicht gerecht. Ob bei ber jeBigen Barteigerriffenheit und Barteiberrichaft in Deutschland ein fo leibenschaftsloses und einen gang bestimmten individuellen Standpunft vertretendes Buch wie das vorliegende auf weitere Rreife Einflift ausüben wird, bas muffen wir babingestellt fein laffen. Gelejen zu werden verdient es von Allen, Die, ohne fachmannisch gebildet zu fein, fich über bie wichtigften Bunfte der Nationalöfonömie zu unterrichten munichen, aber es muß mit felbständigem Urtheil und eigenem ernftem Rachdenfen geschehen.

Einen Beitrag zur politischen Litteratur liefert Rubolph Mener in seinem Buche: Hundert Jahre conservativer Politif und Litteratur, von dem zunächst ber erfte Band : Litteratur porlicat.\*) R. Mener mar ein in ber ersten Sälfte ber fiebziger Jahre fehr befannter ggrar politischer Schriftsteller, er nahm unter den gegen die liberale Wirthichaftsund Rirchenpolitif des gurften Bismarck frondirenden Confervativen eine hervorragende Stellung ein: namentlich fein Werf: Emanzivationsfampf bes vierten Standes machte vieles Auffeben, murbe viel gelesen und viel befämpft. Als er wegen Beleidigung bes Gurften Bismard zu einer Gefangnisstrafe verurtheilt murbe, floh er nach Desterreich und wurde hier durch seine Beziehungen ju bem Grafen G. Belcredi und andern Tendal-Ariftofraten ber geistige Bater ber öfterreichischen Agrarconservativen. Epäter ging R. Mener nach Amerika, fehrte von da nach einigen Sahren aber wieder nach Desterreich gurud. Er steht noch bente auf altconfervativem Standpunkt im Geifte ber Rrenggeitung gur Beit S. Bagners, hat aber im Einzelnen viele eigenthümliche und absonderliche Unschauungen. Einen Mann solcher Art über das vergangene Jahrhundert conservativer Politik fich äußern zu hören ist immerhin von Intereffe. Der vorliegende erste Band enttäuscht aber einigermaken die Erwartungen, wenn man ihn in die Hand nimmt. Man follte nach dem Titel voraussetzen, daß darin eine gusammenfaffende Ueberficht über die conservative Litteratur geboten werben oder eine fritische Würdigung der bedentendsten conservativen Edriftsteller und ihrer Theorien gegeben werden wurde. das ist nicht der Kall, der Verfasser stellt vielmehr eine bedentende Angahl von Lefefrüchten aus früheren confervativen Schriftstellern jum Beweise dafür zusammen, daß er in seinen politischen Unfichten und Schriften garnichts Reues gelehrt und vertreten, sonbern gang auf dem Standpunft der alten Confervativen itebe. Unter den von Meger gegebenen Auszügen aus älteren Autoren findet fich ja manches Intereffante, leider aber find fie nicht in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt, barauf aber mare es vor Allem doch angefommen. Das Intereffanteste an dem Buche find die anhangsweise beigefügten politischen Briefe und Anfjäte von S. Bagner. Gie laffen es wieder einmal erfennen, was für ein fluger und hervorragend begabter Bolitifer Wagner mar,

<sup>\*)</sup> Wien und Leipzig, Berlag "Auftria" Frang Doll in Wien. 5 M. 30 Bf.

beweisen aber zugleich auch, welch ein sester und ehrenwerther Charafter dieser Mann gewesen ist, den einst Lasser im Parteisinteresse so schwicken gesucht ungerecht angegriffen und moralisch zu vernichten gesucht hat. Der zweite Band von R. Meyers Werk, der die Politist behandeln soll, wird uns wohl mit den Anschauungen und den Resultaten der langsährigen politischen Ersahrung des Verfassers einachender bekannt machen.

Es ift uns eine Freude barauf hinweisen zu fonnen, bag foeben von Bictor Sehns Stalien eine neue, die funfte Auflage erichienen ift, die an ber Spite bes Buches : Lebensnachrichten über ben Berfaffer aus ber Feber Brofeffor (B. Dehios bringt.\*) Die neue Auflage beweift, daß bas vortreffliche Buch auch nach dem Tode feines Berfaffers ber Werthichatung der mahrhaft Gebildeten fich zu erfreuen fortfährt. Unter den brei hervorragenden Werfen Behns hat "Italien" ohne Frage Die weitefte Berbreitung gefunden und feines Berfaffers Namen am meiften befannt gemacht. In biefem Buche vereinigen fich Beift, Renntniß, feine Beobachtung, ftarte Enbjectivitat mit einer jo vollendeten Form, daß das Gange ein mirkliches Munftwerf ift ober, wie G. Sirgel es treffend bezeichnet, bas Werf eines Mlaffifers. Es mare eine höchft anziehende und belehrende Aufgabe bie 25 Jahre früher geschriebenen, jest veröffentlichten "Reifebilber aus Italien" nach Auffaffung und Darftellung mit bem Berfe ans Sehns reifem Alter zu vergleichen, es murben fich babei bie intereffanteften Beobachtungen machen und tiefe Ginblice in Die geistige Entwickelung Behns thun laffen. Gehr richtig bemerft Dehio, bak auch die Augendaufzeichnungen eine bewindernowürdige Formvollendung zeigen. In ben Lebensnadrichten giebt Debio eine bei aller Rürze und Gedrängtheit vorzügliche biographische Stige und Charafteriftit von B. Behn; fie ift auch in ber gorm des Meisters würdig, beffen Buch fie einleitet. Wie fonnte dem Berfaffer aber die haftliche Wortform "Schriftstellerwert" 3. 33 aus ber geber fliegen? Die mesentlichen Buge von Behne Charafter hat Dehio vollfommen richtig erfaßt und formulirt, richtiger in mancher Beziehung als es in der ausführlichen Biographie Behns

<sup>\*)</sup> Berlin. (Bebrüber Borntrager.

geschehen ift. In einem umfaffenden Charafterbilde B. Sehns würde natürlich Manches zu ergänzen. Anderes eingehender zu begründen fein. Wenn Dehio Behn als echten Ariftofraten charafterifirt, jo ift bas gewiß gutreffend, aber es wird bamit boch nicht etwas ihm ipezifiich Gigenes ausgejagt, da im Grunde alle gebildeten Balten griftofratisch benten und fühlen : baß die Gigenthumlichkeit bei Sehn in dem demofratischen Berlin besonders hervortrat, ist begreiflich. Richt genug betont wird in allen bisberigen Darftellungen, daß B. Sehn im tiefften Grunde Rosmopolit war und im Weientlichen bis an fein Ende geblieben ift. Dieje feine internationale Stellung hat ihre Burgeln in feiner äfthetischen Weltauffaffung, mit ber er gang auf dem Boben ber Rlaffifer ftand; er empfand und bachte beutich, fühlte fich felbit aber als Weltburger und daneben als Liplander. Das hier Gefagte gilt burchaus fur die Beit bis gu feiner Ueberfiedlung nach Berlin, ob auch für die fpatere, vermag ich nicht zu enticheiben, glaube aber, daß Sehn seinen Standpunkt im Wesentlichen nicht verändert hat. Den beiten und unwiderleglichften Beweis bafür. daß Sehn feine entichieden nationale Stellung einnahm, bietet assein schon das Rapitel: pro populo italico in dem Buch über Italien; fein Italiener, fein Frangoje oder Englander hatte in ber Art fein eigenes Bolf zur Berherrlichung eines fremden berabgesett, wie Sehn es hier thut. Fr. Bijder hat ihm feiner Beit feineswegs unbegründete Bormurje barüber gemacht und mas er gegen Sehns nationale Stellung bemerft, ift größtentheils fehr treffend. Ferner müßte entichiedener als bisher betont werden. daß Behn eine überwiegend paffive Ratur mar, er ließ die Dinge an fich beranfommen und hatte wenig Reigung fie nach seinem Willen zu zwingen. Endlich ift noch nicht ichgef genug ein Rug an ihm hervorgehoben morden, der doch zu den charafteristischsten Gigenthumlichkeiten feines Weiens gehört; die Reigung zur Aronie und jum Carfasmus, die fich mit den Jahren fteigerte und ihn, namentlich in Briefen, and über gute Freunde und Befannte manche Menkerung thun ließ, die im Grunde nicht so schlimm gemeint, nur baraus fich erflären laffe, daß er diefer Reigung Die Bügel ichießen ließ. Noch manche andere bisher nicht genügend hervorgehobene Charafterzüge zur Bervollständigung bes Bildes von B. Behns geistiger Verfonlichkeit muffen wir an Diefer Stelle leiber übergeben. Es wird immer zu beflagen fein, baß Sehn feine große Goethebiographie, insbesondere feine umfaffende Parftellung ber Goetheichen Boeffe, nicht zu Ausführung gebracht hat. Die Gedanfen über Goethe find bafur boch fein vollailtiger Erfan, fie zeigen vielfach Epuren bes Alters und entbehren jum Theil ber Frijche, welche eine Ausführung bes früheren Blanes gezeigt hatte; auch find fie ja leider unvollendet geblieben. 2Bas er geleiftet hatte, bavon giebt ber ausgezeich nete Rommentar zu hermann und Dorothea, ber aus bem Rachlaß veröffentlicht worben ift, eine beutliche Borftellung. nachgelaffene Arbeiten auf bem Gebiete ber Litteratur verdienten es burchaus, mag auch Cinzelnes barin veraltet, Anderes nur lückenhaft erhalten fein, veröffentlicht zu werben. Dagegen ftimmen wir Dehio gang bei, bag eine andere Beröffentlichung aus Sehns Rachlaß beffer unterblieben mare; er felbst mare mit der Berausgabe feiner Rollettaneen, jumal wenn fie ohne alle Sichtung geichieht, ficherlich übel gufrieden gewesen. Beiläufig fei ein fleiner Brrthum in Bezug auf die aus ber Petersburger Zeit ftammenben in bem Rachlage erhaltenen Bortrage über verichiedene miffenichaftliche Gegenstände berichtigt. Auch Debio fagt, fie feien in ber Afabemie ber Biffenschaften gehalten worden. Das ift unrichtig. Sehn war garnicht Mitglied ber Afademie, wie hatte er alfo in ihr Borträge halten konnen, auch mare die Afademie gewiß nicht ber Ort für ben Bortrag populär miffenschaftlicher Abhandlungen gewesen. Dieje Bortrage find vielmehr in einem privaten Rreife von Gelehrten, zu benen allerdings auch mehrere hervorragende Afademifer gehörten, in dem auch G. Bertholz Mehreres vorgetragen hat, gehalten worden. Bertholz' geschieht auch bei Debio anerkennende Ermahnung, aber boch nicht fo, baß aus bem über ihn Gefagten die gange Bedeutung bes feltenen Mannes ben Fernerstehenden erfichtlich mare. In allen bisherigen Charafteriftifen und Biographien B. Senhus ericeint G. Berthola als als eine, wenn auch bemerkenswerthe, Nebenfigur, er bient gemiffermaßen zur Kolie für die glangende ichriftstellerische Berfonlichfeit bes Freundes. Dabei fommt er aber gar nicht zu feinem vollen Rechte; er war ein Gestirn mit eigener Bahn, nicht bloß,

wie es icheinen fonnte, der Trabant eines anderen Simmelsforpers. Un Geift und genigler Begabung wie an gelehrten Renutniffen stand Bertholz Sehn gleich, in manchen anderen Gigenichaften überragte er ihn, wenn er bem Freunde auch in ichriftstellerischem Talente nachstand. Benn Dehio unter ben "baar ausgemungten Leiftungen" gelehrte Berte, in Buchern niedergelegte Forichungen versteht, fo trifft das von ihm ausgesprochene Urtheil im Befentlichen zu. Aber bei uns Balten giebt es noch eine Art werthvoller Leiftungen und tief eingreifender Wirfungen: ber bedeutende geiftige Ginfluß, ber bervorragende Verfonlichkeiten auf die Stadt in ber fie leben, auf dies baltifche Land überhaupt ausüben. Gine folde erfolgreiche Birtfamfeit hat Bertholy fast 25 Jahre hindurch in Riga und weit darüber hinaus ausgeübt und es ift die Frage, ob eine folde Lebenspermendung nicht doch höher zu veranichlagen ift, zumal unter unferen Berhältniffen, als ein noch fo gelehrtes Berf mit neuen Korichungsrefultaten. Daß ein Mann wie G. Bertholz in Riga nicht mehr vorhanden ift, das macht fich birect und indirect immer wieder fühlbar. Doch wir brechen ab, ba wir uns ichon allzuweit von dem Gegenstande unferer Besprechung entfernt haben. Gewundert hat es uns, daß Dehio ben Lefer nicht, wenn auch nur in einer Anmerkung, zu weiterer Belehrung auf die Schriften von Schraber und Schiemann ver-Moge benn 2. Sehns flaffisches Buch weiter hinausgeben in die Areise aller Gebilbeten, moge Jeder, der es noch nicht fennt, fich zu berrlichem Genuß barin vertiefen, moge es endlich in einer Zeit mangeluben Sprachgefühls und sprachlicher Bermilberung der jegigen Generation jum Bewußtsein bringen, mas Reinheit und Schönheit ber Sprache ift.

Bon neuen belletristischen Ericheinungen heben wir zunächst Isolbe Murz Italien ische Erzählungen\*) hervor. Die Bersassern, eine Tochter bes tresslichen, noch immer nicht nach Gebühr gewürdigten schwäbischen Dichters und Erzählers Germann Murz, hat sich schon durch eine Sammlung von Gedichten, durch Märchen und Novellen bekannt gemacht. Die vorliegenden Erzählungen sind Novellen im alten, ursprünglichen Sinne, b. h.

<sup>\*)</sup> Stuttgart. G. 3. Gojden'iche Berlagsbuchhandlung. 4 Dl.

fie behandeln meift ungewöhnliche, feltfame Begebenheiten. Mus bem Buch tritt uns ein bedeutendes Talent entgegen, bas mit fan mannlicher Rraft Die Charaftere zeichnet. Wir ftoßen auf nichts Schwantendes ober Phrajenhaftes, die Schilderungen find flar, feit und anichaulich. Dazu fommt eine ungewöhnliche Beberrichung der Form, man bemerft, daß die Berfafferin mit Erfola Baul Benfe und andere Meifter der Ergablungsfunft ftudirt bat. 3. Mury zeigt ein tief eindringendes Berftandniß des italienischen Grauencharafters, namentlich in feinen Edmachen, bas erfennt man besonders in der Ergählung "die Glücksnummer." Diefen Borgugen machen fich anch einzelne Dlangel bemerkbar: die Berfafferin hat eine Reigung für das Grelle und Gespenstische, überhaupt für das Phantaftische, fie führt die Erzählungen mehrfach nicht zu einem harmonischen Abschluß, sondern endigt mit einer arellen Diffonans. Das gilt besonders von den Erzählungen "Mittagozauber" und "ein Hathfel." Das befte Stud ber gangen Sammlung ift "Benfa", die Weschichte eines armen unwiffenden Landmäddens, bas unerwidert einen jungen Urzt liebt und, um feine Zuneigung zu gewinnen, die größten Thorheiten, ja gulet Diebstahl begeht; hier ift der tragische Ausgang wohl motivirt. Um wenigsten befriedigt die erfte Erzählung "Edufter und Edneiber", ber darin auftretende Baron zeigt Directen Ginfluß Baul Benfes, ja läßt fich noch weiter auf Ludwig Tied gurudführen. deutsche Ludia, die in Folge des Berluftes eines feit Sahren gemeinsam zusammengesparten Rapitals und ans Kurcht por tünftiger materieller Roth dem geliebten Brautigam entjagt und einen anderen zu heirathen beschließt, ist eine sehr unsympathische Gestalt; wie boch steht die arme Benja über ihr! Wenn 3. Rurg bas (Brelle und Absonderliche mehr meidet, wenn fie in ihren Dichtnugen nach voller und reiner Barmonie ftrebt und fich vor einem allzu herben Reglismus ber Darftellung bntet, bann mird fie eine der ersten Stellen unter den deutschen Erzählern der Gegenwart einnehmen; ihr bedeutendes Talent lagt bei ftrenger Selbitfritif Bervorragendes von ihr erwarten.

(Vanz anderer Art ift das Buch von Johannes Renastus: Rudolf von Bargula, der Schenfzu Saas

l e d. Ein thüringer Lebensbild aus dem dreizehnten Sahrhundert.\*) Wie ichon ber Titel lehrt, ift es ein historischer Roman, ber uns darin geboten wird; an die Verson Rudolf von Vargulas wird eine Reihe von fulturgeschichtlichen Bilbern gefnüpft, in benen bie glangende Reit Thuringens in ber erften Balfte bes breigehnten Sahrhunderts dem Lefer vorgeführt wird. Landaraf Bermann und ber ihn umgebende Areis von Gangern auf ber Wartburg wird geschildert, namentlich die sympathische Westalt Walthers von ber Bogelweibe und feine unglückliche Liebe, die beilige Glifabeth, ihr Beichtvater, ber furchtbare Fanatifer, Ronrad von Marburg, ber Gegenfonig Beinrich Rasve und viele andere Ritter und Beiftliche ziehen an uns vorüber. Bisweilen wird uns mehr geschichtliche Erzählung als Roman geboten und in dem Streben recht viel historische Momente zu verwerthen, ift es bem Berfaffer nicht immer gelungen, fie dichterisch zu gestalten. Das Quellenverzeichniß in der Borrede, das doch nur recht uneigentlich fo genannt werben fann, hatte rubig fortbleiben fonnen, ein hiftorischer Roman ift boch feine Beichichte. Das Unternehmen bes Berfaffers foweit abliegende Beiten und Menichen ber Gegenwart in bichterifcher Beranichaulichung und Berförperung porzuführen, perdient gewiß alle Anerkennung; manches ift nur ftark modernifirt und die Darstellung etwas zu weich für die Schilderung so fraftvoller Perfonlichkeiten und wild bewegter Zeiten. Immerhin ift bas Buch ju empfehlen, inobesondere Frauen und der Jugend wird es eine ansprechende und belehrende Lefture gewähren. H. D.

\* \*

Bei ber Rebaftion ber "Balt. Mon." find ferner nachitehenbe Schriften jur Befprechung eingegangen :

Turquan, Joseph, Die Raiserin Josephine. Uebertragen und bearbeitet von Estar Marschall von Vieberstein. Leipzig, Schmidt und Günther.

Bilbraudt, Ab., Bater und Gohn und andere Ge-fchichten. Stuttgart, 3. G. Cotta'iche Buchh. Nachf.

Gifcher, Runo, Rritifche Streifzüge gegen Die Unfritif.

<sup>\*)</sup> Leipzig. A. Deichert'iche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme) 4 M. 50 Pf.

Dalton, S., Der allgemeine evangelifcheprotestantische Misfions-Berein. Gin Bort der Abwehr. Gutersloh, C. Bertelsmann.

Gernet, M. v., Forschungen zur Geschichte bes baltischen Abels. Zweites Soft: Die Aufänge ber livländischen Ritterichaften. Reval, Fr. Kluge.

(Gallwiß, S., Eine heilige allgemeine chriftliche Kirche. Göttingen, Landenhoed und Ruprecht.

Fleischmann, C., Wie tommt ber Aleinbauernstand gu wirthschaftlich tuchtigen Sausfrauen? Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht.

Caren, R. R., Merle's Rreuzzug ober gegen ben Strom. Autorifirte Ueberfetjung. Gotha, G. Schloegmann.

Ronge, D., Die sechs Riffen. Aus dem Englischen v. Eleonore Fürstin Reuß. Gotha, G. Schloefmann.

Lamprecht, A., Alte und neue Richtungen in der Geschichtswiffenschaft. Berlin, R. Gaertner's Berlag.

miffenichaft. Berlin, R. Gaertner's Berlag. Rund, Dr. B., Bermifchte Auffage über Unterrichtsziele

und Unterrichtstunft in höheren Schulen. Berlin, R. Gaertuer's Berlag.

Monatsich rift für Gottesbien ft und fir chliche Kunft. I. Jahrg. Kr. 2. Defjan, Rich. Rahle's Berlag.

Söhne, Beinrich, Warum gute Concerte in Higa fo ichwach besucht werden ze. Gin Mahnwort. Riga, Sader.





### Die Bier-Aleur von Transvaal.

Rationalhumne ber Buren. Mus bem Burendialeft übertragen von Guibo Edarbt.

Doch wallt nun wieder über'm Land Das Banner viergestreist, Und weh' der gottvergestien Dand, Die sich an ihm vergreist! Wir trasen sie mit sichrem Schlag, Der Keinde mächt'ge Jabl — Run blaut der Freiseit lichter Tag Uns Brüdern von Transvaal!

Manch böser Sturm hat Tich zerzanst Du chrensest Panier! Doch wie die Wetter auch gebraust, Wir hielten tren zn Tir. Wie lechzten sie nach unserm Blut Und sannen seig auf Raub — Der Britten, Löwen, Kassern Brut — Unn liegen sie im Stanb!

Wir traten vor den Britten hin Friedliebend Jahr um Jahr: "Richts Boses haben wir im Sinu, Laht ums, wast umser war." Loch groß und größer wuchs die Schuld, Sie schmähten Recht und Ehr', Borüber war's mit der Geduld, Wir griffen zum Gewehr. Die Silse Gottes brach das Joch, Und England lag besiegt — Sest wie die Flagge stolz und hoch Sich nun in Lüsten wiegt! Manch braver Seld ward hingerasst — Euch tras es doppelt heiß — Ter Derr verlieh uns solche Krast, Ihm sei nun Tant und Preiß!

Doch walle wieder fiber'm Land Tu Banner viergestreist — Und weh' der gottvergesnen hand, Die sich an Dir vergreist! Bir trasen sie mit sich'rem Schlag, Der Teinde mächt'ge Jahl — Unn blaut der Freisheit lichter Tag Uns Brüdern von Transvaal!





# Und B. v. Ditmar's Reifebriefen an feine Eltern.

(1815 - 1818)

von

2. v. Edroeder.

Unter den hinterlaffenen Bapieren Bolbemar von Ditmar's nehmen feine Briefe an die Eltern aus ben Jahren 1815-1818 eine wichtige Stelle ein. Ginem Tagebuch ahnlich führt'uns bie wohlerhaltene Reihe diefer Briefe (im Gangen 27 an ber Bahf) die Erlebniffe des jungen Livlanders mahrend feines Anfenthaltes in Deutschland vor. Wir seben den lebhaft empfindenden, für alles Große, Sute und Echone begeisterten jungen Mann mit einer nicht unbedeutenden Angahl mehr oder minder befannter und hervorragender Perfonlichkeiten in Beziehungen treten, die fich bald zu berglich freundschaftlichen gestalten. In der ersten, der Berliner Zeit, tritt dabei die berühmte Murländerin Elija von der Rede, später Jean Baul hervor. Daneben wird ber Berfehr mit ben gablreichen jungen Landsleuten, die Ditmar in Berlin, Jena; Burgburg und Beidelberg antrifft, eifrig gepflegt. Wie groß Ditmar's Befanntenfreis war, wie lebhaft fein Berfehr mit benjelben, das fieht man noch beutlicher, als aus ben Briefen, aus den Einzeichnungen in seinen Ralender, wo er täglich alle die Berjonen aufführt, die ihn besucht haben und bei benen er Besuche gemacht hat, rejp. benen er Briefe geschrieben und von benen er welche erhalten -- meist eine gang stattliche Reihe von Ramen:

Wie man sich benken kann, fällt in ben Briefen manches Schlaglicht in bas elterliche Haus zu Fennern, wo die beiden guten; von desse Sohne innigst verehrten Eltern, umgeben von einer zahlreichen Kinderschaar, im schönsten, echt-altlivländischen Stilleben hausen. Es ist ein harmonisch glückliches Familien- verhältniß, in welches wir da hineinblicken. Der um den Sohn in der Fremde Färtlich besorgte Bater Ditmar's ist, wie so viele damalige Gutsbesitzer der Ostseeprovinzen, früher im Militairdienst gewesen und als Major verabschiedet; die Mutter eine lebhaste, kluge, herzensgute Frau, die ein munteres, anregendes Gespräch liebt, wo Jeder seine Ansicht tapfer vertheidigt; sie pflegte, wie mir der Enkel erzählt, zu sagen:

Bei immer Ja und immer Rein Schläft man vor langer Weile ein.

Die jüngeren Kinder sind der Obhut eines Hauslehrers, des mit Woldemar innig befreundeten tresstlichen Schwart, nachmals langjährigen Pastors in Pölwe, anvertraut. Er verlobte sich in der Folge mit der ältesten Tochter des Hauses, Annette von Ditmar, und heirathete sie.

Wolbemar ist ber älteste Sohn bes Hauses, ber, ins "serne Ausland" ausgestogen, nun seine Berichte über alles Erlebte treulich ben geliebten Eltern zusenbet, bie voll Stolz und Freube auf ben Sohn blicken, bem es in kurzer Zeit gelingt, sich so viel Liebe und Anerkennung zu erwerben, zum Theil bei Personen, beren Namen zu ben besten jener Zeit gehörten. Leiber sollten bie trefslichen Eltern ben Schmerz erleben, daß bieser Sohn, auf ben sie so viel Hoffnungen setzen und setzen bursten, als etwa Dreißigjähriger vor ihnen bahinschieb.

Aus den Briefen Woldemar von Titmar's an seine Eltern lege ich hier dem baltischen Publikum umfängliche Auszüge vor. Vieles von dem rein Persönlichen mußte aus naheliegenden Gründen weggelassen werden, desgleichen manches Andre, was von geringerem Interesse schien. Wan halte sich beim Lesen dieser Briefe immer vor Augen, daß der Verfasser ein junger Wann von 21 Jahren ist, der zum ersten Wal aus dem livländischen Stilleben in die große Welt hinauskommt. Sein bisweilen etwas überschwänglicher Enthusiasmus sindet in seiner Jugendlichkeit

ebenso wie in der Richtung der damaligen Zeit genügende Erklärung und, wenn es nöthig wäre, Entschuldigung. Dieser Enthusiasmus trägt aber so durchweg den Stempel der Neinheit und Wahrheit, ist in seinem innersten Kerne so durchaus gesund und gut, daß er auch dort, wo er für uns etwas zu weit geht, doch nicht unsympathisch berühren kann. Im Uedrigen will ich den Briefen keine lange Erläuterungen voraussichicken, sondern lieber den Verfasser selbst reden lassen.

Mitau, ben 6. September 1815.

#### Geliebte Eltern !

Um 1. September Nachmittags um 2 Uhr fam ich bier in Mitan an. Auf meiner Kahrt hierher begegnete ich meinem Reisegefährten Rapp, ber nach Riga fuhr, um noch einiges für sich zu beforgen, und noch benfelben Abend wieder guruck fam. - Die Stadt gefällt mir nicht, benn fie ift flein und ichlecht gebaut; besto beffer gefallen mir aber die Bewohner berfelben. Bahrlich. ich habe noch nie Menschen von so zuvorkommender Gefälligkeit und Liberalität gefunden, als in Mitau. Noch habe ich feinen Tag zu Sanfe gespeift, denn bald bin ich bei ben Raufleuten Rapp, die recht gut leben, bald bei ber Bidder oder Rörber. Ueberall wird man mit Herzlichkeit aufgenommen und fühlt fich in jeder Familie nach einigen Augenbliden jo gemuthlich, als ware man ju Saufe. - Bon hiefigen Gelehrten habe ich zwei tennen gelernt, nämlich Recke und ben Projeffor Liebau. Ersterer ift noch febr betrübt burch ben Tod feiner einzigen Tochter, und baber ungenießbarer als er es sonit jenn mag; letterer hingegen ift ein Mann von einer folden Liebenswürdigfeit, wie ich noch feinen gefunden habe. - Durch Rede erfuhr er es, daß ich hier angefommen und ein Freund von Rraufling fen - für den braven Mann Grund genug mich zu fich zu bitten. 3ch ging bin und werbe mich immer barüber herzlich freuen, mit so herrlichen Menichen, als er und feine Frau ift, befannt geworben gu fenn. In seinen Vorlesungen muß ich hospitiren, Mittags bei ihm speisen, Abends bei ihm Thee trinken, — kurz ich muß täglich mehrere Mal bei ihm sen. Man kann zu ihm ebenso leicht Vertrauen sassen, als zu unserm alten wadern Berg\*). Alle Merkwürdigfeiten Mitaus sehe ich durch ihn und Recke. In einer halben Stunde gehe ich wieder zu Liebau, bleibe zu Mittag bei ihm und besehe nach dem Essen die Vielenzieles des Chmnasiums. — — Und nun gute Eltern, Geschwister und Freund Schwarz, lebt wohl.

Ewig Guer Guch aufrichtig liebenber

Wolbemar.

Memel, ben 10/22. September 1815.

3d benute die Gelegenheit, die fich mir durch den gurudgehenden Mitauer Ruhrmann barbietet, um an Ench ju fchreiben. - Mitau verließen wir den 7. September und famen bier, nach einer glüdlich gurudgelegten Sahrt, am 10. September an. -Die Gegenden, durch die wir auf unserer Reise paffirten, erfreuten uns eben nicht durch ihre Schönheit, ausgenommen die von Amboten in Rurland. Unfer Weg führte uns bier burch malerisch ichone Baumgruppen, in benen häufig ehrwürdige Gichen ihr ftolges Saupt erblicken ließen. - Sohe Berge und tiefe Thaler, burch die meiftentheils ein Gluß dahinströmt, verschönern biefe Gegend noch um fehr vieles. - Der gange übrige Theil des Weges war flach, fandig und waldig. ---- Bas mir das für ein Gefühl war, als ich über die Rufisiche Grenze fuhr, fann ich Euch nicht beschreiben. Rur so viel fage ich Euch, daß ich mich in ber Britichta aufrichtete und noch fo lange in Ruftland hineinsah, als es mir nur möglich mar ; doch als auch die fchmale Granze meinem sehnenden Blide entschwand, nepte manche Thräne meine Bangen. -Wahrlich, es ift ein gang eigenes Band, welches uns an unfer Baterland feffelt! -

Werbet ihr mein Bilb wohl erfennen, wenn ich Euch bas Signalement von mir, bas mir die hiefige Polizei auf meinen

<sup>\*)</sup> Es ift Brobit Berg in Sallift gemeint.

Baß geschrieben hat, hersete? Sier ist es wörtlich: "Ein und zwanzig Jahr alt; fünf Fuß acht Joll groß; blondes Haar; bedeckte Stirn; blonde Augenbraun; blaue Augen; dicke Nase; gewöhnlicher Wund; wenig blonder Bart; rundes Kinn; ovales Gesicht; gesunde Gesichtsfarbe; mittler Statur."

Meinen Brief aus Mitan vom 6. September habt Ihr boch schon erhalten? Ich habe mich in dieser Stadt sehr gut amüsirt.

— Die Körbern trank, als ich den Mittag bei ihr speiske, auf Euer aller Wohlseyn. Sie ist eine charmante Frau.

Allen Lieben herzliche Grüße; den alten Onkel Brömsen und die Seinigen, so wie auch die gute Tante Octtingen nicht zu vergessen. Theilt ihnen meine Briese mit. — Ich habe lange mit keinem Menschen so gut harmonirt und ihn in kurzer Zeit so lieb gewonnen als Rapp. —

#### Ronigsberg, ben 14/26. September 1815.

Ich fete jett gleich unfere Reisebeschreibung von Memel bis Ronigsberg fort. - Um vorigen Connabend ichifften wir uns ein, um über das Saff zu fegeln. Der Wind war contrar und wir mußten baber unfer Schafener Schiff ungefähr eine halbe Meile gieben laffen. Drauf nahmen mir eine andre Richtung und fuhren mit halbem Winde weiter. Wir mochten ungefähr eine Meile abgefahren haben, als wir bas hagliche Schickfal hatten, auf ben Strand zu laufen und zwar mit einer folden Gewalt, bag wir bas Schiff nicht wieder herabbringen fonnten, fondern bie Unter auswerfen und bis jum andern Morgen auf einem Rleck liegen bleiben mußten. Bas wir in biefer Racht alles ertragen mußten, mag ich Euch garnicht erzählen; Ihr werdet es Euch aber felbit fehr leicht benfen fonnen, wenn ich Guch fage, bag wir nichts weniger als intereffante Menichen zu unjern Reifegefährten hatten und daß felbit biefe meiftens feefrant wurden. Much Rapp befief frant und nun war ich, ber ich auf ber gangen Reise gefund blieb, in einer peinigenden Lage. Ich versuchte es, zu schlafen, doch es war mir nicht möglich; drauf ging ich aus der Rajute auf

das Berbeck, aber auch bier konnte ich nicht lange bleiben, benn die Racht war fehr falt; bald unterhielt ich mich dann aber auch wieder mit einem Befannten aus Dorpat, dem Studioins Adolphi. ben wir gang unvermuthet am Bord bes Schiffes fanden, und auf Diefe Art fuchte ich mir Die Beit bis jum nachsten Morgen um 5 Uhr zu vertreiben, um welche Zeit wir unfere Reife weiter fortsetten. Die Kahrt über bas Saff machten mir in 11 Stunden recht glüdlich, mußten aber, ba es ichon ziemlich fpat mar, in bem Dorfe Schafen übernachten. Raum waren wir aus bem Schiffe gestiegen, fo fing es an ju finten und mare fast gang verfunfen, wenn nicht 10 -12 Menichen bemüht gewesen wären, es ju retten. Es hatte ben Abend vorher burch bas Stranden einen fo ftarfen Led erhalten, baß bas Baffer unaufborlich bineinftromte und es wundert mich, daß wir unfere Fahrt fo gut gurudlegten, ba die Wellen fehr boch gingen und es den ganzen Tag recht îtürmisch wor. Wie fehr mir uns freuten diefes clende fleine Kahrzeng verlaffen zu haben, fann ich Euch nicht beidmeiben: ware es früher als am Ufer bes Saffs gefunten, jo waren wir alle perforen gemesen; benn mir hatten nicht einmal ein Boot mit, auf welches wir uns hatten retten fonnen. - Schafen verließen wir am andern Morgen auf einem großen, ichlechten Leitermagen, in Gesellschaft einer Saushälterin, einer Röchin und eines Anoten. Die Röchin lachte über alles und die Saushalterin borte garnicht auf, über die Rippenstöße zu flagen, die sie erhielt. -Bei dem Konigsberger Thor follten unfere Sachen vifitirt merben. Der Befucher fagte und, wir mußten unfere Cachen alle burchsuchen laffen. Ich ichiefte mich also bagu an, meinen Mantelfact aufzuschnüren; boch er ließ mich garnicht bazu tommen, sonbern hielt mir immer feine Sand bin. 3ch bemerfte es balb, mas er wollte, und ftedte ihm einen halben Gulben in die Sand. Drauf fagte er mir, "wir beibe haben mit einander nichts mehr zu thun, machen Gie Ihren Mantelfack nur garnicht auf", und ließ uns jum Thor hineinfahren. Wir fliegen in einem Birthshaufe, Die goldene Roje genannt, ab und ich begab mich nun gleich zum Decan ber Philos. Facultat, Confiorialrath Bald. Dein Gramen fette er auf ben andern Morgen fest. Mit einiger Angst ging ich bin, freute mich aber nicht wenig, als ich fab, daß fie febr

honnet zu Werte gingen und mir fagten, baf eine öffentliche Disputation jest unnöthig fen, ba jest Kerien waren. Eraminatoren maren bie Brofefforen Balb. Brebe, Sullmann, Sagen, Berbart, Gaspari, Lobed und Bater. - Das Gramen bauerte boch langer und mar schwerer als ich glaubte; allein es ging bod alles recht aut und am anbern Tage erhielt ich mein Diplom, bas fehr ehrenvoll für mich abgefaßt ift. - - Benauere Befanntichaft habe ich hier mit folgenben Brofefforen gemacht: Burbach, Bater, Gaspari und Balb. Jeber von ihnen ließ mich au fich einlaben. Es ift mir fehr erfreulich gemejen von biefen Mannern mit jo vieler Berglichkeit und außerorbentlicher Buvortommenheit behandelt zu werden. Borzuglich muß ich Burbach, Gasvari und Bater loben. Gie haben mir fo manches Mertwürdige hier gezeigt und wollen burchaus noch feinen Abichied von mir nehmen; ich foll burchaus immer noch einmal zu ihnen geben. - Much ben alten Struve habe ich besucht und ihn gang fo, wie er in Dorvat mar, wieberfunden. Ich muß fast jeben Mittag und jeden Abend bei ihm fpeifen, mit ihm umberlaufen und alles, was fich hier nur einigermaßen auszeichnet, feben. Seine Frau, eine Livlanderin, freute fich außerorbentlich, wieder einen Landsmann zu fprechen. Unaufhörlich muß ich ihr erzählen. bald etwas von ben Menfchen in Livland, bald etwas von ber diefighrigen Aernte u. bal. - -

#### Berlin, ben 27. September a. St. 1815.

So wäre ich benn nun endlich in Berlin angetommen! — wo ich so viele theure Freunde vorgefunden habe, die mich mit derselben Herzlichkeit und Freundschaft, wie einst in Dorpat behandeln: Krauckling, Hartung, Tottien, Hartmann und Körber. Wit Krauckling wohne ich Zimmer an Zimmer, bei der Prosessorin Schlosser. Wir führen ein für mich höchst interessantes Leben, denn jeden Worgen sind wir zusammen und sprechen, über Poesse und Literatur überhaupt, oder wir machen auch wohl einen Spaziergang und freuen uns dann nicht wenig über die schönen Pläse

und Gebande Berlins, - - Die Stadt ift. groß und geräumig, Die Baffen find breit und die Baufer in einem einfachen, aber fehr geschmactvollen Etnt gebant. Borguglich anziehend find fur mich ber Withelmoplat und die Linden, die von dem Universitätsgebaube anfangen und fich bis zu dem einfach ichonen Brandenburger Thor Gleich aus diesem Thore fommt man in eine recht hübiche Anlage, den Thiergarten, durch den man in die Belte Muf dem gangen Wege bis zu den Zelten trifft man überall eine große Menge von Spazierluftigen und fleinen Jungen, von benen der eine Cigaros, der zweie Früchte, ein dritter feine Pferhe in Luftsahrten und noch ein vierter Volkslieder (größtentheils Spottgedichte auf Rapoleon) zum Berfauf anbietet, oder fie auch für ein Baar Grofchen in dem Berliner Dialett mit lauter Stimme abfingt. In den Belten findet man neben Mufit, Speife und Getrant and immer viele der berühmteften Schriftfieller, namentlich habe ich hier den befannten Franz Sorn und den berühmten Juden Beng David fennen gelernt. - - Beftern wurde ich von dem berühmten Schleiermacher immatriculirt. Den vorigen Countag habe ich biefen großen Rangefredner predigen gehört und habe ihn auftannen miffen; benn eine folche Predigt, ohne Concept, und ein folder Bortrag ift mir noch nie vorgefommen. Leider find aber bie, Predigten diefes Mannes nichts weniger als für das Berg, sondern bloß für den Berstand; sie find, treffliche philosophische Abhandlungen. Bon Landsleuten, die ich fenne, find außer den früher genannten bier folgende : Buftav Engelhardt, Grünewaldt, Kod, Geraphim, Maaner, Abolphi und Beiffe, mit welchem letteren ich mahricheinlich noch vor dem Anfang der Borlefungen eine Reise nach Dresben, Salle und Leipzig mache. Doch ich muß ichließen, benn es find ichon wieder mehrere meiner Freunde bei mir, die gewaltig fpectateln. In einigen Tagen giebe ich mit Bartung gufammen.

Berlin, den 6. 18. Cft. 1815.

Roch nie habe ich mit einer solchen Begeisterung bie Feber ergriffen, um an Ench ju ichreiben, als gerade heute. - Wie

fommt das? werdet ihr fragen und ich autworte Euch freudig, daß ich heute früh die Bekanntschaft eines unserer genialsten bentichen Schriftsteller, bes allgemein geseierten Baron be la Motte-Kongné gemacht habe. Schon gestern lernte ich biesen ausgezeichneten Mann von Unsehen im Theater fennen, wo gum ersten Male fein bramatifches Gedicht "die Beimkehr bes großen Rurfürsten" aufgeführt wurde. Sochst intereffant war es mir, ihn während ber Borftellung zu beobachten und bei jeder militarifchen Scene feine lebhafte Frende zu bemerfen. Fougue war mit Huklands und Breugens tapferen Rriegern in dem vorletten Rriege gegen das ruchlose Beer der Frangosen gezogen und fehlte in feiner Schlacht, in feinem Gefechte, und Gott ichute ihn munderbar in taufenbfältiger Todesgefahr und führte ihn durch die Tage von Lüken, von Bangen, von Sannau u. f. w. ohne Bermundung als eine unbedeutende, burch den Sturg eines ihm in ber Schlacht bei Lüben unter dem Leibe erichoffenen Pferdes. Auch in der Schlacht bei Leipzig focht unfer Beld und Dichter noch rühmlichft mit, forderte bann aber, feiner burchaus geschwächten Gesundheit wegen, den Abschied, und erhielt ihn von dem Könige, für sein friegerisches Berdienst mit dem Charafter eines Majors von der Ravallerie und Mitters des St. Johanniter Ordens begnadigt. Seitbem lebt er auf feinem fillen Landfice feiner Wiederherstellung und feiner Runft. - Diefen Mann, ben ich ichon als Dichter und Menschen, che ich ihn noch gesehen hatte, innig liebte und achtete, fah ich jest und ward für ihn jo eingenommen, daß ich den Entichluß faßte, ihn am andern Tage zu besuchen. Meinen Borfat realifirte ich und werde nie aufhören, mich barüber herzlich zu freuen. Treubergig trat ich zu ihm in feine Stube und fagte ihm grade heraus, daß ich gefommen fen, um ihn fennen gu lernen. Diese Aufrichtigfeit schien ihm zu gefallen, benn er nöthigte mid jum Gigen, feste mir ein Glaschen Wein vor und unterhielt fich mit mir eine gange Stunde auf bas Lebhafteste. In der Mitte der Unterhaltung ergriff er einmal meine Sand, drückte nie herzlich und fagte mir, "es freut mich herzlich, daß Gie mich besucht haben; - jo liebe ich die Menschen; - Sie muffen mich bald wieder besuchen." - Ueber diese Worte, die der treffliche aeistvolle Mann in jo biederem beutschen Tone zu mir sprach, freute

ich mich in dem Grade, daß ich aufstand und freudig einen Sprung machte, wobei mir die Thranen in die Augen traten. Er bemertte mein Entzuden und fagte: "Bir muffen naber befannt werben." Drauf erwiderte ich ihm noch freudiger, daß biefe Stunde mit zu ben iconiten, genufreichsten meines Lebens gehöre und wir fegten uns wieder und fprachen noch ein halbes Stundchen über die tapfern Ruffen und Preußen, brauf über Rlinger und feine Schriften und endlich über bie Borftellung feines vorhin ermahnten dramatischen Gebichts, wobei er manche fehr intereffante Bemerfung machte und ich mich wieder innig freute, daß wir in unferm Urtheile gang gusammentrafen. Bahrend Diefes Gefprachs außerte ich einmal gang naiv, daß es mir leid thate, bag er, ein Dlann, ber in feinen Schriften fo beutsch ift, einen frangofischen Ramen bat. 3! nun, fagte er freundlich, man muß mich, worüber ich mich immer aufrichtig frene, mit Beune ben neuen Bolfer Unter folden Gefprächen entfloh mir die Beit ichneller, als ich es gewünscht hatte. Ich empfahl mich ihm, er aber reichte mir noch einmal feine Sand, brudte bie meinige berglich und fagte mir: "Ich nehme von Ihnen nur auf furze Beit Abichied, benn ich hoffe auf ein freudiges recht balbiges Bieberfehn; Gie werben mich boch wohl bald wieder befuchen. 3ch bleibe noch 14 Tage in Berlin." Und ich gehe wieder zu biefem trefflichen Menschen und follte auch die Solle mit allen ihren gringenden Ungehenern mir den Bang zu diesem mahrhaften Selden und Dichter erichweren. Um folch' fostliches Gut muß man auch fämpfen fonnen.

Seht, gute theure Eltern, so glücklich geht es mir hier in der Fremde. Ich glaube, der Segen meiner Eltern ruht auf mir, und ich werde in diesem schönen (Slauben immer mehr bestärkt, wenn ich noch an manches andere glückliche Ereignis denke, welches mir hier in Berlin begegnet ist. So wurde ich vor einigen Tagen mit dem alten (Beheimen Rath Schmalz bekannt. Ich mußte zu ihm gehen, denn ich hatte ein kleines Päckden von dem alten, würdigen Consistorial Rath Walb in Königsberg, meinem Promotor, abzugeben. Alls Schmalz den Brief von Wald gelesen hatte, unterhielt er sich noch einige Zeit mit mir sehr freundlich und als ich weggehen wollte, bat er mich sehr angelegentlich, ihn recht oft

zu besuchen. Zugleich sagte er mir, daß er jeden Abend von 7 Uhr an zu Saufe ware, und bak ich ihm, wenn ich mit einer Taffe Thee, einem Butterbrod, ein wenig Reifch und einem freundlichen Geficht vorlieb nehmen wollte, immer ein fehr willfommener Gaft mare. Ich werde biefe Anfforderung nicht unbenutt laffen, denn ich verspreche mir in dem Umgange mit biefem geistvollen Manne nicht nur vielen Genuß, fonbern zugleich auch Belehrung für mich als Juriften, ba Schmalz befanntlich zu ben größten jett lebenden Rechtsgelehrten gehört. Er ift ein fleiner ftarfer Mann mit marfirten Gesichtszügen; in seinem Benehmen hofartia: in ber Unterhaltung lebhaft. Auch in bem alten Bellermann, an den ich von Segel empfohlen war, habe ich einen rechtichaffenen, braven Mann fennen gelernt. Er hat in feinem Befen viele Achnlichfeit von Segel, doch mit dem Unterschiede, daß er männlicher, aber anch zugleich fälter als jener ift. Zwei Mal habe ich ihn ichon befucht und bei meinem erften Befuche eine fleine Schrift über Phonicifche und Bunifche Mungen, Die ber Alte neulich berausgegeben bat, von ihm zum Geschenke erhalten. Huch er hat mich aufgefordert, ihn recht oft zu besuchen, und fo hoffe ich benn, im Umgange mit biefen Mannern und meinen lieben Freunden ein recht alufliches halbes Jahr in Berlin gu Rur ichabe, baß es bier fo unmenschlich theuer ift. Bur Quartier, mit Beizung, Bedienung und Raffe muß man bier monatlich, wenn man sich auch noch so färglich einrichtet, 20 Athle. Courant, alfo 20 Mbl. Gilb. nach unferem Gelbe gablen. Gur Effen fann man monatlich 5 Rthlr. Cour., für Bafche und andere Aleiniafeiten gewiß eben fo viel, wo nicht noch mehr rechnen. Much die Vorlesungen muß man hier fehr theuer bezahlen; ich höre 3 und die fommen etwas über 30 Athle. zu ftehn.

Aber es ist mir nicht vergönnt, Euch heute mehr zu schreiben, denn der Rigische Kausmann Bergengrün, der diesen Brief mitnimmt, reist schon morgen früh ab und jest ist es schon 12 Uhr in der Nacht. Nur das Eine muß ich Euch noch melden, daß ich den alten Greis Körner im Theater gesehen habe. Auf seinem Gesichte ruht tieser Ernst und in seinem ganzen Wesen spricht sich der tiese Schmerz, der an seiner Seele nagt, deutlich aus. Neulich hat er das schreckliche Schicksal gehabt, seine einzige

Tochter (sein lettes Kind) zu verlieren. Sie unterlag bem Gram über den Tod ihres Brubers, nachdem sie turz vorher das Porträt besselben und seine Grabstätte gemalt hatte. Lebt wohl! Gott erhalte Euch bis zu meiner Rücksehr alle immer recht wohl.

Den 23. Oft. n. St. trifft bestimmt unfer Raiser bier auf feiner Reise nach Rugland ein.

#### Berlin, ben 11. November a. Et. 1815.

Es war boch ein schöner Tag, ber 13. Oftober a. St. Noch ift fein Berbsttag mir in meinem Leben fo beiter, fo flar vorgefommen; feine feuchte Nebelwolfe burchzog an biefem herrlichen Tage die Luft; alles war ftill und ruhig; — in ftiller Majestät ftrahlte bie Conne von ihrem fernen, erhabenen Throne auf bie Erbe berab und ihr ichopferisches Licht aof neues Leben in Die gange Natur. Nach einer langen, finftern Nacht athmete auch ich wieder freier, es ahnend, welch große Freude mir an biefem Tage bevorftande und es mar mir unbeschreiblich mohl. Doch mohler noch, als es mir am gangen Tage gewesen war, ward es mir am Abend, als nicht unerwartet, wohl aber für ben Angenblick unvermuthet, ber Postillon in meine Stube trat und mir einen Brief von Guch brachte. Bei bem Unblid ber wohlbefannten, theuren Schriftzuge fturzten mir die Thranen aus ben Augen und ich schwelgte in namenlosem Entzucken. Guch alle grußte ich aus ber Entfernung wieber, - Ihr alle, Bater, Mutter und Gefchwifter, Ontel, Tante und die lieben Aleinen, und bu, mein Bruder Schwart, Ihr alle umgabt mich wieber nach langer Beit und viele viele ichone Tage verlebte ich burch Guch mit Guch. Die fann ich meinen Schrant öffnen, ohne zugleich Guren theuren Brief immer wieder herauszulangen und ihn mit manchen Freuden thranen zu benegen. - - Den 8. Oftober a. St. mohnte ich zum erften Male ben Turnübungen auf ber Safenheibe, etwa 3 Werft von Berlin, bei. Es ift unglaublich mit wie großer Beichwindigfeit bier bie jungen Leute fpringen und flettern. Un ber Spipe Diefer Schaar von Junglingen erblicte ich einen giemlich

großen, ftarten, altlichen Mann, ber mir in feiner Rleibung von Segeltuch febr auffiel. 3ch erfundigte mich nach feinem Ramen. Man fagte mir es fen ber Dr. Jahn, ber Berfaffer bes beutichen Bolfsthums. Bie unendlich ich mich freute, biefen wadern Deutschen fo findlich heiter und froh zu feben, fann ich Guch mahrlich nicht fagen. - Die Leibesübungen werben hier auf einem großen, umgaunten, mit Baumen bepflangten Blat angestellt, ben ber Ronig bem Dr. Jahn jum Behuf berfelben geschenft hat. Ueber bie Baume ragen die Gerufte jum Alettern und Springen bervor. Rein Seil hangt muffig ba; an einem jeden fieht man einen Anaben von Carlos Groke und Alter hangen und fich beitreben. ben bochften erklimmbaren Bunft zu erreichen. Während ein Theil fo beschäftigt ift, fpringt ber andere mit, ber britte ohne Stangen. Einige ichwenten fich um ftarte Stabe, Die an zwei in Die Erbe gerammelte Balfen befestigt find; andere fpringen über ein großes, hölzernes Pferd, oder auch über ihre Commilitonen und noch andere laufen um die Bette. - Es war ein ichoner genugreicher Tag für mich, aber nicht minder genußreich war mir ber folgende, an welchem bem Bolfe, jur Keier bes Sieges bei Leipzig, ein großes Bolfsfest gegeben murbe. Jeber, ber auch nur einen gefunben Ruß hatte, lief zu bem Ende in den Thieraarten und eraötte fich an ben Belagen ber harmlos frohlichen Leute. Der große vierectige Blat, auf welchem biefer Tag gefeiert wurde, mar Abends illuminirt, wobei zugleich ein Teuerwert abgebrannt murbe. es aber buntel geworben mar, ließ man alle halbe Stunde ein Luftballon fteigen, bald in Geftalt eines Menichen, bald in ber eines vierfußigen Thieres ober eines Bogels; ober man ergötte fich auch gugufeben, wie immer eine große Menge von Menschen fich bestrebte, Die aufgerichteten, fehr hoben Balfen gu erklettern, um bie an ber Spite berfelben hangenden Uhren, Loffel u. bgl. mehr, als Breis ihrer Anftrengungen, berabzuholen. Gin confuses Freudengeschrei wirbelte burch die Luft; jeder hatte etwas, das ihn entzückte und worüber er ichreien mußte, und wer über nichts anderes zu schreien hatte, rief boch wenigstens mit lauter, freischender Stimme: "Der König von Breugen foll regieren; ber Raifer Napoleon foll frepiren'; Bivat (v wie f ausgesprochen), es lebe bas Breufische Saus." Go jubelte bas unter ber fehr lobens:

würdigen Regierung höchst glückliche Bolf bis in die tiese späte Racht und kehrte erst heim, als schon das Frühroth die Morgenwolfen röthete. —

Den 8. Oftober a. St. machte ich ber berühmten Dichterin Grafin Glifa von der Rede meine Aufwartung. Ihr findet eine Cammlung ihrer Gedichte unter ben von mir Gud gurudgelaffenen Büchern. Ginige Tage früher, als ich zu ihr ging, hatte Rrandling mit ihr von mir gesprochen und fie, burch biefes Wesprach veranlaßt, ben Bunich geäußert, mich fennen zu lernen. ging ich zu ihr, ließ mich burch ben Diener bei ihr melben und wurde nach einigen Angenblicken hineingebeten. 3ch trat in eine einfach aber fauber möblirte Stube, in welcher die geiftreiche grau auf einem Coffa faß. Bei meinem Gintritt in Diefelbe ftand fie freundlich auf, fam mir entgegen und reichte mir die Sand, mich herzlich bewillkommend. In ben erften Augenblicken war ich ein wenig verlegen, faßte aber bald wieder Muth und fagte ihr, daß ich mich febr glücklich ichatte, Die Befanntichaft einer Frau gu machen, die ich aus ihren Schriften ichon früher fennen und innig lieben und hochschäten gelernt hatte. - hierauf ermiderte fie mir: "Con fie mir berglich willfommen, mein lieber junger Freund und Landsmann. Es ift mir außerordentlich lieb, daß grade Gie, ein Liplander, mich besuchen, deswegen ichen fehr lieb, weil gewöhnlich eine fleine Feindschaft zwischen Liv- und Rurlandern angetroffen wird. Doch, ba Gie feinen Landsmannichaftsfinn haben, und wir überdem Unterthanen eines großen Reiches find, Die fich lieben follen und muffen, jo wollen benn auch wir uns berglich und innig lieben. Besuchen Gie mich nur recht oft; auch werden Sie bei mir den herrn Tiedge fennen lernen." Rachdem Gie biefes gejagt hatte, reichte fie mir ihre Sand und führte mich jum Soffa, damit ich mich jegen möchte. Roch ehe ich mich aber niederfette, fagte ich ihr einige Berbindlichkeiten und fußte mit Innigfeit ihre Sand. Drauf fnupfte fie ein bochft intereffantes Gefprach über ihre Reisen durch Dentschland und Italien an und unterhielt mich 4 Stunden auf die angenehmfte Beije. Befprachs fagte fie mir einmal : "Gie muffen mich öfters besuchen. Ihr offenes Beficht fpricht mir bafur, baß fie ein guter Menfc find, und es freut mich unendlich, daß Sie die Jurisprudenz

ftubiren, benn es ift vortrefflich, wenn eble junge Manner bie Richter in einem Lande find. Und Gie find ein ebler junger Mann (bieß find alles ihre eigenen Worte). Geben fie mich wie Ihre Mutter an. Durch meine Erfahrungen werbe ich Ihnen vielleicht manches Mal nugen fonnen." Bei biefen Worten traten ihr die Thranen in die Angen. Auch mir gings nicht beffer, noch einmal füßte ich bantbar bie Sand ber edlen Frau und empfahl mich ihr. Doch ehe ich wegging mußte ich ihr noch meinen vollftandigen Ramen und meine Wohnung aufschreiben und ihr noch einmal versprechen, fie öfters zu besuchen. Mittags freise ich um 2 und Thee trinfe ich Abends um 7, rief fie mir noch nach. -Bis jest bin ich aber noch nicht wieder bei ihr gewesen; boch in biefen Tagen will ich wieder hingehen; benn erft gang neulich schickte fie ihren Diener zu mir und ließ mich auffordern, fie boch wieder einmal zu befuchen. Alfo mehr über die eble Elifa ifo wird fie allgemein genannt) in meinem nachsten Briefe.

Um 12. Oftober a. St. fam ber Raifer Merander bier an. Alle Ginwohner Berlins eilten bem mahrhaft großen Rriegsbelben entgegen, um ihn zu feben. Daß auch ich, theure Eltern, bei biefem Auflauf nicht fehlte, fonnt 3hr Guch leicht benten. Gludlicher Beife fand ich einen Blat, von dem aus ich alles fehr aut übersehen konnte und baber eben wird es mir jest auch möglich, Euch fo manches über ben Gingug unseres trefflichen Raisers in Berlin zu melben. - Die gesammte Garnifon ber hiefigen Refibeng war außerhalb bes Frankfurter Thores auf dem Wege nach Friedrichsfelde (ein etwa eine Meile von Berlin entlegenes fonigliches Luftschloß) in großer Barade bergestalt gufgestellt, daß ber rechte Flügel (die Infanterie) fich an das Thor anlehnte, der linke Klügel (die Cavallerie) bis auf die Sälfte des Weges nach Friedrichsfelbe hin ftand. Bei ber Unnäherung bes Bagens fam demfelben, auf taufend Schritte weit, ein Escabron Garde du Corps entgegen und bilbete bie Escorte in der Art, bag ein Bug vor und brei Buge hinter bem Wagen bes Raifers ritten. - Als er nun fo bei bem linfen Klügel angefommen mar, wurde er aus 20 bei ber Windmühle von Friedrichpfelbe aufgepflanzten Ranonen mit 101 Schuft begruft. Bon bier an nun ritten ber Raifer, ber Ronig, die Bringen (auch unfere beiben Groffürsten) und die

gesammte Suite die Fronte berinter, wobei ihnen von den Truppen die Honneurs gemacht und Hurrah gernfen ward. - Als der Raifer das Ende des rechten Alfigels erreicht hatte, hielten beide Majestäten innerhalb des Thores fille und ließen die Truppen in Geschwindichritt en Parade befiliren und als die Reibe an bas Referve-Bataillon des Genadierregiments des Raifers Alerander fam, feste er fich an die Epise des Bataillons und führte dasfelbe, indem er dem Ronige die militairischen Sonnenrs machte, felbit porbei und nahm bann wieder feinen Blat bei dem Ronige ein. Best begann unter bem Geläute aller Gloden und bem Donner des Geschütes, der feierliche Zug, in welchem die Mavallerie vorausritt, durch die Frankfurter-, Raifer- und Ronigsstraße, über die lange Brude bei der Echloffreiheit vorbei, ju dem nach dem Luftaarten führenden Schloftvortale, unter beständigem Bivat bes Bolfs und dem Surrah der, nebft der Bürgergarde, nun zu beiden Seiten ber genannten Strafen aufmarichirten Infanterie. - Unfer Raifer hatte die Preußische Uniform an und trug auch nur den Brenfischen schwarzen Abter Orben ; ber Monia und die fammtlichen Bringen aber den Auffischen St. Andreas Orden. - 3m fleinen Echlofhofe, mo ber Raifer vom Pferde ftieg, hatten fich die Roniglichen Bagen, Rammerberrn und die Sof Chargen zu feinem Empfange versammelt und auf der Treppe famen ihm die Bringeffinnen des Röniglichen Saufes nebst ihrem Soffigate entgegen. Der Raifer führte die Bringest Wilhelm, der Großfürft Nicolai die Bringeffin Charlotte und Michael die Bringeffin Friederife. - Go viel, innigit geliebte Eltern, habe ich von dem Ginguge und Empfange unferes Raifers gesehen; was nun aber in den geheiligten Sallen des Schloffes weiter vorgefallen ift, weiß ich nicht. Mit bem Ginbruch der Nacht war die aanze Stadt prachtvoll erlenchtet, wobei sich mehrere Rönigl. Gebande theils burch Transparents, theils burch die architeftonische Art ihrer Erleuchtung auszeichneten, 3. B. die Münge. Ueber ber Thure berfelben jah man ein allegorisches Bild, auf welchem Jupiter in feinem Biergespann vorgestellt mar, Blibe auf ein Ungeheuer (Napoleon) schleubernd und unter dem felben ftanden folgende Worte, die Gud Edmart überfegen mag: "Typhone altero, cum e catenis prorupisset, nune penitus prostrato alma pax redit cum eague Plutus et Moneta." --

Bon hier reifte ber Raifer, wie man fagt, nach Barfchau, um fich fronen zu laffen und in einigen Tagen wird ihm die Raiferin, die hier am 6. November a. St. mit ähnlichen Feierlichkeiten wie ber Raifer empfangen wurde, dahin folgen, um ebenfalls gefront gu werden. - Roch einige Borte über bie Feier bes Berlobungstages des Groffürsten Nicolai mit der Bringeffin Charlotte. -Un biefem für Breugen und Rugland gewiß höchft erfreulichen Tage wurden die hier anwesenden Ruffischen Truppen für Rechnung bes Rönigs im Zeughause gespeist und am Abend ward ihnen in eben bemfelben Gebaube ein Ball gegeben. Aber erfreulicher als bieß war mir noch, es deutlich gewahr zu werden, daß auch die gefronten Saupter die Wichtigfeit biefes Tages fo fehr erfannten. In diefer Muthmaßung ward ich fehr bestärft, als ich am Abend bie einfache, aber gewiß sehr finnreiche Erleuchtung ber Linden fah. In einiger Entfernung von einander ftanden nämlich abwechselnd bald ein Ruffischer bald ein Breufischer Abler von Onps und zwischem jedem Baar Abler loberte neben einer hohen weißen Kahne eine Opferflamme hoch in die Luft auf. Gin Bilb ber Bereinigung Breußens mit Rufland und bes Dankopfers bafur, bas man bem allwaltenden Gotte brachte. Auch hatten an biefem Tage, als eine besondere Chrenbezeugung, die man dem Maifer erwies, die Ruffifchen Truppen alle Wachen befegen muffen. fann wohl fagen, daß ich barüber entzückt war, wieder einmal, wenn gleich auch erft nach fo fehr furzer Beit meiner Entfernung von Ruftland, Ruffifche Coldaten auf die Wache gieben zu feben.

Den 21. Oftober a. St. brachte ich eine kleine Schrift von Albanus in Niga und eine andere von dem Kanzelleirath Slevogt in Mitau zu dem alten berühmten Huscland, dem Verfasser der Makrodiotik. Ich ließ mich durch den Diener dei ihm melden, mußte aber eine ziemliche Zeit warten, ehe er erschien. Es war an einem Donnerstage; ungefähr um 11 Uhr Morgens. Nach einer halben Stunde kam eine ziemlich lange Gestalt aus einer Seitenthüre zum Vorschein, verbeugte sich sehr steif gegen mich und erwartete schweigend mein Anliegen. Ich fehr steif zu ihm und überreichte ihm die beiden Schriften, die er besah und drauf zu mir sagte: "Verzeihen Sie, daß ich Sie jest nicht länger unter-

halten fann, benn ich muß gleich zu einem Batienten fahren. Bollen Gie mich aber von jest an bis zum Marg jeden Donnerstag besuchen, so wird es mir lieb fenn; Gie werden hier mit mandem intereffanten Manne befannt werden. Seute Abend 3. 3. founten Sie berfommen." Dieje Ginladung nahm ich bantbar an und werde nie aufhören, mich barüber innig zu freuen, daß es mir hier jo glücklich geht. Schon ein Baar hochft unterhaltende Abende habe ich in bem Saufe biefes größten jest lebenden Arztes verlebt; besonders intereffant war mir gleich an dem erften Abende ein Urtheil über den thierischen Maanetismus, das der würdige alte Sufeland fällte. Er ergablte nämlich, bag eine Frau, bie früher gebleudet gewesen war, zu ihm gefommen sen und ihn um feine Sulfe gebeten habe. Bergebens hatte er ein halbes Jahr alle nur erdentbaren Mittel angewandt, um fie wieder berauftellen. Da aber feines rechte Wirkung gethan habe, fen er in einer Racht auf ben Gedanken gefommen, fie zu magnetifiren, und nur burch ben Magnetismus ware er im Stande gewesen, fie von ihrem llebel zu befreien. Conderbar genug, fette er hingu, erft vor furger Beit batte ich gegen biefes Seilmittel geschrieben und nun wurde ich plöglich von der Anwendbarfeit besselben gang überzeugt; feit diefer Beit glaube ich aber nun auch fteif und feft an die beinahe übernatürlichen Birfungen bes Magnetismus. Birflich hört man hier auch von merkwürdigen Ruren, die der hiefige Brofeffor Wolfart machen foll; leider fällt es aber einem Richt mediciner fehr fchwer benfelben beiguwohnen. Dennoch glaube ich jest aber an alle Beilungen burch den Magnetisuns, obgleich ich felbit noch nichts gesehen habe, weil mich ber alte treffliche Sufeland, ber Ronig unter ben Mersten, verficherte, baf er burchaus nicht zu verwerfen fen. - Bielleicht wirft auch Du, guter Bater, jest nicht mehr bem armen Schwart fo bartnäckig opponiren, wenn er über ben beilfamen Ginfluß bes Magnetismus auf die nervenichwachen Batienten fpricht. - -- Der Jon in dem Sufelandichen Saufe ift fehr ungezwungen. Um 127 Uhr geht man gum Thee bin, begrüßt bei feiner Anfunft ben Wirth und die Birthin, unterhalt fich bann mit ben bort versammelten geiftvollen und berühmten Männern fo lange man Luft bat, und perlant bie Befellichaft wieder, wenn man glaubt, baß es Zeit ift nach Saufe

ju gehen. Bon berühmten Männern habe ich bort gesehen ben großen, genialen Componiften Belter, den Botanifer Linf und ben Philosophen Riesewetter; befamt geworden bin ich mit dem Chemifer Tourté, dem Mediciner Diann, dem ersten jest lebenden Uftronomen Bode und bein rühmlich befaunten Chemifer Bermbstädt. Die beiden guletzt genannten Manner haben mich auch eingeladen, fie zu besuchen. Mit dem ersten bin ich schon recht genau befannt, denn ich höre bei ihm ein Collegium über Aftronomie und bleibe oft noch recht lange nach der Stunde bei ihm. dem letteren bin ich aber noch nicht gewesen. -- - An eben bem Tage, an welchem ich bas Olnet hatte in bem Sufelanbichen Saufe befannt zu werden, machte ich auch noch einen Befuch bei dem berühmten griechischen Sprachforscher Buttmann und dem Staatsrath Nicolovius. Letterer forderte mich auf, ihn fo oft gu besuchen, als es meine Beit erlaubt, und ersterer, der bei der hiefigen Bibliothek angestellt ist, hat mirs erlaubt, immer in dieselbe zu geben, wenn ich ftudiren will. An beide Männer hatte ich Briefe von meinem alten Struve in Konigsberg abzugeben. ---

Einige Tage später lub mich ber (Seheimrath Schmalz ein, ihn zu besuchen. Es war der (Sedurtstag seiner ältesten Tochter. Der Abend, den ich dort verlebte, gehört mit zu den genußreichsten hier in Berlin. Dieß ist denn auch der erste Ort, wo ich hier zum Abendessen gewesen din. Ich erzähle Euch dieß, weil mir die Reihenfolge der Speisen sehr auffallend war. Zuerst wurde Ochsenzunge umhergereicht; drauf kaltes Salzsteisch, dann Rennaugen, hierauf Sülz, Pflaumen, Ruchen und dann endlich Käse. — Schnalz ist ein Mann, der außerordentlich viele Feinde hat, mir aber seiner bedeutenden Kenntnisse und seines Geistes wegen, so wie auch durch seine außerordentliche Güte gegen mich sehr lieb und theuer ist.

Am 26. Oft. a. St. erhielt ich folgenden Brief, als ich eben im Collegio bei Purgold war: "Lieber Ditmar! Lieb diesen Brief ja nicht laut und stecke ihn gleich nach dem Lesen zu Dir, aber vorsichtig! — Du bist um 6 Uhr zu — (ja, zu wem? Das magst Du errathen, wenn Du kannst - ) — beschieden. Kommst Du auch ein halbes Stündchen später, so macht es nicht

viel aus. Aber eile, momoglich. Entichuldige Dich bei Grn. Rath Burgold mit einem nothwendigen Gange, ber nicht aufzuschieben ift. Lebe mohl und auch ichon etwas luftig, vorahnend, bis gum baldigen Wiedersehen, bas Dich beseeligen foll und wird. - Das Miniterium löft Dir fogleich Dein Freund Rarl Ronftantin Rrandling." - 3a, und das Winsterium löste fich jo herrlich und trefflich, wie mandes unerflärbar scheinende Problem durch ben Scharffinn eines Miannes geloft wird. Der gute Rrauckling hatte nämlich bem erften jest lebenden Rritifer unter ben Deutschen, Krang Born, ergabtt, daß ich zu feinen warmften Berehrern gehörte, woburch er veranlaßt murbe, mich zu fich zu bitten. Angleich ließ er mir fagen, daß Tiedge den Abend bei ihm zubringen murbe. Reinen Angenblick faumte ich, mich gleich in meine elegante ichwarze Mleidung zu werfen und in die Gesellichaft ausgezeichneter Männer zu eilen. Gehr freundlich nahm mich ber von mir ichon laugit jo jehr verehrte Frang Sorn auf und freute sich, mich gleich in seinen Kamilienfreis einführen zu können. Meine Freude über diefe abermalige intereffante Befanntichaft ftieg fo boch, baß ich Sorn fagte: "ich wüuschte, baß Gie es ahnen fonnten, wie glücklich ich mich fühle." Drauf festen wir alle uns um den Theetisch und ich verlebte in der Wesellschaft der beiden Dichter Born und Tiedae einen jo göttlichen Abend, als man nur in dem Rreife ber geliebten Seinigen verleben fann. Die Unterhaltung war febr lebhaft und anziehend; viele fehr icone Buge ergablte Tiebae besonders von Rarl Graft, Engel, Goethe, Berder, Samann und einigen andern und, als wir jum zweiten Male bort eingeladen maren, von Lafontaines ichriftstellerischem Leben und bem Schüler Tiebges, Theodor Rorner. Einmal traten fogar bem Glighrigen Greife Die Thranen in Die Angen, als Sorn's Schmägerin, Laura Gebite, Morner's Gebet während ber Schlacht fang, nämlich bei bem Berje: "'s ift ja fein Rampf für die Büter ber Erde" 2c. Tiedges Bestalt ift fo, baß man in ihr gang gewiß nicht die Seele eines Dichters von so hohem Range ahndet. Er ift ein fleiner, stark gebauter, hagerer Mann. In feinem Geficht ift nichts hubiches, bis auf das Auge; diefes ift aber auch fehr geiftvoll, groß und lebhaft, fury, um es mit einem Borte ju fagen, febr icon. Das Geficht

selbst ist podennarbig, besonders die große, dide Habiditanase. In seinem ganzen Wesen spricht sich aber sein reines, religiöses Gemuth sehr beutlich aus.

Um 31. Oft. a. St. lernte ich ben rühmlichft befannten beutschen Sprachforscher Wolfe tennen. Diefer murbige 75jährige Greis gehört zu den liebenswürdigften Menichen, mit benen ich befannt bin. Roch nie habe ich einen Mann gesehen, der bei fo ausaebreiteter Celebrität so anspruchslos und findlich ift, als er. Denn er ift es, burch ben bas gange Schulmefen eine beffere, höhere Richtung gewonnen bat, indem er den Philanthropismus mit Basedow stiftete, --- er, ber besonders durch feine Rinderschriften so sehr nüklich geworden ist. — er, der die deutsche Sprache fo fehr bereichert und vervolltommnet hat. Bon allen biefen großen Berbiensten scheint biefer biedere Greis auch nicht die entfernteite Ahnung zu haben, eben jo wenig wie von feinem hohen moralischen Werth, indem er felbst fagt: "Manches Gute, bas an mir ift und bas ich gewirft babe, ift von mir schon längit vergessen worden." - Auch um Rußland hat dieser geistvolle und geniale Mann große Berdienste, indem er 15 Jahre mit dem raftlofestem Gifer auf die Berbefferung der Schulen bingearbeitet hat, die ihm wenigstens in Betersburg gelungen ift, wofür er benn auch jest noch eine Benfion erhält und gum Ruff. Sofrath erhoben worden ift. Besonders merfwürdig ift mir an diesem alten Biedermann auch bas gewesen, daß er, obaleich er in seinen früheren Jahren feine Anlage zum Dichten gehabt hat, wie er felbit erzählt, jest mit der größten Leichtigfeit Berje machen fann, die wunderichon find. \*).

Sben als ich meinen großen Brief an Ench, theure Eltern, abschicken will, erhalte ich einen Brief von der himmlischen Elija, der mich daran erinnert, daß ich noch eine Gurer Fragen beantworten ung. Wenn Du nämlich, gute Mutter, an sie auch noch schreiben willst, so richte einen und den selben Brief auch an Tiedge, denn er erweist mir ebenso, wie Elisa, die innigste Liebe. Die beiden eblen Gojährigen Freunde wohnen in einem reinen, entsückenden Verhältniß zu einander zusammen und nehmen

<sup>\*)</sup> Bgl. "Balt. Mon." von biefem Jahr C. 140 f.

es baher, weil sie innige Freunde sind, nicht übel, wenn man einen Brief an sie beide richtet. Thue es also, geliebter Engel, Du meine gute Mutter. Auf Deinen wahrlich schönen Brief, Du alter trefflicher Bater, habe ich von der guten Elisa noch keine Antwort. — Wahrscheinlich wird sie Dir selbst antworten. Lebt herzlich wohl!

Giligit

Guer Bolbemar.

(Fortfetung folgt.)





## Annfibriefe.

### Χ.

Noch immer steht die "Berliner Gewerbe Ausstellung" im Vordergrund des Interesses. Als Schmerzenskind, als Meklame-Unternehmen, als stolz gerittenes Steckenpferd lokalpatriotischer Patigkeit, als Prügelknabe – je nachdem – aber immer wieder stoken wir auf dieselbe Ausstellung. Freisich – es steckt ja auch eine Masse Geld darin.

Ob fie mehr zum Rlagen als zum Loben Aulag giebt -das foll hier nicht weiter unterfucht werden. Was meine verfönliche Unschauung von der Sache und daß ich mehr zum Mlagen Urfache finde - dürfte Ihnen wohl so ziemlich einerlei sein. Wenn ich überhaupt der Ausstellung Erwähung thne, jo unr, weil sie mir eigentlich die Löfung meiner Unfgabe unmöglich macht. ift ein Brief über die Bühnenlunft und das Theaterleben Berlins und ber eben lagt fich taum ichreiben. On lieber Simmel die Runft ift aus bem Berliner Theaterleben jo gut wie auslogirt in den Tagen und Wochen diefer erften Unsftellungszeit, auslogirt zu Bunften ber Amusements. Wie die Ausstellung im Treptower Bart jelbst fich nur als ein Appendir, als ein unvermeibliches Unhängiel an bem Befammtrummel der gahllofen Beranügungsunternehmungen präsentirt, so ist überhaupt das ganze Leben hier gur Beit allein auf diefen Rammerton bes "Du follft Dich amufiren" abgestimmt. Und daß heute das "Umufement"

nicht unbedingt mit der Kunst was zu thun hat, häufig wohl auch ihr gestlissentlich aus dem Wege geht — hier so gut, wie sonst wo — braucht das erst noch bewiesen zu werden? Aber so frappant pstegt's Ginem nicht immer in die Augen zu springen, wie eben sett.

Schlagen wir 'mal ben Spielplan ber Berliner Theater an einem biefer Tage auf. Gelbst bas "Schauspielhaus" begnügt fich mit l'Arronge's "Doftor Mlaus", doch bot die Oper bafür "Lohengrin"; Commeroper (bei Rroll) — bas Ballet "Buppenfee"; - "Deutsches Theater" - "Lumpacivagabundus"; "Berliner Theater" - "Der lette Brief" (von Sarbon); "Leffing-Theater" - Straug' neueste Operette "Waldmeister"; "Neues Theater" - "Tata-Tato", Schwant von Billaud und Carre; "Hefideng-Theater" -- "Sals über Ropf", Edwant von Alexandre Biffon; "Theater unter den Linden" - "Orpheus in der Unterwelt", Operette von Offenbach; "Schiller:Theater" - "Vergnügte Mitterwochen", Schwanf von 3. Reller und Frig Brentano; "Belle-Alliance Theater" - "Die Rinder bes Capitan Grant", großes Ausstattungsstück mit Ballet; "Adolph-Ernst-Theater" -"Das flotte Berlin", von Treptow und Jakobson; "Apollo:Theater" "Spreeamazone", Schwant von A. Sennfelbt, u. f. w. Summa alfo: frangofifche und beutsche Boffen und Operetten beherrichen den Spielplan absolnt. Wie foll und fann man da einen Theaterbrief schreiben, ber fich mit Runft beschäftigt? ber Fremde, ber nach ber Deutschen Reichshauptstadt fommt, erwartungsvoll - welchen Gindruck vom Berliner Theaterweien wird er mit fich nehmen? Denn abnlich fieht ber Spielplan jest immer aus . . . .

Doch als gewissenhafter Chronist muß ich verzeichnen, daß zwei neue Theater entstanden sind, beide zunächst für die Zeit der Ausstellung. Das eine ist das "Clympia-Theater", ein englisch-amerikanisches Unternehmen. Der riesige, aber nicht häßliche Holzbau auf dem Terrain des ehemaligen Fourage-Magazins, Sche Alerander- und Magazinstraße belegen, saßt 4000 Personen in einem in gerader Richtung amphitheatralisch aussteigenden Zuschauer-

Bon bem großen Orchefter ift dieser burch einen breiten Ranal getrennt, ber auch Schauftellungszwecken bient. gewaltig in diesem Riesentheater, por Allem natürlich auch die Bulne, Die etwa die Groke des Marttplates einer mittelaroken Stadt hat; vielhundertföpfige Schaaren, barunter allein 300 Ballerinen, können fich aleichzeitig auf ihr tummeln; zu Ruß und zu Bierde, auf Dromedaren und Elephanten treiben die verichiedensten Inpen bes modernen Drients neben europäischen Gestalten bes Mittelalters und bes Alterthums ihr farbenfunkelndes, augenblendendes Wefen im Rahmen des großartigen Ausstellungsstückes "The Orient." Da es englischen Uriprungs ift, fehlt es natürlich auch nicht an allerlei "Spezialitäten", beren Kunftleistungen mehr ober weniger mit ber Sandlung verfnüpft find .... Die Sache hat natürlich ungehener viel Geld gefostet, aber sie bringt auch viel ein und Direftor Riralfn und feine Finangfrafte erleben allabendlich ein ausverfauftes Saus.

Das andere Theater liegt im Ansstellungspart, dicht bei "Alt Berlin", nach dem es fich auch nennt. 3m Stile des Großen Rurfürsten bat es Meister Cehring erbaut und vorgeschwebt haben mag ihm bei der malerischen Ansschmückung der Kacaben bas alte Marstallgebande am Schlofplate. Es ift auch ein großes Theater, denn es hat über 1800 Plate, mehr also, als das Königliche Opernhaus. An der Spite des Unternehmens sieht der Schriftsteller Baul Blumenreich, nunmehr "Direftor" Blumenreich, ber auch bas große Theater bes Westens leiten wirb. Gein Oberregiffeur ift ber einstige Direftor bes Lobe Theaters in Breslau, Berr Bite Bilb. Obichon ein Ausstellungstheater, erhebt fich fein Brogramm über Boffe, Schwanf, Teerie, Ballet beträchtlich empor. Diefes Genre ift überhaupt jo ziemlich gang ausgeschloffen, wenngleich auf Ausstattung natürlich viel Nachbruck gelegt wird. 3bee bes Spielplans ift recht finnig. Die Direftion bestellte bereits im Winter bei einer Reihe von Schriftstellern zehn bramatische Bilber ober Ginafter aus ber Geschichte Berlins mahrend ber Jahre 1050 bis zum großen Ausstellungsjahre 1896. Diese Schriftfteller find Karl Bleibtren ("Die Bendentaufe"), Ernft v Bolzogen ("Die schwere Noth"), Ronrad Alberti ("Die Büßerin"), Utrich v. Hartmann ("Der Meister von Berlin"), Adalbert v. Sauftein

("Goptowsty"), Arel Delmar ("An mein Bolf"), A. E. Strahl ("Unfere Biftoria"), Al. Baron Roberts ("Seimfehr"), Julius Reller und Louis Herrmann ("Fibbicke und Cohn") - bis auf bas lette Diosturenpaar ber talauerdurchsetten Loffenfabritation lauter mehr ober weniger ernft zu nehmende bichterisch veranlagte Bühnenichriftsteller. Doch bas find nur nenn Stude. Gie permiffen ben zehnten Autor und gleichzeitig wohl auch ben Ramen des offiziellsten Vertreters berlinerischer patriotischer Dramatik -Ernft v. Wildenbruch. Run, er fehlte auch nicht. "Junge von Senneredorf" mucherte über den Rahmen eines Ginafters hinaus und fam, wie ich feinerzeit berichtet habe, im Leffing-Theater zur Aufführung, mit nur makigem Erfolge übrigens. Statt beffen murbe als zehnte Rummer ein reines Schauftuck bem Spielplan eingefügt: "Darfifches Ringelstechen." Außerbem veranstaltet bas Theater historische Umguge burch Alt-Berlin, mittelalterliche Jagdzüge u. bal.

Bleibtren, Wolzogen, Alberti, Sanftein und Delmar haben ihre Reuerprobe ichon bestanden. Ober auch nicht - wie man's nehmen will. Sonderlich gefiel feine ber von ihnen gebotenen Dichtungen. Doch barf man nicht allzu streng mit ihnen ins Gericht geben: ein hiftorisches Zeitbild und eine pacende bramatische Handlung in den Rahmen bloß eines Ginakters hineinzuzwängen, ift gar ichwer und es erscheint unausbleiblich, entweder, daß eine ordentliche Entwickelung bem Sprunghaften und Unvermittelten Blat macht, ober bag bie Sandlung in Schaugepränge und Szenenmalerei sich verklüchtigt. Und von historischem Geist ist meistens ebenjo wenig zu fpnren, wie in ben jogenannten hiftorischen Dichtungen eines Viftor Sugo und Alerander Dumas pere, oder in ben geschichtlichen Ausstattungsftnden eines Bictorien Aber an hübschen hiftorischen Bilden ift fein Mangel. Bleibtreu führt uns mit der Dramatifirung der Riederlage und Taufe bes Wendenfürsten Jatto bei Schildhorn an ber Savel am tiefften in die Bergangenheit hinein. 3m 14. Jahrhundert fpielt v. 2B olgogens "Die fchwere Roth", eine fulturhiftorifche Unefbote, ein geschicht toftimirtes Lebensbild aus ber Beit vor bem falichen Balbemar. Alberti bat fich in feiner "Bugerin" die Jugendtage Johann Georg's, des Solnes Joachims II.

gewählt, und die Seldin des Tranerspiels ist Anna Sndow, jene Freundin des Aursürsten Joachim, die die Volkssage zur "weißen Frau" gemacht hat. In das Zeitalter Friedrichs des Großen und in die Tage des Einzuges der Aussen unter Tottleben in Verlin im J. 1760 versetzt uns v. Sanstein, der die so misverstandene Opserthat des Kausmanns Gotsowski dramatisch zu verwerthen gesucht hat. Und dramatisch ist gewiß das Geschick dieses Patrioten, der sein ganzes Vermögen opsert, um Verlin, das die Kontribution nicht ausbringen kann, vor Brand und Plünderung zu bewahren und zum Tank dassür von den Landsleuten der Verrätherei beschuldigt wird. Tramatisch ließe sich dieser Vorwurf gewiß gestalten, nur nicht im Rahmen eines Sinakters. Delmar endlich bietet in "An mein Volk" eine Reihe von Genrebildern, die die Volksstimmung an jenem Tage des J. 1813 schildern, wo Friedrich Wischelm III. seinen berühmten Ausgruf erließ.

Was die übrigen noch ausstehenden vier Dichtungen bringen werden — weiß man im Augenblick nicht. Wohl aber glaubt man zu wissen, daß der Borrath der zehn Arbeiten nicht für die ganze Ausstellungszeit ausreichen wird — ihre Zugkraft ist eben nicht ausgiedig genug und sechs Rummern (das "Ningelstechen" ist die sechste gelangten allein im Wai zur Aufführung....

Mit ber Theaterchronik mare ich hiermit so ziemlich zu Ende. Ich bin es ganz, wenn ich noch hinzufüge, daß die am meisten besprochene Première" die von Johann Strauß' jüngster, in den Melodicen Einen oft recht bekannt "straußisch" anmuthenden, in Handlung und Tert unsäglich schalen und abgeschmackten und bis zur Unmöglichkeit unwahrscheinlichen Operette "Waldmeister" war, die die Ferenczysiche Truppe vom Hamburger Karl-Theater—am ersten Abend unter Leitung des Wiener Maüstro selbst — seit vier Wochen hier allabendlich zur Ausstührung bringt.

\* \*

Noch ein wenig von den bildenden Künsten. Nicht von der großen "Internationalen Kunst-Ausstellung", die sich nur aussführlicher und im Insammenhang besprechen läßt, was mir für später vorbehalten bleiben möge — sondern von zwei interessanten Einzelausstellungen.

Die eine finden wir im Runftsalon von Schulte. Gie ift gang flein. Gie besteht nur aus einer Tafel mit einer Reihe von farbigen Zeichnungen und folorirten — Notenblättern. find bie Originale ju bem foeben im Berlag von Stargardt ericheinenben eigengrtigen Werfe bes geniglen Reichners und Rabirers Sofef Sattler "Meine Barmonie." Er hat es bem Andenken Battifta Alberti's gewidmet, jenes Benetianers, ber burch fein enenklopabisches Wiffen und feine vielseitige Runftbegabung im 15. Jahrhundert glänzte. Alberti hatte fich u. A. auch vielfach mit bem Problem von ber Berwandtichaft ber mufifalischen und ber malerischen Tonwerthe beschäftigt, vielmehr es erft eingehender begrbeitet. Beiläufig bemerft, ift also biefe heute wieder modern geworbene und von verschiedenen Künftlern praftisch verwirklichte Anschauung schon über 500 Jahre alt. Im Grunde genommen nur eine Spielerei, wenngleich eine recht geiftreiche. Gine Spielerei infofern, als ja in ber Auffaffung ber Karbenwerthe und ber Alangfarbe gang und gar as individuelle Empfinden ben Ausschlag giebt, wenngleich natürlich Jedermann 3. B. das Schwarz bufter und ernft, bas Roth prachtig und glangend ericheinen Und ebenjo ift's in der Mufif mit mancherlei Afforden und Cinzeltonen. Wie verschieden aber zudem diese Berwandtschaftslehre permerthet werden fann, das bemeisen besonders frappant die Bilber bes jungen Martin Brandenburg, die ich vor ein paar Monaten eingehender besprach und nun bas Sattler'iche Album, bas bei Schulte ausgestellt ift.

Der tiefsinnige Zeichner und Rabirer geht in biesem Falle sozisagen wissenschaftlicher vor als ber romantisch empfindsame und träumerische Waler. In der That hat Sattler sich ein ganzes Spstem für seine "Harmonie" konstruirt, mit dem er nun das Bublikum bekannt macht. Entsprechend den vier Elementen Luft (Himmel), Erde, Basser, Zeuer nimmt er vier Grundsarben an: das Blau, Grau, Grün, Noth, und diese Elemente und Farben sind ihm gleichzeitig die Symbole für Hoffmung und Werden (Blau), Leben und Stoff (Grau), Vergehen und Tod (Grün), Liebe und Geist (Noth). Die Wisschung von Grau und Grün ist der Farbenausbruck des Elends, des Drucks, der Last und Sorge; die Wisschung von Roth und Blau der der Freude, des Glücks; Gelb

bedeuten ihm Gift, Galle, Zweifel. Diefe Begriffe und Empfindungen werden andererseits durch bestimmte musikalische Rlange gefennzeichnet, und fo ergiebt fich fur Cattler eine Sarmonie ber Farben- und Musiktone. Um das nun flar zu machen, sett er bekannte Tonfiguren in Farben um und illustrirt er ferner durch einige meisterhafte, leicht getonte Zeichnungen bie Uebereinstimmung zwischen Farbenton und Gegenstand ber Darftellung. Da haben wir 3. B. die "Dunfle Laft" und "Das arme Madchen", bort einen finiteren Barfenichlepper, bier eine verfümmerte Kabrifarbeiterin, beibe Bilber burchmeg in Gran und Grun in verichiedenen Mnancen gehalten; in ben "beiben Stimmen" follen Roth und Blau ben Eindruck eines anmuthigen Duetts bervorrufen, u. f. w. Aber - wirfen 3lia Repin's "Burlati" ("Barfenichlepper"), die ben bamals fo jungen Maler mit einem Schlage befannt machten, nicht ebenfo bufter und beflemmend, bei aller Farbenbuntheit, wie Cattler's "Dunkle Laft"? Und ift jest nicht in bemielben Schulte'ichen Salon Boctlins "Ruine am Deer" ausgestellt, die trot ihrer dunfelblauen und röthlichen Tone einen tiefernsten, ichwermuthevollen Gindrud macht und somit die Sattler'iche "Barmonie" ebenfalls in Schwanfen bringt? Mit einem vollständigen Snitem der harmonie von garben und Rlängen burfte es baber wohl immer ein wenig bavern . . . .

Wenige Worte nur darf ich über die andere Ansstellung sagen, da der Raum zu Ende geht. Aber aufmerksam machen muß ich auf sie zum mindesten diesenigen meiner Leser, die im Sommer vielleicht Verlin berühren. Denn die abermals höchst eigenartige und großes Interesse beauspruchende Ausstellung wird bis in den Berbst binein fortwähren.

Es ist eine Sammlung von neun Christusbildern moderner deutscher Maler. Ihre Entstehung verdankte sie jenem idealistischen Juge der Reaktion gegen den Materialismus unseres Zeitalters, der sich unverkennbar immer mehr hervordrängt. Der Symbolismus und Mystizismus in der Dichtkunst und Malerei sind zwei der hauptsächlichsten Ansdrucksformen dieser Reaktion. Sie bewegt sich also keineswegs vornehmlich — ja eigentlich nur selten — auf dem Boden des positiven Christenthums oder auch nur der Religion.

Der Runfthandler Bierd zu Munchen mar es, ber auf ben Gedaufen fam, eine Reihe namhafter Runftler aufzuforbern, ein Bildnift des Berrn in malen, losgefoft von aller versonenreichen und handlungbewegten Romposition, und das der "Borstellung jedes gläubigen Christen entspricht." Renn Maler untersogen fich, jeder ohne von der Arbeit des Anderen zu wiffen, der schweren Aufgabe. Um so schwerer war fie, als die meisten von ihnen, zum mindeften fünftlerisch, fich nicht in diesem Ideen: und Empfindungsfreife gu bewegen pflegen. Es find bas ber Berliner Starbing, die Duffelborfer Brütt und Rampf, die Münchener Marr, Mar, Stud, Uhbe, Bimmermann, der Frantfurter Thoma, beiläufig der Gingige unter ben Neun, der nicht Brofeffor ift. Much Ihnen find die meiften diefer Runftler befannt; ihre Sanptbilder find ja oft genug vervielfältigt worden. verschieden sie in ihrer Anffassungs- und Ausdrucksweise find, wiffen Gie daher. Und ebenfo verschieden geartet zeigen fie fich and hier. 3ch fann, wie gesagt, mich jest auf eine Gingelbesprechung der neun im alten Reichstagsgebande auf der Leipziger Strafe ebenfo würdig, als ftimmungsvoll ausgestellten Gemalde nicht einlassen. Mur joviel - ben neutestamentlichen Seiland finden wir in diefen fo verschiedenartig vermenschlichten Gestalten jedenfalls nicht, ebenfo menia aber natürlich Anklange an den traditionellen Christingus unserer Tage, wie er doch immerhin fich herausgearbeitet hat. Aber eben darum ift das Sichversenken in diese Ausstellung um so interessanter. Uebrigens werden die Bilder gewiß in photographischer Bervielfältigung als Album berausgegeben werden, gujammen mit dem Rommentar ber Maler selbst, der sich jest auch im Ratalog schon findet. Lohnend wäre das gewiß.

Berlin, im Juni.

3. Norden.





### Mittagezauber.

I.

Um Baldesrande, bei den Zannen bort, Wo in der Gluth der Sommermittagsjonne Das Saidefraut, dem Gand entwachsen, duftet, Da ruh' ich oft und dammre für mich bin In wohl'gem Traumen, ohne viel gu benten. Die fleinen blauen Falter flattern bier In Menge ber und bin, in muntrem Spiel Sich fuchend und fich fliehend, bald in Luften, Bald wieder fich auf Gras und Blumen wiegend. Ein Wespehen fommt geflogen, faugt fich feit Um duft'gen Bluthenfeld, im Connenftrable Sich warmend und ben ichlanten Sinterleib Wie wolluftathmend ein und aus bewegend. Lauftafer in metallifchem Bewand Suicht übern Boben bin mit eil'gen Sugen; Die schillernd grune Cicindele fomut In rafchem Glug geflogen, wo ber Gand, Der fonnenwarme, fie gur Raft einladet, Ilm augenblidlich wieder fort zu eilen. Gid wieder fetend, wieder auf gu fliegen, Unitat und boch voll fichtlichen Behagens. Die Bögel ichweigen, ab und zu nur ichwirrt es Durch bas Beaft, es fuarrt ein Baum, es rafchelt, 3d weiß nicht welch Gethier, im Unterholz. Des Sabichts Schrei tont ploblich burch Die Luft. -Dann wieder Stille. - furrend nur erfüllen Beufdredenfange, unfichtbaren Urfprungs, Mls mar's des Sommers Stimme felbit, die Luft. - Was ist es, das an diesen Fled mich bannt? Ter Mittagszander? Za, — doch jener nicht, Ten als ein Schredniß schon die Alten schildern. 's ist ein Gefühl, als od die ganze Welt Sich auf des Lebens Mittagshöh besindet, Turchwärmt, durchlenchtet, wunschlos, voll Behagen, Ter Anh sich freuend und der Sonnenwärme, Bis die Gedanken all, die Vilder selbst, Tie bunten Vilder all im Schlas verdämmern, — Im Schlas, — ties, still und warm, und ohne Träume!

#### 11.

Um Grabenrande, bort, am Baldesjaum, Wo durch ben moor'gen Grund bas Baffer leife, Unmerflich in bem engen Bette bingiebt, Dort, mo die Sumpffpiraa fich erhebt Und Baldrian mit blaffen Dolden buftet. -Dort, bort entfaltet fich an Commertagen Der Mittagszauber, wenn die Conne glubt, -Umfangt mir leis geheimnifvoll die Seele Und halt gebaunt mich an dem ftillen Ort. Der Moorgeruch, vom beifen Connenbrand hervorgelodt, erfüllt die Luft und mijcht fich Dit dem betäubenden Geruch des Borich. Der auf des Waldes Boden fich dabin gieht. Die fleinen Galter fliegen ber und bin, In Schaaren fich der Sonnenwärme frenend, Und auf den Ellernbnichen ichimmern bell Die grunen Rafer mit metallnem Glange. Libelle fommt geflogen, ichwirrt umber, Geht bier fich bin und bort, -- die Glügel gittern Und glangen wie Gespinft von Beenhand, Indeß fie mit den großen grunen Angen Singus ftarrt in Die fonnenwarme Welt. 3m Graben aber, wo die Wafferlinfen Und Schilf und Ralmus machjen, in dem Baffer, Dem weichen warmen Waffer waltet ftill Ein Heberschwang millioneufachen Lebens: Die Wafferfpinne läuft barüber bin, Die Grofchlein tauchen luftig auf und unter, Die fleinen ichwarzen Wafferfafer immeln Bu Schnaren fich, die großen braumen tauchen Bisweilen auf, um wieder zu verschwinden. Ungablig flein Gethier von allen Arten,

Auf allen Stufen ber Entwidelung. Sauft bier und wird und lebt und freut fich. Schwimmt in dem Baffer munter bin und ber, Warmt bald fich oben an durchfounter Rlache Und fühlt fich wieder unten auf dem Brund. Mir aber ift, als ob ich all bies Leben Mitlebte, mitempfande das Behagen Des Columbetes, ber im Baffer auftaucht, Des Galters, ber burch Luft und Duft fich ichwingt, Des Ralmus felbit, ber fich ber Connenwarme, Des moor'gen Grundes und des Baffers freut -Ein Commermittagstraum - vielleicht nur Thorbeit, Und doch das Berg mit tiefem Glüdsgefühl Erfüllend, gleich als ob des Lebens Quellen. Den tiefverborgenen, naber mir gerudt 3m Mittagszauber an bem Grabenrande.

2. v. Schroeber.





## Litterarijde Etreiflichter.

Schilderungen ber großen europäischen Aulturlander, ihrer Landichaften, Städte und Bevölkerung find heutzutage unmodern. Die außerordentliche Erweiterung und Ausbildung der Berkehrsmittel erleichtert bem Europäer ben Befuch ferner Welttheile, fo daß eine Reise nach Amerika ober Afrika, zum Theil auch nach Uffen als eine Spazierfahrt betrachtet mird, die man jum Berauugen oder zur Erholing unternimmt. Reiseichilderungen muffen daher gegenwärtig ichen sehr entfernte oder von den gewöhnlichen Berfehrsstraßen weit abliegende Gegenden und Bölferschaften behandeln, wenn fie Intereffe und Aufmerkfamkeit erregen follen. Die Bölfer Europas fteben in fo ununterbrochenem regem Berfehr unter einander, die frühere Trennung burch die Entfernung bes Raumes ericeint gegenwärtig fo fehr aufgehoben, daß, wohin in Europa jest der Reisende auch fich wendet, er doch nur in einem anderen Theile beffelben großen Wohnhaufes fich zu befinden Die Bolfer unferes Belttheils icheinen fich jo genau gu fennen und find fich durch die fortschreitende Rultur so ähnlich geworden, daß Beobachtungen und Schilderungen ihrer Gigenetwas thümlichfeit als völlig überflüffiges angesehen werden Betrachtet man bloß die Oberfläche des Bolferlebens, insbesondere die gebildete Gesellichaft, so hat die nivellirende Macht der Rultur und ber herrschenden Zeitideen überall große Gleichförmigfeit ber Lebensanschauungen und Lebensformen, ber Intereffen, Bergnugungen und Sitten bei ben boberen Standen

bewirft. Wer aber schärfer zusieht, bemerkt balb, daß die Qölfer Europas in ihrem Wesen sich seit einem Jahrhundert nur wenig verändert haben, daß sie sich im Ganzen nicht viel besser und tiefer versiehen gelernt haben als früher, daß endlich politische Ab- und Juneigung die gegenseitige Beurtheitung in hohem Grade trübt. Ein fremder Beobachter, der mit offenem Auge und undesangenem Sinn in ein Land konunt, wird daher auch heute uoch viel Stoff zu neuen Entdeckungen und interessanten Wahrenehmungen sinden. Unter den allgemeinen europäischen Rultursformen, die oft nur Tünche sind, sebt die ursprüngliche Eigenart der Wölfer unumterbrochen fort und tritt oft in voller Lebendigkeit hervor.

Um meiften von allen Bolfern unieres Erdtheils leiften noch immer die Englander bein nivellirenden Buge der Beit Biberstand. Man mag sie anklagen ober bewundern - bie Engländer find auch heute noch durchweg in fich abgeschloffene Raturen, die ohne Rücksicht auf die Meinungen Anderer ihren eigenen Weg geben und fich felbst über alle anderen Bolfer stellen. An die Uneigennütigkeit und Humanitätstendeng ber englischen Politif glaubt beute Riemand mehr, der englische Barlamentarismus ericheint nur noch unverbefferlichen politischen Doftrinaren als ideale Staatsverfaffung, die englische Litteratur nimmt längst nicht mehr die hervorragende Stellung im europäischen Beistesleben ein wie ehemals, die einst als unübertrefflich betrachteten englischen Kabrifate halten fann noch die Ronfurrenz mit benen bes Reitlandes aus - aber bas Land, die Sitten, ber Charafter des Bolfes, die vielen originellen, eigenartigen Berfonlichkeiten feneln noch immer bas Intereffe und regen immer wieder ju vergleichender völkerpinchologischer Betrachtung an. Der einft viel gelesene und gefeierte, jest febr mit Unrecht völlig vergeffene 3. (3. Rohl, einer der hervorragendften Schriftsteller und feinften Bölferbeobachter Deutschlands, hat vor 50 Jahren in mehreren Werfen Land und Lente, sowie bas Leben und die Sitten in England vortrefflich geschildert. In anmuthiger Darftellung bieten Dieje Bucher eine Kulle von feinen Beobachtungen und belehrenden Mittheilungen; fie find, wenn auch Ginzelnes barin veraltet ift, boch noch immer fehr lesenswerth. Dieselbe Aufgabe, wie Rohl

für feine Beit, bat fich fur die Gegenwart ber Schwebe Guftav R. Steffen gestellt in feinem Buche: Mus bem mobernen England. Gine Auswahl Bilder und Gindrucke, die mit einer großen Angahl von Allustrationen ausgestattet ift. Gine verfürzte Ausgabe bes größeren Berfes führt ben Titel: In ber Runfmilionen: Stadt. Rulturbilber aus bem beutigen England. Schwedischen übersett von Dr. Osfar Renber\*): fie liegt uns vor. Es ift eine Reihe von Bildern aus dem englischen Leben, vornehmlich in London, welche uns Steffen porführt. Er beginnt mit einer geiftreichen Gegenüberstellung von London und Baris in ihren wesentlichen Berichiedenheiten und führt uns bann burch bie buntle Rebelatmofphäre bes gewöhnlichen Londoner Tages, auf Die Straffen und die City mit ihrem Reichthum und ber häflichen Enge ihrer Gebäude, in die großen Berfaufoladen mit ihrer Bracht und Serrlichkeit und bann wieder in die Quartiere der Armen und Clenden. Er ichildert uns anichaulich die berrlichen Balaite ber englischen Großen, führt uns in die prächtigen ichattigen Barts, er geleitet uns zu ben großen ehrwürdigen Rirchen und weilt am langiten im Boetenwinfel ber Bestminfterabtei; bier wird feine Schilderung ftimmungsvoll und ergreifend. Dann läßt er uns bas hänsliche und bas Gesellschaftsleben fennen lernen, urtheilt aber nber beibes nicht fehr gunftig, wie ihm benn überhaupt in geselliger Beziehung die Englander fteif und hölzern und fehr ungelent und ungeschickt in ber Unterhaltung icheinen. Dagegen ift er voll Lob und Bewunderung für die Töchter Albions, die er in Unmuth, Schönheit, gesellschaftlichem Taft und geiftiger Bilbung über alle andern Frauen Europas ftellt. Die Schilderung bes Westminsterpalastes und ber parlamentarischen Zeremonieen giebt Steffen ben Unlag gu furgen, aber anichaulichen Charafterifiten ber bedeutenbiten englischen Staatsmanner ber Gegenwari, von Gladstone bis auf Chamberlain. Betrachtungen über die englische Breffe, Litteratur und bas Leben in den Rlubs bilden ben Edluß bes intereffanten Buches. Steffen ichreibt geiftreich und anziehend, er weiß zu beobachten und wenn er auch bisweilen nur die Cherfläche ftreift, wie in bem Rapitel: Soziale Wolfenbilbungen, bort

<sup>\*)</sup> Leipzig, Beter Hobbing, 2 M. Das größere Werk fostet geb. 9 M.

man ihm auch da gern zu. Im Ganzen urtheilt er nicht allzu günstig über die Engländer; das durch Sitte und Neberlieserung gebundene Leben der Engländer, das nur zu oft den heuchlerischen Schein, den Cant statt des Wesens aufrecht erhält, sagt dem an völlig freie Bewegung des Individuums gewöhnten Standinavier nicht zu. Steffens Buch gewährt einen lehrreichen Einblick in das englische Leben unserer Tage, es verdient von Allen, die sich dafür interessiren, gelesen zu werden.

Das Zeitalter ber Aufflärung findet gegenwärtig eine gerechtere und unbefangenere Würdigung, als es noch etwa vor einem Menschenalter der Kall mar. Die Ginseitigfeiten und Schwächen jener Epoche, ihre Beschränftheit, ihr mangelnder Sinn für alles Ursprüngliche, Bolfsthümliche, Sistorischgewordene, ihre Aladheit und Verständniftoffafeit in religiosen Dingen werden nicht verkannt, dagegen aber auch die humanen Bestrebungen der Menfchen jener Zeit, ihr eifriges und thatfraftiges Streben nach Befferung und Läuterung bes eigenen Wefens wie ber Gefammtzustände, ihre begeisterte Singabe an die Ideen des Guten, der Tugend, der Bervollfommnung des Menschengeschlechts mit Recht anerfannt. Ein unverwüftlicher Optimismus erfüllte damals bie Menichen, der Glaube an die imendliche Bervollkommnungsfähigkeit ber Menschheit lebte unerschütterlich in den Bergen ber Besten: baß durch beffere Erziehung, durch Berbreitung intelleftneller Bildung die Menschen immer mehr zu ihrer mahren Bestimmung reif gemacht werden fonnten, war die allgemein herrschende feste Ueberzengung. In ber peffimiftischen, materialistischen, allen idealen Unichanungen und Bestrebungen fertisch gegenüberstehenden Gegenwart ericheinen einem jene Männer mit ihrem warmen Herzen und ihrem zuversichtlichen Glanben an die Berwirflichung der fie erfüllenden Ideen mahrhaft ehrwürdig, denn fie fannten boch ein höheres über den irbiiden Lebensaenuß hinausachendes Dafein. Einer ber charafteristischsten Vertreter ber Auftlärungszeit nach ihren Borgügen ebenso wie nach ihren Schattenseiten hat jüngst eine biographische Darftellung erhalten in dem Buch von &. Burbach: Undolph Bacharias Beder. Gin Beitrag gur Bilbungsgeschichte unseres Bolfes\*). Wer weiß beute noch etwas von

<sup>\*) (</sup>Sotha, E. J. Thien:mann. 1 M. 20 Pf.

R. 3. Beder? und boch mar fein Name vor 75 Jahren allgemein befannt und hochgeachtet. Durch einen außern Anlag, das hundertjährige Bestehen ber von R. 3. Beder begründeten Buchhandlung, hervorgerufen, giebt das fleine Buch einen leberblick über bas Leben und die litterariide Birffamfeit bes nach verichiebenen Richtungen bin unermublich thatigen Mannes. Beder mar Babagog, Journalift, Buchhändler, Bolfsichriftsteller, überall und allezeit verfolgte er bas eine Riel: Beforderung ber Aufflarung. Schilberung trägt einen etwas panegprifden Charafter, Schwächen und Mangel Beder's und feiner Beftrebungen werden nicht genng hervorgehoben. Außerdem wünschte man mehr individuelle Buge in der Darftellung hervorheben zu feben; follten fich nicht gablreiche Briefe von Beder erhalten haben? 2115 Boltsschriftsteller hat fich Becker durch fein Roth- und Silfsbüchlein für Bauersleute gewiß manche Berbienfte erworben, aber fein Milbheimisches Liederbuch, durch welches er beim Bolte die pobelhaften Lieder, b. h. die alten Bolfslieder verbrangen wollte, ift ber Gipfel ber Geschmacklofigfeit. Echon bag eine gang unpoetische Ratur wie Beder, es unternahm, 518 Lieber für das Bolf gu verfertigen, ift feltsam genng und die Beschaffenheit biefer Lieber wirft geradezu erheiternd. Beder läßt den Bauern und Sandwertsmann feine Berufothätigfeit in langen Liebern befingen, er liefert bem Bauer Lieder auch fur bas Schweineschlachten und Diftführen, als ob das Bolf fich in seinen Liedern nicht grade über die tägliche nüchterne Arbeit hinaus in eine höhere Sphare erheben Aber zu folden Berkehrtheiten führte die Nüchternheit ber Aufflärungstenbengen. Huch über Beders beutiden Batriotismus, namentlich zur Zeit ber Napoleonischen Berrichaft, urtheilt Burbach zu gunftig, wie hatte auch ein Journalist in einem fleinen Rheinbundstaate einen folden bethätigen und hervortreten laffen können? Die mahren Patrioten jener Beit urtheilten benn auch feineswegs anerkennend über feine journalistische Thatigfeit. Daß ihn tropdem das Migaeichick traf, auf Befehl Napoleons verhaftet und 14 Monate lang gefangen gehalten zu werben, ift eine Bronie des Schicffals. Sehr richtig hebt Burbach bervor, daß Beder burch feine Nationalzeitung vor allem für die Berbreitung bes religiofen und politischen Liberalismus in bem Burgerfiande

sehr bedeutend gewirft hat. Becker war kein eigentlicher Gelehrter und kein Wann von hervorragender Begabung, aber gescheit, praftisch, thätig, hat er doch ein Einfluß auf die Zeitgenossen gehabt, er lebte ganz in seiner Zeit und ist mit ihr vergangen, aber auch solcher Männer Gedächtniß, in deuen das Turchschnittse maß des geistigen Lebens einer Epoche sich verkörpert, aufzusrischen und der Rachwelt zu erneuern, ist verdienstlich.

Die biographischen Blätter\*) nehmen ihren ununterbrochenen Fortgang. Das joeben erschienene britte Beft bes zweiten Bandes enthält wieder mehrere angiehende Artifel. Dahin gehört por allem ber preisgefronte Auffat von Siegmund Gunther über Beinrich Barth, ben Erforscher bes bunften Rontinents, ber ebenfo fachtundig wie pietatvoll gescheieben ift, ferner Georg Stamper's Erinnerung an Ume Beng Lornfen, Die nur eine furze Sfisse ift. aber als Sinweis auf ben bochverdienten unglücklichen Batrioten ber Beachtung werth ift. Wilhelm Golther giebt einen warmen Nachruf auf den trefflichen, zu früh aus dem Leben geschiedenen schwäbischen Dichter und Forscher Ludwig Laiftner, S. Suffer bietet eine Charafteristif Erzherzog Karls bis zum Jahre 1796, von Josef Rauf werden Erinnerungen an 23. Auerbach und &. Angengruber veröffentlicht. Bon besonderem Interesse endlich ist 3. Frentage Abichiederede an Treitschfe vom 11. August 1863; man wird fie grade jest, ba gang Dentschland um ben edlen Tobten trauert, mit wehmuthiger Theilnahme lefen. Möge es ben weitern Seften nicht an angiehendem Stoffe gebrechen, mogen namentlich recht häufig Mittheilungen aus bem Briefmechfel berühmter Männer zur Veröffentlichung gelangen.

Bor einiger Zeit haben wir an dieser Stelle Wilhelm Mind's Anmerkungen zum Tert des Lebens besprochen, heute liegt uns eine andere Schrift von demselben Verfasser vor: Versmischte Aufsähe über Unterrichtsziele und Unterrichtstiele und Unterrichtstunst\*\*). Das Buch wendet sich, wie der Titel zeigt, zumächst an Schulmänner und Pädagogen, es enthält aber des Lehrreichen und Beachtenswerthen auch für weitere Areise, naments

<sup>\*)</sup> Berlin. Eruft Dofmann.

<sup>\*\*)</sup> Berlin, R. Gaertner's Berlagsbuchhandlung. 2. vermehrte Huft. 6 DR.

lich folche, die fich für Erziehung und Unterricht intereffiren, fo viel, daß wir ihm einige Worte zu widmen uns nicht verfagen fonnen. Man fpurt es auf jeder Seite ber Schrift, baß ein erfahrungsreicher, den Gegenstand vollkommen beherrichender, alle in Betracht tommenden Momente forgfältig abwägender Mann von umfaffender und tiefer Bilbung feine wohlburchbachten Unfichten bier ausspricht, und worüber er fich auch äußert, man folgt gern und mit Aufmerffamfeit feinen Auseinandersetzungen. Dit der Pflege der Muttersprache beschäftigen fich mehrere sehr beberzigenswerthe Auffage, jo vor allem der "ein Blid in die Mutterfprache" betitelte und ein anderer die Rflege des mündlichen dentichen Ausbrucks behandelnder, beide find nach Inhalt und Form porguglich. Bortrefflich handelt Münch bann weiter über Eprachaefühl und Eprachunterricht und gibt ferner febr bebergigenswerthe Bemerfungen über die Pflege ber deutschen Aussprache als Bflicht der Schule. Auch was Münch über bas Berhältniß ber alten und neueren Sprachen auseinanderfest, verdient Beachtung; boch scheint der Verfasser uns hier sich nicht gang von der leiber bentzutage immer allgemeiner werbenden Gerinaschätzung der alten Sprachen in ihrer Bedeutung für die Ingendbildung Roch mehr unter bem Ginfing moderner Unfreizuhalten. ichamung fieht ber Auffat: Ginige Fragen bes evangelischen Religions unterrichts. Man fann mit bem Berfaffer barin einverstanden fein, daß die eigentliche Dogmatif nicht in den Religionsunterricht und nicht auf die Schule gehört und doch an der leberzeugung festhalten, baß die Schüler auf der oberften Stufe in den Lehrbegriff ihrer Rirche und die Unterscheidungslehren der Confessionen eingeführt werden muffen. Es wird dabei allerdings von dem Tafte des Lehrers abhangen, daß er das richtige Maß in ber Behandlung diefer Frage einhält. Mit dem Buniche Munchs, die biblifche Geschichte in einer mehr modernifirten Form ben Schülern mitgetheilt zu feben, find wir ebenfo wenig einverstanden als mit feiner Anficht, der Römerbrief eigne fich wegen feiner Schwierigfeit und Dunkelheit nicht zur Behandlung auf ber Schule. Ueberhaupt legt Münch ber jest herrschenden Richtung in der Badagogif nachgebend zu viel Gewicht barauf, daß ber Knabe alles verfiehe, was er lernt, und ift in Rolge beffen ein Gegner

bes Cinpragens gablreicher Rirchenlieder und bibliicher Oprüche. Wir find bagegen ber Meinung, baß ber Schuler bamit einen Schat für bas Leben erhalt, ben er auf ber augenblicklichen Ents wickelungsitufe zwar noch nicht zu würdigen weiß, ber aber in fväteren Jahren von ihm nach feinem unvergänglichen Werthe erkannt werden wird. Gin wirkliches Berftandnig der Schriftworte erhält auch der gereifte Mann erst durch die Brüfungen und manniafaltigen Grighrungen des Lebens und wer fann auch am Ende feines Tafeins behaupten, daß er die Worte der gottlichen Offenbarung völlig verfiehe? Das allerdings ericheint zweifellos. daß ber Religionsunterricht, wie er meist ertheilt wird, auf die beranwachsende Jugend ohne Wirfung bleibt; wie mare es fonft zu erflären, daß der Mangel an Berftandniß für alles Chriftliche, ja die ausgesprochene Abueigung dagegen unter den Gebildeten so allgemein verbreitet ift? Gigene Bedanken erwecht ber Auffat, in dem Münch die Erziehung zur Vaterlandsliebe behandelt. Gine folde Auseinandersekung ift boch nur in Dentichland und bei ben Dentschen möglich, Angehörige einer anderen Ration würde ein foldes Thema frembartia anmuthen. Wie, ift benn die Baterlandsliebe nicht etwas Zelbstverständliches, Raturgemäßes, Ursprüngliches, bedarf fie erft ber Erziehung und Beraubildung? Aber bie jahrhundertlange Beripaltung und Berflüftung des deutschen Bolfes, fein jahrtaufendalter Entwickelungsgang hat das Refultat gehabt, baß biese Frage keineswegs so einfach zu beantworten ift wie bei anderen Rationen. Beimaths und Stammesgefühl fennt und empfindet ieder Deutsche ohne weiteres, dazu bedarf er feiner Erziehung, aber die Liebe jum großen, allgemeinen Berbande muß die Mehrzahl fich erft aneignen und vermitteln. Co ift es noch beute in Tentichland und jo wird es wohl noch lange jein, bis die Zeitkommt, wo der Deutsche zur Baterlandsliebe nicht erft erzogen zu werden braucht, weil er fie als alles beherrichende Kraft in feinem Spergen empfindet.

Bon Muno Tifch ers fleinen Schriften führt ber vierte, unlängst erschienene Theil, ben Titel: fritisch e Streifzuge gegen bie Unfritif\*. Tischer wendet sich darin gegen ver-

<sup>\*)</sup> Beibelburg, Rarl Winters Universitätsbuchhandlung. 3 DR. 20 Bf.

ichiebene Angriffe, welche feine Arbeiten über Leffing und Goethe erfahren haben und unternimmt, es feine Biberfacher ber Unlogit gu überführen; er bedient fich babei meift ber Fronie und bes ihm eigenen geiftreichen Biges. Gin ganges Buch voll Polemit bat aber immer etwas Mikliches, weil das Regative nothwendig barin porherricht und ben Lefer auch bei geiftreicher Behandlung, wenn es fich nicht um große hochwichtige Dinge handelt, leicht ermubet. Dazu kommt, bağ es fich in bem porliegenden Kalle faft unr um R. Kifder menia ebenbürtige Gegner handelt, mit denen ber ichlagfertige geiftvolle Autor leicht fertig mirb. Inbeffen fann Niemand R. Kischer verbenken, daß er seine wohldurchbachten und flar bargelegten Unfichten gegen unbegründete Ginreben vertheidigt. Um bedeutenditen find die Auffate: Ein Nathanerflarer und ein litterärlicher Kindling als Leffings Kauft, dann die eraökliche derbe Abfertigung des abenteuerlichen Buches von Louvier über Goethes Kauft und die vortreffliche Charafteriftif: Berr Dunger als Kritifer, worin dieser mermudlich thatiae, aber bochit geschmackund fritifloje Rommentator des Kauft und anderer Goetheicher Dichtungen mit den Baffen der Fronie und Satire sowie ber itrengen Logif ad absurdum geführt wird. In bem festen Mufjan: zwei Taffoerflarer begrundet Sijder nochmals feine Unficht, daß Antonio von Goethe erft in die zweite italienische Redaftion bes Pramas eingefügt und die bebeutende Stellung, welche er jest barin einnimmt, erhalten bat. Daß Gifcher &. Rern babei ebenso geringichätig absertigt wie Dünter, bedauern wir, ba biefer verdiente Erklärer von Goethes Taffo, auch wenn man feine Unfichten für unrichtig balt, boch eine achtungsvollere Behandlung verdient hat. Wir werden uns freuen, im nächsten Theile ber fleinen Schriften wieber positiven Resultaten ber Dichtererflarung und litterärischen Forschung R. Fischers zu begegnen. H. D.

### Drudfehlerberichtigung.

Beite 285 Beile 1 und 2 von unten lies Wagener ftatt Wagner.

Довволено цензурою. Рига, 26 Іюня 1896 г. — Buddruderei & Raud, Riga. Gerauszeber und Redafteur: Arnold v. Tideböhl.



# Ans B. v. Ditmar's Reifebriefen an feine Eltern.

(1815 - 1818)

von L. v. Schroeber. (Fortschung.)

Berlin, ben 15. Dec. 1815.

Den 7. Nov. a. St. war ich endlich wieder bei der trefflichen Recte, die fich hier mit mütterlicher Liebe meiner annimmt. Dieses Mal war ich gang allein mit ihr und verlebte mit ihr mehrere gang außerordentlich genußreiche Stunden. Gleich als ich mich bei ihr anmelben ließ, tam fie mir entaggen und fagte mir: "Es freut mich fehr, mein lieber Ditmar, baf Gie boch wieder einmal an mich benten. Rommen Gie und laffen Gie uns nun recht viel mit einander sprechen." Ich folgte ihr, nachdem ich einige Entschuldigungen wegen meines langen Ausbleibens gemacht, in ihre Studirftube, wo fie zuerft gleich nach meiner Familie fragte und fich mit mir freute, als ich ihr fagte, daß ich vor einigen Tagen Briefe von Euch, theure Eltern, erhalten batte. Trauf trug fie mir an Euch alle einen Gruß auf und brachte nun bas Gefprach auf miffenschaftliche Gegenstände; vorzüglich viel unterhielten wir uns an diesem Tage von Cagliostro, des berüchtigten Rauberers Betrügerien, Die fie in zwei Schriften, mit edler Dreiftigfeit bem Bublifum entbedt bat. Diefes Mal batte ich auch die Freude ihre auserwählte Bibliothef zu feben und von ihr mehrere Bucher zum Lesen zu erhalten, wobei fie mit zugleich

fagte, baß ich ju jeber Beit bie Bucher aus ihrer Buchersammluna erhalten fonnte, die mich intereffirten. Unter mannigfaltigen Unterhaltungen waren mehrere flüchtige Stunden babingeeilt und ich mußte fort. Wie fehr wunderte ich mich aber, als ich nach 8 Tagen, am 13. Nov. a. Et., ichon wieder jum Thee ju ber eblen Elija eingelaben murbe. Diefes Mal hatte fie mehrere ihrer jungen Landsleute und Freunde, wie fie uns nennt, ju fich bitten laffen, um uns bem alten wurdigen Stjährigen Grafen Ralfreuth, Gouverneuren von Berlin, vorzuftellen. Auch ber treffliche Frang Sorn und seine Kamilie war ba. Benig ober vielmehr garnicht habe ich mich an diefem Abende mit ber liebenswürdigen Grafin Rede unterhalten, nur einmal trat fie ju mir und fagte: "3ch werbe Gie jest recht oft bitten laffen," ergriff brauf meine Sand und brudte fie berglich. Naturlich fußte ich die ihrige. wünschte, aute alte Mutter, bag Du Deinen fteifen, unbiegfamen Bolbemar bei folder Gelegenheit fabeit. Das Sprichwort ift mahr, bag man auf Reifen ein gang anderer Menich wirb. Bei meiner Rudfehr wirft Du Deine Freude an mir haben. biefen Abend viel mufigirt und gefungen; ober es las auch ber berrliche Tiebae von feinen Gebichten welche vor. - ein unbeschreiblich hoher Genuß, ber mir jest fo oft zu Theil wird, wie ich früher nicht einmal einen gegendet habe. Um 10 Uhr verließ ich biefe bochft intereffante Gefellichaft. Denft Guch meine Berwunderung, als ich schon nach 8 Tagen wieder die große Freude hatte, ju meiner mutterlichen Freundin gebeten zu werben. Diefes Mal verbrachten wir fast den gangen Abend burch Bespräch, both wurde auch mehrmals mufizirt und gefungen, sowie auch porgelesen. Un biefem Abende fagte mir bie Rede, baß fie mich von nun an nur noch in außerordentlichen Källen einladen laffen wurde; ich ware jest befannt genug in ihrem Saufe, um bingufommen, wann ich Luft hatte. "Spatestens muffen Gie aber," feste fie hinzu, "alle 14 Tage mich besuchen, - jonft werde ich Ihnen bofe." Wie unbeschreiblich gludlich ich mich nach folden Meußerungen fo ausgezeichneter Menichen fühle, fann ich Guch, geliebte theure Eltern, nicht fagen. 3ch bin ein mahres Glücksfind und bas bante ich Euch. Es ift ein gang eigenes, unbezeichenbares Gefühl, wenn man fich fo in bem Birtel allgemein angestaunter

Menschen befindet und von biesen mit einer so zuvorkommenden Güte behandelt wird, als gehörte man zu ihrer Zahl. So manches Mal ist es mir äußerst ansfallend gewesen, wie sie so etwas ganz Unbedeutendes, das man sagt, hervorheben, um uns dadurch Mutheinzussößen. — —

So weit hatte ich meinen Brief gestern geschrieben, als plöglich Hartmann in meine Stube trat und mir eine Sinladung von meinen Landsleuten brachte, mit ihnen den Geburtstag unseres Kaisers bei unserm guten Weiße zu seiern. Ich eilte hin und verlebte unter vielen mir herzlich lieben Freunden einen recht schönen Abend. Heute früh hörte ich eine Predigt von Schleiermacher und setze nun jetzt am ersten Weihnachtstage (d. 13. Dec. a. St.) meinen Brief an Euch fort. Es ist hier in Berlin jetzt noch bei weitem mehr Leben, als soust; denn überall sind Weihnachtsbuden ausgebaut, die von großen und kleinen Leuten besucht werden. Ich müßte dicke Bände schreiben, wollte ich alles beschreiben, was hier jetzt zu sehen ist.

Am 14. Nov. hatte ich die unbeschreiblich große Freude, von bem alten Wolfe, von dem ich Such schon so vieles gemeldet habe, besucht zu werden. Er blieb einen ganzen Nachmittag bei mir und las mir viel von seinen Gedichten und Fabeln für Ainder vor. Sins seiner Gedichte schenkte er mir und da es noch nie gedruckt worden ist, so lege ich eine Abschrift für Euch bei. Die kindlich fromme, reine und kräftige Sprache in demielben wird Euch gewiß vielen Genuß gewähren und schon um diese Gedichtes willen verdient Wolke, wenn er sonst nichts geschrieben hätte, die innigste Liebe jedes Rechtlichen und ist eines reichen, vollblühenden Dichterkranzes werth.

Daß ich während dieser Zeit wieder verschiedene Male bei Hufeland, Bellermann und Schmalz gewesen bin, brauche ich Euch wohl nicht erst zu sagen. Letterer ist mir außerordentlich gewogen und auch ich lerne ihn mit jedem Tage mehr lieben und hochschäßen. Sehr oft muß ich ihn besuchen und verlebe dann die interessantessen Neude, die man sich denken kann, in einem liebenswürdigen Familienkreise. Als ich das letze Mal bei Schmalz war, reichte er mir beim Abschiede herzlich die Hand und dankte mir sehr liebevoll für die freundliche Gestinnung, die ich gegen

ihn hege, und sette noch hinzu, wir müßten immer in Verbindung bleiben, wenn wir auch noch so fern von einander wohnten. Er redet mir jest gewaltig zu, Privatdozent in Verlin zu werden. Wirtlich bin ich auch dazu geneigt, obgleich ich hier wohl nie Vorlesungen halten würde; — in der Zukunft kann ich aber manchen Vortheil durch diesen Titel haben, denn die hiesige Universität ist allgemein sehr geschäßt. Ich beschäftige mich jest eben mit einigen vorbereitenden Arbeiten.

Am 8. Dec. a. St. machte ich unserem Minister Alopäus meine Auswartung. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gethan, wenn die Recke es nicht ausdrücklich von mir verlangt hätte. Alopäus hat nämlich einmal gegen sie geäußert, daß viele russ. Unterthanen in Verlin seyen, er aber noch keinen keune. Ich ging also zu ihm hin und ward sehr artig aufgenommen. Nach einigen Minuten ließ er meinen Namen aufschreiben und ich empfahl mich nun seinem Schuß, worauf er mir autwortete, ich möchte mich nur immer an ihn wenden, auch in der größten Kleinigkeit; er würde mir nie, so viel in seinem Verwögen stände, seinen Veistand verweigern. So lieb mir diese Acuserung war, so lieb war es mir aber auch, diese Staats-Visite gemacht zu haben.

Solltet Ihr, theure Eltern, nicht burch irgend einen berreisenden Studenten Gelegenheit haben, mir basjenige Seft ber Rosenplanterichen Beitrage zu genaueren Renntnif ber ehftnischen Sprache zu ichicken, in welchem meine Sammlung von ehftn. Bolfbliedern abgedruckt ift? Der aute Ontel Bromfen murde Euch wohl bas Seft aus Bernau verschaffen. Durch eben biefe Gelegenhait fonute ich bann auch Bergmann's lettische Ginngebichte erhalten. Benj. Bergm. wurde Euch wohl ein Eremplar gu Beforderung an mich gufommen laffen, wenigstens eins von der zweiten Sammlung. Bittet ihn doch in meinem Namen barum und meldet ihm, daß der Professor Friedr. Rubs fie bei seinen historischen Arbeiten zu benuten wünscht. Gehr aut konnte auf Diefe Art auch fo manches zur Berewigung des Ramens unferes würdigen verftorbenen Bergmanns beigetragen merden. Benn 3hr an irgend einen fdreibt, ber nur ben Ramen Bergmann führt, so grüßt ihn jedes mal berglich von mir. Auch ware

es mir sehr lieb, wenn ich burch Euch die Abbreffe an unsern guten Heinrich B. und Sahmen erhalten könnte.

Doch ich kehre wieder auf einige Augenblicke zu Berlin gurud. Da ich Euch noch feine Snibe über bas hiefige Theater geschrieben habe, so wird es Euch vielleicht nicht ungugenehm fenn, einige Bemerkungen bier über baffelbe zu finden. Allaemeinen fann ich von bemfelben nur ein fehr gunftiges Urtheil fällen: - follte ich aber Ginzelnes hervorbeben, fo mußte ich fo manches tabelu, was ich hier, um Raum zu ersparen, nicht thun Mur bas eine Wort ftebe bier über bie Schauspieler Mattaufch und Devrient, daß ich diese für die größten jest lebenden Rünftler auf bem Theater halte. 2116 Romifer ift Devrient größer als Affland, wie mir Konqué fagte; aber merfwürdig ift es, baß er auch die ernsteste Rolle mit der größten Runft fvielt. Mattausch zeichnet fich besonders in Seldeurollen aus, namentlich spielte er neulich in Goethes Gog von Berlichingen ben Got gang unübertreffbar. Durch ihren Gefang find mir bier in ben großen Opern vorzüglich aufgefallen ber Baffift Tifcher und Dadame Milber-Sauptmann. Die Stimme ber letteren ift fo ftarf und fo rein. wie ich fie noch niemals gehört habe; leider scheint fie bas, was fie fingt, aber nie zu fühlen und baher ift mir wenigstens ihr Befang nie jo angiebend, als er es fein fonnte. Es ift ein unbe-Schreiblich hoher Benug, auf einem jo gut besetzten Theater Die Schillerichen und Goetheichen Tragodien zu sehen; -- unerreichbar werben bier aber, meiner Meinung nach, die Opern gegeben.

Das Wetter ist hier noch immer sehr milde, über 6-7 Grab ist die Kälte hier dis jest nur einmal gewesen. Da schrieen die verzärtelten Berliner aber auch schon gewaltig; die Kutschpserde waren dis zu den Augen und Husen in wollenes Zeug genäht, worüber wir Nordländer laut lachten, und beinahe keinen Menschen sah man auf der Straße, der sich nicht den Kopf mit Tückern bewickelt hatte und große Handschuh trug. Selbst die Flüsse scheinen sich hier leichter von der Kälte bestricken zu lassen, als bei und; wenigstens ist die Spree größtenthells schon zugefroren. Auf der fleinsten Eissläche sieht man hier Schlittschuhläuser, die große, mit Eisen beschlagene Stühle vor sich her schieden, auf denen Damen sigen und sich herzlich über die Schlittenfahrt freuen.

Selbst die glatten Stellen auf den Straßen und in den Rinnsteinen werden zum Glitschen gebraucht. Oft sieht man auch wohl einen alten Graufopf sich diese jugendliche Freude machen. Längnen kann ich's nicht, daß mich ein solcher Andlick immer sehr freut, wenn ich gleich auch oft herzlich lachen muß. Die beisolgende Borrede, die ich zu Löwis\*) Schrift über die Gegend von Heidelberg geschrieben habe, überschicht ihm doch und grüßt den Guten herzlich von mir. Wenn er mir doch schriebe, ob er mit ihr zufrieden ist. Der Druck des Werkchens hat schon begonnen und ich hosse, daß es in einigen Wochen erscheinen wird. Die ganze Auslage wird auf velinartigem Druckpapier gedruckt.

Viele innigste herzliche Grüße von mir an Vergmans, Bergs, Büsch, Sivers, Moltrecht, Spindler, an die Nurmisschen, Carl Engelhardt, Holfts u. a. Nächstens schreibe ich auch an Spindler und Agathon. Von Moltrecht, dem alten trenen Freunde, erwarte ich einige Zeilen. Auch Schwarz und Tante Oettingen grüßt recht, recht herzlich. Und nun lebt alle herzlich wohl! Mit der innigsten und wärmsten Liebe werde ich die zu meinem Tode sein Suer Such treuliebender

Woldemar.

Berlin, ben 19. 3an. a. Et. 1816.

Daß ich, geliebte Eltern, in der Zeit, seit ich meinen letten Brief an Ench schrieb, wieder sehr oft bei unserer trefflichen, höchst liebenswürdigen Gräfin Recke, bei Huseland, Schmalz, Fr. Horn u. a. gewesen bin, brauche ich Euch wohl kaum erst zu sagen. Wit ganz besonderer Liebe werde ich aber von der Recke und Tiedge behandelt. Sie ersetzen mir hier, so viel es fremden Menschen möglich ist, Eure Stelle, theure Eltern. Ich werde hier jett nicht jeden Tag nennen, an welchem ich bei einem dieser mir mit

<sup>\*)</sup> Andreas von Löwis. Die erwähnte, hübich und anregend geschriebene Schrift erschien zuerft i. Z. 1814 in Dorpat (gedruckt bei Z. C. Schünmann); die zweite, von W. v. Ditmar mit einer Borrede versehene Auslage i. Z. 1816 in Berlin (Meurersche Buchhandlung). Anm. des Herausgebers.

Liebe entgegenkommenden Menschen gewesen bin, sondern nur die, an welchen ich irgend ein Gespräch von Bedeutnug gehabt habe. Ich fange wieder mit der Recke an; denn am liebsten spricht man boch von dem, mas uns bas Liebste ift. Als ich am 14. Dec. a. St. bei ihr war, traf ich fie im Bette. Gie befaud fich grade nicht wohl. Den ganzen langen Abend brachte ich mit Tiedge und ihr allein zu, doch so angenehm, daß ich gewünscht hätte, daß ber Abend noch einmal fo lang gewesen mare. Wir fprachen fehr viel über die Art, wie die Bauern in Live, Chite und Kurland frei zu laffen maren, und die Recke erzählte mir von einer fehr lebhaften Korrespondenz, die sie über diesen Gegenstand mit Merfel geführt hatte. Durch dieses Gespräch veranlaßt, tamen wir auf die Frangofifche, Preußische und Ruffische Befetgebung und auf Merkel, von dem ich ergählte, daß er mit frecher Stirn ber Belt fund mache, daß fie ben Lorenz Start nur ihm zu banken habe. Tiebge, ber herrliche Mann, widersprach dieser Angabe fehr lebhaft; benn nur durch Friedlander in Berlin, fagte er, ift Engel bewogen worden, ben Loreng Start heranszugeben. In feiner urfprünglichen Gestalt ift er unter bem Titel: "Der Sausvater" dramatisch bearbeitet und nach vielen Jahren endlich zum Druck fertig gewesen; benn Engel hat immer febr lange an jeder einzelnen Stelle gemuftert. Während Diefer Beit ericbien unter bemfelben Titel ein anderes Wert, und nun hat Engel das feinige durchaus nicht mehr herausgeben wollen. Friedländer hat ihm aber gar feine Rube gelaffen und ihn bringend gebeten, und diefes liebliche Kamiliengemählbe boch wenigstens in einer andern Bearbeitung zu geben und hierdurch fen dann Engel veranlagt worden, aus diefem Drama, beffen Spuren unverfennbar find in den im Starf vorfommenben Dialogen, einen Roman zu machen, ber fur uns um fo mehr Reiz haben muß, ba er uns fo treu und mahr Engel's eigene Lebensgeschichte ichildert. Auch über den unvergeftlichen Bieland fprachen wir viel und ich erfuhr manchen intereffanten Rug aus feinem Leben, ber mir bis jegr gang unbefannt gewesen Aber porgualich erariff mich an diefem Tage ein Gefprach über Religion, zu welchem wir burch ein anderes Gefprach über die Liederlichkeit in Berlin veranlaßt wurden. Tiedac jowohl als die Reden find mir als Chriften besonders achtungswerth; benn

ihr ganges Wefen ift durchdrungen von den Bahrheiten der driftlichen Religion, fie leben beide und handeln als mahrhafte Chriften. Dem Tiebge flamint bas ichone bunkle Ange wie eine Leuchte, die alles um fich ber erleuchtet, wenn er von Gott fpricht. Bei folden gemiß jehr erhebenden Gejprächen ift es mir immer geworden, als jabe ich Gott in feiner gangen Berrlichfeit und Majeftat vor mir und damit folde Eindrücke für mich bleibend merben, fo lefe ich jest täalich die Urania diefes edlen Dichters, in der er feine Gefinnung und feine feurige Liebe für die Religion in fanft harmonischen Bersen ausspricht. In die schönste Begeisterung gerathen wir burch biefes für alle füuftige Zeiten unübertreffbare Gedicht und boch führt ce une immer wieder gur ruhigen, flaren Besonnenheit gurud. Mauft Gud, geliebte Eltern und Geschwifter, diefes Buch boch ja gleich und und left es jo oft als ich, - gewiß verleben wir bann im Beifte noch schönere Stunden mit einander als jest. Der ebelgefinnte Tiebge felbst fagte mir in einem Befprad über bie Urania: "Der Dichter muffe immer ftreben burch feine Echöpfungen Alarheit ber Berftanbesbegriffe hervorzubringen und nicht den Verstand durch bas Gemüth umnebeln; denn von dem Gemuth fen nur zu zeigen, daß es des Menichen Thun und Sandeln, wie die Sonne die Luft, erwärmen muffe." Bur Erinnerung an diesen mir ewig unvergeflichen Abend schenkte mir Tiebge feine "Denfmale ber Beit." Auch die Rede trug außerordentlich bagu bei, mir diesen Abend zu einem ewig unvergeftlichen zu machen; - namentlich burch die einfache, aber gewiß fehr bedeutungsvolle Meußerung für mich, daß fie auf jeden Kall Guch, meine guten Eltern, besuchen wurde, wenn fie einmal wieder nach "3ch muß die Eltern eines fo lieben, braven Rurland fame. jungen Mannes, als Gie mein auter Ditmar find, burchaus fennen lernen," feste fie noch hingu. "Die fo moralisch gut ihre Rinder bilben, als ihre Eltern Gie gebilbet haben, die muffen durchaus felbst rechtschaffen und brav fenn. Borläufig grußen Sie Ihre guten Eltern aber immer recht herzlich von mir und bitten Gie fie, daß fie Ihnen ihre Bildniffe ichiden, damit ich fie jest doch wenigstens im Bilbe fennen lerne." Bewiß ein febr großer Beweis ihres Wohlwollens gegen mich, den fie fogar auf bas Liebste, bas ich in ber Welt babe, auf Guch, meine Eltern,

überträgt. Doch ich habe noch größere Beweise ihrer Gute, ja ihrer herzlichen Freundschaft zu mir, von benen ich Guch aber erft weiter unten ergablen fann, um in meiner dronologischen Ordnung zu bleiben. Wahrlich, es wird mir febr ichwer, fie nach fo großen Beweisen ihrer Zuneigung zu mir noch Fran Gräfin oder quadige Frau zu nennen und wirklich habe ich fie auch ichon oft liebe Mutter genannt. Daber fommt es benn auch, daß ich ient in meinem Briefe, wenn ich ihren Ramen nenne, kein Beiwort mehr zu bemielben jete, joudern fie wie jeden, den ich liebe, recht herzlich liebe, gang einfach neune. Am 19. a. St. (31. u. St.) im Dec. ließ die Rede die meisten ihrer hiefigen Landsleute gu Mittag zu fich einladen, um am letten Tage im Jahre 1815 nach nenerer Zeitrechnung mit ihnen noch ein fröhliches Mahl einzunehmen und nm uns alle qualeich einzuladen, uns gum Enlvefterabend nach a. St. bei ihr zu versammeln. Die Unterhaltung war an diefem Tage recht fehr anziehend, wie gewöhnlich in Gefellichaft dieser geistreichen Frau, -- boch für mich bei weitem nicht fo anziehend, als wenn ich mit ihr und Tiebae allein bin. 5 Uhr Abends blieben wir diejes Mal zusammen, bann verließen wir diefen Cirfel aber und ich ging um 6 Uhr Abends zu meinem theuren Frang Born, wo ich unbeschreiblich gern bin. Er und feine Frau find die besten Menschen von der Belt. Gie, die herzeusante Roja Soru, wird außerordentlich liebenswürdig burch ihrem findlich frommen Sinn und ihre große Ngivität und er durch feinen feltenen Sumor. Beibe bilben als Cheleute ein ichones Gange. Doch ich leufe wieder ein, weil ich fpater noch fo mancherlei über Sorn und sein treffliches Weib zu fagen habe. Rest mußt Ihr, meine Eltern und Geschwifter, noch viel Erfrenliches von meiner Pflegemutter, der Recte, hören. Dag wir alle am 1. Jan. u. St. wieder bei ber Recke waren und ihr gum nenen Jahre Glud wünschten, versteht fich von felbit. 8 Tagen, am Ruffischen Renjahrsabende, hofften wir nun erft unfere gutige Landsmännin wieder zu feben. Doch fo lange follte es nicht dauern, denn noch einen Tag vor dem letten im Jahre 1815 nach alter Reitrechnung, lud fie Rraufling und mich wieder gu Mittag ein, um uns mit dem Staatsrath Uhden, einem berühmten Sprachforicher, befannt zu machen. Auch Schmalz mar bies Dal

Tur mich ein höchft intereffanter Tag und belehrend burch Die mannigfaltigen Gefprache über Italien. Als wir weaceben wollten, wiederholte die Rede die Bitte, bag mir am andern Tage sum Huff. Enlvefterabende wieder fommen möchten. Naturlich nahmen wir biefe Ginladung febr freudig an und ftellten uns gur bestimmten Zeit ein. Als ich hinfam, traf ich eine fehr große Gesellichaft icon por mir, namentlich maren von meinen Landsleuten folgende ba: Rrankling, Bartung, Rorber, Schonly, Tottien, Grunwaldt, Cambeca, Die beiben Bruber Burin und ber Graf Dunten von Nurmis. Außerbem aber auch noch Schmalz mit feiner Kamilie und Frang Born. (Beiffe und Rapp habe ich jest bei ber Rede auch befannt gemacht). Diefer Abend mar fur mich in verschiedener Rücksicht außerordentlich interessant und besonders erfreulich badurch, daß ich ber Einzige von allen Anwesenden war, der die unbeschreiblich große Freude hatte, daß die Recke und Tiebae bie Gesundheit ber Seinigen tranten, - alio Die Eurige, geliebte Eltern und Geschwifter. Bis 12 Uhr blieben wir an diesem Abende gusammen, bann tranken wir auf bas Bohl unferer Lieben noch ein Glaschen Bunich und gingen brauf Alle fort. Doch ehe ich mich empfahl, mußte ich ber Recken noch bas Beripreden geben, am 2. Jan. a. St. wieber bei ihr gu fenn. Daß es mir gleich leicht wird ein folches Berfprechen gu geben und es auch zu erfüllen, seht Ihr wohl voraus und daher branche ich es Euch auch wohl nicht zu fagen, bag ich alfo am 2. Januar wieder ba mar. Doch es gehörte biefer Abend nicht zu ben genußreichen für mich, foubern vielmehr zu ben recht fehr unangenehmen, benn ich traf biefes Dal mit zwei fo arroganten Studenten gnfammen, daß es mir unmöglich mar, mich in ben Schranken ber Bescheibenheit zu erhalten. Beibe fielen mit ber ungerechteften Site über einen Dann ber, ber mir unbeschreiblich theuer ift, und verleiteten mich baburch gegen fie ausfahrend zu werben, und gwar wurde ich bieß fo fehr, baß bie fonft gewiß fehr gelaffene Rede fich genothigt fab, mir guguwinken. Dieft verftimmte mich fo febr, daß ich mich nach einigen Augenblicken empfahl und mir vornahm, nicht früher wieder hinzugeben, als bis ich eingeladen werden wurde. Doch biefe Ginladung blieb fehr lange aus; benn erft am 14. Januar a. St. erichien ihr Diener und fagte mir, baß

Frau Grafin mich zu biefem Abende gang allein bitten ließe. Etwas beengt ging ich bin und traf bort zwei Damen, eine Mabame Forster und eine Fraulein Lorenz, die ich schon mehrere Mal bei ber Rede gesehen batte. Gleich nach ben erften Erfundigungen nach bem gegenseitigen Boblbefinden, entschuldigte ich mich, neulich fo aufbraufend mich betragen zu haben. "Gott bewahre," fagte Die Hede, "es bedarf hier feiner Entschuldigung; benn ich winkte Ihnen, mein junger Freund, nicht um Gie gu berufen, foubern meil ich beforate, baß Gie fich wohl gar ichlagen mußten. ich habe Gie viel zu lieb, um Gie in irgend einer Gefahr ruhig su miffen." Bahrlich eine fehr ichone Meußerung, wenn fie gleich auch nicht zu ben Unfichten eines Studenben gang paffend ift! Berglich bantte ich ber edlen Frau für ihre liebevolle Besoranik um mich und fußte ihre Sand mit fo großer Junigfeit, daß mir babei bie Thranen in die Augen traten. Dieft bemerfte fie und iprach folgendes mit freundlicher Miene zu mir: "Gegen Gie fich nun, mein lieber guter Ditmar, und laffen Gie uns froh fenn; Sie haben Gefühl fur Dantbarfeit und eine reine gute Geele und verdienen baber meine gange Liebe, wie Gie fie benn auch wirflich befigen." Drauf verbrachten wir die Zeit von 6 Uhr Abends bis 3,4 auf 9 mit verschiedenen bald intereffanten, bald aleichaultigen Gefprachen und drauf wollten wir uns empfehlen. Die beiben Damen gingen wirklich weg, allein ich mußte noch bleiben, benn fie verlangte es von mir ausbrudlich. In einigen Minuten mar auch Tiedge wieder bei uns und nun begann ein höchft lebendiges Gefprach über bas Berhaltniß ber Rinber gu ihren Eltern. Bahrend beffelben außerte bie Rece einmal, bak man immer bas Schlechteite erwarten mune, wenn man lange Beit feine Radricht von feinen Lieben bat, um bei einer traurigen Nachricht gefaßt zu bleiben. "In einer ahnlichen Lage befinde ich mich jest, fagte ich; benn schon seit beinahe 10 Wochen habe ich feine Rachricht von ben Meinigen" - und babei traten mir die Thräuen jo häufig in die Augen, daß ich fie garnicht mehr verbergen fonnte. Durch biefe Meußerung von mir tief ergriffen, traten auch Tiedge und ber Reden die Thranen in die Angen, beibe umarmten mich mit ber größten Junigfeit und nahmen mir bas beilige Beriprechen ab, baß ich gleich zu ihnen fommen follte, wenn ich Briefe von Euch erhielte. Dieje bergliche Theilnahme an meinem Edicifal traf wie Blit und Schlag in meine Seele und regte mein Gefühl fo fehr auf, baß ich mich ihm gang überließ und meinen Dant, von einem Thranenstrom unterbrochen, gang so aussprach, wie das Serz ihn mir eingab. Und nun wollte ich gehn, reich in meinem Innern ausgestattet; benn es war schon 1/211 Uhr geworden und gewöhnlich geben diese beiden gefühl= vollen, biederen Menichen ichon um 10 Uhr zu Bette; allein ich mußte burchans noch bleiben; mußte versprechen hingufommen, wann ich Luft hatte, um mich aufzuheitern; von Tiebge erhielt ich zur Erinnerung an biefen ichonen Abend, ber mir ber feeligfte in Berlin gewesen ift, seine fleine Schrift Robert und Mennchen jum Andenken und nun begannen fie wieder ein anderes lebhaftes Gejprach über Ericheinungen und ergahlten auch manches von Berber, um meine Gebanten wieder von dem einen geliebten Gegenstande abzulenten, der meine gange Phantafie beichäftigte. Es wart Ihr, meine Eltern und Geschwifter. Doch, ba fie endlich faben, baß ich burchaus nichts mehr genau hörte, sondern mich gang meinem Gefühl überließ, jo ließen fie mich endlich um 11 Uhr geben, - aber ich war so aufgeregt, daß ich erft gegen Morgen einschlafen fonnte und viele, viele Thränen noch am andern Tage vergoß. Roch jest tonen mir bes eblen Tiebges Abichiebsworte im Bergen nach: "Rommen Sie boch ja recht bald und recht oft wieder, mein Lieber. Gie find bier ja fo gern gesehen und fo fehr geliebt." Bon bem letten Bespräche, bas wir an biefem mir ewig unvergeklichen Abende führten, ift mir nur noch eine Anecdote von herber gegenwärtig. Er hat nämlich einmal, in einem Gefpräch über Rotebue zu ber Recke ironisch gesagt, daß es ihm unmöglich fen zu glauben, daß Rogebue den Bahrdt mit ber eifernen Stirn allein geschrieben haben fonnte, weil er ihn zu aut geschrieben fen. Gewiß eine fehr merkwürdige Menkerung von einem jo frommen, bulbfamen Manne. Aber Rogebue verdient auch ein solches Urtheil, weil er zu anmaßend ift. hat er zu Kraufling, als er burch Konigsberg reifte, in einer Unterhaltung über bes Epimenibes Erwachen gesagt: "Rach bem 60. Jahre muß man nicht mehr bichten. Ich werbe balb aufhören und Gr. v. Goethe muß burchaus auch aufhören; benn er ift

ichon über 60 Jahr alt." Go fpricht ein Ropebue ftrenge verbammend und entscheidend von einem Goethe! Doch noch einige Worte über meine mutterliche Freundin, Die liebenswurdige Recke. Bier Tage nach diesem unvergleichlich beruhigenden Abend, von bem ich Gud, theure Eltern, eben Runde gegeben habe, erhielt ich von ihr folgenden Brief: "Saben Gie Briefe von Saufe? Befuchen Sie mich, mein lieber junger Freund, Diefen Abend mit ein Bagr Landsleuten, die Gie mir mitbringen wollen! Glifa." einfach und icon. Gur mich ein bleibenbes Denkmal ihrer Kreundschaft zu mir. 3ch ging mit Hartung und Straus bin und traf Edymaly mit feiner Namilie bort, ben fie, wie fie mir faate, beswegen hatte bitten laffen, weil fie mußte, bag ich ibn herzlich liebe. Wieder ein ichoner Bug ihres edlen Charafters. 3d habe ben Edmal; aber auch recht innig lieb und freue mich, baß er mich wieder eben fo lieb hat, als ich ihn. Das hat mir bie Recte, Tiedge, Schmalzens Fran und einmal fogar er felbit gesagt. Aber er batte es mir nicht einmal zu sagen gebraucht, benn aus feinem Betragen mußte ichs ichon langft beutlich erfennen. Reben Tag, im buchftablichen Ginne bes Borts, muß ich bei ihm fenn; feine auserwählte Bibliothet fteht zu meinem Gebrauch offen und felbit Gerichtsacten theilt er mir aus feiner Cammlung mit, bamit ich belehrt werde, wie die Rechtstheorie in der Praris angemandt werde. Roch mehr als dies alles find aber die Gefpräche. bie ich mit ihm führe. So manches vertraut er mir unter bem Berfprechen der Berichwiegenheit an. Diefen Abend verlebten wir bei der Recfen wieder höchft angenehm; denn bald unterhielten wir uns, bald murbe auch wieder musicirt und gesungen. ich weggeben wollte, trat die Alte noch einmal zu mir, legte die eine Sand auf meine Schulter und ergriff mit der andern die meinige, fie berglich schüttelnd, und fprach barauf zu mir: "Daß Sie es ja nicht vergeffen, uns gleich zu befuchen, wenn Gie Briefe von Ihren lieben Eltern befommen. Geschieht bas aber nicht balb. fo fommen Gie boch in diesen Tagen wieder." Gott, wie glücklich ware ich, wenn ich ihr bald recht gute Nachrichten von Euch bringen fönnte!

(D. 20. Jan. a. St.). Bei meinem geliebten alten Bater Bolfe, ben Ihr nun ichon genau aus meinen frühern Briefen

tennen werbet, bin ich in biefer gangen Beit nur vier Mal gemefen. Um 6. 3an. a. St. erfreute mich ber alte Bolfe gun zweiten Mal mit feinem Befuch, nachdem ich am Morgen bei ihm gewesen war. Er blieb von 5-8 Uhr Abendo bei mir. Dieß mußte ich Guch, theure Eltern, melben, weil mir biefer Befuch ju viel werth ift und 3hr Euch herzlich mit mir über meine Freude freut. auch die Scene mußt 3hr hören, die ich mit Wolfe am Renjahre tage batte, als ich zu ibm gegangen war, um ibm Glud gu wünschen. Gang bestürzt ftand ber fromme Greis mit filbergrauem haar vor mir und noch liebenswürdiger, als jonft gewöhnlich, burch eine Thrane, Die feinen Greifesblid feuchtete. Er war burch meine Aufmerksamfeit jo fehr gerührt, daß er mich in findlichem Tone fragte: "Ach, wodurch habe ich Ihre Liebe verdient? ich mich boch ihrer werth machen." Diefe Borte ergriffen mich fo fehr, baß ich schweigend, aber mit recht aufrichtig gefühlter Berglichkeit, Die Sand Diefes 75jährigen Greifes an meine Lippen brudte und in einer wehmuthig heitern Stimmung forteilte. Bur Erinnerung an den iconen Abend, an welchem uns Bolte mehrere eigene Arbeiten vorlas, bat er in mein Stammbuch unter einige eigene munberichone Berfe folgende einfach ichone Borte gefchrieben: "Es wird mich freuen, mein fehr geliebter Ditmar, wenn diese Rederstriche beitragen, fich zu erinnern des alten Rinderfreundes Chriftian Sinrich Wolfe ans Bewer."

Bei Franz Horn bin ich in dieser Zeit nur zwei Mal geweien. Von dem einen Male habe ich Euch schon oben geschrieben und am 25. Dec. a. St. war ich wieder da. Sine Sinladung zum 18. Jan. a. St. konnte ich nicht annehmen, weil ich bei der Reck sehn mußte. Um 25. war der Geburtstag der liebenswürdigen Rosa, zu welchem Tage der brave Horn mehrere Freunde einges laden hatte, ohne daß seine Frau etwas davon wußte. Auch der gute Tiedge war da. Nachdem der Thee getrunken war, wurde ein kleines, von Horn zur Feier dieses Tages gedichtetes Drama aufgesinket, welches ganz herrlich ist. Auch Ihr soll tes lesen, wenn ich einmal wieder dei Euch din. Dieß war ein schöner, genußreicher Tag, der nie meinem Gedächtnisse entschwinden wird. Er hat etwas sehr Bleibendes zurückgelassen und mir deutlich und erstreulich bewährt, daß das eheliche Blück das größte auf der Erde

fen: benn mit welcher Liebe und mit wie vielen Thranen, Die bie Freude ihren Augen entloctte, bantte bas eble Beib bem gleich eblen Manne für die Ueberraschung, die er ihr forgfam bereitet, und für den Beweis feiner treuen Liebe. Dies ift mohl ber höchfte Lohn, ben es überall in der Belt geben fann und dies ift bas Bebeutungsvolle, bas ich an biefem herrlichen Frühlingstage in Borns Leben gelernt habe und immer treu im Tiefften bes Innern bewahren werde. Roch moge hier ein Gefpräch, das Rrauckling und ich an biesem Tage mit Tiedge über Lavater hatten, feinen Blat finden, weil es uns manden Aufichluß über einzelne Stellen in ben Schriften biefes religiöfen, boch zugleich frommen Schwärmers Tiebge ergählte nämlich, bag Lavater fest baran geglaubt habe, baß man burch ein recht fraftiges Gebet alles bewirfen fonne, ja jogar die Biederbelebung eines theuren Berftorbenen. In bem Glauben, baß bas Gebet alles vermöge, ift &. einmal burch folgende Begebenheit fehr bestärft worden: Gin Mann, ber in fehr burftigen Umftanden mit feiner Kamilie lebt, fommt eines Tages ju Lavater und bittet ihn fehr, er moge boch ju Gott beten, daß er ihn in gunftigere Bermogensumftande verfete. Lavater, burch bas Clend bes Mannes tief ergriffen, geht in bie Rirche und betet andachtig ju Gott, daß er beifteben folle bem armen Leidenben. Drauf geht er nach Saufe und findet auf feiner Treppe eine in Bapier eingewickelte Holle Ducaten und einen Brief, in welchem fiehet, Lavater moge biefes Gelb gur Unterftubung Rothleidender anwenden. Diefe Begebenheit ift Beranlaffung gemejen, baß biefer liebenswürdige Edmarmer fest bavon überzeugt worden ift, durch bas Gebet fonne man alles erringen. und ift es ihm miflungen, einen Tobten zu erwecken, fo hat er fich gleich barüber beruhigt, weil er zuversichtlich geglaubt hat, baß fein Gebet nicht gang fraftig und rein gewesen fen. 3. Jan. a. St. machte ich die Befanntichaft bes berühmten Gefchichtsforichers Friedrich Hubs. Er hatte mich auffordern laffen, daß ich für sein historisches Journal eine Abhandlung über bas in Rurland wohnende Bolfden, Rreewinen, ichreiben mochte. 216 ich mit dieser Arbeit fertig war, ging ich zu ihm und wurde sehr freundlich aufgenommen. 3mei Stunden unterhielt ich mich mit biefem gelehrten Manne fehr angenehm über nordifche Geschichte und mußte, als ich wegging, versprechen wieder einmal vorzufommen (ein Ansdruck, der hier in Berlin sehr üblich ist). Noch
din ich aber nicht wieder bei ihm gewesen. Bon Krauckling und
G. Engelhardt, die auch mit Rühs bekannt sind, erfahre ich, daß
er mit meiner Arbeit recht sehr zufrieden senn soll, nur meiner Hypothese über die Herfammung der Kreewinen will er nicht beistimmen. Er hat gesagt, daß sie kühn sey und ihm wohl gesiele;
allein dennoch nicht haltbar und daher sehe er sich genöthigt, gegen
mich zu schreiben. Dieß ist mir sehr lieb, weil es mir sehr
nühlich werden kann, daß ein Mann wie Rühs sich die Mühe
nimmt, gegen mich, da ich noch ganz unbekannt bin, zu schreiben,
und auch schon deswegen sieb, weil es ohne Vitterkeit von seiner
Seite geschieht; denn gern will er meine Vertheidigung gegen
seinen Angriff wieder in seiner Zeitschrift abbrucken lassen, wie er
geänsert haben soll.

Den 8. Jan. a. St. brachte ich einen fehr intereffanten Abend bei meinem alten trefflichen Bellermann gu. Er beichenfte mich, ehe ich wegging, mit 6 fleinen Schriften, die er eben herausgegeben hatte, und lud mich ein, in zwei gelehrten Befellichaften fein Gaft zu fenn. In der einen, der naturhiftorischen, hatte ich wenig Frende, weil ich mich ein wenig verfpätet hatte und baher auch der gangen Berhandlung nur jum Theil beiwohnte. Aber höchst genußreich war mir ber Abend, ben ich am 15. Jan. a. St. in der Gesellichaft der Freunde der Sumanität verlebte. Diefer Berein feierte grade an biefem Jage feinen Stiftnnastag und es waren über 200 Berfonen, Damen und Manner zu biefer Feier-Rachdem von mehreren Mitgliedern 26: lichfeit eingelaben. handlungen verlesen waren, setten wir uns zum Abendeffen und tafelten an brei, beinabe nicht zu übersehenden Tifchen bis um 12 Uhr in ber Racht. Mitunter wurde viel Wein getrunken und geinngen, felbit die älteiten Greife fangen mit, 3. B. ein 60jähriger Bellermann und ber ebenjo alte Bode, ber biefen Abend gang ausnehmend liebenswürdig mar. Bon den vielen Befanntichaften, die ich an diesem Abende machte, war mir die liebste die mit dem Staatsrathe Bed ans St. Betersburg. Der alte gute Bellermann hatte mich ihm empfohlen und stellte mich ihm auch vor. Lange unterhielt ich mich mit dem wackern Manne und mußte ihm ver-

iprechen, ihn am andern Tage recht fruh zu besuchen, weil er um Mittag abreifen wollte. Naturlich ging ich bin und mußte nun mit ihm zu Movaeus, dem Gesandichaftssecretairen Rrafit und dem (Beneralen d'Aupran geben, bei denen er mich überall fehr empfahl. Er fagte mir, baß er mich beswegen zu fich gebeten hatte, um mich biefen Mannern zu empfehlen; benn bas fonnte mir febr belfen, verficherte er. Birflich bat es mir aber auch Rugen gebracht, denn der berühmte d'Auvran, der dem Wittgenftein in dem letten Mriege jo unentbehrlich war, lud mich gleich ein. ihn mahrend feines Aufenthalts in Berlin öfters zu besuchen. Früher hatte ich ihn ichon einmal bei ber Recke gesprochen. -Wie febr mich die zuvorfommende Bute von Becf erfreut hat. fann ich Euch wirklich nicht beschreiben, und bas um jo mehr, ba ich beutlich gewahr wurde, daß er mir in diesen wenigen Stunden fogar perfonlich aut wurde. Er ließ mich nicht früher weggeben, als er fortfuhr, nahm er von mir fehr berglich Abichied und als er fcon im Bagen jaß, holte er noch fein Tajchenbuch heraus und verlangte von mir, daß ich meine Adreffe hineinschreibe, weil er mir noch einmal ichreiben wollte, wie er fagte. Bugleich erbot er fich, alles für mich in Petersburg zu beforgen, wenn ich einmal von dort aus etwas brauchte. - An biefem ichonen Abende murde ich auch mit dem Chemifer Hermbstädt befannter, als es mir bis jest bei Sufeland möglich gewesen mar. Ghe ich noch an diesem Tage mit ihm ein Wort gesprochen hatte, trat er zu mir und lud mich fehr herzlich ein, ihn am 19. 3an. a. St. zu befuchen. 3ch ging bin und fand bort eine Gefellichaft von mehr als 100 Berfonen. Es war mir ein recht intereffanter Abend, benn ein Baar burchreisende Rünftler gaben dort ein recht hübsches fleines Monzert und brauf murbe bis in die fpate Racht hinein getangt. Much diese Bekanntichbft ift mir recht febr erfreulich, denn hermbstädt ift ein in der gelehrten Belt fehr bedeutender und zugleich braver, achtungswürdiger Mann.

Da mein halbes Jahr hier in Berlin nun bald um ift, so wird es Zeit senn, daß ich mich mit Euch, gute Eltern, über meinen Reiseplan bespreche. Ich gebenke nämlich am 26. März a. St. von hier nach Dresden abzureisen und 8 Tage daselbst zu bleiben. Von da gehe ich auf eben so lange Zeit nach Jena,

wo alle Landsleute fich zu versammeln beschloffen haben. hier werbe ich benn auch meinen guten Sahmen und Baer wieberfeben. Ersterer ichrieb mir vor einigen Tagen einen recht liebevollen Brief aus Burgburg und ließ Guch alle grugen. - Bon Jena gebe ich grade nach Beibelberg und von dort nach einem Aufenthalt von wenigen Wochen mit Schoult, Givers und S. Bergmann in die Schweig. In biefem ichonen Lande gebenfe ich bis jum Oftober gu bleiben und dann wieder nach Beibelberg gu reifen, um bort noch einmal Bandecten bei Thibaut ju horen. Sier bleibe ich bann entweder ein ganges Jahr ober auch nur ein halbes und gehe, bleibe ich nur ein halbes, noch ein Semefter nach Göttingen und fehre bann nach Livland gurud. Seinrich Bergmann ichrieb mir vor 14 Tagen aus Beibelberg und lagt Euch auch recht fehr grußen. Mit vieler Liebe erinnert er fich Eurer. Er hat eine große Reije gemacht; benn er ift burch Frantreich bis an die Spanische Brange gegangen und nachher wieder burch bie Schweiz bis an die Italienische Grange. - Auch von Benjamin Bergmann habe ich einige wenige Zeilen erhalten, Die mich gang ungemein gefreut haben. Befonders intereffant mar es mir burch ihn zu erfahren, daß unferem trefflichen Berg eine magnetische Eur an Fraulein Ulrich gelungen fen. Wenn 3hr Musführlicheres hierüber wißt, fo melbet es mir boch.

Und nun noch viele, viele herzliche Grüße an Euch alle, die Ihr in dem lieben Fennern send. Gott erhalte Euch alle gesund und mir in dem Grade Eure Liebe, wie Ihr die meinige besitt. Roch ein Lebewohl von Eurem Euch treu liebenden

Bolbemar.

Berlin, ben 18. Marg 1816 a. Et.

Die Zeit der Angst und quälenden Besorgniß ist vorüber, herzlich geliebte Eltern und Geschwister! — Hürwahr ich kann Euch das mich beseeligende Gefühl nicht beschreiben, als in den ersten Lenzestagen mich ein Brief von Euch wieder ganz glücklich machte. Werkwürdig ist mir die Ahnung, die ich einige Tage vor der Ankunst Eures Briefes hatte; ich war nämlich durch einen Traum

bavon gang überzeugt worden, bag ber nachfte Pofttag mir einen Brief von Ench brachte. Ich legte mich eines Abends mit ben gnalenbiten Gebanken zu Bette, -- wohl manche Thrane entquoll auch bem Ange, bis ber Schlaf ben muben Banbersmann burchs Leben mit feinen Keffeln umftrictte. Und faum erft eranictte ber erite Schlummer mich, da ichon ichloft fich die Fraumwelt mir auf und es ichien mir, als stiege aus ichwarzer Erde ein nebelgrauer Greis empor, der mand ichandererregendes Wort zu mir Dumpf tonten die Worte durch die Tiefen meines Innern und schmerzlich ward die Seele mir bewegt. Da blickte ich im ichweren Traume himmelan; das rauhe Walten der Racht hatte aufgehört und der Morgen blickte mir troftend entgegen aus der blauen flaren Tiefe. Rubig ichlummerte ich wieder fort: bes Morgens friedliches Bild blieb meiner Seele und felbft in dem furzen Morgenichlummer erfreute mich ein troftender Traum. Aus bes Aethers Blane fentte fich ein Engel zu mir bernieder, brudte fanft meine Sand, blidte mit feinem großen blauen Ange mich freundlich an und iprach: "Bore auf zu flagen, Armer, bas Maaß beiner Leiben ift voll und aus ben Leiben werden bir hohe Freuden erwachsen." Go iprach der Engel troftend zu mir und entichwand. Boll heitrer Rube ermachte ich zum zweiten Male; ichnell fleibete ich mich an und eilte in die freie Ratur, um mich gang mir felbst ju überlaffen. Best blieb ich beiter und mar in diefer Stimmung allen meinen Freunden ein Rathfel. "Run, mahrhaftig," fagte ber eine zu mir fogar, "die Falten von Deinem Wefichte find fo ichnell verschwunden, daß ich glauben muß, der Frühling hat fie ausgefüllt, ober Du haft frohe Radrichten von Saufe." Roch nicht, war meine Antwort; aber morgen befomme ich welche. "Woher weißt Du benn das?" fragte er mich, ein wenig verwundert. 3ch erzählte ihm meinen Traum. Er verlachte mich barüber und ich antwortete ihm nur barauf: "Nun, Du wirft es jehen, morgen habe ich frohe Nachrichten von Sanje." wirklich erschien auch den andern Tag der Postillon in meiner Stube und fagte: "3ch bitte mir die 8 Grofden aus, die Gie mir versprochen haben; hier ift ein Brief aus Rugland." Dit einem fo furchtbaren Geichrei fprang ich von meinem Gibe auf und lief mit bem Briefe in ber Stube umber, daß burch bie

eine Thure Bartung und Araudling gang erichroden erichienen und bind die andere die gute Professorin Echlosser mit ihrer Tochter. "Berr Gott, mas ift denn vorgefallen," fragten mich alle gang bestürzt. "Richt, nichts," war meine Antwort, - und mit Diesen Worten tobte ich weiter, wobei ich gang entgudt ausrief: "Gin rothaeficaelter Brief, ein rothaeficaelter Brief." Un bas Lefen ber theuren Zeilen bachte ich fo wenig, daß Rrauckling den Brief erbrach und ihn mir offen hingab. Mit Frendenthränen im Muge durchlief ich ihn mit flüchtigem Blick, aber auch jo flüchtig, baß iche erft am andern Tage gewahr ward, baß ich biefen lieben lieben Brief gang falich verstanden hatte. Hur bas, baf ihr alle gefund wart, mußte ich, und barüber freute ich mich fo innig, baß ich - - einer Chnmacht nabe fam. Biele Tage habe ich ben theuren Brief immer am Bergen getragen und war von dem Anhalt befielben jo voll, daß ich Euch nicht früher als jest idreiben fonnte. Und nun ift die Beit, die ich in Berlin noch bleibe, jo furz, und die Beforgungen haben fich fo fehr gehäuft, baß ich Guch nur diese menigen Zeilen schreiben fann, die Euch aber einen recht herzlichen Dank für Gure mir ermiefene Liebe bringen und Such fagen follen, daß ich mich burchaus gang wohl befinde und daß ich froh und glücklich bin. Aber, wie gefagt, niehr erwartet dieses Mal von mir nicht; denn schon übermorgen verlaffe ich Berlin und reife mit unferes Apbers Bruder den übrigen Landsleuten nach Jena nach. Bon bort gebe ich mit Rapp nach Dresben und treffe mit meinen lieben Freunden Strans und Rupffer gufammen. Erfterer geht mit uns nach Beibelberg; Anpffer aber, in dem ich einen höchft trefflichen Menichen fennen gelernt habe, geht pon Beimar aus nach Berlin gurud. werbe ich Euch, herzlich geliebte Eltern, nicht alles von biefer Reise zu melden haben? In die meiften bedeutenden Manner, die ich auf diefer Tour treffe, habe ich von Schmalz, Savignn, meinem väterlichen Freunde Tiedae und der himmlischen Elifa, die Guch alle wieder herzlich grußen laffen, Empfehlungoschreiben, felbit an den großen Goethe. Hun 3hr werdet es burch ben Defect, ben Enre Caffe erleiden mird, gewahr werben, daß mein erfter Brief aus Beidelberg - eine mahre Abhandlung fenn wird. 3d have End noch so victes in melden; noch habt 3hr, gute

Eltern, ja nichts von der letten, gewiß fehr bedeutungsvollen und alücklichen Zeit meines Ausenthaltes in Berlin erfahren, noch nichts von den neuen Befanntschaften, die ich hier wieder gemacht habe. Dann follt 3hr auch durch eine gang eigene, gedruckte Broichure die edle Clifa genau fennen fernen; denn ichon lange arbeite ich an diesem Denfmale, bas ich ber großen Frau feten Es ift vollendet und liegt jest bei Bater Tiedge gur Durch ficht. Auch follt 3hr bann die von mir herausgegebene fleine Schrift über Seidelberg erhalten. Meldet es doch dem auten Andreas Löwis, daß das Büchelchen ericbienen und bier in Berlin vielen Beifall findet. Grüßt ibn auch recht berglich und innia von mir. Diefes Mal, gute theure Eltern, mußt Ihr ichon mit Diefem corrupten Briefe von mir porlieb nehmen; aber recht bald follt Abr einen vernünftigeren erhalten, das verspreche ich Euch. einen gang vernünftigen befommt 3hr aber erft aus Beibelberg, jedoch nur unter ber Bedingung, daß ich einen Brief von Guch daselbst vorfinde. Die Abresse macht wie gewöhnlich; nur schreibt ftatt Berlin - nach Seibelberg über Berlin. Auch bitte ich Euch, noch folgende Borte bingugufugen: "Es wird recht fehr gebeten, diefen Brief jo lange auf der Boit aufzubemahren, bis der Gigenthumer nich melbet."

## Dresden, den 19. April 1816 a. Et.

(Der erste Theil dieses Briefes schildert die wenig interessante Neise von Berlin dis Naumburg. Ich hebe aus derselben nur einen Theil der Schilderung von Kalle heraus: "Die bedeutendsse Stadt, in die ich jedt zunächst kam, war Halle ein Ort, der mir durchaus garnicht gefallen hat. Er liegt in einer großen fruchtbaren Ebene, und um so unausstehlicher ist es für den Neisenden, hier die Bemerkung zu machen, daß fast jeder Mensch, den er gewahr wird, ein Bettler ist. Selbst in der Stadt ist die Polizei so schlecht, daß man in Wefahr kommut, von solchen Menschen aus dem Wagen gerissen zu werden. Auch die Banart Halles hat nichts freundliches. Die Käuser sind größtentheils alle nur von Fachwerk und so über einander gethürmt, daß die höchst banfälligen obern Stagen oft eine Elle über die untern hervorragen und mit dem Einsturz brohen: die Straßen sind eng, schief, krumm und schmierig und in denselben treibt sich zu jeder Tageszeit das liederlichste (Besindel umher. — So viel weiß ich, daß ich in dieser Stadt nicht todt senn wollte!" — Weiter unten fährt der Berfasser jort:)

In Ranmburg blieben wir eine Racht und eilten am andern Tage jo früh als möglich fort, um bei Zeiten in Jena zu fenn. Bier langten wir benn anch ichon zu Mittag an und ich traf hier folgende meiner Landsleute vor: Ulmann, Dullo, Hollander, Sivers, Grunwaldt, Engelhardt, Durjen, Beiffe, Ramm, Asmuth, Cahmen, Bedenberg, Stoffregen, Bander, Teuerabend, Rapp, Baer, Stegmann, Gohr, Wilpert, Echmölling, Straus, Schoult, Mbanus, Sengbnich und außer diefen nachfolgende Freunde meiner Landslente, lauter brave Jengische Burichen: Schröber, Sorn, hartog, Mus und einen fibelen Brengischen Officier Rruger. Es fen genng, daß ich Guch die Ramen biefer innig mit einander verbindenen Menichen genannt habe und daß ich Euch jage, baß wir auf die mannigfaltigste Beije 10 Tage mit einander verlebt haben. Ueber dieje, die zu den al ücklich ften meines ganzen Lebens gehört haben, jollt 3hr etwas recht ausführliches später erhalten, bas Euch gemiß viele, viele Frende machen wird. --Bom Morgen bis jum Abend liefen wir in den ichonen Umgebingen Jenas umber und waren in jeden Dorfe und Städtchen willfommene Bajte. Die Bewohner Jenas und der um die Stadt liegenden Dorfer find im Stande für Studenten ihr Leben binzugeben. — Gott, es war eine schöne Zeit, die jest vorübergeeilt ift, und nie nie fann fie jo icon and freundlich wiederfehren! -- - Bon den Gelehrten Jenas habe ich fennen gelernt den Philologen Gichftadt und den Mineralogen Leng - Geschen habe ich anger diesen den Naturphilosophen Ofen, den Theologen Schott und nur fehr flüchtig ben herrlichen Schubert, ber als Durchreisender in Jena mar. Sahmen, ber ante alte unveränderte Sahmen bat ihn fennen gelernt. -

Bon Jena reiste ich allein mit der ordinären Post über Nammburg und Merseburg nach Leipzig. Nammburg kannte ich schon und durch Merseburg zu kommen war mir interessant, obgleich ich den Ort eigentlich nur von der Außenseite fennen lernen Aber intereffant mar es mir boch immer, in bem Bischofsfig des alten verdienstvollen Ditmar von Merseburg zu fenn und bas berühmte Bier in seiner Beimath trinfen zu fonnen, von dem ich Euch aber mit gutem Gewiffen fagen fann, daß ich es jehr ichlecht gefunden habe, obgleich der Posthalter fich fehr frente, mir grade jest febr ichones vorjegen gu fonnen. Merfeburg tam ich nach Leipzig, wo ich brei Tage blieb, die mir aber höchft merkwürdig find und die durch ein feltjames Bufammentreffen ber Umftanbe vielleicht einft auf mein fünftiges Leben fehr einflufreich werben fonnen. Ohne auch nur einem Menschen bekannt zu fenn, fam ich in bieje freundliche Stadt, die noch febr fichtbar die Spuren des Arieges an fich trägt, und schon nach wenigen Stunden mar ich jo befannt, daß ich 8 Tage hatte bort bleiben fonnen, ohne auch nur ein einziges Mal zu Mittag ober an Abend in meiner Wohnung fpeisen zu muffen. Elisa hat viel an mir gethan! Gott vergelte es ihr, ber eblen, ber großen Frau, - nur er fann es, ich nicht. Meine Reisebemerfungen werben Euch einiges Licht geben, aber vollkommen flar fann Euch erft bei meiner Rückfehr alles werden. Ich bin von fo auten, trefflichen Menschen umgeben, bag ich burchaus auch nicht bas geringfte Berdienst habe, wenn ich auch ant werden follte. - "Aber wer führt dir jo viele aute Menichen gu", werdet 3hr, meine Meltern, fragen. Ich antworte Euch barauf nur mit einem Ramen, der aber alles in fich ichließt, - er heißt: "Elifa". Ueberall bin ich von ihr empfohlen worden, ohne es zu wiffen. In ihren Briefen nennt fie mich immer ben Cohn ihres Bergens ober auch ihren jungen Freund, ben fie wie ihren Cohn liebt. - Gott! es ift ein herrliches Beib, die edle Sangerin ber Religion. Dankbarfeit und inniger Rührung werbe ich noch ihre Afche feanen! - Moge fie jum Bohl ber Menschbeit noch recht lange leben. Aber ich befürchte bas Gegentheil, benn fie ift fehr franklich. - Als ich ben letten Abend in Berlin bei ihr war, gab sie mir noch eine Beschreibung ihres Lebens, mit ben Worten: "Diefe Aleinigfeit gebe ich Ihnen als einen Beweis meiner mutterlichen Reisen Gie glücklich und erkalten Gie fich nicht!" - Und was Elija nicht für mich thun fann, das thut Tiedge, der Sanger Sottes und der Unsterblichkeit, in ihrem Geiste, und beglückt mich zugleich mit seiner herrlichsten Liebe. Zehe ich Euch wieder, Ihr Aeltern, die Ihr mir das größte Glück der Erde gewährt, und Euch, meine geliebten Geschwister, ich werde Euch so manches erzählen können, das manche Thräne Eurem Auge entlocken soll.

Von Leipzig fuhr ich über Meißen nach Tresden, wo ich auch wieder durch Elija bekannt war. Aber hier mache ich von ihren Empsehlungen weniger Gebrauch, denn ich fühle mich zu glücklich bei dem guten Ontel Krödener und seiner trefslichen Minna. — Täglich sahren wir in die schönsten Theile der Sächstischen Schweiz und sind undeschreiblich glöcklich im Genusse der Naturschönheiten. Durch solche Lustparthieen und mannigsaltige Neberraschungen nehmen diese beiden trefslichen Menichen, die wie Engel mit einander leben, meine Zeit aber auch so sehr in Anspruch, daß ich es nur mit Mühe durchführe, täglich die schönen und merkwördigen Kunstschäfte Tresdens zu besuchen. — Morgen kommt Elija hier an; die will ich noch durch meine Unwesenheit in Tresden überraschen und dann gehe ich über Würzburg, wo ich einige Tage bei Vaer bleibe und von wo ich Euch vielleicht wieder schreibe, nach Heidelberg.

Bis an das Ende der vorigen Seite hatte ich, meine geliebten Aeltern, eben geschrieben, als ich durch die Ankunft eines neuen Landsmanns überrascht wurde. Es war der ältere Bursy, der jest nach Wien reist. Raum war Bursy in meine Stube getreten, so fam auch der gute Pander, der mein Reisegefährte die Würzburg sein wird, und gleich nachdem dieser liebe Freund dei mir angelangt war, kam auch der gute Onkel Krüdener, der mir eben aufgetragen hat, Euch herzlich von ihm zu grüßen. — Diese Besiche haben mir viele Zeit geraubt und bestimmen mich, schon jest meinen Brief an Euch zu schließen, den ich sonst noch sehr lange hätte förtsesen können. — Findet Ihr, gute Aeltern, daß diese Zeiten an Euch consus geschrieben sind, so schiebt nicht alle Schuld auf mich, sondern einen Theil derselben auch auf meinen Landsmann, der zu Mittag abreisen will und sich unaushörlich in meiner Stube umhertummelt.

(Schluß folgt.)



## Runftbriefe.

## XI.

Je häufiger man internationale Aunstausstellungen besucht, zumal als Berichterstatter, der prüft und sichtet und vergleicht — desto unaushaltsamer drängt sich Sinem die Frage auf: wozu eigentlich? d. h. wozu eigentlich werden sie veranstaltet?

Das Jahrhundertende, in dem wir jest stehen, ist so recht ein Zeitalter der Ausstellungen. Die riesige Entwickelung des Bölkerverkehrs allein aber erklärt diese Erscheinung gewiß nicht. Es kommen auch noch andere Faktoren umd Clemente unseres zeitgenössisischen Lebens in Betracht, das u. A. einen geradezu erstaunlichen Wettbewerb, Erwerbsneid u. s. w. gezeitigt hat. Der Markt ist die große Losung, auch auf dem Gebiete des Dienstes des Schönen.

Von diesem Standpunkte aus versteht man gewiß auch die vielen internationalen Aunstausstellungen der letzten 20 Jahre. Und zu verstehen siud sie eigentlich — in Anbetracht ihrer raschen Ausseinandersolge und theilweise gar Gleichzeitigkeit — "überhaupt nur von diesem Standpunkte aus.

Läst sich denn annehmen, daß von Jahr zu Jahr in den bildenden Künsten eine fortschrittliche Entwicklung, ja auch nur eine Aenderung der Anschauungen möglich wäre? Doch wohl ganz gewiß nicht. Das macht sich, selbst in unserer so unheimlich schnellebigen Zeit, immer höchstens nach einer Reihe von Jahren bemerkdar. So besteht z. B. zwischen der diessjährigen internationalen Kunstausstellung in der deutschen Reichshauptstadt und

ber von 1886 zweifellos in Bezna auf bas Bas? und Bie? in Malerei und Sfulptur ein augenfälliger Unterschied, benn feitbem hat die "alte" Richtung, d. h. was heute jo genaunt wird, jo ziemlich abgewirthichaftet. Auch die Münchener Ausstellung von 1888 untericied fich noch recht merklich von der beutigen Berliner Anbilanms-Aussiellung. Bas damals neu war, zum Theil als eine Offenbarung betrachtet wurde - heute bat fich felbit bas Bublifum längit ichon baran gewöhnt, und manches ift gubem bereits gemichen, ober wenighens im Begriff Anberem Blat gu Aber feit ber letten internationalen Ausstellung in Berlin. ber von 1891, find fich doch wohl Stoff und Ausbrucksmittel in allen Ländern fo ziemlich gleich geblieben. Dabei ift nicht zu übersehen, daß ja seit mehreren Jahren bereits in allen größeren Runftzentren alljährlich die großen genoffenschaftlichen Ausstellungen ebenfalls mehr ober weniger einen internationalen Charafter tragen, felbit wenn fie gar nicht als folde angemeldet und angelegt find. Rum Beisviel die vorjährige Berliner Ausstellung. Sie war offiziell auch feine internationale, es aber thatfächlich in gewissem Sinne jogar mehr, als die im Mai diefes Rabres im Glasvalaft beim Lehrter Babuhofe eröffnete: manche Staaten hatten fich reger, jedenfalls aber beffer betheiligt, als jest.

Und wie laugathmig und prunthaft ift der Titel der diesjährigen Ausstellung, man muß ordentlich Luft schnappen, um ihn anstoßlos herzusagen: "Internationale Kunst-Ausstellung, Berlin 1896, zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der föniglichen Afademie der Künste."

Roch hatte eben jede internationale Anustausstellung zu Berlin einen besonderen Chrungszweck. Die erste sand gerade vor zehn Jahren statt und galt dem hundertjährigen Gedenstag der ersten akademischen Ausstellung überhaupt, die ja in einer für die Berliner Akademie sonst sehr trüben Zeit auf Betreiben des Ministers v. Heinig i. J. 1786 veranstattet wurde. Ins Jahr 1891 fällt die zweite. Sie sollte das Sosährige Judiläum des Bereins Berliner Künstler verherrlichen helsen. Den Ehrenzweck der dritten und jüngsten giebt der soeden angeführte Titel an. Daß aber immer ein besonderer Chrungszweck mit solchen Ausstellungen

verknüpft wird, will mir, wie gesagt, sehr bezeichnend erscheinen. Rein, als ob die Beranstalter selbst meinten: an und für sich ist die Sache wirklich recht zwecklos.

Abgesehen natürlich von dem unzweiselhaften Kunfigenuß, den man ja auch auf solchen Ausstellungen findet, obzwar er Einem recht erschwert wird — gelangt man auch heuer nach vieltägigem Umherziehen durch die endlose Reihe von Sälen und Kabineten zu feiner anderen Neberzeugung und Frage, als: "wozu der Lärm?"

Renes bringt uns die Ausstellung nichts, gar nichts. Es sei denn, was wir schon im vorigen Jahr hier, vor zwei Jahren in München und Paris bemerken konnten, daß nämlich immer stärker ein Jug der Reaktion gegen nakten Raturalismus sich gelkend zu machen beginnt, Hand in Hand mit einer Reigung zum Symbolischen und Mostischen in Vorwurf und Vehandlung.

Vielleicht gab's am Ende auch irgend wo wirklich etwas Renes, aber in der ungeheuren Maffe ging es unter. Das ift der Aluch diefer internationalen Munftausstellungen - die Maffe der Runftwerfe, die fich gegenseitig behindern und todtmachen und bei dem Durchichnittsbesincher nur ein Cammeliurium von Karbenflecken binterlaffen, eine Riefenpalette, die fich rafend ichnell um die eigene Achie dreht, ein toll hinwirbelndes Maleidoffon, der Kundige mag fich in diesem Gewirr zurechtfinden und auch der bloß fehr ichwer und mit großen förperlichen und geiftigen Mühen. Bielleicht erleben wir noch einmal einen Umschwung auf dem Gebiete internationaler Runftausstellungen, einen Umichwung im Intereffe der Munitoflege und des Munftitudiums. Dann werden fie vielleicht nur -- nun jagen wir höchitens alle fechs Rabre ftattfinden; bann auch wird man fich vielleicht gur Erfenutniß durchgerungen haben, daß nicht die Quantitat es macht und man wird ans jedem Lande, je nach feiner Bedeutung für Runftpflege und Entwickelung, nur eine gang beichränkte Bahl von Runftwerfen gulaffen, über beren Werth babeim eine ftrenge, wirklich unparteiische und wirklich kunftfunige Inry zu Gericht gejeffen, che fie hinausgelaffen wurden ohne Unfeben ber Afademicen

und des Antoritätenglaubens, des Ramensfultus und der Mlique. Dann würden wir eine internationale Ausstellung nicht von Taufenden von Runftwerfen haben, von benen 75 pCt. nur die Alltäglichkeit und das Mittelmäßige marktichreierisch illustriren, sondern Ausstellungen von bloß 6 -900 Bildern, Efulpturen u. j. w., die nun wirklich bas Renefte und Befte barftellen würden, was im gegebenen Zeitraum im betreffenden Lande geschaffen worden. Und follte es bann auf folden Ausstellungen and noch einen "Chrenjaal" geben, dann wäre er ficher -- wie jest fast immer, wie auch in diesem Jahre wieder in Berlin nicht bloß der Blat für Bildniffe hober Broteftoren und Arbeiten, die deren Geschmack am meisten entiprechen, sondern Werfen würden wir dort begegnen, die lediglich mit dem Makstabe künstlerischen Rönnens gemessen wurden, eine Ruhmeshalle ware er dann nicht der Dargestellten, sondern ber ichaffenden Dariteller felbit.

Doch ich muß die Ronjunktive und Optative fallen laffen. Ich stelse ja im Zeichen des Indikativs und habe damit zu rechnen, was da ist, nicht mit dem, was sein könnte oder sollte . . . .

Daß ich mich aber gegenüber den in 92 Salen und Rabineten untergebrachten ca. 4500 Runstwerken auf Ginzelnes nicht gut einlassen fann, das versieht sich von selbst. Jenen Theil der Aussstellung zudem, der dem Ganzen den Ramen gegeben hat, den historischen, habe ich bereits in einem früheren Brief zu schildern gesincht. Auf Anderes wird sich gelegentlich zurückgreisen lassen, mit mehr Ausen als jest, wo doch nur wenige Zeilen selbst bedenstenden Erscheinungen gewidmet werden könnten.

Daber nur einige allgemeine Bemerfungen.

Da muß denn hervorgehoben werden, daß sich Tentschlands Kunst redlich bemüht hat und am zahlreichsten vertreten ist. Sin Viertel aller Säle haben dentsche Münstler in Unspruch genommen und unter ihnen die Verliner allein gar 9 und wahrlich nicht die kleinsten und schlechtesten. Das ist ihnen aber auch zu gönnen. Sie haben sich dieses Wal tüchtig ins Zeng gelegt und bestehen in Ehren. Ginige der Hauptnummern der Gesammtausstellung

entfallen gerade auf fie, in der Malerei fo gut, wie in der Sfulptur. Mehrere Runftler vom Rlub ber "XI", den ich Ihnen einmal im Winter geschildert habe, vor Allem Endwig v. Sofmann, dem feine romifche Reife, wie einst bem jungen Goethe, flarend und festigend jum Gegen geworden ift - ichießen wohl den Bogel ab. Daneben fommen einige Bildhauer in Betracht, Beter Breuer, Otto Betri, Michael Lock, Max Levi, Ludwig Mangel, der gleich Sofmann Antifes und Renzeitliches in Geift und Formen fünftlerisch zu verschmelzen weiß, endlich auch Mar Arufe, der das originellite plaitische Wert der Ausstellung beigesteuert hat — ein durchsichtiges und von innen magisch beleuchtetes Relief, ein marmornes Schweißtuch ber St. Beronifa. Sofmann's "Jonli", ein großes monnmentales Gemälde von berückender Einfachheit und herrlicher Karbenwirfung, vergift man nie mehr, wenn man es gesehen. Richt von vielen Bilbern dieser Ausstellung läßt fich bas Gleiche fagen. Und ich fann mich doch nicht enthalten, es Ihnen hier etwas näher zu rücken: Zwei lebensgroße junge Menschenfinder, unfagbar flare Rube in den Gesichtszügen, auf grüner Wiese au ftillem Weiher, der das Karbenfpiel des Abendhimmels wiederfpiegelt. Der dunkellockige Jüngling, nacht, im Grafe figend, finnend, träumend in die Ferne blickend; das Mädchen, nur mit einem rothen Unterrock befleibet, wie der Jüngling in jugendlicher Araft und Frische stropend, das braunrothe Haar zusammennestelnd, umspielt vom Abendsonnenlicht . . . Das ist Alles. Aber welch' ein Zauber in der Berichmelanng der deforativ aufgetragenen Farbentone; welch' Stimmung erzeugende Harmonie in dem Bufammenflang ihrer Werthe, eine weltentrückte traumhoft fünstlerische Stimmung. Maffig find die weißen Wolfenballen, die am blauen, nach unten zu grünlich verblaffendenden himmel fteben, ohne Rücksicht auf Ginzelheiten find die Baumgruppen geformt, hinter benen rofige Dunftstreifen glimmen, mit virtuofer Ginfachheit ift das Baffer behandelt - und doch welch' ftarte Gesammtwirfung, eine, die, wie alle wahre Munft, uns thatjächlich vom Wuft des Alltäglichen und Gewöhnlichen befreit und in höhere Sphären hinaufzieht . . . . Auch Franz Starbina's "Allerscelentag" gehört jum Besten, ebenfo wie Roner's Bildniß des Prof.

A. v. Werner. Roch manches Andere ebenburtige ware aus ben Berliner Salen zu neunen. Aber es gilt fich beideiben.

Trokallebem jedoch find unter ben beutiden Galen nicht Die Berliner die hervorragenoften, fondern das find die beiden fleinen Salons ber Rarloruber. Da haben wir einmal einen einheitlichen und abgeichloffenen Gindrud. Wohl wurde feinerzeit Dabeim viel gezetert über bie Strenge ber Jury, aber bafür hat fie auch einen außerordentlichen Erfola zu verzeichnen. Denn ba ift nichts Gewöhnliches, nichts Mittelmäßiges, Alltägliches, jondern Alles ift höchft talentvoll, fünftlerifch icon burchgebildet. Man erfennt unichwer altere Münchener Schule: jedoch nie ift verandert und vertieft worden durch Bermifchung mit wohlverstandenen und feinfinnia angewandten Errungenichaften ber neueften Beit. Und mie vielseitig zudem die fleine Rünftlerschaar auftritt. Reben ben berrlichen Landichaften eines Edonleber, v. Bolfmann, Ramomann u. A., die Thierbilder der Weißhaupt Bulins Bergmann, die Figurenmalerei Carlos Grethe's, Inrahn's, Marl Mitter's, R. Taebelberger's.

Was die übrigen deutschen Runftzentren betrifft - Die Münchener "Sezeffion" fehlt befanntlich, wie ich ichon berichtete fo war eigentlich bas Intereffantefte bas geschloffene Auftreten ber "Sezeisionen" von Dresden und fogge Düffeldorf. Ba, auch bas alte Duffelborf, einft unter Bilbelm Echabom, bem Sohne des großen Berliner Meisters, und auch nach ihm noch eine führende Stellung beanspruchend, bann für lange Beit in Traditionen erstarrt, bat jest seine "Sezeision". Und nicht etwa bloß junge Stürmer bilben fie, fondern gerade die lauteften Ründer Duffeldorfer Unnftruhms haben fich ihr angeschloffen, barunter auch uniere Landsleute Gregor v. Bochmann und Eugen Duder, jener, der Landichaft und Sigurenmalerei fo innig mit einander verbindet und dabei in Bezug auf die Motive ber alten ehitländischen Beimath ,der Strandwick, jo icon die Treue bewahrt hat; diefer, der Ganger idnflijder Schonheit nordifder Meeresfüsten. Dagegen ift der Sezeifion fern geblieben unjer britter Landsmann in Duffeldorf: Brofeffor Eduard v. Gebhardt, der tieffinnige biblifche Maler, dem man feine Marotte mittels alterlicher ehftnischer Lotatfarbe gern nachsieht gegenüber ber

Innigkeit und Kraft, womit er seine Stoffe erfaßt und barftellt, wie auch jest hier wieber in ber "Auferwedung bes Lazarus." hier sehen wir eine Beilandsgestalt, wie sie auf ber nenlich besprochenen "Chriftus-Ausstellung" vergeblich gesucht wurde.

k ak

Bon ben ausländischen Gruppen find die ca. 11-12 Gale und Rabinete ber Standinavier. die in reicher Kulle erichienen, ebenjo jehr ein Sammelpunft aller Runftfreunde, wie die Ausstellung der Rarlsruber. Aus einem anderen Grunde freilich. Es ift weniger bas Einheitliche und die burchschnittlich fich gleichbleibende beträchtliche Sobe des Beleifteten, als porfriiche Beift, gengart mit ausgeiprochen nehmlich ber ber. nationalem Sinn, foweit es fich um die Bahl der Motive handelt und infofern ber Bortrag burch Schlichtheit, die Empfindung burch Innerlichkeit fich auszeichnet - mas fo feffelnd wirft. ungemein pifante Berichmelzung von Bariferthum und Naturwuchfigfeit von Chic und Gemuth, von glangender Tednif und geiftiger Echlichtheit -- gang fo, wie es auch bas Wefen bes Standinaven felbit fennzeichnet. Und bagu eine unfagbare Freude an Karben und Kormen, die unbefümmert ift um den Gegenstand, Die Sienerie, welche mit ienen gerade des Malers Ronnen reisten. Mand't olles Zeug barunter - namentlich bei den Norwegern mas in den alten afthetischen Formelfram absolnt nicht hineinpaßt, manch' fühner Griff andererfeits in araue Bergangenheit - Alles aber pacend und feffelnd, Alles voll burdmeht von frijcheftem Lebensathem.

Spärlicher, als sonst und auch minder bedeutend, z. B. als noch im vorigen Jahre, sind die Franzosen, die Umerifaner, die Schotten, die Engländer, die aber, mit Ausnahme viels leicht der Franzosen, denen der Triumph von 1895 offenbar genügt, wenn auch nichts Renes, doch viel Schenswerthes in alter Manier bieten. Als herrschende Rote dabei — der melancholische Jauber, die schleierhafte, musitzierende Malweise der Schotten. Spanien und Italien bringen nun erst recht nichts Neues, allenfalls daß auf der appeninischen Halbinfel allmählich der Berismus und die "Stimmung", die dort in der Litteratur schon

jangit ihren Einzug gehalten, auch in der bildenden Runft heimisch ju werden beginnen. Die allzeit ausstellungsfrohen Sollander und Belgier find auch dieses Mal fehr zahlreich und fast durchweg sehr gut vertreten. Aber das ist man bei ihnen schon längit gewohnt von zahllofen Ausstellungen ber. Bahlreich auch hat Cefterreich die Aussiellung beschieft und wie immer herricht in diefer Gruppe ein bunter Efleftigiomus, der das Gange um individuelleres Gepräge bringt. Ren find die Portugiejen und die Schweizer. Beide Völfer haben aber natürlich nur wenige Bilder gesandt. Dafür begegnen wir im Rabinet ber Schweizer einem neuen Bocflin, der jedoch in seinem "Jagbzuge ber Diana" leider weder die alte Runft, noch den gewohnten Karbenreiz, noch endlich den üblichen Schwung der Phantafie zeigt. Soffentlich ift's nur ein Intermesso, feine Stappe . . . Und nicht weit davon, in der historischen Abtheilung, da find sein gewaltiger "Bromethens", feine ergreifende "Bieta", feine entgudende "Benns-Geburt" ju feben!

Die Claven find, wie immer, getrennt erschienen: hier die leidenschaftlichen, unruhigen, zumeist unter Pariser Einstuß siehenden Polen, dort die weichen, träumerischen, stets von warmem Beimathsgefühl erfüllten, frisch aufstrebenden Russen, die aber leider hier nicht so gut, namentlich nicht so vielseitig vertreten sind, wie wohl möglich gewesen wäre, hätten nicht die Krönungssfeier in der alten Zarenstadt und die große Ausstellung in Rishni-Rowgord vermuthlich ablenkend gewirkt....

Berlin, im Anguft.

3. Norben.





## Litterärijde Etreiflichter.

Die aroßen deutschen Sistorifer find jest alle bahingegangen, es fehlt ber bentichen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung gegenwärtig an einem anerkannten Sberhanpte. Namentlich bie politische Geschichtsschreibung ift seit dem allmfrühem Tobe B. v. Treitschfes gang verwaift, fie, die ohnehin ichon seit 1871 ibre frühere dominierende Stellung allmählich eingebüßt bat. Es ift das begreiftich und erflärlich, da die nationalen Biele, für Die fie wirfte, jest erreicht find, die politischen Ideen, die fie vertrat, verwirflicht find. Geithem zuerft R. 28. Nitich die Bedentung ber wirtbichaftlichen Berhältniffe für das Berfiandnift der deutschen Geschichte im Mittelalter energisch geltend gemacht, drangt die Behandlung wirthichaftlicher und jogigler Ericheimungen in ber Bergangenheit die Beichäftigung mit den verfassungsgeschichtlichen Fragen immer mehr gurud. Gine nene Richtung, gang auf dem Boden der Wirthichaftsgeschichte stebend und von ihr ausgehend, wendet fich gegen den Standpunkt überhaupt, von dem aus bisher die Geschichte aufgefaßt und behandelt worden ift, also gegen Rante felbit und nicht weniger gegen Treitschfe; fie erftrebt die Bearundung der Geschichtswissenschaft als einer induftiven Wissenichaft mit naturwiffenschaftlicher Methode. Der eigentliche Bertreter dieser Richtung ist Projessor Rarl Lamprecht in Leipzig; in feiner viel gelesenen und bewunderten, aber auch scharf angegriffenen deutschen Geschichte kommen seine Anschanungen und seine Wethode

jur vollen Durchführung. Der Widerfpruch der Anhänger Rantes und Treitschles, überhaupt aller berer, welche die bisherige Behandlung ber geschichtlichen Brobleme für die richtige halten, fonnte natürlich nicht ausbleiben und hat zu energischen Angriffen auf Lamprechts Methode und Anschauungen geführt. Lamprecht ift barauf die Antwort nicht schuldig geblieben, in einer vor furzem erschienenen Schrift: Alte und neue Richtungen in der (Beichicht swiffenich aft\*) vertheidigt er nicht nur mit Rachbruck feine Auschauungen und seine Methode, sondern richtet auch einen nachdrücklichen, forgfältig begründeten Ungriff gegen Ranfes Ideenlehre, d. h. gegen Ranfes gange Anffaffung von ben in der Geschichte wirtigmen, fie bewegenden Rraften. haben die Schrift mit lebhaftem Intereffe gelefen, es fommen barin die wichtigften pringipiellen Fragen der Geschichtsauffaffung und des Betriebes geschichtlicher Forschung zur Sprache, Lamprecht vertheidigt feinen Standpunft geschickt und im Ginzelnen nicht ohne Blud, feine Ausführungen über die Burgeln von Raufes Beltanichamma und geschichtlicher Anffassung find sehr beachtenswerth; er ichreibt überhaupt mit Geift und icharfer Logif. muffen tropdem erflären, daß er uns durchans nicht überzeugt hat, baß wir vielmehr nach wie vor die von ihm befämpfte Geschichtsauffaffung für die allein richtige halten. Bu einer eingehenden Auseinandersetzung mit den von Lamprecht verfochtenen Gedanfen und Bringipien ift bier nicht der Ort, wir muffen uns auf wenige furge Andentungen beidränfen. Der Aufschwung ber Birthichaftsgeschichte, um fie furz fo zu nennen, in der Gegenwart ift gewiß eine berechtigte Reaftion gegen die Verfennung der materiellen Kaktoren im Bölkerleben bei den früheren politischen und universals historischen Geschichtsschreibern; sie ift eine nothwendige Erscheinung in unserer Beit, die fo gang von fogialen und öfonomischen Fragen erfüllt ift. Aber fie schieft mm weit über das Biel hinaus, wenn fie noch viel einseitiger als die frühere idealistische Geschichtsauffaffung, alle hiftorifchen Ericheinungen mehr oder weniger auf materielle Grundlagen und Boraussegungen gurucfführen will. Die Wirthichaftshiftorifer fommen dabei bewußt oder unbewußt dem

<sup>\*)</sup> Berlin, R. Gaertners Berlagsbuchhandlung. 1 DR. 60 Bf.

gegenwärtig porberrichenden praftischen Materialismus entgegen, ber ja leiber and auf die Biffenschaften nicht ohne Ginfluß gemeien ift. Lamprecht protestirt zwar entichieden bagegen, bag man ihm eine materialistische Weltanichauma zuschreibe, und bezeichnet feine Geschichtsauffaffung als evolutionistisch. Indem er aber alle teleologische Weltauschauung verwirft und für das einzig richtige Bringip ber Erflärung geschichtlicher Dinge bas fausgle erflärt. gehoben durch die Silfe der statistischen Methode, und seine faufale Methode als die wahrhaft miffenschaftliche bezeichnet, erscheint seine Geschichtsauffaffung boch als praftischer Materialismus. Lamprecht meint freilich, es handle fich bei dem Gegensat zwischen ihm und den Schülern Rankes nur um eine Berschiedenheit der Methoden, aber indem er erflärt: es fann feinen mahrhaft miffenschaftlichen Betrieb ber Geschichte geben, ber fich abhängig bachte von ben Boraussegungen irgend welcher Weltanschanung, bringt er selbst den fundamentalen Unterschied zwischen seiner und der bisberigen Geschichtsbehandlung zum Ansdruck. Lamprechts Cap fieht auch mit den bisherigen Erfahrungen und den Thatfachen in Wideripruch, denn Niebuhr und Ranke, Momien und Treitichke, Dahlmann und Enbel, Macantan und Carlole baben alle eine febr bestimmte Weltanichauung gehabt und doch das Bedeutenbste geleistet. Bene Meußerung hat ihren Grund in Lamprechts Ueberzeugung, daß die Weschichte eine induftive Wiffenschaft sei wie die Naturwiffenichaften; bei der Unterinchung und Beichreibung eines Mäfers, einer Pflanze, bisher unbefannter Meerquallen fommt die Weltanschanung des Forschers allerdings nicht in Betracht. hier aber ift grade der Buntt, wo fich die Anschauungen entgegenstehen. Rach unferer festen Ueberzengung ift die Weschichte eine Weisteswissenschaft und wird es allezeit bleiben, die Unwendung ber induftiven Methode mird bei ihr nie zum Riele führen. Rebler ber neuen Weichichtsbehandlung und Weichichtsauffaffung ift der, daß fie die auf dem Gebiete der fozialen und wirthschaftlichen Ericheinungen mit Erfolg genbte Methode einseitig auf bas der politischen und Individualgeschichte überträgt; fie fieht fich genöthigt die menschliche Willensfreiheit, Diese Grundvoraussetzung alles sittlichen Sandelns und aller moralischen Zurechnung, zu verneinen oder wenigstens dahingestellt sein zu laffen. Im Grunde

nähert fich biefe neue Geschichtsbehandlung mit ihrer faufalen Methode und ihrem Bestreben alle Geschichte rationell zu erklaren ben Anschauungen Budles. Gie fieht im icharfften Gegenfaß gu Rankes gang idealistischer Geschichtsauffaffung; beffen 3beenlehre charafterifirt und befämpft denn auch Lamprecht in dem Sauptabichnitt feiner Schrift. Bon einer "Beenlehre" Rantes fann wohl nur in fehr uneigentlichem Ginne die Rede fein, ba Ranke nicht sustematischer Philosoph war und alle seine dahin gehörigen Acubernnaen nur gelegentlich gethan hat; dabei ift auch auf Die verschiedenen Beiten zu achten, aus benen fie ftammt. ein wahrer Genuß, den man beim Lefen der hier gusammengestellten tieffinnigen Gedanfen eines der größten, und in seiner Art einzigen Meisters in der Siftorie empfindet. Lamprecht weist bann icharffinnia nach, wie Rantes Weltanichanung auf einer sehr eigenartigen Verbindung des von Jugend auf tief in ihm eingewurzelten lutherischen Glaubens, des am Anfange des Sahrhunderts herrichenden Rosmopolitismus und des Ginfluffes der Identitätsphilosophie beruht. Ranfes Grundgedanke ift, daß die geschichtliche Welt nicht aus sich selbst erflärbar. Arrationelle das geschichtliche Maens ift; die leitende und bewegende Kraft der Geschichte liegt außerhalb dieser Welt. Wenn Lamprecht Mantes Geschichtsauffaffung als Muftigiomno bezeichnet und feinen Standpunkt als ben des verfonlichen Glaubens fennzeichnet, fo hat er im Besentlichen recht. Wenn er aber durch den Nachweis der fonstituirenden Clemente von Ranfes Abeenlehre ihre Unhaltbarfeit nachgewiesen zu haben meint, so irrt er unserer Ansicht nach universalhistorische Auffaffung bat neben burdiaus. Tie nationalen auch beute noch ihre volle Berechtigung in der Wiffenschaft und daß die große Weistesgebeit der Zbentitätsphilosophie und der andern gewaltigen philosophischen Ensteme in den ersten Dezennien unseres Jahrhunderts völlig unblos und nichtig gewesen jei, ist wohl die heute herrschende Meinung, wo man alle Metaphysik als Unding und Unfinn betrachtet, aber feineswegs noch bas endailtige Urtheil der Geschichte. Daß endlich Rankes religios driftlicher Standpunkt auch bente noch vollberechtigt ift, verfieht fich für unfere Anschamung von selbst. Modifikationen der Geschichts anichannna Ranfes. Cragnzungen im Ginzelnen find dabei nicht ausgeschloffen; daß er die materiellen Arafte und Ginfluffe neben den geistigen im Leben der Bölfer nicht genug beachtet und gewürdigt, fann bereitwillig zugestanden werden. Weltanschamma im Gangen scheint uns durch Lamprechts Angriff durchaus nicht erichüttert. Doch felbit angenommen, daß er die Unhaltbarfeit von Rantes "Sbeenlehre" bewiesen hätte, jo würde darans doch nur folgen, daß das bisherige Prinzip, die bisherige Unifaifung der idealistischen Geschichtsbehandlung fich nicht weiter aufrecht erhalten laffe, feineswegs aber, daß diese felbst falsch fei, fie ware dann nur genothigt eine neue Grundlage für ihre Unichannngen zu ichaffen. Lamprecht hat allerdings nicht jo nurecht. wenn er meint, den Jungrantianern (feine schöne Wortbildung!) fehle die Minftif der Meisters und damit einer der Faftoren seiner Weltquichaunng; auch Rachfahl, ber Sauptgegner Lamprechts, näbert fich mit seiner Soffmung auf die Begründung einer wahrhaft miffenschaftlichen Binchologie, die ein werthvolles Mittel ber historischen Erfenntniß sein werde, unseres Erachtens gar zu sehr gegnerischen Standpunft. Auf Lamprechts Auseinandersekungen mit Rachfahl einzugeben, unterlassen wir: er icheint uns wider seinen Gegner oft mit Glüd zu polemisiren. Aber wenn er ihn auch vollständig widerlegt hatte, jo ware bas boch nur ein Sieg über einen einzelnen ihrer Vertreter, nicht über die idealistische Geschichtsauffaffung jelbft. Der Rampf zwischen ber evolutionistischen Weichichtsbehandlung der Wirthichaftshiftorifer und der politischidealiftischen Geschichtsauffaffung wird noch lange fortbauern, wir alauben fogar, daß die ersteren zeitweilig das Uebergewicht erlangen werden. Aber daß zulett doch die idealiftische Geschichtsbehandlung den Sieg behalten wird, bavon find wir fest überzeugt. Lamprechts Schrift ift für Alle, die fich barüber orientiren wollen, worum es fich in diesem Rampfe eigentlich handelt, ein empfehlenswerthes Hilfsmittel, das allerdings mit Aritif gebraucht werden muß.

Gine umfasseube, auf sorgfältigem Quellenstubinm beruhende beutsche Weschichte, die nicht blos in Umrissen sich hält, sondern auf das Einzelne eingeht, zu schreiben, übersteigt bei dem gegenswärtig immer unchr überhandnehmenden Spezialismus die Kraft auch des sleißigsten und arbeitsamsten Sistorifers; nur durch die Verbindung einer Anzahl von Forschern zu gemeinsamer Arbeit

ober durch eine Reihe von unabhängigen, fich ergänzenden Monographicen verschiedener Verfasser halt man die Aufgabe für lösbar. Bruno Gebhardt hat den erften Bea eingeschlagen, Ondens allgemeine Beltgeschichte und die bei &. A. Berthes in Gotha ericheinende Geichichte ber europäischen Staaten haben den anderen gemählt: treffliche Arbeiten enthalten beibe Sammlungen. ihnen gesellt fich in würdigfter Weise die treffliche Bibliothet deutscher Geschichte berausgegeben von S. v. Zwiedineck Südenhorft, welche die Mitte hält zwischen streng gelehrter und populärer. Darftellung. Es find bereits mehrere Banbe diefer Cammlung ericbienen, jest liegt ein neuer abgeschloffen vor: E. Dublbacher, dentiche Geschichte unter den Marolingern \*). Die Weichichte ber Marolinger in Deutschland bietet ber Darstellung nicht geringe Echwierigfeiten, fie hat zwar in der Berjon und Regierung Marlo des Großen einen glanzenden Mittelpunft, aber die Geschichte feiner Rachfolger ift jo verwickelt und zum Theil io unerquicklich, daß es faum möglich icheint den leitenden Saden in diefem Bemirr von Begebenheiten zu finden und festzuhalten. Engelbert Mühlbacher, neben B. Simion und Ernft Dumler ber porzüglichste Renner dieser Epoche, hat sich nach Rräften bemüht Diefer Schwierigfeiten Berr zu werden und es ift ihm bas auch größtentheils gelungen. Richt alle Abschnitte find von ihm mit gleicher Ausführlichkeit behandelt, den größten Raum nimmt, wie billig, die Darstellung der Regierung Rarls des Großen ein. Auch Ludwig der Fromme wird eingehend behandelt; die Reit vor Rarl dem Großen wird bagegen mehr übersichtlich, aber durchaus nicht zu furs bargestellt und ebenso merden die letten Zeiten der Karolinger in Deutschland in gedrängterer Zusammenfaffung geschildert. Die Glangpunfte des Werfes find die Abschnitte über Rarls Berfonlichfeit und Sof und über feine Gesethaung, in ihnen fommt die gange Größe des gewaltigen Berrichers fowie fein machtvolles, tief eingreifendes inneres Walten anschaulich zur Darftellung. Aber auch feine Schwächen und die Schattenseiten feiner Verwaltung werden betont. Man frent fich Rarls Größeund seine die Jahrhunderte beherrschende Personlichkeit von

<sup>\*)</sup> Stuttgart, Berlag ber 3. G. Cottaiden Buchhandlung Rachfolger. 8 DR.

Mühlbacher wieder voll anerfannt zu feben, nachdem Ranke in seiner Weltgeschichte bes Raisers Bedeutung jo gering angeschlagen und in ihm fast nur ben Ausführer und Bollender ber Gedanken und Blane feines Baters Bippin gesehen hat. Die Bearundung abendländischen Raiserthums und bie Dabei in Betracht kommenden Momente werden von Mühlbacher lichtvoll erörtert. Bei der Behandlung der Chestreitigkeiten Lothars II., welche dem Bapftthum die Sandhabe zu seinem bedeutungsvollen Borgeben gegen die franfische Weiftlichfeit und bas Rarolingische Rönigthum selbst boten, hätten wir gern eine nähere Anseinandersetung über die Entstehung und den Zwed der vieudoifidorischen Defretalen aewänicht. Mertwürdig, wie das in feiner erften Beriode fo überaus fraftvolle, gewaltthätige Geichlecht ber Rarolinger gulent jo ganz ichwach, unfähig und elend endet. Wühlbachers Darstellung ift flar, einfach und übersichtlich, wenn auch nicht besonders ichwungvoll und anichaulich, fie verflicht oft Stellen aus ben Quellen in die Erzählung. Leider fehlt dem verdienstvollen Buche ein Register, das doch bei der Külle der darin vorkommenden Ramen und Thatjachen zum Rachschlagen geradezu unentbehrlich Für ein joldes würden wir gern, wenn es nicht anders ginge, die Uebersicht der Quellen hingegeben haben; der Laie wird an Diesem Abschnitt doch nicht viel Interesse nehmen und für den Siftorifer ift er entbehrlich. Gine Stammtafel ber Narolinger und eine Narte des oftfräufischen Neiches bilden den bes allen Beschichtsfreunden zu empfehlenden Werfes.

Die von F. A. Perthes in Gotha vor bald 70 Jahren ins Leben gerusene Geschichte ber europäischen Staaten schreitet rüstig sort. Die Namen ihrer drei auf einander solgenden wissenschaftlichen Leiter A. H. L. Geeren, B. Giesebrecht und A. Lamprecht bezeichnen ebensoviele verschiedene Phasen in der Geschichtssichreibung diese Jahrhunderts. Nachdem die Geschichtsdarstellungen der großen Neiche Europas abgeschlossen oder durch den Tod ihrer Bersasser unterbrochen worden waren, gerieth das große Unternehmen eine Zeit laug ins Stocken. Seit Giesebrecht die Leitung der Staatengeschichte übernommen hatte, nahm sie wieder einen frischen Ausschwung. Er sorgte nicht nur für die Weitersührung, der noch nicht abgeschlossenen Geschichtswerke, sondern ebenso für

die Erfetung veralteter Darftellungen durch neue und gab bem uriprünglichen Brogramm ber Sammlung baburch eine Erweiterung, baß auch fleinere Länder und Staaten Aufnahme und Bearbeitung fanden. Auch nach Giesebrechts Tobe hat bas Unternehmen ungestörten Fortgang und der Name des neuen Berausgebers R. Lamprecht burgt bafur, daß die Cammlung auch in Bufunft den Charafter der wiffenichaftlichen Gründlichkeit behalten wird. Der neuefte und vorliegende Band ber Staatengeschichte enthält Beidhichte Finnlands von Edybergion, dentiche Bearbeitung von Mrnheim\*). KriB Das Original ift im Jahre 1889 erichienen, die deutsche Bearbeitung hat aber ber Verfaffer felbst durchgesehen und ergangt und durch eine Ueberficht der Geschichte bis 1893 fortgeführt. Die deutsche Ausgabe ift feine wörtliche Uebersetung, sondern eine Bearbeitung, in der die erfte Beriode, die fatholische Beit Finnlands, nur im Ausznae wiedergegeben ift, die fratern dagegen mehr oder weniger vollständig ins Deutsche übertragen find; dasselbe gilt von den fulturgeschichtlichen Abschnitten des Driginals. Es giebt abgesehen von dem jest veralteten Buche von T. Huhs ichon eine Darftellung der Geschichte Kinnlands in beuticher Sprache, Prio Roffinnen's Kinnische Geschichte von den frühesten Beiten bis auf die Gegenwart, welche 1874 erichienen ift. Der Berfaffer beißt eigentlich Georg Forsmann und ift der Führer der Tennomanen. Diefer fein Standpunft macht fich auch in dem Buche recht bemerfbar, das im Uebrigen forgfältig gearbeitet ift und fich burch lebendige Darftellung auszeichnet. Schnbergfons Geschichte hat vor der von Rosfinnen ichon den großen Borgug daß fie 18 Jahre später veröffentlicht wird und daher nicht nur die geichichtliche Entwickelung bis gur Wegenwart fortzuführen, jondern auch die gablreiche, zum Theil fehr wichtige feit dem Jahre 1874 erichienene Litteratur zu verwerthen vermag; außerdem hat Edinbergion auch das schwodische Reichse und das finnische Staatsardiv für fein Weichichtswerf benutt. Es ift ihm dadurch möglich geworden, vieles in ein helleres Licht zu stellen, als es Rosfinnen zu thun im Stande war, für Anderes den wahren

<sup>\*)</sup> Gotha, Friedrich Andreas Berthes. 12 M.

Rufammenhana zu finden. Schnbergion ift Schwebe und verleugnet feinen Standpunft nicht, aber er ichreibt unparteifich und unbefangen, manchmal vielleicht etwas zu farblos. Die Beit vor der ichwebischen Eroberung ift nur furz, aber alles Wefentliche hervorhebend bargestellt; hier bietet Rostinnen mehr. Die weltgeschichtliche Bedeutung Finnlands beruht auf dem Jahrhunderte langen Rampfe gwischen Schweden und Hugland um die Berrichaft über diefes Land, einem Nampie, bei bem es fich zugleich um die Borberrichaft im Nordoften Europas und um die Berrichaft auf dem baltischen Meere handelte. Diefer Streit beginnt gleich im XIII. Jahrhundert und endet 1809 mit bem vollen Siege Rugtands. 3m Junern bietet die Entwickelung Finnlands die mertwürdige Ericheimma, zwei verschiedene Nationalitäten, Kinnen und Schweben, fich politisch an einem Gangen, gu einem finnischen Bolf vereinigt haben. Gehr lefenswerth find die fulturgeschichtlichen Rapitel in Schubergions Buch, welche die Gefellichaft, Bildung und Litteratur in ben verichiedenen Epochen ichildern. Bu grrößerer Bedeutung gelangt Kinnland erft feit der Reformation; für die innere Entwickelung. fowie für den Rampf der beiden nordischen Mächte ift die Reit von 1721 bis 1809 die wichtigfte, inhaltreichfte. In ber Schilberung biefer Beriode liegt ber Schwerpunft und bas Sauptverdienft von Schnbergions Wert. Gehr eingehend und belehrend ift feine Darftellung ber Bereinigung des Großfürstenthums Finnland mit Rußland und der damit zusammenhängenden Borgange und Berhandlungen, fehr verdienstlich auch feine Schilberung ber inneren Entwidelung Finnlands unter Alexander I., Rifolaus I. und Merander II., an die fich eine kurze Uebersicht der Regierungsthätigfeit Alexander III. in Bezug auf Finnland schließt. Schnbergions Buch bietet eine fehr übersichtliche Gruppirung der Thatsachen, die Darstellung ift einfach und schmucklos, bisweilen konnte fie anschaulicher sein; doch ist dieser Mangel vielleicht auf Rechnung bes bentichen Bearbeiters zu fegen. Daß ber Berfaffer ein grundlicher, genau mit bem Stoff vertranter Forscher ift, mertt man überall; für den Siftorifer ift die Anführung der michtigften Litteratur bei jedem größeren Abidmitte fehr ermunicht, auch fehlt es bei bedeutsamen Stellen nicht an Berweisen auf Die Quellen. Um bem Lefer die Benugung und das Rachschlagen zu erleichtern, ift

alles nur Wünschenswerthe geschehen: dem Werfe voraus geht eine sehr detaillirte Inhaltsübersicht und am Schluß findet sich ein sorgfältig gearbeitetes Personenregister. Wie sehr unterscheidet sich darin zu seinem Vortheil Schybergsons Geschichte von Rostinnens Buch und wie viele andere dentsche Weschichtswerfe könnten sich diese Einrichtung zum Muster nehmen! Auch bei uns ist, namentlich in neuerer Zeit, ein lebhafteres Interesse für das so nahe gelegene Finnland erwacht; Schybergsons Geschichte wird sedem zur Einsführung in die Kenntniß der Vergangenheit des merkwürdigen Landes und der politischen Entwickelung seiner Vewohner die besten Tienste leisten.

Der Ueberjetung des Buches von Jojeph Turquan über die Generalin Bonaparte ift fehr bald die Fortsetung: Die Raiserin Josephine, übertragen und bearbeitet Osfar Marichall von Bieberftein\*) gefolgt. Dieser zweite Theil ift im Ganzen weniger pifant als ber erfte. Turquan beurtheilt Josephine auch hier mit derselben Särte wie früher und läßt sich nichts entgeben, was die Chronique ifandaleuse jener Zeit zu ihren Ungunften berichtet und aufgezeichnet hat, es liegt aber für diese Beit fein jo reicher Stoff mehr vor. Den größten Raum im Buche nimmt die Scheidung Rapoleons von Jojephine, die ihr vorausgehenden Verhandlungen und die vorbereitenden Schritte Es ift fehr merkwürdig, wie viel Zuneigung Napoleon auch als Raifer und trot aller feiner Liebschaften immer noch für Josephine heate und wie schwer es ihm, der sonft jo ruchsichtslos und brutal feinen Willen fundthat und durchsette, wurde feiner Gemahlin gegenüber ben gefaßten Entichluß auszusprechen; ware noch Aussicht gewesen, daß fie ihm einen Sohn ichenfte, er wurde fich nie von ihr getrennt haben. Auch nach der Scheidung verfehrte Napoleon mit Josephine in der herzlichsten Beise, er schrieb ihr oft und besuchte fie häufig. In den Tagen seines Ungluds und feines Sturges zeigte auch Josephine große Unhänglichfeit an ihren früheren Gemahl. In das Sofgetriebe und in die Parteiungen unter ben Gliebern ber bonapartischen Familie gewährt Turquans Buch mannigfachen, wenn auch nicht eben erfreulichen Ginblid.

<sup>\*)</sup> Leipzig, Schmidt u. Gunther. 4. DR. 60 Bf.

Ein Buch ungewöhnlicher Art, eines berer, benen man nur felten auf bem Buchermarft begegnet, find die Tagebuch blätter eines Conntagophilojophen. Gejammelte Grenzbotenauffage von Rudolf Sildebrand\*) Wir haben diese Auffane, die ungleich an Umfang und Bedeutung boch alle den eigenartigen Charafter ihres Berfaffers zum Ausbruck bringen, mit berglicher Greube und tiefer Befriedigung gelefen und fühlen uns zu aufrichtigem Danke gegen den Berausgeber, B. Buftmann, verpflichtet, der fie der Bergenenheit, dem gewöhnlichen Schidfale ber Zeitschriftenauffage, entzogen bat. Rudolf Sildebrand, Sommafial Lehrer und Brofeffor an ber Universität in Leipzig, war einer ber ausgezeichnetsten beutiden Sprachforider, ber burch seine Mitarbeit und Fortsetzung des deutschen Wörterbuches ber Brüder Grimm auch weiteren Areisen befannt geworden ift. wundernswürdige Gelehrfamfeit, feines Eprachgefühl und ein ungemein lebendiger Ginn für alles Bolfsthumliche, alle Regungen ber Bolfsfeele, wie fie in Sprache und Sitte gur Ericheinung tommen, waren dem settenen Manne eigen; dazu ein herrliches Gemuth von wunderbarer Tiete, gleich empfänglich für Ernft und Scherg. Sildebrand war ein Idealift und Optimift, wie fie bente immer feltener werden, er war eine echt deutsche Ratur durch und burch, ihm erichloft fich in der Betrachtung ber Sprache innerfte Wefen des deutiden Beifies. Bei ihm hatte fich ber Forscher nicht auf Rosten des Menschen entwickelt, er war eine liebenswürdige, frische, fiets angeregte und anregende Verfönlichkeit. So zeigt er fich in allen bier vereinigten Auffägen, jngenbfrisch und hoffnungsfroh, gedankenvoll und kenntnifreich, tieffinnig und findlich znaleich, nur das reife Urtheil verräth, daß die Auffaße im späteren Lebensalter geschrieben find, es spricht aus ihnen zu uns ein Mann in weißem Saar, aber im Bergen ein Rind, wie er es felbit bezeichnet. Uns Diesem Buche fann man lernen, wenn man es noch nicht weiß, was deutsch ist, deutsch im edelsten und schönften Ginne, es ift dem Lefer, ber fich barin vertieft, oft, als fprache das deutsche Wemuth felbst zu ihm und offenbarte ihm feine tiefften Geheimniffe. hier ift nichts von der gesuchten und

<sup>\*)</sup> Leipzig, Gr. Wilh. Grunow. 4 DR.

raffinierten Beiftreichigfeit modern judifcher Tenilletoniften, aber hier ift Beift, mahrer und echter Beift, genährt am Marke ber großen deutschen Dichter und Denfer, und man hat seine innige Freude an ber gediegenen fraftigen Form, in die er fich fleibet. Sollen wir Giniges aus bem reichen Inhalt bes Bandchens berporheben? Bielleicht der ichonite Auffat darin ift: Trauer und Trene, geichrieben unmittelbar nach bem Tode Raifer Wilhelm's I .: man lieft ihn immer wieder mit Erhebung und Wehmuth. Gehr ichon und tief ift auch der Auffan: Bute alte Zeit und Fortschritt, in dem Silbebrand lebhaft für das Recht, die aute alte Beit gu preisen, in ihr ein anspornendes Ideal zu seben, eintritt. Sochit inhaltreich und große Gelehrsamfeit befundend ift der umfangreichfte Artifel ber Sammlung, ber ben Titel: "Brophezeihungen" führt. In ihm werben die Berfündigungen und Sinweifungen auf eine Erneuerung des römisch-deutschen Reiches von alter Beit her aufgeführt und gedankenvoll erläutert; auch die Stimmen ber Sehnfucht nach einem großen mächtigen Reich aus neuerer Beit werden nicht vergeffen. Bas Silbebrand hier über Goethe's Saltung ber nationalen Erhebung und den nationalen Beitrebungen gegenüber jagt, ift vortrefflich. Muf feinem eigensten Gebiete ift Dilbebrand, wenn er aus "aus der Beichichte unferer Sitte" belehrt ober "etwas zur Geschichte bes Runftblides" mittheilt. Gine allerliebste, schalthafte Berfiflage ber Answüchse ber modernen Goethephilologie ift der Artifel: Gin Anopf von Goethe. And wo er "vom Sterben" und "vom Leben" fpricht und fich darüber ausläßt, "wie Wahr und But gufammen hängen," hören wir ihm gerne zu, da er ftets Gemuth und Stimmung anregt. Sein ganger findlichengiver Optimismus fommt in dem letten Auffaß: "Gin Bunfchgettel an den Zeitgeift" jum Ausdruck. gening ber Sinweifung auf Gingelnes. Moge Riemand, ber Ginn und Reigung für das Adeale, für urfprüngliches, echtes Beien hat, Hildebrand's foftliches Buch ungelesen laffen; es wird Unregning, Erfrischung und Erhebung Allen bieten, die noch von der modernen Unnatur umftrickt find. Aber nicht in einem Zuge, fondern in Abfaten muß diefer fonbare Trant genoffen werden, dann erft wird er feine volle Birfung ausüben.

Bir haben vor einiger Zeit das inhaltreiche Buch des Pfarrers D. Gebhardt "Bur bauerlichen Glanbens- und Sittenlebre" eingebend besprochen. Beute liegt uns ein Seitenftud bagu vor in ber Edrift von Baul Gerade "Meine Erlebniffe und Beobachtungen als Dorfpaftor (1883 bis 1893)"\*). Während Gebhardt thurinasche Berhältniffe im Muge bat, ichildert Gerade feine Erlebniffe in der preuftichen Broving Cachien. Zein Buch bat einen mehr perionlichen Charafter und baburch gewinnt feine Darftellung an Unschaulichfeit und Lebendigfeit. Mit ingenblicher Begeisterung ift B. Gerade in das Amt getreten und ichildert nun offen und mahr die vielen Enttäuschungen, die er erfahren bat; zum Beffimiften bat er fich aber dadurch nicht machen laffen. Bergleicht man feine Mittheilungen mit ben Echilderungen Gebhardt's, jo nimmt man nicht ohne Verwunderung mahr, wie ähnlich der Bauer nach Wesen und Charafter in beiden Gegenden erscheint. Auch in Gerade's Schilderung zeigt er feine Spur von der Naivität und unschulds: vollen Boesie des Naturfindes, womit jo viele Dorfgeschichten die bauerlichen Berhältniffe ausstaffirt und geschmudt haben. Die fittlichen Ruftande des Bauernstandes weisen auch nach Gerade's Mittheilungen viele duntle Schattenseiten auf, aber es fehlt doch auch an Lichtieiten nicht und ber im Guten wie im Schlimmen äußerft fonjervative Charafter ber Bauern tritt auch in Diesem Buche lebendig hervor. B. Gerade's Edrift bietet ferner langere, burch viele Beispiele illustrirte Ansführungen über die verschiedenen Arten der Zeelsorge und der Aufficht über die Schule, die für junge Seiftliche fehr Beherzigenswerthes enthalten. In einem Schlufabichnitte fpricht fich Gerade über die Angehörigen des geistlichen Standes, ihrer Lebenshaltung und ihr Berhältniß zum Bolfsleben aus und tritt energisch für die Theilnahme der Beiftlichen am öffentlichen Leben ein. Gerade's Buchlein, von positivem Geifte durchweht, gewährt eine anziehende und belehrende Lefture.

Aus der Menge neuer belletristischer Erscheinungen seien zunächst Charlotte Riese's (Beschichten aus Holftein\*\*)

<sup>\*)</sup> Magdeburg, Berlag von Albert Rathfe. 2 M.

<sup>🐃</sup> Leipzig, Fr. Wilh, Grunow. 3 M.

hervorgehoben. Die mit Recht rasch allgemein beliebt gewordene Erzählerin bewegt fich in Diefem vorzüglich ausgestatteten Buche wieder auf gang beimischem Boden. Es find, jo viel wir uns erinnern, alles alte Befannte ans ben Grensboten, welche hier gu einer Cammlung vereinigt find. Ch. Rieje offenbart auch bier die von früher befannte Borliebe für absonderliche Berfonlichfeiten, burch Natur und Lebensichicfigle feltigm entwickelte ober früppelte Menichenweien und bewährt überall ihr Talent mit icharfem Blide die charafteriftischen Buge ber Berfonlichteiten gu erfaffen und bem Lefer lebenbig por Augen gu ftellen. Richt bie Erfindungsgabe, fondern die icharfe Charafterzeichung ift ihre hervorragendite Eigenschaft; fie ichildert jo lebendig, daß wir an ihre Gestalten glauben, auch da, wo sie etwas unwahrscheinliche Buge tragen. Es ift ein Beweis ihrer barftellenden Rraft, baß ihr paffive, unselbständige Raturen in voller Lebensmahrheit und Unschaulichfeit zu ichilbern fast noch beffer gelingt als energische, willensträftige. Gin mahres Rabinetftud unter den Erzählungen ift die Weichichte des Statsraths, der um alles Anjehen fam, weil er feine Geschichte ergablen fonnte, ernft und ergreifend die Erjählung vom verrückten Klinsheim, die in tiefer Tragit endet. Die umfangreichste Geschichte ber Sammlung, "Die erfte Liebe" hat am meisten den Charafter einer eigentlichen Novelle. Baron Rolf und feine Gran Ada Mavenstein find in ihrer Coralofigfeit und Gleichgültigfeit gegen die Bedrangniffe des Lebens portrefflich gezeichnete Gestalten, auch der alte Graf Röffing eine echte Charafterfianr. Dagegen ift Brit Reumann, Amerifaner, etwas verblaßt und Fran von Behleneck doch etwas gar ju febr als Rarrifatur berausgefommen. Der Grundgebante der Erzählung, daß die erfte Liebe gewöhnlich die erfte große Dummheit des Lebens fei, mahrend die lette Liebe, von der man niemals spreche, oft die tieffte und mabrite fei, frappirt durch seine Ungewöhnlichkeit; jo unbedingt bingestellt, fann er sicherlich nicht auf allgemeine Zustimmung rechnen. Und in Den weniger bedeutenden Stücken ift das Talent der Berfafferin Wenn, wie wir doch annehmen muffen, Ch. Riefe's Schilderungen auf Beobachtungen ber Wirklichkeit beruhen, wie reich an originellen Berionlichkeiten ift bann biefes Solftein! Bir

zweifeln nicht, daß auch diese "Geschichten" viele Leser finden und von Niemandem ohne Befriedigung aus der Hand gelegt werden werden.

Abolf Wilbrandt hat eine neue Rovellensammlung unter dem Titel "Bater und Sohn und andere Geich ich ten" \*) veröffentlicht. Wilbrandt's Gigenart als Ergähler und Novellift ift befannt; in feinen bichterischen Erzeugniffen offenbart fich weniger große Erfindungsgabe als feine psychologische Auffaffung und Entwickelung. Er ift ein Birtuoje in der Daritellung und Entfaltung des Seelenlebens und verfteht es ausgezeichnet, mit wenigen Strichen die Grundelemente ber Charaftere, welche er uns vorführt, ju zeichnen und ihr Sandeln pjuchologisch überzeugend zu motiviren. Die beiden Erzählungen diefer Cammlung haben ebenso wie das ihnen beigesellte Märchen denselben Charafter, ben wir als pjuchologisch padagogisch bezeichnen möchten, benn allen drei liegt eine gewiffe didaftische Tendens zu Grunde. In der erften ichildert der Dichter die Berliebtheit eines Somnafialabiturienten in eine leichtfertige Theaterpringeffin, in ber er in bloder Jugendeselei ein hobes Ideal fieht, und das gewagte Mittel, durch welches der Bater, der zugleich der nächite und beite Freund bes Cohnes ift, ihn von diefer Berirrung gurudbringt. Die beiden Bacffifche, die als Rebenfiguren auftreten, find mit ihrer vergötternden Bewunderung für die berrliche Thea, die Schanspielerin, gang vortrefflich geschildert und meisterhaft gezeichnet, ebenso reizend naiv, wie jelbstbewußt altflug. In der zweiten Erzählung "Die gute Lorelen" athmen wir volle warme Rheinluft. Die Seldin, Fran Rathe, die Gattin des etwas fteifen und schwerfälligen Sansfritgelehrten Benno, bezaubert durch ihre Schönheit und ihr holdes Wejen alle Männer, die mit ihr in Berührung fommen. Gie wendet ihre Macht aber nur jum Guten an, nothigt junge Richtsthuer und nur dem Wenuß lebende Weltmanner zur Arbeit und zur Thätigfeit und führt von ihrer Schönheit verblendete Berehrer wieder zur Bflicht und Liebe gegen ihre Braute gurud. Wenn auch im Ginzelnen manche Unwahrscheinlichkeiten mit unterlaufen, jo hinterläßt die gange gange Ergählung doch einen frijchen,

<sup>6)</sup> Stuttgart, Berlag der & G. Cottaichen Buchhandlung Rachfolg. 3 M.

erfreulichen Eindruck. Die eigentliche Handlung tritt hier ebenso, wenn auch etwas weniger, als in der ersten Erzählung, hinter der psychologischen Entwickelung zurück. Das Märchen "Hütchen" ist die Ausführung des Gedankens, daß man zur rechten Zeit abzureisen verstehen müsse, d. h. daß man in dem Augenblicke, wo man sich durch Leidenschaft und Zorn zu unüberlegtem und unversantwortlichem Handeln hinreißen zu lassen im Begriff sieht, sich schnell entsfernen müsse, um späterer Rene und schwerer Berschuldung zu entgehen. In diesem Wärchen sehlt es nicht an einer Fülle von Begebenheiten und Wechselssällen. Die Form der Darstellung so wie die Sprache ist, wie sich das von A. Wilbrandt erwarten läßt, vorzüglich.



Дояволено ценлурою. Рига, 31. Августа 1896 г. — Buchdruderei & Raud, Riga. Herausgeber und Redafteur: Arnold v. Tideböht.



## Alus B. v. Ditmar's Reifebriefen an feine Eltern.

(1815—1818)
von
2. v. Schroeder.
(Schluß.)

Beidelberg, den 14. Mai 1816 n. Et.

Mus Bürgburg folltet 3br, geliebte Meltern, wie ich Euch aus Dresden ichrich, wieder ein Briefchen von mir erhalten. Doch es andern fich die Zeiten und auch unfer Bille andert fich bisweilen in ihnen; wenigstens ift es mir jo gegangen, benn biefen Brief an Euch batire ich nicht aus Burgburg, sonbern ichon aus Beidelberg. - Das schöne Presden, in dem ich mit Landsleuten und Freunden mir unvergefische 14 Jage verlebt hatte, verließ ich am 4. Mai n. St., nachdem ich zuvor noch drei unbeschreiblich glückliche Tage mit meiner himmlischen Elisa und meinem vortrefflichen Tiedge verlebt hatte. - Grade an dem Tage, an welchem die aute Elisa mit ihrem frommen Bealeiter erwartet wurden, war ich mit dem guten herrlichen Onfel Arüdener und seiner lieben Minna (ich fann es Guch nicht beschreiben, mas bas für überaus aute Lente find) in den höchst reizenden Blauenschen Grund, etwa 2 Meilen von Tresben, gefahren. Erft Abends um 7 Uhr langten wir von biefer Luftpartie wieder in Dresben an und ich gestehe Euch, daß ich mich schon lange aus den reizenden, belebten Umgebungen der füllevollsten Ratur wieder in die todten Mauern der Stadt gesehnt hatte, denn meine aute Glifa abndete

ich in benfelben. Ungebulbig iprang ich aus bes Onfels Bagen, noch ehe er gehalten hatte, und eilte, ich weiß felbst nicht wie idmell, in das Sotel de St. Betersbourg, mo Glifa abiteigen wollte. Doch, als ich hintam, war meine Gile vergebens gewesen; benn noch war fie nicht angefommen. Chue mich zu befinnen, machte ich mich auf ben Bea, lief ihr entgegen und traf fie ichon nach einigen Minuten auf der Presdener Brude. Die Freude, Die Tiedae und fie durch meine unerwartete Ericheinung gefühlt haben muffen und die fie mir auf eine einfache, aber bergerhebende Urt zu erfennen gaben, fann ich Euch nicht beichreiben, ebenfo wenig wie die Gefühle, die mein Inneres tief burchglühten. folgt eine fleine Abschweifung, bann heißt es weiter: | Doch meine alte 60 jabrige Glifa will ich nicht auf ber Dresbener Brude in Rube laffen, fondern Euch fagen, daß ich bis zu ihrem Quartier neben ihrem Wagen bergelaufen bin und babei ihre Sand, die fie mir ans dem Wagen gereicht hatte, garnicht losließ, fondern fie voll berglicher Trende unaufhörlich füßte. Diefer Bug, ber burch bie Sauptstragen Dresdens ging, machte fo großes Auffeben, daß die Leute steben blieben und uns gang verwundert nachsaben. Das machte mich aber nicht irre, sondern ich schritt vielmehr fröhlich weiter, rift meine treffliche Elija bei ihrer Wohnung fait aus dem Wagen, führte fie die Treppe herauf und ließ mich dann von ihr, mit Freudenthränen, füffen und herzen; daranf begab ich mich in Tiedges Arme und hörte mit Rührung von ihm die Worte, die er mit Flammen zeichnete: "Ich wurde Ihnen gern viel Bergliches fagen, ware das Berg mir nicht zu voll von bem, was ich für Gie fühle." Go magfahr benft Euch unfer erftes Wiederschen. Weiter fann und mag ich Euch von bemfelben nichts fagen; außer nur noch bas Gine, baß ich fpater weit die Beit überichritt, um welche Glija gewöhnlich ju Bette ju geben pflegt. Biele intereffante und bergliche Bespräche murben in ber burch unaufhörliche Besuche unterbrochenen Beit von 1,28 Uhr bis gegen 12 gewechselt und nicht wenig suchten mich die Rede, Tiedge, Elisas jepige Pflegetochter Minna Mitterbacher Karlsbad und ihre vormalige Bianfa Low (eine Tochter bes berühmten Meißner, die mich auf Glifas allerhöchsten Befehl Bruder und ich fie Schwester nennen muß) zu überreben, nach Töplit mitzureisen. 3ch follte freie Reife bis dabin und freien Unfenthalt daselbit haben, wenn ich mich nur entichließen wollte Birflich war ich durch dieses Anerbieten, welches mir ein nener fehr erfrenlicher Beweis der Liebe diefer trefflichen Menschen zu mir war, in meinem Reiseplan irre gemacht: au meinem Glud bat ich mir aber Bedenfzeit bis gum anderen Tage aus und weigerte mich an demielben, den freundlichen Borichlag anzunehmen, weil ich überlegt hatte, daß es für mich Bilicht fei, burchaus die Beit mahrznnehmen, in welcher ich mich wiffenschaftlich, und namentlich als Inrift ausbilden fann. Bur biefen Entichluß befam ich nun freilich ein wenig Schelt; allein ich troftete mich bamit, baf ich bas Sprichwort: "Der Beift ift willig, das Kleisch aber schwach" dieses Mal gerade umfehren fonnte. - Freilich fann ich es nicht lengnen, daß ich gerne mit ber auten Gran v. Low gereift mare; benn in beren Wagen war für mich ein Plat bestimmt; weil mir dieses gebildete Beib außerordentlich intereffant ift, theils weil fie in ihrer Moralität die größte Achnlichfeit von unseren Livlandischen, überhaupt nordischen Franen bat, theils auch, weil wir ihr Tiedaes Aleris und Ida, und Robert und Mennchen zu banken haben. Lieder, aus benen diese beiden Romane bestehen, bat Tiedge ihr und ihrer schönen Stimme zu Gefallen auf befannte Melodien gedichtet und fie erft fpater als ein Sanzes zusammengestellt. -Doch bas gute Pringip behielt nun einmal die Oberhand, - ber Beift war ftarter als das Aleijd und ich verließ am 4. Mai Dresden, nachdem ich noch an bemielben Tage von dem auten Onfel, der mir ein fehr finnreiches Andenken gab, und von der guten Clifa und dem geliebten Tiedge Abichied nahm. Recte entschuldigte ich mich, daß ich in meinen Reisetleibern gu ihr fame; und ich gestehe, daß es mir nicht leid thut diese tleine Artiafeit gehabt zu haben; benn baburch murbe fie zum ersten Male veranlaßt, mich "mein Rind" zu nennen und von der Beit an hat benn auch die Benennung "Mama", nach ber ich fie gern suweilen nannte, auf immer das Bürgerrecht erhalten. - "3ch fage es Ihnen noch einmal, es freut mich in Ihrer Berson einen fo braven jungen Mann fennen gelernt zu haben. Berlieren Gie nicht den Muth, fondern wirfen Gie einft für unfer Baterland,

fo wie ich es von Ihnen hoffe. Bett leben Gie mohl; behalten Sie im Andenfen, worum ich Gie jest gebeten, und ichreiben Gie bald an Ihre Glifa." Dieß maren die letten Borte, die Mama (ich muß diesen Ausdruck hier gleich anbringen, damit Ihr hört, wie er flingt) ju mir fprach, und die mich jum Glück beichäftigten, bis ich am Abend in Freiburg ankam, - jum Blid, jage ich, weil ich ichlechtes Better, einen ichlechten Boftmagen und einen überans lanaweiligen Reisegefährten hatte. -Während hier die Pferde gewechselt wurden, besuchte ich ben größten Minerglogen ber Welt, ben alten murbigen Werner, bem ich in Elifas Ramen einen Sohn des berühmten Componisten Naumann, der die Beramerfofunde ftudiren will, empfehlen follte. - Intereffant mar es mir, in Freiberg, das im Sachfischen Erzgebirge liegt, Bemerfungen über bie Begetation augustellen. Um Morgen reifte ich aus Dresden, wo alles ichon grunte und blifte, und ichon am Abend befand ich mich in einer Region, wo das Leben fich faum erft in der Anospe regte und wo es ichneite und hagelte, während unten ein milder Frühlingsregen bas vegetabilische Leben bis zum höchsten erreichbaren Gipfel fteuerte. — Bon Freiburg fam ich zunächst nach Zwickan. mein erfter Gedanke an diesem Orte der mar, unieres bieberen Bergs Mutter und Geschwifter, sowie and feinen wackern Lehrer, den berühmten Philologen Johannes Mons Martyni-Laguna aufzusuchen, fonnt 3hr Euch, geliebte Aeltern, wohl benten. Bu meiner großen Frende ward mein Wunsch erfüllt, denn ich traf unferes geliebten Bergs alte murbige Mutter in ihrem fleinen, aber reinlichen und friedlichen Quartier gefund und mohl, nicht in fo großer Urmuth, die unfer trefflicher Berg fich mit ihrem Leben verbunden denft. Ich fand bei biefen redlichen Leuten vielmehr eine gewiffe Art von Reichthum, die es eben nicht erlaubt üppig ju leben, wohl aber anftändig und ohne Mangel zu leiden. -Bon Lagung, ber an Berg mit ber herzlichsten Liebe benft, wird unfer geliebter Gottesmann nun wohl ichon einen Brief erhalten haben, -- wenigstens zeigte mir Laguna einen fehr langen, ben er an ihn angefangen hat und den er recht bald abzuschiefen versprach, als ich ihm erzählte wie fehr fich Berg nach Nachrichten von ihm fehnte: "Ja, ich werde und muß ihm schreiben, denn

fcon liegen zwei Briefe von ihm unbegntwortet hier. - 3ch verdanke ihm mendlich viel; denn nur er hat mich unterftütt, als ich in der ichrecklichsten Armuth lebte und beinabe nur ibm habe ich mein Leben zu verdanfen." Dieß war Lagungs Antwort. - Soll ich Guch, geliebte Neltern, nun noch iggen, wie mir diefer Gelehrte ericbienen ift und wie ich von ihm geschieden bin. fo werben folgende wenige Worte binreichen, um Euch mein jekiges Berhältniß zu ibm flor zu machen. Ericbienen ift er mir als ein redlicher, maderer Mann von dem ungeheuersten Geifte; benn jeder Gedanke war hochit bedeutungsvoll, mar Blis und Schlag; - fein Gefühl muß außerordentliche Tiefe haben; ich bin davon auf eine fehr erfreuliche Urt überzeugt worden. Nur wenige meiner Neußerungen gogen mir feine wahre Freundschaft zu; er selbst hat es mir gesagt und falsch ist Lagung nicht, was Ihr auch von Berg werbet erfahren fonnen. Er brudte mir fogar einmal mit Innigfeit die Sand und fagte: "Bon biefem Anaenblide an" (ich hatte nämlich eben etwas geaußert, bas ich bem Baviere nicht anvertrauen maa) "find Gie mein mahrer Freund, im eigentlichsten und nur mahren Sinne des Wortes. Bollen Gie in Seidelberg mein angenehmer iber Ausbruck fiel mir ein wenig auf) Correspondent fenn, fo werden Gie mich gang gewiß fehr erfreuen und ich verspreche Ihnen punktlich zu antworten." - Bald barauf eilte ich wieder zur Boft, weil die Beit ichon verstrichen war, die ich weableiben burfte. - Seht, meine Meltern, jo geht es mir in ber Belt. Begegnete mir nicht and so manche Wiberwärtigfeit in meiner Wanderung burch das mangelvolle Bilgerthal des Lebens, fo wurde mich mein annfiges Geichick übermuthig machen.

Von Zwickan fuhr ich über Plauen nach Hof, die erste Stadt im Königreich Baiern, wo ich denn auch zu meiner größten Freude die scheußlichen Sächsischen Postwagen verließ und dagegen einen tresselichen Baierichen bestieg, neben dem in der Nacht ein Soldat von der Gensdarmeric als Bedeckung reitet. Die (Segenden, durch die ich von jest an kam, glichen einem höchst romantischen, unausschilchen Garten, in dem alles dustete und blühte und in dem Städte und Vörfer in ungezählter Wenge lagen. — Die größte Stadt, in die wir zunächst, von Zwickau kamen, war Baireuth, wo ich einen

gangen Jag, ben 7. Mai, blieb. Unvergeftlich bleibt mir biefer Tag, denn er hat mir viel genommen, aber ich verdaufe ihm auch unbeidreiblich viel. Genommen hat er mir eine Gehnfucht. die mein ganges Innere durchglühte, aber ich verdanke ihm eine Befanntichaft, um die mich gewiß ein großer Theil ber gebildeten Belt beneidet. 3d will Gud ben Mann, den ich fennen lernte, jo gut es geht, beichreiben, und bann fucht, geliebte Meltern, ben Namen felbit zu errathen. -- Bu ihm geführt wurde ich von einer feiner fleinen, allerliebsten Tochter. Unfer Weg führte uns burch vier bis funf Zimmer, die ein wenig obe ausfahen; in dem porletten befanden fich fogar eine Menge von Beinbonteillen; einige berfelben waren eben ausgepacht, andere ichon ausaeleert und noch andere aar zerichlagen. Aus diesem Zimmer führte mich meine fleine Begleiterin in eine enge Stube, in ber um den Tijd 2 Bucherbretter ftanden, und rief gleich beim Gintritt in dieselbe: "Bater, ein Fremder." Gleich darauf trat der Bater hinter den Bücherbrettern bervor, gefleidet in einem, von gelblichem Boi gemachten Ueberrock, an dem der Zahn der Zeit unten viele Stude weggenagt hatte; ber Sals ber langen, ftattlichen Geftalt war entblont, bas rothlich braune Saar gurudaeftrichen, Die Stirn hoch, ftark gewöldt; unter berjelben zwei große blaue geiftvolle Augen, in denen man tiefes Wefühl und Alarheit des Berftandes in dem erften Angenblide gewahr wird; die Rafe ift etwas eingebogen und ftart; der Mund anmuthsvollsichon gestaltet. Auf dem ganzen Besichte rubte, um es mit einem Borte zu fagen, Die bochite Benialität und zugleich die bochfte Butmuthigfeit. Dieje Beftalt nun nabte fich mir, mit ihrem ichwantenden Bange, ichnell, verbeugte fich gegen mich und empfing von mir ben Brief, ben ich von Wolke ihr abzugeben hatte. Gleich barauf entfernte fich ber Mann von meiner Seite und ging ichweigend in ber Stube auf und nieder; ich nahm meinen hut und wollte mich ihm empfehlen, als er zu mir trat und fagte: "Bleiben Gie doch noch", und dieß, geliebte theure Aeltern und Geschwifter, dieß find die ersten Worte, die ich in meinem gangen Leben aus dem Munde des unbegreifbaren Jean Baul gehört habe. 3ch blieb und nun ward das Gespräch sehr lebhaft, besonders drehte es fich um Wolfe und Frang Born; aber taufend höchft intereffante

und merkwürdige Dinge famen nebenbei vor, wie wir das ichon von Jean Baul gewohnt find. Giniges über unfer Gefpräch erhaltet ihr ausführlich betaillirt in meinen Reisebemerfungen: hier murbe es zu vielen Raum einnehmen. Dann überichicfe ich Euch auch bas Sandbriefchen, bas er in mein Stammbuch eingeichrieben hat. - Unfer Gespräch war io interessant, bag zwei gange Stunden vergangen waren, als ich jum erften Male nach meiner Uhr fah. Run wollte ich fort und entschuldigte mich bei dem überaus liebenswürdigen Jean Baul, ihn fo lange aufgehalten zu haben. Diefer Entschuldigung habe ich folgende für mich gewiß fehr genugthuende Worte zu verdanken. Hier left fie buchstäblich jo, wie er fie ju mir fprach: "Daß Gie lange Beit bier gemefen find, weiß ich nicht: - baß mir die Beit aber fehr furz vorgefommen ift, weiß ich. 3ch muß es Ihnen geradezu jagen, daß unter den vielen Besuchen, die ich erhalte, lange keiner mir so bedeutend gewesen ift, als der Ihrige, und ich bitte Gie recht febr (mobei er mir berglich die Sand bructte), bag Gie, menn Sie wieder nach Baireuth fommen, gang bei mir wohnen, wenn ich Ihnen anders jest lieb geworden bin und gefallen habe." --Drauf ging ich hoch erfreut fort, von Richter noch burch einen frummen, ichiefen Gang begleitet, in dem er mir noch folgende fpaghafte Worte fagte: "Geben Gie einmal, ift ber Gingang gu mir nicht ebenfo, wie der zu meinen Romanen", und hierauf rief er mir noch ein recht freundliches Lebewohl nach. - 28as mir Jean Baul fonft noch gefagt hat, 3. B. über feinen Ramen, von ben Schriften, die er jest gerade ichreibt u. i. w., das erfahrt 3hr alles fpater, jum Theil ichon Giniges aus meinem Briefe an Berg, den ich jest angefangen habe. - Nur das will ich Guch hier noch melben, daß ich von Jean Bauls Tochter einen Besuch im Birthshause erhalten habe. Gie brachte mir nämlich mein Stammbuch von ihrem Bater.

Von Baireuth ging ich nach Bamberg, wo ich 2 Stunden blieb und in diesen mich auf der Accise, die in Baiern die Maute genannt wird, umher zankte und endlich von hier, mit einem kleinen Umwege, über Ritzingen nach Würzburg, wo ich anderthalb mir unvergestliche Tage mit meinem alten biederen portrefflichen Baer und Bander verlebte. Bon dieser Stadt kann

ich Such nichts jagen, als baß fie eine febr reisende Lage bat. Der Main theilt fie in zwei ungleiche Sälften und bespült ein ichones fruchtbares That mit feinen Beinoftanzungen und Obitgarten. Bemerkenswerth ift die Aussicht nach der hart am Main auf einem hoben Berge gelegenen Citabelle und auf der andern Seite nach dem foniglichen Schloffe, bas zu den schönften gehört, die ich bis jett gesehen habe. - Doch Städte und Gegenden mag ich Such nicht beidreiben, weil die Schilderung doch weit hinter der Ratur zurückleibt und für den, der fie lesen muß, doch immer wenigen Reiz hat. Mündlich werde ich Euch alles das einst lebendiger por die Seele zaubern fonnen. - Roch meniger fage ich Ench aber etwas über den Genuk, den ich in der Gesellschaft meiner Freunde Baer und Bander gehabt habe; denn des Freundes Blick und des Freundes Wort faßt der Freund nur einzig und allein mit dem Befühle auf, nicht aber mit den Gedanken, und daher kann und mag ich Euch auch nicht einzelne Broden von meinen Gefühlen vortragen, ohne empfindelnd ju erscheinen. Richts icheue ich aber mehr, als ben Schein ber Empfindelei. Also auch in Burgburg bin ich glücklich gewesen; - das ift nun einmal das alte Einerlei, das 3hr immer wieder - Bon Bürgburg reifte ich in Gesellschaft eines fatholijden Paters, eines Dr. Lamprecht, eines Advofaten Salen und eines Dr. Wenneis nach Seidelberg ab. - - Mit jedem gurudgelegten Schritt mard die Wegend immer ichoner; aber in ihrer höchsten Anmuth entfaltete fie fich etwa eine Meile von Beidelberg im Recfargemund, wo wir in das himmlische Recfarthal Der von hohen Bergen, die mit echten Maftanien, Sichen, Buchen und anderen Bäumen bewachsen waren, eingeschloffene Weg lief bis Heidelberg immer am Nedar hin und durch diese reizenden Umgebungen gelangten wir denn am 11. Mai n. St. in dem ichonen Beibelberg an, das ich Guch nicht weiter beschreibe, fondern Euch nur auf Löwis (grifft ihn herzlich) trene Beschreibung deffelben verweise. Mur das weiß ich, daß der Gotteslengner hierher fommen muß, um gläubig zu werden; denn wer einmal auf dem Königsstuhle, dem höchsten Berge bei Beidelberg, steht und von dort das ichone gertrummerte Schloft auf einem hoben Berge, bennoch ju feinen Sugen erblickt, und noch tiefer die

Stadt felbit; gur Linfen in der Tiefe das Recfarthal, gur Rechten eine weite Chene, die der Neckar und der am Aluffe der Logefen, aus denen der Donnerberg fein Saupt hoch in die Luft streckt, hinitrömende Mhein durchfreusen, gewahr wird, der muß einen Gott ahnden, wenn er nicht anders gang unempfänglich ift für das Große in der Ratur. Und wer nicht an Unfterblichfeit glanbt, den verweise ich auf das Beidelberger Schloß. Bier überzeuge fich der Ungläubige, daß aus dem Tode das Leben hervorgeht, indem er finnend den lebenden Ephen betrachtet, der aus den todten Mauern bervormächit und fie mit feinem Grin befleidet. - Ja, ich verfichere Euch, geliebte Meltern, bag Beidelberg in jeder Rudficht auf mich einen ichonen, erhebenden Gindruck gemacht hat. -- Bon Landsleuten habe ich hier folgende angetroffen: Rapp, Burin II., Straus, Schmölling, Jeuerabend, Remmert, Bienenstamm, Gergiwsty, Martens, Rhode, Riefemann, Bachmann, Roch, Rolb, Univifer und Boffe. Wir alle gusammen haben und in einem Gafthofe, ber Stern genannt, ein Zimmer gemiethet, in dem wir uns zum Mittag und Abend versammeln und größten Theils die Effenszeit froh verleben. Abends merden gewöhnlich, nachdem man mahrend des Tages fleißig findirt hat, Luftvartieen gemacht, - leider ift es bier uur febr theuer, beinabe noch ärger als in Berlin. Ueberhaupt find es goldene Träume. wenn man glaubt, daß man in Deutschland beinahe alles umsonft hat. 3d versichere End, es ift nirgends besser, als in unserm Lipland, darüber bin ich mit allen meinen Landsleuten einperstanden. Bei uns findet man doch noch Redlichfeit. -- bier wird aber unter dem Scheine altdeutscher Treue mit der Redlichkeit gehandelt. -- Bis jest habe ich nur einen Mann getroffen, an dem ich das gefunden habe, was ich im edlern Sinne des Wortes Altdentich nenne und diefer Mann ift ber berühmte Jurift Thibaut hier in Beidelberg. Durch die Berwendung unferes geliebten Carl, ich meine Anber, bin ich in feinem Saufe befannt geworden. Gleich, als ich bas erfte Mal hinging, mußte ich versprechen noch an bemfelben Tage zum Abendeffen wiederzufommen und als ich nach dem Effen wegging, mußte ich versprechen, mich als ein Mitglied der Thibautichen Familie anzusehen und drauf baten fie mich, sie so oft zu besuchen, als ich nur immer Lust hätte. Ueber diese liebensmürdigen Menschen in meinem nächsten Briefe mehr.

Beidelberg, ben 13. Juli 1816 a. Ct.

Was mein hiefiges Leben betrifft, fo fann ich Guch von bemielben um fagen, daß es fehr einfach ift. 3ch lebe bier größtentheils nur meiner wiffenschaftlichen Ausbildung, stelle im Greien Betrachtungen über bie Menichen an und lege mir Rechenschaft ab über mein eigenes Sandeln. Umgang habe ich hier im Gausen nur febr wenig: felten befuche ich einmal ben würdigen Thibaut und ben liebenswürdigen Greis Boff, an ben mich die himmlische Glifa empfohlen hat. Bon beiben Mannern, sowie auch von dem Philologen Creuzer, werde ich mit großer Berglichfeit aufgenommen; leider gestatten es mir aber die vielfachen Arbeiten nicht, ben Umgang biefer Biebermanner fo genießen zu können, als ich es wohl wünschte. Bu dem Theologen Baulus gehe ich nur fehr felten; beito öfter aber zu bem lieben Bagemann, ben 3hr, geliebte Meltern, aus Livland feunt, und ju meinem gewesenen theuren Lehrer, bem Brofeffor Neumann aus Dorpat, ber fich hier feiner Gefundheit wegen nur noch furge Die beiben gulett genannten Manner besuchen Beit aufhält. auch mich recht oft. - Die neueste Befanntichaft, Die ich gemacht habe, ift die mit dem Doctor Witte dem alteren, an den Ihr Euch gewiß gleich erinnern werdet, wenn ich Euch erzähle, daß er der Bater des Angben ift, der in feinem 13. Sabre Doctor der Philosophie wurde und von dem man jo viel Geschrei in den Beitungen machte. Der Cohn, ein recht lieber junger Menich, studirt hier in Seidelberg die Rechte und promovirt noch in diesem Semefter als Doctor juris. Er ift jest 16 Jahre alt. werbe ihm, auf feinen Bunich und die Bitte bes Baters, wohl opponiren; weshalb ich mich jest fleißig im Lateinischen übe und mit ihm täglich eine Stunde über das Criminalrecht disputire, worin ihm fein anberer opponiren will. Bekanntschaft mit bem jungen Witte ift wirklich auf eine gang merkwürdige Art entstanden. Er hatte nämlich meinen Ramen von einer Branumerationslifte ausgestrichen. Ich erkundigte mich nach bem Thater, und fiebe ba, nach wenigen Stunden erichien ber junge Witte und bat taufend Mal um Berzeihung, meinen Namen ausgestrichen zu haben. "Ich habe es gethan, fagte er, weil viele fich barüber luftig machen, bag ich mich fchreibe, wie

ich mich schreibe (er schreibt sich Dr.), und ba glaubte ich benn, baß auch Gie es gethan hatten." "Hun, ba hatten Gie fich boch erfundigen fonnen, ob hier wirflich ein Ditmar ift, dem der Titel Dr. zufommt," war meine Antwort. "Aber es ift gut, baß Sie es mir felbit gejagt haben; die Sache moge vergeffen fenn. Mur muß ich es Ihnen offen fagen, daß ich mich über Ihre Intolerang fehr mundere, feinen andern Doctor neben fich gu leiden." Go ichloß unfer Gefprach. Witte bestrebte fich aber stets, seinen Tehler wieder gang gut zu machen und brachte es burch seine Zuvorkommenheit gegen mich so weit, daß ich ihn einlub, mich zu besuchen. Er thats und nun bin eigentlichsten Ginne bes Wortes fein trenefter Rathgeber, von bem er die hartesten Urtheile bantbar aufnimmt. Seinen Aeltern hat er jo viel Butes von mir erzählt, daß er den Bater wahrscheinlich veranlaßt hat, mir folgenden Bettel zu schreiben: "Da Sie viel Gewogenheit für meinen Sohn haben, fo wünscht meine Gattin mit mir bas Vergnügen Ihrer nüberen Befanntichaft. Saben Gie daber die Gute, beute Nachmittag um 2 Uhr eine Taffe Raffee mit uns gu trinfen" 2c. 3ch ging bin und nun mußte ich viel von meiner Ansicht mittheilen, wie ber Cobn fernerhin auszubilden fen. Meine Rathichlage find alle angenommen, felbst ber, ben Sohn nach etwa 11/2 Jahren nach Huftland zu ichiden. Der Junge muß aus Dentichland meg, er muß hier vergeffen werden; denn fonft wird er die Erwartungen nicht erfüllen, die man fich von ihm macht; obgleich ich glaube, daß er einst viel leiften wird, weil er thatig ift und viel, febr viel Talent hat". \*)

<sup>\*)</sup> Unter B. v. Titmars hinterlassenen Papieren findet sich eine kleine Sammlung von Sonetten, deren erstes Blatt die Aufschrift trägt: "Meinem Freunde Dr. Woldemar von Titmar von Carl Witte." Tas als Widmung an der Spitze der Sammlung stehende Gedicht "An Ditmar" lantet:

ver Sammtung feigende Gering, "an Ertim at" in Befieht in unverhohlenem Bertrauen Der heilgen Freundschaft zurigevohnes Band, So hab' ich längft in Dir den Freund erfaunt, Denn längft schon durftest Din mein Junres schanen. Und weil wir uns im Liede gern vertrauen, So ist der Freund dem Liede anch verwandt. Wir wandlen gern mit beiden hand in Hand Durch dieses Lebens wechselvolle Auen.

Beibelberg, ben 6. Anguit 1816 a. Et.

(Der erste Theil diese Briefes beschäftigt sich mit der Thatiache der Verlobung des Freundes Schwart, mit der Schwester Annette, welcher Ditmar freudigit zustimmt. Dann fährt er unter anderem Datum fort:)

Erft jest, am 16. August a. St., wird es mir, geliebte Aeltern und Geschwifter, wieder möglich, den am 6. a. St. angefangenen Brief fortzuseten. 3ch babe in Diesen 10 Tagen io viele Beritreunngen gehabt, - die durch die Anweienheit der liebenswürdigen Dorothea, Herzogin von Curland, herbeigeführt murben. Die eble Elifa batte mich ichon von der Anfunft Diefer wahrhaft vortrefflichen Türftin burch einen Brief von ihrer Reife burch Seidelberg bengchrichtigt und mich bringendit gebeten, Dieje geliebte Schwester von ihr mabrend des Angusts bier abzumarten, um, wie fie mir ichreibt, "eine Befanntichaft zu machen, meinem Bergen wohl thun wird." - Aufrichtig muß ich Euch gestehen, daß ich nur dieses Mal den Worten der bergvollen geliebten, himmlischen Glifa nicht traute; benn bei einer Fürstin fuchte ich feine jo edle Seele und fein jo gartes Gemuth, als Die Bergogin, nach Glifens liebem Briefe zu urtheilen, haben follte. Alles Bute und Lobenswerthe, was Elija von ihr ichrieb. maak ich der schwesterlichen Liebe bei. Aber wie sehr freute ich mich, als ich am 7. August a. St. die Bergogin fennen lernte und fand, daß es einer Schwester moalich gewesen mar, von ber Schwester ohne Barteilichfeit zu ichreiben; benn ich befenne es Such nach ber ftrenaften Bahrheit. daß ich nicht leicht humaneres, ein liebenswürdigeres, ein weltersahreneres und ächt menidenfreundlicheres Weien fennen lernen werde, erhabene Dorothea von Curland es ift. Fürmahr, 3hr konnt es

Tamit sich nun die beiden Sührer tennen, So nimm den aufpruchstosen Liederfrang, Wenn mich von Dir des Ledens Stieme trennen. Tamöchteit Du an ihnen Frende sinden; Tann wird, auch in der fernen Wogen Tang, Die Trennung von Euch beiden mir entichwinden.

Man erfieht aus diesem Sonett unwidersprechlich, wie werth dem schon früh berühmten Carl Witte die Freundschaft M. v. Titmars war. — Tie Sammlung enthält zwei Sonette an die sixtinische Madonna, serner "Borgefühl Ftaliens", "Sonnenuntergang" u. a. m.

mir glauben, ich bin nicht durch Ihre angerft gutige Behandlung gegen mich bestochen, - eber badurch, daß ich mußte, daß Dorothea Elijas zärtlichft geliebte Schwester ift. - Gleich nachdem die Bergogin bier angefommen war, überschickte fie mir einen Brief von Clifa, nebit ben neuen Gedichten Diefer Gangerin Gottes und ber Unfterblichfeit. Schon die erften Zeilen Diefes langen Briefes, der vom Anfang bis jum Ende mit recht eigentlich mütterlicher Liebe niedergeschrieben worden ift, rührte mich gang menblich . benn er brochte mir die Nachricht non ichmershaftem förverlichen Ruftande, der nur dadurch gemildert werbe, bag fie fich mit bem theuren, innigft geliebten Cohn ihres Bergens - wie fie mir ichreibt - unterhalte. - - Saat, geliebte Meltern, fagt, wodurch habe ich dieje Liebe ber portrefflichen Elifa perdient! Mur mit Thranen bes allertiefften Danfaefühls fann ich Gott bafur banten; benn ich erfenne es flar und immer flarer, daß mir ein folch hobes Glud nur gu Theil wird burch den Seegen meiner Aeltern. - - ... Mit Berglichfeit werden Gie, mein geliebter Cohn, von meiner Schwester und meiner Jugendfreundin Biattoln, die jest in Seidelberg bleibt, empfangen werden, wenn Gie fie besuchen" - beift es in Glifas Briefe weiter. — Und jo wars, denn als ich gleich nach der Anfunft der edlen Dorothea am 7. August a. St. zu ihr ging, maren die ersten Worte der trefflichen Bergogin, die fie gu mir iprach, berglich und Bertrauen einfloßend. Co ohngefähr lauteten fie: "Co freut mich fehr, mein lieber Ditmar, Ihre Befanntichaft ju machen; meine Schwester hat mir fo fehr viel Gutes von Ihnen gejagt, daß ich mich wahrhaft nach Ihrem Umgange, wenngleich er auch nur furze Zeit bauern fann, gesehnt habe. 3ch bleibe 3 Tage hier und lade Gie für jeden Mittag und jeden Abend zu mir ein. Aber geniren muffen Gie fich durchaus garnicht; benn fo wie Gie, fo nenne auch ich meine Schwefter Mama und ich bin also gleichsam Ihre Schwester." - 3ch bedantte mich febr für diese Gnabe, ein Bort, bas die Bergogin nicht besonders ant anfnahm, benn fie fagte mir: "Das Wort Gnade burfen Gie garnicht brauchen; für Ihren Character, wie ihn mir meine Schwester geschildert bat, past fich ein solches Wort durchaus nicht." - Wer war froher als ich; aller Complimente

wurde ich überhoben und so verlebte ich denn 3 genufreiche, mir nuperaekliche Tage in ber Gefellichgit biefer liebenswürdigen Fürstin, führte fie am Arm auf ben Spaziergangen umber, fubr mit ihr, in ihrem, mit berzoglichen Infignien gegierten Wagen, und, was mich am meiften freute, ich feierte meinen Geburtstag bei ber geliebten Schwester ber von mir geliebten Glifa. Epater noch im Rreife meiner Landsleute und einiger hiefigen Freunde, von benen Ihr auch noch Giniges in diesem Briefe boren follt. Gie gaben mir eine recht hubiche Gefellichaft, die mich febr - Um 10. August verließ die überrascht und erfreut hat. edle Bergogin Beidelberg, - ihr hiefiger Aufeuthalt hat meinem Leben aber eine gang andere Richtung gegeben; denn durch fie bin ich in vielen guten Säufern, und durch diese wieder in andern befannt geworden, namentlich bei ber intereffanten Frau von Ende und Glifens Jugendfreundin, ber Geheimräthin Biattoln, von der ich wie bei der Recke aufgenommen werde. Ihretwegen ichließe ich benn auch für beute biefen Brief, benn fie hat mich foeben zu fich bitten laffen. -- Gine furze Charafteriftit von ihr erhaltet 3hr, wenn ich fie erft genauer als jest fennen gelernt haben werbe. Für fie fpricht besonders bas, daß Elifa und die Bergogin fie feit 30 Jahren mit jedem Jahre immer mehr lieben und hochachten müssen.

Nachdem ich unn den gestrigen Abend so interessant zugebracht habe, als lange keinen, setze ich, geliebte Acttern, heute meinen Brief an Euch wieder fort. — Die Piattoln ist ein vortreffliches Wesen, fein wie eine Hofdame, aber — grade und aufrichtig. Sie erzählte mir sehr viel Merkwürdiges von der Herzogin, wodurch ich diese höchst edle Fürstin immer nicht habe hochschäßen, ja, ich kann wohl sagen, verehren lernen. Auch theilte sie mir einen Brief von Elisa und Liedge mit, den sie an dem gestrigen Tage erhalten hatte und in dem ich wieder sehr gebeten werde, diesen Winter bei Elisa auf dem Landgute der Herzogin von Eurland, Löbichan genannt, zuzudringen. Leider erlaubt es mir aber mein Studienplan nicht, diese gütige liedevolle Einladung anzunehmen, — wie glücklich würde ich mich bei meiner Mama sihlen! — Roch muß ich Euch, ehe ich meinen Abschnitt über Elisa und die Herzogin schließe, eine Stelle ans dem vorletzen

Briefe ber erfteren an mich berfeten, die politisches Intereffe bat. Sie heißt wortlich fo: "Meine Schwester, Die einen icharfen Blid bat, machte und mit ber gegenwärtigen Bolfoftimmung in Franfreich (bie Bergogin wohnt in Baris) befannter, als die Zeitungen es vermögen, und die Anfichten, welche diese treffliche Frau mir und Tiebge gab, nahren in uns die Soffnung, daß trot ber in Kranfreich herrschenden Bartheien, die Edleren dort doch eine Constitution bewirken werden, die Bolksaluck begründet, und wir uns, wenn England nicht Rriege auf bem festen Lande anzettelt, um durch die Herrschaft über die Meere seine Macht immer mehr zu vergrößern, wir uns eines langen Friedens zu erfreuen haben Diese Meußerung einer Frau, die in so großen Connectionen in Franfreich felbst lebt, die die Schwiegermutter Tallenrands ift, ift wirflich jehr erfreulich und läft wenigstens bei mir große Soffnungen für die Bufunft in Unsehung bes allgemeinen Bolfsgluds auffeimen. Befonders wenn ich noch bas berudfichtige, mas mir die Bergogin felbit bier in Beidelberg fagte. - Gie verficherte nämlich, daß, wenn Napoleon je wieder nach Frankreich fame, es ihm geben murbe, wie Murat in Italien. Denn nach ber Schlacht von Belle alliance fen ber Enthusiasmus, ben man für ihn gehabt habe, burch aus gang geschwunden, meil man es beutlich gesehen habe, daß er gegen das Ende ber Schlacht nur noch immer Truppen in diefelbe geschickt habe, um bloß seine Berson zu retten. Diese niedrige Sandlungsweise hat bas Bolt fo fehr gegen ihn erbittert, baß man in gang Baris gleich nach ber Schlacht überall Unschläge mit ber Inschrift gefunden hat: "Fort mit bem Inrannen!" - Bur Strafe für biefe Meußerungen hat er Baris wollen angunden laffen; aber es hat ihm an Beit gebrochen, diesen Blan auszuführen. Ja wahrlich, ich glanbe, daß die Sonne nicht leicht eine scheußlichere Creatur beichienen hat, als diefen Rapoleon!

Sollte ich Euch nun noch manches von interessanten Befanntschaften schreiben, die ich hier gemacht habe, so würde ich dieses Mal meinen Brief garnicht schließen können. Denn außer den vielen Abendbesuchen, die ich besonders bei Boß, Thibaut, Zachariae, Frau v. Ende und einigen andern zu machen habe, bin ich jest noch bekannt geworden bei der Hofräthin

Dapping, ber hofrathin Gedel, ber elegischeflagenden Dichterin Glife Commer - und bei bem alten höchft verehrungswürdigen Sofrath Arndt, nicht dem berühmten, fondern dem gewesenen geheimen Cabinettssecretaren der Raiferin Catharing, der Dir, lieber Bater, wenigstens als der lleberseter der Abels und Stadtordnung befannt fenn wird. Er ift ein höchft liebenswürdiger Greis von einigen 80 Jahren. - Bei der Glife Commer, die auch mehrere höchst geistreiche Rinder hat, habe ich gestern einen fehr genufreichen Abend verlebt in einer fleinen auserwählten Gesellschaft. Besonders freute ich mich, mit dem vortrefflichen Nirchenrath Schwarz naber befannt zu werben, ben Euch Seinr. Bergmann, der nun wohl in Livland fenn wird, ichildern mag. Auch bei biefem biedern Greis, fowie auch bei dem hier angebeteten Brediger Abegg bin ich im Saufe befannt. - 3d fagte Gud, daß ich geftern bei ber Glife Commer gewesen bin, -- das ift gang mahr, denn wir ichreiben heute ichon den 18. August a. St. Oft geht es mir jo, daß ich aus Confusion bas Datum gu ichreiben verfaume; benn ich bin mit Geschäften überhäuft und fast jeden Abend - eingeladen. Go habe ich zu heute Abend ichon zwei Ginladungen erhalten, die eine zum Brof. Wagemann und die andere gu Thibaut, -- die dritte in eine fleine Gesellschaft zu einem meiner hiesigen Freunde, einem gewiffen Frang Burchard Kauth. Diefer Kauth, sowie auch noch ein gemiffer Stud. Abegg, der Bruderfohn des hiefigen Predigers, tragen nächft meinen Landsleuten Bienenstamm, Echmölling und Straus gang ungemein viel gur Berichonerung meines Lebens bei. Alle lieben mich fehr und ich muß fie wieder lieben, denn es find edle Jungen. Bang besonders hat mir aber der liebe brave Kauth durch eine höchst edle Handlung gegen Hartung - und durch feine Liebe zu mir mein Berg geranbt, - dafür ichenft er mir aber auch bas feinige gang wieder. Er ift ein Echmarmer in feiner Liebe gu mir. Es geht fo weit, daß er mich neulich idriftlich bat, ich möchte es ihm doch erlauben, daß er fich Sauth, genannt Ditmar, ichreiben durfte und daß ich ihn als meinen Sohn adoptiren möchte, weil er doch feine Aeltern habe und feinen jo innig lieben fonne, als mich. Er will durchans mit mir nach Ruftland und nennt mich jest immer "alter Bater

Titmar." — Ich werde Euch sein Bilb schiefen. Er besucht mich täglich, und wenn auch nur auf einen Augenblick, und in diesem thut er oft nicht mehr, als mir einen guten Morgen zu bieten und mir herzlich auf die Schulter zu schlagen. Es ist ein engelereiner, vortrefflicher Mensch. Grüßet ihn und alle meine andern genannten Freunde, namentlich in Eurem nächsten Briefe an mich. Auch wünsichte ich es sehr, daß Du, geliebter Bater, und Du, theure Mutter, einige freundliche Zeiten an Elisa und Tiedge, in einem Briefe zusammen, schicktet, in dem Ihr ihr für die Mutterliebe, die sie mir — auch jest abwesend erweist, dankt.



## Berbitfäden.

Das Herz so schwer und die Brust so weit, So seen das Estiad und in nah das Leid Und der Schusincht troitloie Fragen.
Die Berge blanen in's Land hinein, Kühl weht der Wind und ich gehe allein Und lausse dem heimtlichen Klagen.

Die Zeitlose blüht am Wiesenhaug. Der Sommer verglüht. — die Straße entlang Biel silberne Käden wandern. Bom Baume löst sich ein mides Blatt. Es sinkt zur Erde herab so matt. Und legt sich sittl zu den andern.

So flar der Blid und das Glüd jo weit, Meiner Ingend Trannn, meines Lebens Leid Berdämmern in blauender Herne. Unf die Loden brann fiel herbiltigher Reif, Es blinden durch filberner Fäden Streif Tes Alters erblaffende Sterne.



## Litterärijge Etreiflichter.

Bon ber trefflichen Bibliothet deutscher Geschichte liegt uns ein neuer Band vor, der zweite Theil von Moriz Ritters dentscher Geschichte im Zeitalter der Gegen= reformation und des dreißigjährigen Mrieges, \*) welcher die Beriode von 1586 bis 1618 umfaßt. Es ift einer unerquicklichsten Abschnitte der verworrensten unb Bergangenheit, welchen Ritters Darfiellung uns hier vorführt, und es gehört eine nicht geringe Bertrautheit mit bem Stoffe und Bufammenhana dazu, um Licht in diejes Chaos befämpfender Beitrebungen, geheimer Butriguen, politischer Rämpfe M. Ritter, einem ber und firchlicher Gegenfäße zu bringen. genauesten Renner dieser Zeitenoche, ift das in hobem Maße gelungen, er hat den iproden Stoff vollig durchgearbeitet und übersichtlich gruppirt, und giebt uns in lebendiger Darstellung ein anschauliches Bild ber Creigniffe und Mampfe jener Beit. auch für ben Siftoriter von Sach bietet Diefer Band mande Erganzungen und Bereicherungen der bisherigen Menntniß, denn ber Berfaffer hat nicht nur die gebruckte Literatur benutt, jondern auch zahlreiches archivalisches Material verwerthet. Wir Seutigen, Die wir den weiteren Bang ber Dinge fennen, haben beim Lesen diefes Buches immer wieder das Gefühl einer dumpfen Schwüle, eines herannahenden furchtbaren Unheils, es ift uns immer

<sup>\*)</sup> Stuttgart, Berlag der 3. G. Cottaiden Buchhandlung Rachfolger. 6 DR.

wieder jo, als empfänden wir die unaufhaltiam näher rückenden Schreden des dreißigjährigen Rrieges ichon voraus. Die Beitgenoffen hatten natürlich diefes Wefühl nicht, doch fehlte es namentlich in den letten Jahren vor dem Ausbruch des furchtbaren Aricaes, nicht an vereinzelten Stimmen, welche bas brobenbe Unheil ahnten. Gin besonderes Berdienft Mitters ift es, ben engen Zusammenhang ber damatigen Ereignisse in Dentschland ben politischen Berhältniffen Weiteuropas, insbefondere Spaniens und Franfreichs, in belles Licht gestellt zu haben. ber Beurtheilung ber handelnden Berjonen und Berhältniffe zeigt nich der Verfaner gerecht und unparteifich. aber in farblose Objektivität verfällt er tropbem nicht; des Bfälzers Johann Kafimir, des Borfampfers des Protestantismus, moralischen Charafter beurtheilt er fehr ftrenge, mabrend er des Anrfürsten Maximilians I. von Baiern bervorragende Sigenichaften vollfommen würdigt. Gin Mufter lichtvoller Behandlung ichwieriger Fragen ift Mitters Darftellung bes Bulichichen Erbfolgestreites, fehr belehrend die allmähliche Entstehung der Union und der Liga bargelegt. Man empfängt bei ber Letture immer wieder und am stärtsten, jemehr fie fich dem Schluß nabert, den niederichlagenden Eindruck von der großen Ueberlegenheit der damgligen katholifchen Bartei, besonders seitdem Maximilian I. von Baiern an ihrer Spige fieht; einig, festgeschloffen, zielbewußt bringt fie unaufhaltsam vor, während der Protestantismus, uneinig, in fich gespalten, burch die Beichränftheit und Gifersucht seiner fürstlichen Führer und den Sigenfinn seiner Theologen gelähmt, es immer wieder an dem nöthigen Widerstande fehlen lagt, geschweige denn, daß er seinerseits die Offensive erariffe. Ritters Buch, insbesondere Diefer Theil, ift in ber gegenwärtigen Beit besonders fehrreich für Dentschland; unwillfürlich brangen fich einem beim Lefen nabe liegende Baralellen ans unferen Jagen auf. Wieder ficht fatholische Centrumspartei dominirend da und beeinflußt die innere Bolitif des Reiches und wieder ift der Brotestantismus firchlich und politisch uneinig, zerspalten, voll inneren Sabers, und daher ohnmächtig. Mönnte man nicht endlich einmal etwas aus ber Geschichte ternen! In einem Schlußbande will Ritter ben dreifigiährigen Rrieg behandeln. Wir fürchten, das wird

ohne den gewaltigen Stoff gar zu sehr zusammenzudrängen, kaum möglich sein, und hoffen, daß der Versaffer sich lieber entschließen werde nöthigenfalls noch zwei Bände zu liesern, um den Gegenstand in der bisherigen trefflichen Weise zu behandeln.

Einen eigenthümlichen Berjuch, den Laien und angehenden Siftorifer unmittelbar in die Kenntniß der Geschichtsquellen des beutiden Mittelalters einzuführen bat Bilbelm Sundlad in einem Werke gemacht, das den etwas langathmigen Titel führt: Belbenlieder ber beutiden Raiferzeit aus bem Lateinischen übersett, an zeitgenöffischen Berichten erläutert und eingeleitet durch lebernichten über Die Entwickelung der deutschen Geschichtsschreibung im X., XI. und XII. Jahrhundert, zur Ergänzung der deutschen Literaturgeschichte und zur Ginführung in Die Geschichtswiffenschaft. jest find zwei Bande \*) biefes Werfes erichienen, von benen ber erfte Grotsvithas Otto-Lied enthält, mahrend der zweite ben Cana vom Cachfenfriege bringt; ein britter, beffen Inhalt die Mare von Mailands Eroberung durch Friedrich Barbaroffa bilden wird, ficht noch ans. Gundlach geht von der gang richtigen Borausjegung aus, daß nichts jo unmittelbar und jo lebendig in die Aufchauungen und die geistige Atmosphäre vergangener Zeiten einführt als die Berichte der Zeitgenoffen. Run find ja allerdings von allen bedeutenderen Geschichtssichreibern des deutschen Mittelalters Uebersetungen vorhanden, aber fie fammtlich der Reihe nach durchzulesen ift für den Weschichtsfreund eine schwere Anfgabe und bas Bichtigfte über einen Zeitraum aus ihm fich zusammenzusuchen erfordert ichon eine Art Studium. Bundlach verfährt nun fo, daß er ein hiftorisches Gedicht aus der fachfischen wie ber franfischen Raiserzeit zum Mittelpunft macht, es übersett und mit ben nöthigen Erlanterungen über ben Berfaffer begleitet und dem Gangen dann Auszüge aus anderen gleichzeitigen Geschichts quellen vorausichicft und nachfolgen lagt. Seinen 3med ..eine literar- und fulturgeschichtliche Uebersicht der Geschichtsgnellen der deutschen Raiserzeit" zu geben erreicht er auf diese Weise wirklich

<sup>\*)</sup> Junsbruck, Berlag der Wagnerichen Universitätsbuchhandlung. Band I. 7 M., Band II. 8. M. 40 Pf.

und sein Werf ift in der That eine Ginführung in das Studium der Geschichte nicht nur für den angehenden Siftorifer, sondern auch für jeden Gebildeten. Srotsvitha, die berühmte Ronne von Gandersheim, mar für Sundlachs 3med eine besonders geeignete Berfonlichkeit; er hat ihr Gedicht von den Thaten Ottos des Großen ebenso wie das Epos vom Sachientriege im zweiten Bande nicht in den Berametern des Priginals, fondern in fiebenfüßigen Ramben, die dem neuen Ribelungenverfe nabe fommen. wiedergegeben. Die Uebersetzung lieft fich im Bangen manchma! ift fie etwas trocken, mitunter etwas ichwerfällig; doch darf man nicht vergeffen, daß auch die Driginale fich burch Schwung und dichterischen Flug ber Phantafie burchaus nicht auszeichnen. Für den zweiten Band war die Ginbeit schwerer zu finden, da darin die Regierungen Ronrads II., Heinrichs III. und besonders Heinrichs IV. behandelt werden, auch war hier die Auswahl des Wesentlichen aus den Quellen zur Erläuterung ichwieriger. Doch giebt Bundlach auch bier in der Einleitung und in ben Erläuterungen jum Cang vom Cachfenfriege alles zur Ginführung in die Geschichtslitteratur der Beit Erforderliche und zum Berftandniß des Gedichtes Nothwendige in binlanglicher Beife. Geschichtsfreunde, welche Giesebrechts Geschichte deutschen Raiserzeit fennen, werden fich gern durch Gundlachs Buch mit den Sanptquellen, auf die jenes beliebte Wert fich ftutt, befannt machen laffen. Gehr zu munichen mare, baf Bundlach fich ber Bolemit gegen andere Siftorifer und mancher fehr inbjettiven Neußerung gegen bestimmte Personen mehr enthielte; man fann zugeben, daß er nicht felten berechtigte Abwehr übt, aber in ein Buch, wie diefes, das fich an den weiteren Areis der Gebildeten wendet, gehören folche Auseinanderfetzingen feinesfalls. Im Uebrigen munichen mir Sundlachs Buch viele Berbreitung, es fann eine ernfte Beschäftigung mit ber Beschichte nur forbern; hoffentlich läßt ber Schlugband nicht allzulange auf fich warten.

Mit einem Gefühle tiefer Wehmuth nimmt man ein Unch in die Hand, das unlängst erschienen ist: Heinrich von Treitschles Reden im deutschen Reichstage 1871—1884. Mit Einseitung und Ersäuterungen herausgegeben von

Dr. Otto Mittelftabt. \*) Es erweckt von Reuem Die ichmergliche Frauer über das allzu frühe Sinicheiden des unerfeklichen Mannes. beffen Bertuft gerade in biefer Zeit Die Deutschen nicht genug beklagen fonnen. Mus diesen Reden tritt uns die außerordentliche Berfonlichkeit Treitschfes aufs lebendigfte entgegen und viele altere Lefer merben fich noch bentlich bes Ginbrucks erinnern, ben nicht menige ber bier vereinigten Reden einst gemacht haben. Man fann es dem Berausgeber, der vor Sahren auch ein hode geschätter Mitarbeiter der "Balt. Monatoschrift" gewesen ift, nur Dank minen, daß er dieje Berten edler parlamentarifder Berediamfeit aus dem Sande der ftenographischen Reichstagsberichte herausgesucht und vor unverdienter Vergessenheit bewahrt Biele Gebanten brangen fich einem beim Lefen Diefes parlamentarischen Vermächtniffes eines der bochfinniasten und fraftvollsten Geifter auf, die Deutschland je gehabt hat. haben fich die Reiten gewandelt, jeit Treitschfe im erften Reichstage nach dem großen Ariege zum ersten Mal das Wort ergriff; wie vieles, was nachher aekommen, hat er mit prophetischem Blick vorausgeschen, aber wie manche Erwartungen und Soffnungen, die er heate, find unerfüllt geblieben! 280 wäre in dem hentigen Reichstage Raum fur einen Mann wie Treitschke, für Die feurige Rraft nationalen Empfindens und Denfens, die ihn erfüllte? Er hielt fich als Reichstagsabgeordneter zu den Rationalliberglen. aber ein eigentlicher Barteimann ist er nie gewesen und er stand in vielen Dingen den Ronfervativen weit näher als dem linken Alüael der nationalliberalen Bartei. Fraftions und Parteiintereffen galten Treitschfe nichts, wenn es fich um bas bochite Intereffe handelte, das es für ihn gab: das Baterland, das er mit der gangen Rraft feiner ftolgen und reichen Geele liebte. Das englische Wort, das der Berausgeber feiner Ginleitung vorgesett hat: Right or wrong-my country ift für den Ausdruck von Treitschfes Baterlandsliebe wie geprägt. In ihm war der alte benische Adealismus noch einmal, zum letten Mal für lange, wie es icheint, in feiner gangen Rulle und feinem vollen Glanze verforpert, mit dem flarften und freieften Denfen verband

<sup>\*)</sup> Leipzig, Berlag von E. Dirgel. 2 DR. 40 Bf.

nich in dem seltenen Mann ein jugendfrischer, hoffnungsfreudiger Gine geborene Rämpfernatur ichonte gablreichen Widersacher nicht und sprach ftets rüchaltlos feine lleberzeugung aus, frei von ieder Menschenfurcht und Menschengefälligfeit; er hat das offen und unumwunden, wenn es ihm im Intereffe des Baterlandes geboten ichien, auch da gethan, wo er baburch feine Bopularität ichwer ichadigen mußte, bas größte Opfer mohl, das ein Politifer zu bringen vermag. Aber bei aller Streitbarkeit und Rampfesluft befaß Treitschke boch eine unverwüftliche Beiterfeit des Gemuthes, echte Liebenswürdigfeit und einen mundervollen Sumor. Ja er mar eine echte Sieafriednatur, fart und heldenhaft und findlich und milde zugleich, eine jener Naturen, wie fie bas beutiche Bolf von jeher am meiften geliebt bat. Man bat feinen hiftorifden und politischen Auffagen, wie auch feiner beutiden Geschichte oft vorgeworfen, es berriche in ihnen ein gesteigertes Bathos jo ftart vor, daß es gulekt ermübe. Mag biefe Ausstellung auch für manche feiner Auffate aus jungeren Sabren nicht unbegründet fein, im Gausen ift fie nur wenig berechtigt. Daß eine leidenschaftliche, von Liebe und Abneigung bewegte ftarte Geele in der Darftellung einen höheren Flug nimmt als ein ruhiger, fühler Erzähler ift felbstverständlich. Der gesteigerte Schwung ber Darstellung wurde aber nur dann jum Kehler, wenn alles ohne Unterschied im gleichen Tone behandelt würde; das ift jedoch bei Treitschfe nur vereinzelt und ausnahmsweise ber kall. Grade in den hier gesammelt porliegenden Reden, wo man es boch am eheften erwarten follte und es gang an feinem Plat mare, fommt bas fo oft als Treitschfes idriftstellerifche Gigenart charafterifirend bezeichnete Bathos nur felten zur Ericbeinung. Die Reden find immer durchdacht, aber meist einfach und ohne großen Umfang: felten, wo es der Gegenstand mit fich bringt, erheben fie fich zu höherem Schwunge. Geine Gronie und icharfen Sarfasmus wendet ber Redner oft bei ber Befampfing ber Gegner an und in ber Oliederung und Gruppirung der Gedanken zeigt er fich genbter und gewandter Dialeftifer. Als wahrer Renner Stils und Meister ber Rede spricht Treitschfe oft schmudlos und einfach, bis ihn der Gegenstand fortreißt: auch wo er zum

Berftande fpricht, verleugnet fich fein Gemuth nicht. Die lebendige Mraft der lleberzengung giebt allem, was er fagt, ein besonderes Gewicht, die Tiefe ber Gedanken, die Priginglität der Auffaffung, die überall hervorbrechende leidenschaftliche Baterlandsliebe machen feine Reden ftets angiehend und ergreifen den Lefer wie früher ben Borer. Wornber Treitschfe auch fprechen mag, über die Bereinigung von Gliaß-Lothringen mit dem dentschen Reiche, über den Urnimparagraphen oder über Getreidegolle, über das Tabatsmonopol oder über die Berlangerung des Cozialistengesebes, über das fonstitutionelle Königthum ober das Militärgeset - er feffelt ftets und ift immer gang Treitschfe. In der Ginleitung macht Mittelftadt, ber Treitschfe perfonlich nabe gestanden, einige furze, aber febr intereffante Mittheilnngen über die Stimmung bes großen Siftorifers und Politifers in ben letten feche Sahren; felbit biefer hoffnungsvolle Optimift hat fich barnach veffimiftischer Unwandlungen nicht erwehren fonnen. Mögen alle die vielen, denen Treitschfe hiftorifcher Lehrer und politischer Rührer gewesen ift und noch ift, auch diese Reden des großen Interpreten der innerften Gebanfen und Stimmungen bes beutschen Bolfes, aufmerkfam lefen, in fich aufnehmen und bebergigen.

eifrigften Mitarbeiter ber "Grenzboten" C. Giner ber Jentich hat unlängft feine Lebenserinnerungen unter bem Titel "Bandlungen"\*) veröffentlicht. Gie maren größtentheils ichon in den Grenzboten veröffentlicht unter der weit bezeichnenderen Unfichrift: "Bandlungen des Ichs im Zeitenstrome", haben aber in der vorliegenden Buchausgabe mandjertei Ergänzungen und Erweiterungen erfahren. Bener weitere Titel mar beshalb richtiger, weil in dem Buche nicht von mannigfachen, ungewöhnlichen Bechieffällen des angeren Lebens berichtet wird, fondern die inneren Umwandlungen eines fatholifden Briefters gur Darftellung gelangen. Meußerlich ift Bentichs Leben nicht anders verlaufen als bas vieler Taujende: eine im Gangen harte Jugend, Sorgen um feine und der Seinigen Erifteng, endlich ein bescheidener, mäßigen Uniprüchen an bas Leben genügender Beruf, geringem, aber doch genügendem Ginfommen; diesen aufzugeben

<sup>\*)</sup> Leipzig, Gr. With. Grunow. 4 M.

nöthigt ihn zulett sein Protest gegen bas vatikanische Conzil und der Konflift mit feiner Rirche. Bas dem Buche Intereffe perfeiht, ift die Unichaulichkeit der Schilderungen und die vinchologische Entwickelung der Bandlungen in den religiösen und geiftigen Unichauungen bes Berfaffers. Die Darftellung feiner Rindheit, des Lebens im elterlichen Saufe in dem ichlefischen Gebirasstädtchen Landeshut muthet uns wie ein Idull an, auch von den Schulighren in Glat giebt Bentich einen fehr angiebenden Bericht, er darafterifirt die Lehrer portrefflich und läft uns in die geistigen Bestrebungen und Intereffen der fatholischen Jugend bamaliger Beit hineinschauen. Bon noch allgemeinerem Intereffe ift die Erzählung von Bentichs Universitätszeit und seinem Aufenthalt im geiftlichen Alumnat: er bietet bier eine Reibe lebendig gezeichneter Bilber damals vielgenannter Universitätsprofessoren und Rirchenmanner, auch Förster, der spätere Fürstbischof von Breslau, wird eingehend charafterifirt. Das Rapitel, welches bes Verfaffers Anfenthalt als Raplan in verschiedenen Bfarrhäufern behandelt, lagt uns einen tiefen Ginblicf in bas Leben und Treiben der fatholischen Landaeistlichen thun: was wir erfahren, ift fehr lehrreich, wenn auch jum Theil wenig erbaulich. Ob es heutzutage wohl anders fein mag? Ob es an anderen Orten beffer gewesen fein mag als in Schleffen? Wohl faum. Unwillfürlich drangt fich nach der Lefture diefes Abichnittes uns die Betrachtung auf, daß das Durchschnittsniveau des evangelischen Bfarrhauses boch etwas höher ift als das der fatholischen, wie fie bier geschildert werden. Auch die Erzählung von der allmählichen religiöfen Wandlung des Berfaffers und feinem fortidreitenden inneren Berfall mit der Rirche, feinem Brotest gegen die beabsichtigte Broflamirung der Unfehlbarfeit des Bapftes und die fich daraus für ihn ergebenden Schwierigfeiten und Bedrangniffe lieft man mit Intereffe. Aber Gentichs Mangel an Ronfequens feine Edwäche, die ihn zu einem halben Widerruf bestimmt, beeinträchtigen die Sompathie des Lefers für fein Geschich; in des Autors Ratur liegt eben nichts Beldenhaftes. Rachdem er bann in abgelegener Waldgegend eine Zeit lang ber Hube fich erfreut, fieht er fich dann doch vergnlaßt, feine Ueberzeugung auszusprechen und verfällt nun der Erfommunifation und Absehung,

worauf er fich den Altkatholifen anschließt. Damit ichließt bas Buch, dem vielleicht später einmal eine Kortsegung folgen wird. Wie man fieht, stedt in dem Buche ein autes Stud Rufturgeschichte und verleiht ibm bleibenden Werth. Der Verfaffer zeigt, wie in feinen früheren jo auch in diefer feiner neueften Schrift flores und gesundes Urtheil, Unbefangenheit der Auffassung, einen durch Barteitendenzen ungetrübten Blick, er fpricht feine Meinung ohne Rückficht auf berrichende Beits und Modeanfichten aus, er ift ein Bertreter bes gesunden Menschenverstandes im besten Ginne bes Wortes. Geine Darftellung bewegt fich oft in behaglicher Breite und es fehlt darin nicht an mancherlei Erfursen, jo in Bezug auf die moderne lleberburdungsfrage der Jugend, über die Rentich febr vernünftig urtheilt, über die viel angegriffene Rasnisiff der Zejuiten, die er mit bemerkenswerthen Gründen in Schut nimmt u. A. Der Berfaffer ift eine burchaus nüchterne Natur. aans überwiegend Verstandesmenich, alles Minitische geht ihm ab. er hat dafür meder Ginn noch Berftandniß; daher endet er, der als glaubenseifriger Ratholif in der Jugend begonnen als allem Rirchlichen gleichgittig gegenüberstehender Rationalist. Man nimmt bei Jentich dieselbe Ericheinung mahr, die fich jo oft bei Ratholifen und fatholischen Brieftern beobachten läßt: indem fie mit ihrer Rirche zerfallen und fich von beren Dogmen abwenden, geben fie auch den Glauben au die Bahrheit des Evangelinms auf und verfallen einem vagen Deismus. Wenn wir fo auch bas Endrefultat ber religiöfen Bandlungen in Bentichs Leben bedauern muffen - wir wollen übrigens hoffen, daß sie damit noch nicht ihren letten Abichluß erreicht haben -- jo hindert uns das doch nicht das inhaltreiche Buch allen Freunden ernfter Lefture angelegentlich zu empfehlen.

Wir haben schon ein paar Mal einzelne Theile ber von A. Bettelheim unter dem Titel "Geisteshelben" herausgegebenen trefflichen Sammlung von Biographien hervorragender Männer aller Zeiten und Bölfer besprochen. Gegenwärtig liegen und drei neue Bände vor. Dante von Scartazzini\*) ist ein sehr empschlenswerthes Buch. In einem Bändchen von

<sup>\*)</sup> Berlin, Ernft hofmann. 2 DR. 40 Bf.

mäßigem Umfang giebt der Verfasser, einer der genaussten Kenner Dantes und der gesammten Danteliteratur, eine fritisch gesicherte Darstellung von Dantes Leben und Dichten, sowie eine bei aller Kürze zur Einführung für den Laien sehr geeignete Uebersicht über Inhalt und Vedeutung der göttlichen Komödie. Nur bei vollkommener Veherrschung des reichen Stosses war es möglich alles Wissenwerthe über Dante und seine Dichtungen in so engem Raume zusammenzudrängen. Den Schluß des Buches bildet eine Vibliographie, die denjenigen, der sich eingehender mit dem großen Dichter beschäftigen will, über die neuere Danteliteratur in vorzüglicher Weise zu orientiren geeignet ist. Scatazzini's Buch gehört zu dem Vesten, was bisher in der Sammlung "Geistessbelden" erschienen ist.

Bwei große Manner ber Wiffenschaft behandelt ein anderes Bandchen der Sammlung, in dem Siegmund Günther das Leben und die Verdienste Replers und Galileis\*) darstellt. Die hier zu tofende Anfgabe war noch ichwieriger als bei Dante, indem es darauf ankam außer der Biographie auch eine gedrängte Busammenfaffung der wiffenschaftlichen Thätigfeit der beiden Forscher und eine Darlegung ihrer Stellung und Bedeutung in ber Geschichte ber Wiffenschaft zu geben, Die alles Wesentliche bervorheben und doch allgemein verständlich fein follte. Hur ein jo gründlicher Renner feiner Biffenschaft wie E. Gunther vermochte es die schwierige Aufgabe jo zu losen, wie es in Diesem Buche geschehen. Heber den fachwiffenschaftlichen Theil steht uns fein Urtheil gu, aber auch ber Laie bat beim Lefen ber betreffenben Abschnitte den Cindruct, daß hier alles, worauf es aufommt, gesagt ift und zwar in ber flarften verständlichsten Form. Solche Bücher wie dieses und manche andere ber letten Jahre liefern erfrentichen Bemeis. daß jett auch in Deutschland die Belehrten zu lernen aufangen, über miffenschaftliche Dinge gründlich und geschmactvoll und allgemein verständlich zugleich zu ichreiben, eine Runft, in der die Frangojen ichon feit mehr als einem Jahrhundert nachahmenswerthe Borbilder find. Günther's anschanlicher Schilderung des Lebensganges und der großen

<sup>\*)</sup> Berlin, Ernit Sofmann. 2 DR. 40 Bf.

Geistesarbeit Des beutiden Aftronomen und Mathematifers, wie bes größten italienischen Raturforichers wird jeder, bewundernswürdige miffenichaftliche Thaten irgend Einn hat. mogen die hier in Betracht fommenden Gebiete ihm auch noch fo fern liegen, mit lebhafter Theilnahme folgen. Man frent fich von Bünther zu hören, daß Repler nicht, wie die allgemein verbreitete Meinung ift, ber Raeftner in einem Eprigramm fo trefflichen Musdruck gegeben, in Sunger und Glend untergegangen ift, fondern in leidlichem Wohlstande fein Leben beschloffen bat: ichwer genng ift es im Ganzen doch gewesen. Aus der Darftellung von Galileis Leben sei besonders die Behandlung des traurigen Inquisitionsprozesses hervorgehoben. Der Berfasser hat da nicht nur die gesammte diesen Bunft behandelnde Literatur der letten Jahrzehnte benutt, er giebt in diesem Abschnitt auch ein Mufter lichtvoller, unbefangener, alle Umftande rubig abmagender Darstellung. Das berühmte Wort: "e pur si muove", "und sie bewegt fich boch" hat Galilei nach feiner Abschwörung nicht gesprochen, es ift apofruph und fommt zuerft im Buch eines deutschen Schriftstellers vom Jahre 1774 vor. Um Schluß des Banden finden fich gablreiche Anmerfungen, die auch weitere werthvolle Nachweisungen enthalten.

Einen ganz anderen Charafter als die beiden vorgenannten trägt der dritte der uns vorliegenden Bände der "Geisteshelden", Görres Biographie von Joh. Nep. Zep.\*) Ter greise Bersasser, wohl der ätteste noch lebende Schüler von Görres, bietet in dieser Schilderung des Lebens und der politischen und patriotischen Wirfjamkeit seines Meisters gewissermaßen sein lettes Bermächtniß an das deutsche Bolk. Es ist das dritte Mal, daß Zepp es unternimmt der Nachwelt ein Bild von Görres zu übersiesern, er hat es zuerst 1848 in einer Brochüre, dann 1877 in einem umfangreichen Buche gethan, jest am Abende des Lebens drängt es den Achtzigjährigen noch einmal dem Manne, der seinem Leben den Weg gewiesen, eine Gedächtnißschrift zu widmen. Zepp hat seit Görres Tode bedeutende Bandlungen in seinen Anschauungen durchgemacht: einst überzeugter Ultramontaner und

<sup>\*)</sup> Berlin, Ernft hofmann. 2 M. 40 Bf.

feuriger bairischer Bartifulgrift hat er fich durch sein begeistertes Eintreten in der Simma der bairifden Rammer pom 19. Rufi 1870 für die Mriegserflärung gegen Franfreich und den Unichluß an Breußen, wodurch bamals der fnappe Majoritätsbeschluß im Sinne der Regierung berbeigeführt wurde, großes Berdienst um die nationale Sache erworben. Er ift benn auch frater ein eifriger Unbanger des neuen deutschen Reiches geworben. Mit bem Ultramontanismus steht er feit dem vatifanischen Ronzil durch feine Schriften und Rritifen auf gespanntem Juft. Die borliegende Biographie ift fein forgfältig gegliedertes Munitwerf, auch eine Busammenfaffende, die Größe und die Edmächen von Görres forasam abwägende Charafteriftif findet man hier nicht, vielmehr handelt der Berfaffer darin in behaglicher Breite und mit vielen Abidmeifungen über des außerordentlichen Mannes Lebensgang und politische Bandlungen, jowie über seine große nationals patriotifche Thatigfeit. Die letten Jahrzehnte von Gorres Leben treten in Sepps Darstellung gang gurud und werden andeutungsweise besprochen. Die große Bandlung in feinen religiösen und firchlichen Anschanungen, seine Zuwendung zum Ultramontanismus, wie fie in der "driftlichen Minftit" und in dem "Athanafius" zum Ausdruck kommen, wird von Sepp faum erwähnt, geschweige benn psychologisch entwickelt und erklärt. Er hebt eben nur die Seiten von Gorres Berjon und Birfen bervor, die für alle Deutschen sympathisch und anziehend find und geht über die Schattenseiten raich hinweg. Gine in die Tiefe gebende Charafterichilderung von Görres höchit origineller, räthselhafter, mächtiger Versonlichfeit muß noch erft geschrieben werden. Bei der Beurtheilung von Sepps Buch aber darf man nicht vergeffen, bag es ein Berf der Bietät ift, bas wir vor uns haben, und die rührende Unbanglichfeit des greifen Berfaffers an langit dahingeschiedenen großen Weister lagt die Mritik veritummen. H D

Bei der Redaktion der "Balt. Mon." find ferner nachstehende Schriften gur Beiprechung eingegangen:

Marholm, Yaura, Wir Franen und unfere Dichter. 2. Auft. Berlin, Marl Dunder. Sanfion, Der Weg jum Leben. Gechs Beichichten. Berlin, Rarl Dunder.

Bocich, guen, Gie haben feine Chre! Ergablungen und Sfigen, Berlin, Rich, Ecftein Nachf. (D. Mruger).

Freger, E., Allerlei aus dem Leben. Samburg, Agentur bes Rauben Saufes.

Lieder aus der fleinften Butte. Dresden, Druderei Bloit.

Rnort, R., Golflore. Presben, Druderei Glog.

Philippi, A., Runft ber Rede. Gine deutsche Abetorif. Leipzig, Fr. 28. Grunow.

Undte l, Aug., Aus der Franzofenzeit. Was der Großvaler und die Großmutter erzählten. Leipzig, Fr. 2B. Grunow.

Wolff, Eng., Geichichte ber bentichen Litteratur in ber Gegenwart. Leipzig, E. Birgel.

Bethe, E., Prolegomena jur Geschichte des Theaters im Alterthum. Leipzig, E. Sirzel.

Raabe, 28., Wefammelte Ergählungen. 2. Band. Berlin.  $\Sigma$ . Jante.

Hansjalob, S., Banerublut. Erzählungen aus dem Schwarzwald. Heidelberg, G. Weiß.

Frende, Dr. M., Fauft und Barzival. Gine Nacht- und eine Lichtgestalt von vollsgeschichtlicher Bedeutung. Gütersloh, Berielsmann.

Biographiiche Blätter. Zeitichrift für lebensgeschichtliche Runft und Forschung. Serausgeg, von A. Bettelheim. 2. Band, 3 S. Berlin, E. Hofmann u. Ro.

Mener, N. M., Goethe. Preisgefrönte Arbeit. Berlin, E. Sofmann u. No.

Monatsichrift für Gottesdieuft mit firch = licher Runft. 1. Jahrg. 3. S. Göttingen, Bandenhoed n. Ro.

von der Brüggen, Baron Ednard, Gutachten über fircheurechtliche Fragen. Seransgegeben von A. Baron Septing. Mitan, Ferd. Beithorn.

Rröger, Dr. med. Sigism., Die Brundbegriffe drüftlicher Weltanichanung. Leipzig, M. Teichert'iche Verlagsbuchhandlung (G. Vöhme).

Martens, Dr. Osfar, Ein Raligula unieres Jahrhunderts. Berlin, Georg Reimer.

Weber, F. W., Berbiblatter. Nachgelaffene Gedichte. Baderborn, Ferd. Schöningh.

Brachvogel, A. E., Der Bels von Erz. Baterlaudifcher Roman. 3. Anft. Berlin, D. Janfe.

Hen ich el, A., Berbitblätter. Lyrifches und Epifches. Dresden, E. Viccion.

Meinem Buftus jum Gedächtniß. Bon M. R. S. Dresden, E. Bierfon.

Riemann, Ang., Die Erbinnen. Roman in 2 Bänden. Dresden, E. Vierion.

Epftein, M., Ergählungen und Augenblidsbilder. Dresden, E. Bierfon.

Areger, M., Die Blinde, Maler Ufrich. Novellen. Dresden, E. Bierfon.

Sügli, G., Dorf Duffel. Gine Gatire. Dresden, G. Bierfon.

Stern, M. R. v., Tagmar, Leffeps und audere Gedichte. Dresden, E. Bierson.

Vorreigni, R. Baron, Sberticht. Biener Rünftler-Roman. 2. Auft. Tresben, E. Pierfon.

Saarhaus, 3. R., Auf Goethes Spuren in Oberitalien. Leipzig, C. (8. Naumann.

Senfe, Baul, Die Fornarina. Trancripiel. Leipzig, C. (8. Rammann.

Beder, &., Ter Wildhirt. Gine oberheffifche Dorfgeichichte. Leipzig, R. Werther.

Beder, &, Karthäuserich Anndort. Gine oberheif. Dorfgeich. Leipzig, R. Werther.

Beder, J., Das Goldfeuerchen am Mittitrauch. Gine oberheffische Dorigesch. Leipzig, R. Werther.

Sauch, C., Wilhelm Zabern. Gin Roman aus ber Zeit Chriftians bes Zweiten. Leipzig, R. Werther.

Sammermann, &., Die Munft glüdlich zu fein. Eruftgemeinte Blandereien. Leipzig, R. Werther.

Bagichte, &., Durch Sturm jur Stiffe. Gin Bilb aus ber Begenwart. Leipzig, R. Werther.

Oughes, S. B., Der atheistische Schuhmacher. Leipzig, R. Werther.

Wagner, Baftor C., Die Sittlichfeit auf bem Lande. 2. Aufl. Leipzig, R. Werther.

Schaff, Co., Schwere Roth im Rahr, Wehr: und Lehrstand. Leipzig, R. Werther.

Lippmann, Die Fran im Rommunaldienft. Bortrag. Göttingen, Bandenhoed u. Unprecht.

Tas Deutschihum in Elfaße Lothringn 1870 -1895. Rudblide und Betrachtungen von einem Teutschnationalen. Leipzig, Fr. 28. Grunow.

Böhre, Paul, Die evangetischsfoziale Bewegung. Leipzig, Fr. W. Brunow.

Whitmann, E., Aus deutschem Leben. Antor. Ueberi, v. Dr. W. Sondel. Sambutg, Saendel und Lehmfuhl.

Mojapp, Dr. S., Charlotte von Schiller. Gin Lebensund Charafterbild. Seilbronn, M. Mielmann.

Sart, Jul., Geschichte der Weltlitteratur und des Theaters aller Zeiten und Bölfer. Mit gegen 1000 Abbild. 2 Bde. Rendamm. 3. Renmanns Berlag.

3 wei Bücher gegen den Muhammedanismus. Bruchstid einer Streitschrift von Petrus dem Ehrwürdigen, Abt von Elngny. Ans dem Lateinisch, von J. Thoma. Leipzig, Berlag der Atadem, Buchb. B. Jaber.

Reller, Ad., Der Geistesfampf des Christenthums gegen den Islam bis jur Zeit der Arenzzüge. Leipzig, Berlag der Afadem. Buchhandl. B. Kaber.

Brager, M., Die Wißmann-Erpedition. Leipzig, Berlag ber Atadem. Buchh. 28. Faber.

Andreas, Dr. F. E., Die Babis in Perfien. Ihre Geschichte und Lehre quellenmäßig und nach eig. Anich, dargestellt. Leipzig, Berlag der Aladem. Buchb. W. Faber.

Nifolans Lenaus Briefe an Emilie von Reinbed und deren Gatten Georg von Reinbed 1832-44. Heransgeg, von Dr. Anton Schlossar. Stuttgart, A. Boni u. Co.

Locbell, Rich., Der Anti-Reder 3. S. Merds und der Minifter Gr. A. von Mofer. Darmftadt, Anguft Alingelhöffer.

Riegler, Gigmund, Geschichte ber Derenprozesse in Banern. Stuttgart, 3. G. Cotta'iche Buchb. Rachf.



Berausgeber und Redaftenr: Urnold v. Tibebohl.

Дозволено цензурою. Рига, 25. Сентября 1896 г. Зифбтифетей бет "Balt. Monatsidrift", Яіда.



## Annftbriefe.

## XII.

Der jammervolle Herbst, der dem erbarmungswürdigen Sommer folgte, geht zu Ende. Nur zu guterlett brachte er uns einige schöne Tage des Sonnenscheins, des Farbenglanzes, der Bärme. Den schönsten gerade zum Schliß der großen Gewerbes ausstellung im Treptower Park. Nein zum Hohn. So prächtig war's draußen, als drinnen im gewaltigen Ruppelsaal des Hauptgebändes beim seierlichen Schlußaft der Bericht verlesen wurde, der einen nicht unbeträchtlichen Fehlbetrag eingestehen mußte und difür, zum Theil mit Necht, die überaus nicht günstigen Witterungsperhältnisse des Sommers 1896 verantwortlich machen konnte . . .

Und in dieser Halbsaison zwischen Herbst und Winter, da giebts eine kleine Ruhepause im Kunstleben: man zehrt zumeist von Erinnerungen an schon Gebotenes und man ergeht sich in Hoffnungen in Bezug auf das Rommende.

And zwei andere Ausstellungen sind inzwischen geschlossen worden. Da aber gab's nur zumeist Erfreuliches zu berichten. Gerade das schlimme Wetter kam ihnen zu gute, namentlich der "Internationalen Annstausstellung" beim Lehrter Bahnhof, deren Borstand damals im Mai vielleicht mit einiger Beklemmueg an die gesährliche Nivalin im Treptower Park gedacht haben mag. Aber es kam anders: der Besuch war sehr gut, der Berkauf von Kunstwerken slotter als je zuvor, der Handel mit Lotteriebilleten durchaus befriedigend. Und auch der künstlerische Ersolg

ber Jubelausstellung - fie follte ja bas 200-jahrige Bestehen ber Afademie ber Runfte feiern - mar im Gangen nicht unbefriedigend. Das Alles fonnte nicht blos Rultusminifter Dr. Boffe am Tage ber Schließung freudigen Bergens feststellen - auch bas Bublifum hat fich bavon überzeugt, während der 41/2 Monate, die es hinauspilgerte über die Moltkebrucke gur "Internationalen". biefe Ausstellung habe ich genugsam besprochen und Gie miffen, baß man ben Optimismus bes Berrn Minifters nicht unbedingt an theilen braucht, wenn er auch von einem großen fünftlerifden "Gewinn" ber Musitellung fprach, ber barin bestanden, baß "fie Die verichiebenen Bestalten zeigte, welche Die Stromungen ber beutigen Runft bei ben Rationen und Individuglitäten annehmen und die Berichiedenheit Des Geichmads ber äfthetischen und Empfindungen bei ben Bolfern erfennen ließ." Dem gegenüber fonnte man immerbin, trot ber fünftehalb Taufend Runftwerfe, bie zur Ausstellung gelangt waren, ein gut ausgewachsenes Fragezeichen aufstellen. Un biefem fann aber ein offizieller Schluß-Bestredner natürlich nicht anders, als vorübergehen bei einer Musstellung, die unter Allerhöchstem Proteftorate fiand.

Nachhaltiger wohl dürfte der Erfolg einer anderen internationalen Ausstellung gewesen sein, die am 1. September eröffnet und dieser Tage geschlossen wurde. Jum mindesten war sie höchst interessant und ich bedauere lebhaft, sie nicht so eingehend besprechen zu können, als sie verdiente.

Es war das die erste in Berlin veranstaltete "Internationale Ausstellung für Amateur-Photographie".

Die Anregung zu ihr ging von der Kaiserin Friedrich aus und das verdienstliche Werf zu Stande brachten die "Tentsche Gesellschaft von Freunden der Photographie" und die "Freie photographische Vereinigung", beide zu Berlin. Ihnen gelang es, in weiten Kreisen Interesse für die Sache zu wecken und gewichtigen Namen begegnete man in dem Chrentomité, dem Arbeitsausschuß, dem Preisrichter-Kollegium, Lenchten der dentschen Welt der Wissenschaft und Kunst, denen sich solche in London und Paris ausschlossen.

Beutzutage ift ja die Photographie - und am weniaften bie sogenannte Amateur-Photographie - gewiß nichts weniger, als ein bloger Zeitvertreib und Sport. Mit Recht führte Brofeffor Dr. Tobold, Borfitender der Gef. v. Fr. der Photogr., in feiner Eröffnungsrede aus, wie feit dem 19. Angust 1839, wo Arago in der frangofischen Afademie die Entdeckung Daguerre's, mit Silfe des Lichts Bilber barguftellen, befannt gab, fanm irgend ein anderer Zweig der Wiffenschaft und Kunft so ungehenre Fortschritte gemacht habe. In den letten 15-20 Jahren ift die Rahl allein berjenigen, die fich nicht berufsmäßig mit dem Lichtbildverfahren beschäftigen, auf viele Behntausende angewachsen, wobei natürlich die Spielereien Unerwachsener nicht in Betracht fommen. Denn mit ber Spielerei bringt man nicht viel por fich. Bielmehr erheischt die Bhotographie von ihrem Innger viel Liebe, Ernft, Gerade auf diesem Gebiete beden fich die Worte "Amateur" und "Dilettant" gang und gar nicht. Gegenfaß jum Bernfophotographen läßt fich vom Amateur fprechen und diesem hat iener Bieles zu banten. Thatsächlich find gerabe die bedentendsten Reuerungen und Verbefferungen vom Amateur ausgegangen, der unbeeinflußt von Erwerbsintereffen nur der Sache felbft lebt.

"Aber bas find ja gar feine Photographicen" -- fonnte man oft genug auf der Ausstellung im Bublifum ausrufen hören. der That die aufdringlich oder auch nur matt glänzenden Borträts und Landichaftsaufnahmen in brann-rofa und violetten Tonen mit ihrer todten, ftarren Schärfe und Barte in ben Linien und Wegenfaten von Licht und Schatten - fie fehlten fast gang. Aufnahme: und Ropirmethoden, die modernen Objeftive, Platten, Bapiere haben fie verdrängt, verdrängen fie auch immer mehr in den Berufs-Ateliers. Gine mabrhaft fünftlerische Beichheit wird erzielt, pornehm frumpfe grünliche, bräunliche, graue Tone berrichen por. Man glaubt oft eine Lithographie, ja eine impressionistische Sevia- oder Tufchzeichnung vor fich zu haben. Dabei machen fich zwei Sauptrichtungen geltend: die eine sucht photographische Arbeiten im ftrenaften Sinne bes Wortes zu liefern, verzichtet baber ganglich auf die Retouche und will ohne fie möglichft Bollendetes ichaffen. Der anderen Richtung bient bas natürliche Bild nur fozusagen

als eine Borlage für weitere fünstlerische Bearbeitung und Berarbeitung.

Raturgemäß finden wir jene erste Richtung mehr auf dem Gebiete der in den Dienst der Wissenschaft und der Technit gestellten Photographie, diese bei der rein fünstlerischen. Aber oft genug verwischen sich die Grenzen und auch unter den Arbeiten von fünstlerischem Selbstzweck begegnen wir ängstlicher Vermeidung jeglicher nachhelsenden Retouche. Und selbst im Portraitsach waren derartige vortressslich gelungene Arbeiten zu sehen.

Wenn jene Richtung uns die Beobachtung von Natur und Areatur erleichtert, oft überhaupt erst ermöglicht, so erschließt diese uns die ganze Schwierigkeit uachschaffender Kunst. Beide zusammen aber sind sie heute für den ausübenden plastischen Künstler, den Maler, wie den Bildhauer, und für den Kunsigelehrten zu einem unumgänglichen Silfsmittel geworden. Und nicht allein für diesen, sondern auch für den wissenschaftlichen Forscher: für den Archäologen und den Kulturhistorifer, für den Meteorologen und Astronomen, für den Mediziner und den Juristen.

Unter solchen Umständen erweitert sich der Begriff der Amateur-Photographie immer wesentlicher und weit richtiger bätte die nunmehr geschlossene Ausstellung, wie Prosessor Sustav Frisch in einem Borworte zum reichhaltigen und vortressellch redigirten Katalog bemerkte, "Ausstellung der angewandten Photographie für Kunst und Wissenschaft" gehießen.

Dank der hohen Protektorin des Unternehmens hatte die Ausstellung im neuen Reichstagsbau am Rönigsplat eine prächtige Heimstellung im neuen Reichstagsbau am Rönigsplat eine prächtige Heimstätte gesunden. An und für sich macht das freilich auf Manchen, der eine hohe Meinung vom Sie der Bolksvertretung hat, keinen günstigen Eindruck. Und es zeugt besonders beredt von dem Mangel an guten Ausstellungsräumlichkeiten in Verlin— ein ganz frappanter Mangel in dieser Millionenstadt. Aber abgesehen von dieser Profanirung des stotzen Gebäudes, könnte man sich nur darüber freuen, denn eine bessere Stätte läßt sich schwertich denken.

Gie mare auch ichon in Anbetracht ber Brofe ber Aus-

stellung sehr schwer zu beschaffen gewesen. Ueber 1700 Quadratfaden nahm fie in Unspruch. Die große Bandelhalle, die beiben Bange ju Seiten bes Sigungsfanles, ber Saal bes Bundebraths mit den beiden anftoßenden Hänmen, ber Lefefaal, der Echreibefaal, die Restaurationsfale, furz die gange Flucht der Raumlichfeiten des mittleren Stocks zum Ronigsplat bin und ein Theil ber Bimmer am Reichstagsufer und der Simfon Strafe - Alles, Alles war voll von Photographien, photographischen Apparaten und Hilfsmitteln, Mappen, Albums u. j. w., übersichtlich und einheitlich geordnet. Daß trot biefer Ordnung ben Besucher beim ersten Wal so etwas wie ein Schwindligwerden ankam und er ängittich ausrief: "Simmet, durch das Alles foll ich mich durcharbeiten!" - Das war weiter nicht verwunderlich bei der Maffe des Gebotenen. Aber bald ichon fing das Einzelne an auf ihn zu wirken und ging er instematisch vor, so erschlossen sich ihm Quellen des Benuffes und der Belehrung, die ihn immer wiederfommen ließen.

Fast die Sälfte des Ranmes beauspruchte die fünstlerische Photographie. Sie auch zeigte das am meisten internationale Gepräge. Das beist also, doß das Ausland am zahlreichsten diese Gruppe beschickt hatte. Was dier an Porträts, Landschaften, Genrebildern, Still Leben, an Atten, Charatterköpsen, Beleuchtungsund Luftseinmungs Studien und geschickt gewählten Vildmotiven mit und ohne Staffage zu sehen war, das verrieth so viel Geschmack, Phantasie und technisches Können, das war so vielseitig und reizvoll und individuell in Tönen, Methoden, Aussassischung, das Schiefe in der Bezeichnung "Amateur" sofort klar wurde. Und doch kein einziger Berufsphotograph darunter und kein Berufskünstler, sondern lauter Tamen und Hern verschiedensten gesellschaftlichen Stellungen, unter einander gleich nur in Kunststun und Kunststreben.

Daß Verlin vorherrichte, versicht sich von selbst, da die Beschickung ja für den Berliner am leichtesten war. Auch Cesterreich war gut und zahlreich vertreten. Desgleichen Fraufreich und Belgien, wo wir origineller und phautasiereicher Künstleraussalfassung in Tönung und Motiv besonders häusig begegnen fonnten. Der französirte Graf Tyssiewicz leistet darin wohl das

Bervorragendfte. Wie hoch die Runit des Photographirens in England und Amerika fteht, ift von allerlei früheren Ausstellungen her und durch Runfiblätter auf dem Handelsmarkt schon längst Much Solland, Italien, Die Schweiz, felbit Bortnaal fehlten nicht. Gehr dürftig leider war Rußland vertreten. Schon allein fo ziemlich ber namhaftefte "Amateur"-Photograph Oberft Lawrow, General Negwetowitich, Schulz (in St. Betersburg) und gablreiche andere befannte "Dilettanten" fehlten, desgleichen Die wiffenschaftlichen Inftitute und die Auftalten für vervielfältigende Runft, fo weit fie auf photomechanischem Berfahren beruht, Allem die R. Erpedition zur Anfertigung der Staatspapiere. Aus den baltischen Provinzen fand ich sogar nichts vor. Ueberhanpt war gang verschwindend wenig vorhauden; dafür aber waren die ethnographischen, himmelsphotographischen und tagesgeschichtlichen (Krönungssceuen) Blätter von Beter Breobrashensti in Mosfau recht febenswerth.

Mecht belehrend war auch die Abtheilung für das photos wechanische Versahren. Alle Arten des Hochdrucks (z. V. Zinkoruck und Antotypie), des Tiesbrucks (wie Heliogravüre, Photogravüre 2c.), des Flachdrucks (Lichtdruck, Jinkoruck 2c.), der Farbendruck, der Treisarbeudruck 2c. konnten hier eingehend studirt werden an den schönen und vielseitigen Ausstellungen der Hof- und Staatsbruckerei in Werlin, der Lehre und Versucksaustalt für Photographie in Weien, der bekannten Firmen Angerer (Wien), Bausson, Ladadon & Ro. (Paris), Meisenbach, Nissarth & Ro. (München), Albert & Ro. (München), Albert Frisch, Cosmos, R. Schuster (alle in Verlin). Auch in dieser Abtheilung sogar begegnen wir "Anateuren", wie Schulz-Lenke in Verlin, A. Fiedler in Posen.

Rahezu 200 Aussteller zeigten von welcher großen Wichtigkeit die Errungenschaften der modernen Photographie für die Munst-wissenschaft und das Runstgewerbe, die auf diese Weise hente die Unnswerfe aller Völker und Zeiten Allen zugänglich machen können. Da gabs alte werthvolle Handschriften, die Ergebnisse der Ansgrabungen in Troja und Olympia, die Schäße der vatikanischen Museen, Inkunabeln und Stickmuster aus dem Mittelakter, alts

dentiche Geräthe u. f. w. u. f. w.

Wenn alle diese Gruppen und die Abtheilungen für photographische Optik, Mechanik und Chemie in erster Linie den Künstler und Kunststreund, den "Amateur" und den Berufsphotographen anzogen, so waren es die rein wissenschaftlichen, die für das große Publikum den "clou" der Ausstellung bildeten, namentlich die gerichtliche Photographie mit ihrer Ausbedung von Fälschungen aller Art; die medizinische mit den oft grausigen Krankheitsbildern und mikrostopischen Aufnahmen und solchen erstaunlichen Leistungen, wie die Wiedergade der Zellenbewegung während der Entwicklung des Sis oder die Serienmomentaufnahmen nervenkranker Leute; die aftronomische und meteorologische Photographie, die u. A. auch höchst interessante photogrammetrische Aufnahmen zur Bestimmung der Höhe und Lage der Wolfen und der Luftströmungen, die sie tragen, Aufnahmen von Regenbogen, leuchtenden Rachtwolken u. dergl. boten.

Doch genng. So furz und flüchtig auch dieser Bericht aussgefallen — Eins erhellte auch aus ihm schon: daß man beim Durchwandeln dieser Ausstellung sich wirklich, wie Jemand meinte, in einer modernen universitäs litterarum befand. Man schritt dort in der That:

"Den ganzen Kreis der Schöpfung ans Und wandelt' mit bedächtger Schnelle Bom Himmel durch die Welt zur Hölle".

Und was es sonst noch zu sehen gab und giebt? .... Run — die Salons von Schulte und Gurlitt, die ich Ihnen im vorigen Winter geschildert habe, versandten bereits sittvolle Programm Sinladungskarten zu ihren ersten Herbstansstellungen, die wieder ganz im Charafter dieser beiden vornehmsten der Berliner Munsthandlungen gehalten sind. Dort, dei Schulte — der gewohnte Etlektizismus und das Gepräge des Zufälligen; hier, dei Gurlitt — die Unterstützung der radikalen Wodernen und der Kultus internationaler erststlassiger Namen einer älteren Periode, wenn schon sie auch der Reuzeit angehört.

llebrigens waren jest bei Schulte zwei Böcklin zu sehen, von denen der eine hier noch gang unbekannt war: "Adam und

Gott Bater". Gin fnabenhafter, foftlich naiv blidenber nadter Abam, ber por einem Gott Bater in leuchtend rothem, fternenbefätem Mantel, einer Beftalt von reinstem germanischen Tupus, über die Serrlichkeiten des Baradieses und über seine Rechte und Bflichten in dem farbenleuchtenben, frühlingsprächtigen, mertwürdig steinigen, die Welt bedeutenden Garten aufgeflart wird. Gine Legende, in malerifch-legendenhaftem Tone vorgetragen. Bon besonderem Interesse war auch eine größere Bilberreihe bes in Dresben, München und Baris gebildeten, von vielen internationalen Ausstellungen des In- und Anslandes her befannten Siftorien: und Genremalers Frank Rirchbach, ber feine eigenen Wege mandelt, Wege, Die gerade die Mitte halten zwischen überzeugtem Afademizismus und radifalem Naturalismus. jenen gemahnt die finnige Romposition, die Bahl bes Stoffes; an biefen die Farbengebung, der Bahrheitstrieb in Saltung und Musdrud. "Gannmed", "Chriftus treibt die Wechsler aus dem Tempel aus" find auch wohl Ihnen aus Solzschnitten schon befannt. hier gab's u. A. fein romantifch phantaftifches Nachtstud "Leonore", das die lette Strophe der Bürgerichen Bolfsballade mit großer Rraft, fünftlerischem Schwung und reizvoller Landichaftsftimmung behandelt, sowie das tief zu Bergen gehende Galleriebild "Laffet die Mindlein zu mir fommen" zu feben. (Surlitt bot Lederbiffen ber reproduftiven Runft. Lithographien. Reichnungen, Stiche, Radirungen von Gandaja, Lunois, Ballaton, Rafaelli, Sattler, Leibl, Mengel, Döring u. A. und ferner, neben verschiedenen modernen Malern, einige tobte Meifter, wie Unfelm Keuerbach, der jo lange verfannt mar, Meiffonier, Bettenkofen. Spigmeg, Tilgner (ber große Wiener Bildhauer) u. f. m.

Anch einige Sonderausstellungen hatten wir schon, doch branche ich an dieser Stelle weder auf des Wieners Arthur Rurt nachzüglerisches Christusgemälde, das eigentlich für die neulich erwähnte Ausstellung im alten Reichstagsgebäude bestimmt war, noch auf der Berlinerin Anna Cost en oble hysterischen Cytlus "Tragödie des Weibes", den sie nur in ihrem eigenen Atelier auszustellen wagen durfte, näher einzugehen.

Berlin, im Oftober.

3. Norben.



## Litterarijge Etreiflichter.

Später als ich wünschte und es mir lieb ift fomme ich bagu einer litterärischen Erscheinung eine Besprechung zu widmen, Die vollen Anspruch darauf hat, daß ihrer auch an diefer Stelle gedacht Es ift bas Buch von Brofeffor Dr. Wolfgang von Octtingen in Berlin: Daniel Chodowiedi, Gin Berliner im achtzehnten Sahrhundert. Mit Tafeln und Rünftlerleben Illustrationen im Tert nach Originalen des Bleifters. \*) boppelter Beziehung uimmt Diefe Schrift unfer Intereffe Unsprinch, durch ihren Autor und burch ben Mann, welchen fie Ihr Berfaffer ift ein Cohn unferes Landes, Träger eines in unseren Provinzen weithin befannten Rameus, und der Rüuftler, deffen Leben und Schaffen er in dem porliegenden Buche schildert, ift der originellste und in mancher Beziehung hervorragendfte, den Deutschland in der zweiten Galfte des porigen Jahrhunderts beseffen hat. Wenn ich im Kolgenden die Schrift 28. von Dettingens zu würdigen unternehme, fo thue ich das nicht als Fachmann, - ein folder bin ich nicht fondern nur als Liebhaber der Runft Chodowiech's, an beffen Bücherillnstrationen und Einzelblättern ich mich oft erfreut und erquickt habe.

Professor B. von Cettingen hat für sein Buch ein so reiches Material von Anfzeichnungen und Briefen des Meisters

<sup>\*)</sup> Berlin, 3. Grotefche Berlagsbuchhandlung. 15 DR.

und andererfeits fünftlerifden Arbeiten feiner Sand zu Gebote gestanden, wie es mohl nur felten bem Darfteller eines Runftlerlebens vorgelegen: dadurch allein war es ihm möglich alle Entwickelungsphafen ber fünftlerifden Thatiafeit Chodowiedi's nachzumeisen und bargnlegen. Allein ber Stoffreichthum giebt an und für fich noch nicht die Gewähr einer befriedigenden Darftellung, es fommt auf die Art feiner Behandlung und Berwerthung an. Oft genug geht in ber Daffe von Ginzelheiten bas eigentliche Bild ber Berfonlichfeit verloren, ber Mangel an Beberrichung bes Stoffes hemmt den Fortgang und die Birfung ber Darstellung, endlich, mas heutzutage fehr gewöhnlich, ber Autor führt uns in seine Berkstätte, nothigt uns alle feine Untersuchungen und Vorarbeiten mithurdrumaden und entläßt uns gulent verwirrt. ermattet und unbefriedigt. 28. von Dettingen's Buch zeigt bas Gegentheil von alle bem. Das Material ift vollfommen burch gegebeitet, alle Vorgebeiten völlig beseitigt, nur bas Resultat forgfältiger Forfdning wird und geboten. Der Berfaffer hat ber Berfuchung zu viele Ginzelheiten zu geben fo fraftig widerstanden, baß er bismeilen fich barin gar ju große Beschränfung auferlegt zu haben icheinen fonnte. Doch die Beherrichung und Behandlung des biographischen Stoffes ist bei der Lebensdarstellung eines Rümitlers nur die eine Seite ber Aufgabe, die andere noch wichtigere ift bas eindringende Berftanduiß feines fünftlerischen Schaffens. Und ba erkennt jeder Lefer, der fich barauf verfieht, leicht, daß dieser Theil des Buches auf jahrelanger, liebevoller Beschäftigung mit den Arbeiten des Meisters und einer nur durch die forgfältigfte Beobachtung und fortgesettes Studium gu geminnenden vollkommenen Bertrantheit mit der Gigenart feiner Runft und feinen charafteristischen Gigenheiten beruht; nur durch immer erneuerte Betrachtung, wie sie dem Berfasser durch seine frühere amtliche Stellung allerdings erleichtert wird, tann ein fo ficheres Urtheil über alles Einzelne fich berausbilden, wie es in dem Buche uns entgegentritt. Aber noch eine Gigenschaft muffen wir rühmend an der Schrift hervorbeben; es wird darin nicht mit ber Gleichgiltigfeit und Ralte bes Anatomen ein Menschendasein zergliedert und feine einzelnen Bestandtheile uns vorgewiesen, wie das heute nicht felten und in einer für ein feineres Empfinden geradezu abstossenden Weise geschieht, vielmehr behandelt W. von Settingen das Leben und fünstlerische Wirfen seines Helden mit persönlicher Antheilnahme und warmer Sympathie, die auch dem Leser sich mittheilt. Sadurch ist W. von Settingens Schrift nicht nur ein sehr belehrendes, sondern auch sehr anziehendes und erfrenliches Unch.

Der Verfaffer behandelt feinen Gegenstand echt historisch, b. h. er lehrt uns Chodowiedi aus den Berhältniffen und Buftanden feiner Beit heraus und nach feiner besonderen Entwickelung versteben und würdigen, er zeigt uns feine Borguge, aber auch feine fünftlerischen Mangel und legt feine Stelling in ber Beschichte ber beutiden Runft flar bar. Bei aller Liebe gu feinem Selben identifizirt fich 28. von Dettingen boch nicht mit ihm. biefer Beziehung erhebt fich unfer Autor weit über bie Daffe ber heutigen Schriftsteller auf bem Gebiete ber Runft und Litteratur; entweder begegnen wir ba einem verftandniftofen unbedingten Berurtheilen und Berdammen oder einer blinden fritiflosen Bewunderung und Anbetung. Für das lettere geben viele der heutigen Goethephilologen bas unerfreulichste Beispiel, indem fie ebenso ichwächlich in ihrem afthetischen Urtheil sind, wie sie angitlich alle Schwachen bes großen Dichters zu verhüllen und gu entschuldigen juchen. Wie gut fich aber liebevolle Auffaffung und Behandlung des Gegenstandes mit unbefangener Kritik verträgt, dafür giebt Dettingen's Buch ben vollgiltigften Beweis.

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier ben Gang von Chodowiedi's kinftlerischer Entwickelung und Thätigkeit nach W. v. Dettingen's Buche eingehend darzulegen. Das verbietet sich schon durch die Beschränktheit des uns zur Verfügung stehenden Raumes von selbst und würde uns anch, abgesehen davon, nicht in den Sinn kommen, denn wir wünschen, daß unsere Leser sich mit W. von Dettingen's Buche selbst bekannt machen. Ich will nur die Hauptzüge aus dem Leben und der fünstlerischen Entwicklung Chodowiecki's, wie sie von W. von Dettingen geschildert wird, hervorheben und an sie eine Charakteristis des alten Meistersknüpsen.

Chodowiedi ist gewisserungen eine internationale Verfönlichkeit, feine Vorsahren väterlicherseits waren Volen, die des Glaubens

wegen ihre Beimath verlagen hatten, unfer Rünftler bezeichnet fich ielbit mehrfach als wahren Bolen. Seine Mutter dagegen war mutterlicherfeits frangofischer Berfunft, von ihr hatte ber Cobn Die Borliebe fur Die frangofische Sprache geerbt, beren er fich auch im intimen Berfehr der Familie und in feinen Tagebüchern bediente und die er geläufiger und forrefter handhabt als das Deutsche. In seiner politischen Gefinnung war der Meifter ein auter Brenke und in feiner Lebenshaltung und Sinnesart ein ehrlicher Deutscher. Diese mannigfaltigen, in einer Berfonlichfeit nationalen Elemente fpiegeln fich auch fünitleriiden Thatiafeit wieder. Der Angbe muche ale ber Cobn eines Raufmannes, eines Mannes von garter und weicher Art und einer energischen, thätigen Mutter in dem altehrwürdigen, halbvolnischen, halbfreistädtischen Danzig auf. Auch barin zeigt fich die echt hiftorische Art, in der 28. v. Cettingen den Wegenstand behandelt, daß er ftets den Sintergrund, auf dem fich bas Leben feines Helden entfaltet, anichaulich zu ichildern nicht unterläßt. Co giebt er benn uns gleich am Gingange feines Buches ein farbenreiches Bild von Dangig in der erften Salfte des achtzehnten Nahrhunderts, er versett uns badurch auf's lebendiafte an die Stätte und in die geiftige Atmosphäre, in welcher ber Unabe erwuchs und feine Seele und feine Mugen die erften Eindrücke empfingen. Chenjo führt uns Cettingen fpater bas Berlin ber erften Jahre Friedrichs des Großen vor, er macht uns mit den sahlreichen jest vergeffenen Runftlern jener Zeit befannt, wir lernen ben Geschmack bes damaligen Berlin fennen, feben die Stellung Friedrichs des Großen gur beutschen Runft und feine indirette Cinwirtung auf fie bell beleuchtet." Wir rechnen diefe Abschnitte gu ben glangenoften Bartien im Dettingen'ichen Buche und find überzeugt, daß Riemand diese sachfundigen und feinfinnigen Ausführungen ohne Vergnügen und Belehrung lefen wird. Chodowiedi's Lebensgang ift einfach, besto merkwürdiger und verwickelter fein funftlerischer Entwickelungsgang. Er war in Allem Autodidaft und, mas gewiß feltfam genug ift, er fuchte in bunflem Drange auf verwirrten Wegen nach einem untlaren Biele und es war lange genug ein faliches, dem er zustrebte. Er hatte beim Bater etwas zeichnen gelernt und feste das eifrig fort in

mühiam dem Schlafe abgerungenen Abenditunden als ein den Tag über in Anspruch genommener Lehrling im Gewürzladen feiner Tante, ohne gründliche technische Ausbildung und irgend welche Unleitung; er zeichnet und malt nach mangelhaften Borbildern und mit wenig befriedigendem Erfolge. Dann fommt er nach Berlin in das Quincailleriegeschäft seines Cheims und hier lernt er Smail: und Miniaturmalerei wieder nach manirirten und geschmacklosen Borbildern, bis ihm endlich ein wirklich kundiger Lehrer ber Emailmalerei zu Theil murbe. Er brachte es in diefer damals fo fehr geschätten Runftübung allmählich fo weit. daß er sich selbständig als Emails und Minigturmaler etabliren und 1754 einen eigenen Sausstand begründen fonnte. Durch feine Beirath mit Jeanue Bareg wurde er ein Mitglied der durch ihre Rechte und Privilegien angeseheuen frangofischen Rolonie in Berlin und gewann baburch felbit eine geficherte Stellung in Der Gefellichaft. Geine Miniatur- und Emailarbeiten maren elegant und anmuthig, aber doch nur handwerfsmäßige Arbeit, Chodowiecki fühlte sich selbst von seiner Thätigseit nicht befriedigt, er suchte fich durch das Studium funfttheoretischer Werke weiter zu bilden, fonnte aber badurch nicht geforbert, sondern nur auf den falschen Weg der Reflerion geführt werden. Wie ichwer es Chodowiedi wurde, fich ohne Silfe eines Rührers von den bisberigen Grewegen auf den rechten Bfad der mahren Runft hinauszufinden, zeigt 28. von Cettingen in gang portrefflicher Ausführung. Durch bas Studium des nacten Rörvers, ber fogenannten Afte, gebt ibm das Berftändniß der Ratur auf, er lernte sehen und will fortan Die Welt fo malen, wie sie ift; Die Natur allein foll meine Lehrmeisterin fein, ruft er in einer ergreifenden Berzensergiefinng aus. Er beschritt fortan die Bahn des fünftlerischen Realismus, auf dem feine Größe und feine Bedeutung für die Rachwelt beruht. Und doch vertor fich Chodowiecki auch jest noch auf einen Abweg, indem er fich der Delmalerei zuwandte und fich eifrig mühte Historienmaler zu werden, wozu es ihm doch au der erforderlichen technischen Echulung und an bem rechten Farbenfinn, auch an eigentlichem Talente gebrach. Wie all' fein eifriges Bemüben auf diesem (Bebiete etwas Hervorragendes zu leisten erfolglos blieb, wie er zulent in ichmerzlicher Refignation barauf verzichtete

ein Meister im großen bistorischen Stil zu werden und wie bann fein mit befonderer Liebe gemaltes Bild: "der Abichied des Bean Calas" für ihn die Beranlaffung wurde, endlich das rechte Geld gur Entfaltung feines fünftlerischen Talents gn finden — das ichildert 28. von Dettingen in einem der intereffanteften Ravitel feines Buches mit fait bramatifcher Lebendiafeit. Das allgemeine Berlangen nach Bervielfältigung biefes Bilbes, bas bie Zeitgenoffen tief ergriff, ließ Chodowiedi jum Radirer werben. And in der Tedmit der Aepfunit war Chodowiedi Antodidaft, oher hier überwand fein Talent alle Schwierigfeiten. Er fuhr gwar noch fort Miniaturen zu malen, aber die Rabirungen gewannen immer mehr das llebergewicht und brängten balb alle Beschäftigungen in ben Sintergrund. In der Mitte ber fiebziger Nahre hat er die volle Meisterschaft erreicht, seine Nadirnadel fchuf unn jene unübersebbare Rutte von Bucherilluftrationen, Almanachblättern und Ginzelblättern. Alle angesehenen Ralender wollten Rupfer von ihm haben, die Berleger bestürmten ihn, um Bilber oder meniaftens Bignetten für ihre Berlagswerfe. Rimmt man bagn, was Chodowiecfi noch an Einzelblättern geliefert hat, fo ftannt man über die Maffe seiner Produktionen; nur einem fo außerordentlich fleißigen, vom Morgen bis zum Abend thätigen Rünstler war es möglich so viel zu leisten. Natürlich ift nicht Alles von gleichem Berthe und er flagt felbit, daß die Saft bes Produzirens ihn hindere feine Berte ausreifen zu laffen, aber boch erwedt fein unerschöpfliches Talent und seine unvergleichliche Arbeitsfraft immer von Neuem unfere Bewunderung. Dabei mar Chodowiedi auch noch Kunfthandler und als folder wie überhaupt ein auter Rechner und Ranfmann. Die Rraft und Frendigfeit zu so unverdroffener und unermüdlicher Arbeit schöpfte er aus bem glücklichsten Familienleben, bas ihm zu Theil geworben war; mitten unter seinen Rindern, welche die Mutter, eine gute Sansfrau, liebevoll, der Bater ernst und strena erzog, malte, zeichnete, radirte er, jo zeigt ihn der icone Stich vor Dettingen's Buch. Im hanslichen Rreife fühlte er fich am glücklichften, bier empfing er Frennde, Bekannte und fremde Besuche, bier machte er nicht jum geringften Theile feine Beobachtungen und Studien ber verschiedenen Charaftere. Mur felten führten fleinere oder größere

Reisen, wie die von ihm fo fostlich in Beichnungen bargestellte nach Danzig zu feiner Mutter, zeitweilige Trennungen von ber Familie herbei. Ein unersetlicher Verlust für ihn war bas Dinicheiben ber Gattin nach breißigjähriger glücklicher Che 1785; Die Töchter verheiratheten fich, es famen die Jahre des Alters, aber der Künstler arbeitete rastlos weiter, freilich nicht mehr mit ber Trifche und ichopferifchen Rraft wie früher. Schon feit einem Menschenalter Mitglied ber Afademie ber Kunfte, murbe ber Siebzigjährige 1797 zu ihrem Direftor ernannt, in einem Alter, das zu durchgreifendem Sandeln nicht mehr angethan ift, auch wenn foldes feiner Natur überhaupt eigen gewesen mare. ber Jod bem unermüblichen Arbeiter am 3. Rebruar 1801 ben Griffel aus der Sand nahm, da war fein Tagewerk vollendet; ichon längst war eine nene Beit angebrochen, die ihm fremd und unveritändlich mar: die Glausevoche unferer flaffischen Dichtung ihrem bellenischen Schönheitsibeal und das zauberische Dämmerlicht ber Homantif.

Bergegenwärtigen wir uns nun noch in after Kürze Chodowiedi's Perjonlichfeit und fünftlerischen Charafter, wie fie uns in Dettingen's Buche entgegentreten. Obgleich feine Jugendentwickelung in eine frühere Periode fällt, berührt er fich in seinem inneren Wesen doch vielsach mit den Anschauungen der Aufflärungszeit; wiewohl ein streng reformirter Christ in firchlicher Beziehung, ift er im Hebrigen von jener rein verstandesmäßigen Unifaffung der Welt, der Menschen und Dinge beberricht, welche für die Männer jener Epoche jo charafteristisch ift. Auch ibn erfüllte der den Menschen jener Tage eigene naive Optimismus, er glaubte an den Gieg des Onten durch fortichreitende Auf-Er war überhanpt eine liebenswürdige Natur voll flärnna. unverwüstlicher innerer Heiterkeit und frischem Frohmuth. Dabei war er ein feiner, scharfsichtiger Beobachter der Menschen und Dinge um ihn ber, fein Künftlerange erfaßte das Charafteriftifche an allen Ericbeinungen im Leben und in der Ratur und führte feiner leicht angeregten, beweglichen Phantafie immer neuen Stoff zu. Ehrlichfeit und Wahrheit waren Grundzüge seines Charafters, Dieje Eigenschaften find auch die charafteriftischen Kennzeichen feines fünftlerischen Schaffens. Er fah die Dinge, wie fie wirklich find,

und stellte fie auch fo bar, bas macht ihn zum Realisten; nur bas eigentlich Säkliche ichloß er von der fünitlerischen Wiederaabe aus. Seine Kunft aber bewies er barin, bag er bas Birfliche mit jener leichten Idealifirung barftellte, ohne welche die Biedergabe ber fichtbaren Ericheinung nur eine ichlechte Ropie ber Ratur ift. Er hatte einen außerordentlich entwickelten Sinn für das Anunuthige und Barte und mußte feinen Arbeiten eine folche Grazie und Bierlichkeit zu geben, fie mit folder Keinheit zu behandeln, daß fie badurch und durch die Weichheit feiner Radirung die Meisterwerte wurden, welche die Beitgenoffen entzudten und die uns noch beute entsücken und erfreuen. Aber Chodowiedi's Phantane hatte weber mächtigen Schwung noch hoben klug, er vermochte nur bas wirklich Angeschaute echt fünstlerisch und mahr barzustellen, bas war die Edrante feiner Begabung. Die Darfiellung bes bürgerlichen Lebens feiner Zeit, bas ift die engbegränzte Domane feiner Kunft; ging er barüber hingus, so gerieth er in Unngtur und theilte alle Gehler feiner fünftlerischen Beitgenoffen: er wird manirirt, theatralifch und unwahr. Kur die Darstellung unthologischer, religiöser und historischer Gegenstände versagt ihm die Rraft, ebenjo ift das eigentlich Tragische, Leibenschaftliche, Bathetische nicht seiner Natur entsprechend. Das zeigt fich anch bei seinen Illustrationen der Werke der Litteratur; was da über eine mittlere Sobe hinausgeht, das verfagt fich feinem Berftandnift. So hat er 3. B. Leffina's Minna von Barnbelm trefflich illustrirt. aber zu Emilia Galotti und Nathan bem Beifen hat er feine Radirungen geliefert. Bon Goethe hat er Stiche zu Berther's Leiben gegeben und wie Vortreffliches er ba zu leiften vermochte, zeigt bas entzückende Sächerblatt in Dettingen's Buch: bagegen find die Paritellungen ber leibenichaftlichen Szenen in Diefem Roman völlig mißlungen. Er hat bann auch Stella und Clavigo, Erwin und Elmire illuftrirt, jum Glud aber nicht Bot von Berlichingen; vollends Schöpfungen wie Jubigenie und Taffo gingen weit hinaus über ben Bereich feiner Auffaffung und feines Rönnens. Intereffant ift es, daß Chodowiecki in seinem Alter noch Bilber zu Bermann und Dorothen geliefert hat; wir haben fie nie gesehen und Dettingen giebt leiber feine nähere Ausfunft über fie; wir glauben aber nicht, bag ber Runftler ber einfachen Soheit biefes Epos gerecht geworden fein wird. Schiller's Jugendwerke mit ihrem gemaltigen Bathos und ihrer leidenschaftlichen Rhetorif entiprachen bes Rünftlers Begabung burchaus nicht und was er an Illustrationen zu ihnen lieferte, ift baber auch menia erfreulich. In den Bildern ju Sippel's Lebensläufen, ju Nifolais Sebaldus Rothanter, ju Bajedow's Clementarwerf zeigt fich bagegen Chodowiecki auf ber Sohe feines Ronnens, besaleichen in ben Allustrationen ju Cophiens Reife und anderen jest längft verschollenen Werfen. Chenjo bewundernswürdig find feine Sittenichilberungen in einer Reibe von Ginzelblättern, nicht felten mit leicht fatirischer Tendenz. Wie froftig nehmen fich bagegen meift feine Allegorien aus, wie völlig mifflungen ift fein Chriftus und fast alle seine Darstellungen von Sienen geschichtlicher Vergangenheit! So unhistorisch wie die Aufflärungszeit mar, fo menig vermochte auch er fich in bas Leben und die Menichen früherer Beiten hineingubenken und hineingufinden, fie franden ihm nicht vor Mugen und barum konnte er fie auch nicht barftellen, fie gerietben ihm theatralifch und unnatürlich. Aber in feiner Beit, da ift er gu Saufe wie fein Anderer. Bie prachtig find feine Bifter bes alten Krit, wie tief haben fie fich bem Bolfe eingeprägt! Er fah Alles, auch das fleinfte in feiner Umgebung und ftellte es bar, Diefer Meifter Des Genres. Rein Buch, feine Schilberung, feine gleichzeitige Beichreibung vermag uns bas leben jener Tage fo anichaulich vor Augen zu stellen wie feine Zeichnungen und Rabirungen, die uns wie mit einem Bauberschlage mitten bineinverfegen in eine längft untergegangene Belt. In feinen Berfen lebt das Zeitalter der Aufklärung unvergänglich fort und wer es wahrhaft tennen und verstehen lernen will, ber muß sich in fie Durch feinen Realismus aber hat Chodowiedi nicht wenig bagu beigetragen, die neue mahre Kunft beraufzuführen.

Die vorsiehenden furz zusammengedrängten Andeutungen sollen nur den Zweck haben, den Lesern eine Vorstellung von dem reichen Juhalte des Cettingen'sichen Buches zu geben und sie dazu anreizen es selbst zu lesen. Wie bedeutend der Gehalt eines Werkes aber auch sein mag, seine eigentliche Wirfung hängt doch wesentlich von der Form ab, in welcher er geboten wird. In dieser Beziehung nun müssen wir W. von Cettingen's Buche

Die hochfte Unerkennung gollen. Die Darftellung bes Berfaffers ift fo durchfichtig, anmuthig und lebendig, wie fie nur ein fünftlerifcher Ginn gu gestalten vermag; man bat die Empfindung, baß ein Sauch vom Geift bes alten Deifters auf ihr ruht. Gruppirung des Stoffes ift hochft zwedmakig und übernchtlich. ber Gang ber Ergählung trefflich bisponirt, gleichmäßig dabin idreitend, die Huhepunkte und Abichnitte wohlüberlegt. Durch zogen ift die gange Paritellung von geiftreichen Gebanken, icharffinnigen Beobachtungen und feinen Bemerkungen fünftlerifder. pinchologischer und kunftphilosophischer Art: fie verleihen ihr einen besonderen, angiebenden Reig. Much ber Stil ift vortrefflich, er halt fich gang frei von Phrafen und Redeblumen, ift leicht und einfach, auf's feinfte burchgefeilt, furz ein folder, ber von mahrhaft burchgebildetem Geschmad zeugt. Dazu tommt nun eine Sprache, die wir nicht anders als echt goethisch bezeichnen können, ein boberes Lob giebt es in unseren Augen nicht; fie ift bas Resultat einer tiefen Bertrautheit mit ben Berfen bes großen Meifters. Much in der Bermendung des deutschen Wortschapes zeigt 28. von Dettingen bas feinfte Eprachgefühl; nur gang ausnahmsweise begegnet man bei ihm einer der Migbilbungen bes modernen Reitungsbeutich, wie bem aus Defterreich importirten "Gepflogenheit". Rach dem Gefagten wird man es verftandlich finden, wenn wir erflaren, bag bie Lefture bes Dettingen'ichen Buches rein formell. auch abgesehen vom Inhalt, uns einen mahren afthetischen Genuß gewährt hat. Es ift uns eine Freude gu tonftatiren, bag neben bem vielen Schlechten und gabllofen Mittelmäßigen, womit ber Büchermarkt jahraus, jahrein überschwemmt wird, doch auch noch folde Bucher ericheinen, wie bas vorliegende; wir gestehen offen, baß uns feit Karl Juftis Berten über Bindelmann und Belasques fein Buch auf bem Gebiete ber Kunftgeschichte begegnet ift, bas uns nach Form und Inhalt jo befriedigt und erfreut hat, wie 28. von Dettingen's Biographie Chodowiecti's.

Doch es gehört nun einmal zu ben Pflichten und Gewohnheiten eines Kritifers auch an den besten Produkten diese und jene Ausstellung zu machen und Mängel hervorzuheben. So wollen wir denn auch einige Desiderien und Bünsche nicht unterdrücken. Zunächst hätten wir es gern gesehen, wenn der Bersaffer noch

häufiger Meußerungen Chodowiedi's aus feinen Briefen in Die Darftellung verwebt, überhaupt noch mehr individuelle Buge eingeflochten hatte, von denen jest manche in den Unmerfungen verstedt find. Daburch murbe namentlich ber biographische Theil noch größere Unichaulichkeit und Lebendigkeit erhalten haben. Sobann vermiffen wir in Dettingen's Buche eine eingehende Charafterifirung der religiofen Stellung Chodowiedi's: ber bochit intereffante Brief des Runftlers an Nitolai, ben wir in ben Unmerkungen lefen, bietet bagu allein ichon bedeutsames Material und es lohnte mohl feitzustellen, ob in Chodowiechi's religioien Unschauungen mabrend seiner späteren Lebenszeit eine Menderung eingetreten ift. Beiter bedauern wir es, baf 2B. von Dettingen nicht auch über Chodowieci's zweite Reife nach Dresben 1789 uns einen eingehenderen Bericht gegeben bat, wenn er ihr auch nicht eine fo ausführliche und prächtige Schilderung zu Theil werden laffen konnte und wollte wie der Reife nach Dangig. Gerner muffen wir an die Auswahl ber im Buch mitgetheilten Bilber einige Bemerkungen fnupfen. Manche von ihnen fonnte man ohne Schaden miffen und fabe fie gern burch andere, Die jest fehlen, erfest. Go bedauern wir ichmerglich, bag feine ber Illustrationen zu Sippel's Lebensläufen fich bier findet; wenn fie auch der Bearbeitung des Buches von A. v. Dettingen beigegeben find, jo durften fie doch in unferem Buche nicht ganglich fehlen. Much aus dem Cebaldus Nothanker hatte man gern noch mehr Broben gehabt, ebenfo aus bem Göttinger Tafchenkalender. Undererseits ware es von Interesse, eine ober ein paar ber Rabirungen zu Bermann und Dorothea oder zu Schiller's Jugendbramen hier reproducirt zu feben. Much Chodowiedi's Gitten= ichilderungen, etwa die Ballfahrt nach Buchholt ober Lebenslauf fabe man fehr gern in unferem Buch vertreten. wiffen freilich nicht, ob der Berfaffer bei der Aufnahme ber Allustrationen fich nicht eine bestimmte Beschränkung bat auferlegen muffen. Endlich vermiffen wir eine, wenn auch nur turge Uebernicht ber bisherigen Litteratur über Chodowiedi; wenn fie Dettingen felbft, der aus dem Bollen ichopfte, auch bei Seite laffen tonnte, fo mare fie fur ben Lefer, ber nicht Runfthiftorifer von Sach ift, jur Orientirung boch febr erwunicht. Doch bas Alles find Rleinigfeiten, Die bem Werthe bes trefflichen Buches feine Gintracht thun tonnen. Bir baben unfere Buniche nur beshalb hier ausgesprochen, weil wir hoffen, ber Berfaffer werbe fie in ber zweiten Auflage feines Buches, Die gewiß nicht ausbleiben wird, vielleicht nicht unberücksichtigt laufen.

DR. pon Dettingen's Buch über Daniel Chobomiedi ift ein burch ben Reichthum bes barin bennsten Materials, Die auf poller Cachtenutnik berubende, echt historische Behandlung, die Diefe ber Auffaffung und Die geiftvolle Darftellung abichließenbes Wert. Chodowiedi's Stellung in ber Gutwickelung ber beutichen Runft bat ber Autor endailtig firirt: Ginselheiten mogen fünftig berichtigt. Manches erganst ober naber bestimmt werden, bas Gefanmtbild bes Rünftlers und feines Schaffens, wie Dettingen es gezeichnet, wird bleiben. Benige Künftler ber neueren Beit erfreuen fich einer folden Darftellung und Burbigung, wie fie bem alten Meifter ber Achfunft jest zu Theil geworden ift. Wir munichen es mehr, als wir es hoffen, bag ber Berfaffer uns in nicht allgu ferner Beit eine weitere Grucht feiner Studien barbieten moge; wir wiffen nur ju gut, welch' andauernde Arbeit und forafältige Borbereitung, welche tiefeindringende, unermüdete Beidaftigung mit bem Gegeuftande Die unerläßlichen Borbedingungen find, um folde Früchte zu zeitigen. Gine neue Schrift Diefes Antors werben wir jederzeit mit Freude begrußen.

Indem wir von Dettingen's Buch Abschied nehmen, übertommt und ein Gefühl zugleich ber Freude und ber Wehmuth: ber Freude, weil es ein Cohn unferer Provingen ift, bem wir eine folde Leiftung verdanten und auf ben unfer Land ftol3 su fein Urfache hat; ber Wehmuth, weil es wie eine Raturnothwendigkeit zu fein scheint, daß die befähigtsten Gohne bes baltischen Landes der Seimath den Rucken febren und einen größeren Schauplat aufjuchen muffen, um bie Talente und Gaben, Die ihnen geworden, zu rechter voller Entfaltung zu bringen.

H. D.

Berausgeber und Redafteur: Arnold v. Tidebohl. Дозволено цензурою. Рига, 22. Октября 1896 г. Buchdruderei ber "Balt. Monatsidrift", Riga.



## Der Chrbegriff auf der Buhne.

Bu Beginn der 90:er Jahre veröffentlichte der Samburger Rechtsanwalt Dr. Anton Den eine Schrift über Die Ghre. Er versuchte darin den Rachweis zu liefern, daß die Ghre feloft ein objeftiv zu benfendes Ont, also Objeft ber Beleidigung nicht fein fann, weil das Besen ber Beleidigung gerade in ihrer ausichlieftlich subjettiven Wirfung, b. h. in ihrer durch nichts Underes gu erflärenden Birfung auf bas Chraefühl bestände. Beleidigen beife fomit "feelisch wehthun". Das feelische Beh aber entbehre, weil rein auf Illufion beruhend, eines vernünftigen, objektiven Grundes und "Berlegung der Chre", die man als diesen Grund bes beleidigten Gefühls bezeichne, mußte fich fomit bei tonfequentem Beiterbenken entynypen als ein Richts und eine inhaltlofe Phrafe. Auf Dieje rechtsphilosophische Materie von Chre und Beleidiauna tam Dr. Beg fpater einmal in einem geiftreichen Genilleton in ber "Frankfurter Zeitung" zurück, um nunmehr vor einem Laienspublikum auszuführen, daß nicht bloß die römische, sondern auch die moderne, insbesondere deutsche Rechtsanichanung die Beleidigung nicht als eine Berlenung ber Chre, fondern nur des Chraefühls auffaffe.

Durch solches hineintragen des subjektiven Empsindens in den Begriff der Ehre aber ist der Bestimmung dieses Begriffs der weiteste Spielraum gewährt. Bas dem Einen als Beleidigung erscheint, nimmt der Andere gleichgiltig hin, was diesem ein Ehrenpunkt, ist Jenem ein bloßer Schall. Welch' eine lange Reihe von Chranifassungen zwischen jener, die die subtilste Standeschre zur eigensten macht und jener anderen, die der verlumpte Falstaff in die Worte kleidet: "Gyre? Was steeft in dem Wort Chre? Luft... Chre ist nichts, als ein gemalter Schild dein Leichen zwischen zwischen zwischen dem Kluft zwischen jenem Offsier, der einen zwissten den Degen durch den Leib rennt, weil er sich von ihm

für beleidigt halt, und - Cofrates, ber mit philosophischer Rube einen Tritt hinnahm und lächelnd bemertte: "Aber wie? werbe ich benn hingeben und einen Giel verflagen, wenn er mich

getreten hat?"

Chre! Belde Menge von Definitionen beichäftigen fich mit ihr und hat irgend eine das Richtige getroffen? "Chre ift ber gute Huf!" - jagen die Ginen. "Chre ift ber Werth, ben ber Gingelne für die menichliche Befellichaft bat" - Die Anderen. Die Dritten fommen und meinen: "Gie ift der Unipruch auf Ein Rechtsphilosoph, wie Koftlin, bezeichnet fie als "ideale Quinteffens der Versonlichkeit" und wieder ein anderer Bhilosoph, der große pessimistische Bersechter des gefunden Menichenverstandes Schopenhauer ichreibt, icharffinnig die Zweiheit bes Chrbegriffes fennzeichnend: "Chre ift das aubere Gewiffen und Bemiffen ift die innere Chre" ... Bas ift folden Bandlungen unterworfen bei Bolfern, Standen, in Beitepochen, wie ber Chrbegriff? Bieviel Menschenleben find ihm geopfert worden, wieviel Glend ward um feinetwillen ertragen, wieviel Wahnwig beruft fich auf ihn, wieviel Große und wieviel Niedertracht hat er aezeitiat . . .

Und so hat fich jederzeit auch die Dichtfunft mit ihm beschäftigt und Roman und Drama haben oft die Ehre als einen Rouflift Kattor in den Mittelpunkt ihrer Sandlung gestellt. Bei verschiedenen Bolfern und zu verschiedenen Beiten in verschiedenem Jezuweilen fommt aber eine Beriode, mo ber Stoff befonders in der Luft zu liegen scheint. Go mar's, mas Deutschland betrifft, vor ein paar Jahren und Gudermann's nach bem Stoff felbst benanntes Schauspiel "Ghre" und des jüngst verstorbenen Baron Alexander Roberts Dichtung "Satissaktion" waren damals zwei der hervorragenoften Bubnentraftate Diefer Gattung.

In einer folden Beit befinden wir und offenbar auch jest wieder. Seit Jahresfrift find die Fragen von der Standesehre und nom Duell in der Gesellschaft, in der Presse, im Parlament an der Tagesordnung. Leitartifel und Brofchuren, Aneiptischrebner und Politifer, Manner des commun sens und Vertreter des Sittenaesetes beichäftigen fich mit ihnen, freilich, ohne bag man auch nur um Schrittes Breite pormarts fame. Erlebniffe und Borkommniffe bes Tageslebens bald hier und bald bort, monarchische Billenskundgebungen und parlamentarijche Interpellationen geben bem Meinungoftreit immer wieder neue Rahrung. Aber ichließlich handelt es fich bei diefem fruchtlofen Streit garnicht um die Chre felbit, fondern nur um den Chrenfoder, um das fiachelige Etwas, das in bestimmter, also hier unserer Zeitepoche, das Ehrgefühl des Einzelnen leuten und leiten zu dürsen beansprucht.

Man sollte nun benken, daß der Dichter das Recht und die Möglichkeit hätte, sich ungestraft über den Chrenkoder zu stellen und die Begriffe Beleidigung und Genugthnung im Sinne etwa der Heß'iden Aussührungen zu behandeln, die mir jüngst wieder ganz zufällig in die Hände fielen, gerade wo Bersiner Publistum und Kritif sich besonders eifrig mit den Begriffen von der Ehre beschälbert, Aussührungen, auf die ich deshald erst hinwies.

Indessen, dem ist nicht so und wie gleich gezeigt werden soll, gehen die Dramen, die zu dem Gerede hauptsächlich Anlaß geben, durchaus von dem von Schopenhauer so perhorreszirten mittelalterlichen Ehrenkoder aus, um in ihm schließlich steden zu bleiben: theils gauz bewußt, weil es nur gilt, einen ergreisenden Abschnitt aus dem Leben der Wirklichseit auf die Bühne zu bringen, theils, weil man nach gutem satirischem Anlauf plöglich Kehrt und vor dem Gögen Sitte seine Reverenz macht, obichon in der großen Masse eine Stimmung zu herrschen schein, die es am Ende als eine befreiende That begrüßen würde, wenn biese Reverenz unterbliebe.

Doch zur Sache. Ich will nur noch bemerken, daß es sich hier im Nebrigen um nichts weniger handelt, als um einen weiteren Traktat über den Ghrbegriff und um eine Untersuchung der moralischen und sozialen Berechtigung oder Verwerslichkeit des Tuells. Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Fragen noch gar lange offene und vieltunstrittene bleiben werden und daß es immer mehr Leute geben wird, die, wenn sie sich z. B. gegen das sechste und achte Gebot vergangen haben, zitternd hinter dem fünften sich zu verschanzen suchen, sobald es an die persönliche Berantwortung geht, wie andererseits die Jahl Terjenigen immer geringer sein wird, die Kingriffe in ihr Leben auf dem Boben jener Interessenterije sich Genugthuung zu schaffen suchen selbst troß des fünften Gebotes.

Es ist gewiß sehr interessant, daß zur Zeit auf drei ganz verschiedenen Berliner Bühnen solche Chrenfrage Dramen zur Aufführung gelangen und es erscheint durchaus begreistich, daß der große Ersolg, der einigen von ihnen zu Theil wurde, fein bloß fünstlerischer ist, sondern sich auch gerade durch die in Folge u. A. der entsestichen Affaire von Brüsewiß wieder einmal akut gewordene Ventistirung der Standessehre, namentlich der Dissiersehre, und des Duellzwanges erklärt.

Diese Buhnen sind die hochkonservative des "Königlichen Schauspielhauses", die gut bürgerliche des "Schillertheaters" und die oppositionelle der Jungdeutschen, die des "Deutschen Theaters".

Im Softheater ift's freilich fein beutscher Dichter, ber gu Worte gekommen ift, fondern ein spanischer und gudem einer des 17. Jahrhunderts, der fruchtbare, vermuthlich jung verftorbene Romöbien: und Tragodienbichter Don Francesco be Rojas Borilla. Gein einst berühmtestes Tranerspiel "Del Rey abajo ninguno" hat einer ber bedeutendsten Runftler ber Sofichauspiel-Truppe, Abalbert Mattowsfi, nach ber Dohrnichen lleberfegung in flangvollen Berfen neu bearbeitet und unter bem Titel "Der Graf von Castanar" zur Aufführung gebracht. Der Titel bes Driginals lautet: "Außer meinem König — keiner". Und fo decken fich Inhalt und Titel wirklich. Gin Chemann — ich fann natürlich nur die Grundidee der gerade in allem Uebrigen mehr, als in diefer, reizvollen Dichtung wiedergeben - ein fpanifcher Chemann und Ebelmann alfo halt fich fur vom Ronige in feiner Gattenehre gefrantt. Das heißt - nur fo versuchsweise. ber fich in ber Nacht gewaltsam bei feinem treuen Weibe Eingang verschaffen wollte, befommt er noch glücklich zu pacen und glaubt ju feinem Entfegen in ihm den jungen Ronig gu zwischen Mannesehre und heftiger Ronflift Gin Mannentreue entbrennt in ihm. Und wie will der Sidalgo ihn lojen? Er will zuerft bas unschuldige Weib und bann auch fich tödten! Aber die Donna entfommt und zwar in ben Konigspalaft. Bier flart fich Alles auf. Der Bojewicht war ein Bofmann. Ihn erflicht der Racher feiner Chre mit ben Worten: "Mußer meinem Ronig - feiner!"... Gine etwas harte Jumuthung an die Empfindung und die Logif unserer Beit - Dieje Cophisterei ber Sidalaochre, die in der Aera des jus primæ noctis und zudem in Spanien, wo manches fpanisch war und ift, die Buschauer wohl begeistert haben mag. Les extremes se touchent - bie zugespittefte Chrenfoder Spintifirerei wird hier gur ichofelften Lakaienunterwürfigkeit. Der Monsens der These beeintrachtigte fo Die fünftlerischen Borguge ber Dichtung. In, wenn noch ber Sibalgo, als er in seinem Jrrthum befangen war, fich selbst allein hatte todten wollen. Aber auch bas treue, unschuldige, nicht einmal vom Chrenräuber besudelte Beib - barüber fam man nicht hinweg.

Mit minder wustem Ehren Bahnsinn haben wir es im Schiller-Theater zu thun. Giner von den "Jungen" hat dort einmal ausnahmsweise Zutritt gefunden, und einer der begabtesten und eigenartigsten: Otto Erich Hartleben, der Verfasser u. A. der "Angele" und der "Hangele" und der "Hangele". "Gin Chrenwort"

heißt das vieraktige Schauspiel, das seine Bühnenprobe schon im vorigen Jahre in Breslau erfolgreich bestanden hat, in Berlin aber erst jetz zur Aufführung kam, ebenfalls mit starkem Erfolg.

hier muß ich ichon etwas ausführlicher werben.

Der Maler Sans Burthardt, Megierungsaffeffor von Collenberg, Dr. med. Bendel und Redakteur Dr. Gotter haben einft berselben akademischen Berbindung angehört. Gotter erwies fich als Lump. Er unterschlug wiederholt Gelder ber Bereinsfaffe, jogar Bohlthätigkeitsfonds. Die anderen drei deckten die Kehlbetrage und gaben fich bas Chrenwort, über die Cache gu ichweigen . . Jahre vergehen . . Burthardt vertiebt sich in Else Thomann, holt sich aber vom unvernünftigen Mädchen, das wohl an mancher ber Außenseiten bes trefflichen Menschen Anstoß genommen, einen Rorb. Der Daler fucht in Italien Bergeffen, aber vergeblich. Ungeheilt fehrt er gurud und findet Glie als Braut bes glanzenden Journaliften und Redakteurs Gotter. Ihrem Bruder gegenüber entfährt ihm das zutreffende aber bedenkliche Wort: "Der Lump". Der Konflikt ist fertig: motiviren ober revosiren und fomit Elfen's Unglud besiegeln. Aber Motiviren - ja, bann mußte er fein Chrenwort brechen! Auf ben vortrefflichen erften Aft mit einer beruckenden Milien Schilberung, folgte ein ebenso vorzüglicher zweiter und ein außerft wirtsamer britter Aft, obichon in biefen beiden unaufhörlich die Frage ventilirt wird: joll und tann Burthardt bas Chrenwort brechen. flinat fehr undramatisch, ift aber fein theatralisch im auten Sinn bes Wortes behandelt. Hartleben läßt alle Anschamingen zur Geltung fommen. Den bes forreften Chrenfobermannes nimmt u. A. ber Affeffor ein, ber fogar meint, außerlich fei boch Gotter jest burchaus rehabilitirt und er fonne fogar für satisfaktionsfähig gelten. Und Gotter? Gotter pocht auf bas Chrenwort und als ihm Burthardt in einer Aufwallung gar den schimpflichen Revers gurndfgiebt, ben Gotter bamals unterzeichnen mußte - ba erflart diefer furzweg: entweder demuthige Entschuldigung ober Menfur. Der Maler, ber es nicht über fich bringen fann, vom starren Buchstaben bes Chrenkoder abzuweichen, entichließt sich zum Duell mit Demjenigen, den er jest erft recht für einen notorischen Lumpen halt ... Noch konnte man glauben, Hartleben wolle Aber es fommt eine mobern erbarmunasloje Satire bieten. anders und aus dem bis bahin fo echten Bartleben wird ploklich ein mechter, ein in der Farbe philisterhafter Bürgermoral gefärbter. Im Duell wird Burthardt leicht verwundet, aber Gotter triumphirt boch nicht. Dr. Benbel, minder ffrupulös, erfart Gotter, er werde beffen Bergangenheit aufdeden, wenn er nicht freiwillig gurudtrete. Das geschieht nun. Else erkennt erft jest ihr Berg, pfleat ben

zuguterlett sehr romantisch phantasirenden Jugendfreund wohl gesund und heirathet ihn natürlich auch. Was sich als eine herbe Satire anließ auf die in eigenen Shrbegriffen versangene Anftändigkeit, die jo der Niedertracht gegenüber unterliegt, das löst sich also in Wohlgefallen auf. Um i schmerzlicher, als sonst Wlles naturalistisch prächtig wahr und künstlerisch fein ausgearbeitet ist, sowohl was die Charattere betrifft, als auch in Bezug auf Szenenführung und Situationen in den ersten drei Aften. Die große Masse war's wohl so zufriedener.

\*

Doch ba ift ber geiftvolle Wiener Arthur Schnipler, ber im vorigen Binter im "Deutschen Theater" mit "Liebelei" ergreifendes Stud Menschenleben jur Aufführung brachte, wie ich feinerzeit eingehender berichtet habe. Das. was bamals Schaufpiel nur eine abichließende Episode war, bas ift in feinem neuen Stud, bas jungft im felben Theater gur überhaupt erftmaligen Mufführung fam, jum Mittelpunkt bes Gangen geworden - ein, ober richtiger bas Duell. "Freiwild", fo heißt der neue Dreiafter, zeigt viele ber Borguge bes alteren Schaufpiels: ichone Menichenichilderung, aut beobachtete Lebensericheinungen, insbesondere eine Fulle von lebendigften Bugen aus einem Badeorte in ber Umgebung Biens mit feinem Offizierstreiben und feinen Sommertheatertypen, viel warme Stimmung u. j. w. Aber fünstlerisch bedeutet es einen Rudidritt, denn der Tendensitreit drangt fich immer wieder vor und mit bem Selben fann man ichließlich nicht mehr inmpathifiren, weil er zum ftarrfinnigen Querfopf wird und seine Sandlungsweise gudem von unrichtigen Boraussetzungen ausgeht.

Dieser Duerkops ist der reiche Waler — als ob immer nur Künstler sich ihren aparten Ideenkreis bilden könnten — Paul Könning. Bon schwerer Krankheit genesen, will er erst recht sein Leden genießen in behaglicher kunstgeschwückter Ruhe. In einem Badeort lernt er eine tugendhafte junge Schauspielerin kennen — es soll auch solche geden — die allein ihre eigenen sittsamen Wege geht und eben darum sich inmitten der Kulissenfreundschaften und Restaurantliedschaften ihrer Kolleginnen sich ebenso vereinsamt und unglücklich fühlt, als sie empört ist über die Judringlichkeit der Ledemänner in Unisorm und dürgersicher Kleidung und über die Gemeinheit des Theaterdirektors, dem es weniger auf das künstlerische Können der weiblichen Witglieder seiner Truppe ankommt, als auf ihre Kähigkeit, ihre Neize dem Publikum gegenüber in den Dienst von Zweeken zu stellen, die mit der Kunst nichts zu thun haben. Paul und Anna Riedel also lernen

fich fennen. Sier und ba eine Begegnung auf der Bromenade, gemeinfame langere Spaziergange fnupfen ein Band zwifden ben beiden. Es ift nicht Freundschaft, es ift nicht Liebe; es ift ein Sichverstehen der Seelen, es ift ein Zueinanderflüchten aus den Plattheiten und Gemeinheiten ber fie umgebenden Wirflichfeit. Muf ber anderen Geite fteht eine Gruppe Lebemanner, in Rivil und vornehmlich in Uniform; gang prächtige öfterreichische Lieutenantstypen, darunter ein übrigens dicht vor dem "ichlichten Abichied" itehender Schuldenmacher und Maddenjager von ungeftumem. heißem Blut, Vertreter einer Mijchlingsrace, wie man fie in Desterreich häufig trifft, Navinifi mit Ramen. Diesen reigt ichon lange die Sprödigkeit der Anna. Gerade deshalb foll fie fein Opfer werben. Und umsomehr, als er im verhaften Maler ben begünstigten Liebhaber mähnt. In dessen Gegenwart wettet er mit Kameraden, daß dieses "Wiensch vom Theater" nicht beffer fei, als die übrigen Alle und daß er noch am felben Tage mit ihr foupiren werde. Natürlich wird seine erst schriftlich, bann perfonlich vorgebrachte Ginladung gurudgewiesen. Er wird von Unna überhaupt garnicht in's Daus gelaffen. Ronning lacht bagu höhniich. Darauf bat Rarinifi nur gewartet. Der Streit ift fertig und er endet für ihn fläglich: che er fich beffen verfieht, wird er vom Zivilisten geobrfeigt ... Gin Duell auf Tod und Leben ift unvermeiblich. Aber Ronning benft gar nicht baran: "ich habe ben Buben als einen Buben behandelt, wie er es verdient und im Uebrigen fällt es mir garnicht ein, mein Leben Diefes Lumpen megen auf's Spiel gu feten; ich möchte es genießen, iett erft recht". Prinzip gegen Prinzip also; starrköpfiger commun sens aegen unerbittliche Chrentoder Forderungen. Aber fann man mit Ronning sympathifiren? Mit welchem Recht greift er als Sittenrichter und Sittenmodler ein? Mußte ihm berfelbe gefunde Menschenverstand nicht eine andere Sandlungsweise gegenüber dem "Lumpen" biftiren? Gin weltmannischer Freund und der besonnene Rartellträger bes Lieutenants versuchen vergebens, ihn anderen Sinnes zu machen. Er bleibt babei: was geht mich bas weitere Schidfal Rariniti's an. Er bat es feiner eigenen Berlumptheit zu danken, wenn ihm nichts übrig bleibt, als fich eine Angel vor ben Ropf zu ichießen! ... Auf gegnerischer Seite wird Hönning des Mangels an Muth verbächtigt und man schlägt daber, nur um Karinifi zu retten, abgeschmadter Beije ein "Schein-Duell" vor, das der Maler natürlich erft recht ablehnt. Mitten in diese akademijden Debatten hinein, die den zweiten Aft in fpannender Weise füllen, fällt eine ebenso natürlich herbeigeführte, als poetisch reizvolle Verlobungsizene zwijchen Rönning und Anna, die ihn auch beschwört, mit ihr abzureisen. Paul willigt ein. Da erscheint

ber Kartellträger noch einmal und warnt ihn: Karinsti sei Alles zuzutrauen. "So? Dann also dars ich natürlich nicht abreisen, das sähe wirklich wie Flucht und Feigheit aus"... Er bleibt und es geschieht, was wirklich im Leben geschehen wäre. Auf derselben Stelle der Promenade, wo Karirsti beseidigt worden, schießt er Könning wie einen Hund nieder. Ueber ihm bricht Anna zusammen: "was wird aus mir!"

"Freiwild" sind also nicht bloß die Tamen vom Theater, sondern auch die Zivilisten gegenüber dem Cffizier? Was aber hat Schnitzler bewiesen? Nichts, absolut nichts. Er hat nur einen "sensationellen Fall" dramatisirt. Ein Reporterbericht auf der Bühne. Ein Aussichnitt aus dem Leben, aber keine fünstlerisch bestreiende That. Freilich — im Bergleich zu Hartleben's Schauspiel eine "Satire". Aber ihre Spite ist abgebrochen. Die Querköpsigkeit Könning's verdirbt sie. Es wären andere dramatische Auswege möglich gewesen; sie liegen zu sehr auf der Hand, um bei ihnen zu verweilen.

Aber bedenkt man, daß zwei Wochen lang vorher, die Karlsruher Mordaffaire von Brüjewiß Siepmann alle Gemüther in größter Aufregung erhalten hat, so läßt sich eine Vorstellung davon gewinnen, wie an jenem Premièren Abend im Foyer und Restaurant des "Dentschen Theaters" bebattirt wurde. Man glaubte sich in den Bandelgängen eines Gerichtsgebäudes oder Varlaments, nicht — in einem Aunstinstitut.

Wohl aber bot uns in bemielben Theater auf bemielben Boben ber Chren: und Duellfrage Bermann Subermann ein abgerundetes Runftwert, das, fo flein es ift, eines feiner größten bleiben wird. Im engsten Rahmen giebt er im zweiten Stück der "Morituri", im "Frigchen" das erschütternde Spiegelbild einer gangen Daseinswelt. Der Bater, ber vornehme alternde Lebemann, ber ben Cohn beißt, fich austoben, ebe er beirathet und fich dann in die fürchterlichen Folgen feines Rathes gefaßt fügt; Die Mutter, Die frankelnde, ihren "Ginzigen" vergotternde, von des Königs Bunft für ihn träumende, in ein Phantafieleben Gingesponnene Dame von Welt; Die Richte, Die den Cohn liebt, und auf Geheiß des Baters warten muß, bis Frit ausgetobt; biefer felbst, der eigentlich nur widerwillig den Rath des Baters befolgt, von einer alteren Rofetten umgarnt und, als ber Gatte ihn bei ihr trifft, auf den Sof hinausgeveitscht wird; der es dann als Bunft empfindet, daß man ihm den Zweikampf noch geftattet, nichts von einem neuen Leben jenseits des Dzeans miffen will und getroft in ben ficheren Tob geht, ber ihm eine Erlöfung bunkt -- wie find die Typen alle lebenswahr und wie natürlich die Situation, in der fie uns vorgeführt werden, ausgehend allerdings von der nicht ganz wahrscheinlichen Krämisse, daß Frischen vor dem Duell noch einmal heim kommt, die Seinigen zu sehen, von denen aber nur der Vater eingeweiht wird in die tragische Lage... Welch' ein Sprung von den dozirenden Räsonnements des Grafen Trast in der "Ghre" zu diesem Lebensbild von um so ergreisenderer Wirkung, als hier garnicht räsonnirt und dozirt, sondern mit der autokratischen Herrscherzewalt des Ehrenkoder als etwas Selbstverständlichem gerechnet wird. Frischen's innere Ehre, das Gewissen, defindet sich in vollstem Einklang mit dem äußeren Gewissen, besindet sich in vollstem Verhängnisk, nimm deinen Lauf...

Aber Subermann vermag auf demselben Gebiete auch als Schalf sich zu zeigen. Die Handlung in ber "Morituri" lettem Stüd "Das Ewig-Männliche" gipfelt in einem lustigen Scheinduell, zu bem sich ber Gunftling ber Königin, ber vornehme Hofmann, mit dem lebenslustigen Waler versteht — der ein Feind des Duells, wie Paul Könning — um so die wahre Gesinnung der mächtigen Gebieterin seines Herzens zu erkunden. Ein lustiges Possenspiel in anmuthigen Versen und ganz und gar Moliere'schem Sinn, das eigentlich nicht hierher gehört.

s #:

Wohl aber gehört hierher ein anderer Sinakter, der ganz fürzlich im Lessing-Theater zur Aufführung kam: des hochmodernen Italieners Alberto Bracco ergreisende Tragödie "Masken".

Dier paart sich der commun sens mit ehrenwertheften Bergensregungen. Bielmehr, was fich wie gefunder Menichenverstand ausnimmt, ift ein Opfer ber Liebe, ber Baterliebe. Raufmann Balmieri ift über ein halbes Jahr auf weiten Geschäftsreifen gewesen. Seinem Kompagnon und Sausfreund hat er inswifden die Ruhrung ber Geschäfte und die Beschützung von Frau und Tochter überlaffen. Der aber ift ein Schuft, wie Frau Balmieri ein heißblüthiges, leichtfinniges Beib. Gie halt dem Berführer nicht Stand. Als der Gatte beimkehrt, geht fie ichulbbewußt in den Tod. Gerade im Augenblick, wo die Bolizei im Saufe ber Gelbitmörberin ibres Amtes waltet, tritt Balmieri ein und erfährt aus dem Protofoll, daß mit ber Gelbstmörberin auch ber viermonatliche Reim eines neuen Lebens zu Grabe getragen wird. Den Schuldigen hat er in einer außerft fpannenden Szene sehr bald herausgefunden. Was nun? Ihm an den Hals jpringen und erwürgen oder gar ein formelles, forrettes Duell? Aber soll der Selbstmord nun noch Mord zeugen? Wenn auch das Gericht ihn freisprechen murde - welcher Urt ware mohl ber jungen Tochter Bufunft, ber er sowieso in der erften Bergweiflung verboten

hat, sich der Leiche der Mutter zu nähern? Rein — ihr hat er eben erst versprochen, sortan ganz allein ihr zu teben, der mutterlosen. Und nun soll er ihr den Glauben an die Mutter rauben und selbst zum Mörder werden? Nein, das kann er nicht. Tarum — Masken vor! Vor der Welt solle gemacht werden, als sei nichts geschehen, das Geheinnis der Schuld soll mit der Schuldigen begraben werden und zu Protokoll giebt er auf Vefragen des Polizeideauten die Antwort: "Baun ich verreiste? Aun eiwa vor vier Monaten!"

Alles ist ungeheuer gedrängt und knapp, zu gedrängt und zu knapp vielleicht in seiner bitteren Tragik, als daß das Publikum sie ebenso rasch verwinden könnte. Der Ersolg war daher weit geringer, als nach der packenden Grundides und ihrer meisterhaft realistischen Behandlung angenommen werden durfte.

Ober war's nur ber Ausdruck des natürlichen und gesunden Rechtsgefühls der Masse, das nicht mit diesem edelmüthigen Opfer somwathiüren konnte?

Wie bem auch fei -- hier haben wir einmal einen Dichter, ber bie Chrenfrage auf feine Weife lofen wollte und -- er fiel ab.

Soll das etwa von symptomatischer Bedeutung sein? Thatsache ist, daß von all' diesen modernen Chredramen das Bracco'sche den geringsten Ersolg hatte. Man bewunderte vielleicht Kalmiert, aber man verstand ihn nicht . . Ich glaube, das richtige Chredram muß noch geschrieben werden, wenn anders es überhaupt je gedichtet werden kann.

3. Norben.





## Litterärische Streiflichter.

Ru den dunkelsten und traurigiten Raviteln in der Geichichte ber abendländischen Dienschheit gehören neben ben Reperverfolgungen die Berenprozeffe. Während aber ienen doch eine Ibee, wenn auch verzerrt und verunstaltet, zu Grunde lieat: Die Aufrechterhaltung bes mahren und reinen Glaubens, die Beichützung ber Rirche gegen bas Gindringen falfcher gefährlicher Lehren, fo erscheint ber Berenglaube und die Berenverbrennung als ein Broduft mahnfinniger Verblendung und unbegreiflicher Geiftesverfinsterung. Und baß biefer furchtbare Wahn gerade mit bem Beginn ber neueren Beit die größte Ausbreitung gewann und im 16. und 17. Inhrhundert die Berenprozeffe in höchfter Bluthe ftanden, macht Die Sache noch rathselhafter. Es ift baber in neuerer Beit vielfach versucht worden eine Erflarung für dieje geistige Epidemie gu finden. Die Meinung, daß nur Aberglauben, Bosheit, Rachsucht und Sabgier die Urfache ber Berenverfolgungen gewesen feien, reicht zur Erflärung ber gangen furchtbaren Erscheinung nicht aus. Unzweifelhaft haben Die angeführten Motive in vielen Källen ftart mitgewirft, ja die Berfolgung bervorgerufen, aber die Quelle ber Berenprozeffe überhaupt find fie nicht. Weiter ift es eine viel erörterte Frage, ob ber Berenglaube, junachft in Deutschland, in altgermanischen religiofen Borftellungen feine Burgel habe, ober ob er erft unter bem Ginfluffe ber mittelalterlichen Rirche entstanden und verbreitet worden ift. Die Litteratur ber Berenprozesse ift fast unübersebbar, ba sich die Berfolgungen ber bes

Bundes mit bem Teufel Berdächtigen bis in die entlegensten Begenden erftredten; auch bei uns hat es nicht an folden Prozeffen gefehlt und wie tief eingewurzelt ber Berenglaube auch in unferem Lande war, lehren allein ichon die Berenpredigten des maderen, hochverdienten hermann Camfon, Cherpaftors gu Ct. Beter in Migg und fpateren Superintendenten von Livland. Die Geichichte ber Berenprozeffe von Soldau Beppe ift ein treffliches Werk, in bem nicht nur ein reiches Material gujammengestellt ift, sondern bas auch die aans ungeheuerliche Erscheinung zu erklaren und begreiflich zu machen fucht. Indeffen befriedigt es gerade in biefer Beziehung weniger. Durch feine Buverläffigfeit und Genauigfeit wird Soldau's Buch immer feinen Werth behalten, aber bag es ben unermeflichen Stoff nicht erschöpft und nicht erschöpfen fonnte, haben viele fratere aftenmäßige Beröffentlichungen gezeigt. neue Beitrag zur Aufhellung dieses traurigen und doch fo wichtigen Ravitels der Kultur- und Sittengeschichte kann daber auf allgemeines Intereffe rechnen, jumal wenn er fich nicht auf die Mittheilung des rein Thatfächlichen beschränft, sondern den Gegenstand unter weiteren Befichtspunkten behandelt. Das aefchieht beachtenswerthe Beife von Giamund Riegler in fetner Geschichte ber Berenprozesse in Bagern, im Lichte ber allgemeinen Entwidelung bargeftellt.\*) Der Berfaffer, ein Schüler Bilhelm Giesebrecht's, mobibefannt durch feine Geschichte Baierns im Mittelalter, leat in Diesem Buche Die Resultate feiner gründlichen archivalischen Forschungen nieder. Bon besonderem Intereffe ift ber erfte, allgemeinere Theil, ber fast bie Balfte bes Buches einnimmt. Riegler unternimmt es darin nachzuweisen, daß der eigentliche Gerenglaube erft feit dem 13. Jahrhundert burch die Rirche selbst begründet und verbreitet worden ift, indem besonders die Dominikaner als Regeringuisitoren den Serenwahn instematifch ausbildeten und die des Bundes mit dem Teufel Berdächtigen verfolgten. Der von Innocenz VIII. 1848 bestätigte Berenhammer (malleus maleficarum) brachte bann ben firchlichen herenglauben in ein formliches Suftem und gab zugleich Die eingehendste und genaueste Unterweisung jur Aufspurung, Ber-

<sup>\*)</sup> Stuttgart, Berlag ber 3. B. Cotta'ichen Buchhandlung Rachfolger. 6 DR.

folgung und Ueberführung ber Beren und Bauberer. Bon biefem furchtbaren Buche aus, das, wie Riegler nachweift, den größten Einfluß auf die Vorstellungen und Gedanten ber Menichen bes 16. Nahrhunderts, auf die damalige Litteratur und Runft ausgeübt hat, haben fich bann die Berenverfolgungen wie ein breiter, ichwarzer Strom über Guropa, insbesondere über Deutschland. Bwijchen katholischen und protestantischen Territorien war in Bezug auf die Berenprozesse fein Unterschied, im Gegentheil wetteiferten, wie Riegler bemerft, die drei Rirchen miteinander in der rücksichtslosen Ausrottung der heren und Zauberer. Wenn aber Riegler Luther fur die Greuel ber Berenprozeffe bei ben Brotestanten verantwortlich machen will, weil ber Reformator jelbst im Herenwahn befangen gewesen, so thut er ihm unrecht. Allerdings bat Luther an die Bundniffe mit dem Teufel und an die ichablichen Wirkungen, die von den Beren ausgingen, als Rind feiner Zeit und echter Bauernfohn geglaubt, aber daß er bie Berfolauna ber Beren gepredigt und ihre Berbrennung geforbert hat, bavon findet fich feine Spur; es lag bas auch garnicht in feiner Art. Die Berenprozesse breiten fich auch erft lange nach Luther's Tobe in ben protestautischen Gegenden Deutschlands weiter aus. Mit Schaubern lieft man Riegler's Musführungen über bas Berfahren bei den Berenprozeffen, die Unwendung ber Folter, die verstrickenden Fragen der Richter, die jummarifche Urtheilssprechung und die grauenvolle Urt der Sinrichtung. Go verdienstvoll bes Berfaffers Forfchungen find und fo beflagenswerth bie von ihm nachbrudlich betonte Betheiligung ber Kirchen an diesen Greueln ift, seiner Auffaffung und Beurtheilung bes Berenglaubens fonnen wir doch nicht guftimmen. Sie ift ftarf rationaliftisch und will alles nur burch Bosheit, Wahnwig, Dummheit, Aberglauben, Gelbsttäuschung und Ginichuchterung erflären. Das trifft gewiß, wie mir ichon oben bemerkten, bei einem großen Theile diefer Unflagen und Brogeffe gu, aber es bleibt ein Reft, ber auf Dieje Beije nicht erflart werden kann. Einiges läßt sich pjnchologisch als frankhafter Seelenzustand und innere geiftige Störung auffaffen, nicht weniges weist auf Auftande ber Betreffenden bin, wie fie in unseren Tagen der Oppnotismus, die Suggestion hervorrufen, die fich

nicht felten geradezu unbeimlich barfiellen. Auf biefem bunteln Gebiete bes Beiftes- und Geelenlebens find noch manche Rathiel gu lofen und es ift nicht richtig alle Ericheinungen jener Beit als Arrwahn zu bezeichnen und auf thörichte Ginbildung und bornirte Robbeit gurudguführen. Wenn man Die geiftige Epidemie ber Bereuprozeffe im 16. und 17. Jahrhundert mit Recht verurtheilt, fo follte man nicht vergeffen, daß auch zu anderen Beiten folche Epidemien nicht gefehlt baben. Ift nicht ber Anarchisums und Ribilismus unferer Tage mit feiner brutglen Berftorungswuth, feiner gegen alles Bestehende gerichteten Bernichtungstendens auch eine folde? Und mitten in der atheiftischen dritten frangofischen Republik erhebt der Bauber: und Berenglaube in der Gegenwart wieder feck fein Saupt. Das foll uns bazu mahnen, auch bei ber Beurtheilung ber furchtbaren Berirrungen vergangener Zeiten ber Gerechtigfeit nicht zu vergeffen und beffen eingebenf zu bleiben, daß der Wahn in wechselnden Kormen die Menschen nur zu leicht bestrickt und beherricht. Ein Lichtnunkt in dem ichrecklichen Drama ber Berenprozeffe ift die Thatfache, bag es niemals an einer Opposition gegen die Berenverfolgungen geschlt hat, die auch, ba ber Berenmahn ben höchften Giviel erreichte, nicht verstummte, dann allmählich immer lauter und allgemeiner wurde, bis fie gulett ben Sieg errang. Riegler macht barüber fehr angiehende und fehrreiche Mittheilungen; die Ramen trefflichen, eblen Manner, eines Beier, eines Godelmann, eines Kriedrich von Spee follte die Nachwelt in trenem Gedächtniß bewahren. Bie Riegler ausführt, haben die Berenverfolgungen im Bergogthum Baiern niemals ben furchtbaren Umfang, wie in auderen deutschen Ländern erreicht. Der unter bem Namen bes bairifchen Berenfrieges befannte litterarifche Streit von 1766, über den unfer Antor eingehend berichtet, gab bem Berenglanben in Baiern ben Todesftoß. Riegler's Buch, bas eine Rulle von belehrendem Detail enthält und auf reichem urfundlichem Material beruht, ift ein michtiger Beitrag gur beutschen Kulturgeschichte.

Wie und E. Jentich's unlängit an biefer Stelle besprochenes Buch "Banblungen", die Lebensverhältnisse und Zustände Schlesiens im zweiten Drittel bieses Jahrhunderts anschausich vorsührt, so versett Aug. Knötel's Schrift: Aus der Franzosenseit.

Bas der Großpater und die Großmutter ergählten\*) den Lefer nach Schleffen mahrend des erften Sahrzehnts unferes Jahrhunderts. Der Berausgeber, ein Sohn des Berfaffers, hat dem Buche einen Lebensabrif des von Glück und Erfola menia begünftigten, vor einem Sahre verftorbenen Autors vorgesett. Mug. Anoetel's idealgerichtetes Streben, nicht geringe Begabung und gründliches Wiffen haben ihm doch feine rechte Anerkennung in ber Gelehrtenwelt verichafft, weil es ihm an frenger Schulung und wiffenschaftlicher Methode fehlte und weil er eine Reigung jum Seltsamen und Absonderlichen hatte und zulett fich vollig Bervorgehoben zu merben verdieut, daß diefer ftreng firchliche Katholif ein großer Bewunderer Bismarct's war. porliegende Buch giebt theils die Erghlungen und Aufzeichnungen des Baters von August, Janaz Anoetel's, der 1807 bis 1805 preußischer Soldat war, wieder, theile die Erinnerungen und Studien des Berfaffers felbit über jene Beit. Das Leben und die. Anschauungen des Bolkes am Aufange dieses Jahrhunderts werden geschildert, die Miffwirthichaft des Ministers Grafen Sonm wird porgeführt und die Rückwirkung der Niederlage Preußens bei Bena auf Schleffen bargeftellt; von ber Ropfloffafeit und Schwäche ber höheren Beamten jeuer Beit, von der Unfähigkeit der Keitungfommandanten erhalten mir ein jehr aufdauliches, lebensmahres Bild. 2015 Retter in ber Roth ericheint ber Graf Gr. 28ilh. Goeben, der die Landesvertheidigung leitete, um den fich alle Gutgefinnten ichgaren und der auch nach dem Frieden von Gilfit eine umfaffende Birtfamfeit ausübte. And Die Schilberung von Jangs Knoetel's Rriegs und Soldatenleben bietet nicht wenige intereffante Rüge. Noch angiehender find im Gausen Erzählungen der Mintter des Berfaffers, die uns auf's lebendigfte in das bänerliche und fleinburgerliche Leben bamaliger Beit einführen und die schweren Ginwirfungen der Kriegswirren auf alle Berhältniffe por Augen ftellen. Das alles wird ichlicht, einfach und mit einer gewiffen anmuthigen Naivetat ergahlt. Während Die großen Geschichtswerte über jene Beitepoche fast nur bie friegerijden Begebenheiten, jowie die diplomatifden Verhandlungen

<sup>\*)</sup> Leipzig, Gr. With. Grunew. 4 M.

behandeln und den Gang der politischen Ereignisse von der Höhe der Staatsregierung aus betrachten, führen uns Bücher wie das vorliegende in die Niederungen des Lebens, sie zeigen uns, wie die großen Vorgänge auf das Bolf, den Einzelnen, Bürger und Bauern, wirften, was er empfand, dachte und litt. Solche Schriften lehren uns den Untergrund des Staatslebens kennen und bilden eine wesentliche Ergänzung zu den Darstellungen der politischen und Kriegsgeschichte.

Mit ben inneren Buftanden Deutschlands in ber Gegenwart beichäftigt fich bie Schrift von Gibnen Bhitman. beutidem Leben (Teuton Studies). Autorifirte Heberfetung von Dr. 28. Bentel.\*) Sidnen Thitman hat fich als fo auter Renner und wohlwollender Beurtheiler ber beutichen Berhältniffe icon in früheren Schriften bewährt, bag man fein neues Buch mit den besten Erwartungen in die Sand nimmt. Und fie merben nicht getäuscht. Die hier vereinigten Auffate find von verschiedenem Umfange und Werthe, aber fie zeigen alle bie feine Beobachtungsgabe, die genaue Kenntniß, die freundliche Befinnung und die geiftreiche Auffaffung, die wir aus ben früheren Schriften bes Berfaffers fennen, bagu tommt bann noch bie leichte und flare Darstellung, die ohne oberflächlich zu fein boch nie abitraft und ichwerfällig wird. Es ift ein mahres Bergnugen ein foldes Buch zu lefen; worüber Whitman auch in anmuthigem Plauderton iprechen mag, über ben beutichen Balb, bas beutiche Lied ober bas beutsche Babeleben, man bort ihm gern gu. Der Auffag: Deutschland einft und jest zeugt von ber hiftorischen Einficht und auten Beobachtnng Whitman's und ber belehrende Artifel über den Arbeiterstand weist an der Bergleichung ber beutschen mit ben englischen Arbeiterverhaltniffen die unvergleichlich viel beffere Lage der ersteren und die Unwahrheit der fosialdemofratischen Behauptungen von dem Glend ber beutschen Arbeiter für jeden Unbefangenen überzeugend nach. Gang vortrefflich ift ber Abichnitt über ben Antisemitismus; hier werben bie tieferen Urfachen ber Entstehung und immer weitere Ausbreitung ber antisemitischen Bewegung in Deutschland mit Unbefangenheit.

<sup>\*)</sup> Samburg, Saendde u. Lehmfuhl. 2 DR.

Sachkenntniß und Rlarbeit in bochit lehrreicher Beije bargelegt. Ausgezeichnet ift weiter Die Charafterschilderung, Die Whitman von Moltke entwirft; fie ift in ber Scharfe und Tiefe ber Auffanung, in ber Bermerthung ber einzelnen Detailsuge und in ber Erfanung bes Befensfernes ber Berfonlichfeit bes großen Strategen vielleicht bas Beite, mas über ihn geschrieben worden ift. Den Beichluß bes Buches macht die Beichreibung zweier Beiuche bei Bismard in Friedrichsruhe, die bem Berfaffer Beranlaffung geben Bismard als Menichen und im Rreife feiner Kamilie zu ichilbern. Bas Bhitman bier bietet, ift ein mabres Meisterftud icharfer Beobachtung und feinen pfychologischen Berftandniffes, in fo lebendiger Form, daß man, mas er berichtet, zu hören und zu ichen alaubt. Dieje wenigen Blätter geben von Bismard's Perfonlichkeit ein befferes Bild als viele Bande, die über ihn geschrieben find. Nimmt man zu bem, was Whitman erzählt, das anziehende, vor zwei Jahren in deutscher llebersegung erichienene Buch "Crispi bei Bismard", fo hat man einen vollen Ginblid in Bismard's Ramilienleben, tägliche Befchäftigungen und Lebenswir unseren Lesern Whitman's Buch angelegentlichfte empfehlen, maden wir biejenigen, welche fie noch nicht tennen, auf die zwei früheren Schriften befielben Berfaffers aufmerkfam: Das faiferliche Deutschland und bas Reich ber Sabsburger; fie find nicht weniger auziehend und lehrreich. Die llebersepung des vorliegenden Buches ift vorzüglich, fie lieft fich wie ein Original.

Sine bedeutende Leistung auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte ist die jetzt abgeschlossen vorliegende Geschlichte der Weltlitteratur und des Theaters aller Zeiten
und Völker von Julius Hart.\*) Es gehört eine nicht
gewöhnliche Arbeitskraft dazu, ein Werk von dem Umsange des
eben genannten, das sast 2000 Seiten großen Formats umsakt,
zu unternehmen und zu Ende zu führen und schon der Plan,
eine Geschichte der Weltlitteratur zu schreiben, zeugt von kühnem
Entschlusse. Ein solches Werk unft nothwendig den Charafter

<sup>\*)</sup> Neudamm, 3. Neumann. 2 Bande mit zahlreichen Abbildungen und Junftrationen. Geh. 12 M., geb. 15 M.

einer Rompilation haben, b. h. es muß fich auf die Korichungen und Darftellungen anderer ftuten, benn auch nur bie Sauptwerfe ieber Litteratur felbit zu lefen, geschweige benn zu ftubiren, ift für ben Gingelnen unmöglich. Wird nun eine folche Arbeit mit Sorafalt und Kritif unternommen, fennt ber fich an fie Dachende eine und die andere Litteratur aus eigener Unschauung genauer, versteht er es ben gewaltigen Stoff flar und überfichtlich gu gruppiren, befitt er endlich die Gabe angiebender Darftellung, fo wird ein Buch entstehen, deffen Berdienstlichfeit unbestreitbar und bas jur Belehrung, jur Orientirung und jum Rachichlagen brauchbar und nüglich ift. Man wird 3. Sart bas Zengniß nicht versagen fonnen, bag er bei ber Lofung ber großen Aufgabe, bie er fich gestellt, nicht geringen Gleiß und Gifer bewiesen bat. Daß nicht alle Bartien eines folden Bertes gleichmäßig behandelt, baß einige eine fürzere, andere eine ausführlichere Darftellung erfahren haben, baß mancher bedeutende Schriftsteller in wenigen Beilen abgethan ift, manches bervorragende Werk faum genannt wird, bas ift bei ber großen Beidmankung, die fich ber Autor einer folden Zusammenstellung nothwendig vielfach auferlegen muß, unvermeidlich und natürlich. Bart hat bei der Darftellung ber älteren und ber neueren Litteraturen ben richtigen Unterschied gemacht, daß er bei jenen regelmäßig lleberjegungsproben einbiefen bagegen fich auf die Charafteriftif ber bei Autoren und ihrer Werke beichränkt hat. Es ift ein unermeftlich reicher Stoff, ber bier in zwei Bande gufammengebrangt, Lefer bequem und handlich gur Benutung bargeboten wird und der Berleger hat durch Singufügung von gabllofen Abbilbungen, Sandidriftenproben und Portrats, fowie durch die portreffliche Ausstattung seinerseits alles bafur gethan, ben Werth bes Buches gu erhöhen. Doch Sart giebt nicht blos eine geschichtliche Uebersicht ber Litteraturen aller Bolfer und Zeiten, er charafterifirt und beurtheilt auch die einzelnen Dichter und ihre Werfe von einem fehr bestimmten Standpunfte aus mit großer Entichiedenheit. Julius Bart und fein Bruder Beinrich find die Begründer und erften Bortampfer bes modernen Raturalismus in Deutschland und biefe feine Unichauungen verleugnet ber Autor auch in ber Beschichte ber Weltlitteratur nicht. Daraus ergiebt fich, baß

Diejenigen, welche die Aufgabe ber Boefie nicht in der Darftellung der gemeinen Wirklichkeit seben, sondern von ihr die Erhebung des Irdischen in die Sphare des Ideals erwarten, mit Sart's Auffaffung und Urtheil oft nicht werden übereinstimmen konnen. Die Beringichätung ber Lurif entspricht gang ben Unfichten biefer modernen Richtung, ebenfo bas mangelude Berftandniß für ben eigenartigen Beift des Mittelalters, feine Muftif und Romantif. Aber auch bas hellenisch-flaffische Ideal Goethe's und Schiller's erreat Sart's Biderspruch, wobei er allerdings manche richtige Bemerfung macht. Bollends bie romantifche Dichtung am Ende des vorigen und Anfang biefes Jahrhunderts findet fehr wenig Onabe vor feinen Mugen, nur dem unwiderstehlichen Bauber von Novalis Berfonlichfeit und Boeffe hat fich auch Diefer entichloffene Realist nicht entziehen konnen. Die Ginseitigkeit biefes moderuften Standpunktes macht fich besonders bei der Darftellung ber Litteratur unferes Jahrhunderts bemerkbar. Bie ungerecht und verfehrt ipricht Sart 3. B. über Geibel, wie furs und maenngend über Rückert! Seine Befinnungsgenoffen bagegen merben am Schluffe bes Werfes als die Trager ber Bufunft, als die Berfünder einer neuen Mera ber Boefie beiprochen und gefeiert. Man darf bennach bei der Benutung des Werkes, namentlich für die neuere Beit, nie pergenen, daß es ein Parteimann ift, deffen Urtheile wir vernehmen. Rur die deutsche Litteratur laffen fich diefe Ginseitiakeiten leicht durch die Heranziehung und Bergleichung der Litteraturgeschichten von Vilmar, Rognette und B. Scherer reftifiziren. Angerdem tann man nicht leugnen, daß die Darstellung der ausgeiprochenen. Reltlitteratur non einem ffar entichiedenen Standpunft aus, mir ihn auch nicht theilen. menn nicht geringes Intereffe gewährt, zumal da hart ein Mann von Beift und Scharffinn ift. Uniere Bemerkungen haben baber nur ben 3med ben Lefer barauf hinzumeisen, bag er bas ihm bier Gebotene mit Kritif und felbständiger Brufung aufnehmen muß. In ben Augen fehr Bieler wird übrigens gerade bas, was wir an bem Buche ausjegen, als ein Borgug beffelben ericheinen. Jedenfall's verdient Bart's Geschichte ber Beltlitteratur Inhalt und Umfang bei weitem den Borzug vor dem bekannten und viel verbreiteten Buche von 3. Echerr, gang abgesehen von

bem Reichthum ber bildlichen Beigaben. Durch ben außerordentlich mäßigen Preis wird das vorliegende Berf sicherlich große Berbreitung sinden und auf vielen Weihnachtstischen und später in den Hauss und Familienbibliotheken nicht sehlen.

Mus ber fortwährend aufdwellenden Dlaffe ber Goethelitteratur heben wir drei an Inhalt und Umfang fehr verschiedene Werte, Die uns gerade vorliegen, heraus. Bon Richard Beinenfels, Goethe im Sturm und Drang, ift bisher nur ber erfte Band \*) erichienen. Bas uns Beigenfels bietet, ift feine Biographie, fondern Die dichterische Entwickelungsgeschichte Goethe's von feiner Rindheit an bis gu ber Beit, ba er ber poetische Gubrer ber Sturmer und Dranger murbe. Der Berfaffer will eingehend barlegen, wie Goethe jum Sturmer und Dranger geworben ift. Dit feiner pfychologischer Unalufe zeigt Beigenfels, welche Gigenichaften Goethe vom Bater, welche er von ber Mutter geerbt, welchen Ginfluß die Leivziger Lehrer und Freunde, Berder's und die Strafburger Erlebniffe auf Die Entwickelung feines inneren Befens gehabt; auch die Einwirfung ber verschiedenen Beitrichtungen und Zeitströmungen auf Goethe's Bilbung werden gewürdigt. Als feine Sauptaufgabe betrachtet es ber Berfaffer, die ununterbrochene Kontinuität in Goethe's geistiger und dichterischer Entwickelung nachzuweisen und barzuthun, daß in ihr feine plöglichen Bandlungen, fein Sprung, wie man oft angenommen bat, eingetreten feien. Goethe ift nie ploplich ein anderer, es treten nur gewiffe Buge und Seiten feines geiftigen und bichterischen Charafters bald mehr, bald weniger hervor unter bem Ginfluffe außerer und innerer Erlebniffe, aber vorhanden find fie ftets und ber Busammenhang seines inneren Lebens wird nie unterbrochen. Mit eindringendem Scharffinn analifirt Beigenfels weiter bie Stimmungen, aus benen die einzelnen Dichtungen Goethe's in Beit bervorgegangen find. 2115 Die charafteriftifchen Eigenschaften und Erscheinungsformen bes Sturm: und Dranggeistes bezeichnet er einerseits die tropige Rampfluft, andererseits bie Empfindsamfeit. Während aber in den übrigen Stürmern und Drängern die eine ober die andere diefer Eigenschaften gu

<sup>\*)</sup> Salle, Mar Riemaner. 10 M.

Tage tritt, find beibe in Goethe pereinigt und finden. jene im Goes von Berlichingen, Dieje im Berther ihren vollenbeten poetischen Ausbruck. Und nun giebt ber Berfaffer eine höchst eingehende Angline bes Goet, wobei er die Stimmung, aus ber bas Drama hervorgegangen, feinen Inhalt und Charafter, bie einzelnen Tenbengen bes Sturmes und Dranges, Die barin gur Ericheinung fommen, Goethe's barin niebergelegte eigene Erlebniffe, somie die barin bemerkbaren litterarischen Ginfluffe nachweift, endlich die Umarbeitung und Wirfung bes Dramas auf die Beitgenoffen erörtert. Weißenfels unterwirft bas Drama einer, wir möchten fagen, mitroffopischen Betrachtung, er fieht baber nicht weniges genauer, als es bisber ber Kall gewesen, aber manchmal ift fein Blick boch wohl auch fritischer als nothwendig ware. Bei biefer Behandlungsart gewinnt man ja vielfach im Einzelnen genauere Ginficht, aber nicht felten hat ber Lefer boch ben Gindruck, als ob ber Karbenschmels ber Boefie burch eine folche Behandlung von einem dichterischen Werfe abgestreift murbe. Jedenfalls ift Beißenfels Buch eine ber bervorragenbiten Ericheinungen ber Goethephilologie, wenn es auch von manchen Schwächen biefer Richtung, bes Buvielfebens und Allesergrundenwollens, fich nicht frei halt. Anch die in diesen Rreisen berrichende Ueberichätung Goethe's theilt Beifenfels, er fieht in Goethe ben Universalmenichen, ber alle Bestrebungen ber Menschheit in fich vereinigt, mas boch von feinem Sterblichen je ausgefagt werden fann. Dieje modernen Goetheforscher verfennen insaefammt bie Schranken, welche auch bie größte menschliche Individualität begrenzen, und fteigern unwillfürlich Goethe zu einem Salbgott. Beißenfels behandelt im lebrigen feinen Gegenstand mit Beift, bie Darftellung ift lebendig und anziehend, nur fonnte fie mohl etwas gedrängter fein. Das Buch ift, wenn auch auf ftreng wiffenschaftlicher Grundlage beruhend, doch für jeden gebildeten Lefer verftanblich. Dit nicht geringer Erwartung feben wir bem zweiten Bande des Werkes entgegen, in dem das analytische Talent des Verfaffers bei der Behandlung des Werther einen noch gunftigeren Boben ju feiner Entfaltung finden wird.

An ästhetischen und litterärischen Kommentaren zu Goethe's poetischen Werken mangelt es nicht, für einzelne, wie z. B. ben

Kauft, find fie fogar im Ueberfing vorhanden. Dagegen vermift man für viele feiner Brofafchriften vollständige, in's Ginzelne gehende Erlänterungen; das Befte darin bietet noch immer die Bempeliche Ausgabe, ichabe nur, bag ihre Benutung burch bas ichlechte Bavier und den engen fleinen Druct fo fehr erichwert wird. Ginen fachlichen Rommentar nun zu Goethe's italienischer Reife hat Julius R. Saarhaus in feinem Buche: Auf Goethe's Epuren in Italien zu liefern begonnen. Runachft lieat ber erfte Theil, Ober Stalien umfaffend, vor, der den erften Band bes Sammelwerkes: Rennft Du bas Land? eine Buchersammlung für die Areunde Italiens bildet.\*) Der Berfaffer fennt Die Stätten, welche Goethe in Ober Italien befincht bat, aus eigener Anichanung und giebt eine zusammenhängende Erläuterung zu Goethe's Schilberungen ber Gegenden, Bammerte, Runftdenkmäler und Lebenserscheinungen, er benutt dazu andere Reisebeichreibungen und Sandbucher jener Beit. Er begnügt fich aber nicht damit, fondern berichtet auch über die manniafachen Beränderungen, welche feit den mehr als hundert Jahren, die seit Goethe's Aufenthalt in Italien verstrichen, in den von ihm besuchten Orten eingetreten find. Daburch erhalt Saarhaus Buch and ein fulturgeschichtliches Intereffe. Den Saupttheil beffelben nimmt wie in Goethe's Echilderung Benedig ein. Wir haben bas Buchlein, bas anunthig und mit fichtlicher Liebe fur ben Gegenstand geschrieben ift, mit Bergnugen gelejen und freuen uns auf die Fortsetung. And für folde, die Italien besuchen wollen, aber nicht in gewöhnlicher Touristenmanier von Stadt zu Stadt eilen, um möglichft viel Merfwürdigfeiten und Runftwerke anzusehen. sondern mit Rube und Muße fich in das dortige Leben, die Bergangenheit des Landes und feine Kunftwerfe zu vertiefen Reigung haben, wird Saarhans Buch eine erwünschte Ergangung an den gewöhnlicheren Reisehandbüchern fein.

<sup>\*)</sup> Leipzig, Drud und Berlag von E. G., Nammann. Jeder Band 2 M. 50 Pf. Der zweite, uns auch ichon zugegangene Band enthält die "Fornarina", Tranerfpiel in 5 Alten von Banl Ochfe. Es ist ein Kinfilerbrama, das Rassachs Liebe zur Fornarina behandelt und einen tragischen Ausgang hat. Die weiteren Bande der Sammlung versprechen noch viel Interessantes zu bringen.

Ginen Beitrag gur Goethelitteratur bietet auch bie Schrift ron Richard Locbell: Der Anti-Reder 3. S. Merds und ber Minifter Gr. R. von Mofer. Gin Beitrag gur Beurtheilung 3. S. Mercfs.\*) Es ift befannt, welchen Ginfluß 3. D. Mercf zeitweilig auf Goethe ausgeübt hat und ebenso fennt wohl jeder unferer Lefer die meisterhafte Schilderung, welche ber Dichter von bem Freunde und feinem mephiftophelischen Charafter entworfen bat. Es ift manches Rathfelhafte in bem Befen biefes geiftreichen und flugen, aber verbitterten, mit dem Leben zerfallenen Mannes, bas auch die Biographicen von A. Stahr und G. Rimmermann nicht völlig aufgehellt haben. Loebell, ber ein großer Bewunderer von Mercf ift, fucht in feiner Schrift alle gegen beffen Charafter erhobenen Anflagen und Bormurfe zu entfraften und bezeichnet als Grundzüge von Merct's Weien Große ber Denfungsart und Weichheit bes Bergens. Den Sauptinhalt des Büchleins bilben Auszüge und Inhaltsüberfichten einer ungedruckten, bisher faum gefannten Echrift Merct's, betitelt Anti - Necfer, welche gegen ein von dem berühmten Lubligiften, früheren beffenbarmstädtischen Minister Fr. M. v. Moser 1782 herausgegebenes Buch "Recfer" fich richtet. Mofer hatte unter bem Bilde bes frangösischen Staatsmannes Reder und beffen Schickfal feine eigenen Berdienste um das Land und den ihm dafür vom beffenbarmstädtischen Sofe widerfahrenen Undank geschilbert. ichrieb nun im Auftrage ber Regierung feinen Anti-Recfer, um Mofer nicht nur zu wiberlegen, fondern auch in den Augen bes Bublifums herabzuseten und lächerlich zu machen und verschmähte ju diesem Zwecke fein Mittel ber Gehäffigfeit und ber Bosheit. Die Schrift blieb ungedruckt, aber Merct's feindselige Gefinnung gegen Moser wirkte bestimmend auf die Anschauungen in Weimar ein. Wir muffen nach ben von Loebell gemachten Mittheilungen erflären, daß fie die ungunftige Beurtheilung von Merd's Charafter nur bestätigt. Alles, was Loebell fonit beibringt, um Merd's Perfonlichfeit in gunftigerem Licht ericheinen zu laffen, ift fehr wenig überzengend und der Berfuch eine Berwandtichaft ber Grundanschauungen bei Mercf und bei Moser in religiösen

<sup>\*)</sup> Darmftadt, Sofbuchhandlung von A. Rling:lhofer. 1 M. 20 Bf.

und politischen Dingen nachzuweisen, ist mehr fünstlich als einleuchtend. Wenn auch Loebell's gute Absicht anzuerkennen ist, so bleibt es doch auch nach seiner Schrift bei der bisherigen Auffassung von Merck's Charakter.

Gemiffermaßen gehört auch zur Goethelitteratur bas eigenartige Buch von Albert Frende: Fann und Barcival. Racht- und eine Lichtgestalt von volksgeschichtlicher Bedeutung, \*) boch hat es fich eine weitere Aufgabe gestellt. A. Frende ist einer der eifrigsten und treuesten Schuler A. Bilmar's, ber fich Erforschung und Bervorhebung ber echt volfsthumlichen Glemente im Leben und in ber Litteratur gur Sauptaufgabe gemacht bat; wir verbanten ihm ichon eine gange Reihe von, ein feines Berftandniß für alle Meußerungen des beutichen Bolfsgeiftes befundenden anregenden und belehrenden Arbeiten, in denen auch bie firchlichen und politischen Anschauungen feines Meisters vielfach ju Tage treten. In feinem neuesten, uns hier beschäftigenben Buche behandelt er das Karfreitagsepos Barcival und das Ofterbrama Kauft, biefe Martiteine ber beiben großen Litteraturepochen in ihrem Gegensage zu einander. In Goethes Fauft erblickt er eine Biologie bes beutschen Beiftes ber neueren Beit. Schon die Fauftjage, führt ber Berfaffer aus, bat ein antilutherisches Geprage; die Tragodie Goethe's zeigt nicht nur biefes, fondern ist auch antibiblisch, ihr Thema ist die Schrankenlosiakeit des Menichengeistes. Die Kauftsage bringt die Ronfegueng des Abfalls von Gott zu vollem Ausbrud; in Goethe's Dichtung gelangt ber moberne, vom Glauben ber Reformation und bem Evangelium abgefallene negative Protestantismus zu unübertrefflicher poetischer Darftellung. Dieje feine Auffaffung fucht nun Frenbe mit fefter Ronfequeng an ben einzelnen Szenen bes Goethe'ichen Dramas in eingehender, oft etwas verschlungener, aber origineller und angiehender Musführung nachzuweisen. Es ift gemiffermaßen ein biblifd-driftlicher, mitunter theologischer Kommentar gu Goethe's Fauft, ben ber Berfaffer in feinem Buche uns bietet. D. Bilmar hat in seinem Buche über den Kauft schon früher etwas Aehnliches unternommen, aber Frenbe geht in ber folgerichtigen Durchführung

<sup>\*)</sup> Butersloh, Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 4 M. 80 Bf.

feiner Auffaffung weit über ihn hingus. Auch ben zweiten Theil ber Dichtung gieht er in ben Rreis feiner Betrachtung binein. Er fieht in Fauft die Raft und Huhelofigfeit der modernen Welt verforpert und findet im zweiten Theil bes Dramas die hochmüthige Auftur des gottentfrembeten ichulbbelabenen beutiden Beiftes nach allen ihren Richtungen bargestellt. Diefer entarteten modernen ftellt Frende die Graffultur der Demuth und Gelbstverleugnung, wie sie in Wolframs Barcival geschildert wird, gegenüber und entwickelt unter Darlegung bes Inhalts die tiefe religiofe Bedeutung diefer großen Dichtung, in ber er einen Borboten ber Reformation Daran ichließen fich mehrfache Baralleten im Ginzelnen zwischen dem im Faust und im Barcival zur Erscheinung kommenden Beifte. Das Buch endigt mit einer ernften Dahn: und Bugrebe an das deutsche Bolf, wieder umgufehren zu Gott und seinem Evangelium, wie es die Reformation an's Licht gezogen. Mag man ibm nun guftimmen ober zu vielem ben Ropf ichütteln, ein ernstes gedankenvolles Buch ift es jedenfalls, das uns hier vorliegt und die Driginalität der barin geltend gemachten Gesichtspunkte gieht unwillfürlich an. Die Gedankentreife, in denen fich Frenbe bewegt, liegen weit ab von der Seerstraße ber gegenwärtig herrichenden Litteraturbehandlung und Goetheforschung und fie wird ihm schwerlich Beachtung schenken. Aber Leger wird er ficherlich finden, die fich auch durch die etwas schwerfällige Darstellung und den oft fehr verschlungenen Satbau nicht werden abichreden laffen, benn auch ba, wo es entichieden Bideripruch herausfordert, ist das Buch auregend und zum Nachdenken auffordernd.

Jum Schluß wollen wir noch zwei Gedichtsammlungen einige Worte widmen. In der fatholischen Welt Teutschlands ist sehr geseiert, insbesondere wird von der ultramontanen Presse seit längerer Zeit häufig rühmend und preisend genannt der westsälische Dichter F. 28. Weber. Das veranlaßte mich seine letzten Gedichte und sein Epos "Treizehnlinden" kennen zu lernen. Die Gedichtssammlung sührt den Titel "He rib blätter". Nachgetassene Gedichte von F. 28. Weber.\*) Nachdem wir sie gesesen, freuen wir uns sagen zu können: Hier ist ein echter Tichter und das

<sup>\*)</sup> Baderborn, Drud und Berlag von Gerdinand Edoningh. 4 M. 80 Bf.

find wirkliche Gedichte! Weber, ber 1894 in hohem Alter gestorben ift und baber eigentlich einer früheren Beit angehört, ragt weit hinaus über die Maffe ber fogenannten Boeten unferer Tage und ift ein mahrhaft bedeutendes Talent. In feinen Gedichten spricht nich wirkliche Bergensempfindung, ibegler Ginn und tiefe Lebensauffaffung aus, bagu ift die Form fo flar und vollendet, bag es ein mahrer Bennft ift fich in biefe Dichtungen zu vertiefen. "Berbitblätter" enthalten einestheils bie poetischen Bervorbringungen aus ben letten Sahren bes Berfaffers, andererfeits eine große Ungahl von Jugendgedichten, man wird zwischen ihnen wohl einen Unterschied in ber Auffaffung bes Lebens, aber feinen in ber Korin bemerfen. Liebes und Lebensluft, Frühlingofreude und Sehnfucht, ber erufte Rampf bes Lebens wie die Wehmuth des vorgerückten Alters tommen in ihnen wechselnd zum Ausbruck, überall aber fpricht fich ein lebendiger frischer Naturfinn aus. Außer rein Lyrischem - besonders ichon ift "bas Frauenher;" und "das Bolfenschloß" - findet fich auch nicht wenig Didaftisches, barunter gehaltvolle Spruche, endlich eine Angahl epifcher Dichtungen, von benen wir als besonders gelungen Wodan auf den Karpathen, Triftans Tod und ben Gladiator hervorheben wollen. Cammlung enthält fehr viele vortreffliche lleberfegungen aus bem Danifden, Englischen und vorzuglich aus bem Schwedischen, namentlich Gedichte Tegnérs und Runebergs; es ift mertwürdig und charafteriftisch, bag biefer Bestfale fich jo febr gu Poefie bes Nordens hingezogen gefühlt hat. Spezifisch Ratholisches findet fich in Weber's Gedichten nur weniges und für einen Protestanten durchaus nichts Abstoßendes, Ultramontanes haben wir garnichts bemerkt. Auf die Dichtung "Dreigehnlinden" werden wir ein anderes Mal näher eingehen und fie zu würdigen versuchen. Möge ber eble Dichter allmählich auch bei uns Gingang finden!

Ganz anderer Art ist die Gebichtsammlung: Lieber aus ber kleinsten Sütte.\*) Es ist ein zusammenhängender Zyklus, in dem das selige Glück eines jungen Chepaares und dann der verzweiselte Schmerz und trostlose Kummer des Gatten über den Berlust seiner jungen Frau, die bei der Geburt ihres ersten

<sup>\*)</sup> Dresden, Drud und Berlag ber Druderei Glog. 1 DR.

Kindes, welches nicht zum Leben erwacht, durch den Tod ihm entrissen wird. Es sind weder besondere Ersebnisse noch tiefsinnige Gedanken, die hier zum Ausdruck gelangen, der Verjasser spricht nur allgemein menschliche Empfindungen aus. Die Form dieser Lieder und Gedichte ist oft recht mangelhaft, und neben wahr und tief Empfundenem sindet sich nicht wenig Unklares und nicht selten rein Prosassense Uber weil die Grundstimmung dieser poetischen herzense und Seelenergüsse wahr und echt ist, und sie allgemeinmenschliche Stimmungen in Freud und Leid widergeben, so macht das Ganze trot aller Mängel im Einzelnen doch auf den Leser einen wehmüthig ergreisenden Eindruck, zumal der Zystus versöhnend schließt, indem der Tichter Trost bei dem sindet, der in die Welt gekommen ist, allen bekümmerten und gequälten Herzen Frieden und Ruhe zu bringen.

H. D.

Frauenbilber aus ber neuen bentichen Litteraturgeschichte. Bon Otto Berbrow. Mit 10 Porrais in Lichtbrud. Stuttgart, Dend und Berlag von Greiner und Rfeiffer.

Ein Buch, bas wie geschaffen erscheint, eblen und feingebitdeten Grauen in die Sand gegeben zu werben! Es enthalt Die Lebensbilder von Epa Ronig, Charlotte Diede, Betting von Urnim, Raroline von Bunderode, Minchen Berglieb. Ulrite von Aleift, Emma Uhland, Rathi Frohlich, Charlotte Stieglig, Lenau's Mutter, Cophie Loewenthal und Marie Behrends. Bas Diefes Berf vor anderen ähnlichen populären Effan's auszeichnet, ift Die Bereinigung feffelnber, geiftvoller Darftellung mit litterarbiftorifder Grundlichfeit. Der Berfaffer berichtigt manden verbreiteten Brithum mit ben besten Grunden, ohne boch jemals troden und langweilig zu werben; bas ift aber nur möglich, wo ber Darfteller feinen Stoff völlig in ber Bewalt hat. Frifd, elegant und feinfinnig geschrieben, verfteben es biefe Auffane, ben Lefer in ben pinchologischen Reig zu verftriden, ben man von der Behandlung der garten und doch fo innig-ftarten Wechselbegiehungen zwischen unseren großen Dichtergestirnen und ihren weiblichen Planeten mit Recht erwarten barf. 3ch glaube, bas Buch als ein Beichenfwert bezeichnen gu burfen, bas gerade ber baltifden Frauenwelt besonders willtommen fein wird. Ernfte, gediegene Lefture, bei welchen bas Reinmenschliche ebenfo feine Rechnung findet, wie das geschichtliche Bildungsbedürfniß, ift vielleicht nirgends fo beliebt, wie im baltifden Saufe. Das ruhige Lefen, bas fich in gedankenvollem Ginnen fortspinnt, versteht man in unserer Beimath vielleicht immer noch beffer, als - anbersmo.

(Sun de Manpaifant: Die Erbichaft, Roman. Dentich von Rarl Rosner. Berlin, Schufter und Loeffler. 1896.

Man ift heutzutage fehr leicht bereit, ein dichterisches Wert für "unfittlich" ju erflären, wenn es ein Problem der Unfittlichfeit behandelt. 3ch zweifle garnicht baran, daß auch bas vorliegende Buch bei Bielen diefem Urtheil auheimfallen wird. Die Gabel bes Romans ift berart, bag ich mich icon buten werde, fie hier nachzuergablen; fie ift gang und garnicht falonfabig, und -: "man barf es nie vor feuiden Chren nennen, mas feuide Bergen nicht entbehren fonnen". Insbesondere, die "Yöhung des Rouflifts" auch nur angudenten, ift gang mmmöglich. Und doch glaube ich, daß dem Dichter nichts ferner gelegen hat, als die Abficht, ein unfittliches Buch zu ichreiben. 3ch faffe den Roman als eine abende Satire auf die tiefe moralische Berfommenheit einer gewiffen "anftandigen" Gefellichaft auf. Wie Die "Anftandigfeit" Diefer eblen Bourgeoifie nur eine erbarmliche Maste ift, hinter ber fich die niedrigfte Charafter, und Befinnungstofigfeit verbirgt, das wollte Manpaffant veranschaulichen. mit dem flammenden Bathos des moralifden Bufpredigers, fondern mit der ichneidenden Gronie des lächelnden Weltmannes, deffen gacheln eben bem Anndigen gu verftegen giebt: "Dabt Euch nur immer jo moralisch, wie 3hr mir fonnt 3hr ja boch nichts vormachen, ich fenne Ench unr gu gnt". Ch ihn eine bewußte moralische Abiicht dabei leitet, oder nur menichenverachtende, höhnliche Schadenfreude, bas wage ich nicht zu entscheiden. Wenn am Schluß Diefelbe Gefellichaft, Die fich foeben noch vor unferen Angen im tiefften Schnute der Gemeinheit gewälzt hat, den Triumph der Bornehmheit und Moralität feiert, dabei von ihren Arcifen auf das Bereitwilliafte unterftutt und anerfaunt wird, fo liegt in Diefer Schilderung Manpaffant's ein Sohn, wie ich ihn grinnner mir garnicht benten fann. Merfwurdig, daß diefer fo falt, icharf und überlegen beobachtende Dichter im Bahnfinn gn Grunde gegangen ift. Dag der Roman in feiner Mrt ein Meifterftud ift, wird nur Der lengnen wollen, ber bas Stoffliche nicht vom Runftlerifchen, bas Moralifche nicht vom Neithetifchen gu trennen weiß. Die Charaftere erinnern etwas an das Milien in Flaubert's "Madame Bovary". Dier, wie dort, geiftige und feelische Buferiorität, Etreberthum, Robbeit und beuchlerifche Berlogenheit -- ein nettes auftandiges Gefindel . . . .

3. C. Grh. v. Grotthuß.



Seransgeber und Redattenr: Urnold v. Tideböhl. Дозволено пензурою. Рига, 23. Нолбри 1896 г. Truderei der "Baltijden Wonatsjdriji", Riga.

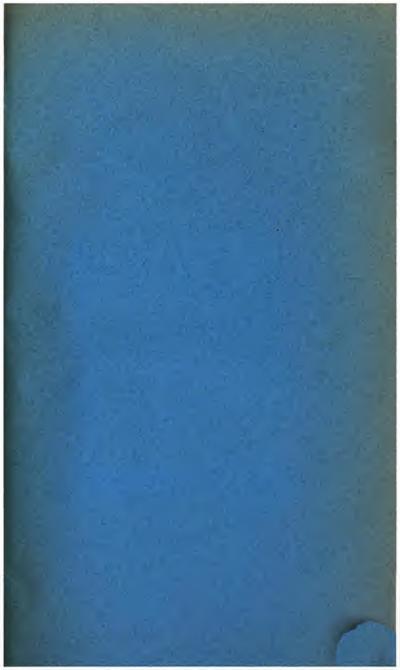

In dem Artifel "Bur Geichichte der Unterwering Rurlands" find nachsiehende Pruciehler zu berichtigen:

Bette 301. Beile 9, von oben lies Beidide ftatt Beididue: 407 1, , , , 25. Rult fratt 29. Rule Infinnationen flatt Buffruftionen. 409, ... 16. .. 412. 16. gefordert fintt gefordert. , 15, , , 1776 jtan 1786. 404. Riepelhot fort Bicgeloof 480, Jein und Allod fratt Lebit

Rach vollendetem Truck meiner Arbeit "Zur Geschlichte der Utnierwerfung Aurlands" erjahre ich gerüchtweise, daß das in Bartenberg ausbewahrte Archiv Herzog Peters bei dem war einigen Jahren stattgehabten Brande, des Schlosses vernählet worden sei. Leider hat die turländische Astterschaft es versäumt, sich den Inhalt besselben rechtzeitig durch Abschrift zu sichern.

E. v. d. B.





ANNEX 1980

